

1 18 -H





# Geschichte Roms

in seinem Uebergange

AON

der republicanischen zur monarchischen

Verfassung

104

W. DRUMANN.

Sechster und letzter Theil.

Marie Committee



# Geschichte Roms

in seinem Uebergange

der republikanischen zur monarchischen

Verfassung,

oder

POMPEJUS, CAESAR, CICERO und ihre Zeitgenossen.

Nach Geschlechtern



Sechster und letzter Band.

KOENIGSBERG 1844.

Im Verlage der Gebrüder Bornträger.

LONDON, bei D. Nutt, 188 Fiset street,

PARIS bei Dr. A. Franck (cout Brockbana und Avenarius).

Res Richighen No. 60.

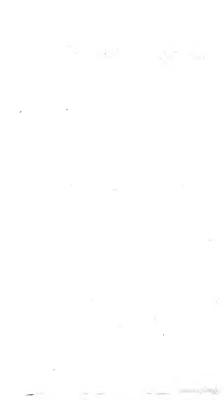

#### Vorrede.

Als ich im Sommer 1823 für diese Arbeit zu sammeln begann, schien es mir nicht zweifelhaft, dass ich sie in einigen Jahren beendigen werde. Die Schriften und die andern Werke des Alterthums, auf welche ich hier angewiesen bin, waren mir nicht fremd, ich durfte sie nur für einen besondern Zweck benutzen. Bei jedem Schritte sah ich mich aber weiter vom Ziel! Denn die Untersuchung führte bei der Form und Anlage meines Buches oft, und stets von einer andern Seite auf denselben Punct zurück; so zeigten sich Dunkelheiten und Widersprüche, wo ich es nicht geahndet hatte. Das Schwierige wollte ich nicht umgehen, und es wenigstens für bessere Forscher oder günstigere Zeiten bezeichnen, wenn meine Kräfte und Mittel nicht zureichten. Vieles und Bedeutendes wird nie erledigt werden, und jede Lücke wirkt auf das Ganze. Die Bande der Blutsfreundschaft, um nur Eins zu erwähnen, blieben auch in Rom nicht ohne Einfluss; es ist aber keine geringe Aufgabe, und oft unmöglich, die genealogischen Reihen herzustellen, diess gilt namentlich und am meisten von der Familie der Lentulus. Manches habe ich in

den Zusätzen berichtigt, wenn es am geeigneten Orte nicht mehr geschehen konnte. Gern gestehe ich meinen Irrthum, wie ich wünsche, dass Sachkundige mich belehren mögen; nur ein Absprechen ohne Beweise verletzt, und die jetzt überhand nehmende Unsitte, die Gesinnung zu verdüchtigen.

Der Theil meines Buches, welcher Cicero betrifft, hat Missfallen erregt, und zwar äussern die Gegner ihre Unzufriedenheit meistens kurz und entschieden bei der Anzeige andrer Werke. Gegen solche und ähnliche Angriffe, bei welchen man das Ergebniss verwirft, ohne auf die Thatsachen einzugehen, kann ich mich nicht vertheidigen, und für die Wissenschaft wird nichts dadurch bewiesen und gewonnen. Es fragt sich nicht...ob Cicero in meiner Schrift in einem günstigen oder ungünstigen Lichte, sondern ob er im rechten Lichte erscheint. darüber zu urtheilen, ist es erforderlich, dass man seine Worte mit seinen Handlungen, seine Worte und Handlungen mit einander und mit dem vergleicht, was von Zeitgenossen oder von spätern Schriftstellern gemeldet wird, und dass man nicht einseitig nur ihn, sondern auch die Männer nach ihrer ganzen Eigenthümlichkeit beachtet, welche neben ihm auftraten, und oft seine Denk - und Handlungsweise bestimmten. Der Vorwurf ferner, durch meine Darstellung werde die Jugend abgeschreckt, Ciceros Werke zu lesen, vernichtet sich selbst: solche Rücksichten nimmt der Geschichtsforscher nicht, er sucht die Wahrheit. Uebrigens bestätigt es sich überall, dass der Reiz und der Erfolg aus-

gezeichneter geistiger Schöpfungen nicht von dem sittlichen Werthe ihrer Urheber abhängt; auch gehört Cicero zu den Characteren, die ohnerachtet ihrer Fehler und Schwächen um so mehr fesseln. je genauer man sie kennt. In keinem Falle will ich der Jugend - welche sich wahrscheinlich nicht mit mir beschäftigt - oder irgend jemandem meine Ueberzeugungen aufdringen, wie man daraus gefolgert hat, dass ich in den Urtheilen über Cicero mir gleich bleibe; diess hat einen andern Grund. Ich zeige aber Mangelhaftes, wo man bis auf die viel besprochene Eitelkeit nur Vollkommenes erblickt. Zu dem Bilde, welches ich von Cicero entwerfe, hat er selbst die Farben geliehen, wie es nachgewiesen ist, meine Schilderung beruht auf seinen Geständnissen und auf den Aeusserungen, durch welche er sich überführt, ohne es zu wollen; ihn also, nicht mich muss man anklagen. In der That findet man bei Alten und Neuern, die ihn bewundern, Dasselbe, was ich gesagt habe, aber vereinzelt, zerstreut, hingeworfen, wie es sich gerade aufdrang, und daher ohne grosses Gewicht. Denn das Eine ist vergessen, wenn das Andre hinzukommt, Cicero tritt unaufhörlich als sein eigener Sachwalter dazwischen, seine Sprache besticht, und seine Verehrer halten fest an der Regel, die sie durch ihre Ausnahmen aufheben. Fordert man Beweise, so werde ich urkundlich darthun, dass diess Verfahren das gewöhnliche ist. Ich habe die einzelnen Züge jeder Art, mithin auch die schlechten. zu einem Ganzen vereinigt, und diess überrascht und verstimmt; zugleich aber habe ich mehr als

die Lobreden mit ihrem von der Wahrheit erzwungenen Tadel Cicero entschuldigt: denn während ich das Verschiedenste aus einer Quelle abzuleiten, und das Widersprechende in Einklang zu bringen suchte, und um diess zu erreichen, neben der romischen die Geschichte des Mensehen befragte, bot sich mir mit dem Aufsehluss über die Erscheinungen auch Versöhnendes. Eine unbewachte Leidenschaft. Mangel an Festigkeit und Selbstkenntniss, und eine falselie Stellung als Folge, entfernen von Wahrheit und Recht, so dass die ursprünglich bessere Natur, ohne die Kraft zu siegen, nur durch eine stete Reue sieh verräth. Diess gilt von Cieero. Es ist aber die Pflicht des Geschichtschreibers, nichts zu verschweigen oder zu beschönigen, das ganze Leben des Mannes, welchen er schildert, sein ganzes Sein nach Wort und That ins Auge zu fassen. Nur auf diesem Wege kann er namentlich ermitteln, ob die Wahrheit Cicero heilig, oder ob sie ihm durchaus gleichgültig war; findet sich das Letzte, so erregt es Erstaunen und Unwillen, während es keinen Anstoss giebt, wenn iemand bei einer Stelle, und dann hundert Seiten weiter bei einer andern, wenn der Eine bei dieser, der Andre bei jener Schrift Ciceros gesteht, hier sei der Verfasser freilich oder allerdings von der Wahrheit abgewiehen.

Die oft wiederholte Acuserung, mein Buch bringe manches Gute, nur die Lebensbeschreibung des grossen römischen Redners sei verfellt, möge nun so lange auf sich beruhen, bis man nicht mehr mit wohlfeilen Redensarten und Maeltsprüchen gegen mich kämpft, sondern mir auf das Feld der Goschichte folgt. Nie werde ich es für eine Widerlegung halten; wenn man sich sofort auf die
Characteristik wirft; oder Einzelnes herausreisst,
um zu zeigen, wie ich geirrt oder auch entstellt
habe. Das Einzelne kann bei dem Römer, der
sich immer anders gieht, stets Rollen spielt, nur
in der Verbindung mit dem Ganzen-versänden
und gewürdigt werden. Mit Einem Worte, ich
darf erwarten, dass nun, nach vielen nichts bedarf erwarten, dass nun, nach vielen nichts bedurft erwarten, dess nun, nach vielen nichts bedurft erwarten, dess nun, nach vielen nichts befür der versen, die für Jugend und Literatur
fürchten, selbst eine Geschichte des Cicero schreibt;
durch eine solche Polemik wird die Wissenschaft
gefürdert.

Mir ist mehr gewährt, als ich bei einer wankenden Gesundheit zu hoffen wagte. Auch werde ich es stets dankbar anerkennen, dass die geehrten Herren Verleger dieser Schrift von Anfang allen meinen Wünschen freundlich entgegengekommen sind. Nur an Einen Tag aus der langen Zeit unseres gemeinschaftlichen Unternehmens knüpft sich eine schmerzliche Erinnerung; es ist der 30. October des vorigen Jahres, an welchem der Jüngere Herr L. Bornträger, die Erde verliess. Nicht weniger fühle ich mich den Gelehrten in und ausser Deutschland, die mir eine ermunternde Theilnahme bewiesen haben, zu innigem Danke verpflichtet. Die Liebe zum Alterthum hat meiner Schrift auch übrigens Eingang verschafft. So bestätigt mir die eigene Erfahrung, dass jenes noch viele Freunde zählt, und es nicht so leicht gelingen wird, das Alte als veraltet und abgestorben zur Seite zu schieben. Möge



man nehen Cimbern und Teutonen einen Gränzstein setzen, wenn die Völker des Alterthums einer andern Art von Geschöpfen angehörten, als die neuern. Waren sie aber Menschen wie diese; dachten, fühlten, wirkten und litten sie, wie es dem Menschen vergömt und beschieden ist; offenbart sien überall eine höbere Fügung; beginnt die Erzichung des Menschengeschlechtes mit seinem Entstehen; geht Ein Faden durch das Ganze, so hüte man sieh wohl, ihn zu durchschneiden, es bleibt ein Bruchstück, ein Stumpf, ein nicht zu lösendes Räthsel, und grosse Lehren werden weggeworfen. Das erste Jahrhundert vor Christus und das neunzelnte nach ihm liegen nicht so weit aus einander, als Unkundige glauben.

Königsberg, am 26. März 1844.

## Druckfehler im Band VI.

```
2 Zeile 19 v. o. lies Larinum.
              - Il v. u. - Theil der Truppes.
    _
          35
               __.
                   10 - Bob.
          36
                   4 v. o. — Erpressungen
8 v. u. — Asc, 123.
    _
               _
37
              _
                    10 - Bob. 1, c, Differentia,
          48
              _
         49
              _
                    8 v. o. - setzt,
                    17 - dem Beklagten.
         51
               -
                    14 - - festgesetzt.
         55
              _
              _
                     1 v. u. - Garatoni.
                    16 - ist: 25 za tilgen.
         56
              _
              _
                    11 - lies nach: geordnet haben, 25),
        60
63
64
                    15 - - Nobilität,
              _
                    5 - - in dem.
              _
                     1 v. o. - sagst.
              _
              ---
                    11 v. u. - in welchen.
            65
                    9 v. o. - Plancins.
       67
                    12 - Erniedrigung.
       74
76
77
78
79
86
96
                    9 v. u. - erlitt.
                    7 v. o. - mittelbar.
                    2 v. u. - petitionem.
                   10 v. o. - vorbeingen.
                  15 — — nur.
8 — — ihr.
                   18 - - de re p. 1, 8,
21 - legte man,
      101
                    7 v. u. ist das Komme nacht Rückschritte zu tilgen.
      102
                    16 v. o. lies Sextil,
      105
                    8 v. u. - Theil uehmen,
      112
                    18 v. o. - beneideten.
      117
                   4 -- Vesterisner.
                   6 - Vestorius.
                    4 v. u. - ad Fam. 2, 8.
      120
129
144
                    4 - berechnet,
                   17 v. o. - Orodes.
                   21 - - Senat,
      146
                   15 v. u. - 31.
      148
                   13 v. o. - Proving; von-
                   13 v. c. — Frovins; von.
6 — — Sittins.
4 — — von den Panthern.
20 — — Wenn man jetzt.
17 — — nnu.
      152
 _
 _
 _
                    6 v. u. - Ursael
 _
                    5 - Oben f. 76 fin,
```

```
Seite 172 Zeile 3 v. u. slad die Worte : Curio - 52 zu tilgen,
    178 - 17 - lies bestimmte er.
 _
        - 13 - erst in Rhodus
 - 181
        - 12 - - verlange.
    184
             1 v. o. - Vorhaben
 - 190
        _
- 219
             11 - gestettet.
        -
             3 v. u. - 0 rem.
 _
    220
        _
             13 - wurde.
    223
        _
             3 - - em Eede.
 _
    225
        _
    232 -
             4 - - 2 Phil. 9.
_
    238
        - 15 v. o. - M'Carius,
_
    245 - 19 - - Leiden.
    248 -
            11 - - warde.
_
    250
        _
             3 v. u. - ed Fam. 9, 1.
_
    256
        _
             20 v. o. - thöricht,
_
        _
             19 v. u. - No 14.
    267
             15 - - cohsere
_
         _
272
             7 - - Attius.
        _
             15 - Transrrewande.
    276
        -
             1 v. o. - ibn leicht,
    280
        _
    285
             12 - verschafftee
        _
    286
             19 - mecum.
        _
    288
        _
             15 - schmausen,
             16 v. u. - Brutus s. (sive).
             11 - - ebeafalis.
    291
             7 - Anbange.
        _
             9 - - Das. 14. 8.
    297
        _
              4 - - φιλολογώτερα
             6 v. o. - Beifallkletschen.
    305
        Ξ
             22 - des Konigs bürgten.
    309
             2 v. u. - Dio 53, 27.
    311
             6 → - einem.
             13 - einrichtete, so.
   828
    332
        =
             13 v. o. - a. 44.
             10 v. n. - befragte, und viel beschäftigt. 5 - - ψοιζόδεμιν.
    333
    340
    349
        _
             20 v. o. - eigene.
    354
        Ξ
             8 v. u. - male.
              7 v. o. - Juli.
    355
        _
             4 v. u. - imitemur.
    362
_
    365
         _
             11 v. o. - ibrem.
             2 v. s. - 368 A. 52.
- 374
        _
   387 — 7 v. o. — Urseche.

— — 13 v. u. — warde, <sup>29</sup>).

389 — 5 — — ed Att. 14, 3.

391 — 17 — — ergötste. <sup>25</sup>).
- 387
 - 389
 _
   393 - 10 v. o. - Gute. $1).
        - 15 - Fonisnlanus.
    396
        - 12 v. n. - Freundinn.
    401
             16 v. o. - 80 b).
14 v. u. - Paciandius.
    408
        -
    411
        -
         - 12 - - die A. 18.
     420 - 10 - - enimi nti,
             5 - - ad Am, 12, 37.
     425 -
    451 — 15 — — zurück, 67).
469 — 3 — — dneibus ipsis,
```

|      |       |       |            |      |                            |         |           | A11    |
|------|-------|-------|------------|------|----------------------------|---------|-----------|--------|
| Seit | 0 482 | Zeile | e 11 v. u. | lie  | s : sich nie,              |         |           |        |
| _    | 493   |       | 2 v. e.    | _    | den Günstling.             |         |           |        |
|      | 518   | _     | 9 v. u.    | _    | die besteu Gesinnungen     | gegen   | ihn bor   | riosen |
|      | 538   | _     | 9 —        | _    | S. aber.                   | •       |           |        |
| _    | 545   |       | 11 -       | _    | ihn dem.                   |         |           |        |
| _    | 552   | -     | 17 -       | _    | verriethen, 39),           |         |           |        |
| _    | 558   | -     | 11 -       | _    | frevelten.                 |         |           |        |
| _    | _     | _     |            |      | perd. r. q.                |         |           |        |
| _    | 5.59  | _     |            |      | nur uns.                   |         |           |        |
| -    | 561   | _     |            |      | Sp. Maulius,               |         |           |        |
| _    | _     | _     |            |      | Manlins.                   |         | 5 -       |        |
| -    | - 562 |       |            |      | bestätigte.                |         |           |        |
| _    | - 579 |       | 16 v. o.   | -    | 56.                        |         |           |        |
| _    | - 590 |       | 3 T. E.    | -    | O. Cie.                    |         |           |        |
| -    | 592   |       | 1          | _    | Brutus 38: Actio.          |         |           |        |
| _    | 593   | -     | 10 v. o.   | _    | Wagen.                     |         |           |        |
| -    | 602   | _     | 8          | _    | geziemte.                  |         |           |        |
| _    | 615   | _     | 11         | _    | Cossinius.                 |         |           |        |
| _    | _     | _     | 3 v. u.    | -    | 5, Th. 250,                |         |           |        |
| _    | 616   |       | 8 v. o.    | _    | ihm nun.                   |         |           |        |
| _    | 629   | -     | 16 v. u.   | ist  | nuch : untergeben d. Ziffe | r 31 z  | tilgen.   |        |
|      |       | -     | 8          | Lies | 31, ad Qu. fr. 3, 2 f.     | 2. ad / | tt. u. s. | ₩.     |
| -    | 655   | -     | 8          | -    | Staseas.                   |         |           |        |
| -    | 660   | _     | 13 v. o.   | _    | 87).                       |         |           |        |
| _    | 661   | -     | 1 v. c.    | ÷    | 1) Oben.                   |         |           |        |
| -    | 669   |       | 8 v. o.    | _    | entschied,                 |         |           |        |
| _    | 671   | maker | 2 v. u.    | _    | v. d. J.                   |         | - 1       |        |
|      | 677   |       | 4 -        |      | Rhet.                      |         |           |        |
| _    | 683   | -     | 1 v. o.    | _    | unter den.                 |         |           |        |
|      | 702   | _     | 10 v. u.   | _    | 567 A. 94.                 |         |           |        |
| -    | 705   | _     | 14 -       | -    | ihn selbst.                |         |           |        |
| _    | 706   | _     | 14 v. o.   | _    | Apellas.                   |         |           |        |
| -    | 708   | _     | 6          | _    | Oppius,                    |         |           |        |
| -    | 712   | -     | 6 -        | _    | Vor dem.                   |         |           |        |
|      | 713   |       | 5          | _    | Gewandtheit.               |         |           |        |
| _    |       |       |            |      | nd Att. 11, 18.            |         |           |        |
|      |       |       |            |      |                            |         |           |        |

# Nachträge und Berichtigungen zum ersten Theil.

Seite 473 Zeile 15 v. o. liest Dejotarus Philedelphus, Tullii No. 7 §, 95
A. 76.
— — 17 — sind d. Worte: Dejotarus von Galatien, zu tilgen.

496 18 ist nach d. Wormst wat fare warsten, als Λ. 3° himarsfigura Prophyra si Brest Od. 7.7° T. Livins refert, likes, com de industrie ab Augusto in expériente indulgation tracture, let angle of the analysism to receive, let an expériente indulgation fractive, let analysism of the complexity of

- 516 - 10 - sind die Worter Vopiscus - war, su tilgen.

#### Zum zweiten Theil.

- 182 - 9 - sind d. Worte: sum ersten Male, su tilgra. S.
Th. 2, 529 A. 96,

— 230 — 1 — habe ich nexueut in sal Att. 2, 17 derech 600 sterentst; sie int geraft. Hitte ich für Schliebt gauchrichen, so wirde ich, wie vor dreistig Jahren in Gynnauft, ab dem Worte Elizieb neuerich laben. Jeder bagreift, dass Cie. fürchten, auch sech odes sechend Jahrenderun werden die Versiesunt des Penspitu grötzer erscheinen, als dies staligen. Ech übertur gwirdlich, wall her ein Misrerentindniss so wenig Statt floden kann, als wenn man ed Att. 12, 46 wellich liberteigt; es ist dasselbe, ob ich jest oder nach sebs Jahren das Tuccalnam benache, oder wenn mat

mit den Orientalen vierzig für viel gebrancht.

345 — 15 v. u. lies: Cato Censorius.

427 — 10 — angeblich der erste.

461 — 8 — von Catilias.

- 468 A. 39 ist hinzmufigen: Jul. Firmic. methes. 1, 3,

### Zum dritten Theil.

- Seite 2 Zeile 5 v. o. liest Appius Caseus.,

   — 16 fehleu usch: Standes, die Worte: welcher ein
  Lustrum veraustaliete.
- 7 10 v. u. sind d. Worte: Memmlus Claudii za tilgen. S. Th. 6, 119 A. 13.
- 5. Th. 6, 119 A. 13.

   39 A. 80 lies: de legibus.

   110 7 v. c. asf dem Cumanum. S. Tullii No. 7 §. 87
  - A, 76 u. 77.

     161 S lies: Carins. S. Th. 6. 71 A. 25.

     173 9 v. u. lies: Seine Rede kounte Pluterch noch beautres.
- Sallest hat eine andre u. s. w. S. Th. 5, 527
- 175 10 lies; 74 Millionen, S. Th, 5, 159 A. 8. 443 16 v. o. sach Arpinum.
- 479 22 v. u. Gastor war der Schwiegersohn des Dejetarus, nach Strabe ein Sohn des Saccandarius. S. Th. 4. 469 A. 96. Th. 6. 300
- \_\_ 580 \_\_ 1 \_\_ lies; j. 56 fin.
- 653 A. 81 das, 14, 20. - 654 - 9 v. o. - Sp. Manlius.
- 676 11 and die Werter aber Cleere, and A. 27 as tilgas. S. Tailli No. 7, 57 at 100. Mein genteter College, H. Perleacer Senio, vermalest unch
  By. 1, 2, 67 a. 5, 48, A. Olissis, or Prevant
  Conary, habe in densen Auftrage, oler doch
  derds ries Untersubnen versialasst, libes of
  juve civili genderheben, n. nach dem Tode sainen
  Gomenn bonnelligt, und als dens verechnätigie
  Privatrobelt bekanst gemecht. Vgl. Dickson Gith-Abh. 1, 333.

#### Zum vierten Theil.

- 25 8 v. u. lies: widerlegt Chapman Dissert. de setate Cic. librer, de legib. p. 22, im Auhange zu Tunstall ep. ad Middlet. S. Tallii No. 7 §. 93 A. 20.
   — 3 wird von Chapman bemerkt.
- \_ 38 \_ 12 \_ Seneca ep. 95.
- 124 -- 1 v. o. sind d. Worto; zum ersten Male, zu tilgen. S. . Th. 2, 529, 95.

Seite 161 Zelle 12 v. o., sind die Worte: welcher in Spanien sein Quässor gewesen war, u. A. 8 zu tilgen,

\_ 204 \_ 3 \_ Hes: im Gericht zn erscheinen,

204 - 3 - Hes: im Gericht zu erscheinen, - 470 - 14 - sind die Worte: für welchen Cicero - wandte, zu tilgen,

# Zum fünften Theil.

14

- 42 A. 85 lies; ad Att. 13, 12 f. 3.

- 59 - 14 v. o. - einem römischen Ritter,

\_ 67 - 8 - - Ciceros Diener. \_ 91 - 5 - verwaltete 62.

- 107 - 5 - - 191. - 122 - 10 - ist: As das Richtige.

- 231 - 2 v. u. lies: 7 Phil. 3.

— 328 — 20 v. o. — nach: geächtet wurde: 22).

- 572 A. 90 - 2. Th. 521 A. 22, - 633 - 16 - so wendet er sich gegen uns.

\_ - 4 v. u. — gegen die Optimaten.

- 718 - 17 v. o. - Sthenius. - 721 - 15 - - Porcius Laeca,

\_ \_ \_ 23 \_ \_ Marcins Rex.

## XXIX. Tullii.

6. 61.

(a. 55.) Nach einer Zwischenregierung und durch gewaltsame Mittel erhielten Pompejus and Crassus das Consulat. 1) Sie beförderten ihre Anhänger zu den andern Aemtern, namentlich Vatinius zur Prätur, um M. Cato auszuschliessen. 2) Provinzen verschaffte ihnen das trebonische Gesetz. 3) Diess wurde in den ersten Monaten ausgeführt. Cato war am thätigsten, es zu verhindern, aber ohne Erfolg. Es ist nicht glanblich, dass Cicero ihn in der Curie gegen seinen Mitbewerber vertrat; 4) er war ihm durch den Streit über die Gesetze des Clodius entfremdet. 4) und sah ihn ungern an der Spitze der Partei, welche er aufgab: auch hätte er in Vatinius den Proconsul von Gallien beleidigt. Ohne Zweifel wagte er es noch viel weniger, Pompejus zu warnen, als man Casar durch eine andre Rogation des Trebonius die Provinzen verlängerte. 6) Nur in Briefen an Vertrante riigte er die Willkühr der Consuln. 7) Sein Bruder erinnerte ihn an das Gedicht über das Consulat; an die Grundsätze, welche er darin aussprach, und an die Verdienste, deren Lob es enthielt, damit er seiner würdig handelte, und er gelobte, sich tren zu bleiben 8) Aber schon längst war er nicht mehr frei, and anch jetzt bestimmte ihn vorzüglich die Rücksicht auf Clodius. Dieser wollte als Gesandter rückständige Summen im Osten eintreiben, und Q. Cicero auf Gebände, welche er nach den Kreignissen des J. 58 hergestellt hatte, Inschriften setzen; beide Theile konnten einander

Principle, October to French Co.

 <sup>3.</sup> Th. 279.
 2) Dat. 1. c. Th. 5, 169.
 3) S. Th. 284 n.
 281.
 4) ed Fam. 1, 9 §, 6.
 3. Th. 284 A.
 5.
 5) Z. Th. 267.
 5) Phil. 10.
 7) ad Qu. ir. 2, 9 in. u. ad Fam. 1, 8 §, 2 Digatina in sensettis discussion for incomparation of the physical sensettis decades, illustrate in consultant forties et constants reseatorly, a hilli est quod originum.
 8) ad Qu. fr. 1. c. aben §. 47 A. 47.
 Parasan, Gerichten Robes V.

hinderlich werden, und schlossen im Februar unter der Vermitlung des Crassus einen Vergleich: Clodius sollte die Provinsideen, und Bundesgenossen plindern dürfen, ohne Vorwitfe zu kiene, wenn er seine Feinde in Rom gewähren liess. Noch vor kurzen war Cicero von neuem mit Crassus zerfallen; ?) obgleich dessen Sohn Pablius eine Versähnung gestiffet hatet, so wendete er sich doch zuerst an Pomppius; er wurde an den Collegen gewiesen, der sich bereit erklärte, seinen Wasseh zu erfüllen, und ihm ner die Angelegenheit des Clodius empfall. 1°)

Nach der Mitte des April lebte er eine Zeitlang auf dem Lande, und zuerst, wie es scheint auf seinem Gnte bei Pateoli, 11) Am 21. liess Pempejus ihn begrüssen, welcher auf seinem Cumanum eingetroffen war; sogleich am andern Morgen reis'te er nach Cuma, ihn zu sehen, 12) und empfing dann auf der Villa bei dieser Stadt den Gegenbesnch. 13) Hier verweilte er einige Zeit; am 27, war er bei einem Gastfreunde in Neapolis, und am folgenden Tage erreichte er sein Pompejanum, 14) Später befand er sich auf dem Gute bei Antiem, und um die Mitte des Mai zu Lavinum im Frentanischen, wo er einer Versteigerung beiwohnte. 15) Wahrscheinlich berührte er anch seine Besitzungen bei Arpinum. 16) Ein Rechtshandel des Milo, über welchen nichts Näheres bekannt ist, beschiennigte seine Riickkehr nach Rom; er blieb aber am 1. Juni bis zur Nacht im Garten des Crassipes, seines Schwiegersohns, vor der Stadt, um nicht an den Berathungen des Senata Theil zu nehmen. Man erkennt darin den Zweck der Reise. Am andern Morgen vertheidigte er Milo. 17) Um sich zu beschäftigen und die Sorgen zu verscheuchen, griff er auf dem Lande zn den Büchern, Er benutzte die Bibliothek des Faustus Sulla auf dessen Gute bei Puteoli. 15) Mit ihm war Dionysins, der gelehrte Diener des Atticus; 19) übrigens wünschte er allein zu sein; nicht einmal an seinen Bruder, der deshalb besänftigt werden musste, ergieng anfangs eine Einledung, 20) obgleich es

bei der Nähe des Meers und des lucriner Sees, wie er scherzend schrieb, nicht an Mitteln fehlte, Gäste zn bewirthen. 21) In trüber Stimmung dachte er an die öffentlichen Verhältnisse. Sopar seinen Schmerz musste er unterdrücken; den Herrschern musste er Frenndschaft heucheln, und ihnen behülflich sein, denn er bedurfte Schntz, und hatte sich auch schon zu tief verstrickt. Es war ihm nun einmal beschieden, auf einem dernenvollen Wege mit Pompejus "Hand in Hand zu gehen; das Weitere mochte der Zufall fügen, oder die Gottheit, wenn es einen Gott gab, der über solche Dinge waltete.4 22) Die Unterredungen mit Pompejus bei Cumi befriedigten ihn nicht. Er wusste, dass jener seine Absichten verbarg, obgleich er offen und mit Vertranen sich ihm hinzugeben schien. 28) Indess hielt er Pompejus oft wieder für den mächtigsten, und jetzt auch noch für den mildesten und erträglichsten unter den Triumvirn; durch seine Gunst glaubte er am meisten gesichert zu sein; ausserdem blieb die nähere Verbindung mit ihm in der Jugend nicht ohne Einfluss, die Bewanderung seiner Thaten, und die Ahndung, dass man ihn, nie aber Casar, dem Senat wieder gewinnen, und mit seinem siegreichen Schwerdte die Feinde der Republik vernichten könne, da er nur durch die Schuld des M. Cate und der andern unbesonnenen Eiferer ihr entfremdet sei. 24) Daher das umnmwundene Geständniss in einem Briefe an Lentulus Spinther in Cilicien: ich fiihle mich so stark zu Pompejus hingezogen, ja die Liebe zu ihm vermag so viel über mich, dass Alles, was ihm nützlich ist, and was er will, mir sofort als recht and wahr erscheint. 25) Diess änderte sich. als er erkannte, wie sehr der Gönner durch seine verkehrten Massregeln und besonders durch den Bund mit Cüsar sich und dem Staate geschadet hatte. Ohnerachtet seines Kummers war er auch während der Reise darauf bedacht, das Haus auf dem Palatin in seinem vorigen Glanze herzustellen; Atticus musste den Bau beschleunigen, und über die Ereignisse in der Stadt fleissig Bericht erstatten. \*6)

<sup>21)</sup> ad Att. 4, 10. 22) Das. 1. c. 23) Das. 6, 9. 4. Th. 519. 34) ad Fam. I, 8 4. 2. 35) Das. 1. c. 26) ad Att. 4, 10 u. 9. 5. Th. 5. 22.

Da Cloero nun einmal nicht elugreifen konnte, so verlangte ihn wenigstens nach Ruhe; 27) er fand sie nicht, grössteutheils durch seine eigene Schuld. Es brachte ihm sogar bittere Stunden, dass L. Piso Caesoninus, nater dessen Consulat er 58 verbannt war, in Macedonien einen Nachfolger erhielt, und jetzt zurückkam. 28) Seine Bemühungen, ihm die Provinz zu entziehen, und die Schmühungen, welche er hinzufügte, waren Piso nicht unbekannt, 26) Als dieser nun kurz vor den Spielen des Pompejus 30) sich im Senat gegen die Angriffe des Feindes vertheidiete, und ihu ebenfalls nicht schonte, 31) autwortete er ihm in der Rede, die in ihrem Anfange nur verstimmelt auf uus gekommen ist, 32) und spottete darin zunöchst über seine Ab-A stammung and Gestalt. "Ihr Götter, welch' ein Tag! 33) Findet sich in dir eine Spur von Geist, oder auch nur von einem Freigebornen, da du durch die Farbe dein Vaterlend, durch die Sprache dein Geschlecht, und durch die Sitten deinen Namen verläugnest? 34) Hatte dein Vater einen angesehenern Schwiegervater als C. Piso? 36) In die Ehrenstellen hast du dich eingeschlichen, weil man dich nicht kannte, und deine beräucherten Ahnenbilder dich empfahlen, welchen du nur in der Farbe ähnlich bist. Und dieser Mensch soll sich gegen mich rühmen, er habe alle Aemter erhalten, ohne je abgewiesen zu sein? dem Piso galt es, nicht dir, wogegen das Volk bei den Wahlen in mir den Mann, nicht das Geschlecht auszeichnete. Ich Unglücklicher, mit dieser Pest, mit diesem Schaudflecken Roms verzleiche ich mich? Du wurdest Consul, weil deine Beförderer meinten,

<sup>27)</sup> eš Fam. 1, 8: Otim nobie exeptandem est. 28) 2. Th. 22

29 Ohen § 6.0 39 (Ga in Fix 27. Accon. arg. [9. ix. n nc. 39, p. 16 Or.

31) 2. Th. 73. A. 35 f. 32) ad Qu. fr. 3, 1 § 4. Quintil. 3, 7 § 2.

32) Quintil. 9, 4 § 76. Diomed. lib. 2, p. 464 p. 34) Acc. cassis, p. 2. Or. C. schilder fin anch sount als sions gaintig and körpetich von der Natur Perwarksiofers, p. r. et al. so. 6, 2. Th. 78 d. 78, de erasisen Names Calarra crimaters, das. 77 A. 69, desired Natural Calarra crimaters, das. 77 A. 69, desired Natural Calarra crimaters, das. 73 A. 69, desired Natural Calarra crimaters, das. 74 A. 69, desired Natural Calarra crimaters, das. 74 A. 69, desired Natural Calarra crimaters, das. 74 A. 69, desired Natural Calarra crimaters, desired natural crimaters, consistent collisier juscissic der Alpsa abstantante, der sich anch Placecutia, und von dost nach Rom Khopiedelite. Das. 63 A. 41. 35) Ci
servas Schwingerscha. 2. Th. 38.

du verdientest nicht zu leben, wenn dn dich nicht noch schlechter zeigtest, als Gabinius. Mich haben ganz Italien, alle Stände zum ersten Consul gewählt. 36) Ehrenvoller ist es, von der Verwaltung des Amtes zu sprechen. 37) Ich habe am ersten Januar die Gutgesinnten von der Furcht vor einem Ackergesetz befreit. 38) und wenn der campanische Acker einmal vertheilt werden sollte, den Antrag bessern Münnern vorbehalten. 39) Ich habe in Rabirius das Ausehn des Senats vertheidigt, 40) jungen Leuten. welche den Staat erschüttern konnten, den Weg zu den Aemtern verlegt, 11) meinen Collegen Antonins unschädlich gemacht, der Provinz Gallien entsagt, 42) und den verrnchten Händen der Verschwornen die Waffen entrissen. Mich hat Catnlus den Vater des Vaterlandes genannt, 43) und Gellius einer Bürgerkrone für würdig erklärt; \*4) mir hat der Senat ein Dankfest ohne Beispiel beschlossen; 45) meinen Schwar, dass durch mich allein die Stadt gerettet sei, hat das Volk durch den seinigen einstimmig gebilligt. \*\*) Wage es nnn, Fnrie, von deinem Consulat zu sprechen. 47) welches damit begann, dass gegen den Willen des Senats die compitalicischen Spiele geseiert wurden. 48) Dann liessest du es geschehen, dass Clodins, das Ungehener, das aelische und fasische Gesetz aufhob, \*9) die Zünste herstellte, 10) und die censorische Ruge vernichtete, 11) während man von dir, Brandfackel des Staates, bei dessen Schiffbruch kein Wort vernahm. Diess iat es, du Henker, was im Schoosse deines Consulats begraben wurde; 12) denke nun an die Tage zurück, welche auf jene Leichenbegungnisse folgten. Mit freundlicherem Blick, sls man an dir gewohnt ist, sahest dn, dass ein schändlicher Mensch am aurelischen Tribunal Sclaven aushob; 43) vor deinen

Augus stellte jener Rischer Bewaffente in den Tempel des Castor; den ahmst sicht nur Theil an den Anschlügen gegen mich, sondern sie wurden anch von dir geleitet. Mir sagtest du, von Weine duffend, Gabinius könne ehne Provinz nicht bestehen; es set unstitz, dass ich mich an die Consula wende, s') und dann vor dem Volke von meinem Consulat: Gransamkeit gefalle dir nicht. s') Wir, de Galgenstrick, da verurtheilt den Senat vor dem Volke wegen Gransamkeit? s') Wärest du damals Consul gewesen, so bittest den dens Zweifel defür gestimmt, man misse Catilian mit Sold und Getreide unterstützen. Für eine Provinz hast du dich an Clodius verkanft; s') the Consula halfet ihm vollbringen, was catilian anter meinem Consulat nicht vernuchte; auf dem Grabe des Gatilian hättet ihr mich geschlachtet, wäre ich nicht vor eurer Wath enfohen.

Der mitleidige Mann, dem Gransamkeit missfällt, untersagte dem Senat, um mich zu tranern; 58) aus einer finstern Garkfiche hervorgezogen 59) verbot er mit der glatt geschornen Tänzerinn 60) dem Senat, über den Untergang des römischen Volkes zu tranern. Aber er fragte mich so eben, warum ich nicht mit eigener Macht meinen Feinden widerstanden hätte? 61) Ich wollte mich wohl auf den Rath oder Schutz dieses Viehs, dieses faulen Fleisches stützen? 62) von diesem verworfenen Leichnam begehrte ich Hülfe? Den Consul suchte ich, nicht dieses verschnittene Schwein. Fragst du jedoch, welcher Ansicht ich folgte, so wisse, vor dem Klopffechter, 63) vor dir und deinem Collegen wäre ich nicht gewichen. Denn ich befand mich in einer andern Lage als Q. Metellus. 64) Vor den Consuln entfloh ich nicht, vor dem Epicar von barbarischer Abkunft, 65) und dem Laternen-Träger des Catilina; 68) weder vor deinen Augenbrannen, 67) noch vor den Cymbeln und Tanzklappern deines Collegen; ich fürchtete weder die Wölkchen auf deiner Stirn, noch den nnreinen Athem jeues Zweiten; andere Stürme sah ich nahen und entfernte mich als

<sup>54)</sup> c. 6, 2, Th. 248 A. 87, 55) Das, 249 A. 96, 56) c. 7; 50en f. § 42 A. 56, 57) 2. Th. 361, 58) c. 8, 59) 2. Th. 78 A. 52. 56) Bill dem anders Casara Calainies. 3, Th. 52 in. 61) c. 9, 62) 2. Th. 78 in. 63) Cledins. 64) Namidien; chen f. 54 fs. 65) Pâvo chea A. 54. 66) Galainies. 7. Th. 61 A. 50, 67) 2. Th. 77 fs.

Opfer für das allgemeine Wohl, 68) Da schlossest du. Wahnsimiger, das unheilbringende Geschöpf in deine Arme, unter Gastgelagen und Glückwänschen wurdest du nicht nüchtern, 69) das Haus deines Collegen hallte wieder von Gesang und Cymbeln, und er selbst tanzte entkleidet vor seinen Gasten; dieser aber, der Musik weniger kundig, lag im Gestank und Weindunst seiner Griechen, und man weiss nicht, ob er mehr trank oder von sich gab. 70) Und du willst von deinem Consulat reden? wen soll man Räuber, Feind, Verräther und Tyrannen nennen, wenn man such Consula nennt? Was dieser Name besagt, vermagst du in deiner Engherzigkeit und Geistes-Armuth nicht zu fassen, ? 1) Selbst Seplasia wies dich als campanischen Consul zurück, sobald sie dich erblickte; 72) Gabinius würden die Salbenhändler dort schon eher anerkannt haben. 73) Warst du etwa Consul, als auf dein Anstiften mein Haus angezündet und ausgeleert wurde? 7 \*) Betrachtete und ehrte dich übrigens jemand als Consul? 75)

Selbst dann, du schmatziger Caroninus, tauchtest du nicht einmal aus dem jammerrollen Schlamme deiner Natur empor, als endlich ein berühmter Mann nach einem hochverdienten Mitbürger sich sehnte; \*\*) Gabaliaus segar ermannte sich. \*\*) Consul warst da, in dessen Jahre der Retter der Republik entweichen musste, und der Held mit drei Triumphen nicht öffentlich zu erscheinen wagen? \*\*) Oder wart ihr Consula, die ihr gestandet, ein Gesetz hindre euch, sof meins Herstellung anzuragen, \*\*) und durch dan Vertrag üher die Provinzen euch gebanden hatte? Du nanmenschieben, schembliches Ungehener hast dich erfrecht, wegen meines Wegrehens mich zu lästern und zu schmiben? \*\*) Durch euer Geschrei, Senatoren, warde damuls die Wuht des Verworfenen gebrechen, der kaum noch athmete. Vergleiche ich meine Abreise mit der deinigen, bei welcher Aller Finch dich begleitet, oerzscheint mit jede Verhaunung witsuscharwerther als irgend

<sup>(8)</sup> Aux Farcht vor den Trimavirs and besenders vor Citars und deuten Truppen hei Ronn. Obez 5, 54. 69) c. 10. 70) 2. Th. 78. A. 98 c. 12. 71) c. 11. 72) 2. Th. 67 A. 72. 73) 3. Th. 61 St. 73) 2. Th. 269 A. 61. 75) c. 12. 76) Pempijus. 77) 2. Th. 275 A. 9. 78) c. 13. 2. Th. 278 in. 79) 2. Th. 257 Sn. u. 276 A. 14. 80, c. 14.

eine Provinz. Warum soll ich mich in andern Beziehungen mit dir vergleichen? 11) Mich hat der Senat auter dem Beifall des römischen Volkes am ersten Januar einstimmig zurückgerufen; 82) derselbe Senat hat mich, nicht als einen Heimathlosen, wie du, Insuber. 83) zu sagen dich erkühnst, sondern als den Erhalter des Reiches den answärtigen Nationen empfohlen; 84) ich bin der Einzige, für welchen er die Bürger von ganz Italien zum Beistande aufrief, \* 5) Sie erschienen; Lentulus und Pompejus und die übrigen angesehensten Staatsmänner sprachen für mich zum Volke, \$6) der Senat beschloss nach dem Gutachten des Pompejus, wer meine Rückkehr verhindere, solle für einen Reichsfeind gelten. 87) gross und glänzend wie nie war die Versammlung des Volkes, als es über den Antrag stimmte. \*\*) Vergleiche nnn, Epicur, der dn aus einem Schweinskoben, nicht aus der Schule hervorgezogen bist, wenn du es wagst, deine Abwesenheit mit der meinigen, 89) Du erhieltest eine Consular-Provinz, deren Gränzen gegen das Gesetz deines Schwiegersohnes ausgedehnt wurden; so) dein Heer war so gross, als es dir beliebte, du erschöpfest den Schatz: und welcher Thaten kannst du dich rühmen? Noch nichts von seinen Räubereien, Erpressungen und Morden; bald werde ich mit ihm als mit einem Diebe, Tempelränber und Menchelmörder sprechen; jetzt vergleiche ich nur meinen presshaften Zustand mit dem glänzenden des Imperator. Er berichtete nicht an den Senat; er kam zurück ohne Triumph, bei einem Statthalter in Macedonien von consularischem Range unerhört, und was noch mehr ist, der Geier seiner Provinz wurde als Imperator begrüsst. Ich habe berichtet, sagt er. 91) Es gilt mir gleich, ob du im Bewusstsein deiner Verbrechen nicht zu schreiben wagtest, oder ob deine Freunde aus Schaamgefühl das Schreiben unterdrückten. Was solltest du melden, als die Misshandlung Macedonieus, den schmachvollen Verlust der Städte und den Untergang des Heers? Doch bist du bescheidener gewesen als Gabinius; der Schwelger bat nach der Verwüstung seiner Provinz um ein Dankfest gebeten.

<sup>81)</sup> c. 15. 82) 2. Th. 288 fc. 83) 2. Th. 63 A. 41. 84) Dax. 294 in. 85) Das. 1. c. 86) Das, 296 A. 42. 87) Das. 296 fin. 88) Das. 296 fin. 89) c. 16. 90) 8. Th. 214 A. 47. 91) c. 17.

Bei den Göttern! ihr Schlünde und Klippen des Reiches wollt besser gestellt sein als ich? 92) Mehr als ich wünschen oder auch aur ahnden konnte, hat Alles in meiner Abwesenheit sich für mich geregt; ihr habt euch für immer gebrandmerkt. Könnte ich bei der Zerfleischung eures Körpers eine grössere Freude empfinden, wenn ich dich und Gabinius am Kreuze sähe, als es mich freut, dass ihr eure Ehre verwirkt habt? Der Tugendhaste ist immer gläcklich; keine Busse oder Strafe ohne Schuld. 93) Wenn ich euch Unheil wäusche, wie ich es oft gethan habe, nud nicht ohne von den Göttern erhört zu werden, würde ich ench nicht Krankheit, den Tod oder Marter wünschen; es würde mich nicht eben betrüben, wenn du nach einem Schiftbruch mit zerrissenem Leibe am Felsen hiengest, wie der Dichter sagt; doch wäre diess etwas Menschliches, ein Zufall, keine Strafe. Was ist also eine Strafe? wenn zwei Feldherrn Imperatoren genannt werden, und der Eine aus einer Provinz, welche mehr als alle fruchtbar an Triumphen ist, wegen seiner Frevel nicht an den Senat zu berichten wagt, der Andere zwar berichtet, der Senat ihm aber nicht glaubt. 94) Diess ist es, was mir Ergötzung, Freude, Genuss gewährt, dass der Senat euch den abscheulichsten Feinden gleichstellt, 95) die Ritter und alle Bürger euch hassen, und jeder schon bei dem Gedanken an euer Consulat einen Schauder empfindet. Diess begehrte, wiinschte, erflehte ich immer; ja, es ist noch mehr geschehen, als ich wollte, ihr habt das Heer verloren. Doch man mag es als ein Ungliick betrachten, dass du den grössten Theil, der Truppen eingebüsst hast, welchen Grund kannst du aber für ihre Eutlassung anführen, welches Gesetz, welchen Senatsbeschluss? 96) Siehe, da ist der Audre. 97) Nachdem er durch Ankäuse, Vertauschungen, nm den Berg bei Tusculum zu errichten, 98) und auf andere Art verschwendet hatte, was er den Staatspächtern und Bundesgenossen genommen, verkauste er sich und das römische Heer an den König von Aegypten, 99) Durfte er Syrien verlassen? Giebt es etwas Schmäh-

J. T. 61 A. 35. 99) S. Th. 49 fin.

<sup>92)</sup> c. 18. 93) Das. w. c. 19. 94) c. 19. 3. Th. 47 A. 33 8) c. 20. 96) 2. Th. 68 A. 92. 97) Gabinius. 98) c. 21. 2 D. 61 A. 25. 99) 3. Th. 49 fin.

licheres, als dass er der Michling des Königs wurde? Ner eis Wuhntinniger konnte ohne Anfrag von Volk und Senst, mit Verschinng vieler alten Gesetze, und des cerselischen 100 und julischen 10 in das Königreich eindringen, sich annassen, was Leutalus wegen eines religiösen Bedenknen aufgab. 20 Ich bin voll Verlangen; zu sehen, mit welcher Stirn er hier wieder erscheinen wird, wiewohl er es sich unmöglich gemacht lakt. 40

#### 62.

(a. 55.) "Jetzt will ich meine Rückkehr mit der deinigen. Piso, vergleichen. Von Brandnsinm bis Rom strömte Alles herbei. mir Glück zu wünschen; der Eine Tag, an welchem der Senat und das ganze römische Volk mir entgegen kamen, wog mir eine Unsterblichkeit suf. 1) Man beschloss, mein Haus, welches dn geplündert und verbrannt hattest, auf Kosten des Staates wieder aufzubauen, eine beispiellose Anszeichnung. 5) Du dagegen wurdest von niemandem begriisst; du hast dich in die Stadt eingeschlichen, die durch deine Anknnft entweiht wurde, 6) O du Schandfleck deiner Familie, ich sage nicht der calpurnischen, sondern der calventischen, nicht dieser Stadt, sondern des Municipium Placentia, nicht deines väterlichen Geschlechtes, sondern deiner Verwandtschaft in Beinkleidern, 7) wie bist du zurückgekommen? Wer ist dir entgegen gegangen? Dein Legat, L. Flaccus, war bei mir, als jemand erzählte, man habe dich nicht weit vom Thore mit Lictoren umher irren gesehen; \*) Q. Marcins, einer der Legaten in dem Gefechte, nach welchem du Imperator wurdest, obgleich du weit entfernt warst, blieb ruhig zu Hause. 9) Doch er berichtigt mich; ich habe statt des Thors, durch welches er eingezogen ist, ein anderes genanut; als wenn diess nicht gleichgültig wäre, wenn du nur nicht durch das Triumphthor kamst. Der Philosoph bethenert, nach Trinmphen habe ihn nie verlangt. Du Verbrecher, du Pest, du Schandfleck! als du den Staat zerstörtest, und mich gegen eine Provinz dahingabst, was bestimmte

<sup>100) 2.</sup> Th. 487 A. 12. 1) S. Th. 213 A. 40. 2) 2. Th. 537 A. 85 a. 538 in. 3) c. 22. 4) 2. Th. 290. 5) Das. 310 a. 815 A. 78. 6) 2. Th. 72 fa. 7) c. 23. Braccetae cegastionis; in Gallien; obea d. A. 84. 8) 2. Th. 68 A. 87; obea §, 50 is. 9) 2. Th. 1. c.

11

dich anders, als das Verlangen nach eluem Trinmph? 10) Hätte man dir ein Heer aufgedrungen, so würde doch die Verachtung einer solchen Ehre von einer engherzigen und niedrigen Gesinsung zeugen; als du aber gegen den Willen des Senats und des freien Volkes zum Lohn für die Zerstörung des Staates die Provinz erhieltest, was verblendete dich, als die Begierde nach Beute und Raub, wenn der Triumph dir gleichgültig war. den Pompejus und Andre vor und nach ihm in ihrer Thorheit erstrebten? Warum eilt dieser Schatten von einem Menschen nicht, dieser sus Thon und Koth gekuetete Epicur, solche Weisheit dem grossen Feldherrn, seinem Schwiegersohne, mitzutheilen, der nach einem wohlverdienten Trinmphe lechzt? 11) Sage ihm, der feierliche Aufzug könne fast nur Knaben Freude gewähren; es sei nichts Gediegenes darin, kein Genuss für den Körper; sieh auf mich; aus Macedonien, über welches Unzählige triumphirt haben, bin ich so zurückgekehrt, dass ich am esquilinischen Thore den Lorbeer mit Füssen trat; dagegen ist Geld in meinem Hause, und es wird dort bleiben; die Rechnungen sind niedergelegt, wie dein Gesetz en gebietet, 12) und so geschickt abgefasst, dass der Schreiber im Schatze murmelte: es trifft Alles zu, aber das Geld ist fort. Du Finsterling, du schmutziger, unfläthiger Mensch, der da die väterliche Abkunft vergessen hast, und kanm der mütterlichen gedenkst. 13) in deiner Gemeinheit erscheinst du nicht einmal des Ausrufers in Mediolanum, deines Grossvaters, wiirdig. Tadelst du Männer, die nach dem Lorbeer gelüstete, ohgleich sie im Felde wenig oder nichts gethau, so hättest du nach so grossen Thaten den Lohn nicht verachten sollen; du hast ihn auch nicht verachtet, sondern deine eiserne Stirn nicht den schmachvollen Streichen des Senats preis gebeu mögen. Du siehst also, wie Wergehen, Abwesenheit und Rückkehr mir uusterblichen Ruhm, und dir ewige Schande gebracht haben.

Wirst du nun wegen deiner Thätigkeit und deiner Verhältnisse hier in der Stadt dich mir, oder richtiger auch nur einem Menschen vorziehen, der nichts vermag, an sich und an Allem verzweifelt?

<sup>16)</sup> c. 24. 11) c. 25. Caesar. 12) S. Th. 214 A. 49. 13) c. 26; the 4. 54.

Wohlan! Der Senat hasst dich, und mit Fug, wie dn zugiebst, da dn nichts unterlassen hast, ihn zu vertilgen. 1 \*) Die Ritter, aus deren Mitte Aelius unter deinem Consulat verbannt ist, können deinen Anblick nicht ertragen. 14) Die Plebejer wünschen deinen Untergang, weil die Beschlüsse der Räuber und Sclaven in meiner Angelegenheit ihnen aufgebürdet sind. Dich verwünscht ganz Italien, dessen Bitten du in deinem Uebermnth nicht beachtet hast. Wir sehen glänzenden Spielen entgegen; 16) versuche es einmal, zeine dich dem Volke. Er wird es nicht wagen: an dem öffentlichen Gastmahle wird er nicht der Ehre, sondern des Vergnügens wegen Theil nehmen. Denn wenn ihr ihn nur für unredlich, gransam, einen ehemaligen Dieb im Kleinen und nur für einen Räuber haltet, so wisset, dass niemand schwelgerischer und ausschweifender ist. Aber seine Schwelgerei ist nicht die gewöhnliche; Glanz und Geschmack findet man nicht bei ihm, sondern grosse Becher, und zwar aus Placentia, damit er die Seinigen nicht zu verachten scheint, ranziges Fleisch, schmutzige Sclaven, and auf einander geschichtete Griechen. 17) Man wird sagen, woher weisst dn das? Ein gewisser Grieche, 18) ein Epicureer, wich in Piso's Jugend fast nicht von seiner Seite, obgleich dieser schon damals die Stirn runzelte, als zürne er den Göttern. 19) Für die Epicureer, wie ihr ohne Zweisel gehört habt, giebt es nichts Höheres, als das Vergnügen. Dieser Hengst wieherte bei den Vorträgen des Griechen, in der Meinung, er werde zu sinnlichen Genüssen angeleitet werden; als der Lehrmeister zn anterscheiden und einzutheilen begann, blieb er bei dem stehen, was er vernommen hatte, nach Epicur sei kein Gut denkbar ohne sinnliches Vergniigen. Der Mann, von welchem ich spreche, ist anch gelehrt und ein trefflicher Dichter. 20) Er hat auf dringendes Bitten viel über Piso geschrieben, alle seine Buhlschaften, Schmansereien und Ehebrüche in ergötzlichen Versen geschildert, worin man sein Leben wie in einem Spiegel schauen kann. Ich würde Manches daraus mittheilen, wenn es sich an diesem Orto

<sup>14)</sup> c. 27. 15) 2. Th. 246 A. 70. 16) Den Spielen des Pompejes. 4. Th. 523 A. 4. 17) 2. Th. 78 A. 82. 18) Philodemns, 2. Th. 79 A. 86. 19) c. 28; 2. Th. 77 A. Sn. 20) c. 29.

geziemte; auch schone ich den Verfasser, der vielleicht ernster geschrieben hätte, wenn er bei der Wahl seines Schülers glijcklicher gewesen ware. Der Philosoph besleckte sich mit dem Schmutz und Koth dieses unreinen numässigen Viehes, welches so eben nach einer für mich fast schimpflichen Belobung meines Consulats sagte: nicht der Neid hat dir geschadet, sondern deine Verse, die Worte: weicht ihr Waffen der Toga! 21) Unter deinem Consulat nannte man auf dem Grabe der Republik nicht die Verse, sondern die Bestrafung. 22) Und was tadelst du an dem Verse? Deiner Toga, sagst Dn, sollte der grösste Feldherr weichen. Soll ich dich, du Esel, die Buchstaben lehren? hier bedarf es keiner Worte, sondern der Prügel. Ich meine nicht die Toga, die ich trage, und nicht die Waffen eines einzelnen Feldberrn: Krieg und Aufruhr sollen dem Frieden und der Ruhe weichen. 23) Aber der zweite Theil des Verses giebt dir Anstoss: es weiche der Lorbeer dem Lobe. Dn selbst hast bewiesen, als du vor dem esquilinischen Thore den Lorbeer deiner blutigen Fasces wegwarfst, dass der Lorbeer nicht nur dem glänzendsten, sondern auch dem kleinsten Lobe weicht. 2 4) Man soll glauben, Pompejns sei durch jenen Vers beleidigt, und habe deshalb mein Verderben beschlossen. Der Vers bezog sich nicht auf ihn, den ich so oft in Reden und in Schriften gepriesen habe, und fühlte er sich verletzt, so hätte er nicht aus einem solchen Grunde einen treuen Freund und hochverdienten Bürger ins Verderben gestürzt. Du sprichst, als seien die angesehensten Männer deine und des Gabinius Mitschuldige, 25) und hehanptest, ich streite mit denen, die ich nicht fürchte, während ich die Mächtigen, welchen ich zürnen sollte, nicht antaste. 26) Wer weiss nicht, wen du meinst? Pompejus hat mich stets geliebt; durch eure Ränke und Beschuldigungen ist es dahin gekommen, dass ich keinen Zutritt bei ihm erhielt, 27) Lentulus und die Uebri-

<sup>21)</sup> Oben 5, 47 fin. 22) Die Hinrichtung der Minchaligen der Gullisa, 2. Th. 257 A. 78. 22) c. 20. 24) Piss entagte den Triumphe, oben A. 8, w. gestand damit nach Gir. Deutung, dans der Rüchn der Greger vor dem Vereilleuste des Hägers in Friedragswunder verzeichwisch. 21, c. 31. 26) Der stickste Beweis für die Michtigkeit dieses Bedauptung fürst Folgrende 27) 2. Th. 248 A. 58 v. 204 A. 50.

gen, welche sich auf seinem Albanum für mich verwendeten, wies er an dich und an deinen Collegen; ihr solltet an den Senat berichten, und was antwortetest du ihnen: ich könne die Republik nochmals retten, wenn ich mich entfernte; im äussersten Falle werde der Tribun 28) sowohl bei dir als bei Casar und Gabinius Beistand finden, Und du Feind des Reiches, du Verräther behauptest, ich müsse Andre mehr hassen als dich? Dass Cüsars Ansichten in Sachen des Staates von den meinigen abwichen, ist mir bekannt; 29) indess bat er mich als Consul um meinem Rath, und trug mir die Ehrenstellen an, welche er übrigens nur Männern verlieh, die ihm am nächsten standen. 10) Ich gieng nicht darauf ein, vielleicht aus zu grossem Verlangen, mir gleich zu bleiben, wenn er nun glaubte, seine Anordnungen im Consulat seien durch mich gefährdet, warum sollte er nicht sein Heil dern meinigen vorziehen? Als dann Pompejus nichts unversucht liess, mich herzustellen, gewann er auch Cäsar, von welchem er wusste, dass er nicht mein Feind sei. 31) Selbst wenn dieser mir stets gegrollt hätte, würde ich wegen seiner Thaten sein Freund sein müssen; 12) wirst du, da er mich liebt, den Zwist erneuern?

Du keunat meine Verbindung mit ihm, 12) und wurfst daher die Frage hin, objeleich mit sitternden Lippen, warum ich dich nicht anklage? 11) Einen Mann, der in einen so grossen Krieg rewricklei ist, wirde ich, sein Freund, dadurch balüstigen; et werden aber wohl Andre den vervurfenen Leichnum des consularischen Schmecks berunben. Glusbat de, ich haben nicht genau ferforscht, wie viell Usglitch durch dich in der Provinz entstanden ist? 21) Gleich im Anfange wurden Plator, dein Gestfreund, Pleuratus, sein Geführte, und besausiche Gesandte für Geld von dir gemordet. 12) Die Desseleten sind durch deine frevelhaften Angriffe in unzer Feinde verwandelt, and haben zich furchbar in Maccdonien gerücht. 12) Auch hast de den Tempel des Jupiter Uries, ziene der ältesten nab elitiesten unter den Barbaron, ge-

<sup>28)</sup> Clodier. 2. Th. 247 Sm. v. 248 A. 56. 29) a. 32. 90) 2. Th. 47 v. 48. 221 A. 52; chen f. 49 A. 504. 51) 2. Th. 256 A. 705. 32) c. 33. 33) Min Elec's Schwiegerester. 46) 2. Th. 73 A. 30. 35) c. 54. 36) B. Th. 69 Sn. v. 6. Th. 177. 37) 2. Th. 69 A. 53.

plündert: 3 5) und zur Strafe für diese Frevel ist das Heer mit Seuchen geplagt. Ueber deine Habsucht nur das Bekannteste. Hast du nicht achtzehn Millionen Sestertien, welche dir als Preis für meinen Kopf auf den Schatz angewiesen wurden, in Rom auf Wucher angelegt? 39) Hast du nicht durch die Winterquartiere die unglücklichen Städte zu Grunde gerichtet? Hast du nicht drei Jahre bindurch allein das Getraide geschätzt und verkanft? 40) Was soll ich von deinem Verfahren in peinlichen Rechtsfüllen segen, von den Verträgen mit den Beklugten, den Loskaufungen, harten Verurtheilungen und willkührlichen Freisprechangen ? 11) Ein Verbrechen wird dich an die übrigen erinnern. Hast du nicht das Vieh aus der ganzen Provinz zusammen getrieben, angeblich, weil mau Häute zur Verfertigung der Waffen bedurste? du wolltest dich bereichern, wie dein Vater als Vorsteher der Waffen-Werkstätte im italischen Kriege. 42) Hast du nicht durch die Einführung eines bestimmten Zolls die Provinz deinen Sclaven, den Zollpächtern, zinsbar gemacht? die Hauptmanns-Stellen öffentlich verkauft? den Sold von den Städten erpresst? Sankest du bei der Nachricht, dir sei ein Nachfolger ernannt, Gabinius bleibe , nicht fast todt zu Boden? 43) Uebergabst du die Provinz einem Quästor? 44) Schicktest du nicht dem Manne des Volks, dem Priester, Leute aus befreundeten Völkern zum Kampfe mit den wilden Thieren? 44) Zogst du nicht im Schmerz über deinen Abeang mit zarten Tänzern und schönen Brüdern umber, um dich zu zerstreuen? Ich sage nichts von dem Kronengolde, welches du nahmat, obgleich es in dem Gesetze deines Schwiegersohns nur nach der Bewilligung eines Triumphs gestattet war? 46) Auch schweige ich von andern Bedrückungen der Provinz; aber das ungliickliche Actolien hast du, Geissel und Furie der Bundesgenossen, bei deinem Abzuge ins Verderben gestürzt; seine Städte sind von Feiuden besetzt, welche durch dich gezwaugen

<sup>38)</sup> c. 35. Urius, der giausigen Winel zur Schifflicher verleibt. S. Zengt. ser Verr. 4, 57. 59) 2. Th. 252 A. 15 n. 3. Th. 369 in. 49 V. 15 et less 5, 12. 41) c. 36. 43) 2. Th. 63 A. 40. 43) Dez. 72 A. 22; then 5, 12. 41) c. 36. 43) 2. Th. 63 A. 40. 43) Dez. 72 A. 22; then 60 g. E. 49) 2. Th. 27 A. 27. 45) (Loelins, der unbersche Sengt der Bonn Dez., gab 56 als Acidi negalenische Spiele. 2. Th. 626. 49) 1. 77. 3. Th. 51 A. 18 n. 21 A. 48.

waren, von Altar und Heerd zu fliehen. 47) Dann wurde das Heer von dir entlassen; du wolltest lieber jede Strafe für ein solches Vergehen erdulden, als die Zahl und Trümmer deiner Soldaten mustern. Sehet die Aehnlichkeit zwischen zwei Epicureern: Albucius wurde wegen seines Triumphs in Sardinien verurtheilt: 46) dieser verkehrte Feldherr stellte zum Andenken an seine Niederlagen in Macedonieu Trophäen auf, und damit man Stoff zur Inschrift erhielte. belagerten ihn bei seinem Abgange die Soldaten in Dyrrhschium. die er angeblich entlassen hat, ihnen einen Dienst zu erweisen; er schwar ihnen die Rückstände zu zahlen, und entwich in einer stürmischen Nacht; jene zerschlugen seine Statue, und er schiffte nach den entlegensten Küsten, ohne Brundusinm zu berühren. Dich anzuklagen bedarf es also keiner Mahunng für mich, nur einer Veräuderung im Staate, die näher zn sein scheint, als du glanbat. Siehst du, welche Richter wir nach dem Gesetze über die Gerichte haben werden? solche', die das Gesetz selbst, nicht die Willkühr der Menschen wählt. \*9) Man hat Unschuldige vernrtheilt, und dann kann nicht von Strafe die Rede sein; Catilina dagegen ist zweimal freigesprochen; 50) freigesprochen wurde such der Mensch, welchem dn die Provinz verdankst; 51) wer hielt nicht die Richter für Mitschuldige? Dn bist schon von jedermann verurtheilt; 42) Alles hasst und versbschent dich. auch deine Soldaten; Griechen und Barbaren sind von dir geplündert, die Römer, welche in jenen Gegenden Handel treiben, sind nur durch dich beranbt und angeseindet; auch du selbst hast durch deine geheime Aukunst und dadurch, dass du weder su den Senat zu berichten, noch auf den Triumph Anspruch zu machen wagtest, dich für schuldig erklärt. 53) Nach deinem Blute hat mich nie gelüstet; aber verworfen, verachtet, von dir selbst aufgegeben, schaudernd, zitternd, Allen schmeichelnd wollte ich dich sehen, and so habe ich dich gesehen; nicht weniger als eine Anklage wird deine Furcht, angeklagt zu werden, mir zur Freude gereichen. " s 4)

<sup>47)</sup> c. 37 u. 40. 48) c. 28; oben §. 60 A. 4. 49) c. 39; mech dem Gesetze des Pompejes. 4. Th. 519 fin. 50) Oben §. 27 A. 5. §. 29 §. 61 u. §. 31. 51) Clodius mach d. Vergehen gegen d. Bonn Den. 2. Th. 214 A. 30. 52) c. 40. 53) Das, u. e. 41. 54) c. 41.

Piso 14) schrieb zu seiner Rechtfertigung eine Rede, worin r den Gegner so hestig angriff, dass dessen Bruder eine Erwiderung südlig findt; nach Ciceros Meisung war sie überflissig, da Niemand das elende Machwerk leese werde, wenu er achweige, während alle Knaben seine Rede, die letzte gegen den Cousular, wie eine Aufgebe lernen. Wehrschainlich sühlte er sich getreffen. <sup>1</sup>

Bald nach jenem Streite in der Carie weibte Pompejus sein Theater: der Dank und das Erstaunen der Menge sollte ibn Casar und dem Senat gegenüber noch günstiger stellen, 57) Cicero kam aus persönlichen Rücksichten zu den Spielen, die er nicht liebte; er beschrieb sie seinem Freunde Marius, und wijnschte ihm Glück, weil er auf dem Lande geblieben und nicht gelangweilt war. 18) Während der Feier verpflichtete er sich Pompejns such als Auwalt des L. Caninins Gallus, welcher im vorigen Jahre als Tribun zn bewirken suchte, dass jener Ptolemäus Auletes wenigstens mit zwei Lictoren nach Aegypten führte. 19) Sein Vorschlag missfiel den Feinden des Trinmvir, da er nater keiner Bedingung sich mit der Sache befassan sollte, besonders dem Consul Leutulus Marcellinus, mit welchem er im Senat in Wortwechsel gerieth, 60) und dem zahlreichen Anhange des Lentnlus Spinther, weil dieser selbst den König wieder einzusetzen hoffte. Ein Vorwand, ihn anzuklagen, war leicht gefunden; man belangte ihn, wie es scheint, wegen Wahlnmtriebe, und gerade jetzt, um seinen Gönner in glanzvollen Tagen zu demüthigen. Cicero sprach für ihn, nach seiner Versicherung ungern, nur auf die Bitte des Pompejus, aber mit der grössten Anstrengung; 51) gleichwohl wurde sein Client verurtheilt, wenn eine ihn betreffende Nachricht bei Valerius Maximus auf diesen Process zu beziehen ist.62) Anch in den Provinzen blieb Ciceros Hinneigung zu den Triumvirn nicht unbekannt. Nicht jeder billigte sie; man glaubte aber, dass er Einfluss habe, Gesuche um Dankfeste und Trinmphe unterstiitzen

<sup>55)</sup> Galventina Maries în 1 ad Qu. fr. 3, 1 f. 4, well er Cin. vebasume shit, aker kein Heid var wie Maries, nor welchem Metellus Namidieus 68 Stati génutie. In Fin. 9. 56) ad Qu. fr. 1 c. 2, Th. 78 A. 47, 57) 1, Th. 220 A. 60; chees f. 61 A. 30. 583 68 ef Fen. 7, 1 t. 4, 523 A. 51, 59 9) 2, Th. 109 A. 45 and 538 fm. 60) ad Fen. 1, 2 in. 67] Du, 7, 1 f. 2, 2. 63) 4, 2 f. 2, 20

könne, und er liess en nicht an Versprechungen fehlen. Nich einem Schribten an Lentules Spinisher hatte er zehen auf ein Gerücht von dessen Waffenthaten zich bei dem Consul Pompejus für ihn verwendet; sobald der amtliche Bericht eintraf, sellte mehr geschehen. <sup>23</sup>)

Crassus wollte sich wenigstens gegen seina Rache sichern, Er fürchtete, dass man ihn vor der Zeit ans der Provinz Syrien abrief, welche er sich unter Gewaltthätigkeiten durch das trebonische Gesetz verschafft hatte, 64) oder ihm nach Siegen über die Parther die gewöhnlichen Ehren nicht zugestand. Leicht konnte Cicero sich zum Wortführer der Gegner anfwerfen, und ihm wie früher dem Proconsul Piso schaden. Daher mussten die Collegen im Triumvirat ihm seine Interessen empfehlen, und er selbst meldete sich bei ihm als Gast. Cicero bewirthete ihn im Ansange des November vor den Thoren der Stadt im Garten des Crassipes, seines Schwiegersohnes, woderch die Erneuerung ihrer Freundschaft gleichsam öffentlich benrknudet, und die feindliche Partei, wie man hoffte, entmuthigt wurde, 64) Bald nachber, am 15. November, war er im Tusculanum; 66) er sah vorans, dass die Rüstungen des Crassus, welcher noch vor dem Ende des Jahres nach Syrien reiste, und sein Entschluss, die Parther zu bekriegen, lebbaften Widerspruch finden würden, und mochte nicht gegenwärtig sein. Man erzählte ihm, der Consul sei von dem Tribun, Atejus Capito mit Verwijnschungen entlassen; auch er nannte ihn einen Nichtswiirdigen, und tadelte ihn in seinen Schriften wegen der verächtlichen Habsucht, deren Opfer er wurde. 67) Die Vermählung Miles mit Fansta, der Tochter des Dictators Sulla, 6 8) und die Erwartnug der Consular-Comitien beschleunigte seine Riickkehr nach Rom, wo er um die Mitte des December wieder anlangte. 69)

Als Staatsmann feierte er demnach anch in diesem Jahre; nur aus Hass gegen Piso liess er sich im Senat, und nur auf

<sup>63)</sup> sd Fam. 1, 8 fm. 2. Th. 541 A. 35. 64) 3. Th. 232 in. 65) ad Fam. 1, 9 j. 6. Piet. Cic. 26. 4. Th. 95 fin., oben j. 59 A. 23. 66) ad Att. 4, 13. 67) Das. 1. c. 4. Th. 96. 112 A. 99 m. 113 A. 10. 68) 2, Th. 512. 69) ad Att. 1. c. 4. Th. 526 A. 32.

19

Pompejus Wunsch vor Gericht vernehmen. Unthätig zu sein war ihm nicht möglich; er las und schrieb. So erhielt man ietzt die drei Bücher: von dem Redner. 70) Atticus wurde in der zweiten Hälfte des November durch Cicero benachrichtigt, dass er fleissig daran gearbeitet und die letzte Feile angelegt habe; iener konne das Werk nun abschreiben lassen,71) Nach dem Vorgeben des Verfassers gehörte das Gespräch in das Jahr 91, in welchem L. Crassus, der Redner, starb, 7 2) und M. Marcellus curnlischer Aedil war.73) Crassus gieng im September, zur Zeit der römischen Spiele, 76) suf sein Gut bei Tusculum, wie Cicero annimmt, 7 4) und unterhielt sich hier mit dem Angur Q. Mucins Scävola, seinem Schwiegervater, 7 6) mit seinem grossen Zeitgenossen, dem Reduer M. Antonius, 77) und zwei lernbegierigen jungen Römern, C. Aurelius Cotta, dem V. Tribun des folgenden Jahres, 7 5) and P. Sulpicius Rufus. 79) Scävola verschwindet nach dem ersten Tage, 40) wogegen Q. Lutatius Catulus 11) und C. Julius Caesar Strabo, der Bruder des Catalus, 82) sich anschliessen. 83) Neben diesen Männern konnte und wollte Cicero keine Rolle übernehmen; indess batte er sie in seiner Jurend sekannt, und die Leser mochten entscheiden, ob er Eigenes oder Fremdes mittheilte. 81) Nicht

<sup>70)</sup> Libri oratorii; ad Att. 4, 13 fia. Tres libri in disputatione ac dialogo de cratore; ad Fam. 1, 9 5. 8. Dialogi cratorii. ad Att. 4, 16 f. 2. Libri de orat. ad Fam. 7, 32. ad Att. 13, 19 f. 3. de div. 2, 1 fin. Quintil. 3, 5 f. 15. 9, 3 f. 90 a. s. Ualen f. 133. Verkauf 4, 13 fin. 5. Th. 66 A. 5. Es wurde also nicht 54 beendigt, welches Corrad. Quaesi. p. 264 und auch dessen Vorgange Andre behaupten, sondern 55. Der Brief ist in diesem Jabre geschrieben, wie der ganze Inhalt und besonders die Aeusserung über Crassus beweis't. 72) de or. 8, 1 u. 2. ad Att. 13, 19 f. 3. 4. Th. 67 in. 73) de or. 1, 13. 2. Th. 393 A. 69. 74) Oben 5. 18 in. 75) de or. 1, 7 u. 2, 3. ad Att.
4, 16 5. 2. 76) Cos. 117. de or. 1, 7. 4. Th. 69 A. 16. 77) de or. 1, 7. u. 2, 3. ad Fam. 7, 32 and ad Att. 13, 19. 78) de or. 1, 7 u. 3, 3. ad Att. 1, c. Cos. 75. Th. 5, 246 in.; unten f. 102 A. 7. er. 1, 7 u. 29. 2, 3. V. Trib. a. 88. 80) de or. 2, 3; die Gründe ad Att. 4, 16 f. 2. 81) de or. 2, 3 a. 3, 3. ad Att. 13, 19 f. 8. Cos. 102. 82) ad Att, 1, c. 3. Th. 119 A. 78 u. 126 A. 40. Marius Biess diesen Casar 87 todten. Das. 3, 3. 3. Th. 127 A. 48. 84) ad On fr. 3, 5, ad Att. 13, 19 j. 8. 5. Thi, 217 A. 87, 218 A. 88 a. 8. 224 A. 53 u. 58, u. 226 A. 70. Unten f. 98 A. 63.

nnr Atticus rühmte die Schrift, \*\*) sondern er fühlte sich anch selbst sehr dedurch befriedigt. \*\*) Er ged nicht die gewöhnlichen dürftigen Regeln der Redekunst, vielmehr drang er tiefer ein, \*\*) und hatte besonders Plato vor Augen. \*\*)

Die Freude über seine geistigen Schöpfungen wurde doch immer von dem Schmerze über seine Musse und die erlittenen Kränkungen überwogen. Durch die Verhandlungen über die Consular-Provinzen im vorigen Jahre, und dann durch den Streit mit Piso im Senat, war er an seine Bedrängnisse, an die Zeit, in welcher man in ihm den Retter des Reiches verfolgte, auf das empfindlichste erinnert. \*9) Wie er nun stets das Bedürfniss fühlte, mit Worten darzustellen, was in seinem Innern sich bewegte, so verfasste er jetzt ein Gedicht über seine Leidenszeit in drei Büchern. 90) Es betraf Verbannung und Rückkehr, und ist von dem lateinischen Gedichte über sein Consulat ans dem Jahre 60, 91) von den Anecdota 92) und von dem Gedichte, welches 54 für Cäsar bestimmt wurde, 93) zu unterscheiden. Cicero beendigte es, während Lentalus Spinther Cos, 57 in Cilicien stand, 64) und zwar schon längere Zeit zuvor, ehe er 54 in einem Briefe an den Proconsul es erwähnt, 95) und im September desselben Jahrs Gabinius aus Syrien zurückkam; denn er wollte im zweiten Buche eine Stelle einschalten, um sowohl jenen Imperator als den macedonischen Piso, wegen des schimpflichen Einzuges in Rom zu

<sup>85)</sup> ad Att. 4, 16 f. 2. 86) Das. 13, 19 f. 8. vgl. Quintil. 8, 6 f. 60, n. 10, 1 f. 107. 87) ad Fam. 1, 9. f. 8. de or. 1, 61 Repetam non ab incupabulis nostrae veteris puerilisque doctrinae quendam ordinem praeceptorum etc. 5. Tb. 229 A. 2. 88) ad Att. 4, 16 5. 2. vgl. de or. 3, 61 m. Orator 3 m. 4. Heusde Cic. qulonlar. p. 201 f. In deepolitischen Geschichte kann man auf den Inhalt nicht weiter eingeben, der überdiess schon von vielen Andern erörtert ist. S. Westermann Geschichte der Beredtsamkeit, 2, 194 f. 89) An seine tempora ad Fam. 1, 9 f. 3-Das. 2. ep. 6. u. 13, 60. ad Att. 8, 12. p. Planc. 40. p. Sext. 58; oben 90) Scripsi versibus tres libros de temporibus meis, ad §. 53 A. 52. Fam. 1, 9 5. 8. 91) Oben 5. 47 A. 37 u. 48. 92) Oben 5. 48 fin. Corradi Quaest, 264 : Hic ego saepe dubitavi, an ille sit liber - Cicero certe quaedam scripsit avexdora. 93) Oben (, 47 A. 48. 94) Quod rogas, ut mea tihi scripta mittam, quae post discessum tuum scripserim. ad Fam. 1, 9 5. 8. 95) Iam pridem ad te misissem. Das.

verhöhnen. \*\*) Selche Nachtrüge waren um so mehr zuleinig, de er das Verk nicht sogleich behannt mochte, wie en Lentalus 54 nur nuter der Bedingung zugesagt wurde, dass sich ein sicherer Bote fand. \*\*) Obgleich er seine Missigung rithen, so waren doch selbst die Triemvirn nicht geschont und er fürchste ihre Rache; die minder michtigen Gegner hatte er auch übrigean oft graug herausgefordert. Mochten daher die Minner, welche wührend seines Exils für ihn wirkten, etwas später verachnen, wie sehr er auch bei dieser Gelegnaheit ihre Verdienste erhob.\*\*)

## 6. 63.

(a. 54.) Seine Leiden dauerten, so lange er lebte, und die Schuld trug er selbst. Oft wurde er darauf hingewiesen, nud genöthigt zu bekennen, dass er nicht an seiner Stelle sei, wo Banden und Heere entschieden; dennoch warf er sich immer wieder in den Strudel, um nicht unbemerkt zu feiern, und stets endigten sich diese Wagnisse mit einem eiligen Rückzuge, und mit Huldigungen für alle Parteien, weil der Gefahr gegenüber die Feigheit über die Eitelkeit siegte. 9 8 b) Das städtische Treiben dieser Zeit gewährt einen kläglichen Anblick. Vier Mäuner aus den angesehensten Familien, Domitius Calvinus, Memmius, Messala und Scauras, überboten sich mit dem Gelde der Wucherer, von dem Volke das Consulat zn erkaufen, und die Consulu Appius Claudius and Domitius Ahenobarbus schlossen ohne Scheu und Schaam mit den beiden Ersten einen Vertrag, worin sie gegen andre Dienste ihre Hülfe zusagten. 99) Milo und Clodius, die sich den Tod geschworen hatten, rüsteten schon jetzt zu den Wahlcomitien des nächsten Jahres; der Eine hoffte 52 Consni, der Andre Prätor zu sein. Diese Alle beobachtete Pompejns vor der Stadt; je ärger das Uebel, desto nothwendiger das Heilmittel; man sollte ihn zum Dictator ernennen; und doch machte ihn schon seine Gegenwart zum Verbrecher, denn er war Proconsul von Spanien. Indess kampfte Casar, um König zu werden; er gieng zum zweiten Male

- SID 1410

<sup>(8)</sup> ad Qu. fr. 3, 1 fm. 3. Th. 53 A. 45. 97) ad Fun, L. e. 83 | Dat. L. e. ad Att. 4, 83 | 985) Dices, tann tt non quiet [geoms, viz possum, ad Att. 4, 16 5. 4. 99) 3. Th. 3 fm. 4 A. 26. 314 A. 971.

t.

nach Britannien, unterdrückte einen Aufruhr der Gallier, der sein Heer zu vernichten drehte, und verschaffte sich von Pompejus, und ehne Zustimmung des Senuts, eine Legien, 100) Cute grollte : er sah das Gebände des Staates zusammensinken, und stützte mit redlichem Willen, wenn auch nicht immer am rechten Orte: die zerstörenden Kräfte waren ohnehin zu stark. 1) Diess bedachte Cicero. Aus Grundsatz versuchte er es nicht einmal, die Wunden der Republik zu heilen; es war ihm im J. 58 zu sehr verleidet. Sein Wahlspruch blieb: Sicherheit und Rache. Demnach diente und schmeichelte er den Trinmvirn, die er als solche verwünschte. Er überschüttete Casar mit Versicherungen seiner Freundschaft, und sprach für einen Feind, Vatinius, weil jener es wellte. Er sprach auch für Crassus, und bezeugte ihm mit vielen Worten seine Theilnahme und Liebe. Er sträubte sich eine Zeitlang, auf den Antrag des Pompejus, einen andern Feind, Gabinins, zu vertheidigen, weil sein Hass gegen ihn alles Maoss überstieg, und er sich derch Casar gedeckt glaubte: dann fligte er sich, als die Bitten dringender wurden. Er verbreitete sich in Briefen mit Spott und Bitterkeit über die Bestechungen des Domities und seiner Mitschuldigen, und erklärte sich zugleich bereit, sie ehne Unterschied. ver Gericht zu vertreten, weil die künstigen Consuln Milo bei seiner Bewerbung beginstigen sollten, und er nicht wissen kennte, wer das Consulat erhielt. Anch versagte er sich nicht, wenn andre Optimaten von Einfinss seinen Beistand suchten, ebschon die Arbeit zu Zeiten ihn fast erdriichte. In der Curie zeigte er sich dagegen selten, und er pflegte dann zu schweigen, wenn nicht eine Angelegenheit mächtiger Frennde, oder ein unwiderstehlicher Drang, seine Feinde zu demittligen, oder Zenge ihrer Erniedrigung zu sein, es auders gebot. Und der Schlüssel zu dem Allen liegt in seinen Verhältnissen zu Clodius, dessen Prätur er mit Sergen entgegen sah. Diess ist in Kurzem die Geschichte des Jahrs 54.

Jeder strebte nach Ansehn, Macht und Reichthum, und Cäsar nach dem Höchsten; für ihn war nur Mittel, was für die Meisten Zweck war, Consulat, Previnz, Geld und Triumph, und das wirk-

<sup>100) 3.</sup> Th. 305 u. 313 A. 78. 1) 5. Th. 172 A. 82.

samste hatte den grössten Werth; er gab den Triumph für das Consulat, 1) Als Consul verflocht er die Interesseu des Pompeius mit den seinigen in Gesetzen, welche dieser nun anfrecht erhalten musste, und er öffnete sich zugleich Gallien, die Riistkammer zum Kriege mit Rom. In der Provinz hatte er die Hälfte des Weges zurückgelegt, der ihn vom Diadem trennte, als die Collegen im Triumvirat, und mit ihnen gar Viele in sein Lager kamen, um Aemter und Provinzen zu erbitten. Sein Weg war also der rechte, und er durste nur verhindern, dass man ihn abrief and dadurch vor der Zeit zum Bilrgerkriege zwang. Diess geschah aber, sobald Pompejus seine Verirrungen erkannte, und sich mit der Nobilität verband. Cicero konnte es beschleunigen, wenn sein Scharfsinn der Entriistung über seine Nichtigkeit entsprach, oder er konnte doch durch Philippiken den Bund befestigen, wenn man sich ohne ihn einigte, 3) Deshalb erwies ihm Cäsar eine ausgezeichnete Aufmerksamkeit; er schrieb ihm im Getümmel des Krieges, selbst aus Britannien, und ehrte die Römer, welche er ihm empfahl. besonders Quintus, seinen Bruder, dem als Legaten in Gallien, wie wahrscheinlich auch ihm, +) ein Theil der Beute zufloss. Nur Eins veranlasste Klagen; Cicero gab dem Freunde nicht Gelegenheit genug, durch kleine Dienste ihn von der Aufrichtigkeit seiner Gesinnungen zu jiberzengen. Indess liess er es nicht daran fehlen; mit einer Leidenschaft, die man für Wahrheit halten konnte, wenn nicht die geheimen Ergüsse eines hestigen Unwillens folgten, warf er sich Casar in die Arme. Auch auf seinen Betrieb gieng Quintus über die Alpen; es brachte Cicero und den Proconsul in nähere Berührung; jener erinnerte den Bruder, als er bei grossen Anstrengungen sich nach Ruhe sehnte, an den Zweck des Unternehmens und an die Gläubiger, damit er blieb. Wie wenig die Gerichte ihm Musse gonnten, so ermiidete er doch nicht, an Casar and an dessen Vertrante im Heer zu schreiben, Trebatius, and wer es sonst begehrte oder anch nicht begehrte, zu empfehlen, und er trug in den Briefen, welche der Imperator las oder Iesen konnte und sollte, eine gränzenlose Begeisterung

 <sup>3.</sup> Th. 191 A. 62.
 3) Vgl. über das Folgende Th. 3, 318—326.
 2. Th. 336 fin. u. 602 fin. 3. Th. 323 A. 74 u. 75, u. nusser den dert sig Stellen ad Fam. 1, 9 f. 7. T. 2. p. 258 fin. Sch.

für ihn zur Schus. Er besag seine Thaten, und trueurte über den Tod seiner Tochter; bei einem Bau in Rom übernahm er Geschäfte für ihn; 19 Vatiains wurde auf seine Bitte von ihm vertheidigt, und Messala, einem jener Candidaten des Counnlats, well er auch deshalb Gleiches gewähren, weil er glaubte, dass Cätar ibn beginntige.

Kiu andrer Triumvir, M. Crassus, war in dieser Zeit ebenfalls abwesend von Rom. Der Consul L. Domitius Abenobarbus. dessen Bewerbung er früher gewaltsam vereitelt hatte, 6) und die übrigen Gegner suchten zu bewirken, dass man ihn aus der Provinz Syrien zurückrief, and ihm damit die Schätze der Parther verschloss. Cicero gedachte der Bitten des Pompejus und Casar, and der Versprechungen, mit welchen er von ihrem Collegen geschieden war. 7) Er vertrat ihn ihm Aufange des Jahrs in der Curie, 1) und meldete es ihm sogleich selbst. "So heftig wie nie habe ich mit den Consuln und vielen Consularen gestritten, und dadurch den Pflichten, welche unsre vieljährige Verbindung mir auflegt, vollständig genügt. An dem Willen, dich zu ehren and zu fördern, fehlte es mir wahrlich nie. Jetzt ist endlich die erwünschte Zeit gekommen, wo meine Gesinnungen sich bewähren konnen; dein gauzes Haus, die ganze Stadt ist nun überzeugt, dass du keinen wärmern Freund bast, und auf niemanden mit mehr Sicherheit rechnen darfst. Es ist diess nicht die Folge einer plötzlichen Veräuderung; seit dem Beginn meiner öffentlichen Laufbahn auchte ich dir so nahe als möglich zu stehen. Hat mitunter ein grundloser Verdacht aus einander entfremdet, so möge in dem Gedächtniss keine Spur davon zurückbleiben. Ich gelobe dir hiermit, in Allem, was zu deiner Ehre und zu deinem Ruhme beiträgt, mit dem grössten Eifer dir gewärtig zu sein. Dein Sohn Publius, der mich wie einen Vater liebt, und sein Bruder mögen darüber richten, b Betrachte diesen Brief als eine Urkunde, in welcher ich mich verpflichte, meine Zusagen als naverbrüchlich auf des gewissenhafteste zu erfüllen. Schreibe

<sup>5)</sup> Vgl. Th. 3, 317 fm. 323 A. 75 u. 616 fm. 6) 4. Th. 91 A. 85 u. 5. 92 A. 89. 7) Oben f. 59 A. 19 u. f. 62 A. 64. 8) ad Fau. 1, 9 f. 6. 3. Th. 324 in. 4. Th. 97 Å. 30. 9) Th. 4, 115 A. 23 u. 116 A. 37.

mir wie dem trenesten Freunde, und weise auch die Deinigen an, sich in jeder Augelegenheit an mich zu wenden," 10) Crassus verdankte die Provinz der Willkfihr und Gewalt des Herrscherbundes, und Cicero erklärte sich durch die Verwendung für ihn öffentlich für einen Anhänger und Sendling der Herrscher. Es wurde ihm schwer. Mit dieser Einen Rede im Senat hatte er Vieles abgebüsst, wäre sie eine Wirkung der Grossmuth und der Vaterlandsliebe gewesen; denu er musste seinen persönlichen Hass gegen Crassus überwinden, 11) die Furcht vor einem schlechten Ruf' bei den Gutgesinnten, und den Abscheu "gegen das dreiköpfige Ungehener," welches den Befreier der Republik nöthigte, mit ihr zu fröhnen, die Kunst, durch die er sich emporgeschwungen hatte, in seinem Dienste zu entweihen, nud mit Grimm im Herzen freundlich lächelnd die Ketten zu küssen. Clodius vermochte viel. und bald schuf er Wunder, über welche man auf den ersten Blick noch mehr erstannt.

Zum Theil kommt diess auf Rechnung des Pompejns. Er machte unverschämte Forderungen an Cicero, während er ihm wenig oder nichts leistete. Denn es war nur ein geringes Verdienst, dass er als Proconsul von Spanien ihn zu seinem Ehren-Legaten ernannte, 124) ein Rettungsmittel, welches der Consular zu seinem Unglück verschmähte, als Cäsar es ihm anbot, and jetzt nicht zurückwiess, so dass er sogar von einer Reise nach den Pyrenäen sprach, 12b) dann aber doch nicht benntzte. Er mochte sich nicht von Rom entfernen und nicht in den Lagern sein; anch rieth ihm Casar, in der Stadt zu bleiben, weil er eine engere Verbindung zwischen ihm und Pompejus zu verhindern wünschte. 13) Dieser hatte ihn Clodius preis gegeben, als Freund sich nicht bewährt, und sich damit entschnldigt, dass er ohne Casars Genehmigung nichts für ihn thun könne. Nach den Siegen in Gallien stand der Proconsul noch höher; Alles verrieth seinen mächtigen Einfluss auf Rom; sowohl Cicero als sein Bruder waren der Meinung,

a) ad Fam. 5, 8. 4. Th. 98 die A. 23. Gir. Urheile über den Present z. daz. 111 A. 92. 112 A. 99 v. 115 A. 14 v. 15. 11) Inclusum ilid oldium multarum dies in me inicitarum. ad Fam. 1, 9 ; 6. 12a) 3. Th. 13h A. 23. 12b) ad Att. 4, 18 fam. 13 ad Fam. 7, 5 u. 17 ad Qu. 2, 2 fam. 2, 1 m. 3, 1 f., 7, 2. Th. 335 A. 90.

dass man mit ganzer Seele sich ihm zuwenden müsse. 14) Aber der Andre hatte anch Provinzen and ein Heer; er thronte in anbequemer Nähe vor den Thoren; 15) man sprach von einer Dictatur, und immer von nenem, wenn auch das widerwärtige Gerücht zu Zeiten schwieg. 18) Mochten Kiner oder Drei im Staat' gebieten, wenn Cicero nicht galt; man sollte ihn aber nicht verfolgen; die Umtriebe des Triumvir machten ihn besorgt. Im nächsten Jahre bewarb sich Clodins, wie er wasste, am die Prätur; ein Gegengewicht für seine amtliche Gewalt gab nur des Consulat des Milo, der auch für 52 gewählt zu werden hoffte. Pompeius war mit ihm einig, als er Ciceros Exil endigen und sich durch ihn gegen Clodins verstärken wollte; jetzt hatten sich seine Gesinnungen geändert; 17) strebte er nach der Dictatur, obgleich er zn Zeiten es läugnete, 18) und kam er zum Ziel, so erreichte wohl auch Clodius seine Absicht, Milo musste zurückstehen, 19) und welches Schicksal erwartete dann Cicero ohnerachtet der vielen Clienten und der Beifalls-Bezeugungen im Theater und auf dem Markt? 20) Schon die Ungewissheit bereitete ihm Verlegenheiten. Er war der Reise nach Spanien und der Vertheidigung des Gabinius überhoben, durste selbst als Ankläger sich an ihm rächen, wenn Rom keinen Dictator erhielt, und besonders, wenn Casar es verhinderte, und sein Gönner sich auch dadurch als der Müchtigste erwies. Die vier Candidaten des Consulats wollte er vertheidigen,2 1) wenn auch ihre Schuld so gross war, "dass entweder sie oder die Gesetze untergeben mussten." 22) Vielleicht gelang es ihm, Einige zu retten, etwa mit Hülfe Casars, der nach seiner Meinnne

<sup>14)</sup> al Qu. fr. 2, 13, in. 10 Poupels assentire tils, yet is points mish. Nam, ut soit, inn prifess mism canto Casarons. 15) 3 Th. 314 A. 88. 16) ad Qu. fr. 2, 15s fin. ad Alt. 4, 16 § 5. ad Qu. fr. 3, 4 in. Dus. sp. 8 § 3 u. 5. u. sp. 8 § 3. 3. Th. 318 in. u. 316 A. 3 f. 17) ad Qu. fr. 5, 8 § 5. 3 u. 5. u. sp. 8 § 5. 3. 3. Th. 318 in. u. 316 A. 3 f. 17) ad Qu. fr. 5, 8 § 5. 4. 18) Dus. § 5 F I has a negat well; swten ipse mish non sepabath. Under Crassas Junianus, dessen C. hier geden'th, a Th. 4, 117 fin. 19 ad Qu. fr. fr. c. § 5, 3 million — if life dictator factas six, pacce diffidlt. Dus. ep. 9 § 2 u. 3. 20) Dus. 2, pp. 136, 10) Oben A. 90 ad Art. 4, 16 § 7 Quide jourshi, juniques, pp. Blis dicerce? as virus, ai scio. Hier ist von drei Gas.d. die Rede, der vierte kam Muxm. 40 Qu. fr. 5, 17, 7 das. ep. 2 § 7, 2 u. sp. 3 § 2, 2 al Qu. fr. 6, 2 § 5, 2 § 5.

Messala 23) oder Memmius in Schutz nahm; 24) dann konnte er von ihnen als Consula in den Comitien des Milo Gegendienste fordern. Um keinen der Vier zu beleidigen, erschien er eine Zeitlaug nicht im Senat, als über ihre Bestechungen verhandelt wurde; 25) man sagte sich sogar in Gallien, er sei bei dem Vertrage mit den Consuln 26) gegenwärtig gewesen; "kein Gutgesinnter konnte daran Theil nehmen, and er auch deshalb nicht, weil man Messala ausschloss. 27) Nun aber wieder die Dictatur, Man durchkreuzte den Plan des Pompejus, wenn man den Candidaten durchhalf und siegte er dennoch, so blieb es nicht unbestraft. Jene wurden wegen Erkaufung der Stimmen angeklegt, an) und die Comitien von einer Zeit zur andern verschoben: 20) das Jahr endigte sich mit einem Zwischenreiche, 20) und der Triumvir lauschte in der Verwirrung auf einen Nothruf der Republik oder doch seiner Sendlinge, nm als ausserordentlicher Magistrat einzuschreiten.

Cicero war erbittert; seine Thiftigheit besweckte nur die Verlängerung eines frendenlesen und anwürdigen Daseitus, und ein Vergessen seiner selbst. Mitsuter konste man glanben, er sei erstarrt, oder habe an der Hand der Philosophie den Frieden gefunden; <sup>2</sup>1) aber in dennselben Augenblicke überwättigte ihn der innere Sturm; <sup>2</sup>2) anch in seinen Scherzen liegt Kluge und

<sup>23)</sup> Das. 3, 3 f. 2. Das. ep. 8 f. 3. n. ep. 9 f. 3. 24) ad Att, 4, 17 f. 2. ad Qn. fr. 8, 1 f. 7. 25) ad Qu. fr. 2, 16 f. 2. vgl. ad Att. 4, 16. f. 4. 26) Oben A. 99. 27) nd Qn. fr. 3, 1 f. 7. 8. Th. 5 28) ad Att, 4, 16 f. 4 u. 5. ad Qu. fr. 3, 2 f. 2. Das, ep. A. 31 f. 3 6, 2, ad Ast. 4, 17 6. 2. 29) 3. Th. 316 fin. 30) Das, 317 in. 31) Dices, tu ergo hace que mode fers? belle mehercule, et la co me valde amo. - Locus ille animi nostri, stomachus nbi habitabat olim, concalluit, ad Ass. 4, 16 5. 5. Abduce equidem me ab amni rei publicae cura, dedeque titeris, ad Ou. fr. 3, 5 (. 3. Exitum indicii foedum et perniciosum levissime tuli. - Ex re publica quoniam nihil iam veluptatis capi potest; cur stomacher, nescio. Das. ep. 9 in. 32) Amisimus, mi Pomponi, omnem son modo succum ac sanguinem sed etiam colorem et speciem pristinae civiunis. Nulla est res publica, quae delectet, in qua acquiescam. ad Att. 4, 16 j. S. vgl. das. j. 9. Cognosce nunc hominis - Gabinii - andaciam, et simid in re publica perdita delectare. ad Qu. fr. 8, 2. Vides, nullam esse ren publicam, nullum senatum, nulla indicia, nullam in nullo nostram digni-

Zorn,33) and überallhin verfolgte ihn mit dem Schatten der hinsterbenden Republik sein eigenes entstelltes Bild. 34) Catiliua war vergessen. Er selbst durfte nur Andre preisen, die Unterdrücker, durch welche die Thaten vom fünften December zur Posse warden. In der Curie ein Fremdling, und den Senatoren seines Ranges, den Consularen, ein wortbrüchiger Ueberläufer, schlich er wie ein Miethling ins Gericht, and vertheidigte seine Feinde, am dann mit tiefem Harm dem Bruder Quintus zu verkündigen, dass auch sein Hass nicht mehr frei sei. 25) Aber selten wagte er es, auch nur in Briefen sich auszusprechen, und diess beengte besonders die Brust eines Mannes, für welchen reden und sprechen athmen war, Indess konute Ein Wort als Ausdruck der wahren Gesinung verrathen, was namentlich Casar - ohnehin wusste, Cicero und sein Bruder empfahlen sich gegenseitig in jeder Beziehung die äusserste Vorsicht. Jener bat, ihm nichts zu schreiben, was Andre nicht erfahren sollten. 36) "Wie sehr ich wünsche, du mögest vorsichtig sein, kaunst du darans abnehmen, dass ich dir nicht einmal über die öffentlichen Wirren Mittheilungen mache; damit niemand sich verletzt fühlt, wenn etwa die Briefe aufgefaugen werden," 17) Den Rath des Quintus, als Anwalt seine Verbindungen zu erweitern, und gewisse Leute - Cato und die übrigen Hänpter der Gutgesinnten 18) - sich nicht zu verfeinden, wollte er befolgen; 30) er durfte auf wiederholte Ermahnungen versichern, dass er seine Gegner mit der grössten Schonnng behandle, und bei der Abstimmung im Senat mehr Andre als sich selbst befriedige. 40) So viel im Allgemeinen.

Cicero verwendete sich in der Curie für Crassus, um Cäsar und Pompejus zu beweisen, dass er ihre Wünsche ehre. \*1) Sie

steen. Da. 5, 6. Augor, ni rauviazine fester, suger, sullan esse rem publicam, rulli sullein sortrumpee het tempas estatis, quod in illa sectoritate sensteria florere dabebat, set foresse labore izerari, set demesticis linerie rescentari. Das. ep. 5 n. 6 f. 3. Nihil est perdiries his hemisalben, his temperiban. Das. ep. 5 n. 35) at 7 mm. 1, 10. 38) Recerede, quanbella pestisper, sublig gebersandbas, civina fessis, ad Att. 6, 16 f. 5. Vgl. Th. 3, 235 fm. 5) ed 0, mr. 5, 5 m. 6 f. 3. 60 Das. 2, 8 f. 2. 37) Das. ep. 5 f. 5. 38) Das. 2, 16 f. 1. 39) Das. 2, 14. 60) Das. ep. 186 f. 2 m. 5. 41) Oben A. 8.

waren auch in so fern dabei betheiligt, als der Senat an Ausehn gewann, wenn er einem Triumvir die Provinz entzog, und dadurch leicht ermuthigt werden konnte, über die Provinzen der andern ebenfalls zu verfügen. Es schmerzte Cicero, dass es nicht reschah, and dass er selbst nach Kräften es verhindern mussie. Im Unwillen über diesen Zwang blieb er dem Vorsatze nicht treu, seine Feinde gewähren zu lassen. Der Februar, in welchem der Senat die Gesaudten der Provinzen und Buudesgenossen hörte, war für die Consuln und für einflussreiche und künfliche Optimaten die Erudtezeit; nun hatte der Cousul Appius Claudius, ein Bruder des Clodius, im J. 57 als Prätor bei Ciceros Herstellung sich lan und zweideutig gezeigt; 42) mochte seine Tochter mit dem ältesten Sohne des Pompejus vermählt seiu, 43) er sollte dafür büssen. Bei den Berathungen über die Tenedier and Magneten am Sipylus wird er nicht erwähnt. Es ist aber wahrscheinlich, dass jene ihm nicht zahlten, und auch übrigens sich karg bewiesen; ihre Bitte um die Rechte freier Städte wurde nicht gewährt, da nur Cicero, dessen Bruder vielleicht als Statthalter von Asia ihnen seinen Schutz zugesichert hatte, Bibulus und zwei andre Senatoren ihre Gesandten unterstützten. 44) Die Magneten rühmten Quintus, ihren ehemaligen Proprätor, weil er allein der unbilligen Forderung eines Staatspächters sich widersetzte. 46) Gern hätte Cicero ihnen diess Zeugniss erlassen; es konnte ihm die Ritter entfremden, und ohne seine Schuld; er machte es dem Bruder zur Pflicht, als dieser in Asien stand, so viel als möglich ihnen nachzugebeu, 46) Mau stimmte dann über den Antrag des Antiochus Asiaticus oder Commagenus, ihn in dem Besitz' einer kleinen Stadt am Euphrat zu belassen und zu gestatten, dass er die toga praetexta trage, wie es ihm unter Casars Consulat bewilligt war. 47) L. Lucullus batte ihn im mithri-

<sup>42) 2.</sup> Th. 186 A. 32 (. 387 A. 78 a., 238 A. 22. 43) Das. 382 A. 69. 44) 640 ft. fz. J. 11. Dirkses, Vermeros ser Krith, S. Rit, 45) ad Qu. fz. 1. c. 46) Das. J. 1 [. 10. 47] Das. 2, 12, we selon Manst. 4. Lexartis in Exphrace Seegmants 1 is end Obsacen verwers (in subpt., Coralli and promounts 1 in Exphracel Zeegmants 1 is inside. Z. war is brinders kain oppidation. Ueleer Akkunli vad Nunes 4. Königs 1. Th. 4, 452 km, a. 453 die A. 12. Erwa handers Jahr feither erachien Antiches IV.

datischen Kriege als Kinig von Syriese unerkunst, und Peuspajus, der fast alle Verfügungen seines Vorgüngers enflich, ihn und Commagene beschränkt. Es wer ein bequenne Mittel, befreundete oder abhängige Fürsten zu verpflichten, dass man ihnen zwische Issignien ochichte, wie seben dem Manissas, \*\*) und ihnen vergönnte, sich als tömische Magistrate zu kleiden, eine Anzzeichnung, zun welche sie sich beneideten. Gierer opsottet über die Eitlekleit und Armahl des Autichus, welchem der Senat das Ehrengewund ernesern solle, damit er nicht gemötligt sei, es nes zu fürben; er bewirkte, dass man nicht darsuf eingieng, und Appias bat ihn, und liess ihn derch Atticas errachen, in ibnlichen Fällen zicht hinderlich zu werden, weil er sonst einem unfruchtbaren Monat entgegenash. \*\*

Antiochus war Cicero gleichgültig; er hasste dagegen Gabinius, den Consul des Jahrs 58, dessen Provinz Syrien in diesem Jahre M. Crassus übernahm. Da er es nicht erzwingen kennte, dass man ihm, wie Pise in Macedonien, schon früher einen Nachfolger gab, 10) so sollte man ihn nun wenigstena nuklagen und verbannen. Mit der gespanntesten Theilnahme achtete er nuf jeden Schritt, der ihn dem Ziele naber brachte. Sein Reind war noch auf der Reise, als um die Mitte des Februar die Steatspächter im Senat sich über ihn beschwerten, während Gesandte der Tyrier über ihre Bedrückungen klagten. Um die unglücklichen Provincialen handelte es sich nicht; man vernahm nur die Stimmen des Eigennutzes und der Privatseindschaft, auch als L. Aelius Lamie aprach, welchen Gabinius 58 als einen Auhänger Cicero's verfolgt hatte. 11) Dieser schwieg aus Rücksicht auf Pompejus, den Gönner des Gabinius; obgleich ober an dem Tage nicht entschieden wurde, und Appius, jetzt noch der Freund des bedrängten Consulers, 12) erklärte, dass er nach dessen Gesetze 51) in diesem ganzen Monat den Senat versammeln werde,

Epiphanes, wickine als Geissel is Rom grusses war, in ciser Tegs; went or richtets, sars end elsam eliterablestenes flush. 1-2013, 26, 10. Liv. 41, 20. Died. Sic. fr. lib. 29 fn. 48) App. Pan. p. 18 in. 69) and Qu. fr. 2, 12. 40) Ohen j. 60. A. 46 f. 51) 40, (ps. f. 2, 15. 2, 2. Th. 266 A. 10. Vgl. isker diese Vergings Th. 9, 52 A. 43 m. 6, 43, A. 44 m. fn. 43) 2, Th. 189 is. 69, 5, Th. 63 A. 65

so drolken dennoch V. Tribune, und bessenders G. Menmius, \*\*) in der Sache des bisherigen Statishilters van Syrien an den Comitial-Tagen des Februar zich an das Volk zu wenden. \*\*) Für Gierer war es erwänscht, wenn Ander ihn richten; er fürchstet die Glaudier, für Schirftigen und ihre Bechützer. Ein sert Streit mit ihnen schien ihn ohnehin gewiss zu sein, da M. Gellen, welchen er vor zwei Jahren gegen sie vertheizigt hatte, \*\*) und ihr Anntitten im Februar wieder in einen Process verwickelt wande; haden beguigten sie sich ihn zu schrecken; der Sache wird zielet weiter gedacht. \*\*)

Es trat nun eine Zeit der Ruhe ein, und Cicero verlebte sie zum Theil auf seinen Gittern bei Cuma und Pompeji, Kurz zuvor, che Attiens zur Besorgung seiner Angelegenheiten in Epirus und Asien gegen die Mitte des Mai, Rom verliess, reis'te er auf das Land, wo er sich mit dem Werke über den Staat 18) und mit dem Unterrichte seines Sohns beschäftigte. 59) Am 2. Juni kam er wieder nach Rom. 60) Die Gerichte nahmen ihn nicht sogleich in Ausprach; es herrschte eine Stille auf dem Markte, die weniger Ruhe als Altersschwäche des Staates verrieth. 61) Diess anderte sich im Juli; doch war Cicero auch im Anfange des Monats noch nicht mit Arbeit überladen. 62) Bei der Besorgniss, dass man im künstigen Jahre Milo, seine Stütze, zurückweisen, und Clodius wählen werde, 63) tröstete ihn der Gedanke an den Schutz des Pempejus und Casar, die grosse Zahl der Römer, welche ihn in seinem Hause begrüssten, und der günstige Emplang bei dem Velke im Theater. 64) Nur ein Neider konnte Casar melden, nicht ihm sondern Milo habe man Beifall geklatscht, es sei also nicht eine Belohnung des Eifers, mit welchem iener seine Rückkehr aus dem Exil beforderta, \*5) Wenn nun Clodius.

<sup>49) 3.</sup> Th. 57 fm. 45) set Qvs. Ir. 2, 13. 56) 2. Th. 377 disk. Mg, cheep 5, 50 fm. 57) set Qvs. Ir. 2, Th. 483 A. 71, 55) De re publice. St. maters ∫ 70. 59) and Art. 5, 14. ct Qvs. Ir. 2, 14. Th. 52, A. 2. 60) and Qvs. Ir. 2, 15 fm. 40. Dus. 5, 3. €2) Dus. 5, 15. 60, 15. 63) Oben A. 17 I. 63) and Qvs. Ir. 1. c. and Art. 5, 15 ∮. 6. 69 and Qvs. Ir. 3, 1 ∮. 6. E. 60 and Qvs. Ir. 1. c. and Art. 5, 15 ∮. 6. 69 and Qvs. Ir. 3, 1 ∮. 6. E. 60 and Qvs. Ir. 1. c. and Art. 5, 15 ∮. 6. 69 and Qvs. Ir. 3, 1 ∮. 6. E. 60 and P. 10 and P. 1

der Wahnzinnige, in seiner Wath the von neuem angriff, so fehlte en sicht an Mitteln, ihm mu widerstehen. \*\*) Doch mechte er aus freiem Kettchlasse sich nicht mit ihm messen. Deahalb verweigerte er Procilias seinen Beistand, welcher von Clodium wegen verütter Gewatt belangt, und um 6. Juit verurtheilt warde. Das Techterchen, Tullia, war eben krank, und fürchtete, er werde den Klüter genen sich erbittern. \*\*)

Ohne Gefahr vertrat er die ehemalige Präfectur Reate -Rieti - im Sabinischen vor einem Consul und zehn Gesandten regen Interamna - Terni - in Umbrien. 58) Sie stand nater seinem Schutze und schickte ihm zur Zeit der catilinarischen Menterei junge Manuschaft als Wache; \$5) auch hatte sein Freund. der Senator Axius, auf ihrem Gebiete bei den sogenannten Sieben Wassern ein Gut, 70) wohin er Cicero führte, als dieser zur Besichtigung sich einfand, 71) Durch die Felder der Reatiner floss der Velinus - Velino; - er bildete mehrere kleinere und einen grössern See, and miindete im Nar, - Nera, welchen wieder jenseits Interamna auf ihrem linken Ufer die Tiber aufnahm. Nicht M' Curins, der Consul des J. 290 v. Chr., sondern ein Andrer seines Namens, Ciceros Zeitgenosse, 72) hatte vor knrzem den Graben in dem Berge erweitert, durch welchen das Wasser des See's in den Nar abgeleitet warde, 73) so dass Interamna fruchtbarera Boden erhielt, Reate aber, sein schönes Tempe, das Feld Rosea, 74) nach seiner Behauptung in eben dem Maasse verlor. Indess war der Schaden nicht so gross, als man vorgab, wie Cicero selbst bemerkt, obgleich gegen die Reatiner

<sup>66)</sup> at Qu. fr. 2, 151. Dissen Mittels vertrause er each ver sieder Verbaseung. 67) at Ant. 4, 15 § 4. 5. Th. 90 fin. 68) et 27) at Ant. 4, 15 § 4. 5. Th. 90 fin. 68) et 27. Ant. 1. c. § 5. 50) 3 Cat. 2. Fragen er. p. Scaur. § 27 ch. Peyr. et Beisery. 5. Th. 481 is. 790 gd Ant. t. c. Varred are v. 2, 2. Dionys, H. j. 14, 71) Cic. at Att. s. p. Scaur. H. cc. 72) 8. Zempt in d. Abb. d. Berj. Andet, aud. J. 1386 8. 1545. 72) Cic. at Att. 4, 15 § 5. sag. 61 dirfdigm Berichte, bei welchen es lim gar nicht dersaf mehan, die Bachlege gazan darrentelles, intercion monde, u. so ppicits stec Mampie a. Ov. van eisem Durchatich, welcher den Wasserfall geschaffen habe. Plass u. Ovan eisem Durchatich welcher den Wasserfall geschaffen habe. Plass u. See musstus je sehen feliker nich Nars in Verhöudeng ziehen, somt hitten sie d. gamte Ungegoud bedeckt. Serv. zu Var. Aen. 7, 711, Varro I. c. 74) Cic. at Att. u. Gerv. II, c. e.

33

dem Antrage widersetzten, den Abfluss des See's durch einen Damm zu erschweren, damit die Tiber bei Rom weniger anschwoll und übertrat, denn diess musste auf ihren Marken Ueberschwemmungen veranlassen. 7 5)

## 6. 64.

(a. 54.) Cicero kam am 9. Juli von Reate nach Rom zuriick. 76) Seitlem erschien er oft im Gericht. Nach einem Schreiben v. 27. Juli 77) vertheidigte er in dieser Zeit C. Messius, dessen Verbrechen nicht näher bezeichnet wird. Der Client beförderte 57 als Tribun seine Herstellung, 7 8) und verlangte in demselben Jahre für Pompejus zum Behuf der Zusuhr Flotte und Heer; 79) ohne Zweifel ist darin die wahre Ursache seiner Verfolgung zu suchen. Er war auf die Empfehlung des Consuls Appius Claudius von Casar zum Legaten ernannt; 80) und schon abgereis't, als er auf die Nachricht, er sei vor den Prätor Servilius Isauricus gefordert, sogleich wieder in Rom eintraf, um nicht den Verdacht zu erregen, dass er sich schuldig fühle. 80 b) Man stritt mit grosser Heftigkeit; dennoch rechnete sein Sachwalter, den ihm wohl ein Wink des Pompejus gewann, auf einen glücklichen Ausgang, 81) Kaum war der Process geendigt, als auch Drusus und Scaurus #2) sich um Ciceros Beistand bewarben. #3) Livins Drusus, mit dessen Tochter später Octavian sich vermählte. war der leibliche Sohn eines Claudius. Seine Sitten machten ihn verächtlich, und er bedurfte viel, weil er schwelgte. So diente

Dramann, Geschichte Roms VI.

<sup>75)</sup> Tacit. A. 1, 79. 76) ad Att. 4, 15 §. 6: Fonteii oder Pomptini causa. Die richtige Lesart ist ungewiss. Corradus vermuthete, dass nicht v. einem Fontejus, Th. 5, 329 A. 34, sondern v. Pomptiuus die Rede sei, welchem man d. Triumph streitig machte. Die Sache muss auf sich beruhen, wie so manche andre flüchtig hingeworfene Bemerkung in Briefen dem Dritten dankel bleibt, zumal nach Jahrhunderten. S. unten f. 68 A. 3. An. 4, 15 j. 7. 78) 2. Th. 287 A. 88. 290 A. 2 n. 301 A. 76. 79) ad An. 4, 1 6 2, 2. Th. 307 fin. 80) 3. Th. 321 in, 324 A. 85. 80h) Vgl. 81) ad Att. 4, 15 f. 7. Messins stand dreimal vor is Vetin. 14 fin. Smith, so viel wir wissen; in d. letzten Rechtshandel vertheidigte ihn C. Lichin Calvus, Sonec. Controv. 3, 19. Weichert Poet. lat. reliquiae p. 112. 83) ad Att. 1, c. 82) 8. unten A. 9. 3

er ciast als Askläger dem Gegner seiner Parts), um von beiden Vortheil au sichen. \*\*) Deakshlb belange in ha Lecretiun, vielled derselbe, welcher im Bitrgerkriege 40 im Heere der Optimaten gegen Gisar focht. \*\*) Die Untersuchung begunn nach dem 3. Juli, wo man die Richter bestellte, und sam Erstannen der Patrons erhielt Drusus durch die Stimmen der Schattribaue, durch eine Mehrahl von vier, einem ginstigen Sprach. \*\*)

Am Nachmittage desselben Tages, im August, hörte man Cicero in der Sache des Vatinius. 87) Der Gedanke an Clodies, gegen welchen er sich decken, und zu dem Ende auch Milo mit den consularischen Fasces bewaffnen wollte, gönnte ihm selbst in der heissesten Jahreszeit keine Frist; kaum fand er eine freie Stunde, dem Bruder eigenhändig zu schreiben. 55) Bei seinem Verlangen nach Sicherheit kam jetzt besonders weder die Schuld des Beklagten, noch sein früheres Verhältniss zu ihm, und Anstand und Warde in Betracht. Vatinius bette ihn dadurch verletzt, dass er 59 als Tribun für Casar thätig war, und vor zwei Jahren zu äussern wagte, der Triumvir verdanke Ciceros Freundschaft nur seinem Glück, 89) Zur Vergeltung schilderte dieser ihn als einen Nichtswürdigen, 90) der selbst erklüre, dass man nicht sein Sechwalter sein könne, ohne sich zu beschimpfen, 91) Nun aber vertheidigte er ihn: "ein leichtes Unternehmen," sofern die Machthaber ihm das Gelingen verbürgten, 92) übrigens nicht erwünscht, da er eine elühende Racheier beschwichtigen musste, und mit der Nobilität ganzlich zerfiel, wenn er in einem Knechte der Tyrannen diese selbst und ihre Frevel öffentlich vertrat. 93) Lentulus Spinther fragte in einem Briefe aus Cilicien, was ihm

<sup>84)</sup> at Qu. fz. 2, 16; 5.3. 85) at Am. 4, 16; 5.3. 2. Th. 455 A. 10. 85) at Qu. fz. 1, c. at Am. 1. c. 5, 2 m. 4. 87) at Qu. fz. 1, c. 88) at Qu. fz. 1, c. at Am. 1. c. 5, 2 m. 4. 87) at Qu. fz. 1, c. 80) at Qu. fz. 1, c. 48 at Le c. 5, 2 m. 4. 87 at Le c. 10, 2 m. 5, 2

dazu bewogen habe? Diess zu beautworten, musste er ausführlich sein. Er beiehrte den Proconsul über seine Stellung, und endigte damit, dass auch jener schlechte Menschen belobe, und er zugleich Cate und die andern Optimaten, welche als Feinde Cäsars such Vatinius Feinde waren, und Clodius nach dessen Abfalle von den Triumvirn vor seinen Augen umarmten, ein wenig habe kränken wollen, \*\*) In der That bestimmten ihn Casar und in dessen Auftrage Pompejus zu dem schmachvollen Widerruf, Vatinius beward sich für 55, und zwar in demselben Jahre, um die Prätur, und liess durch bezahlte Werkzeuge das Volk in Retten oder Abtheilungen bestechen. 95) Die Consuln Pompejus und Crassus unterstützten ihn gegen seinen Mitbewerber M. Cato. Er warde gewählt; eine Auklage verhinderte der Beschlass, nach welchem die Magistrate ihr Amt sogleich übernehmen sollten. 66) Deshalb konnte C. Licinius Calvus, der schon vor vier Jahren einen Process gegen ihn auhängig gemacht hatte, 97) ihn jetzt erst wegen jenes Verbrechens belangen. 98) Seine Rede wurde von den Alten bewandert. 99) Er riigte mit gewohnter Heftigkeit die Anmassung des Vatinius, da er sich erkühnt habe, neben einem Cato zu werben. 100) Auch verhöhnte er ihn nach Ciceres Beispiele wegen seines Kropfes, 1) und nannte es unverschämt, dass er bei der grossen Hitze mit einem weissen Tuche sich die Stirn trocknete. 2) Der Beklagte fühlte sich so sehr getroffen, dass er während des Vortrages aufsprang und rief: soll ich verurtheilt werden, weil jener beredt ist? Ein solches Zengniss vernahm Calvus gern; ihn verlangte nur nach Beifall, nach

<sup>94)</sup> ad Fam. 1, 9 5, 2 u. 5. 2 Th. 624 in. u. oben 5, 49 A. 15. 20 Sedatin, 6, 19, 18 u. 9, 8 f. 56. Historyum selv. Rafia, 18b. 2, 7, 4 p. 469 Paris, 8-6. Bab 1, c. Aquila Rom. de Sg. eloc. c. 19, 8. 190 p. 18 p. 18 p. 19 p. 19

dem Siege Im Kampfe mit Cicero, soust würde er aicht in diesem Jahre C. Cato, einen andern Feind der Republik, vertheidigt haben. ') M. Cato war jestel Frisier; er richtete nicht über Wahl-untriebe, sondern über Bestechungen; dennoch berührte es ihn persöhlich, und musste ihm in mehr als einer Hissicht achnerzlich sein, dass sein Nebenbuhler in Cicero einen Beschützer fand, and das Gericht ihn frei sprach. So blieb Valinias in Rom, and berichtete ferner nach Gallien, auch über Cicero. ') Für einen erzwungenen Dienst glaubte er sich ihm wenig verpflichtet, obgleich er bei Gelegenheit einer Bilte dankbar daran erinnerte. ') Im Jahre 51 stand er als Legat in Gallien, ') wo er sehon früher gewesse war. ')

Sein Schicktal hatte sich noch nicht entschieden, als M. Acmilins Senurs, welcher sich um da. Consulat bevark, <sup>3</sup>) am 8, Juli <sup>10</sup>) von P. Valerins Triarins <sup>11</sup>) nud drei Andern, den beiden Brüdern M. und Q. Pacavins, und L. Marins <sup>13</sup>) angeklagt warde, well er im vorigen Jahre als Propriote in Surdiaien erprests; einen Sarden, Bostar, vergiftet, und die Gattinn des Aris gezwungen habe, zur Rettung ihrer Ehre sich zu tödten. <sup>13</sup>)

<sup>4) 2.</sup> Th. 8. 3. A. 23, 5. Th, 204 fin. 5) ad. Qn. fr. 3, 9 f. 5. 6) ad Fam, 5, 9. 7) B, Gall. 8, 46. 3, Th. 373 A. 64, 8) in Vatin, 14 n. 15. Die Nachricht bei Val. M. 4, 2 f. 4. Cleero sei zweimal in peinlichen Processen sein Patron gewesen, ist falsch, n. beruht auf der nnrichtigen Anslegung einer Stelle in Cic. in Vatin, 14; oben 6. 58 A. 59. Es erklärt sich leicht, dass C. die Reden für ihn n. für Gabinius nicht niederschrieb n. bekaunt machte. Ein Bruchstück der ersten giebt er ad Fam, 1, 9 5. 5, aber wohl mit Veränderungen. Er war in späterer Zeit sehr unsufrieden, als ein Gerücht von Vatinius Toda sich nicht bestätigte, Plat. Cic. 26. Apophth. Vol. 8 p. 163 H. Nach Onintil 6, 3 f. 84 antwortete ihm ein Freigelassener des V. auf die Frage : es sieht doch Allas gut? recht gut, worauf er hinzufügtn; er ist also gestorben? Vgl. das. f. 68. 9) Oben f. 63 A. 99. 1, Th. 30 fin, 10) Ascon, in Scaur, arg. p. 123 ed, Peyr. et Beinr. nestate, Ders. p. 226. 11) Ders, 122 u. 225, Sein Vater war 81 Quastor; 5. Th. 267 A. 31; er focht dann in Sardinien gegen M. Lepidus; Asc. 122, 4, Th. 346 A. 20, n, im mithridat, Kriege als Legat unter Lucullus, Asc. L. c. 4. Th, 127 A. 28. 12) Asc. 123 u. 226, Marius ist vielleicht derseibe, welcher bei d. J. 50 als Quastor des Bibulus in Syrien erwähnt wird; ad Fam. 2, 17 f. 1; we jedoch der Vorname, 13) S, unten Cic, Rede.

Niemand zweifelte an selner Schuld, 14) and wenn man lhn tiberführte, so vereitelte man zugleich seine Hoffnung in Betreff des Consulats. Seine Mitbewerber beforderten die Klage mehr als die Sarden, 15) und anch der Consul Appius Clandius wollte ihn beseitigen, aufangs zu Gunsten seines Bruders Cajus, ehe dieser den Plan aufgab, jetzt Consul zu werden, 16) und daun weil er mit einigen Nebenbuhlern des Scaurus einverstanden war. 17) Es entsprach seinen Wünschen, dass Triarius, welchem man zu dem Ende dreissig Tage bewilligt hatte, nicht nach Sardinien reis'te. sich genauer zu unterrichten, damit nicht der Gegner indess zum Consul gewählt würde, 15) dass er die erste gerichtliche Verhandlung abknirzte, einen Aufschub bewirkte, 19) und erst am 2. September wieder auftrat, als man znnächst keine Wahlen erwarten durfte. Ein Stiefbruder des Scaurus, Faustus Sulla, der Sohn des Dictators von Caecilia, der Wittwe des M. Scaurus Cos. 115, 20) und jetzt Quästor, behauptete, er werde ebenfalls von den andern Candidaten verfolgt; man habe seine Sclaven verwundet, und er sei kaum dem Tode entgangen. 21) Ferner bennruhigte die grosse Zahl der Zeugen, 22) unter welchen auch Aris sich befaud, 23) die Strenge und Unbestechlichkeit des Prätors M. Cato, 24) und der Einfluss seiner Stiefschwester Servilia, der Mutter des M. Brutas, mit welcher Flaminia, die Mutter des Triarius und er selbst befreundet waren, 28) In einer solchen Gefahr musste Scaurus auf eine kräftige Abwehr bedacht sein; er wählte sechs Vertheidiger, während man sonst selten mehr als vier hatte: 26) P. Clodius, welcher einen langen Vortrag hielt; 27) M. Claudius Marcellus; 28) M. Calidius; 29) M. Valerius Messala Niger; 30) Q. Hortensius 31) und Cicero. Wie gewöhnlich sprach dieser zu-

<sup>14)</sup> ad Att. 4, 15 f. 7. Val. M. 8, 1 f. 10. 15) Ohen 5. 63 A. 99. 17) Im Vorigen f. 63 I c. 18) Asc. 127, Cio. 16) Unten A. 99. 19) p. Scaur. p. 179 u. 183, p. Scaur. p. 172. 20) Asc, 121. 2. Th, 37 A. 30 u. 31, u. 508 A. 96, 21) Asc. 126. 22) p. Scaur. 164 u. 199. 23) Das. 155. 24) Asc. 123 u. 226. 25) Ders. 125, 4, Th. 15, 26) Asc. 127, 27) p. Scaur. 197 2, Th. 340 in. 28) Wahrscheinlich 4 Consul des J. 51. 2. Th. 393, 29) Im J. 66 Aukläger des Gallius, 4 7h. 375 in. u. 57 als Prator für Cic, Rückkehr aus dem Exil, 2. Th. 267 such A 80. 30) Cos. 61 mit M. Piso, 2. Th. 86 in. 31) 3. Th, 100 A, 29.

letzt. 23) Scaurus wurde überdiess von neun Consularen belobt, 13) von mehrern schriftlich, weil sie abwesend waren. So verwendeten sich L. Piso für ihn; 14) L. Volcatins; 14) Q. Metellus Nepos; 36) M. Perperue; 37) L. Marcius Philippus; 38) Cicero, Hortensius, P. Servilius Isanricus 16) und Pompejus. Der Proconsul von Spanien vor den Thoren der Stadt konnte diesen Dienst nicht verweigern, weil Scsurus im mithridatischen Kriege sein Quastor gewesen wer; 40) man sollte aber den Gemahl der von ihm geschiedenen Mucia 41) verurtheilen, weil er noch einem Zwischenreiche Dictator zu werden hoffte. (2) Am bewerlichsten war die Lebrede des Fanstus, dessen Stimme fast durch Thrinen erstickt wurde, 43) Scaurus sprach auch selbst; weinend und im Tranergewande erinnerte er en seine sedilicischen Spiele und an den viel gepriesenen Vater. 44) Während der Abstimmung em 2. September 11) warf er sich mit seinen Freunden den Richtern zu Füssen. 46) Auf der einen Seite flehten mit ihm M' Glabrio der Sohn seiner Schwester Aemilia; 47) L. Aemilius Paullus. Cos. 50, der Bruder des nachmaligen Triumvir, M. Lepidus; (8) L. Lentulus, dessen Vater, L. Lentulus Niger, Priester des Mars war; 49) L. Aemilius Bucea und L. Memmius, der Sohn der

<sup>82)</sup> Vgt, p. Scaur. 197, 33) Asc. 222. Vgl. Th. 2, 352 A. 9, 84) Asc. 1. c. Cos. 58, 2. Th. 63. 85) Cos. 66, 86) Als V. Trib. 62 Clc, Gegner. Cos, 57, 2. Th, 29, u. Verwandter der Mucia, mit welcher Scaarus vermählt war, ad Fam. 5, 2 f. 4. Er atarb hald nachher, 2. Th, 35 in. 37) Con. 92. 2, Th, 184 die A. 7. Er wurde aehr alt; Dio 41, 14, 8. Heinrich zn Asc. in Scaur. p. 222 ed. Peyr. et Beier, u. über d. Form d, Namens Th. 4, 358 A, 6. 38) Cos. 56. Stiefvater des Octavianus darch Atia, 4. Th. 234 fin. 39) Cos. 79. Mehr über fin fin 4. Th, 396 A, 44. 40) 4. Th, 467 A. 37. 41) Asc. 125, 1. Th. 31 A. 31. 42) ad Att. 4, 15 f. 7. ad Qu. fr. 3, 8 f. 3. 3. Th. 316 in. 43) Asc. 222. 44) Ders. 127 e, 223. ed Att. 4, 17 f. 2. Val. M. 8, 1 f. 10. 1. Th. 29 A. 99, Vater u. Sohn waren gleich rünherisch; Asc. 122; In qua - provincia Sardinia - neque satis abstinenter se gessisse existimatus' est et valde arroganter: quod genus moram in eo paternum videbatur. Val. M. l. c. 1. Th. 28 A. 88, 45) Asc. 121. 46) Ders. 223. 47) 1. Th. 49) Asc. 223 nennt den Sohn Publius, ohne 33 fin. 48) 1. Th. 4 A. 55. Zweifel ein Irrthum, da von einem andern Sohne des Flamen sonit nie die Rede ist, 2. Th. 553 A. 51; eben so wird d. Ankliger Triarits hei Asc. 122 Publius, u. 225, vielteicht durch d. Schuld d. Abschreiber, Cajus genannt.

Fausta, einer Stiefschwester des Beklagten; \*0) und auf der andern Fanstus Sulla: Milo, als Gemahl der von Memmins dem Vater geschiedenen Fausta; 11) T. Peducius; C. Cato, welchen Scaurus am 5. Juli vertheidigt hatte, 42) und ein Fünfter, dessen Name sich nicht mit Sicherheit ermitteln lässt. 53) Mehr als Alle wirkten Gunst und Geld; Scourus wurde nicht bestraft, da nur 4 Senatoren unter 22, nur 2 Ritter unter 23, und nur 2 Schatztribune unter 25 ibn für schuldig erklärten, 14) Auch das Volk verschaffte ihm eine Genugthung. Es war ihm seit seiner Aedilität ergeben, und behauptete, dass Triarius und seine Helfer, subscriptures, ihn durch eine falsche Anklage, calemnia, in den Process verwickelt haben. Cate, welcher bei diesen Verhandlangen ohne Tunica erschien, 55) untersuchte am andern Tage; die Mehrzahl der Richter entschied, dass die lex Remmis, welche jenes Verbrechen verpönte, 56) hier nicht anzuwenden sei. Nun vertheilte Scauras in seinem Hause Geld nuter die Zünfte. 57) Triaries belangte ihn deshalb von neuem, 18) und Cicero vertheidirte ihn wieder, 49) aber in diesem Rechtshandel, der sich bis sum J. 52 hinzog, ohne glücklichen Erfolg. 80) Die zweite Rede hat er nie vollständig niedergeschrieben; 61) die erste schickte er nach der schriftlichen Abfassung seinem Bruder nach Gallien; \* 2) sie ist uns nur in Brachstiicken erhalten, 63)

## §. 65.

(a. 54.) Cicero bewies dnrch ein nahe liegendes Beispiel, wie wenig Auszeichnung vor Anseindungen sichere. Der Vater

<sup>60) 2.</sup> Th. 512 Å. 40 Å1) åme. 226 int lie rhånigs Lenst årerde Å. Zenste Lif Fanste, n. 4. verökkunsner verlige, 2. Th. 151. 4, 4.2. 32) 2. Th. 5. 3 Å. 2. 4a. 5, Th. 204 ån. 53) Åne. 225. 63) Ders. h. ce el Ånt. 4, 16 § 6. VA. M. B. § 1, 5 1.0. 64) Åne. in Sensen 236. 5. Th. 174 Å. 77. 60 (bp. 18 nose. Amer. 19 u. dan. Sch. Gren. 431 Gr. Qua, qui chaminishatt, and cinema sprophers are proteste. Big 8. § 6. 16 for. 1. 57) A At. 6, 16 § 4. 6. Sh. Dat. h. c. u. 6, 17 § 2. et Qu. fr. 3, 3, 5, 2 u. q. 3, 5 ≥ . 50) Quintit, 4, 1 § 5, 60. 66) S. die Buelcht. m. Th. 1 & 32 am Eadle des 2. Th., vs. ugit 3. 8. 7 die 3. 47. Apr. 2, 443. 1. 8, 3 am Eadle des 2. Th., vs. ugit 3. 8. 7 die 3. 47. Apr. 2, 443. 1. bl. 10 quintit, 4, 1 = −62) al qu. fr. 3, 1. ∫ 4. 4. 45) Bais an Deyron blace Midraraus gefannions, sher 41 delit as am Zuzumersbarapi a. oisir fitte begründleten Lenart.

seines Clienten worde von Cn. Domitius, 64) Servilius Caeplo 61) und dem Triban O. Varias 66) angeklagt und verfolgt, ein Mann, welchen der Sachwalter nicht nur bewunderte, wie Alle, sondern anch vorzüglich liebte. Denn bei einem heissen Verlangen nach Ruhm lernte er znerst durch ihn, dass das Verdienst anch ohne die Gunst des Glückes durch Austreneune und Beharrlichkeit an das Ziel gelangen könne. 67) Es wurden dann die Klagpunkte besprochen, welche man am leichtesten als erdichtet zurückweisen oder so wenden konnte, dass man der Gerenpartei das Verbrechen aufbürdete. "In der Anklage sind Beschuldigungen in grosser Anzahl und ohne Unterscheidung gehäuft, 6 1) Man sagt, ein gewisser Bostar aus Nora in Sardinien, welcher von der Insel entfliehen wollte, sei - zu einem Gastmahle gelockt und - vor dessen Beendigung begraben. 69) - Nun wohl, ich habe Scaurus vertheidigt, vertheidige dn, Triarins, die Mutter des Bostar. 70) Auf keine Weise konnte jener sich der Güter des Verstorbenen bemächtigen. 71) Nicht einmal von dem ruchlosen L. Tabulus würde man glanben, er habe einen Gast getödtet, den er weder beerbte noch hasste, 72) Aber Aris warde gezwangen, sich insgeheim von Sardinien zu entfernen, weil er seine Gattinn nicht preis geben wollte, und diese endigte ihr Leben durch Selbstmord. 73) P. Crassns tödtete sich, um nicht von dem Feinde ergriffen zu werden; 74) man weiss, dass auch P. Crassus Mucianus den Tod der Gefangenschaft vorzog.73) Anders dachten

<sup>64)</sup> p. Scaur. p. 130 ed. Peyr. et Beier. 1, Th 27 A, 80. 3, Th, 15 A. 99, 65) p. Scaur. 131. 1. Th. 27 A. 82. Wesseling Obs. 1, 11. 66) p. Scaur. 133, 1. Th. 27 fin. 4. Th. 319 A. 10. 67) p. Scaur. 134, Sein Geschlocht war patricisch, aber bis auf ihn arm u. verachtet. 1. Th. 25 fin. 69) Das. 136. 70) Das. 1, c, Oniatil, 5, 13 68) p. Scaur, 135. §. 28. 7, 2 §. 10. 71) p. Scaur. 137. 72) Das. 138. Hostilius Tubulus, Pritor 142, wurde im folgeedes Jahre v. d. Tribun u. nachmaligen Oberpontifen P. Schvola wegen Bestechlichkeit angeklagt, n. gieng sogleich ins Exil, ad Att, 12, 5 f. 4 u. de fin. 2, 16. Nach Asc. in Scaur. L. c. nahm er Gift, 23) Damit Scaurus sie nicht entehrte, p. Scaur. 138. 150 u. 153 in. 74) Das. 142 u. Asc. das. 2. Th. 584 fin. u. 586 A. 56. 75) Im Kriege mit Aristonicus, Asc. p. 144 aus Gic Rede, 4. Th. 61 A. 30.

M' Aquillius, 76) die Julier, 77) und M. Antonius. 76) Wer hat unter den Griechen, wenn man von den Erdichtungen absieht, ansser Themistocles sich selbst des Lebens beranbt? Denn die Nachzicht ist von den Griechlein ersonnen, Cleombrotus, der Ambrabraciet, habe Plates Werk über den Tod gelesen, nad sich dann, nicht wegen irgend eines Missgeschicks, von einer hohen Maner hinabgestürzt, 79) Hatte etwa deine Sardinn auch die Schriften des Pythagoras und Plato gelesen? 10) Triarius liess Einiges darüber verlauten, sie habe lieber das Leben als die Keuschheit eingebüsst, aber er verstummte bald, weil er fürchtete, man werde lachen. Die Fran war sehr hässlich und alt; wie ist es nur denkbar, dasa jemand nach dieser Sardinn Verlangen trug, wie gut sie anch gesalzen sein mochte? 81) In Sardinien gab es zwei Meinungen über ihren Tod. Aris stand mit der Matter des Boatar, einem ausschweifenden Weibe, schon in einem atrafbaren Verhältnisse; er wollte weder mit seiner hässlichen Gattinn länger leben, noch sich von ihr scheiden, da sie reich war, und einigte sich daher mit jener über eine Reise nach Rom, wo er sie werde heirathen können. Nach Einigen entleibte sich seine Gattinn, als sie hörte, er habe in dieser Abeicht, angeblich wegen Nachstellungen, sich eingeschifft; nach Andern beauftragte er vor seinem Abgange einen Freigelassenen, sie zu erwürgen, und ein kleines Seil um ihren Hals zu legen, damit man glaubte, sie habe sich erhenkt. Der Freigelassene versicherte dann auch, sie sei auf diese Art gestorben, als die Narenser gerade wegen einer Leichenfeier die Stadt verlassen hatten; er eilte nach Rom, und sogleich verband sich sein Patron mit Bostars Mutter. 82) Da seht ihr, Richter, wie schändliche Menschen ench gegen Scaurus aufgerufen haben. 83) Sind nicht diese beiden Auschuldigungen durch Thatsachen widerlegt, die mehr bedenten, als ein afrika-

<sup>70)</sup> p. Seant. 142; or words in Kriege mit Midnitistes anegulierte. 3, 77) p. Seant. 144. L. n. C. Jai. Class worden v. A. Mariassen cerchisque. 3, 73) p. Seant. 144. L. n. C. Jai. Class worden v. A. Mariassen cerchisque. 3, 73, 120 A. 90 n. 127 A. 80. 78) Der Redeur; or hatete das Rode der heidem Verigera. 1. Th. 63 A. 57. 79) p. Seant. 147. Tens. 1, 34. 80) p. Seant. 160. 81) Dat. 153, Sarels, dat Fisch. 82) p. Seant. 144—157. 83) Dat. 157.

nischer oder sardischer Zeuge, wenn man sich lieber so neant? \*) Führst die eine Schaar von Sarden herbei, versuchst da, durch das Lirmen der Afrikaner mich zu schrecken, so kann ich zwar nicht mit ihnen streiten, aber ich kann mich an diese Richter wooden, an das römische Volk, welches das Geschlecht des Scanrus zu einem der ersten erhoben hat, und die Götter ansiehen, van denne sieste herfünstler ist. \*)

"Er hat erpresst," Wenn der Ankläger durch Rechnungsbücher oder durch Zengen, - sie dürfen nicht einmal anerkannt rechtschaffene, sondern nur bekannte sein - es beweis't, so werde ich sehen, wie ich mich vertheidige. \* 6) Wenn aber alle Zeugen von Einer Farbe, Einer Sprache und Einer Nation sind, wenn sie ihre Aussagen nicht durch Beweise, selbst nicht durch irgend eine Art von öffentlichen oder Privaturkunden, die doch auch noch falsche sein können, zu erhärten suchen, was soll ich thun, ihr Richter? 87) Mit jedem Einzelnen streiten? Welche Beredtsamkeit vermag die Unverschämtheit eines unbekannten Meuschen su entkräften? Ich werde dem Angriff dieser meineidigen Sarden durch einen andern begegnen. 8 8) Triarius hat sie besonders wegen des Getraides befragt, und sie haben nach Verabredung einstimmig seine Anschuldigungen bestätigt. 89) Erlanbt mir, Richter, die Vertheidigung dadurch zu begründen, dass ich von der Art der Anklage spreche, und dann von den Sarden und von Scaures. 90) Du hast nicht in Sardinien untersucht, Triarius; eine kecke Zuversicht. 81) "Die Sache ist mir ja in Rom vorgetragen." Die Siculer haben mir die ihrige ebenfalls in Rom vorgetragen, und verstäudige und gebildete Männer; dennoch hielt ich es für nöthig, mich auf der Insel selbst zu unterrichten; 92) eben so sah ich selbst, bevor ich Reate vor den Consuln vertrat. 93) Anch du würdest so gehandelt haben, Triarius; aber die Sarden wollten nicht, dass du einsähest, wie wenig ihre Angaben Glauben verdienten, 94) Nach der Vorstührung Eines Zeugen hast du den Aufschub veranlasst, \*5) und dieser Zeuge, nach dessen Ver-

<sup>94)</sup> Dus. 161 v. 192; winten A. 6. 85) p. Sanor. 40k. 80) Dus. 162. 87) 166. 88) 169 u. 169. 89) 169, 99) 171. 94) 172. 92) 174. 5. 75. 75. 174 A. 98. 93) p. Sesor. 177; obes f. 63 fin. 94) p. Sesor. 178. 95) 179; vcl. Th. 5, 326 dig A. 8.

nehmung die erste Verhandlung geendigt werde, ist Valerius, der von deinem Vater das Bürgerrecht erhalten und durch einen offenbaren Meineid die Schuld an dich ahgetragen hat. 96) Die Eile zeigte, was ohnehin jeder wasste, dass diess Gericht nur wegen der Consular-Comitien veranstaltet ist, 97) Ich tadle den Consul Appius Claudius nicht, denn wie kann seine Feindechaft gegen Scaurus ihm sam Vorwurf gereichen? Der Vorgänget wünscht auf Kosten des Nachfolgers zu glünzen; diess ist in der Ordnung. 08) Doch bei weitem mehr bestimmte ihn die Meinung. sein Bruder Cajus werde mit Scaurus sich bewerben; durch Furcht oder Beschimpfang wollte er diesen zwingen, sein Vorhaben aufzugeben. Dem Bruder war es zu verzeiben, 98) Aber der Bruder bewirbt sich nicht. Wenn er auf die dringenden Bitten Asiens dem Consulat jetzt entsagt, kounte Appins, der nan einmal erbittert war, so leicht besänftigt werden? Die Sarden wähnen, sie leisten ihm einen Dienst, wenn sie der Ehre des Scaurus Eintrag than, and hoffen von thm, dem Consul, grosse Vortheile, zumal da er ihnen Versprechungen macht. 100)

Ich gebe aus zu den Zengen über, die feellich diesen Names nicht verdienen. Ihre ahf Verabredung beechende Einstimmigkeit, ihre Begierde zuch dem verbeissenen Lehn, und die Abkauft van einem Volke, verleiches des Unterschied zwisches Freiheit und Schwerei zur in der Bedupzins, ungesteft zu ligen, socht, erlasit zicht, ihnen zit glauben. 1) Indem sags ich nicht, dass man die Klagen der Serden zu besechten zulle; ich sage es um so weniger, da mein Bruder noch kürzlich im Auftrage des Pompias auf ihrer Insel gewesen fat, umd sich line Liebe erwerbes alt. 1) Wegen Vergebes in Sardinien wurden T. Albacius 1)

<sup>90) 181. 9) 1834. 96) 185</sup> n. 180, Appins hatts Berdhier set Sterrar verwillert. 2. Th. 188 A. 5 n. 5 n. v. or deisson Verbilderies spithal Cic. wife selven die Bezeichsung deseaser lehrt, nities v. a. Medseng des Scarres, in twichsten Jahre nach App. Cessel nr sieh. 99) p. Stora. 187 n. 185. 160) 184—180. O. Cluselini war 65 Pritter gevessen, u, nied jezur sis Statishater in Asis. S. ther diese Stelle u. Beir Peyrass allegung Th. 2, 196 6 id. A. 31. 1).199. 2) 200. Ee scheichte allegu des Pomprijus, wedelste die Zeither helste, Gestelde niede nach Rom. 4, Th. 114, 122; untern. Q. Cic. 3) 202; shee 5, 60. A. 4 n. 5 60. A. 4.

und C. Megabocchus verurtheilt. 4) "Man hat also doch den Sarden geglaubt;" man wird ihnen auch künstig glauben, wenn sie nicht von Andern erkauft und angestiftet sind. 1) Die Phonicier galten stets für höchst betrügerisch; nicht besser waren ihre Nachkommen, die Carthager. Von diesen wurden die Sarden mit einem Zusatze von Eingebornen aus Africa nach Sardinien verstossen; die Mischung verschlechterte. 6) Mögen Cn. Domitius und alle Andern, welche von Pompejus mit dem Bürgerrechte beschenkt und nach Rom gekommen sind, Scaurus zu beloben. mögen anch die übrigen Rechtschaffenen in Sardinien, deren es wohl noch einige giebt, mir verzeiben. Ein grosser Theil ihrer Landsleute ist treulos, und die Insel die einzige Provinz, in welcher man keine Rom befreundete und freie Stadt findet, 7) - Ich verlange, dass ihr Sarden einen Namen ehrt, den alle Völker kennen, und über ein edles Geschlecht nicht anders urtheilt, als die ganze Welt. " \*)

Die zunächst folgenden Bruchsticke erhalten nur durch die Anmerkungen des Assonius einiges Licht. Cicero erwähnte zur Empfehlung des Clienten, dass dieser nur einmal angeklagt habe, und zwar Dolabella, den Feind seines Vaters, \*) und rechtfreigte ilm gegen den Vorwurf, daus er auf den Palatiumrines, welcher ein Haus hatte und kein Geld, verschwendete auf hähnliche Art. '9", "Ueberall bietet sich mir Stoff zur Vertheidigung des Scaurus. Jene Carie zengt von der ersten Stelle seines
Vaters im Senat. 11) Sein Grossvater, L. Metellus, führte die
Götter dort in jenen Tempel ein, als sollten ein für seinen Enkel

<sup>4)</sup> p. Scarr, 202. Wile bel Pisterech Cruss. 25 uur d. Belanne inselfener, Kerspiel er, p. Scarr, p. 201 et. Pryr, et B. behanptet, aus dieser Stelle gebe sonnenkler herrer, dans Gir, ad Att. 2, 7 mit ihm sicht ser Pumpigul herstleine. Die rhillrer des Brieft wir ferhäng. 2. Th. 226 Å. 13, u, wie auch neiser Uedersagung Maustits such jetzt ihn erklären missten Australier. Schneider is d. Act. soc. gr. Vol. 1 p. 405. 5) 204. 6) 205. 7) 206 to. 207. 8) 210. 9) Dax. u, Th. 2, 564, wo is Å. 66 die Worte: allein — Austlies zu tilgen sind. 10) 211 u. 213, 11) 217 1. Th. 25 Å. A. 57.

hittes. 12 Die Vorhallen des Capitols schmitcken die Weißerscheeke seinen Vatern und die estiegen. 13) Lebte L. Metlage, der Oberpontif, er wirde seinen Abkömnling aus den Flammen retten, wie einst das Pollsdium aus dem Tempel der Vesta. 13) An dich aber, Scaarus, 13 han ich nicht ohne den ließten Kummer denken, wenn ich deinen Sohn im Transrgewunde erblichen Mochte dein Bild diesem Minera wir mir ver Augen sticken. Da bist wicht mehr unter uns, aber da lebst und wirkst, da lebst in Aller Hersen und Mande. 15)

So hatte Cicero sich einen Candidaten des Consulats verpflichtet, und durfte hoffen, dass Milos Wahl im künftigen Jahre einigermassen gesichert war, wenn jener nun gewählt wurde. 17) Gleichzeitig mit der Rede für Scaurus, im September, schrieb er die Rede für Plancius nieder, welche sein Bruder in Gallien ebenfalls zu lesen wünschte. 18) Cn. Plancius, ein römischer Ritter, 19) warde ihm schon durch dessen Geburtsort und durch den Vater näher geführt. Denn er stammte aus Atina, einer Präfectur östlich und nicht weit von Arpinum 20) in Latium, welche einst von Volskern bewohnt war, und seit dem marsischen Kriege das römische Bürgerrecht hatte. 21) Sein Vater, einer der angesehensten Staatspiichter, 22) lebte noch, 23) und war Ciceros Freund; 24) er diente unter P. Crassus, Cos. 97, dem Vater des Triumvir, wahrscheinlich nicht in jenem Kriege, sondern in Spanien, wo Crassus Imperator wurde, 25) und erregte das Missfallen der Optimaten, als er mit zu grosser Heftigkeit eine Ermassigung der Pachtsumme für Asien forderte, und 59 den betreffenden Antrag Cäsars besonders gegen M. Cato unterstützte. 26)

<sup>12) 218.</sup> Durch Mrt. Dalmaticus Cos. 119 varies der Tempal Cos.
Caste v. Polluca am Markte herpestiti. 2. Th. 36 A. 21. 3, Th. 204 A. 55.
Seine Tochter Cascillis var die Muster des Behlegten. 2. Th. 37 A. 70.
1) 219. Jenne veikhe im Capital Capital der Behlegten. 2. Mans. Cin. de
au. D. 2, 23. Pintarch. de fortun, Rem. 5. 5. Payres.
14) 220. Er
vor Coussi 241 n. 247 v. Cib. 2. Th. 24. 42.
1 [2] Den Vater de
Giessen. 16) 221. 17) Obes 5. 63 A. 19. 18) at Qvn. fr. 3,
1 [4. 19) p. Pinne. 7 n. 13. 20) Dan. 8. 9. 10 n. 30. 21) Dan.
A. 75. 120 A. 47. 212 p. Pt. 9 n. 13. 23) Dan. 9 n. 42. 24) 18.
A. 75. 120 A. 47. 27 [2] p. Pt. 9 n. 13. 23) Dan. 9 n. 42. 24) 18.
A. 75. 120 A. 77. 120 A. 9 f. x. 211 A. 2.

Mehr wird über die frühere Laufbahn des Beklagten mitgetheilt. Im ersten Jünglings-Alter stand er in Afrika in der Cohorte des Proprätors Aulus Torquatus, and machte sich bei ihm beliebt. 27) Später, 68, begleitete er deu Proconsul Q. Metellus nach Creta; 20) hier war Cn. Saturniuns sein Zeltgenosse, ein Atinat, dessen Vater sich der Auszeichnung erfreute, dass das römische Volk ihm znerst unter seinen Landsleuten zum Aedil und Prätor wählte. 29) Er gieng dann 62 als Kriegstribun im Heere des C. Antonius nach Macedonieu, 10) and meldete Cicero, wenn auch nicht anmittelbar, dass sein ehemaliger College im Consulat verbreitete. er erpresse auch für ihu. 31) In derselben Provinz lebte er 58 als Onastor des Proprators L. Appuleins, 32) Se fand er Gelelegenheit Cicero nach dessen Verbannung in Thessalouieh aufzunehmen und zu beschtitzen. 13) Dieser kam 57 später als er nach Rom zurück.34) Er eilte wegen der Wahlen, und verwaltete 56 das V. Tribnnat. 36) Um die curnlische Aedilität bewarb er sich 55, 36) als Pompejus nud Crassus Consuln waren, mit Anlus Plotins, 37) O. Pedius 38) und M. Javentins Laterensis. 38) aber nicht in den Comitieu, welche Pompejus hielt, nm die Aedilen des laufenden Jahres ernennen zu lassen. 40) wie er selbit erst im Februar nach einer Zwischenregierung mit seinem Collegen für dieses Jahr ernannt war, 41) sondern später, als Crassus den Vornitz hatte, and die Verhandlung wegen Einspruch nicht beendigt werden kounte. 42) Sie wurde 54, im Sommer, unter dem Cousulat des Domitius and Appius erneuert, und des Volk entschied für Plaucius und Plotius, 43) welche also in dem noch übrigen Mounten des J. 54 Aedilen sein sollten. 44) Ehe sie jedoch ihr Amt antrateu, erschien Plancius vor Gericht.

weil Laterensis, sein Mitbewerber, und L. Cassins ihn der etrafbarsten Art der Wahlamtriebe, der Sodalitien, beschuldigten. Laterensis, der Hauptankläger, war aus Tusculum gebiirtig, \*4 b) and nicht Patricier, 45) sondern Plebeier, 46) aber einer der Ersten in der Nobilität, 47) durch Vater and Metter Abkommline consularischer Geschlechter. 48) Aus der Rede seines Gegners erhellt, dass er als Quästor in Prineste Spiele gab. 49) und els Proquistor mach Cyrene gieng. 10) 59 warb er um das Tribunat, er zog sich aber zurück, weil er Casars Ackereesetz nicht beschwören mochte. 41) Es wurde gelobt, zumal da es wohl dazu beitrug, dass man bei einer augeblichen Verschwörung gegen Pompejus auch ihn nannte; 52) jetzt bemerkte Cicero, welchem er 58 bei dessen Verbannung eine warme Theiluahme bewies, \$3) die Entsagung habe ihm bei dem Volke geschadet. \$4) Indess wählte es ihn für 51 zum Prätor, 64) Sein Vater lebte nicht mehr, 56) als er mit L. Cassins Longinus, dem jüngern Bruder des Cajus, welcher später Cäsar erschlug, zur Anklage des Plancius sich verband, 57)

## §. 66.

(a. 54.) Diese gründete sich auf des licinische Gesetz des Consuls M. Licinies Crassus v. J. 55. Darnach sollten die Candidaten bei Strafe des Exisis \*) nicht durch erkaufte Sendlinge, sodales, zum Behuf der Bestechung die Tribus in Roten abtheilen, sodalbis, und nicht Einselne zusammenterten, und urch Geld oder Gewult ihren Mitbewerbern die Stimmen gemeinschaftlich zu entziehen; coitio. \*9) Schon 56 erklärte der Senat, dass ein Gesetz gegen die Sodalitien nothwendig sei, \*\*) ein Gesetz, welches vorzugsweise gegen die Senateren gerichtet war, und von Crassus besartnet wurde, nuchden er mit Pumpejes die Wahlen

für 55 nach Gutdünken geleitet hatte. 61) Die grösste Strenge lag nicht in der Strafe; 62) mit zehnjährigem Exil büsste man schon nach dem Gesetze Ciceros von 63, wenn man auf eine unrechtmässige Art und ohne jene erschwerenden Umstände ein Amt sich zu verschaffen suchte, 61) Das gerichtliche Verfahren wurde aber dahin geändert, dass der Beklagte weniger hoffen konnte, der Strafe zu entgehen, weshalb Cicero eine solche Bestimmung, welche Servius Sulpicius vorschlug, in seine Rogation nicht aufnahm. 64) Der Ankläger wählte nicht nur den Untersuchungs - Richter, quaesitor, welcher den Vorsitz führte, 64) sondern er bezeichnete anch vier Tribus, ans denen er die Richter wählen wollte, 66) und der Gegner durfte nur eine unter diesen Tribus verwerfen, 67) Es war daher vorauszusehen, dass Männer, die feindlich gegen ihn gesinnt oder doch dem Ankläger verpflichtet und befreundet waren, ihm das Urtbeil sprechen würden; indices edititii. 68) Zum Untersuchungs - Richter ersah Laterensis den Prator C. Alfins Flavus, 69) welcher amtlich die Gerichte über Majestäts-Verbrechen leitete, 70) und sich Cicero in dessen Kampfe mit Catilina und Clodins hülfreich erwiesen hatte, 71) Jener vertheidigte den Beklagten, 72) er allein, nicht anch Hortensius. 73) Wenn er dem Beschützer von Thessalonich sich nicht versagen durfte, 74) so wurde das Geschäft ihm durch die Bitterkeit verleidet, mit welcher besonders Laterensis ihn als

<sup>61) 3.</sup> Th. 279 A. 36 u. 280 nach A. 40. 62) Wunder Proles. LXXX in. 63) 5. Th, 446 A. 58. 64) Das. 447 A. 64. Planc, 17. 66) Das. 16. Sch. Bob. zu Planc. 15 p. 261 Or. : Senatus --qui secundum legem Liciniam quatuor edi tribus ab occusatore voluerit, ex quibus reo liceret unam repudiare, at de tribus reliquis indicum haberet editionem. 67) p. Pl. 16; Nam Macciam non quae indicaret, sed quae reliceretur, esse volnisti. Sch. Bab. I. c. u. das. Differentia igitur accusatoris ostenditur ideo invadentis in lagem Liciniam, quod ambitus probari non possit, de que iedices ex rejectione haberi soleant: nequalem scilicet numerum relicientibus tam accusatore quam reo. 68) Vgl. Wauder Prol. LXXVI. 69) p. Planc, 17 s. 42. Beide Namen bezeichnen denselben. Vgl. Plin. 9, 8 u. Wunder LXXI. Der Zuname Flavus findet sich in mehrern Gaschlechtern; so hiess schon Larcius, d. erste Dictator, Dionys. H. 5, 69, dann Caesetius; Sust. Caes. 79, u. in der Kaiserzeit Sulpicius. Suet. Claud, 41. 70) ad Qu. fr. 3, 1 f. 9 u. 3, 3 f. 8. 71) p, Planc, 42, 72) Vgl. Gell. 1, 4 f. 2 u. 9, 12 f. 4. 73) S. Th. 99 A. 27. 74) Oben A, 33.

Sustemanu und Sachwalter tadelto. Scine Kanst unterritizten die Blitte der Alitanen, die im grosser Anzahl in Tranen eich einfunden, ") Abgeordnete ihrer Nachbren in Arpiuum und in andern Ortschaften, und Gesaudte der Maccolonier, obgleich ist einzich in dieser Abzlicht nach Rom gekommen waren. ") Dass Phacius im Anfange des Septembers 64 vor Gericht stand, erhellt aus nadern Zeugeinsen und aus dem Worten seines Verfledigers selbst. Der Scholitat settle die Klage in das Jahr, in welchem Applus Chaulter Consal war; ") Vudiniau wurde führt berlagt; ") sein Process gehört in den Angast 64, ") und um die Mitte des Septembers meldete Ciero seinem Bruder, dass er die schriftliche Absfassung der Ivolo für Plancius beendigt labb. ")

Sie enthält im Wesentlichen Folgendes: "Die Erinnerung au die Zeit meines Missgeschicks ist Plancius bei der Wahl nützlich geworden; nicht ohne tiefen Schmerz sehe ich ihn jetzt von meinen Feinden und Neideru verfolgt. Laterensis, der meine Erhaltung eifrig wünschte, 81) tritt gegen ihn auf, und die Anklage beschästigt sich fast mehr mit mir als mit ihm. 82) Es ist kein Vorwurf, wenn man mich gar zu dankbar neunt. Man sagt aber. Plancius habe nicht so grosse Verdienste um mich, als ich behaupte, oder sie können doch auf euer Urtheil keinen Einfinss haben. Ich werde davon sprechen, wenn ich die Beschuldigungen widerlegt habe, damit es nicht scheint, als habe die gute Sache sich nicht selbst vertheidigt. Meine Lage ist schwierig: Laterensis ist mein Freund, und der Streit mit ihm kann als ein persönlicher betrachtet werden, denn er verlangt zu wissen, durch welche Vorzüge Plancius sich über ihn erhebe. 83) Ich Issse diess auf sich beruhen, nm gegen niemauden ungerecht zn sein, und wende mich zur Sache, Znweilen entscheidet das Volk über die Würdigkeit, doch nur bei der Wahl der höhern Magistrate. weil es glaubt, dass sein Heil davon abhängt, und nie soll der Gewählte verurtheilt werden, weil ein Ehrenmann übergangen ist; sonst vermöchten die Richter, was die Väter bei nasern Vorfehren nicht durchsetzen kounten; sie wären nicht nur befugt,

<sup>75)</sup> p. Plane. 8. 76) Das. 9 u. 11. 77) Sch. Bob. p. 248 Or. 25) p. Pl. 16 Sch. Bob. 262. 79) Oben f. 64 A. 57. 80) Oben A. 18. 81) Oben A. 53. 82) p. Plane. 1. 83) Das. c. 2. Dramann, Geschichte Romy Yi.

die Wahlen umzustossen, sondern anch die Gewählten zu verbannen. 54) Du hältst dieh für verkannt und herabgewürdigt, weil du nicht Aedil geworden bist. Die Menge lässt sich nicht durch die Vorzüge eines Mannes bestimmen; in jedem Falle trägt sie die Schuld, nicht dein Mitbewerber, und wenn sie in ihrem Urtheile irrte, so war sie doch befugt, ihr Urtheil abzugeben, 51) Sie konnte also zu dir sprechen: ich erkenne in dir nicht weniger einen braven Mann als in Plancius, and habe diesen nur gewählt, weil du dich nicht sehr demüthig bewarbest. Beziehst du dich auf den Glanz und das Alter deiner Familie. so verweis't sie auf die alte Sitte, und sagt: ich vermisste dich, als du in Cyrene warst, 56) und zweiselte an deinem Muth' oder Willen, im Sturm das Ruder zu führen, als du aufhörtest, um das Tribunat zu werben. 57) Der Richter aber fragt nicht nach der Ursach deiner Niederlage, wenn sie nur nicht durch Bestechung bewirkt ist, und soll man nach dem Range die Aemter verleihen, so darf man die Wahlen nicht erwarten, man brancht nur zu wissen, ob der Candidat einer consularischen oder prätorischen Familie oder dem Ritterstande angehört. Genug, das Volk wählt nach seinem Belieben; es hat gewählt, und der Rich-

<sup>84)</sup> Das. 3: Nam si ita esset, quod patres apad maiores nostros tenere non potnerunt, at reprehensores essent comitiorum, id haberent iadices; vel quod multo etiam minus esset ferendum: tum enim magistratum non gerebat is, qui ceperat, si patres anctores non erant facti; nune postulatur a vobis, at eins exitio, qui creates sit, indicinm populi Romani reprehendatis. Patres bezeichnet den Senat, nicht die Curien, wie ans Liv. 1, 17 fin. hervorgeht, wo dieser von seiner Zeit spricht, hodieque in legibus magistratibusque rogandis etc. und an die Curien nicht gedacht werden kann. In dem aweiten publitischen Gesetze von 339 v. Chr. wurde verfügt: ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium patres anctores fierent, Liv. 8, 12, n. Dassalbe besagte später das mänische v. 286. Cic .Brut, 14; vgi. Liv. 1, 17 fia.: Priusquam etc. Sallust. H. 3 Vol. 1 p. 234 Gerl, n. Th. 2, 173 A. 74. Cic. unterschoidet Art u. Zweck der Comitien nicht, da es ihm nur auf eine rednerische Wendung ankommt; man gestattete nicht einmal dem Sanat, ainen Beschluss das Volkes aufzuheben und den Richtern sollte diess erlanbt sein, n. sogar, einem Bürger durch Verbannung zu entziehen, was ihm das Volk gegeben hat, das Amt? 85) p. Pl. 4. 86) Oben A. 50. 87) p. Pl. 5; oben A. 51.

ter entscheidet nicht über die grössere oder garingere Würdigkeit des Siegers. \*\*) Weun Plancins dir nachstehen sollte, weil er der Sohn eines römischen Ritters ist, so waren ja elle deine Mitbewerber von diesem Stande; warum ziirnat du gerade ihm am meisten, der viel weiter von dir entfarnt war, als Pedius und Plotius? 80) Es ist möglich, dass sein niederer Rang, den du verachtest, ihm zur Empfehlnng gereichte. Die Tusculaner, ans deren Municipium viele Consulara hervorgingen, sind nicht so sehr erfreut, wenn einer ihrer Mitbiirger zu einer Ehrenstelle gelangt; 90) anders verhält es sich mit den Atinaten; ich weiss es, da sie in meiner Nähe wohnen, 61) Ans gleichem Grunde wird jeder Arpinat, wenn du auch nicht willst, dir vielleicht etwas von mir, gewiss aber von Marius erzählen, \$2) Plancins war also dadurch im Vortheil, dass die Atineten mit Eifer für ihn wirkten; überdiess ist ihre Zahl die grössere, und sie haben bei der Wahl nicht ihre Tribus, die terentinische, 53) sondern viele Andre den Beklagten gewonnen. Arpiem und die übrigen Studte der Umgegend verweudeten sich für ihn, weil sie durch seine Erhebung sich geehrt glaubten, und die Ritter, die so viel bei den Wahlen vermögen, weil sein Vater der angeschenste unter den Staatspüchtern ist, und er selbst als Quästor und Tribun ihnen Dieuste geleistet hat. Etwas ist anch von meiner Seite geschehen; die Ursach meiner Fürbitte verschaffte ihr Gehör. Wer bei meiner Herstellung, bei dem Unrecht, welches mir wider fahr, nicht gleichgültig geblieben war, der dankte es Plancius. dass er mir sein Mitgefühl bethätigte. Förderte ihn doch mein Name schon bei der Bawerbaug um das Tribunat, ehe ich mich wieder in Rom befand. Sichert den Miuturueusern ihr Verdienst um Marius, den Retter des Reiches, ewigen Ruhm, wie kann es befremden, dass man in Plancius meinen Beschiltzer auszeichnet ? 0 4)

<sup>88) 2. 6. 89) 7.</sup> Plancies hatte die meisten Süinneng v. 20 nach Ce. sin Berweis, dass das Volk nicht einen Angelmikk achwanker, ob er oder Liter. zu wählen sel, dass en sies such keiner Bestechange bedrüfte de beiden Anderen standes wegen der genigenz Ander Bürger, die für ist simmiren, Let. milher. 5. Wander Prol. LXXXV. 99) Ober A. 44b) ist simmiren, g. 91 oben A. 20. 29) 8; oben §. 41. A. 96f. 39) 8 n. 16. 49) 10. Oben §. 41. A. 96. f.

Gar Vieles in seinem Leben musste ihn empfehlen. Als Jüngling erwarb er sich in Afrika den Beifall des Aulus Torquatus, eines sehr achtungswerthen Mannes. Nicht weniger wurde er in Creta von seinem Zeitgenossen und Verwandten Saturninns und von O. Metellus geschätzt, in dessen Heere er stand; 96) C. Sacerdos, damais Legat auf der Insel, 97) and L. Flaccus 98) sind, wie Metellus, hier gegenwärtig, und beweisen dadurch und durch ihr Zeugniss, wie sie von ihm denken. In Macedoniem war er Kriegstribun und dann Quästor, 99) Die Vornehmsten dieser Provinz sind zwar in einer andern Angelegenheit nach Rom gekommen, bei der plötzlichen Gefahr auchen sie aber ihn zu retten, da sie wissen, dass es ihren Städten angenehm sein wird. L. Appulejus 100) that selbst mehr für ihn, als nach der Sitte der Prätor für seinen Quästor zu thun verpflichtet ist. Als V. Tribun zeigte Plancius sich gemässigt. 1) Anch das Verhalten gegen die Seinigen ist lobenswerth. Den Vater verehrt er wie einen Gott. Wasmoll ich von seinen Gesinnungen gegen den Bruder seines Vaters und gegen die übrigen Verwandten sagen? Wie sehr mag Cn. Saturninus seine Erhebung gewünscht haben, da er jetzt mit vielen andern achtbaren Männern in Traner vor euch steht? Ich selbst bin betrübt, als wäre ich der Beklagte. Diess sind unverwerfliche Beweise seiner Rechtschaffenheit, Kann es dich noch befremden, Laterensis, dass er znm Aedil gewählt ist? Und ein so glänzendes Leben ziehst du in den Schmutz hinab? Du sprichst von Ehebrüchen, von welchen sich nirgends eine Spur findet, von einer Doppelehe, um auch Wörter, nicht bloss Anschuldigungen zu ersinnen? 2) Der Vater sogar, sagt Laterensis, muss dem Sohne schaden. Der Vater, an welchem nie etwan getadelt, Alles gelobt ist? "Er hat einst zu heftig gesprochen; " vielleicht zu frei. 3) "Diess ist eben nicht zu ertragen;" wo bleibt dann die alte Freiheit, die nach den bürgerlichen Unruhen

<sup>99) 11;</sup> oben A. 22. 96) 11; oben A. 28. 97) 11; 4. Th. 199 A. 1 u. 5. Th. 276. A. 99. 89; 11; loben 5. 50 A. 84. 99) 11; loben A. 30 a. 32. 100) 0ben A. 32. 1) 11 fin. 5ch. Bob. p. 258; Nihiti age et al. 250 per a second second second second second second second second fine second second second second second second second second second fine second se

sich cadlich wieder erhaben masste? 9 Soll ich die Schmißungen der römischen Ritter gegen die Vorzehmsten, die ranben Redes der Staatspichter gegen Q. Seävola erwähnen? 9 Der Herold Granies darfte einem Gonsul P. Seipio Nasica 9 und Anderscherzade Bitterkeiten sagen, und ein römischer Ritter soll seine Betrübniss nicht an den Tog legen? Er verburg seinen Schmerz zu wenig, als die Ritter von dem Senat nicht simmal sine Autwort zu wenig, als die Ritter von dem Senat nicht simmal sine Autwort hielden? In auf übrigen ist film wie mir such manche Acesserung

<sup>4)</sup> Sie erhob sich also dadurch, dass die Ritter die Erfüllung eines Wansches, welchen Cic. selbst in den Briefen naverschämt neunt, von dem Senat zu ertrotzen sachten. 3. Th. 210. 5) 13. Nicht Q. Schvola O. F. Augur, Cos. 117, sonderu sein Zeitgenosse O. Scavola P. F. ad Att. 6, 1 f. 12, Pontifex Maximus, Cos. 95. Er stand nur nean Monate als Statthalter in Asien, ad Att. 5, 17 f. 5., und Cic. entlehate 51 als Procons. v. Ciliciea Manches ans seinem Edictum Asiaticum. Das. 6, 1 5. 12. Auch Valer. M. 8, 15 f. 6. hezeichaet diesen Sc., dessen Verwaltung or rühmt, als den Oberpontifen; er nennt ihn den Collegen des Redners L. Crassus im Consulat. Der Senat empfahl seinen Nachfolgern in der Provinz, eben so zu haudelu; Val. M. I. c. daher ist anch bei Cic. div. in Cnecil. 17 n. Verr. lib. 2, 10. auf ihn zu deuten; ferner die Nachricht, dass die Provincialen ibm zn Ehren ein Fest Macia feierton, Verr. lib. 2, 21. Ascon. in div. in Casc., c. 17 p. 122 n. in Verr. lib. 2, 10 p. 218 Or. u. dass die Ritter Sc. aufeindeten, weil er sie als Staatsplichter in Asia beachränkte, ad Fam. 1, 9 fin. namentlich Rutitius Rufus verurtheilten, weil er sein Freund war, aud nach gleichen Grandsätzen verfahr; denn damals richteten sie allein. Asc. in div. in Caec. c. 17. Rutities gehörte zu den Vertranten' dieses Sc. Cic. Brut, 40 vgl. 39 n. hatte seinen Unterricht in der Rechtswissenschaft benntzt, Pompon, in Dig. lib. I tit. 2 lex 2 de orig, inr. Er begleitete ihn als Legat nach Asieu, Liv. 70, nicht als Quastor, Asc. in div. in Caec. c. 17 p. 122, and zwar nach der Pratur des Sc., welcher nur den Titel eines Procons, hatte, wie viele Andre Liv, L. c. Prator für Proprator bei Asc. L. c. ist selbst bei Cic. sehr gewöhnlich. Nach dem Consulat wurde die Provinz von Sc. abgelehnt. Asc. in Pison, c. 26 p. 15 Or. Da er Asien vor der Zeit verliess, ad Att, 5, 17 f. S., so erhielt ohne Zweifel Rutilius den Auftrag, ihn his zur Ankunft des Nachfolgers zu vertreten, and jener beschützte nau, nicht als Proconsul, Pompon, I. c. die Provincialen ehenfalls gegen die Ritter, welche um so mehr anch Sc. hassten. 6) Cos. 111. c. 14 n. das. Sch. Bob. p. 259 Or. Sesica fragte ihn: warum hist da tranzig? weil die Anctionen verschoben ind? - Nein, weil die Gesandtschaften verschoben sind. Vgl. oben f. 63 7) 14. 3. Th. 210 A. 11; ein Ausfall auf M. Cato. A 42.

angodichtet. Wird es gerügt, dass er zeerst für den Vorschlag über die Staatspichter stimmte, als ein sehr angesehener Consul ihnen durch das Volk gab, was der Senat ihnen bewilligt haben würde, wäre es erlaubt gewesen,— welcher Staatspichter stimmte nicht?\*)

Doch jetzt zur Klage. Du hast unter dem Namen des Licinischen Gesetzes, welches Sodalitien verpont, alle Gesetze gegen Wahlumtriebe zusammengefasst; denn du wolltest durch jenes nur erreichen, dass der Beklagte die von dir erwählten Richter nicht verwerfen kounte. 9) Wenn nun diese Art von Gerichten nur in Beziehung auf die Tribus billig ist, so sehe ich nicht ein, warum der Senat verlangt hat, dass der Ankläger nur in dieser einen Art von Gerichten die Tribus bestimmt, warum er dasselbe Verfahren nicht auch auf die übrigen Rechtshändel ausdehnte, warum er verfügte, dass bei Processen wegen Wahlumtriebe, ambitus, eine gegenseitige Verwerfung der Richter Statt fünde, und während er übrigens die grösste Strenge bewies, in diesem einen Falle sie nicht anwenden zu müssen glaubte. 10) Doch der Gegenstand ist früher und noch gestern von Q. Horteusius, welchem der Senat beipflichtete, ausführlich besprochen. Wir waren der Meinung, wenn jemand eine Tribus beschenkte, und zwar vermittelst der Vereinigung, die man Genossenschaft, sodalitas, nennt, so müsse, er vor Allem denen bekannt sein, welche zu dieser Tribus gehören; wenn man also dem Beklagten die Tribus bestimme, die er durch Geschenke gewonnen habe, so werden dieselben Zeugen und Richter sein. 11) Das Verfahren ist hart, man kann aber doch kaum etwas dagegen einwenden, wenn jedem die eigne Tribus bestimmt wird, oder diejenige, welche am engsten mit ihm verbunden ist. 12) Welche Tribus hast dn nun bestimmt, Laterensis? die terentinische? 15) diess wäre billig gewesen, da du von ihr behauptest, Plancius habe sie erkauft, und viele ehren-

<sup>8) 14.</sup> Sch. Beb. das. p. 261; oben A. 26. 9) 15; oben A. 68 feet 19) 15; oben A. 60. 11) 15; oben A. 73. 12) 15. Nach differ Desting war die Mainung des Senats, der Ankliger sollte die bestochenen oder versichtigen Tribus num Bebuf der Richter. Wahl nennen, veril die Biltreger in solchen Tribus am besten wissen konntere, do zie bestechen waren, oder nicht. Eine seltsame Forderung an den Kläger. S. nuten. A. 23. 18) 16; oben A. 39.

werthe Männer sich is für finden, oder die voltinische? auch gegen diese bringst de Beschnldigungen vor. Warum hast du diese nicht gewählt? Was hatte Plancies mit der lemnischen, efentinischen und crustuminischen gemein? die mieische nannest du nur, nicht, damit sie richtete, sondern damit sie, verworfen wirde. 19 Zweifelt ihr noch, Richter, dass Laterensis esch nicht im Sinne des Gesetzes, dass er mit gewissen Hoffsungen geden hiebet im Sinne des Gesetzes, dass er mit gewissen Hoffsungen der Tribus, mit welchen Plancins am engsten verbunden ist, erklieft hat, jenec habe sie zicht bestechen? 19 he solltet am dem gesammen Volke deine Freunde oder meine Feinde wählen dürfte 19 und mich ver meine Richter stellen, che ich nur ahndets, wer richtem werde, und ohne dass ich auch nur fünf unter ihnen verwerfen kann, was doch noch bei dem letzten Processe fortgestti sig? 19 Haben doch vor kurzem angeschen Bürger gegen

einen Richter, der auf diese Art gewählt worden, Einspruch gethan, als unter 125 Richtern, den Vornehmsten des Ritterstandes, 12) der Beklagte 75 verwerfen und 50 zu<sup>3</sup>assen sollte, 220, und uns will man Richter aufdringen, die nicht gesetungsnig er-

<sup>14) 16;</sup> oben A. 67. 15) Mit der Hoffnung, dass sie als Feinde des Plancius ihn verurtheilen würden. 16) Die Richter musstea vielmehr glanben, Lat, habe sie damit für erkauft, für Mitschuldige erklärt. 17) 16; oben A. 68. 18) 16. Als Vatinius belangt und von Cic. vertheidigt warde, Sch. Boh. p. 262 Or, oben f. 64. A. 87. Er war Proximus rens, sofern es nich um Bestechungen handelt. 19) Welcher der lex Aurelia vom J. 70 zufolge mit den Senatoren und Schutztribunen richtete. 4. Th. 391 A. 7. 20) Sch. Boh. zn Planc. 17 p. 262, - Inceleat iniquitatem iedicii, quod Laterensis ut ex edititiis haberet, maxime laboraverat. Ex hac in parte commemorationem videtur facere Tallins ejus temporis quo Sor [vius Sulpicius] .... Dieser Rechtsgelehrte bewarh sich 63 mit Catilina, Murena und Silanus um das Consulat. Das calpurnische Gesetz gegen Bestechnagen bei den Wahlen schien ihm zu milde zu sein, er verlangte ein strengeres und auch edititios iudicea, von welchen aber dann in dem betreffenden Gesetze Cic. nicht die Rede war. 5, Thi, 445 A. 45f. - 447. Marena wurde mit Silanus gewählt und von Salp, angeklagt, weil er die Stimmen erkanft habe. 4. Th. 186 fin. Ueber Cic. Worte c. 17 in.: An un auper clarissimi cives nomen edititii indicis non talerant cum ex CXXV infeibns etc. s. Ferrat, Epist, lib. 1 ep. 5 p. 21 seq. u. Wunder Comment. is Plan. p. 129 gegen Ernesti, Garatori u. Orelli.

wählt sind, sondern aus dem ganzen Volke, 21) nicht so ernanut, dass man sie verwerfen kann, sondern von dem Ankläger eingesetzt; nicht Einen sollte mir verwerfen dürfen? 22) Du handelst nicht nach dem Gesetz', hättest du die Tribus des Plaucius gewählt, und die, welche von ihm durch Ansmerksamkeiten ausgezeichnet sind, so würde ich glauben, er müsse freigesprochen werden. da dann Männer richteten, die zugleich Zeugen sein konnten, wie es der Beschluss des Senats erfordert. "Was sollte er vor Richtern aus der voltinischen und terentinischen Tribus sagen, da er diese bestochen hat?" 23) Was würdest du vielmehr sagen, wer nater solchen Richtern würde auch nur schweigend für dich zeugen? Denn dürfte der Beklagte die Tribus bestimmen, so hätte Plancius wegen der Nachbarschaft und wegen seiner Verbindungen mit ihr vielleicht die voltinische, gewiss aber die seinige gewählt; 24) und stände es bei ihm, den Untersuchungsrichter zu ernennen, wen wiirde er diesem C. Alfius vorgezogen haben, der wirklich richtet, ihn genau kennt, sein Nachbar, ein sehr gerechter Mann und einer seiner Zuuftgenossen ist, ein Beweis, dass er diese als Richter zn scheuen nicht Ursach hat. Ich tadle dich jetzt nicht, weil du die Richter nicht ans den Tribus bestellt hast, welche Plaucius am genauesten kennen, sondern ich zeige nur. dass nicht geschehen ist, was der Senat beabsichtigte;25) denn Richter aus jenen Tribns würden dich nicht hören, wenn du sagtest, durch Plaucius sei Geld vertheilt. Dass er beliebt ist, würde niemand läuguen, jene Gesetze bei den Wahlen verbieten nicht, sich nm die Gunst der Zunftgenossen zu bewerben. Beweise aber, dass sie auf sein Austisten sich nach Rotten geordnet haben. dass das Volk abgetheilt, and Geld versprochen aud gespendet ist, Nicht einmal den Aublick der Richter aus seinen Tribus würden wir ertragen, wenn es sich so verhielte. Wie kannst du Männer.

<sup>21) 17.</sup> D. b. sieht aus vier mit Plant. on geomentes verbrudenen Tribus, sondere nach Willkühr aus andern vier, auter welchen der Beklagte aus eine zweitstweisen konste. 22) Nicht Einen aus den der Tribus, die nach der Verwerlung der vierten überig blieben. Cie. spricht unbestimmt, auch die Verwerlung der vierten überig blieben. Cie. spricht unbestimmt, auch überteilt von den den der verwerlung der vierten die verge den Ankläger im Nachteil sei. 23) 17. 24) Die tereutlische; im Bewastestes sierber Unschald. 25 18. Becendrich rittellium.

welche Plancius gewogen sind, sofort einer strafbaren Verbindung beschuldigen? 26) Die ganze Präfectur Atina liebt ihn, weil er, sein Vater und seine Vorfahren durch Dienste verschiedener Art sie sich verpflichtet haben. Da es dir nun nicht möglich ist, die Klage wegen Sodalitien durchzusühren, so sprichst du im Allgemeinen von Wahlumtrieben. 27) Beweise, dass irgend eine Tribus bestochen ist, bezeichne uns die Mittelsperson, den Vertheiler; wenn du es nicht vermagst, wie du nach meiner Meinung nicht einmal daran denken kannst, so will ich dann beweisen, durch wen Plancius die Stimmen erhielt. Du schweigst? Doch waram die Sache so behandeln? als ob jener nicht schon in den ersten Comitien zum Aedil ernannt wäre. 28) Der Consul, der Urheber dieser Gesetze gegen Bestechungen, 25) veranstaltete sie so unerwartet schnell, dass nicht einmal Zeit übrig blieb, das Volk zu beschenken, wenn man es auch gewollt hätte. Plancius erhielt bei weitem die meisten Stimmen; wie kann es dich also befremden, dass er nach so günstigen Vorbedeutungen später gewählt wurde? 30) Anch dir würde die Menge sich zugewendet haben, warst du dem Beispiele vieler Vornehmen gefolgt, die sich vor ihr demithigten, wenn eine erste Abstimmung ihren Hoffaungen nicht entsprach, und die Comitien verschoben waren. Uebrigens wählte das Volk Appins Claudius bei Lebzeiten seines Vaters nicht zum Aedil, and doch später zum Consul; 31) dasselbe gilt auch von Andern. Oft betrachtete man es als eine Wohlthat. wenn man sich in den ädilicischen Comitien übergangen sah. An Ehre hast du nicht verloren, Laterensis; im Gegentheil, deine Vorzüge sind noch mehr sichtbar geworden. Denn es machte einen nicht geringen Eindruck, dass du die Bewerbung aufgabst, um einen gewissen Schwur nicht zu leisten; 32) es zeugte von deinen Gesinnungen gegen die Republik; du handeltest mannlicher, als Einige, die schon zu allen Ehrenstellen gelangt waren,33)

<sup>20) 19.</sup> Sodales namen. 27) Ambitus. 28) 20; chen A. 4. 8. 9. 00; chen A. 61. 80) 20; chen A. 61. 80 21; ch. 184 A. 9 n. 19. Er war 79 Connel, and sein illusier Sohn Applius jett, im. 7. 61. 40 pt. pp. 62; cl. ch. er pr. 1, 19. , saf welchen Wander hier verevired, in timehe der Gonstal des Jahres 143 und Schwiegerwater des Tib. Greeckus. 271, 191 A. 68 f. 20 22; chen A. 61. 63 3. 81. 25 6. 65 f.

aber offener, als deine Bewerbung und dein Alter es gestatteten; nimmst du deine Massregeln mit mehr Vorsicht, so wird man deine Wünsche nicht wieder vereiteln können. "Ein Einverständniss.34) zwischen Plancius und Plotius ist nicht zu verkennen; die meisten Tribus haben für Beide gestimmt." Nur unter dieser Bedingung konnten sie zugleich gewählt werden. "Aber in einigen hatten sie fast gleich viele Stimmen:" erklärlich: nie waren beinahe schon in den vorigen Comitien ernannt, und die Väter haben den Fall als möglich vorgesehen, und deshalb das Loosen bei einer gleichen Zahl der Stimmen für die Aedilen angeordnet. Jene üherliessen dir und Pedius in den vorigen Comitien Tribus, wie du sagst, die sie euch dann wieder entzogen; freilich wurden sie karger, als sie nicht mehr an der Gnast des Volkes zweiselten: and warum klagst du nicht Plotius an, nur den, welcher dich nicht durch Bitten besänstigen wollte? Du behauptest ferner, im flaminischen Circus zei Geld vorgefunden, sagst aber nichts Nüberes über das Geld, die Tribus und den Vertheiler. 35) Auch hoffst du aus andern Gründen, Plancius Verurtheilung zu bewirken; du rechnest auf deinen grossen Anhang und auf seine vielen Neider and Feinde. Ich beschwöre euch, Richter, nicht auf Erdichtungen und eitles Gerede zu achten."

### 6. 67.

(a. 54) "Ich komme nun zu L. Cassiun. 29) Er nagte, ein Javensius sei der erste Plebejer gewesen, welcher curulincher Achil warde; diesn hat man früher nicht gehört. Indess will ich dir auf deine Rede anworten, in welcher einige Stucheln auch mich verwunden sollen, mir abet keine Schmerzen verersschen. "Ob mein Sohn, aus connabrischem Geschlechte, nicht leichter zu Ehrenstellen gelangen werde, als ich, der Sohn eines Ritters 24 ich wünsche es ihm, warze ihn aber vor der Missganst und ermahne ihn zu rühmliche Austrengungen. Die Ehrenstefen sind für Alle dieselben, aber nicht Alle erwerben sich gleichen Rubm. Man wählte etwa acht handert Consule, und kann der zehnsten Studenten verfelst gerühmt zu werden. "T. Didiss und

<sup>84)</sup> Coitio. 85) 23. 36) p. Planc, 24; oben j. 65 fin.

C. Marius haben triumphirt; 37) bei Plancins findet sich nichts Achnliches;" als ob jene Aemter erhielten, weil sie triumphirt hatten. "Welches Lager er gesehen?" er ist in Creta und Macedonien gewesen. 5 0) ,,Ob er beredt sei?" er ist es nicht. "Ob Rechtsgelehrter?" noch nie hat er jemanden in Sachen des Rechts falsch beschieden; and wie Wenige sind beredt, wie Wenige Rechtsgelehrte? es ist anch nicht erforderlich, um eines Amtes würdig zu sein. Du verlangst, Plancius solle die Fehler des Laterensis angeben; 5 9) er kennt keine, als dass er in selnem Verhalten gegen ihn sich nicht genug gemässigt hat. Laterensis wird ungemein von dir gelobt; mag es sein, es gehört nicht zur Klage; nicht nur röume ich dir ein, dass er sehr grosse Vorzüge besitzt, sondern ich tedle dich anch, weil dn nicht alle, und nicht die bedentendsten aufzählst. Wenn du seine Quastur rühmst, seine gute Verwaltung in Cyrene, so widerspreche ich nicht, es geschieht aber so viel in Rom, dass man den Vorgängen in den Provinzen kaum einige Aufmerksamkeit schenkt, Meine Quästur in Sicilien hat mich darüber belehrt. 40) Seitdem bleibe ich in Rom vor den Augen des Volkes, welches besser sieht als hört. \*1) Gebührt mir also einiger Ruhm, so verdanke ich ihn Rom, dem Markte. Derselbe Weg ist Laterensis geöffnet, und er wird überdies durch seine Ahnen empfohlen. Plencins war nie abwesend von Rom, wenn nicht das Loos, das Gesetz, eine Nothwendigkeit ihn daze zwang. Ihm, behauptest du, Cassius, verdanke ich nicht mehr als allen Gntgesinnten, weil sie mit demselben Eifer auf meine Rettung bedacht waren. Sie versicherten aber bei der Wahl der Aedilen auch aus Rücksicht auf mich für Plancius etwas than zu müssen. Und soll ich meine Schuld an ihn nicht abtragen, weil ich Vielen verpflichtet bin? 42) Du erwähnst die Verurtheilung des Opimius, der doch selbst die Republik gerettet, and die des Calidins, durch dessen Gesetz O. Metellus hergestellt sei, und tadelst meine Verwendung für Plancius, weil man so

<sup>37) 25.</sup> Didius triumphirte als Prätorier 113 v. Chr. über din Scordisker mi 23 als Commlar über die Cettibrene. Resti triumph. al a. 640 u. 660. Gr. ir Fis. 25 p. Mar. 8 App. Hisp. p. 311. 38) 25; oben f. 65. A. 28. 31. \$2. 39) 26. 40) Das. u. Th. 6, 254 fin. 41) 27. 42) 28.

weulg Opimius aus Rückzicks auf ihn, als Calidius des Metellus wegens freigesprochen inhe. '1) Ich hin Zeuge gewesen, das Q. Mietlalm Pins als Consal bei der Wahl der Prätoren für Q. Calidius hat, und ihn den Berchützer seines Hauses nannte; 'to, würder ein einem Processe nicht auch für ihn getlan hehr, was ich für Plancius thue? Das Unglück aber, welche Opimius widerfahr, war eine Schande für dieses Reich, nicht ein Richtersprech; wie konnte ein Maan verbunst werden, welcher den Staat als Prätor von einem Kriege in der Nühe, '1) als Connat von einem innerna befreit hatte? "Worin bestaht denn das grosse Verdieust des Plancius? rühmat du ihn, weil du nicht von ihn ermordet bis!" Nein, weil er Andre gehindert hat, mich zu ermorden; du lüngsest die Gefahr; wurde je ein Feind von Barbaren so tödlich gehasts? '4')

Jetzt will ich dir antworten, Laterensis, ich werde vielleicht weniger hestig, aber gewiss nicht weniger mit freuudlicher Gesinung reden als du. 47) "Unwahr sei, was ich von Plancius

<sup>43)</sup> Das, Gassius tadelte Cic. sofern seine Verwendung für den Beklauten sich auf dessen Verdienste um ihn, den Vater des Vaterlaudes, gründete. Damit wurde ein verderblicher Grandsatz gerügt, welchen Cic. den Richtern oft anfundringen auchte: wer zur Erhaltung des Staates, oder, wie diess meistens zu erklären ist, der berrschenden Faction, wirklich oder nach der Darstellung des Sachwalters beigetragen bat, der darf nicht bestraft werden, wie gross auch das Verbrechen sein mag, dessen man ihn beschuldigt oder überführt. Opimins, d. Consul des J. 121, auf welchen . Cassius verweist, befreite die Notabilität auf eine gewaltsame Art von C. Gracchus, und wurde deshalb sehr gepriesen, aber dennoch verurtbeilt, als er sich von Jugurtha bestechen liess. Oben (. 56. A. 3. Ueber Mietellos Nomidicos u. d. Tribun Q. Calidius, s. Tb. 2, 40 in. Dieser war 79 Prator, und dann nach der Verwaltung des diesseitigen Spaniens von O. Gallius, Ascon. in Verz. A. 1, 13 p. 145 Or. u. 5. Th. 375 A. 1, and Q. Lollins als subscriptor, Verr. lib. 5, 25, wegen Erpressungen belangt, u. verurtheilt. Verr. A. 1, 13. 44) 29. Met. Pius, der Sohn des Numidiens, Cos. 80. 2. Th. 42 A. St. 45) Er brachte 125 die Fregellaner in Latinm zur Unterwerfung, und zerstörte ihre Stadt. Die Ursuch des Abfalls war die Weigerung, ihnen das romische Bürgerrecht zu geben. Liv. ep. 60, Vellej, 2. 6 j. 4. Ascon. in Pison, 39 p. 16 Or. 46) 29. Autronins und andre Genossen des Catilina lebten nach dessen Tode in Griechealand, u. Cic. fürchtete während seines Exils ihre Rache, Oben 6, 52, Δ. 64. 47) 30.

sage, nur der Umstände wegen ersonuen," Ein hartes Wort. Ist nicht sein Vater mein Nachbar und Freund? 48) ist es schimpflich für mich, einen so geachteten uud würdigen Mann zu vertheidigen? musste ich, um es zu rechtfertigen, erdichten, dass ich ihm Alles verdanke? Ich sage nichts nur der Umstände wegen, wie meine erste Rede im Seuat beweis't; auch des Plancius wurde darin gedacht. 49) Das Uebrige, welches in meinen Schriften sich findet, will ich übergehen. 50) "Wie lauge bringst du solche Dinge vor? auch in dem Rechtshandel des Cispius hast du nichts dadurch gewonnen. 4 5 1) Du machst mir wegen Cispius Vorwürfe, du, auf dessen Zengniss ich glaubte, dass ich ihm Dank schuldig sei? "Mein Thränchen" hast du bemerkt? viele Thränen konntest du bemerken; der Mann beförderte ohnerachtet eines frühern Zwistes mit mir meine Herstellung. 42) Du läugnest, dass das Tribunat des Plancius zur Vermehrung meines Angehns beigetragen habe. and erinnerst an meine grossen Verpflichungen gegen L. Racilius. 53) Beiden bekenne ich mich zum Schuldner. Wenn Plaucius in seinem Tribunat nicht eben so grosse Anstrengungen machte, so fehlte es ihm nicht an dem Willen, sondern mir genügte, was Recilius für mich that. 54) War nicht jener der einzige Magistrat. welchem der Senat im Denkmal des Marius danken zu müssen glanbte? 55) Es betrübt mich, dass oft unter den Mäunern Streit entsteht, die sich um aus verdient gemacht haben, und ich deshalb nicht gegen Alle zu gleicher Zeit mich erkeuntlich beweisen kann, Für dich. Laterensis, haudelt es sich um die Erfüllung deiner Wünsche, oder, wenn du willst, um deinen Ruf; 16) für Plancius um seine Erhaltung, um Vaterland und Vermögen. Du wolltest

<sup>48)</sup> Oben f. 65. Å. 20 n. 24. 49) In d. ersten Rede nach d. Ett.], red. in sen. 14. Th. 2, 300 fin. 59) p. Pisen. 20 u. des. 50h. Beb. p. 27 Or. Es bezieht sich ant die Schriften über sein Consultat. Oben § 4. 37 f. 51) 31; Oben f. 50 A. 59. 52) 22; Oben I. C. 53) 77-len 55 mit Plancint; Oben § 5. 50. A. 51. 54) Er erienbie Git. unter sitem Ximen Clodins in cines Edit mangreifen; Oben I. C. 53. T. 292 A. 23. 294 A. 24. In dee Provinsen, and welche Gic. Insusering sich bezieht, gab es keinen anders Megistrei, der la in Schatz Prummen hatte. 50 Wenn das Greicht Pisen, verurshelle, so wurde dass ausgesprochen, er verdanke den Sieg über Later, nicht seinen Vordass ausgesprochen, er verdanke den Sieg über Later, nicht seinen Vordass ausgesprochen,

meine Herstellung; er muchte sie möglich; 1°) so werde ich anek verschiedenen Seiten hingescepen; lieber möchte ich mein Glück als des Glück des Plancius dir aufopfern. Dankburkeit ist die Mutter aller Togenden. Magst de mir also vorwerfen, dass ich zu dankbur sei, da ein Zaviel hier nicht möglich ist. 1°) Warun wiederholst da aber so oft, du habest deshalb diese Klage nicht in die Zeit der Spiele verlegt, damit ich nicht von den Wagen spreche, am Mitieiden zu erregen, wie ich es bei andern Aeddien gethan? Es verschaft die allerdings einen Vortheil; man wird aus lachen, wenn ich von Wagen rode, und Anderes weiss ich nicht zu reden. 1°) Du saget ausserdem; ich habe die Wahl-

<sup>57)</sup> Sofern er verhinderte, dass Cic. von den verbannten Anbängern des Cat. getödtet wurde, Oben A. 46. 58) 33. 59) 34; Sed hoc nescio quomodo frequenter in me congessisti, - to idcirco in Indos causam coniicere nolnisse, ne ego mea consnetudine aliquid de thensis misericordise causa dicerem, quod in aliis aedilibus ante fecissem. Nonnihit egisti hoo loco : nam mihi eripuisti ornamentum orationis meae ; deridebor si mentionem thensarum fecero, cum tu id praedixeris; sine thensis antem quid potero dicere? Die verschiedenen Anslegungen s. bei Wunder p. 203 u. Proleg. LXIX. W. läugnet nicht, dass Plancins vor den röm. Spielen vertheidigt sei, es folge aber nicht ens dieser Stelle, wie Schütz srg. p. 351 u. Anm. an Planc. 34 annehme. Er findet Schwierigkeiten, wo Alles deutlich ist. Later, spottets über den gswöhnlichen Schluss in Ciceros Reden, worin dieser die Götter anrief und auf andre Art Mitleiden zu erregen suchte. de invent. 1, 56, Brut. 93, Nach seiner Erklärung hatte er verhindern wollen, dass Planc. unmittelhar usch den rom. Spielen vor Gericht stand, die im Anfange des Septembers gefeiert wurden, ad Qu. fr. 3, 1 in 5, Th. 329 A. 32. Ideires - noluisse, ein Satz, in welchem coniicere nuch sprachlich, wie von Andern bemerkt ist, keinen Anstoss giebt. Wenn die Spiele vorausgieugen, Richter and Volk so eben die Götterwagen gesehen hatten, so machte Cic. mit um so mehr Erfulg die Götter um Schutz anfleben. Indess waren die Spiele mit den Aufzügen, bei welchen die Götterwagen erschienen, nicht fern; damit der Suchwalter diess nicht zu einer heweglichen Schlussrede henntzte, wie er bei dem Angriff enf Piso der bevorstehenden glänzenden Spiele des Pompejns gedachte, in Pis. 27. 4. Th. 523 A. 8, beeilte Later, nach seinem Vorgeben - denn ihm leg nur an einem bittern Scherz - nicht blos die Anklege, sondern er gab anch im Gerichte den Grund an. Jener mochte sich lächerlich, wenn er nnn von den Wagen sprach; er bemerkte diess selbst; deridebor etc. um die Wirknug des Spottes zu schwächen, und zu zeigen, dass die Bechtfertigung des

untriebe mit dem Exil verpönt, domit ich am Schlusse meiner Vortrüge uns omehr Biktraug hervorbringen Könne, \*\*9) Sollte son nicht glauben, er streite mit einem Menschen, der im Schulstanbe das Reden als Handwerk treibt, alcht mit einem Manne, der unter grossen Anstreugungen durch die Schule des Marce gegangen ist? Auch tadelst da mich, well ich zu Viele vertheidige; teh kann Unglücklichen nichts verweigern, \*\*) Da du ferner in Creta gewesen bist, so meinst du, ich habe die Gelegesheit nicht besutzt, einen Witz über deine Bewerbung auszuhringen;\*\*) wer unter aus hascht also nach Witz?

Ueber deine Thaten mochtest du nicht berichten, weil mein Bericht an einen gewissen Mann mir geschadet habe; ich sehe nicht ein, wiefern? \*\*) Wichtiger ist es, dass du mein Weggehen

Clienten v. solchen Mitteln nicht abhänge, fügte er hinzu; was werde ich nun vorbringen, da mir die Wagen genommen sind? Hier ist weder Dankelheit noch Widerspruch. 60) 34. 5. Th. 446 A. 58. In der That machte ihm Later, den Vorwurf, dass er, der Urheber eines solchen Gesetzes, die Verbrecher selbst der von ihm beantragten Strafe zu entziehen auchte, wie auch sogleich folgt: reprehendisti, quod niminm multos defenderem, 61) Es hatte undre Gründe, namentlich in dieser Zeit; oben (, 63, nach A. 1 u. S. A. 66 u. f. 64 A. 94. p. Muren, 2: Negat fuisse rectum Cate, me et consulem et legis ambitus latorem, et tam servere gesto consulatu, causam L. Murenae attingere. Das. 32 in.: Me raprehendis, quod idem defeadam, quod lege punierim. 5, Th. 447 A. 66 u. unten: Cic. als Sachwalter, de offic. 2, 14 fin. 62) 34 u. das. Sch. Bob. p. 270 Or.: Solebant nmnes candidati alba creta obliniri cervicem, ut populo notabiliores essent. Richtiger Liv. 4, 25: Album investimentum addere petitionis causa, Pers, S, 177: Cretata ambitio. Ein Spott über Cic. schale Wortspiele, wie mit dem Namen des Verres, 5. Th. 277 A. 5; des Clodius Pulcher, Orat, in Clod, et Cur. p. 110 ed. Payr, et Beier, ad Att. 2, 18 (, 2 n. ep. 22 in. Marcius Philippus: Amyntae filius. ad Att. 12, 9; Gallus in Pison. 27 fin. 2. Th. 78 A. 83, and mit andern. S. anten in der Characteristik: 63) Der Brief v. J. 63 an Pompejus in Asien, welchem er seine siegreichen Unternehmungen gegen Catilina meldete. Later, wusste alle wunden Stellen zu treffen. Man sagte, Cic. habe durch die Ruhmreligkeit in den Schreiben den gleich eiteln Procunsul verletzt. Sch. Bob. P. 270 Or. Diesen bestimmten indess audre Rücksichten, vorerst weder dem Seut Glück zu wünschen, noch in d. Briefe an Cic, dessen Verdienste so samerkennen, als er es erwartete, ad Fam. 5, 7; oben f. 40 fin. f. 43 A. 95 [ 44 A. 96 §. 45 in. 4. Th. 474 A. 50.

tadelst, welches du doch oft beweintest; mir, saget du, habe es nicht an Beistande gefehlt, sondern ich habe es an mir fehlen lassen. 64) Wahr ist es, der Senat, die Ritter, ganz Italien standen auf meiner Seite; aber die Gesinnungen der Heerführer wurden verdächtigt; mit Waffen musste ich den Streit entscheiden, und diess ware dem Staate, den guten Bürgern verderblich geworden. 65) Dn behauptest, ich habe den Tod gefürchtet. Die Sorge für den Staat hielt mich ab, mein Leben aufznopfern; ware ich gestorben, so hätte der Senat mit dem Volke nicht so viel für mich thun können', und diess hätte für alle Zelten geschadet; der December meines Consulats beweist, dass das Leben mir nicht das Höchste ist. 66) Eben so sehr bist da im Irrthum, wenn du mir vorwirfst, ich habe mir die Freiheit nicht bewahrt. Glaubt man diess etwa, weil ich nicht gegen Alle, welchen ich sonst nicht beistimmte, eine abweichende Meinung geltend mache? ich darf wohl endlich auch an mich und an die Meinigen denken, wenn es ohne Nachtheil für den Staat geschehen kann. Dieser selbst, vermöchte er zu reden, würde mich dazu auffordern, und mich daran erinnern, dass ich stets ihm, nie mir gedieut, und bittere Friichte davon geerndtet habe. Meine Gesinnungen gegen ihn sind naverändert; du aber meinst, man sei nur frei, wenn man einen Streit ohne Ende fortsetzt. 67) Ich soll Pompejus nicht unterstützen, der nach Aller Urtheil der erste Mann im Staate ist, davon abgesehen, was er für mich gethan hat? In das Lob Casars soll ich nicht einstimmen, da doch Senat und Volk ihn ehren? Dem Sturme soll ich mich überlassen, weil das Schiff nicht gerade nach dem Hafen stenert, in welchem ich einst einzulanfen wünschte? 68) Zuletzt rügst du es, dass ich Plancius wegen seiner Verdienste um mich über die Gebühr erhebe; mir sei nicht nachgestellt, mein Leben sei gar nicht in Gefahr gewesen. Bei jenem grossen Brande, in welchem ganz Italien bedroht wäre, wenn ich mich nicht ruhig verhalten hätte, dachte ich an Sicilien, von welchem C. Virgilius mich ausschloss. 69) Deshalb gieng ich von Vibo nach Brundusium, wo Laenius Flaccus

<sup>64) 35. 65) 36. 66) 37.</sup> S. Th. 2, 250 f. u. oben f. 53 u. 54 A. 78. 67) 38. 68) 39. S. oben f. 59 u. f. 63. 69) 40. S. über Cic. Fluchs, über Virgilius n. s. w. oben f. 52 A. 34 f.

(7.6.68.)

in seinem Garten mir Obdach gewährte. In Dyrzhachium erhielt ich die Gewissheit, dass Griechenland mit den ruchlosen Menschen angefüllt sei, welchen ich als Consul das Schwerdt entriss. Kaum war Plancius von meiner Ankunft unterrichtet - höre, höre Laterensis, damit dn endlich erfährst, wie sehr ich ihm schulde. als er zu mir eilte, und mich nach Theasalonich führte. Er gestattete mir auch nicht, weiter zu reisen, weil L. Tubero, früher Legat meines Bruders, auf der Rückkehr aus Asien mir die Anschläge der Verschwornen meldete. 10) Wie kläglich, Laterensis, dass du mich so behütet, so über mich gewacht hast, wenn ich dir lebend nicht nützen darf, da vielleicht mein Tod dir nützlich geworden ware!71) Ich versprach für den Fall meiner Herstellung dir zu vergelten, warum siehst du mich an; warum mahnst du mich an mein Wort? ich konnte in meiner Ohnmacht dir nur eine Anweisung geben auf das Wohlwollen dieser Männer. Was vermag ich als trauern und weinen? bei denen steht es, dich zu retten, die mich gerettet haben; mit mir beschwört ench dieser anglückliche Vater; für Einen Sohn bitten zwei Väter, 72), Und dich, C. Flavos, 73) in meinem Consulat and in meinen Gefahren mir ein trener Gefährte, dich flehe ich an, durch diese Richter mir den Mann zu erhalten, durch welchen ich dir and ihnen erhalten bin. Mehr zu sagen hindern mich die Thronen."

Plancius wurde freigesprochen, und lebte erst spüter als Pompejaner unter Gäsars Dictatar in Gercyra im Exil; sein ehemaliger Schützling und Anwalt liess es nicht an Trostschreiben fehlen. 7 4)

## **§.** 68.

(a. 54.) Sehr erwünscht folgten in der ersten Hülfte des Septembers die römischen Spiele. \*) Cicere konnte nach den grichtlichen Arbeitten, welche eine grosse Hitze noch beschwerlicher machte, sich auf dem Lande erhoten. Er beauftregte den Frieglassense Philoliums, seinen Zanfigmessen oder den Bürgern

<sup>70) 41.</sup> Oben 5. 52. A. 82. 71. 42. 72) Der Ieilkliche, abes: 5. 5. A. 23, m. Gleere. 73) Oben 5. 66. A. 68. 24) of Fam. 4, 14 m. 11. 72, das. 6, 20 in. 8. unten 5. 92. A. 1 f. 75) of Qu. 6r. 8, 1 in. 71. 5, 329 A. 32, m. oben 5. 67. A. 69.

in der cornelischen Tribus bei der Feier Sitze zu verschaffen. 16) und eilte nach Arpianm an die schattigen Ufer des Fibrenas. 17) Auch besuchte er das Arcanum, wo er am 10. September war, und einige andre nahe gelegene Gitter seines Bruders, Bauten und Wirthschaft zu beanfsichtigen. 7 8) Bei seiner Rückkehr nach Rom am 19, ienes Monats fand er Alles zur Anklage des Anlus Gabinius vorbereitet. 79) Dieser war in Syrien endlich durch M. Crassus ersetzt, so) Cicero hatte ihn in seiner Abwesenheit unaufhörlich mit einem tödtlichen Hasse angefeindet, sowohl in den Reden zunächst nach dem Exil, als 56 bei den Verhandlungen über die Consular-Comitien, 81) und dann im vorigen Jahre im Streite mit Piso. 92) Nur mit Ausdrücken des anssersten Zorns und der tiefsten Verachtung kounte der Consular seiner gedenken, und wenn es ihm nicht gelang, schon vor 54 Syrien einem Andern zuzawenden, ihn dadurch zu beschimpfen und an der Vermehrung der Beute zu hindern, 13) so war es doch erfrenlich, dass man ihm Dankfest und Trinmph versagte, und die Staatspächter bereits im Februar bei dem Senat sich über ihn beschwerten. \*\*) Mit Recht galt der Feldzug gegen Aegypten, wo er aus eigener Machtfille und im Einverständniss mit Pompejus gegen die Zusicherung bedeutender Summen Ptolemäus Anletes wieder einsetzte, für sein größtes Verbrechen. 85) In dem Angen der Nobilität war er jedoch als Schützling und Helfer des Triumvir \*5) am strafbarsten und für Cicero als Freund des Clodius. Er wusste, was ihm bevorstand; zögernd näherte er siela Rom, und erst am 28. September hielt er seinen nüchtlichen Einzug. 87) Cicero war schon von Pompejus aufgefordert, sich mit ihm zn versöhnen, mit andern Worten, ihn vor Gericht zu vertheidigen; so lange er sich irgend frei fühlte, wolfte er sich nicht damit befessen, \*\*) Ihn beschäftigten Gedanken anderer Art. Als Gabinnis am 7. October zum ersten Male im Senat erschiere.

<sup>99)</sup> at Qu. ft. 1, c. 5, Th. 219, A. 188. . 77) at Qu. ft. 1, c. 5, Th. 1, c. 5, Th. 190 At Qu. ft. 1, c. 5, Th. 190 At Qu. ft. 1, c. 8, natest 1, Q. Cicrey; Yuwellow, Q. Cicrey; Yuwellow, Q. Cicrey; Yuwellow, G. Cicrey; Yuwellow, G. Cicrey; Yuwellow, G. Cicrew, Yuwellow, G. Cicrew, Yuwellow, G. Cicrew, Yuwellow, G. Cicrew, G. Ci

we in Voransaicht hestiger Austritte, welche Pompejus erbittern konnten, nur Wenige gegenwärtig waren, fand er sich ein. Die Staatspüchter wurden eingeführt, und ihre Klagen über den ehemaligen Proconsul von Syrien von dessen Feinden unterstittzt. Diese riigten anch andre Vergehen und am meisten verwundete ihn Cicero, so dass er endlich vom Zorn überwältigt ihn einen Exilirten nannte, worauf der Senst mit einem Geschrei des Unwillens sich wie Ein Mann erhob, und auf ihn eindrang; die Pächter folgten; knrz Alle benahmen sich so, wie der Geschmähte irgend von seinem Brader hätte erwarten können. 89) Cicero kampfte mit sich selbst. Der Anblick des Feindes erinnerte ihn an seine tiefste Erniedrigung und jener wagte es, ihn auch jetzt noch als einen Menschen zu bezeichnen, welchen das Gesetz wegen seiner Verbrechen ausgestossen und des Rechts beraubt habe, in der Curie sich zu zeigen. Ein Racheplan aus früherer Zeit war ihm vereitelt, jetzt konnte er vergelten, wenn er anklagte, und ein Seitenstück zu der Rede gegen Piso lieferte. Er fand dann zugleich Gelegenheit, seine andern Gegner nochmals zn geisseln, und die Römer von seinen Verdiensten, von Cstilina, von der Hochherzigkeit, mit welcher er im Exil sich aufopferte und von seiner ehrenvollen Riickkehr zu unterhalten. Aber er beherrschte sich, wie schwer es ihm auch wurde, griff er Gabinius an, so trat er auch gegen Pompejus in die Schranken, 90) und dann warde Mile um so weniger Consul, oder, welches Dasselbe ist, Glodius konnte als Präter nach Gutdünken schalten. Anch wurden die Richter ahne Zweifel durch Pompejas eingeschüchtert, zumal da man von einer Dictatur sprach, und von dem Beklagten erkauft; dann erhielt Cicero eine schimpfliche Niederlage, ja der Wunsch ihm zu kränken, bestimmte vielleicht Manchen, freizusprechen, der sonst verurtheilt haben würde. Er wollte daher nur im Stillen wirken, etwa dadurch, dass er für einen Ankläger den Vortrag entwarf. \$1) Vorerst frente es ihn, dass der Consul Appius, friiher

<sup>39)</sup> Das, B, 2 5, L. 2. Th. 54 A. 51. 99) Dinner reiste als Observationer der Zufinher in Italien, w\u00e4brend Gabinins enerst vor Geticht stand. 3, Th. 56 A. 65 und 4. Th. 527 A. 37. 91) ed Qn. fr. 3, 2 5, 4, and ep. 4 5, I.

ein Freund des Gablnius, 92) an jenem Tage von huchverrätherischen Handlungen sproch, und der Andre kein Wort erwiderte. 82)

In dem Processe wegen Majestät wurde er als Zenge aufgernfen : eine harte Probe. 94) Sein Freund Salinstius 84) sagte mit Andern, er hätte anklagen sollen; nnausbleiblich erfolgte dann die Versöhnung des Pumpejns mit Cludins, "Su musstest du dem Antrage des Pompejos genitgen, der dich dringend bat, zu vertheidigen. Ein artiger Frennd, dieser Sallustins; ich sullte mich mit gefährlichen Feindachaften oder mit ewiger Schande beladen." 96) Anch Pansa war später der Meinung, es sei rathsam gewesen, dass er vertheidigte; "dann wäre es nm mich geschehen; Alle, welche Gabinius als das Werkzeug des Pompejns hassen, - und diess sind ganze Stände - wiirden auch mich hassen. 457) "Ich habe einen trefflichen Answeg gefunden; nach Pflicht und Gewissen habe ich mein Zengniss abgelegt, aber su, dass der Beklagte äusserte, er werde mir in Allem gewärtig sein, wenn er in der Stadt bleibe, und nicht einmal eine Frage an mich richtete, " s a) Er beförderte also, was ihn dann so sehr empörte and zu geheimen Ausfällen auf Pumpejus und die Richter veranlasste. Gabinius wurde nicht bestraft, 83) eine Erklärung, dass in Zakunst niemand die Gesetze fürchten dürfe." 100) Im Zarn liese Jupiter die Tiber übertreten, wohl auch im Unwillen gegen den nachsichtigen Zengen, denn unter Anderm wurde der Garten des Crassipes, seines Schwiegersohns, durch das Wasser verwüstet.1)

Objektich Gabhinus in mehrere Processe verwickelt war, an glanbet Circre doch nicht weiter dabei betheiligt zu sein. Er hatte wohl Manchen vertheidigt, den er bei seinen Klagen über Mangel au Musse nicht ammeallich erwähnt, und war erfreut, ab am Ende des Crobers die Spiele der Victoria ihm einen Aus-

<sup>92)</sup> Oben § 63 A. 52. 93) ad Qu. fr. 3, 2 fin. 94) Dat. 3, 4 § 1. 85) S. Th. 10 A. 82. 96) Dies shaftes chos said for Vertheidigung des Vatinius and ihan; und hald folgte er auch dem Rathe des Sallustian. 9) ad Qu. fr. 5, 5 a. 6, 5, 4. 99 Dat. 3, 4, 5 1 s. dar. 9, 5 u. 6 [4 a. 9, 9 [. 1. 8, Th. 65 u. 57 A. 75. Ubber dis Bafrequeng der Pengar vgl. Ateonia in Milton. arg. p. 41 Or., u. Th. 5, 682 A. 75. 99) 3. Th. 56 in. 100) ad Qu. fr. 8, 9 § 3. 1) Dat. 3, 7, 3. Th. 54 A. 655.

69

ting nach dem Tusculanum erlanbten. 2) Doch blieb er nur einige Tage, weil C. Pomptinus am 3. November triumphiren wollte, 3) und die Prätoren M. Cato und P. Servilius Isauricus nebst dem Tribun Q. Mucius Scavola diess zu verbindern suchten. 4) Er leistete ihm 63 als Prator besonders bei der Verhaftung der allobrogischen Gesandten gute Dienste,5) und entwaffuete dann während der Verwaltung des narbonensischen Galliens die Allobrogen. A) Seine Gegner behaupteten, man könne ihm jene Khre nicht bewilligen, weil er durch kein Curiatgesetz ermächtigt sei, ein Heer anzusühren, und Cicero selbst bemerkt, das Gesetz sei nicht auf die verfassuagsmässige Art gegeben. 7) Der Cousul Appius, die meisten Prätoren und Tribune begünstigten ihn, 1) und sein ehemaliger Legat, der Prätor Servins Sulpicius Galba, der zuletzt unter Casar in Gallien befehligt, 9) und wohl von diesem Belehrung und Auftrag erhalten hatte, wendete sich an das Volk; er liess es vor Tage stimmen, welches gegen die Gesetze war, aber unter dem Schutze der Mächtigen gewagt werden durfte, und verschaffte dadurch dem Freunde die von dem Senat jahrelang verweigerte Auszeichnung. 10)

<sup>2)</sup> Ehe er für Gabinius nuftrat, ad Qu, fr. 3, 4 f. 1 u. 4., wo schon Mannt, d. Aechtheit der Lesart; IX, Cal. Nov. = 24. October, bezweifelt hat, Das Calendar, Maffaeior, in Verr. Flace, Fast. ed. Foggin, erwähnt jene Spiele bei VI, Cal. Nov. = 27. Oct. ad Qu fr. 3, 5 u. 6 j. 1; vgl. das, ep. 9 J. 4. 3) HI. Non. Nov. ad Qu. fr. 3, 4 fin. u. Fast, trinmph. ad a. 699. Früher sprach Clc. von d. 2. Nov., weil er noch nicht so genan v. d. Zeit unterrichtet wur, ud Att. 4, 16 5. 5. 4) ad Qu. fr. u. ad Att. II. cc. vgl, in Vatin. 12 fin. in Pison, 24 u, oben 5. 58. A. 58. 5) S. Th. 481 A. 98 u. 490 A. 62, 6) 3. Th. 228. 7) ad Att. 4, 16 f. 5. ad Qu. fr. 3, 4 f. 4. ad Fam. 3, 10 f. 1. p. Flacc. 40. 8) ad Att. u. ad Qu. fr. 11, cc. 2, Th. 189 A, 54, 9) 3. Th. 228 u, 234 A. 97. 10) Dio 39, 65, der diess erzählt, n. binznfügt, noch während des Aufzags haben einige Tribune sich widersetzt und es sei Blut geflossen, bat ohne seine Schuld Muant, Ernesti u. A. zu einer falschen Anslegung der Worte Ciceros ad Att. 1. c. verleitet. Dieser spricht davon, dass Pompt darch tein gultiges Curiatgesetz den Oberbafehl erhalten habe, welches die Ursiche war, dass er mehrere Jahre als Imperator vor den Thoren der Stadt blieb, nicht, wie Dio, von d. Plebiscit, wodarch schon früher auch Andre gree den Willen des Senats zum Ziele kamen, Liv. 7, 17, oder von einer durch den Senas veranlassten Rogation in Tribut - Comition, zu gestatten,

Indess warde Gabinius wegen Erpressungen und wegen Wahlumtriebe gerichtlich verfolgt, und da seine Freisprechung und das Verfahren des Anklägers, L. Lentulus, der wahrscheinlich Geld erhielt, 11) grosses Missfallen erregt hatte, so durfte man nun, besonders in Betreff seiner Räubereien in Osten, auf mehr Strenge rechnen, 12) Und doch entmuthigte es auch wieder, wenn man nach jenem ersten Rechtshandel sich sagen musste, dass es keine Republik, keinen Senat und keine Gerichte mehr gab, und keiner der "Unsrigen" seine Würde behauptete. 13) Anch war Pompejus von der Reise zurückgekommen; 14) die Nobilität griff den Günstling an, um den Gönner zu demitthigen; M. Cato, der Unbeugsame und Unbestechliche, hatte in den Gerichten über Erpressungen als Prätor den Vorsitz, 15) die Ehre des Triumvir forderte, und sein Ansehn hieng davon ab, dass er den Beklagten nicht fallen liess. Erneuerten Bitten, jetzt wenigstens im November, 16) den Bedrängten zu vertheidigen, konnte Cicero nicht widerstehen. 17) Er versöhnte sich mit Gabinius, weil Pompejus es wünschte, 13) oder auch, weil er leicht und gern vergab, seine Feindschaften nicht von ewiger Dauer waren, wie seine Frenndschaften. Denn es hiess ihn and Pompejus verkennen, wenn man meinte, er habe nicht ans freiem Entschlusse gehandelt, sich nur gefügt, um nicht bei jenem anzustossen. Wie konnte man wähnen, dass er, dem die Freiheit aller Bürger das Theuerste war, die seinige anfgeopfert, oder dass er aus Nachgiebigkeit gegen Pompejus aich verstellt habe? 19) Seine Kunst bewährte sich nicht; er hatte die Freude, den Mann, welcher einst bei seiner Verbannung mitwirkte, und noch vor kurzem ihn wegen seiner unfreiwilligen

Wanderung nach Theastlohnich verhöhnte, mun selbst im Exil zu wissen. 20)

#### **§**. 69.

(a. 54.) Bald nachher vertrat er C. Rebirius Postumus vor Gericht, 21) einen römischen Ritter, 22) der nie ein Amt übernahm, 23) und dessen Kenntnisse sieh auf Geldgeschöfte oder auf Wacher beschrünkten. 24) Der Beklagte wurde nach dem Tode seines Vaters C. Curius 25) geboren, 26) Dieser, einer der angeschensten und zeichsten Staatspächter, 27) war wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder zur Rechenschaft gezogen, aber für unschuldig erklärt, 28) und heirathete die Schwester des C. Rabirius, 29) für welchen Cicero im J. 63 sprach, als T. Labienus ihn auf Casars Austisten wegen Hochverrath belangte, 10) Seinen Sohn adoptirte jener Rabirius, der Oheim, dessen Name nun auf ihn äbergieng, 31) und den man beschuldigte, dass er einen andern Sohn des Curius ermordet habe. 32) Ciceros Client, Pestumas, trieb bei einem bedeutenden Erbe das Wuchergeschäft im Grossen. Die abhängigen Könige regierten nur unter dem Schutze der Römer oder mit ihrer Genehmigung. Sie schickten angeheure Surpmen an die Consula und an die vornehmsten Optimaten, um bei dem Senat Gnade zu finden. Nach Cates Urtheile konnten sie den bodenlosen Schlund nicht füllen, obgleich begüterte Römer mit Anleihen gegen hohe Zinsen halfen. Waren sie anerkannt, oder in der diplomatischen Sprache jeuer Zeiten als Freunde und Bundesgepossen begrisst, so warde ihr Land nun nicht durch Processule ausgebentet, sondern man forderte von ihnen Lieferun-

<sup>20)</sup> Das Genssere in S. Th. A7L. Applan. 2, 41 jests die Verurbeilung marichig in d. J. 52. Dass Cin exique Vortreg sicht vollagen inderschrieb, und dieser nar in Comments vorhanden vars, kann nicht befrenden. Hierogan. 8th. Rafin T. A. p. 351 Perit. Vgl. unsen d. Rede fir Rabin. Pastern. u. f. 127 A. 49. 21) p. Rabin. 200 not. 5, 500 not. 5 febra in A. Guddelman fedices cellenia. 20) Dat. 2, 28, 15. 23) Dat. 9. 24) Be in den meisten Handscheiter, nicht Curden; densch ist Th. 5, 161 s. berichtigen. 20) p. Rab 2 vgl. 27, 27) Dat. 5, 500 p. 30 p. 30

gen, Schiffe, Truppen und Geld, und ausserdem die Einlösung der Schuldverschreibungen, mit welchen sie die Begünstigung erkaast hatten, und von Seiten der Wucherer Capital und Zinsen, Die Noth brachte sie und ihr Volk zur Verzweiflung, und machte sie als die nächste Ursache verhasst. Dejotarus und Ariobarzanes besassen weniger als nichts, und Dasselbe gilt von Ptolemäus Anletes, dem Könige von Aegypten. Seine unächte Geburt und die wiederholten Drohnngen der Römer, sein Reich mit dem ihrigen zu vereinigen, nöthigten ihn zu grossen Opfern. 33) Er wurde 59 unter Casars Consulat gegen angemessene Summen und Versprechungen ihr Bundesgenosse, 34) und schon damals lieh ihm Rabirius, 35) Ohne harte Massregeln gegen sein Volk kennte er nicht zahlen; die Aegyptier empörten sich deshalb und weil er auch übrigens ihr Missfallen erregte, und er kam 57 als Flüchtling nach Rom. 36) Ausser M. Coelius und Andern verschaffte ihm wieder vorzüglich Rabirins die Mittel, welche erforderlich waren, um seine Herstellung zu bewirken. Wenn man ihn nicht unterstitzte und nicht noch mehr wagte, so wurde die alte Schuld nicht abgetragen, und Pompejns widmete ihm eine so lebhafte Theilnahme, dass der Erfolg den Glänbigern nicht zweifelhaft war. 37) Der Trinmvir wollte selbst seinen Schützling mit Heer und Flotte nach dem Nil führen, und dadurch erreichen, was ihm als Oberaufseher der Zufuhr versagt war. 38) Durch einen erdichteten Spruch in den sibyllinischen Blichern wurden seine Wünsche vereitelt; er ermächtigte aber insgeheim Gabinius, den Proconsul von Syrien, Auletes im J. 55 mit der bewaffneten Macht wieder einzusetzen. 3 \*) Nun erschien Rabirius in Alexandrien. 40) Der König ernannte ihn zum Dioecetes oder ersten Beamten des Schatzes, 41) und Gabinius, welcher diess ohne Zweisel verlangte, liess ihm zur Erhebung der Stenern, an-

<sup>89) 2.</sup> Th. 555, 3. Th. 146 A. 61. 152 A. 22. n. 156 in. 34) 3. Th. 212 A. 37 a. 633 A. 78. 35) P. Rable, Past 2. 55) 2. Th. 535 in. 37) Das. 537 A. 79-82. 4. Th. 512 in. 38) 2. Th. 507 A. 20 n. 500 in. 50) 3. Th. 50 in. 40) p. Rab. P. 8. Sector. Class. 1. 61) p. Rab. 8. 101. Here the nation a regr proposite Pertury set strenge at strength experimental percursive, pic considerant equal dispersations region succeptant. Polyb. 27, 12 vgl. Ather. 11 p. 493 Canash.

geblich zum Schutze des Auletes, Truppen zurück. \*1) Er konnte für ihn und für sich erpressen, aber er missbranchte seine Gewalt in dem Maasse, dass der König ihn zu verhaften befahl, entweder um ihn gegen die Wath des Volkes zu sichern, oder um diesem eine Genugthung zu geben, damit es ihn, den wahren Urheber der Bedrickungen, nicht von neuem vertrieb. In den Quellen fehlt hier der Zusammenhang; man kann nur vermuthen, dass die Alexandriner das Gefängniss zu erbrechen drohten, und Anletes aus Furcht vor Rom, und erfreut, den Gläubiger zu beseitigen, seine Flucht begünstigte. (1) Dieser kam nach Rom zurück, nicht so arm, als Cicero annimmt; in seiner sehr bedenklichen Lage hatte er von dem Erwerbenen so viel als möglich sogleich fortgeschickt; es wurde nicht bloss von dem Kläger behauptet, und der Sachwalter widerlegte es nicht. \*\*) Auf die Nachricht von seinem Unfalle befriedigte Casar die Leute, welche zu dem Wuchergeschäfte Geld vorgeschossen hatten. 46) Alles fiigte sich nach Wunsch, bis die Feinde des Pompejus und Casar an das verhasste julische Gesetz über Erpressungen vom J. 59 erinnerten, als Gabinius verurtheilt war. Da dieser die Strafsumme nicht erlegen konnte, so sollte Rabirius nach Verhältniss seines Antheils am Gewinne zahlen. Denn das Gesetz gebot in einem solchen Falle zu untersuchen, an wen das Geld gekommen, wer als Raubgenosse zu betrachten, und statt des Verbrechers, dessen Vermögen nicht zureichte, zur Deckung des Fehlenden heranzuziehen sei. \*6) Deshalb nennt Cicero den Process einen Anhang zum vorigen. 47) Auch waren Ankläger. 44) Prätor 49) und Richter dieselben. 10) Die alexandrinischen Zeugen traten ebenfalls wieder auf, 51) and Cicero sprach wieder als Anwalt. In diesen Jahren erkennt man fast immer eine Beziehung zwischen

<sup>42)</sup> Dio 42, 3. vgl. Pietuch. Pomp. 78. App. 2, 489 v. 481, v. Th.; 8, 523 A. 98. 439 p. Rab. 16, 440 D ka. 1c. 440, c. 15. 469 c. 15. 469 c. 15. 469 c. 15. 460 c.

seinen öffeutlichen Handlungen und dem Streite mit Gledien. Rebiries sergte für ihn, ah er vorbannt wunde; 123 daher imsste auch er ihm helfen, und Cäsar, der Günner seines Glenten, der ihn eggen Clodien vertheidigen sollte, bestärkte ihn in dem Entschlesse, diese Pflicht zu erfüllen. Indess verricht seines Rede durch ihren geringen Umfang und durch den Inhalti, wie ungere er noch einmel, veen und nur unmittelber in einer Khagsache des Gabinius des Wort nahm. Die Minner aus Alexandrien werden von ihm getadelt, wet iln ein für leene und gegen Rabirias aussagten; 14) noch unbestündiger zeigte er sich seihse; or doubt wiederholt darraf hin, dass sein Feind mit Recht verurheit sei.

"Wenn jemand Rabirius tadelt; weil er sein Vermögen dem Könige anvertrant hat, so darf er auf meine Beistlumung und auch auf die seinige rechnen, obgleich man bei einem bessern Erfolge seine Weisheit rühmen würde. Wie dem auch sein mag, er bat dafür gebüsst, und ich bitte wur den Unglücklichen nicht noch tiefer zu beugen. Es liegt in der Natur, dass wenn eine Familie sich Ruhm erwarb, die Jüngern ihre Ahnen zum Muster wählen, 54) C. Curius, der Vater des Beklagten, war im Ritterstande und unter den Staatspächtern einer der Ersten, wohlthätig und von aller Habsucht entformt. Sein Sohu, ebgleich er ihn nie gesehen hatte, hörte von ihm, und liess sich durch sein Beispiel zu demselben Fehler verleiten. Er wurde ein thätiger Geschäftsmaun nud lieh den Völkern, in mehrern Provinzen und auch den Königen. Dieser alexandrinische erhielt schon vorher eine grosse Summe von ihm; 55) indess gounte er seinen Freuwden Antheil an den Geschäften und am Gewinn; 4.8) kurz, man erkaante in ihm das Ebenbild des Vaters. Naa kam aus seinem Lande vertrieben und in böslicher Absieht Ptolemaus nach Rom, und Rabirius lieh ihm von neuem. Er gab ihm auch das Geld seiner Freunde; es war thöricht, wer kann es läuguen? 57). Aber er fürchtete das frühere Darlehn zu verlieren, wenn er sich jetzt

<sup>52)</sup> Dus. 17. 58) c. 11. 64) p. Rab. Post. I. Quintilé. 8, 1-5. 65. 55) Oben A. 55. 56) Durch Bothe Zimese veriotet machine sie Euschünse, wonn sein Vernügen nicht zureichtet, oder sie waren als Soufflisse und Rochnungsführer in seinem Dienst. 57 p. Rab. 2.

Schrunken setzte. 49) Daher die erste Auschaldigung; der Senat sei betochen. Welche Rechtspflege! wer besticht, wird angeklagt, uns, die wir – angeblich – bestochen sind, belangt man nicht. Den Senat zu rechtfertigen it hier nicht der Ort; aber es war auch nicht die Sache des Glünigers, als ihm die Schadacheine auf dem albanischen Gate des Pompejes ausgestellt wurden, zu fregen, wozu das Geld bestimmt set. Er hie nicht einen Feinde, soudern einem Bandegenossen Rome, dessen Hertellung der Senat einem Consul aufgetragen hatte. 49) Man bestreft nicht dem Verkifer des Schwerzlers, mit welchem ein Mensch erschlagen ist. Aber nochmals, dieser Rechtsbandel geht den Senat nicht an, und wenn ich nan zeige, dass er auch Gabinius nicht angeht, so wirst das, Menmiss, verstemmen missen. 40)

Er betrifft nämlich die Frage, wehin jenes Geld gekommen sei, und ist gewissermassen ein Anhang zu dem friihern, welcher sich mit einer Verurtheilung geendigt hat. Gabinius koante für die Strafsumme keine Bürgen stellen, auch konnte das römische Volk sie nicht aus seinen Gütern erhalten. Nach dem julischen Gesetze soll man diejenigen in Auspruch nehmen, an welche das von dem Verurtheilten erpresste Geld gekommen war. \*1) Wenn diese Verordnung keineswegs neuk sondern aus dem servilischen und cornelischen Gesetze entlehnt ist, 62) was beginnen wir. welche neue Art von Gerichten führen wir ein? Nie warde iemand unter dem Rechtstitel: wohin das Geld gekommen, in Anklagestand versetzt, wenn er nicht bei der Bestimmung der Strafsumme zur Untersuchung gezogen war, und diess geschah nur auf die Aussage von Zeugen, oder wenn die Rechnungsbücher der Privatpersonen oder der Gemeinden dazu Veranlassung gaben. Rabirins ist in dem Processe des Gebinius nie erwähnt, kein Zenge, kein Ankläger hat seiner gedacht. Die Klage steht mit der vorigen in gar keiner Verbindung, sondern man hat nur diesen Einen römischen Ritter herausgegriffen, ihn wegen Erpressungen

<sup>43)</sup> Wonn der König mit seinem Geiße die Grossen nicht ochanfte, und nicht nach seiner Herstellung durch die Römer in Aerypten ferner expresse konnte. 50) 2. Th. 537 A. 55. 00) p. Rab. 3. 61) Das. 4. 5. Th. 215 In. v. Ferrat. Ep. 1 ep. 10. 63) 2. Th. 699 A. 25. 499 in.

zu belangen, nach einem Gesetze, welches nicht auf ihn angewendet werden kann, nicht auf den Ritterstand, dem er angehört: "Allerdings, sagt Memmius, nach dem Theile des Gesetzes, der gegen Rabirius war." 63) Nnn verstehe ich; aber das ganze Gesetz berührt weder ihn noch seinen Stand. Ich wende mich zuerst an euch, Senatoren. Oft und noch vor kurzem haben die Ritter sich enres Schntzes erfreut. Denn als anf den Vortrag des Consuls Pompejus in dieser Angelegenheit 64) einige Wenige der Meinung waren, dass die Kriegstribnne, die Anführer der Renter, die Schreiber, das gesammte Gefolge der Magistrate ienem Gesetze unterworfen sein sollten, liesset ihr es nicht zn, dass man einen nenen Fenerbrand gegen die Ritter schlenderte. Und ihr, römische Ritter, was werdet ihr thun? Beachtet den Rath des Glancia, 65) anf der Hut zu sein, wenn in einem Gesetze gesagt werde: wer in Zukunft. se) Ich, der ich aus eurer Mitte hervorgegangen bin, empfehle euch Vorsicht, damit ihr ench nicht ein zu hartes Schicksal bereitet. Als der Tribun M. Drusus auf Untersuchung gegen den Ritterstand antrug; dass eine Klage gegen den Statt finden sollte, welcher als Richter Geld genommen hatte, widersetzten sich die Ritter. 67) Sie waren weit davon entfernt, solche Bestechungen zu billigen, aber sie behaupteten, dass nur dicienigen an die Gesetze gebunden sein mijssen, die nach eigenem Ermessen in jenem Lebensverhältnisse sich befänden. 68) "Du bist eben sowohl Richter als ich, der Senator." Wahr; aber du hast dich darum beworben, ich werde dazu gezwungen; 69) des-

<sup>63)</sup> c. 5. Die Lesset ist nagrwiss, der Sina destlich. M. behaptetes, anch der Wörde des plütische Gestetest quo en pecunia perveneit, Könne man die Anklage des ühr, auf Rabir, ussdachens. 64) In voriges Jahre. 185 (). C. Sertilien Glassica, d. Mitcheldige des Tribues Staterians and J. 190 ats Pritor guidetet. 69) 6. 67) 7, M. Livins Drauss were 91 V. Tribun. Mehr ührer diesen Theil seiner les indiciaris bei Cc. p. Classet. 65 a. bei. App. 1, p. 72; vgl. 73. 2, 406 fas. v. Th. 4, 67 A. 63. 68) 7; Attamen in dispatabat, ees teneri legibas oportere, qui son indicioner Gestellam condiciaem vitas excell. Um Antere sich bewarben, and darch in den Sentan gelangten. p. Classit. 56; Ast sibi ad honores presentendicaem vitas execut, petitissen richipiason, manore. 69) Sofern vor Draws d. semponiche Gestella. 7. Th. 400 n. Ab Draws das arcellisches, vor Draws d. semponiche Gestella.

halb muss man mir erlauben, entweder uicht Richter zu sein, oder das Gesetz nicht zufolge eines solchen, welches für Senatoren gegeben ist, fürchten zu dürfen. Lasst euch, Ritter, das von den Vätern ererbte Recht nicht entreissen. Wenn Rabirius ins Unglück geräth, der weder Kriegstribun, noch Anführer der Reuter. noch im Gefolge des Gabinius oder sein Vertrauter War, wie werden sich diejenigen eures Standes in Zukunft vertheidigen, die man mit unsern Magistraten in Rechtshäudel dieser Art verwickelt? 10) "Du bast Gabinius angetrieben, den König in sein Land zurückzuführen." Ich will nichts verbringen, was ienem zum Nachtheil gereichen könnte; hätte ich nicht schon früher mich mit ihm versöhnt, weil Pompejus es wünschte, so würde sein Schicksal mich jetzt mit ihm versöhnen. Er behauptete, bei seinem Unternehmen sei er von der Rücksicht auf den Steat geleitet, weil er die Flotte des Archelaus gefürchtet 71) und geglaubt habe, die Schiffe der Seerauber werden das Meer bedecken; auch sei er nach dem Gesetze befugt gewesen. 72) Als Gegner länguest du

das. 491 die A. 51, u. 4. Th. 391 A. 7. die Ritter zur Rechtspflege berief, übernahmen sie diese nicht nach eigener Wahl; sie geboren bun einmal dem Stande an; nach dem zuletzt erwähnten Geretze richteten anch die Senatoren. Durch die Bewerbung nm Aemter sich den Wag in die Carie zn bahnen, war Sache der Willkühr. Wer also als der Sohn seines Vaters zur Rechtspflege verpflichtet ist, - eine Beschwerde, nach welcher die Ritter sehr verlangt hatte, - der darf nicht wegen Bestechungen belangt werden, and weil diese nicht gestattet ist, so darf man anch Rabir, nicht nach dem julischen Gesetze gegen Erpressungen belangen. 70) Nach amtlicher oder einer andern engern Verbindung mit dem Statthalter, so dass man sie mit einigem Schein verdächtigen kann, als sei ein Theil des Erpressten ihnen gezuflossen. Weniger eine Fürsorge für die Ritter, als eine geschickte Wendung zu Gnusten des Clienten, der schon durch seine Verbaltnisse über jeden Verducht erhaben sei, 71) c. 8. (7) 3. Th. 50 A. 26, 72) 8. Manet. Das. 3, 205: Hains legis, quod quidem ego meminerim, mentio ausquam extat. Gabinins sogt nicht, durch ein Gesetz, sondern nach dem Gesetz habe er Auletes berstellen durfen. Quod superiore consulatu-Caesaris a. 59 - cum patre Ptolemaco Anlete - et lege et S. C. societas erat facts. Caesar. B. C. 3, 107; 3. Th. 212 A. 37. Im J. 57 beschloss wenigstess der Senat auf den Antrag des Consuls Loutules, den vertriebeneu Budesgenossen durch den Procousal von Ciffeien, welches Lentulus selbst n verwalten hoffte, wieder einzuseizen, ad. Fam. 1, 1 j. 2, u. ep. 7 j. 3.

es; ish vereethe dip. 12) zumal da das Gericht anders eutschieden hat. Warum ershabst du ein Geschrei darüber, dass ihm 10,000 Taleate versprechen seien? 7 °) Da bedurfte es also vieler schönen Worte, 7 °) um einem Messchen, den da als höchst habstichtig exhiders, 1 °) us erbitten, dass er 240 Milliosen Sestertien sicht verschmikte? 7 °) Er handelts ledigitich aus eigenem Antriebe, 7 °) and moekte er Ruhm begehren, wie er selbst agte, oder Geld, wia du willst, er begohrte für sich. Rabirias war nicht sein Begleiter oder Anhänger, denn er verliesa Rom in der Haffnung, nicht dorch Gehänins, watchem die Angelageabeit des Könige fremd war, sondera durch P. Lenstelus, der vom Senat Vollmacht hatte, nich Absicht nu erreichen. 1 °)

Aber er war doch erster Besnster des Schatzes. \*\*D Er war sach im Gefängnisse und in Gefähr, sein Leben zu verlieren, und handelte num darin thörfelt, dass er nach Acgyptan gieng und sich in die Gewalt des Könige begab. \*\*) Indess ist es ihm, einem Manus von mittelmissiger Bildung, nicht anzurechsen, de selhst Plato sich dem Tyrannen Dionysins anvertraute, Calliatheness Alexander den Grossen begleitete, von welchem er getödet wurde, wie Demotrius Phalesteness in demuelben Acgypten durch das Gift sinser Schlange. \*\*) Seiner Thorheit gewischt überdissen gröseren aus früherer Zeit zur Enstehaldigung; er hatte das Geld einmal dem Könige gelieben, und musste Mauches erdulden, um sich aus dem Handel zu ziehen. Magt du ihm also vorwerfen, so oft de willt, er habe statt der römischen Kleidung

<sup>2,</sup> Th. 137 A. 85. Dar religiõus Bedeuten, veolarele dio Sache sine andre dessati schial, reveibate Gab, nicht Uessa A. 72. 73 (Gwriss sohr gene in Picas, 21; Exercism eduxit ex Syris. Qui liciti extra provinciam? Pracheit se mercenarios comites reja disexandrica. Qui le be tragiar 2 In Augyptam venit; — quando hac hellum est blic ardo, ant popultas
munosperat? 74) S. 5. 73. 50 dis A. 23. 75) V. Seiten des Rabio.
Rabio, velchos dise senisten Handeleifune geben, hesiciat sich auf Oplaina.
75) S. Fie den Fall, dans dises Worte übenbör wirden, folgan sie c. 11
noch einamt. Oblinien, niere scheidiches Manch, welchen die Erder eurg.
Nates anch Gic Bestimungen nicht verschent. 3. Th, 66 A. 28 u. 60. A. 28.
Noch 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 18, 18, 18, 18, 27, 23, 24, 24, 28, 29, 29, 29, 20, 17, 28, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21

den griechischen Mantel getragen; es ist nichts damit gesagt, als dass er unbesennen dem Könige sein Vermögen einhändigte : ohne den Mantel in Alexandrien durfte er nicht hoffen, wieder als begüterter Mann in Rom in der Toga zu erscheinen. Oft tragen Römer die Mütze, auch vornehme junge Männer, und sogar einige Senatoren, und nicht etwa in einem Garten oder Landhause vor der Stadt, sondern in dem vielbesuchten Neapel, Sulla seht ihn mit der Chlamys; auf dem Capitol eine Statue des L. Scipio, welcher Antiochus tiberwand, mit Chlamys und Sandalen; niemand hat einen Tadel deshalb ausgesprochen; \$3) P. Rutilius Lupus, ein Consular, rettete sich in griechischer Kleidung, uls er von Mithridates in Mitylene überfallen wurde; 84) und Rabirius begieng ein Verbrechen, als er seine Kleider gegen fremde vertanschte, um wieder zum Benitz seiner Habe zu gelangen? Nach seiner Ankunft in Alexandrien eröffnete ihm Auletes, es gebe pur ein Mittel, sein Geld zu erhalten, wenn er sich der Aufsicht über die königlichen Einkünfte unterziehe. So blieb kein Ausweg; er wurde Dioccetes, wie sehr ihm auch der Titel missfiel, und es folgte von selbst, dass er non auch eine ihm verhauste Kleidung anlegte. Könige dulden keinen Widerapruch. 15) Doch eben dadurch wird die Klage begründet: "während er für Gabinius Geld eintrieb, brachte er von dem Zehnten des Geforderten Geld für sich zusammen." se) Diess verstehe ich nicht; soll damit gesagt sein, er habe ein Zehntheil mehr genommen oder an der Summe abgezogen? In jenem Falle hätte Gabinius 11,000 Talente erhalten, du hast aber, wie diese Richter, nur 10,000 gerechnet; zu so schweren Abgaben konnte nicht noch so viel hinzukommen, und Gabinius, ein höchst habsüchtiger Mensch, wie du meinst,

<sup>83) 10.</sup> Ome cepidia. Solpies Broder mechte ma d. Verwurd, das erem pattie empisieup im Gymanieu mbergebe Liv. 25, 19. Ged. 1. 5, 21 5, 41. Ged. 1. 5, 21 5, 64. The property of the second pattern of

hätte nicht einem se bedeutenden Abzug gestattet. Alexandrinische Gesandte, welche diesen belebet haben, werden als Zeugen anftretreten; ist es mit der Rechtsgeweinheit verträglich, wenn ais gegen den nussagen, der das Geld einferderte, während sie den, für welchen er eingeferdert wurde, beloben?

Mein Freund Memmius behauptet, die Alexandriner seien durch deuselben Grund bestimmt, Gabinius zu beleben, der mich bestimmt habe, ihn zu vertheidigen. Mein Grund war die Versöhnung mit ihm, nicht die Besergniss, Pempejus zu verletzen. 87) Wie frech sind sber die Alexandriner: so eben läugneten sie im Processe des Gsbinius, dass diesem Geld gegeben sei; man las nuch ein Zeuguiss des Pempejus vor, der Kenig habe ihm geschrieben, es sei Gabinius kein Geld gezahlt als zu den Kriegsbedürfnissen. "Die Alexaudriner fanden damals keinen Glauben;" wird man ihnen jetzt glauben, wenn sie bejahen, was sie früher läugneten? Sie mögen schweigen; aus ihrer Stadt kommt nichts als Betrug. Wenu untersucht werden soll, wehin das Geld gekommen sei, so pflegen nicht besondere Richter zu untersuchen, sendern dieselben, vor welchen der Beklagte erschien. Hätte alse Gabinius Bürgen gestellt, oder das Volk so viel uus seinem Vermegen erhalten, als die Strafsumme betrug, so würde jenes Geld; wie viel auch an Rabirius gekommen sein möchte, nicht von ihm geferdent sein. Daraus erhellt, dass in dieser Art von Gerichten das Geld geferdert wird, ven welchem in dem ersten erwiesen ist, dass es an einen Genossen des Verurtheilten gekommen sei. \*\*) Was kann verkehrter sein, als den anzuklagen, der nicht, wie Gabinius usch dem Spruche des Gerichts vern Könige Geld empfangen, sondern ihm eine sehr grosse Summe

<sup>87) 12;</sup> chee §. 65 fm. 88) 15. Die Lesart bei Ernesti, die nach Schitz aufgronnen het; ad quen zoderum ein; qui dannatza est, entspricht dam Sinna der Stellz; esrem bei Oreill gieht keinen Hinn. Cie, wiederheit, was er schon e. 5 gesagt hat ist el. Processe des Onh. ist circ Rabir, ger nicht die Rede gewesen, nan hat ihn nicht beschnlicht, dans ein Theil des Erpressen en ihn gekommen sei, wie kan nam ihn chen greed deer rechtliche Ormadigs in Ausprech schonen? liegt darin ein Grund, deur Gab. keine Bürgen berbeischaffen konnen, und dass sein Vermegen nicht zurechte?

(7.5.69.)

geliehen hat? Der König gab sie also Gabinius, und dieser überlieserte sie Rabirius nicht; wohl, wenn der Schuldner des Letztern sie nicht ihm, sondern Gabinius gab, hat er, nachdem Gabinius verartheilt worden, ihn befriedigt, oder ist er noch sein Schuldner? "Rabirius hat das Geld, er verbirgt es nur," Warum sollte er, dem zwei bedentende Erbschaften zuflossen. \* \*) der überdiess seine Habe auf eine anständige Art vermehrte, für einen Mann ohne alles Vermögen gelten wollen? Dann strebte er nach einer neuen Art von Ruhm. "Er hat aber in Alexandrien als Herrscher geboten; " 90) nein mit dem grössten Uebermuth herrschte man über Ihn; man schickte ihn ins Gefängniss und legte seine Freunde in Fesseln; es fehlte oft wenig, dass man ihn tödtete, nackt und dürftig ergriff er zuletzt die Flucht. "Das Geld wurde ihm nachgeschickt; in Puteoli lief mit andern ein kleines Schiff ein, welches man nicht öffnete;" dies ist ein leeres Gerede, die Wahrheit dagegeu, dass er ohne Cäsars ungemeine Freigebigkeit längst nicht mehr auf dem Markte sein würde. 91) Die Lasten, welche einst in bessern Tagen Viele für ihn trugen. trägt Cäsar jetzt allein. Ihr seht in ihm nur noch den Schatten eines Ritters. Es zengt aber von nicht geringen Vorzügen, dass ein so grosser Mann ihn schätzt, ein Mann, welcher von dem Glücke so hoch erhoben, und mit den wichtigsten Unternehmungen beschäftigt ist. Ich habe viele nud unglaubliche Tugenden an Casar kennen gelernt; gross ist, was der Feldherr leistet, es findet indess in einem ewigen Andenken der Menschen seinen Lohn: 92) die Handlung verdient aber Bewunderung, welche nicht von den Dichtern und durch Denkmäler verherrlicht, sondern nur von den Verständigen gewürdigt wird. 93) Cäsar lässt einen ohne seine Schuld verarmten alten Freund nicht fallen; er unterstützt ihn mit seinem Gelde und Credit; der Glanz seines Namens verblendet ihn nicht, die Höhe seines Glücks und seines Ruhms vermag das Licht seines Geistes nicht zu schwächen. In die-

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>89) 14;</sup> von dem Leiblichen n. dem Adoptiv-Vater; oben §. 25 n. 31. 90 Und also ohne Zweifel zich nærst bedacht. 91) 16; wegen Vererange nicht mehr Ritter sein; vgl. c. 17 fin. 92) 15. 5. Th. 695. 8. anten Cic. als Krieger. 93) 16.

ser neuen Art von Gitte solltet ihr, Richter, ihn zu übertreffen suchen, zanad wenn ihr seht, dass man gerade diese Tage gewählt hat, seiu Ansehn zu untergraben; 2°) hört er, dass ein Freund sainer Ehren beraubt ist, so wird es ihm sehr schmerzlich sein.

Diess mass Mannern, die nicht unbillig sind, genügen; für ench. Richter, deren Billigkeit wir im höchsten Grade vertrauen. ist es schon zu viel. Um aber Aller Argwohn zu begegnen, verkündige ich: Rabirius verbirgt das Geld, die Reichthumer des Könies sind bei ihm versteckt: wer will seine Güter um einen Sestertius sich zuschlagen lassen? 94) Wie traurig für dich, dessen Gitte Viele bereichert, der nie verschwendet hat, für einen Sestertius wird deine Habe von mir zugeschlagen! Aber der Unglückliche wünscht sogar, dass ihr ihn verurtheilt, dass man seine Güter verkauft, damit jeder vollkommen befriedigt werde; er wünscht nur seinen Credit zu erhalten, und wollt ihr eure Milde vergessen, so könnt ihr ihm auch nichts Anderes entreissen. Ich beschwöre euch, es nicht zu thun, zumal wenn man von ihm, dem das Seinige nicht erstattet wird, fremdes Gut verlangt. 06) Und nun, Rabirius, will ich dir die Thrunen zurückgeben, die du bei meinem Unfall in reichem Maasse vergossen hast. 97) Allen Meinigen schwebt die klägliche Nacht vor Augen, wo du dich and Alles, was du hattest, zu meiner Verstigung stelltest. Bei meinem Weggehen gabst du mir das Geleite und Gold, Viele können deine Freigebigkeit bezeugen. Deinem Vater, der eben so handelte, kam es bei einer peinlichen Klage sehr zu Statten. 9 8) Aber ich fürchte den Neid. So vieler Menschen Thränen beweisen, wie theser du den Deinigen bist, and mich überwältigt

<sup>94)</sup> Die Zeit, in welcher die Galiles unerwaret seine Lepionen in den Wisterlagers aupfelen. 2. Th. 304, 95) 17. Quintil, 11, 95, 172; γgl. Ascon, in Milton, fins. p. 54 Or.; Bone eine — Milton fins. p. pepter allerel aeris magnitudiem semancia venternat. 99) 17. Si advessitäta perenia pretirez ab ce, cei san nan reddirier. Es beziele sich offenhes zicht auf die Stammen, welche Chaser, angeblich nur sur Bedriedigung der Ullerden, geschicht habte, nondere der Schwarlter des Rahir, hitter dem Zwelche ger gausen Rede gemäns, von lien, der hel dem Guechtfte mit Austens zein Vernögen einbürtes, nicht seuth auch zu Socheiten Mitter ahlten sollten. 97) In neo cann. 5. Th. 640 A. 52. (66) 17, p. Rahir, penderes 8. ft. 161 in.

der Schmerz, er erstickt meine Stimme. Buch, Richter, fiche ich an, dass ihr diesem trefflichen Manne den Namen eines römischen Ritters micht entzieht. Er bittet euch um nichte, als dass ihr ihm vergünnt, frei und forchtles enf diese Stadt zu blicken und diesen Markt zu betreten, ein Glück, welches ihm ehne den Bestand Eines Freundes das Schicksel sehne entrisen hätte. "

Bei dem Schweigen der Alten kann nan nur vermushen, dass die Richter unter dem Vorsitze des Cato nach der Verntheilung des Gabinins anch sein Werkzeng bei den Erpressungen
und dem Güntling des verhausten Proconnals von Gallien sicht
schonten, und dass dieser als Dictater ihn, vin viele Andre, aus
dem Exil zurückrief. Im J. 46 diente Robirios in Gänar Heere,
und gieng unf dessen Befehl von Africa nach Sicilien, um Lebensmittle herbeitubrisgen. 98

Gegen Ende des Ähres 64 war Attieus wieder in Rem, 100) Cicero berichtete daher in der noch übrigen Zeit nur an seinem Bruder in Gallien. Er meldete ihm unter Andorna, dass am 24. November der Vater des Serranus Demesticus bei dessen Leichenbegüngnisse eine von ihm entworfene Lebrode gehalten habe.

# §. 70.

(a. 64.) Das Wichtigste geschah shue ihn, welches er jetat beklägte. J Zahn Jahr spitter beharptete er das Gegentheil. J Indeas gewann er dadurch Zeit, wie oft er sich auch mit den gerichtlichen Arbeiten befasste, ein Werk liber den Staat az schreiben. J Plate gab die Form, und mit mehrern Andern

<sup>99)</sup> B. Adrie. 8, g. Th. 562 A. 77. 100) of Art. 9, 17 z. 85, Th. 8, 28 A. B. 1 of Qu. fr., 5, 6 f. 6 f. 8, 5 int. 4 v. Tebes v. J. 5 7 Ailikes Serranus, cis Fraund des Circlius, u. van Ciorro verbibats, 2. Th. 254 A. Qu. 256 in. u. 257 A. 34, depicied discer plais dev Verbilanieses scheinbar genne Gesinangera Sederte, vire namentich in dieser Zeist die Breden I. Velin. u. daßis. havrieses. Dues Serv. nid den Worten Seines Anderen gereich, ist nicht sunerhört. 4, Th. 350 A. 96. 20 Chen 5, 65 A. 21 I. 2) des fr. 2, 1 J. E. Liber — de ne publica, quen true perspisans, quan gaberninis rei publica tenshamas. 4) De ne publica blad. Cio. 1 u. de beg. 2, 1 J. E. 15 H. Tare. 6, 1 Ben. 4, 9 r. 2, Augusti. de 1. L. de beg. 1 Li de pe p. disputatio sit Ant. 6, 10 f. 2. Augusti. de 12, 2, 21. De 20 pillan pr. p. disputatio sit Ant. 6, 10 f. 2. Augusti. de 12, 2, 21. De 20 pillan pr. p. disputatio sit Ant. 6, 10 f. 2. Augusti. des crients de ceptime circ; file

grösstentheils die Gedanken, aber nicht den Geist; 1) auch vertheidigte Plato nicht die Vornehmen, die durch ihre Laster und Verbrechen den Staat zu Grunde richteten, noch unterhandelte er mit dem Staate, ihm zu erlauben, dass er zu seiner Sicherheit die Tyrannen unterstützte, in gebundener und ungebundener Rede sie als die Verdientesten im Staate belobte. 6) Atticus sollte Cicero die Benntzung seiner Bibliothek gestatten, als er im Mai im Cumanum, wo der Anfang gemacht wurde?) und dann auf dem Gute bei Pompeji 1) sich mit jener Aufgabe beschäftigte, neinem mithamen und schwierigen Unternehmen." ) Nur langsam konnte er es fördern, obgleich er nicht unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Rom in den ersten Tagen des Juni seine Zeit durch die Gerichte verlor. 10) Später war es der Fall, und die Reise im September bezweckte nur Erholung. 11) Der Bruder mahnte, und wurde im September zur Geduld verwiesen: ich habe das Werk angefangen, aber jetzt nicht beendigen können. 12) Neuer Verzug entstand durch mehrmalige Veränderung des Plans. 13) Am Ende des Octobers waren erst zwei Bücher ausgearbeitet; 14) als Cicero während eines kurzen Anfenthaltes in Tusculum in Gegenwart des Sallustius sie vorlesen liess. 15) bemerkte dieser: es werde mehr Eindruck machen, wenn er selbst das Wort nehme, zumal da er nicht ein Schul-Philosoph sei, wie Heraclides Ponticus, 16) sondern ein Consular und vor Andern in den

v. d. Staate, wie er sein soll, mit Beschränkung auf Rom: ad Qu. fr. 3, 5 u. 6. De moribus institutisque maiorum et disciplina ac temperatione civitatis: Tusc. 4, 1. Holizizat ad. Qu. fr. 2, 14. Politici libri: Coel. ad Fam. 8, 1 fin. 5) In libris de re p. Platonis se comitem profitetur. Plin. H. N. pracf. p. 18 Franz. 6) 5. Th. 694 A. 5. 7) ad Qu, fr. 8, 5 u. 6. 8) ad Att. 4, 14 n. ad Qu. fr. 2, 14; ohen f. 63 A. 58. 9) ad Qu. fr. 1, c. ad Att. 4, 16 f. 2. Tanstall glaubt Ep. ad Middl. p. 140, dass es schon 59 begonnen habe, aber weder ad Att. 2, 12 fin. u. das. ep. 14 f. 3 noch die andern Stellen, welche er anführt, beziehen sich auf diese Schrift, ohgleich Cic. schon früher griechische ähulichen Inhalts lesen mochte. 10) Oben f. 63 A. 61, 11) Oben f. 68 in. 12) ad Qu. fr. 8, 1 (. 4. 13) Das. 3, 5 n, 6: Non cessavi neque cesso; sed saepe iam scribendi totum consilium, rationemque mutavi. 14) Das. 1, c. Duobus factis libris. 15) Oben (, 68 A, 95 n, A, 2, 16) Ein Academiker, der über den Staat geschrieben hatte, ad Qu. fr. I. c. de ieg. 6, 6.

Staatsgeschäften erfahren; 17) als erdichtet werde erscheinen, was Manner aus so alter Zeit vortragen, 18) und auch Aristoteles spreche über denselben Gegenstand in eigener Person. Diess schien ihm gegründet zu sein; es kam ferner in Betracht, dass die erste Anordnung seine Zeiten ausschloss, die er nicht hatte berühren wollen, um niemanden zu beleidigen. Er konnte diess unter jeder Bedingung vermeiden, und wurde mit sich einig, das Werk ummarbeiten, und sich darin mit seinem Bruder zu unterreden. 19) Doch schon nach dem ersten Verauche, den Rath des Sallustins zu befolgen, kehrte er zu seinem ursprünglichen Plane zurück, nach welchem nur Verstorbene euftreten sollten. Er änderte bloss darin, dass er die Gespräche nicht auf neun Tage, 20) sondern auf drei, 21) und nicht in neun Bücher, sondern in sechs vertheilte, 22) so dass die Unterredung jedes Tages zwei füllte. 23) Die sechs, auf welche er dann als auf eben so viele Bürgen seiner Redlichkeit verwies, wenn man ihm Schlechtes zumnthete, 24) wurden nicht im J. 54 sondern in einem der folgenden beendiet and bekannt gemacht. Als er 51 nach Cilicien gieng, war das Werk noch neu. Atticus las es jetzt mit seinem Freigelassenen Thallumetus, 25) welches an sich für jene Annahme nichts bewei-

<sup>17)</sup> ad Qu. fr. L c. de re p. 1, 8. 18) Unten A. 32, f. 19) ad Qu. fr. 3, 5 n. 6. Da der Bruder jetzt in Casars Heer diente, mussten die Dialoge der Wahrscheinlichkeit wegen in eine frühere Zeit verlegt werden, u. zwar in die nächste nach 63, damit Catilina erwähnt, u. Q. Cicero, der später als Statthalter nach Asien gieng, eingeführt werden durfte. 20) Auf die Novendiales feriae; ad. Qu. fr. 1. c. nicht latinae, mit welchen Creuzer Heid, Jahrb, 1823 No. 4 p. 52 u, A. jene verwechseld. Unter der Regierung des Tallus Hastil. sagt Liv. 1, 31 fielen Steine v. Himmel, man hörte eine Stimme u. s. w. Romanis ab eedem prodigio navendiale sacram publice susceptum est. - Mansit certe sallemne ut, quandome idem prodigium nunciaretur, feriae per novem dies agerentur. Fest. v. Novend, Cic. wählte das Fest, weil er nach der ersten Anlage für neun Bächer eben so viele Tage branchte, 21) de amic. 4; auf Tage der latein Ferien , de rep. 1, 9, in welchen auch die Gespräche über die Natur der Götter gehalten werden, de nat, D. 1, 6. Unten f. 102 A. 5. An. 6, 1 6. 5. 7, 3 6. 2. 8, 11. 13, 19 6. 3. de leg. 1, 6. 8, 2. de div. 2.1. Tusc. 4, 1. 23) de re p. 2, 44 fin. vgl. Tb. 5, 42 A. 89. 24) ad Au, 6, 1 f. 5. u. ep. 2 f. 5. 25) Das. 5, 12 f. 2,

sen wirde, kime nicht Anderes hinzu. Um dieselbe Zeit meldete Geelies dem Verfasser, die Schrift sei in Aller Händen und
errege die lebhafteste Theilinahme; 11 en wer also erst nach
Gieros Abgange bemerklich geworden. In der Frevinz, im
J. 50, ernal dieser aus den Briefen des Afticas, dass die Blicher
ihm sehr gefielen, 11 ) er wirde seln Urtheil länget gekannt
haben, würe die Ausgabe friehe erfolgt; auch wurde ein geogruphischer Irrihum jetzt erst genigt, nicht vorber mindlich, wolf
man fin nicht endekenk konnte, ebe man las. 14)

Giorre widante das Buch cinem Manne, mit welchem se cinati in Snyna P. Ratilia Rafus sah, 'yo entweder seinem Bruder Quiatus, oder Atticus; mehr int nicht su ormitteln. '20) Er verlegt die Gespriches in die Zeit der latelnischem Ferien '21) des Jahres, in welchem Tuditums und Aguillien Consula weren. '12) Angeblich vernammelten sich vor Rom im Garten des P. Sciple Aemiliasus oder jüngeren Africauss wenige Tage vor

<sup>26)</sup> ad Fam. 8, 1 fin. 27) ad Att. 6, 1 f. 5. ep. 2 f. 5. 7, 3 f. 2, vgl. 8, 11 f. 1. 28) Das. 6, 2 (. 2. 29) Im J. 78 de re p. 8 fin. Brut. 22, 5, Th. 250 in. S. unten A. 42-44. 30) Mai praef. p. XIII u, XIV ed. Rom, entscheidet für jenen, n. sagt mit Recht, er sei mit dem Bruder in Athen gewesen, and habe ihn also wohl anch nach Asien begleitet. 5. Th. 247 A. 62; aber er irrt, wenn er aus ep. ad. Qu. fr. 3, 5 n. 6 f. 1 folgert, d. Werk über d. Staat sei ihm gewidmet. Cic. kounte ohne eine solche Absicht und auf eine offenhar zufällige Veranlassung den Entschlass fassen, den er dann anch wieder aufgab, sich mit seinem Bruder redend einznführen, n. dem gemäss für die Gespräche eine schickliche Zeit wählen, ad Qa. fr. I. c. oben A. 19. Ferner ist mittere librum ad Qu. fr. t. c. nicht gleichbedentend mit inscribere. Mai p. XIV. Dass an Varro nicht gedacht werden kann, bemerkt Mai selbst; vgl. Th. 5, 42 f. Attieus war aber in Athen, als Cic. 79 dort eintraf, 5. Th. S. 9 A. 17 n. S. 84 A. 10 f. u. er gieng vielteicht im nächsten Jahre mit ihm nach Asien; es ist daher möglich, dass da re p. I, 8 sich auf ihn bezieht. Die Stelle im Brutus 5 jedoch, deren Aechtheit Schütz hezweifelt hat, ohne Gründe anzugehen, beweis't nichts für ihn, obgleich man seit dem Vorgange von Beier Leipz, L. Z. 1824 No. 5 ein grosses Gewicht darauf legt. Ut illos de republica libros edidisti, nihil a te sane postea accepimus, Brat 1. c. heisst nicht, du hast mir seitdem nichts gewidmet, n. wird durch das zunächst Vorhergehende: iampridem conticuerunt tone literae, u. durch o. 3: vestris primum literis recreatus me ad pristina studia revocavi, erklärt. 81) Oben 82) 129 v. Chr. ad Qn. fr. 8, 5 n. 6, de re p. 1, 9.

dessen Toda <sup>1,1</sup>) P. Fertin Philas; <sup>1,4</sup>) C. Laelius, Scipios Freund; <sup>1,2</sup>) Mr Manilius, <sup>4,5</sup>) ein Rechtsgelehrter aber aem; <sup>1,3</sup>) Sparien Mumius, wie jeue schon acht bejahrt, <sup>4,5</sup>) Brader des L. Manuschen Ges. 146, welcher die Achter beniegte, <sup>1,5</sup>) und anserdem viet ingen Minner, Q. Aclius Tabera, <sup>4,5</sup>) in Shon von Aemlila, der Schwester jeues Scipio; <sup>4,5</sup>) P. Ratillius Rafus, <sup>4,5</sup>) Kriegstribus im Heere des Scipio Asmiliana in numautaintehen Kriege, <sup>4,5</sup>) Cos. 105, Redner, Philosoph und Geschichterheirer; <sup>4,5</sup>) Q. Mactius Scaevela, der Auger und Schwiegenohn des Lillius, <sup>4,5</sup>) and C. Fannies Stavbo, Gemahl der jüngern Techer des Lüllus, <sup>4,5</sup>) Mas kanate zur den Traum des Scipio aus dieser Schrift durch Macrobien, und einige kürzere Bruchstücke durch die Kireles-räter und Grammatiker, bis in neuerer Zeit längere Abschnite gefünden sind. Doch besitzen wir das Ganze nuch jetzt mech micht. <sup>4,5</sup>)

<sup>33)</sup> de re p. l. c. de amic. 4 u. 7 ad Qu. fr. l. c. ad Att. 4, 16 f. 2. 6, 1 f. 5. de leg. 1, 6 u. 9. 2, 10. 3, 5. Augustin, de civ. D. 2, 21. 34) ad Qu. fr. 1. c. ad Att. 4, 16 f. 2. de amic. 11, cc. Nach d. Fast. cap. u, den besten Handschriften nicht Lucius, wie Obseq. 84 u. Mai pracf. p. XLVI glanben. Cos. 136. 35) ad Qu. fr. u. ad Att. Il. cc. de amic. 4. de fin. 2, 18. 36) ad Qu. fr. u. ad Att. u. de amie, 11. ce. 37) de re p. 3, 10. Pompon, de crig. iur. Dig. lib. 1 tit. 2 lex 2, Cio. Parad VI. 38) de re p. 1, 12. de amic. 27. 39) ad Att, 13, 5. 40) ad Att. 4, 16 §. 2 ad. Qu. fr. 3, 5 u. 6. de amic. 27. 41) Er wurde Consal Pompon. l. c. Nar nuch Vermathang neant ibn Pigh. 3 p. 85 bei d. J. 118, wo sich in d. capit. Fasten eine Lücks findet, als cons. suff. für M. Cato. 5. Th. 151 A. 48. 42) ad Att. 1. c. de re p. 1, 11. de amic. 27. 43) de re p. l. c. u. App. Hisp. p. 306. 44) Der Erpressuagen beschutdigt, u. verurtheilt, lebto or in Smyras im Exil. 5. Th. 250 iu; oben A. 29; vgl. über ihn als Historiker F, Lachmann de Fontibus hist, Liv. comm. 2 p. 27. 45) ad Att. 4, 16 f. 2 ad Qu. fr. 3, 5 u. 6. de amic. 4, u. 7, 5. Th. 46) ad Att. u. ad Qu. fr. Il. cc. Brut. 26. Da Cic. selbst in jenen ersten Stellen bezengt, er sei bei den Gesprachen über den Staat gegenwärtig gewesen, u. de amic. 7 es zu längnen scheint, so ist diess mit Mei prace. p. X u. XLVIII so zu erklären, dass er nach d. Anualme des VI. nicht immer sich einfand. M. Bratus machte einen Ansung aus seinen Amalen, ad Att. 12, 5 5. 4. 4. Th. 37 in. 47) Mai entdeckte in d. tattanischen Bihliothek einen Palimpsest, vgl. ad Fam. 7, 18 f. 2, der mit tien Theile des Werkes über den Staat beschrieben war , u. machte Rom 1822 bekannt, was er gefunden hatte. S, die Verrede bei ihm p. XXIII f.

## §. 71.

a. 53. Mit Betrübniss blickte Cicero von seinem "Staate" auf den römischen, wie er war, und auf sein Verhältniss zu ihm. Zwar brachte jetzt der Tod des Crassus einen Riss in das Triumvirat, aber im Wesentlichen wurde nichts dadurch geändert. Casar vereitelte die Anstrengungen der Gallier, sich zu befreien, und befestigte dadurch die Burg, aus welcher er gegen Rom hervorbrechen wollte; er gieng sogar zum zweiten Male nach Germanien, and trotzte zugleich mit seinen Schätzen and Legionen der römischen Nobilität, \*\*) Zu seiner nicht geringen Genngthunug blieb Pompeius vor Rom. Statt mit der Nobilität sich zu einigen, and in seinen spanischen Provinzen mit versuchten Kriegern dem Nebenbuhler einen Hinterhalt zu legen, erwartete er, wie immer, Macht und Ansehn von einem ausserordentlichen Auftrage, jetzt von der Dictatur. 49) Durch die Bewilligung eines Titels konnte man den eiteln und verblendeten Mann gewinnen; 60) man reizte ihn durch Widerstand, und feierte eineu nutzlosen Sieg, als er endlich vorerst zurücktrat, und im Juli für dieses Jahr, welches mit einem Zwischeureiche begounen hatte, Domitius Calvinns and Messala zu Consula gewählt wurden. 61)

Giero verlebte dem April auf dem Laude; \*1) er beobachtet im Stillen, und behlagte den heillosen Zantand der Republik anch nar im Stillen, in Briefen. Da es so viele Zwischenkönige gab, konate sein junger Freund, Trebatius, wie er ihm mit bitterem Spot' meldete, in Gallien bei Gäsne bleiben, denn Gie Rechtagelehrten waren nan überflüssig. \*1) Der jüngere Cario las: soll ich mit dir scherzen? wahrlich, ich halte den nicht für einem Bürger, der in diesen Zeiten lachen kann. Soll ich Ernstes schreiben? also über den Staat; meine Stellung ist von der Art, dass ich dir weder mitthelien mag, was ich über ihn denke, noch was ich nicht denke. \*1) Du bist zwar überall mit uns in

Ueber den Jahali, oben A. 4, n. die Schriften, welche Gic. besauten, neutre zuragen, in hier eicht der Ort. S. Haussel Gic. 4-Junfarrerup p. 221 (Oresser in d. Heid. Jahrb. 1822 No. 4 f. Beier in d. Leips, L. Z. 1824 No. 5. Users, p. 120 n. 120 A. 122, 489 s. Th. 226, 409 (Osen, § 63 A. 16. 50) d. Users, p. 120 n. 120 A. 122 f. 130, Th. 325 in. 51) s. Th. 435 fin. vgl. dus. 8 A. 52. 52) as 87 fin. 7, 18. vd. 46, 8, 10 § 2. 2, 53) as Finn. 7, 11 in. vd. 94 Daz. 2, 4

demselben Schiffe; doch wänsche ich dir Glück zu deiner Abwesenheit, auch deshalb, weil du nicht siehst, was wir achen. 15) Die Vertheidigung der Republik blieb Cato vorbehalten, der Kampf gegen ein Hirngespinnst, 16) welches gleichwohl auch Cicero schreckte, während anbemerkt das Gewitter aus Gallien heraufzog. Cicero wollte, dass Milo für 52 das Consulat erhielt; er hatte sich als Bandenführer bewährt, und war entrüstet, wenn er auch nur den Namen des Clodins hörte, welcher sich für dieselbe Zeit um die Pratur bewarb, und in diesem Amte seinen Feind von neuem ins Unglick stürzen konnte, wann nicht ein Consul ihn zügelte. Nun war Pompejns nicht Dictator geworden, aber er hoffte noch immer, diess zu erreichen, und zwar durch die gewöhnliche Tactik, dass er die Consular-Comitien für das nächste Jahr verhinderte, oder doch die Wahl des Milo, von dessen Mitbewerbern Plentius Hypsäns und Metellus Scipio er mehr Fiigsamkeit erwartete. 57) Den jetzigen Consuln Domitius und Messala durste Cicero vertranen, da er sich vor ihrer Ermennung bereit erklärte, bei einer Anklage wegen Bestechungen sie zu vertheidigen; 18) indess konnten andre Kinflüsse sie ihm abwendig machen; ia jedem Falle gaben sie nicht Sicherheit gemug. In einer so wichtigen Angelegenheit musste man alle Saiten anspannen, in Briefen und Unterredungen Pansa, 19) Balbus, 60) und andre Freunde Casars, und durch diese ihn selbst giinstig stimmen, M. Antonias, der mit Empfehlungen aus Gallien kam, bei der Bewerbung um die Quastnr unterstützen, 61) und ausserdem jedem Optimaten schmeicheln, wenn er bei grossen Verbindungen zu helfen oder zu schaden vermochte. Dahin gehörte Appius Clandius, der Consul des vorigen Jahrs. Cicero gab ihm das Geleite, als er auf der Reise nach der Provinz Cilicien sein Puteolanum berührte; er übernahm Ansträge von ihm, besorgte aie angeblich mit der grössten Pünktlichkeit, nud blieb durch einen vertranten Briefwechsel mit ihm in Verbindung. 62)

<sup>5)</sup> Das. 2, 5, vg. 5, 17; eins Formal, die er später unter Câsters Dietzers in Berüssen auf Verbauer. In Berüssen auf Verbauer. 20; 2, Th. 537 A. 43 f. 6, Th. 173. 57) 2, Th. 541 in. 3, Th. 530, S) Oher § 6, 5 A. 21 f. 6 99 alf Fam. 7, 12. 60) Dar. 7, 5 C. 18, 19; P. 281. 20, 2, Th. 541 fn. 62) alf Fam. 8, 10 f. 2, 2, Th. 191 fin. Umm §, 7, 2 in. 7

Ferner kam C. Scribonius Curio in Betracht. Er stand in seiner Jugend mit M. Antonius in einem strafbaren Verhältniss. wenn Cicero nicht falsch deutet, um einen Feind zu treffen, und leistete Bürgschaft, als die Gläubiger ihn drängten. 63) Spüter vermählte er sich mit Fulvia, der Wittwe des Clodius, welche dann Antonius heirathete. 64) Auch er gerieth in Schulden, und sah keinen Ausweg, als dass er im J. 50 während seines Tribunats sich an Casar verkaufte. 64) Jetzt war er in Asien: ohne Zweifel als Quäster; man wusste, dass er bald zurückkommen werde, 66) Cicero benachrichtigte ihn von dem Tode seines Vnters, des ältern Curio, 67) und suchte ihn durch Theilmahme und Vertrauen zu fesseln, "Ich weiss nicht, ob ich dir Glück wünschen oder besorgt sein soll, da man dir mit ausserordentlichen Erwartungen entgegen sieht; nicht, dass ich fürchte, deine Tugend werde der öffentlichen Meinung nicht entsprechen, aber du wirst vielleicht nichts mehr finden, was du "curiren" könntest, 61) so sehr ist Alles in Verfall und fast schon vernichtet. Du magst indess noch Einiges für den Staat hoffen oder verzweifeln, rüste, und bedenke, wie der Bürger und Mann sein muss, wenn er dem durch traurige Umstände und verdorbene Sitten gebengten und unterdrückten Staat' zu seiner alten Würde und Freiheit verhelfen will. " 89) Bald wurde Curio die Sache näher gelegt: 70) "Glaubt man jemanden verpflichtet zu haben, so empfindet man eine Scheu, ihn um Grosses zu bitten. 71) Alle meine Bestrebungen und Wünsche sind darauf gerichtet, dass Milo Consul wird. Dadurch will ich ihm nicht nur vergelten, sondern man sell auch meine Erkenntlichkeit rühmen. 72) Nie ist ein Mensch, wie ich glaube, auf die eigene Erhaltung und auf die Rettung seiner Habe so sehr bedacht gewesen, als mir daran liegt, dass dem Manne, auf welchen ich mich gänzlich zu stitzen beschlossen habe, die Ehrenstelle nicht entgeht. Nun kannst du allein nach meiner Ueberzeugung ihn so sehr fördern, dass wir keinen andern Beistand bedürsen. Denn für uns sind bereits die Gut-

<sup>63) 2</sup> Phil, 18. 1. Th. 65 A. 75. 64) 2. Th. 372 A. 71. 65) 3. Th. 386 in. u. 387 in. 66) of Fam. 2, 5 u. 6. 67) Dax. 2, 2. 68) Vgl. Th. 5, 277 A. 5. 69) nd Fam. 2, 5. 70) Dax. 2, 6. 71) Vgl. Th. 3, 65 A. 78. 72) 5. Th. 666 A. 86 f. u. 714.

gestanten, und diess verdanken wir Miles Tribunat in Bestehung auf micht; die Menge wegen seiner prochvollen Spiele, 1') und die Jugend; meine Empfehung kommt hinne. Es gebricht uns nur an einem Führer und Steuermann, und keiner ist mit die zu vergleichen. 5') Venu da sies sehen aus meinen einfrigen Bemithungen für Milo abaehmen kunnst, dass ich ein erkenntlicher, dankburer und betwere Mann bin, kurz, wenn du meinst, dass ich es verdiene, von dir Gutes zu empfangen, so verauge mir bei diesen Sorgen deine Hülfe nicht, widme dich mir in einer Sache, bet wecker es sich um meine Ehre oder viellneht um mein ganzes Heil handelt. Da siehat, dass Milos Bewerbung micht bloss Anterengungen sondern auch einen Kampf für mich zur Folge hat; Alles lege ich in deine Hände; gerfüllst da meines Wunsch, so werde ich dir fast noch mehr als dem Milo verpflichet sein!

Die Befürchtungen waren nicht ungegründet. Mille sotste Alles daran, Const zu werden, nud danb bei einer drickteaden Schaldenhat in einer Provinz zu rauben. Clodius mochte nater einem ihm feiadlich gesinnten Consul nicht Prilor sein, und versätzte Hyppisus; fast tiglicht führten sie ihre Bewaffiesten gegen einander. Demittes und Messala hielten keine Comitien zur Wahl der höhern Maghstrate, well sie sa nicht vermechten; jener wurde sogar verwundet, und Cicero war in der heiligen Strasse in Lebenagefahr, als er seines Schitzling dem Volke empfahl. 2) Sein Feina befüh im Gettimmel sich seiner ze entledigen, wogegen Antonius aus Dankbarkeit gegen den Consular Godius zu tödten verzeuchte. 2)

Während des Strassenkrieges sehlte es nicht au Reibungen im Senat, der oft berusen wurde, in seiner Ohnmacht dem Uebel

<sup>79)</sup> J. Th. 46 A. 63. Et wird her, wire in Bullehen Pilles hol Senatorus, Richtern and Volk, et harves Goldichtes bei Circi voruspectus, dans er vær in einem andern Briefe gravent, Sjole na gelme, genom seque facelateten gestigenen admireter, — ets enda copiarum sons viertels — seque quisquam est, quis asticites fan defenues ait, of Pan. 2, 5. 74) In ten Briefe einen Consulers en defenues ait, of Pan. 2, 5. 74) In ten Briefe einen Consulers en defenues Massa Raun diem are beisent limit es bei den Walles urviteien Bille u. Colleits som Handquennes, so lift mit delmem Anhangs unter der Jugend die friedliche Bande vertreiben. 1912, 7. Th. 361. 5. Th. 355. 7. 76) Z. Th. 262.

zu steuern. Anch im Wortwechsel zeigte sich Clodius als ein gefährlicher Gegner; er war beredt und witzig, und schonte nicht. 77) Da er im Anfange des folgenden Jahrs getödtet wurde, so riigte er wohl noch in diesem in der Curie Milos Schulden, seine Gewaltthätigkeiten und Bestechungen, ? 1) und Ciceros Verbindung mit ihm. Der Consular babe die Wahlumtriebe verpont, 79) und beginstige jetzt einen Menschen, der mit Gelde und Gewalt die Fasces erobern welle. Freilich könne bei ihm wegen seiner unsemeinen Verdienste um den Staat von Verbrechen nicht die Rede sein; an ihm müsse man loben, was man an Andern verdamme, und anch Milo stehe über dem Gesetz', denn er habe. ihn und in ihm die Republik beschützt. Sonst dürfe man behaupten, dass Mile die verwerflichsten Mittel anwende; er habe anch weit mehr Schulden, als er angebe; \*0) wer in einer solchen Lage sich befinde, der müsse nicht Consul werden, denn man könne voraussetzen, dass er nur die Absicht habe, den Staat nuszubenten. 81) Als älterer Senator hatte Cicero bereits über den Gegenstand der Berathung gesprochen; nach einer so schnöden Herausforderung verlangte er das Wort; er bestürmte den Gegner wie einst Vatinius vor Gericht #2) mit einer Fluth von Fragen, eine Art des Angriffs, welche den Andern überwöltigt, wenn er nicht eben ein Clodius ist, und die Zeugen durch den Schein der Zuversicht täuscht. Die wenigen Bruchstücke seiner Rede 83) bestätigen, was sich ohnehin aufdringt, dass er zunächst bei den Gewaltthätigkeiten seines Feindes verweilte, 84) wodurch

T7) Das. 365 fa. 75) Etenin tris, st opinor, beec in Milasis persons questas et, de area sliceo, de 1, de anhist. Fergu. Interrogationis de area clieno Milonis c. 3 int Mai Classic, auctor. T. 2 Rom. 1822 p. 724. 79) S. Th. 445. A. 50. 80) Fe hobasase iche nar secha Millioaen Sesserties. Sch. 'Ambrox. bei Mai, I, c. p. 217. Cle. p. 311, 35; pichem et infinam multisolisen, quas P. Ciodio duce Pertuit versits inamicabal, acan, que tuttier ceser tits vertus, se fecisse commencers, at nos modo virtusts flucierest, sed exism urbas sais parimonità deleuier. das Accon., 2-30 v. 17. Th. 46. 46. Abrach dis Spiele, die Unterhaltung der Gladislacren n. die Bestechungen war seis Vermügen serriette. 81) Sch. Accon., 2-30 v. 17. Th. 46. 25 fa. 83) Ass cione Ambrox. cod. nit Accon. Comm. durch Mai behaust gemacht. Oben A. 78. 84) Interrogatic c. 2; Ecodome of cackem critim de Apensino deduxitir, Mai 1

er zugleich Gelegenheit erhielt, die Zerwürfaisse zwischen ihm und Pompejus zu erwähnen, der jetzt sein Beschützer war, und sich einst vor ihm in seiner Wohnung verbarg. 11) Der Triumvir wurde wegen seiner beispiellosen Thaten geptieses, 28) und Celeius geschmicht, weil er augsbilch als Knube Schändliches erdaldet, dann auf eine gleich schimpfliche Art sich bei den Seeriübern gelöxi, 47) selbst mit den Schwertern und mit Ramiehaung eines heiligen Festes der Lust gefröhnt hatte, 11) und sich dennoch erfrechte, um die Pritur zu werben. Diese war eins Abriss und ein Vorspiel der Rede für Millo vom felgenden Jahre, und geeignet, es zu verbergen, dass man die Verbrechten, welche Cledius ihm vorwaft, nicht längene konnte.

Beide standen dem Eude ihrer Laufbahn näher, als sie glanbten. Von einem andern Feinde wurde Cicero jetzt schon befreit; M. Crassus fiel nebst seinem Sohne Publius im Kriege mit den Parthern. 89) Vor seiner Abreise nach Syrien hatte Cicero zum Schein sich mit ihm versöhnt: 90) er betheuerte, dass er ihn im Grabe nicht mehr hasse, 91) indess erinnerte er gern an seine Schwächen und Vergehen; a2) er vergab ihm nie, obgleich anch in diesem Verhältnisse das Störende von ihm ausgegangen war, und die Liebe des Publius ihn hätte besänftigen sollen. 93) Dieser war Augur gewesen. Cicero versicherte später in einem Briefe an Cato, dass er erst nach dem Exil gewünscht habe, sich an das Collegium anzuschliessen; er sagte eine Unwahrheit, und fühlte sich in seiner trostlosen Lage einigermassen gehoben, als er jetzt unter der Vermittelung des Hortensius und Pompejns gewählt wurde; denn das Priesterthum gewährte Ansehn und Einfluss. 84) Der V. Tribun C. Luccejus

<sup>83)</sup> Interr. c. 1 s. 2. 2. Th, 275 in. 80) Interr. c. 1. 87) Dat. c. 4, de har, r. 20. 2. Th. 261 fan s. 5. Th. 583 A. 72. 88) Interr. c. 2 s. 8. 89) 4. Th. 105 A. 56 s. 108 A. 65, 99) Obes 5, 26. A. 65, 91) de off, 3, 10. 92) Dat. I. c. s. c. 19. Paral, VI. 1. 2. 23) 4. Th. 93 A. 97 s. 5, 116. 94) Sulptions schrish lim nach dem Tode der Taillis unter Audorean bedeuke, lilms — its puries mens, preserve videous, augureus videous, of Ham. 4, 5; 4. Das Genacee über seites Wahl s. im 3. Th. 109 A. 30 f. s. 106 A. 24. Vok seinem Assichts they die Volkstreligien nature in der Characteristic in

Hirras war soin Nebenbalter, \*1) ein Mann, den er und aus einem ihaltichen Grunde ouch Codius \*6 als unbedestend und verächtlich schildert, und seitdem mit seinem Spotte verfolgte, auch wegen eines körperlichen Gebrechens, er nennt ihn Hillas, weil er satumetle. \*1) Erst im J. 50 wellde er mit ihm versichst sein, damit er ihm bei dem Gesuch um den Triumph nicht hinderlich wirde. \*1) Nach Cäsars Tode erregte Autonius anch daderch seinen Unwillen, dass er rühnte, er habe aus Gefäligkeit gegen ihn die Bewerbung um das Augurat aufgegeben. \*2) 6. 72.

A. 52. Er war nun els Priester der College des Pompejus und des Appins Claudius, welcher in Cilicien stand. 100) Im Anfance des Jahres, bevor er wusste, dass er ihm in der Provinz folgen werde, und ehe Clodius starb, beautwortete er in verbindlichen Ausdrücken ein Schreiben des Appius. Ohne die öffentlichen Augelegenheiten gegen den Bruder seines Feindes und den nahen Verwandten des Pompejus zu berühren, 1) empfahl er ihm den Rechtsgelehrten L. Valerius. 2) Mit Attions unterhielt er sich in Rom, 1) und seine Briefe von diesem Jahre an den Bruder in Gallien () sind nicht auf uns gekommen; die Kreignisse des Tages werden in gleichzeitigen Mittheilungen an seine Freunde, so weit jene vorliegen, wenig besprochen. 5) Seine Vorträge in den Gerichten sind wahrscheinlich nicht vollständig von ihm aufgezeichnet, mit Ausnahme der Rede für Mile, welche er selbst verändert hat; aber er berührt später in Briefen und sonst, was jetzt geschah; er witnschte Berichtigungen der Geschichtschreiber, besonders der Griechen.

Am ersten Jauuar kounte er Milo nicht zum feierlichen Gelübde nud Opfer auf das Capitol begleiten; Rom hatte keine Con-

<sup>90)</sup> sel Fem. 2, 15 j. 1 n. tib, 5, 3. 90) Den. 5, 3 n. 5. 97) Del. 2, 10 vgl. date. cp 9 n. 15 at 44t. 5, 19 fem. to 5, 5 j. 2. 89) at 4at. 7, 1 f. 6. 99) 2 Feb. 1. 2 vgl. den Beief den Austenien in 45 Att. 16, 8 innete. j. 58 A. 50. Seits Werk tiber die Aggiring sphifter obsertallir 16, 8 innetes. j. 102 A. 55. 102 Obes j. 71 A. 52. 1) Eine opidere Zeit. 5. notes, j. 102 A. 55. 100) Obes j. 71 A. 52. 1) Eine Crobber den Aggirin var mit den Biern Sabas des Pompsjas versmittet, 2. 75. 322 A. 60. 2) at Nos. 4 jp. 361. 37 A. 75. 360 and A. 95. 3 at Nos. 5. 3 at

suln und Präteren. Pempelus verhinderte anfangs sogar durch den Tribun Munatius Plancus die Wahl der Zwischenkönige; 6) ie erösser die Wirren, desto gewisser nach seiner Meinung die Dictatur. Es war daher rathsam, dass Milo Raufereien mit Clodies vermied, auch deshalb, weil Pompejus in dem Falle, dass er seine Absicht erreichte, nach neuen Verbrechen ihn nicht nar von dem Consulat ausschloss, sondern auch im Namen des Gesetzes erdrückte. Gleichwehl wurde Clodius am 20. Januar von ihm erschlagen. 7) Eine Serge, welche Cicero fast zehn Jahre das Leben verbittert hatte, war von ihm genommen; die widrigsten Gefühle, die Furcht und eine unbefriedigte Bachgier lös'ten sich plötzlich in Frende auf. Es achien aber, als werde der Feind, der noch am Tage vor seinem Tode das Testament des Architecton Cyrus mit ihm besiegelte, von welchem Beide zu Erben eingesetzt wurden, \*) auch als Schatten ihn verfolgen. Jeder kannte seine Verhältnisse zu Milo und Clodius, und seine Grandsätze. Selbst die Freunde mochten das Verbrechen zum Theil ihm in Rechnung bringen, besonders Atticus und die Senateren, welche schon vor Jahren seine Vorhersarungen und Drohungen vernommen hatten. Die Glodianer bezeichneten ihn sogleich öffentlich als den Urheber des Mordes, und dann beschuldigte ihn asch Antonius. Mag es erdichtet sein, dass er in Milos Process auf die Frage, wann der Gegner getödtet sei, eine zweidentige Antwort gab; ") weder jetzt noch in der Folge verbarg er seine Gesinnungen, und die Genugthuung, mit welcher er an die blutige Entwickelung erinnerte. Er beforderte diese nicht unmittelbar, weil er es nicht wagte, und weil er Mile ohnehin zum Aeussersten entschlossen sah; aber weit entfernt, das Schreckliche nach Kräften absawenden, nährte er durch Amsbrüche einer ungezähmten Wuth, und durch die wiederholte Betheurung, dass das Heil der Republik den Tod des Clodius fordere, in dem roben Gemüthe des Freundes den Entschluss, bei einer ginstigen Gelegenheit auf diese Art zu endigen. 10) Ner die angenblickliche grössere Erbitterung gegen einen noch Leben-

<sup>6) 2,</sup> Th. 342 A. 40, 7) Dat. 343, 8) p. Mil. 18. 9) Sero; spir am Tagu; 2m spit. Quintil, 6, 8 (. 49. 10) 2. Th. 365 A. 12 — 357 A. 19.

den, regen Munatun Flancus, outlockte ihm das merkwitrdige Gestündniss: er hause ihn, fast sei es unglanblich, noch weit mehr als Clodius, dean diesen habe er angefeindet und jenen vertheidigt. 11) Milo war ihm gleichgiltig, seit er jeden Anspruch an das Consalat verwickt hatte, aber er konnte sich nicht sofert gänzlich von ihm treanen. Als die Menge, und an ihrer Spitze Sextes Glodius, und die Tribune Plancus und Pompejus Rufus unter vielem Unfüg den Körper des Ermordeten verbrannten, bearrubigte man ihn nicht. 12) Kr hielt sich fern, und iherlisse en Milo, mit gewohnter Frechheit die Bewerbung fortzasetzen, und sich vor dem Volke zu rechtfertigen, welches der Tribun M. Coelius berief; die ander Faction zersprengte die Versammlung, es floss Bist, und in der Studt wurde gepländert. 12)

Pompejus beobachtete und schürte in seinem Garten vor den Thoren; die Zeit war gekommen, wo der Senat sich demüthigen musste. Mochte Cato in der Curie die That des Milo als eine verdienstliche rühmen, 16) und auf Mittel sinnen, den Schutz des Triumvir entbehrlich zu machen: men gab diesem eine unbeschränkte Gewalt, damit er die Banden entwaffnete. 15) Nach dem mithridatischen Kriege hatte der gefürchtete Sieger gegen seinen Willen das Heer entlassen; jetzt legte er das Schwerdt in seine Hand; man erwartete, er werde die Dictatur erzwingen, eine immerwährende, und Casar vernichten; er vernichtete nur Mile, und auch nicht mit Einem Schlage, sondern auf Umwegen, dann erst wollte er auf eine scheinbar gesetzmässige Art das Uebrige erschleichen. Er klagte, der Mörder des Clodius habe beschlossen, auch ihn zu tödten, ein Verbrecher, der jetzt unschädlich war. Die Sache sollte Aufsehn erregen; daher die Berathung in seinem Garten. Unter den Kingeladenen befand sich Cicero; man stellte ihn zwischen den Machthaber und seinen Befreier: jenem musste er Theilnahme und Besorgnisse heucheln, und diesen mochte er nicht verdammen; er äusserte Zweifel, and erklärte dann in der geschriebenen Rede für Milo Alles für erdiehtet. 16) Man konnte es nun nicht tadeln, dass Pom-

<sup>11)</sup> ad Fam. 7, 2 5, 2, 12) 2. Th. 345 A. 66h. 13) Das. 346, 14) ad Fam. 15, 4 5. 2. 15) 2. Th. 347 A. 80. 16) c. 24. 2. Th. 347 fis.

pejus sich mit Wachen umgab; sie beschützten in ihm die Republik, und der Senat, welcher ihn gegen sich selbst bewaffnet hatte, wünschte sich Glück, als er am 25. Februar nur Consul wurde, wenn auch allein, 17) Cato beförderte es, nm ein grösseres Uebel abzuwenden; Cicero wird nicht erwähnt. Sogleich eröffnete der Consul seinen Feldzug gegen Milo; er beantragte Gesetze über Wahlumtriebe und Gewalt. 18) Bei den betreffenden Verhandlungen widersprachen Cato, Hortensius und einige Andre; 19) Cicero bezeugte in der geschriebenen Rede für Milo, dass die neuen Verstigungen nicht seinen Beifall haben, schon deshalb nicht, weil die alten genügten; 20) Clodius sei der Feind, Milo der Freund des Pompejus gewesen; als jener ihm nachstellte, habe man strengere Gesetze und eine nene Art der Untersuchung nicht für nöthig erachtet. 21) Seinem vieljährigen, aber freilich nicht immer zuverlässigen Gönner, der jetzt das Ruder hielt, war er dafür verpflichtet, dass er nicht selbst vor Gericht oder von der erbitterten Menge angegriffen wurde, da die Tribune Plancus, Pompejus Rufus und Sallustius behaupteten, Milo sei durch ihn zu dem Morde aufgereizt. 22) Diesen belangte man wegen Gewalt, wegen Bestechungen, und noch besonders wegen Sodalitien, 23) In dem ersten Processe, am 8. April, vertheidigte ihn Cicero; 24) er sprach nicht, wie er nachher schrieb, 25) denn ihn schreckte der Anblick der Bewaffneten, mit welchen Pompejus des Gericht einschloss, und das Geschrei der Clodianer. Sein Client wurde verurtheilt und gieng nach Massilia ins Exil. 26) Indess hatte er seine Schuld non an ihn abgetragen, und als die Güter des Milo für einen geringen Preis versteigert waren, erzählte man sich, auch er habe unter fremdem Namen gekauft; es gelang ihm nie, diess befriedigend zu widerlegen, 27)

Wenn er es über sich erhielt, die Rode für seinen anglücklichen Beschützer mit völliger Freiheit des Greistes in ein von den Grammalikern bewundertes rhetorisches Kunstwerk zu verwandeln, so war es dagegen für ihn, der nur noch als Sach-

Drumann, Goschiehta Roma VI.

<sup>17)</sup> Dar. 349. 18) Dar. 350. 19) Dar. 351 A. 100 a. 353 iz. 25. 6. 7. vgl. 2 Phl. 9. 21) p. Mil. 7. 8. 25. 27. 32. 22) 2. Th. 354 A. 27. 23) Oben 5. 66 iz. 24) 2. Th. 354 fzs. u. 357 A. 52. 24) Dar. 358 A. 59. 26) 1. Th. 8. 49 A. 71. 27) Dar. 8. 49.

walter wirken kounte, eine schmerzliche Erfahrung, dass anchi die Gerichte unter dem Bonne standen, da Pompejns sie aus seinem Lager vor der Stadt beherrschte. Der Consul - Proconsul befestigte im Anftrage des Senats Ordnung und Ruhe, auch durch die Vollziehung seiner Gesetze; er liess freisprechen und verdammen, wie es seine Plane und personlichen Rücksichten erforderten. M. Saufejus, den Mitschufdigen des Milo, seinen Geführten am Tage des Mordes, 28) belangten L. Cassins, 29) L. Falcinins und C. Valerius nach dem Gesetze des Pompejus wegen Gewalt. Cicero und der Tribun M. Coelius sprachen für ihn, und er verdankte es Einer Stimme, dass er der Strafe entgieng. 30) Anch als wenige Tage später C. Fidius, Cn. Apponins und M. Sejus ihn nach dem plautischen Gesetze bei dem Untersuchungs - Richter und Prätor M. Considius Nonianus wegen der Theilmahme an jenem Verbrechen auklagten, die niemandem zweifelhaft war, erhielt er einen giinstigen Spruch, und durch mehr Stimmen als zuvor. Seine Sachwalter Cicero und M. Terentius Varro Gibba 3 4) niitzten ihm weniger, als die Ueberzeugung des Pompejus, dass er nach der Verbannung des Milo ihn nicht fürchten durfe. 32) Der Triumvir hatte sich nur ans Noth an Clodius angeschlossen, und war erfrent, als er nicht mehr lebte; seine Schildträger liess er fallen, oder er beschützte sie unr znm Schein. So wurde Cicero die Genugthung, dass Sextus Clodius and mauche Andre dieser Faction für ihre Frevel büssten. 13) Dahin gehörte auch Plantins Hypsans, welcher sich mit Milo nud Metellus Scipio für 52 nm das Consulat beworben, für die Stimmen gezahlt, und zuletzt Clodius mit seiner Bande

<sup>28) 2.</sup> Th. 59 A. 52. 29) Walersheinishi des Brosse des C. Cassies, welches Citas töstere, 5. Th. 12 A. 54. 50) Acces. In Millem. p. 54 Or. 31) Ela jurger föm. Ritter, der sich auter der Leitung der Rechnes hildere, im Birger-freiege für im von Bennadusien mach dase mac Gisse gieng, ihm Briefe auf überbringen, aber anch mit den Sintspüchers nicht verband, a. bei diesem Geschlie Verbaut ertitt. Im J. 56 von Cassella Verbaut ertitte ertitte ertitte ertitte ertitte ertitte ertitte ertitt

99

unterstütt hatte. Er wurde wegen Bestechangen verntheilt, +9) und 57 als V. Tribun bemüht, seine Herstellung zu bewirken, +9) haudelle jetzt, wehrzeheilich als Candidat der Prätur gegen Pompius Gesetz, and wanderei sie Etil, doch blieb er in der Nihe von Rom. Nan erhielt er zwar ein Trostechreiben von Giero, +9) m Bürgerbriege 46 mendte er ihm aber Vewürfe, weil er nach seiner Meisung bei dem Sieger sich nicht genog für ihn verwendete; auch kamen ander Bitterkeiten hinzut er wage nicht zu ausgez, was er denke, in der Zeit des Gatilian sei er von ihm, dem damiligen Quäster, darch fabete Berichte getänscht. Dem Briefe entsprach die Antwort. \*1)

In einem andern Processe trat (Ciero selbs) in die Schranen. Des Gesetz des Pompejen über die Wahlen sollte bis zu dessen zweitem Consulat oder bis 55 arrückwirkon. 3°) Diess berührte auch M. Aemilius Scanras. Er war 54 wagen Erpresangen belaugt, '9') und orkunfte in demselben Jahre die Stimmen, um Consul zu werden. Das Gericht erklärte ihn 55 lüt schaldig, objeicht (Giere ihn wieder gegen P. Valerius Trlazios verbleidigte. '1') Die Untersachungen danerten bis zum Ende des Jahre. Q. Pompejen Rufes und T. Munation Plancas Berns daten im Dienste des Triumvir Pompejun und als Rücher des Clodiuss Gewalthätigkeiten verüht. Mas zog sie segleich zur Rochenschaft, als sie am 10. December das Tribunat niederlegten, und

,

<sup>34) 3.</sup> Th. 362 A. 13. 85) 5. Th. 480 A. 80. 86) p. red, in sen, 8. ad Fam. 7, 27. 2. Th. 282 die A. 49 u. 287 A. 85. Fam. 5, 16, we sich is commoden tunn nicht auf eine Zurückweisung durch das Volk in d. Wahl-Comision, sondern als milderader Ausdruck auf einen ungunstigen Spruch des Gerichts bezieht, wie schon das Folgender indicitus, una sententia, u. dann ad Fam. 7, 27 d. Bemerkung zeigt, Fad. hoffe, dass Casar ihn zurückrufen werde. Jener erste Brief wurde 52 oder doch bald nachher geschrieben, denn man bestrafte F. nuter Pompejus drittem Consulat : quum nnam sit indicium ex tam multis, quod reprehendatur, ut quod una sententia, caque dubia, potentiae alicuius condonatum existimetur, nicht, wie Pich. 3. 335 annimmt, unter der Dictatur des Casar, welcher es sich aus Politik zur Pflicht machte, die nach d. pompejischen Gesetze wegen Wahluntriebe verhängten Strafen zu erlassen, weshalb auch Fadius auf zeine Begnadigung rechnete. 3, Th. 473 A. 64. 38) ad Fam. 7, 27. Unten j. 92 A. 36. 39) 2, Th. 351. 40) Oben 5. 64 A. 13 n. 54. 41) Oben 5. 64 fin. 7.

Beide wurden verbangt. Den Ersten belangte M. Coelius, sein College in jenem Amte, 42) und den Andern Cicero, gegen seinen Grundsatz, die Mitbürger vor Gericht nur in Schutz zu nehmen, weil man die Ankläger nicht liebte. 43) Es schmerzte ihn, dasa Plancus, der einst sein Client gewesen war, 44) mehr als Alle in Reden an die Menge ihn den Mitschuldigen des Milo nannte: 44) der rasende Volkshanfen konnte leicht zur Vergeltung ihn tödten; auch dachte er jetzt noch mit Zorn and Schrecken an das Geschrei, welches ihn fast betäubte, als er in der Sache des Milo auf dem Markte erschien. Pompejus überschickte gegen sein Gesetz, nach welchem man richtete, eine Lobschrift für den Beklagten, ohne mehr zu thun. Nach seiner eigenen Versicherung gewährte Cicero der Ausgang dieses Rechtshandels eine grössere Frende, als selbst die Ermordang des Clodius; er bedanerte es später, dass sein Feind nicht an den Folgen sines Beinbruchs starb. 48)

So erklärt es sieb, wean er im December 'elen Wansch susserte, man möge nicht einschalten, damit er nach so vielen gerichtlichen Geschäften, welche gröstenheils durch Pompejus Gesette verzalusst wurden, sich auf dem Lande erholen konste. '1) Seine Arbeiten mochten sich weit mehr häufen, als man wind, da nur wenige nater seisen Briefen ans dieser Zeit sich erhalten haben, and er durchans nicht alle Reden niederschrieb und behant medte. Dass er vor dem Abgaage nach Elitien 51 in zwei peinlichen Processen für seinen nachmaligen Schwiegersohn. P. Dolsbella antfrat, and dieser freigesprochen wurde, und dann Appius Claudius anklagte, berichtet er selbst. '1) Wahrscheinlich geschah es 32, nicht früher, denn Dolsbella hatte jetzt kann die mänalliche Toge angelegt. '1) Dieser entschrte sich übriguus schon in der Jagend durch Laster und Verbrechen, '9) und es ist glandich, dass man ihn wesen Kanbenschänderi nach dem sensitich, dass man ihn wesen Kanbenschänderi anch dem sensitieh, dass

<sup>42) 2.</sup> Th. 414 fm. n. 4. Th. 314 A. 59. 43) 5. union § 1.38 A. 82. 49) at Fem. 7, 2 § 2, 2, 45) p. Mill. 18. Ascon. in Mill. srp. p. 39. 2. Th. 344 A. 27. 46) 4. Th. 214 — 215. A. 29. 47) at Fam. 7, 2 fm. 48) Dm. 3, 10 § 1 n. 6, 11, 2. Th. 194 fm. n. 547. 49) 2. Th. 566 A. 86. 86. 90) Dm. 378 in Mill. 18. 25 Th. 566 A. 86.

nischen, '1) und wegen Mord nach dem pompejischen Gesetze vor Gericht forderte.

Auch in einer andern Hinsicht nahm man Giero vielfiech in Anspruck; man hat iha um Empfehlungen an die Bennten in den Provinzen, und er versagte sich nicht leicht, weil er dadurch mit angesehenen Minnern in Verbindung blieb; die Angelegen beit des Dritten geb sogen bei seinen Schreiben oft nur den Vorwand. Darch die Gunst der Trimwirn, welche in gleichgültigten Dingen ihm gern Gehör schenken, wurde es ihm möglich Vielen zu nützen. Unter Anderm verdankte es. C. Avianos Fluccasciner Verwendung bei Pompejus, dem Anfacher über die Zafahr, und bei dessen Legaten Tiliach dass sie ihm nun schon drei Jahre einen vordeilbaften Gett feitsdebandel und der Insel gestatteten; er schrieb auch jetzt für ihn an den Legaten Tiliach.

Weder in dieser stillen Wirksamkeit noch in den Gerichten fand er Befriedigung, und kein Zugeständniss anderer Art entschädigte ihn für den Einfluss, welchen er als Staatsmann verloren hatte. Pompejns, einst seine Freude und sein Stolz, weil er die Grösse des Helden znm Theil als sein Werk betrachtete, regierte allein, seit Clodius und Milo mit ihren Banden nicht mehr waren. Sein nächster Angriff galt Casar. Er rüstete gegen den Proconsul von Gallien auf seine Weise, von fern, durch Ranke und Beschlüsse, in der Meinung, der Gebieter in der Hauptstadt mit einem abhängigen Senat und einer feilen Menge, werde stärker sein, als der Gebieter in einer Provinz mit seinen Legionen, dieser werde nicht das schwache Bollwerk der Gesetze, welches niemand mehr untergraben hatte, als Pompeius, mit Einem Schwerdtstreich zerstören, und seine Entwürse nm so sicherer ausführen, da man ihn durch Drohnngen warnte, nud durch Rückschritte, Unentschlossenheit und Ohnmacht verrieth. Zwischen Pompejus und Cassr stand Cicero, zwar tief unter ihnen, aber doch in der Mitte, nnfähig, audera als durch seine Rednergabe ein Gewicht in die Wagschale zu legen, aber dennoch gesucht, so lange Reden nützen und schaden kounten. Wohin sollte er sich wenden? über die Antwort war er mit sich einig; be-

<sup>51)</sup> ad Fam. 8, 12 u 14. 52) ad Fam. 13, 75, vgl. das. ep 79.

leidigte ar eine Partei, und man verntindigte sich, so wurde er das Opfer. Diese Leiche halte sich ihn he is einer Verhannung aufgedrungen, ah Pompejus ihn von sich stiese, 1°1) er befolgte sie seitdem, unch im zweiten Bürgerkriege, so weit es mögtich war; im dritten wurde sie im Sturme der Leidenschaften überbiet, und man versöhnte sich über seinem Grabe. Jetst achtete ein alleit dem der Versichtigt der Vater des Verlertades gehet des die hicht an seine Gelübde gebunden, als für die Republik die Stunde der Eatscheidung anhle, er halte schon früher mit über unterhandelt, und mit dem Erfolge, dass sie ihm vergönnte, endelich auch an ander Pflichten zu denkon. "Vo

Pompejus vermählte sich mit Cornelia, der Tochter des Metellus Scipio; 5 5) er bewirkte, dass man eine Klage gegen seinen Schwiegervater aufgab, welcher nicht weniger als Plantins Hypsaus Geld vertheilt hatte, um Consul zu werden, und ernannte ihn am 1. Septil (August) zu seinem Collegen im Consulat, 46) Schon früher musste man das Gesetz bestätigen, welches Abwesenden untersagte, sich um ein Amt zu bewerben. Cäsar sollte demnach vor der Zeit einem Nachfolger weichen, wenn ihn nach dem Consulat verlangte, und in Rom als Privatman erscheinen, wo man ihn vor der Wahl anklagen und verurtheilen konnte. 17) Er wurde davon unterrichtet, ehe er aus den Winterlagern im cisalpinischen Gallien nach dem jenseitigen aufbrach. 48) und ersuchte Cicero in einem Schreiben aus Ravenna, bei dem Tribun M. Coelius sich für ihn zu verwenden. 19) Des tribunicischen Beistandes war er ohnehin gewiss; er hatte nur die Absicht. durch eine Aufmerksamkeit zu verpflichten. Der Consular erfüllte seinen Wunsch, und schrisb später an Caecina, er habe nicht so sehr dafür gestritten, dass man zu Gunsten Casars eine Ausnahme machts, als dass man dann Wort hielt. 60) Denn

<sup>53)</sup> ad Att. 8, 11 D. T. 4 p. 88 Sch. Meminerum, ne esse unam etc. 90 Cm jusq quad re publics sum collecters, ad Fun. 1, p. 5, 3. 5, 75, 969 f., 55) 2. Th. 49 A. 24, 69 B. 75, 18 G. 2. A. 14 v. 18. vg. 17. 2, 45. 5, 73, 73. Th. 33 A. 19 v. 364 fm. 68) Dm. 349 in. 59 sad Att. 7, 15, 2, 2. Th. 414 A. 17, 3. Th. 355 A. 31, 60) ad Fun. 69, 6 Att. 7, 15, 2, 2. Th. 414 A. 17, 3. Th. 355 A. 31, 60) ad Fun. 69, 6 Dm. Frieden verbings es freilish schizt (Esse ware en ewinstant), adas es sicht geschah; er suchte einen Verwand sam Krieger (Cic. Arte seine Aspertiche, aus vermisten, in der Mittels belieben zu Kannen. Ussee (S. 3. A. 26.

jener stitiste eich auf sein gutes Recht, und betrachtete die Weigerung, zu gewähren, was man versprechen hatte, als eine Kriegserklärung. Nan tadelte Cicero die Kurzsichtigkeit der andern Faction, 61) Anch seine Briefe an Pompeius vom J. 49 enthielten Vorwürfe, 62) und fast gleichzeitig rühmte er in einem Schreiben an Casar mit offenbarer Hinweisung auf die Ausnahmes damals eiferte ich nicht nur selbst für deine Ehre, sondern ich suchte auch die Uebrigen dir zu gewinnen. 63) Zuletzt versicherte er in den Philippiken, er habe abgerathen, gegen die Ausnahme gestimmt. 64) Nicht er, sondern Cato widersprach, 65) Dennoch hatten diese Wirren die Folge für ihn, dass er im nüchsten Jahre gegen seine Neigung nach Cilicien gieng; denn Pompejus liess für den Fall, dass Cäsar wieder Censul wurde, die Verfügung erneuern, welche 5 Jahre nach dem städtischen Amte von der Verwaltung der Provinzen ausschloss; angeblich hoffte man dadurch den Wahlumtrieben Schranken zu setzen. So massten die ültern Senatoren, welche früher Magistrate gewesen waren, die jüngern vertreten, 66) Der Consul Pompeins blieb auch ferner Procensul; ihm musste der Senat die Statthalterschaft in Spanien auf fiinf Jahre verlängern. 67) Sein Nebenbuhler unterdrückte indens nach grossen Anstrengungen einen Anfruhr in Gallien, und man belohnte ihn durch ein zwanzigtägiges Dankfest. 58) Die Ränke in Rom beunrahigten ihm

<sup>61)</sup> ad Att. 7, 3 (. 2: Our tantopero pugnatum est, ut de eins abaentis ratione bahenda decem tribuni plebis ferrent? Das. ep. 4 5. 2: Nihil me alind consolatur, nisi qued illum, cui etiam inimici alterum consulatum, fortuna summam potentiam dederat etc. Das. lib. 8, 3 f. 2: lile -Pompeius - absentis in omnibus adiutor, idem etiam - contendit, ut decem tribuni plebis ferrent, ut absentis ratio haberetur. 62) ad Att. 8, 11 D. T. 4 p. 88 Sch1 Cui - Caesari - tam consulatus tamen alter - deferebatur. Vgl. das. ep. 12: Cavi, ne saimum cius offenderem cui Pompeins inm armatus armato consulatum triumphumque deferret. 63) ad An. 9, 11 T. 4 p. 149 Sch. 64) 2 Phil. 10 : Duo tamen tempora inciderunt, quibus aliquid contra Caesarem Pompeio sunserim. En velim reprebendas, ai potes : unum, ne quinquennii imperium Caesari prorogaret : Altemm, no pateretur ferri, ut obsentis eius ratio haberetur. 65) 3. Th. 66) Das. 363. 67) Das. 1. c. 68) Das. 339 fin. u. 349 4. 98.

nicht; er fürchtete nur eine Einigung unter den Feinden, che er seine Rüstungen beendigt hatte.

## 6. 73.

(a. 51.) So wurde der Staat im Inuern nud von aussen bedroht, Mit redlichem Willen, aber ohne richtige Einsicht, suchten Cato und einige Andre das waukende Gebäude der Aristocratie zu stützen. Cicero ruhte, oder er gab sich hin und beförderte, was er dann verderblich nannte. Einige Jahre später sarte er in einem Briefe an Varro: "es soll nicht an uns fehlen. wenn jemand uns als Baumeister oder auch nur als Zimmerleute zur Herstellung der Republik gebrauchen mag; begehrt mau nusre Dieuste nicht, so lass uns über den Staat schreiben und lesen, und wenn nicht in der Curie und auf dem Markte, durch wissenschaftliche Forschungen und durch Schriften über die Sitten und Gesetze nach dem Beispiele der Gelehrtesten im Alterthume ihm nitzlich werden. ( 69) Auch jetzt erwartete er die Gelegenheit, sich wieder emporzuschwingen, und beschäftigte sich indess mit einem Werke über die Gesetze. Sein Beruf zu diesem Unternehmen war ihm nicht zweiselhaft; wie Demetrius Phalereus hatte er nicht bloss im Staube der Schule gelernt, sondern als Leuker der öffentlichen Angelegenheiten sich ausgezeichnet und bewährt, wederch er selbst über Plate und Aristoteles sich erhob. 70) Deunoch war ihm die Hülfe der Griechen willkommen and uneutbehrlich, als er die Bücher über den Staat 71) und über die Gesetze verfasste. Jene beendigte er nicht vor 52, 72) das andre Werk gehört in eine spätere Zeit, denn er verweis't darin auf das ältere, 73) aber der Stoff wurde gleichzeitig gesammelt. Wiederholt erinnert Cicero en den Zusammenhang zwischen beiden Schriften, an ihre Verwandtschaft; 74) die zweite ist ihm ein Theil der ersten, nur eine weitere Ausführung, eine Zugabe

<sup>69)</sup> el Fam. 9, 2 fb. 70) de leg. 3, 6; das 12 fb. Cús. (Pel vittere e recurrieres en el certarios stedias regulas regonda civitas prograda civitas civitas conservadas poster? Attica cuestro, prosposo, es cupitar adiçeme de tribus nobis. 71) Obes 5, 70 fb. 77, 72) Dus. A. 25. 73) de leg. 1, 5, 0, 2, 6, 10, 5, 2, 5, 17. 74) Die vorige A.

oder Erganzung. Es liegt in der Sache, dass er sich die Ausichten der Griechen über die Gesetze aneignete, während er sie über den Staat befragte, Daher kennte er segleich 51 in Italien die Arbeit anfangen, oder in Asien während der Winterquartiere, da Verwaltung und Rechtspflege nicht seine Zeit ausfüllten; das Material war zur Hand. Nach seiner Rückkehr gerieth er in die Lager, und was mehr sagen will, in Gefahr als Verräther ven der einen oder ven der andern Partei bestraft zu werden; es fehlte die Ruhe des Gemüths, auch nahm er ungern wieder auf, was anterbrochen war, und gab ihm nicht die schöne Form, welche in seinen Augen den höchsten Werth hatte; bald wurde er von andern Gegenständen stärker angezogen. So ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Bücher erst nach seinem Tode bekannt gemacht wurden, und er deshalb weder in den Briefen noch sonst sie erwähnt.7 1) Nur die drei ersten sind auf una gekommen, und nicht ohne Lücken. Aus Vorsicht übergieng Cicere wohl auch in den übrigen die Zeiten der letzten Dictatur, und dann bewog ihn nicht die Furcht, die Herausgabe zu verschieben. 76) Er berührt dagegen

<sup>75)</sup> Corradus sagte zuerst: Eos - libros da leg. - ipsa fortasse namquam, quod essent inchoati, quod etiam nanc uppuret, edidit. Quuest. p. 265. Fast in derselben Zeit, und wohl unabhäueig von ihm, schrieb Turnebus in der Ausgabe des Werkes über die Gesetze, im Argum. 1 Ut conlicio, absolutis de rep. libris hes aggressas est scribere, non tamen, ut reor, eos edidit, quod fortasse summan iis manum non imposnisset, neque eos perpolisset, sed eo iam interfecto, publicati sunt. Gagen diesa Vermnthnag ist bei dem Dankel, welches hier herrscht, kann etwas einzuwenden, and es erledigen sich dadurch unch die Einwürfe bei Chupman Dissert, chronol, de setate Cic. libr. de leg. in Tunstall Ep. ad Middlet. Ein bestimmtes Jahr der Abfassung mag er nicht angeben; nach seiner Meinnug war eber Cic. vorzüglich gegen den Herbst 44 mit dieser Schrift beschäftigt, p. 38, da er de divin. 2, I von ihr schweige, and in einem Briefe an Attions vom J. 45, 13, 22, bemerke, gern habe er ihn in den scadem, Dislogen redend eingeführt, und er werde ihn anch an andern theilnehmen lassen, seit er wisse, dass er es wünsche, Vgl. Th. 5, 43 A. 1. Diess sei nicht zu erkillren, wenn A. schan 52 oder 51 in der Schrift über die Gesetze unftrat, Eben so sehr befremde die Aeusserung desselben im Bretus 5, nach der Bekanstmachung des Werkes über den Staat sei nichts von Cicero erschienen, Oben 6, 70 A. 30 fin. 76) van Hensde Cic. Pelonlarus p. 287: Factum est ita, ut - sive verecundia quedam motus, sive offendendi suos aequales netz, ab edendi consilio abduceretur.

seln Consulat, 77) das Kxil in den Juhren 58 und 57 74) die Rede für Balbus 56, 79) die Augur-Würde, welche er 53 erhielt. \*\*) den Tod des Clodins, 52, \*1) und nennt Pompejus, \*2) Appius Claudius \*1) und M. Cato \*\*) unter den Lebenden. Ferner wird die Schrift über das böchste Gut gewissermassen von ihm angehündigt. 45) Aus dem Allen erhellt aber nicht, wenn das Werk entstand, du er Manches später hinzufügen, und über Auderes hieweggeben konnte, weil es in der Zeit nech nicht geschehen war, in welche er die Dialoge verlegt. Wahrscheinlich wählte er den Sommer des J. 52. Im folgenden befand er sich in Cilicien, und später hinderten ihn die burgerlichen Unrahen, Bruder und Frennd auf ein Landgut zu friedlichen Unterhaltungen einzuladen. Wie vieles Andre, so ist hier auch die Zehl der Bücher ungewiss; das fünfte nennt Macrobius, \*6) und nach einer Andeutung des Verfassers mochte ein sechstes hinzukommen. 67) Er bezeugt auch selbst, dass es nicht Zufall war, wenn die Gesprüche bei ihm unter denselben äussern Umstünden gehalten wurden wie bei Plate im Phaedrus \* s) und in dessen Werke über die Gesetze. Demnach wandelte er im Sommer, wo mun lange im Freien verweilen konnte, \*\*) mit dem Bruder Quintus und mit Attiens auf seinem Gute bei Arpinnm in schattigen Gangen umber, und beendigte die Unterredung, welche nur Einen Tag dauerte, 90) auf der nahen Insel des Fibrenus. 94) Die Gefährten sagen wenig zur Sache, sie sind seine Zuhörer. Aber er verbirgt ihnen nicht, dass er besonders in dem philo-

sophischen Theile seines Vortrages die Griechen benutzt und anch übersetzt, 91) und sich nur dann freier bewegt, wenn er von dem römischen Staate spricht. Seine vorzüglichsten Führer sind Plato 93) und die Stoiker. 94) Die schönen Bemerkungen über die Gottheit, die Vorsehung und die Gottähnlichkeit des Menachen können nicht für sein Eigenthum gelten; auch hat er die Griechen nicht immer verstanden, ea fehlt ihm an deutlichen Begriffen. weshalb er seine Worte oft nur etwas verändert wiederholt, wenn er sie erklären will, and die Wunden des römischen Staates zu heilen genügte es nicht, dass man an die alten Sitten, Gesetre und Einrichtungen erinnerte. 95) Cicero versuchte es anch nicht einmal in seinem öffentlichen Leben als Staatsmann und Sechwalter eine sittlich-religiöse Umwandlung des Volkes zu bewirken. Er geisselte seine lasterhaften Feinde und nie das Laster. Nur selten, um Außehn zu erregen und sich die Bahn zu öffnen, oder aus Rachgier klagte er die Verbrecher an; 96) es schadete bei den Wahlen und machte auch im Kreise der Optimaten verhasst. Den Frevler gegen die Gesetze beschützen, Recht in Unrecht und Unrecht in Recht verkehren belohnte sich dagegen durch grossen Ruf, allgemeine Bewunderung und böhere Ehrenstellen, es füllte das Haus mit Clienten, und verschaffte ein glünzendes Gefolge. Bedrohten Mächtigere die Verfassung des Staates, so war es das Sicherste, nicht mit Cato gegen sie anzukampfen, sondern mit dem Staate ein Abkommen zu treffen, wie oft man ihm auch sein Wort verpfandet hatte, und über Verfassung and Gesetze zn schreiben.

Wann Cicero die Untersuchungen über das bürgerliche Recht verfassts, \*; ) ist unbekannt. Der Schüler des Scävola \*; ) gab aur einem nicht vollendeten Abriss; \*; ) es war aber seine Ab-

<sup>92) 2, 18. 93) 7, 6, 18. 27. 8, 1</sup> in 2 · 6. 18. Lestena. 1, 16. D. laghber, one in opere Pationes spectras sie. 90) do lag 8, 6 to Veterous verchestenars, exerto fill quidems, sed som ad hann umm popularsom apre drivilem not er publica discrepantes. 93) 2, 10, 80) d. 72, 0. 50 d. 18. 9, 10, 11. 48 a. 900. Hire § 72. 4. 11 v. 48. 97) de lag 3, 20 fin. 19, 27, 28 a. 10 g. 27, 28 a.

は、これのからいかないのできるのではないのできるというできるというできるというない

sicht, aicht ein bitgerliches Recht nach des zwölf Tafeln oder den präsirischen Edieten zu entwerfen, and sich mit dem zu begütgen, was die Juristen zu autworten pflegten, sondern er wollte tiefer eindringen, and die allgemeinen Grundsütze des Rechts entwickeln. 100) Obgleich man is einer Handschrift der Dialoge über die Gesetze einen Titel findet, der anzudenten scheint, dass jenes Werk nicht von diesem verschieden war, 1) so ergiebt zich doch sehon san der Art, wie Gellius auf das leizte verweist, 3) das Gegesabell; Aufgabe and Inhalt waren nicht dieselben. In einer treuslosen Gegewart beschäftigte sich Cicero gern mit der Vergangenbeit, obgleich das öffentliche Leben seines Volken in ein friedliches gewenen war. Der Adel rang Jahrbunderte mit dem Königthume, bis er es verzichtete. Es gab keinen Vermittler mehr zwischen den Stüsden; am so gewisser half der plebeijsche sich selbst, and erstritt meh grossen An-

<sup>100)</sup> de leg. I, S n. 6, de orst, I, 42 fin, Si ent mihi facere licueris, quod ism din cogito, out alius quispiam - effecerit, ut primum omae ins civile in genera digerat, que perpenca sunt; deindu corum generum quasiquedam membra dispertist, tum propriam cainsque vim definitione declaret, perfectam artem inris civitis babebitis, Vgl. das. 2, 19 fin. n. 33. Esc eaim heri nohis ille (Crassus) hoe pollicitus, se ius civile, quod anne diffasum et dissipstum est, ia certa genera coscturum et ad artem facilem redacturum. Brutes 41: Sio - existimo, ieris civilis magnam usum et apud Scaevolam, et spud multos fuisse; srtem, in hoc uno; - Servio Sulpicio - quod aumquam effecisset ipsias iaris scientia, nisi eum praeteren didicisset artem, quae doceret rem noiversam tribaere ie partes etc. Hieraach sind im 3. Th. S. 676 Z. 11 v. o. die Worte: aber Cicero, n. A. 27 ze tilgee. Vgl. Sanio de satiquis regulis ieris, Regim, 1833. p. 5. 21, seq. 1) Liber de iare civili et legibus. 2) 1, 22 (. 7: Cicero in libro, qui inscriptes est: De jare civili in artem redigeado. Anders Bake in seiner Acagabe d. Disloge über die Gesetze; er bezieht preef, p. XXVIII. die Worte des Gellins auf diese Schrift, ohne seine Aneshme un rechtfertigen. - Jetzt erst, kurs vor der Beförderung dieses Theils as die Druckerei, wird mein Wuasch erfüllt, H. E. Dirksee; Ueber Ciceros untergegangene Schrift; do iure civili is artem redigeado, eine Vorlesung v. 17. November 1842 vergleichen zu köesen. Dieser berühmte Rechtsgelehrte ist ebenfalls der Meinung, dass C, eie sethststündiges Werk über das romische Civilrecht schrieb, und dass ihm "das Unternehmen, eine ars iuris civilis zur Ausführung so bringen, nur durch die Vermitteleeg einer philosophischen Eutwickelung und Verknüpfung der Rechtsbegriffe erreichbar schien." S. 20.

strengungen gleiche bürgerliche Rechte mit dem patricischen. Rom wurde von den Fesseln der Adels - und Priester-Kaste befreit; es erstarkte, seit nicht mehr würdige und unwürdige Söhne Eines Standes befehligten und regierten, sondern der Staat alle geistigen Kräfte zn seiner Verfügung stellte; aber es missbrauchte seine Stärke, es gründete die Weltherrschaft, mit welcher der innere Verfall begann. Durch Anszeichnung gelaugten Plebejer zu den höchsten Ehren; ihre Nachkommen betrachteten diese als ihr Erbe; den Patriciern trat die Nobilität an die Seite, und es ernenerte sich der Kampf um und gegen die Rechte der Geburt. Einst vertheidigte bei unverdorbenen Sitten der Einzelne nur seinen Stand, nur mit ihm und durch ihn wolle er gelten, die Wenigen, welche sich über Alle zu erheben begehrten, wurden schnell unterdrückt. In den Zeiten der Nobilität wucherte die Selbstsucht, eine Frucht der Entertung, des Reichthams und der Verarmung, des Besitzes und des Verlangens. Neben den Ständen bildeten sich Parteien; Ehrgeizige trugen sich ihnen zu Führern an, der Senat theilte sich zwischen ihnen, er wurde dadurch unfähig, sie zu zügeln, und die Gesetze dieaten nur noch zur Beschönigung des Unrechts und der Gewalt. So entschieden die personliche Kraft und das personliche Interesse; die alten Ordnungen, in welchen der Schwache eine Stütze gefunden hatte, verschwanden. Cicero wirkte durch nichts Anderes im Staate ala durch seine Redekunst, und nur so lange, als Senat und Volk beschlossen, wie er sprach; von ihnen verlassen, auf sich allein angewiesen, vermochte er nichts. Schon als der Strom seiner Worte sich gegen Cstilina ergoss, wurde er durch das Hanpt der Volkspartei gehemmt; nsch und nach verstummte der Staatsmann; wenn er als solcher seine Stimme noch erhob, so geschah es, um den Machthabern zu huldigen. Er hatte also vor Andern Ursach, die Zeiten zu preisen, in welchen Curie und Gesetz den Einzelnen emportrugen und hielten; nur musste er vergessen, dass der Sohn eines Ritters aus Arpinum in den Tagen der Patricier nicht sum Consulat gelangte.

6. 74.

(a. 51.) Jetzt sah er angeblich, wie von einer Warte, das Gewitter beraufziehen; weniger mit eigenen Angen, als weil im Senat

On the K

der Consul Servius Sulpicius es ankündigte. Dieser warnte seinen Collegen M. Marcellus und die fibrigen Feinde Casars, welche den Bruch zu beschleunigen suchten, vor dem Bürgerkriege; man kenne ihn ans Erfahrung, nud er werde in Zukunft schrecklichere Folgen haben, als je, wer anch siegen möge. Cicero hörte nnd billigte die Rede, aber er unterstützte nie nicht. 3) Er stand allein, und im Hintergrunde; wenn er hervortrat, erschien er anf das Gebot und zum Vortheil' eines Anderen in einer Nebenrolle. Pompejus wollte verhindern, dass Casar usch einem zweiten Consulat nicht anch aofort wieder eine Provinz verwaltete; er wiinschte auch manchen Gegner zu entferuen; deshalb liess er 52 den Beschlass des Senats vom vorigen Jahre erneuern, nach welchem niemand in den ersten fünf Jahren nach dem Consulat oder der Prätur eine Provinz übernehmen durfte. 4) Folglich ernannte man Magistrate dieses Ranges der friihern Zeit zu Statthaltern, die bisher einen solchen Beruf abgelehnt hatten. 1) Es galt auch von Cicero. 6) Wider Erwarten und gegen seinen Willen wurde er nach Cilicien geschickt, 7) und damit nach langer Rast in Thätigkeit gesetzt, des Schreibens und Philosophirens überhoben. Er erhielt sogar den Oberbefehl über Truppen, ") and konnte also trinmphiren, wenn er sich tapfer zeigte, zugleich war er nnu wenigstens vorerst nicht genöthigt, in der Curie gegen Casar oder Pompejus zu stimmen. Diess Alles kam ger sehr bei ihm in Betracht, aber auch die Schattenseite. Die Verdienste, welche er sich als Quästor in Sicilien erwarb, waren von dem römischen Volke nicht bemerkt; 4) er lernte einsehen, dass man fäglich vor ihm erscheinen, nad an sich erinnern musste, um beachtet oder nicht vergessen zu werden, zumal wenn man selne Blicke nicht durch Siege fesseln kounte. Zum Eroberer fühlte er sich nicht geschaffen, sein Schanplatz war die Stadt; In der Ferne erwartete ibn nur ein dunkles und elendes Leben. 10) Stets blieb es ihm das schöuste Ziel, lu der Versammlung der

<sup>3)</sup> ad Fam. 4, S. 8. Th. 876 A. 75. 49.8. Th. 250 A. 24. 15. 55 fm. 5) Qvii antea — provinciis — non practissent ad Fam. 2, 15 j. 4 m. ad Att. 6, 6 j. 4. 6) S. Th. 396 fm. u. 439 fm. 7) ad Fam. 3, 2 in. 15, 12 fm. ad Att. 5, 9. Pint. Cic. 85. 8) ad Fam. 3, 2 js. 75. Th. 246 dm. 70 ja Att. 4, 8 j. 2, 24 pm. 2, 12 j. 2

Herrscher durch die Macht der Rede zu berrschen, freifieh ein ihm längst versagtes Glück; vor Griechen und Asiaten aprechen. wie sie auch bewundern und leben mochten, hiess grosse Kräfte ohne angemessenen Lohn verwenden; es emporte, wenn ein Plotius in Rom, and Cicero in einer Provincialstadt Richter war, 14) Auch der Staatsmann, der das Reich Prettet hotte, fand in den engen Schranken eines Proconsuls keine Befriedigung; 12) Das Geringfügige der Geschäfte, das einförmige, geistlose Treiben widerte ihn an; 13) kurz, nichts war verhasster, lästiger und kläglicher als die Provinz, 14) Und nun schickte man ihn an den entlegenen Taurus, in die Nähe der schrecklichen Parther. Denn das Loos bestimmte ihm Cilicien, drei Bezirke nördlich von jenem Gebirge in Phrygien, 15) mit den Städten Laodicen, Cibyra, Apamea and Synnada, 16) ferner Phamphylien, Lycaonien mit dem Hauptorte Iconiam - Konieh - dann Isanrien, Pisidien, 17) und die Insel Cyprus. 18) Seine nächsten Vorgunger, P. Lentulus Spinther von 56 - 53, 15) und Appins Claudius, der ältere Bruder des P. Clodius, von 53 - 51, 20) betrachteten den längern Aufenhalt in Asien als einen Gewinn, wogegen er bei jeder Gelegenheit sich darauf bezog, dass er nach Senatsbeschluss und Gesetz nicht über ein Jahr zu bleiben verpflichtet sei. 21)

<sup>12)</sup> Das. l. c. ed Fam. 2, 11. 11) ad Att, 5, 15. 3, 10, 11 s. 15. 14) Das. 6, 3 f. 1, 7, 1 f. 3. de leg. 3, 8. p. Flace. 35. Es blieb auch gar nichts übrig, als "Wunden unglücklicher Menschen zu heiten," ein redlicher Mann zu sein, und wenigstens dadurch Anfachn zu erregen, da die Statthalter sonst ohne Ausnahme "den Ranbthieren" glichen. 15) Asiae dioeceses. ad Att. 5, 21 f. 5. Drel; ed Pam. 13, 67. In Diocesen theilte man auch Cilicien u. d. übrigen Länder, welche Cic, als Steithalter regierte, ad Att. 6, 2 f. 3, die Provinsen Asia ur. Bithynien, ud Pam; 19, 59, 16) ad Att. 5, 20 f. 1, 21 f. 7. ad Fam. 3, 8 5. 1: 17) ad Att, 5, 21 5. 7. Das. ep. 18 n. de div. 1, 1, 16) ad Att. 5, 21 5. 5. Die Münze v. Magnesia am Sipyfus in Lydien mit Cie. Namen n. Bilde ist unlicht. Die Stadt geborte zur Provies Asia; man setute truck in den Provincen nicht d. Bild eines Lebenden auf d. Geld, u. fiberdiess verrathen die Typen einen spitern Ursprung. Bokh. S. p. 329 f. Dasselbe gitt v. d. Münze von Temenothyra in Lydien. Eckb. 3, 119 m. 8, 300. Valliant Tulli no. 4. ' Y9) 2; Th. 507 fin. m. 149. 4. 50. 209 Das. 191 fin. 219 ad Fem: 18, 9 fin. 15, 14 4. B. 2, 18 Se. 2, 15 f. 4. ad Att. 6, 5 f. 2. Den 6, 6 f. 4. 7, 8 fe.

Als Beamte, welche ihn untergeordnet waren, werden einmal die vier Legaten Quintus Cicero, sein Bruder, 22) C. Pomptinus, 23) M. Annejus 24) and L. Tullius 24) genannt. Pomptinus hatte 63 als Prätor die allobrogischen Gesandten verhaftet,26) und dann als Statthalter im narbonensischen Gallien gegen die Allobrogen gekümpft#7) aber erst 54 triumphirt. 28) Er kannte den Krieg and diess war wegen der Parther erwänscht! Auch gieng er auf Ciceros Bitte, und unter der Bedingung, dass man in jedem Falle ihn nach einem Jahre entliess. 25) Jener war im Begriff', sich einzuschiffen, als er sich noch in Rom befand. Attions musste ihn antreiben; 30) aber er meldete nicht einmal den Tag seiner Abreise and warde daher in Brundasium, 31) and eine Zeitlang anch in Athen vergebens erwartet, wo er endlich im Juli bei Cicero eintraf. 32) Im folgenden Jahre kam er sehr früh and allein nach Italien; 33) er begab sich sogar nach Rom, eine Erklärung, dass sein Proconsul, dem er sich sonst bei dem Aufzuge hätte anschliessen sollen, nicht auf den Triumph rechnen diirfa. 34) Es fehlte nicht an Mannern, welche ihn beineideten: Cicero hatte Vielan die Legation verweigert; seinem Freunde Annejus trug er sie an, 35) weil er wasste, dass er redlich und ein erfahrner Krieger war. So ergab es sich auch in der Provinz. 35) L. Tullius 37) verdankte es der Fürsprache des O. Titinius 35) and wohl anch des Atticus, mit welchem er in einer nahera Verbindung stand, dass Cicero ihn wählte. 39) Er war nicht sein Verwandter, sondern stammte aus einer andern Familie. 40) Obgleich die Reise nach Asien durch ihn veranlasst

<sup>22) 24</sup> Att. 5, 10 Sn. dus. ep. 20 ∫, 1. 21 ∫, 5. 6, 2 ∫, 1 s. at Num. 15, 4 ∫, 1. 22) at Fun. 1. a, 24) Dus. 20 ∫, 22) Dus. 20 ∫, 1. 24 ∫, 1. 400 Å, 62. 27 β. Th. 238 Å. 38. 28) Dus. 220 ∫ in. 2 Th. 18 de Å, 54 s. ebs. β, 88 Å. 3. 29 at Att. 6, 8 ∫, 1. 30) Dus. 5, 16 h. 31) Dus. 5, 4 S. 8 s. 6, 4 Fun. 3, 5. 32) at Att. 6, 5 ∫, 1. 80 ∫, 1. 10 s. 11 ∫, 4, 8) Dus. 6, 21 ∫, 7, 6, 3 ∫, 1. at Fun. 2, 1 ∫, 5 ∫, 4. 8, 10 ∫, 10 s. 11 ∫, 5 h. 30) Dus. 6, 21 ∫, 7, 6, 3 ∫, 1. at Fun. 2, 1 ∫, 5 ∫, 4. 8, 10 ∫, 10 s. 11 ∫, 5 h. 30 ∫, 10 h. 11 ∫, 10 h.

(7. §. 74.)

wurde, so erschien er doch zuletzt bei dem Procennal, der auch sus Tralles in Lydien seine Ankunft noch nicht melden konnte, <sup>4</sup> 1) und dann usgern hörte, er habe auf dem Wege nach den jalen Gesetze gefordert, nichts erpresst, aber doch den Plan vereitelt, nach welchem diese Statthalterschaft den Provinzen ger keine Kosten verenrachen sollte, <sup>4</sup> 2)

Die Quästur übernahm L. Mescinius Rufus. Cicero schilderte ihn als einen gewissenlosen und habsüchtigen Menschen. und mochte ihn nicht in der Provinz zurücklassen; \*3) später rühmte er ibn in Briefen an Sulpicius und an ihn selbst wegen seiner Tugenden, und wegen der Ergebenheit, welche er ihm in der Provinz bewiesen habe. \*\*) Indess behandelte er ihn immer mit einer kalten und gemessenen Höflichkeit. Er ordnete mit ihm am Schlusse der Verwaltung die Rechnungen, wie es das Gesetz forderte. 45) Auf der Rückreise war auch Mescinius in Patrae. 46) Der Bürgerkrieg überraschte ihn wie Cicero, der nicht weniger schwankte, und auf seine Anfrage, wohin er sich wenden solle, mit grosser Vorsicht in einem gekünstelten Schreiben ihn zu sich nach Campanien einlud, wenn er bereit sei, ihm zu folgen, 47) Da er sich für Pompeius entschied, so wurde er nach dessen Niederlage zwar in Italien, aber nicht in Rom geduldet. Cicero bezengte ihm 46 seine Theilnahme 48) und empfahl ihn in demselben Jahre dem Proconsul von Achaja, Servius Sulpicius, als Erben seines Bruders M. Mindius, der durch Adoption in ein anderes Geschlecht übergegangen war, und jetzt in Elis starb, nachdem er sich in Griechenland und Asien durch Handel und Wucher bereichert hatte. 40) Im Sommer des J. 50 wurde Mescinius durch C. Coelius Caldus ersetzt; 50) es gab unter Ciceros Proconsulat nur Einen Quastor in Cilicien. 11) Als Zeugmeister

<sup>41)</sup> and Art. 5, 11 f., 4 n. eps. 16. 42) Dats. 5, 21 f., 4. 3 Th. 21 s. d. 46. 43) and Art. 6, 3 f. 11 nep. 4 f. 1. 49) Untent. A 9 us. at Fau. 5, 19. 45) and Art. 6, 7 n. at Faun. 5, 20. 46) and Faun. 16, 4 n. 5, 2. 47) Dats. 5, 19. 46) at Faun. 5, 20. 46) and Faun. 16, 4 n. 23 vgt. 5, ep. 26 f. 2. 5, 20 at Faun. 2, 10 2. Th. 46. 8, unten 5, 23 d. 48. 51) Figh. 3 p. 421 n. Meant. as Eps. et Barr. 2, 110 nearner intriff Voltairs als den a verbiars juis haben as Art. 6, 11 f. 17 Voltaifan advert quester gelessen; die Wörter sind zu treennen, Jense Drussanse, Geschichte Renv. V. 8

oder Anfasher über die Handwerker im Herre, praefectus fahrun, wird Lepta gennunt. \*) Er stammte nus dem Monicipium Glass in Campanion, \*) und benahm sich in Gilicin so musterhaft, dass er sich mahr als alle Andera den Beifell seines Obera erwark-19 Mit diesem stand er schon früher in einem innigen Verhällniss, und auch Atticas war sein Freund. \*) Cicero veite mit ihm anch Hailen zurick. \*) Nach den Ausbreche des Bürgerkrieges 49 verweilte er eine Zeitlang in Gales auf dem Gute des Lepts, and schickts ham itt Briefen en Pompeju. \*) Darch ihn dersher er zuerst, dass jener von Cisar in Brundmitum eingeschiesen und gemöthigt sei, sich einzuschiffen. \*) Die Verbindung mit ihn dasserte fart; \*) er schrieb ihm soch 45, \*) und widerrich, bei den Festen nach Cisars Rückkehr aus Spanien ein Geschift zu überzeitung das der Bitstots esten Demet kann benuerken werde. \*)

Es liegt in der Sache, dass Gierr's seine Gefährten von niedereum Range, Einige ausgenommen, nicht eo oft erwöhnt. Dahin
gehört der Kriegswibun (D. Fußdins, \*\*) und Antonius, der Anführer der alten Lagionare, welche wieder unter die Waffen
traten; praßectes erwostoren. \*\*) Als ößendliche Diener begleiteten ihn unter Andern Pausanius, ein Freigelassener des Lentidus Spiather, \*\*) und der Dollmetscher M. Marcilius, der im
Verkehr mit Griechen und griechinch redenden Asisten überfülssig
war, und ihm nur zur Seite stand, weil die Wärde des Proconnuls aus forderte. \*\*) Des er nicht überall sein konnte, so beconnuls aus forderte. \*\*) Des er nicht überall sein konnte, so

befasid dak in Greeno Gedzie, aber kelasuwega alz Magkitrat. Unten 4.88. Cypras erbekti nikel vor Gianzi Dicterte siene benoemen Quistrey; der write war Streitiba Refar; ad Fam. 13, 48, wengem man in Siellins schon röhrer varied akhier. 5 Th. 222 A.12. 32 of Fam. 3, 7 § 8. Seinen Revend Gestill-Namen kennt man nicht. Martyni-Lag zu Ep. ad Fam. 6, 19, (18) vermathet, dass er Mr. Tullins Lepta hisse; es ist durche siebte vebberg, chejteich die Lenset, alteraque Leptam vor der nach v. Ordin segressumenem Q. Lept. in ga. AF Fam. 3, 7 § 3, sewehl tack mehrer Handschriften als deskahl der Worzug verdiert, weil Gie. d. Verename Stene Stene Green vor der der der Stene Ste

austragte er Praesecte mit der Rechtspflege in einzelnen Städten; ein sehr gewöhnliches Verfahren, und für die Statthalter ein Mittel, sich Geld oder Gnust zu erwerben. Die Geschäftsträger vornehmer Wucherer in Rom, and solche, die für eigene Rechnung die Provinzen ausbeuteten, verfügten in jener Stellung oft auch über Soldaten, mit deren Hülfe sie von Gemeinden oder Privatpersonen die Zahlung erzwangen, oder sich ihrer Güter bemächtigten. 68) Cicero vermied, was seinem Rufe schadete; er wollte niemanden zum Präsecten ernennen, der in seiner Provinz Handel trieb, wie man sagte, 67) und schickte Q. Volusius nach Cyprus, weil er ihn für redlich hielt. 58) Aber anch er hatte Wünsche, und musste Rücksichten nehmen; die Freunde drängten ohne Schaam schon bei seinem Abgange von Italien und später, besonders Pompejus, M. Brutus, welche mit grossen Schuldverschreibungen von Asien zurückgekehrt waren, und für den Letzten, der eine Zeitlaug nur Andre empfahl, ohne sich selbst als Glänbiger zu bezeichnen, 66) anch Atticus. 70) Der Geplagte zitterte für seine Ehre; doch gelangten M. Scaptius und L. Gavins. die übermüthigen Sendlinge des Brutus durch ihn zu Präfecturen; es beruhigte ihn, dass sie nicht zu den Negotiatoren seiner Provinz gehörten. 71)

In asiner nitchten Umgebung fand man den Schrüber M. Tellius Lannes, \*) und ander Freighessen und Schreiber: Tire, mehr Freund als Diener; \*) Dionysius, \*) Nicaner \*) und Chrysippus, \*) Lichter und Anfieher seines Sohan und seines Neffen Quisten, walche ihm such Gilicien folgten. \*)

<sup>66) 4</sup> Th. 21 A. 53. 67) ad Att. 5, 21 f. 8. 68) Das. 5. 5. Anch ad Att. 5, 11 5. 4 ist ohne Zweifel statt Cn. Q. Vol. zu leseu, 69) Das. 6, 1 5. 4. 70) Das. 5, 4 5. 2. op. 7 n. 11 5. 5. 6, 1 5. 8 n. 4. 6, 8 5. 8. 71) Das. 6, 1 (, 8. n. ep. 8 (. 3. 4. Th. 22 fin. u. das. 72) ad Att. 5, 4 n. 14. 13, 22 f. 2. ad Fam. 5, 20. Plin. d. A. 67. 73) Er erkrankte in Asien. ad Att. 6, 7. ad Fam. 16, 1. 31, 3 (2.) 74) ad Att. 5, 9. 6, 1 5. 9. 7, 8 5. 7. 7, 4 in. Er war der Freigelassene des Anticus; unten f. 109 A. 11 u. 12. 75) ad Att. 5, 8 u. ep. 20 f. 4. i. Th. 67 A. 22. Anch er war Sclave oder Freigelausener des Attiens. 5, Th. 67 A. 22. 76) ad Att. 7, 2 5. 7. Das. ep. 5 5. 6. Unten 77) ad Att. 5, 9 fin. ep. 17 j. S. 20 j. 4, 6, 1 j. 9; ( 109 A. G. 9. 2. 3. 6. 7 m. 8.

## §. 75.

(a. 51.) Er verliess Rom im Anfange des Mal. 78) Atticus berleitete ihn bis Tusculum, we er nochmals alle Familien- und Geld-Angelegenheiten mit ihm besprach. 75) Diese waren in grosser Verwirrung, wie immer; als ein guter Geschäftsmann sollte der Freund sie ordnen, und besonders Casar, den Hauptgläubiger, befriedigen, 10) damit er bei der Spanuung zwischen den Machthabern sich freier bewegen konnte. Nach seiner Ankunft in Arpinum besuchte ihn sein Bruder Quintus, von welchem er dann auf dem nahe gelegenen Gute Arcanum bewirthet wurde; obgleich der Bruder mit ihm nach Asien gieng, vermochte dessen Gemahlinn Pompouia, die Schwester des Atticus, auch jetzt ihre tible Laune nicht zu beherrschen. \*1) Cicero wollte einige seiner Besitzungen an der Westküste sehen, ehe er sich einschiffte. Er fand in Minturnae A. Torquatus, 82) der ihn in der Zeit seines Exils, und nun dadurch verpflichtete, dass er Abschied nahm. Da er im Senat stimmte, und Cicero nicht fiber ein Jahr in Ctlicien bleiben mochte, so wurde seine Freundschaft und Aufmerksamkeit in einem Briefe an Atticus gerühmt, und dieser aufgefordert, ihn gelegentlich davon zu benachrichtigen, 83) M. Coelius begleitete den Proconsul bis Cumae, uud er war willkommen, weil er Stadt-Neuigkeiten melden und ebeufalls eine Verläugerung der Statthalterschaft verhindern sollte, wogegen er zum Lohn als künftiger Aedil Panther zu den Spielen und Geld aus Asien erwartete. \*\*) Auf dem Cumanum empfing Cicero den Besuch der Grossen von den umliegenden Villen. Ein kleines Rom versammelte sich um ihn, und auch Hortensius kam von dem Laudhause bei Bajae, 61) ihn zu begrüssen, und ihm seine Dienste anzutragen, ein Beweis, dass er den ehemaligen Nebenbuhler, welchen er nicht wieder sah, mit Uurecht auch

(7.6.75.)

Cicero verweilte nur eine kurze Zeit auf seinen Gütern bei Puteoli und Pompeji, wo er am 7. Mai an Atticus schrieb,\*5) und übernachtete vom 10. zum 11. auf der Villa des Pontius Aquila bei Trebula in Campanien. 89) Jener focht im Bürgerkriege gegen Caesar; er verlor seine Besitzungen, doch wurden sie ihm zurückgegeben, bis auf diese campanische, welche Servilia . die Mutter des M. Brutus gekauft hatte, und zu Ciceros grösstem Missfallen auch nach dem Tode des Dictator nicht räumte, obgleich Poutius wie ihr Sohu zu den Tyrannen-Mördern gehörte. 90) Man erzählte sich in Rom, der Reisende sei von Pompejus Rufus, dem Freunde des Clodius und Tribun des J. 52, erschlagen, der bei Bauli im Exil lebte, 91.) Indess kam er am 11. Mai unverletzt nach Beneventum. 32) Ueberall fürchtete man einen Bürgerkrieg; obgleich er die Gefahr nicht so nahe glaubte, so wurde er doch dadurch verstimmt. 93) Gsr Vieles ängstigte ihn, wie er am 15. jeues Monats aus Venusia schrieb, 04) auch der Plan, seine Tochter zu verheiratheu, 91) am meisteu jedoch der Gedanke an die Provinz und au die Parther. Pompejus konnte ihm die Zukunst eutschleiern, 50) seine Rückkehr uneh einem

<sup>88)</sup> ad Att 5, 2 v. 17 §, 5 · 3. Th. 101 £a. Untes §, 79 .A. 40. 8) ad Att 5, 2 c. 6; 2 §, 6; 14, 12 £a. n. ep. 41 §, 7. ad Pan. 8, 145 p. ad Pan. 5, 79 .A. 76. 88) ad Att. 5, 3. 89) ad Att. 1 c. n. ep. 4. Vgl. 2, 2; 2. Unters §, 62. A. 97. 99) 3. Th. 70 A. 88. n. 716. 9 Vgl. 2, 2, 15 at 6, 5, 5. 4. Th. 31 & 40. 92) ad Att. 5, 3 v. 6. 33) Metia. Att. 6, 5, 4, 73. 93 ad Att. 5, 3 v. 6. 33) Metia. Nation Date. 5, 2 v. 3. 3. Th. 376 A. 73. 93 ad Att. 5, 6. 83 Date. 5, 6 · 85. waters: Tallia. 99) ad Att. 5, 2 v. 5. 80 Date. 5, 6 · 85. waters: Tallia. 99) ad Att. 5, 2 v. 5.

Jahre bewirken, und ihn in die Kriegskunst eluweiben, wie er von Lucullus behauptet, dass er sich auf ähnliche Art unterrichtet habe: 97) Er verlebte vom 18. Mai drei Tage bei ihm in Tarent, we der Consular auf seinem Gute sich aufhielt, um nicht bel feindlichen Beschlüssen gegen Casur vor Rom zu sein. 90) Hei der Offenheit, mit welcher Pompejus sich - scheinbur - hingab, ersali man aus diesen "Dialogen über den Staat," dass er ein trefflicher Bürger war, bereit and gerüstet, die Republik zu beschützen, 99) und wenn er die Absicht verrieth, nach den spanischen Provinzen abzugehen, und also Rom seinem Schicksale zu überlassen, so konnte man es wohl durch seinen Günstling Theophanes verhindern, mit welchem Cicero deshalb Rücksprache nahm, 100) Dieser ahadete mitunter, dass der gefeierte Held nicht mehr das Ruder hielt, und er kannte wie Coeljus und Audre seine Verstellung; 1) dennoch fühlte er sich immer wieder zu ihm hingezogen, und in seiner Nihe beruhigt und gestärkt. Zu grösserer Sicherheit hatte er auch Casar gehuldigt, und er berente es nicht. 2) Am 20. Mai trennte er sich von Pompejus, 3) und am 22. war er in Brundusiem. \*) Die Einschiffung verzögerte sich, weil er ohne seinen Legaten Pomptinus nicht von Italien abgehen und wegen einer leichten Unpässlichkeit sich sehonen wollte, 5)

Dem Meere hatte er sich stets ungern auvertrant; und sund piett begünstigte ihn die Witterung nicht, Einige Erleichterung gewährte die Dienerschaft des Atticus auf dessen Göttern in Gorvyra und auf den sybolischen Inseln; sie versorgte ihn. \*) So inselte ein such manchen Aufenfahlt am 15. Jeni bei Actiem. \*) Er weite zu Lande weiter gehen; das Vorgehirge Leucate auf der Insel

<sup>97)</sup> A. Th. 171 A. 77 and Art. 5, 6: Instruce consillis idenced as however negotion. 96) Dus. t. c. u. 5, 7 at Fam. 2, 8. S. Th. 376 fam. 99) and Art. 5, 7, at Fam. 1. c. 1000) A. Th. 551 A. 91: at Art. 5, 13 Fee green sciences incernable; other ein leichte mis element Geblerer their Editable date Gasters. Unter 5, 83. die A. 16. 41) and Fam. 8, 1 5, 32. New per jetz at Art. 5, 13 5, 33. Noa dee Lesser XIII Gall. 10. at Art. 5, 17; alse stimust sur Zeit d. Ankardt in Tevent u. in Bernadentaux woulds ere as Einseen Targe glossay wire, weam same side first XII. Care. 22. Meis enklitet. 9 de Fam. 3, 3. 6) and Art. 6, 8 u. 11 fin. 9) Due. 5, 9. t. Th. 63 fin. 7) and Art. 1. 6, 9. v. 11 fin. 9) Due. 5, 9. t. Th. 63 fin. 7) and Art. 1.

Leucadia zu umschiffen schien gefährlich, und auf leichten Fahrzeugen ohne Lictoren und das übrige Gepränge in den Hafen von Patrae in Achaja einzulaufen, eines Proconsuls nicht würdig zu sein. Denn er befand sich jetzt auf dem Boden, wo man einen römischen Optimaten mit Ehrfurcht empfieng. Griechenland sollte in ihm zugleich den redlichen Mann bewundern, deshalb empfahl er den Seinigen Bescheidenheit und Enthaltsamkeit. \*) Als er am 25. Juni Athen wieder sah, erinnerte ihn Alles an Atticus. 9) Er wohnte bei dem Academiker Aristus, und sein Bruder bei Xene, dem Epicureer und Geschäftsträger des Atticus, seines Schwagers, aber in der Nähe, so dass sie sich täglich besuchen kounten, 10) Auch verkehrten sie mit Caninins Gallas, welchen Cicero 55 vertheidigt hatte, 11) Die Athenienser erwiesen ihnen die grösste Aufmerksamkeit und gedachten mit Liebe des Attions, dessen Verhältniss zn ihren Gästen ihnen nicht verborgen blieb. So war Cicero sehr zufrieden. Er nahm die Gebände und Kunstwerke der Stadt in Augenschein, und versetzte sich in philosophischen Gesprächen in die Zeiten des Plato, 12) Da er bei Allen ein gutes Andenken hinterlassen wollte, so fand auch Patro, das Haupt der Epicureer, bei ihm Gehör, obgleich er diese Secte nicht liebte. C. Memmius, einer der vier Candidaten des Consulats, welche 54 die Stimmen erkauften, lebte als Verbannter in Athen, 13) und war jetzt nach Mitylene gereis't. 14) Ohnerachtet seiner angliicklichen Lage behandelte er die Griechen mit der Anmassung eines römischen Grossen. Ein erzwungener Beschluss der Areopagiten erlaubte ihm, an einer Stelle zu bauen, we noch einige Ueberreste von Epicurs Hause standen. Diess betriibte die Anhänger des Philosophen und besonders Patro, der mehr forderte als bat, wie es scheint, das Unternehmen aufzugeben. Es geschah nun um so weniger, und Patro ersuchte Atticus, den Gönner seiner Schule, 15) nm ein Fürwort bei Cicero. Der Procensul war in der Jugend von einem Epicureer Phaedrus

<sup>8)</sup> Dan. I. c. 9) Den. 5, 10 5, 1. e. 3, 5, Th. 7 fin . 247 A. 5. 5, 25, 26, 27, 20 and Art. 5, 10 v. 11, 5, 4. 1) and Ren. 2, 5; 0 the 4, 52 5, 4. 59. 122) and Art. 5, 10 5, 3. 13) Vgl. Th. 3 8, 3 fin. dereach int dats S. 7, A. 47 ns berichtigen. 18) and Art. 5, 11 5, 5. 16) Dan. 5, 19 5, 6. 5, 77, De 5 fin.

saterrichtet; 1°) er hate Patro la Rom konnen gelerat, und erfüllte gern den Wuntzh eistes Freundes. De man ihm sagte, dass der Arsopagus seine Verfügung nicht nafheben werde, wean Memmins nicht darin willige, so schrieb er an diesen selbst, und nahm seine Grossmuth für die Griechlein in Ausprach, für die Heerde des Epicar, die nach seinen Andeutungen zu versichtlich war, als dass es einem angescheuen Römer geziemte, wegen eines verfallenen Fachwerks ihres Herra und Meisters mit ihr zu rechten. 1°2

Durch die verspätete Ankunst des Pomptinus war Zeit verloren; 18) man musste sie wieder einbringen. Mit Schiffen der Rhodier, der Mitylenser und mit einigen andern gieug Cicero am 6. Juli in Sec. 19) Seine Fahrt war langwierig und gefährlich, als ob sich nicht ohnehin genug vereinigte, ihm die Statthalterschaft zu verleiden. Schon am 7. musste er wegen widriger Winde bei dem Vorgebirge Zoster an der attischen Küste anlegen. 20) Der folgende Tag führte ihn ohne Beschwerden nach Ceos, einer der Cycladen. Nun aber wurde die Fahrt durch einen hestigen Wind nur zu sehr beschleunigt; die Wellen giengen hoch, aud die leichten rhodischen Schiffe waren nicht auf eine solche Probe eingerichtet. Obgleich Cicero am sechsten Tage nach dem Abgange vom Piraceus über die Inseln Gyaros und Scyros glücklich nach Delos gelaugte, so beschloss er doch, zu ruhen, bis die Wetterfahnen sich günstiger stellten.21) Dann schiffte er langsam, aber ohne durch Stürme oder Seekrankheit belästigt zu werden, über Samos nach Vorderasien. Dort empfiengen ihn Gesandte, Privatpersonen und Volk in unglaublicher Menge, und noch weit mehr in Ephesus, wo er am 22. Juli landete, ...am 560, Tage nach der Schlacht bei Bovillae", 22)

<sup>16)</sup> S. Th. 227 A. 70. 17) of Fam. 13, 1 ad Ant. 5, 11 f. 5. Wite gelebrt such die Least Tarentista ad Att. 5, 19 f. 6 wilder ist sie doch die aufer pariettisa nach of Fam. 1. c. die richtige. Eine Rüstung der Realer nach Art der tarentinischen wirde Attices sehr gleichgülig zween sein. 18 Diene 5, 74. A. 22. 19 je d. Att. 5, 11 f. 4 n. 9, 12. af Fam. 2, 8, fils. Breechnet er die Zeit seiner Atwesenbeit in Alben auf barb Tags, to dass die Tags, as welchen er doct einstel auf weiter träste, sicht mitsklien. 29) auf Att. 5, 12. Surab 9, p. 366. 21) ad Att 1. 6. 22) Nach der Ernordang des Clothes ad, Att. 5, 13, 2. Th. 343 nach A. 62.

121

and bei C. Curtius Mithres wohnte, einem Freiselassenen des Postumus, 23) Nie hatte er sich so befriedigt gefühlt, und Atticus verfehlte nicht, ihm zu der festlichen Aufuahme Glück zu wünschen. 24) Freilich verdaukte er sie zum Theil dem Eigennutz. Besonders drängten sich die römischen Zehutpächter au ihn heran, um schon in der Provinz Asia gute Geschäfte für die seinige einzuleiten: er konnte zwar nicht mehr in diesem Jahre, aber im folgenden bei den Pachtverträgen ihnen Vortheile zuwenden.24) Die Angelegenheiten des Attieus, welcher auch in Asia Schuldner hatte, empfahl er in Ephesus dem Proprätor Minucius Thermus. 26) Als er am 27. Juli zu Tralles in Lydieu eintraf, war das ganze Gefolge bis auf den Legaten Tullius bei ihm angelangt, und er hoffte nun am 1. August (Sextil) seine Provinz zu erreichen. 27) An allen Orten, welche er berührte, wurde er feierlich begrüsst, und schou am 31. Juli war er zu Laodicea in Phrygien auf seinem Gebiete. 28) Demnach hatte seine Reise etwa drei Monate gedauert, auch die Zeit des Aufenthaltes an den Rubepunkten gerechnet, 29) und am 30. Juli des nächsten Jahrs konnte er die Provinz wieder verlassen, wenn man die Statthalterschaft ihm nicht verlängerte. 30)

## 6. 76.

(a. 51.) Seinen Vorgünger, Appius Chaudius, "1) verlaugte nicht nach Italien. Ungern sah er sich in der Erndte unterbrochen, und die Nachricht von dem Tode des Clodius unterder vertheidigung des Mörders machte auch nicht eben einen günstigen Eindruck. Cicero schrieb ihm bereits aus Rom; er benutzte es, das Appius sich schuldig wusset, und dentete darsuf

In J. 50 unterschrieb er cinem Brief au Landites in denselben Sines i in G. 5. Tage not deer Schlachte lei beuerter, ed. Art., 6, 1 fin. 23) al Fun. 13, 60. 24) al Att., 6, 20 f. 1. 25) Duz., 6, 13 n. 14, 6, 1 f. 12 n. 13. 26) al Att., 5, 13 c., 9, 20 f. 5. 6. 7 h. 23 d. 7. 6. 7 h. 25 d. 7 h. 25

hin, dass er auch ihn vertreten werde, wenn er fibrigens Alles in Ordnung finde. 3 2) In Brundusium liess jener durch den Legatem Q. Fabius ihm eröffnen, Cilicien bedürfe mehr Truppen. Da mon Cicero keine Aushebung in Italien gestattete, so bat er den Proconsul, nicht einen grossen Theil des Heers zu verabschieden, wie es seine Absicht gewesen sei, und ihm die Prowinz in jeder Beziehung in einem guten Zustande zu übergeben. 33) Bald machher empfieng er durch Phanias, einen Freigelassenen des Appius, 34) einen Brief, worin dieser ihn an seinen Zeugmeister, L. Clodius, verwies, der nach Italien zurückgehe, und beauftragt sei, das Weitere mit ihm zu besprechen. 31) Mau wollte ihn offenbar hinhalten und täuschen. Daher beschränkte er sich in der Antwert auf allgemeine Freundschafts-Versicherungen; er dankte für die Zueigung des Buches über die Augurien. 36) und ausserte die Hoffnung, dass er als College im Augurat, und hei seinen Verbindungen mit Pompejus und M. Brutus, den Verwandten des Applus, 37) Alles so finden werde, wie er es wünsche. 38) L. Clodius begegnete ihm in Corcyra, 39) Als er in Tralles ankam, traf L. Lucifius auf der Rückreise nach Rom mit ihm zusammen, und überbrachte ihm ebenfalls ein Schreiben des Appius. Da dieser die vielen Worte, mit welchen der Nachfolger ihn von seiner Ergebenheit unterbalten hatte, für überflüssig erklärte, so bezeugte er ihm nur

<sup>32)</sup> ad Fam. 3, 2 n. 3. Wenn er selbst nicht zu Beschwerden veraulasst werde. Frühere Verhältnisse der beiden Consularen zu einander : App. allein mochte 57 als Prator Cic. Rückkehr aus dem Exil nicht befördern. 2. Th. 187 A. 38. Er erlaubte ihm dann nicht, zum Volke zu reden, u. nahm dagegen seinen Bruder Clodius in Schutz, Das. A. 40 u. 42, a. 54 stiftete Pompejus eine Versöhnung. Das. 188 A. 50. Beide begliestigt en Pomptious, als er triumphiren wellte, Das. 189. Cic. gab A, bei desson Abgange nach Citicien 53 das Geleite, das. 191 fin. u. stimmte für seine Supplication. Des. 192. Die Briefe, welche hier im Felgenden sam Grunde gelegt sied, geben mehr Aufschluss über die gewöhnlichen Reibungen zwigschen dem altea u. aauen Statthalter, als irgend ein Geschichtsschreiber des Atterthums, Vgl, Th. 4, 429 fin, 33) ad Fam, 3, 3, 8, unten A. 56. 34) ad Fam. 3, 5. 6. 8 u. 2, 13 (. 2. 35) Das. 3, 4 u. 8. 36) Vgl. Th. 2, 198 A. 26. Unten f. 81 A. 83. 37) 2, Th. 382 A, 69 u, 383 A. 70. 38) ad Fam. 3, 4. 39) Das. 8, 5. 6 n. 8.

seine Erkenntlichkeit für die Gewährung seiner Bitten, und versprach jeden Gegendienst, \*0) Es wurde ihm zwar immer deutlicher, dass man ihn nicht sehen, nicht einmal die Pflichten der Höflichkeit gegen ihn erfüllen wollte; die Klugheit rieth aber. sich zu mässigen, und nur zu bemerken: Phanias habe ihn im Auftrage des Proconsuls nach Sida in Pamphylien beschieden, wo jener sich einschiffen werde, und L. Clodias nach Laodicea: jetzt sei der Plan wieder geändert. Demnach könne er nur melden, dass er am letzten Juli in Laodicea aud am 13. August in Iconium einzutreffen gedenke. Wenn tibrigens Appius schreibe. Mucius Scivola sei von ihm ersucht, die Provinz einstweilen zu übernehmen, so habe er in Ephesus drei Tage mit ihm verlebt. und nichts der Art von ihm gehört. 41) Auf die Nachricht, dans Cicero sich nühere, zog sich Appius im Anfange des August von Laodicea in den entlegensten Theil der Provinz nach Tarsus zurück, wo er gegen seine Befugniss auch jetzt noch mit der Rechtspflege sich befasste. Es sollte nicht weiter gerügt werden. doch mochte Atticus gegen M. Brutus sich darüber äussern, wie sehr sein Schwiegervater es an sich fehlen lasse. Auch schrieb er bald selbst an Appius, während er im September das Heer durch Cappadocien nach Cilicien führte; 43) nicht er trage die Schuld, wenn man sich nicht spreche; er sei bereit gewesen, nach Sida, und dann, nach Laodicea zu kommen. Nun aber habe jener sich so weit entfernt, dass man ihn nicht einmal innerhalb der dreissig Tage erreichen könne, nach welchen er dem cornelischen Gesetze gemäss die Provinz verlassen müsse, 46) Durch seine Verwaltung und Rechtspflege in Tarsus sei Cicero die Arbeit eines Monats erspart, obgleich man sich allerdings der Geschäfte zu enthalten pflege, wenn man auch nur den Nachfolger erwarte. Dass die drei stärksten Cohorten sich nicht bei dem Heere befinden, und man nicht wisse, wo man sie suchen solle, sei von grösserer Erheblichkeit; Antonius 45) habe Befehl, sie zu übernehmen. Gern werde Cicero auch jetzt noch an jedem beliebigen Orte zur Unterredung sich einstellen. Aber Appius

<sup>46)</sup> Das. 8, 5. 41) Das. 1. c. u. 3, 6. 42) ad An. 5, 16 u. 17 fin. 43) ad Fam. 8, 6. 44) 2. Th. 193 u. 493 in. 45) Oben 5. 74 A. 63.

tiberhob fin der Milne; er lisss ihm anzelgen, dass er nach Iconium kommen werde, nach sicht, suff welchem Wege; se wurde er von den Münnern, welche Cicero ausschickte, nicht bemerkt, nad er bekingte sich dann, dass jener ihm nicht entgegen gegangen sei. 49)

Diess war seine Rechtfertigung, als er sich eingeschifft hatte. Wie sehr Cicero sich beherrschte, weil der angeschene Mann and seine mächtige Familie, besonders Pompejus, ihm nützen und schaden konnten, so wurde doch die Erhaltung des Friedens ihm auch darch Zwischenträger erschwert. Nicht ohne gichtbaren Kampf mit sich selbst suchte er im October in einem Briefe aus Mopsyhestia in Cilicien sie zu widerlegen; 47) "durch Mienen and Schweigen habe ich verrathen, dass ich dein Freund nicht bin? ware man der Wahrheit tren geblieben, so hätte man dir das Gegentheil gesagt. In Betreff der Abgeordneten habe ich die Ansgaben verarmter Städte ohne Nachtheil für deine Würde beschränkt. Es war mir gänzlich unbekannt, wie es sich mit dieser Gesandtschaft verhielt. 48) In Apames klagten mir die Vornehmsten vieler Städte, dass man übermässige Summen zn den Reisekosten bewillige, während die Städte ihre Schulden nicht abtragen könnten. Ein so weiser und fein gebildeter Mann, dachte ich, finde an solchen Dingen keine Frende. Demnach erklärte ich in Synnada: Appius sei sich selbst Empfehlung genug; wolle jemand auf eigene Kosten nach Rom gehen, so werde ich es loben: anch gegen gesetzmässige Reisegelder habe ich nichts einzuwenden; \*9) man solle aber nicht ohne Maass und Ziel fordern, Einige glauben, fligst du hinzu, mein Edict sei darauf berechnet, die Gesandtschaften zu verhindern; der Abschuitt, welcher zu diesem Verdacht Anlass giebt, ist aus dem deinigen entlehnt. Ich habe untersagt, ohne meine Erlaubniss zu reisen; aber niemandem ist es erschwert, die Erlanbniss nachzusuchen; was dein Brief in dieser Hinsicht enthält, ist lächerlich. Und nochmals, die Ersten in den Städten wijnschten, dass ich

and the second s

<sup>46)</sup> ad Fam. 3, 7 §. 3. 47) ad Fam. 3, 8. 43) Jeder warste, dass sin des Zweck hatte, den algebendes Stathalter nach der Beranhung der Provinz in Rom zu beloben. S. unten. 49) ad Fam. 3, 8, das. ep. 10 §. 2: ad legem Cornelism 2. Th. 493 in.

diese von der unntitzen Ausgabe zum Theil oder ganz befreitedamit sie nicht gezwungen würden, den Tribut durch Vorschüsse der Wucherer zu entrichten, und das Geld durch eine drückende Kopf- und Thur-Steuer - du kennst sie ja - wieder aufzebringen. 40) Unmöglich konute ich Städten, die zu Grunde perichtet, vorzüglich durch ihre Magistrate zu Grunde gerichtet sind. 5 1) ohne Noth Lasten aufbiirden. Meinst dn. es sei mir nicht auch Manches über dich gesagt, nicht, dass du über den Taurus giengest, als du mich nach Laodicea beschieden hattest? Wenn du nur Andern in den Mund legst, was du denkst, so ist deine Schuld sehr gross. Man erzählt auch Arges von deinen Legaten und übrigen Gefährten; Clodius bedanerte es in Corcyra, dass ihre Unredlichkeit dir nachtheilig geworden ist. 52) Wer es für numöglich hält, dass Männer sich aufrichtig versöhnen, 13) der klagt sich selbst an, und urtheilt nicht ungünstiger über mich als über dich; und wer sich dadurch verletzt fühlt. dass mein Verfahren in der Provinz von dem deinigen etwas abweicht, obgleich wir Beide recht gehandelt haben, 54) nach dessen Freundschaft verlangt mich nicht. Du hast dich in Cilicien freigebig gezeigt, wie es einem Manne von so hoher Abkunft geziemt; bin ich es weniger - obgleich auch du im zweiten Jahre wegen der traurigen Zeiten etwas nachliessest - so kann diess niemandem unerwartet sein, da ich mit fremdem Gute zu kargen pflege." Am Schlusse des Briefes dankt Cicero für die Nachrichten aus Rom; er bittet, zu verhüten, dass man ihm ein Jahr zulege, und endigt mit einigen Mittheilungen über seinen Feldzug. 5 5)

Die Beschwerden, welshe er gegen Appies erhob, betrafen nach dem Vorigen zum Theil das Heer. \*) Is hatte ihn schon beunrahigt, dass der Cossell Servius Sulpicius den neuen Statthaltera von Cilicien und Syrien keine Werbung in Italien gestattete, weil man im Fall eines Bruchs mit Gaar die Mann-

<sup>50)</sup> ad Fam. 3, 8. Unten 5, 77 Å. 50, 51) Durch Appiez, für velchen dieses empressten. ad At. 5, 16. 52) ad Fam. 3, 8, 63) Appiez n. Cicoro, der Feind seines Bruders P. Clodius, Oben A. 32. 54) Anders austen 5, 77 Å. 47 f. 50) ad Fam. 3, 8. Dio Fortestung dieser Perchandlungsen im J. 50 n. unten im j. 51 in. 56) Oben A. 53 n. 45.

schaft selbst bedurfte, 67) Aus demselben Grunde zögerte jener für Cicero und für Bibulus, welchem Syrien bestimmt war, eine Anweisung der erforderlichen Summen zu beantragen. Attions musste die Sache dem andern Censul M. Marcellus empfehlen, 18) und wie auch der Erfolg sein mochte, so ist doch gewiss, dass Cicero in Laedicea Geld erhielt. 19) Seine Besorgnisse wurden durch die Nachricht von einer Menterei der Soldaten in der Provinz vermehrt. Appins war mehr auf seinen Vortheil als auf den ihrigen bedacht; nie verlangten rückständige Löhnung, und er zahlte endlich bis zum 15. Juli. 60) Aber drei Cohorten konnte er nicht beschwichtigen; sie lagerten abgesondert bei Philemelum, vielleicht, weil sie glanbten, er werde bei seinem nahen Abgauge das Geld für die zweite Hälfte des Menats ibnen entziehen. 61) Cicero klagte oft über seine geringen Streitkrüfte, ein Trost für M. Coelius, der sonst bei kühnen Unternehmungen "für sein Leben" gefürchtet hätte. 62) Er fand zwei Legionen, welche den Namen nicht verdienten, weil sie nicht vollzählig waren. 63) Plutarch giebt ihm 12000 Mann zu Fuss, und 2600 Reuter; diese waren grösstentheils Asiaten. 64) Die Gesammtzahl, über welche er verfligte, war sich nicht immer gleich, und er berichtet über ihre Stürke und Treue sehr verschieden, je nachdem er seine Furcht vor den Parthern beschünigen wollte oder nicht. Er rief Krieger, welche schon gedient hatten, wieder zu den Waffen, 65) und entbet auch Hülfstruppen in sein Lager, Galatier, Pisidier und Lycier, 65) Am meisten vertraute er Dejetarus, dem Dynasten in Galatien, 27) dessen Heer stärker war, als das seinige, \*\*) denn er besoldete 30 Cohorten su 400 Mann, welche er nach Art der Römer gerüstet und

<sup>57)</sup> ad Fam. 3, 5 [1. 55] ad Ant. 5, 5 [2. 50] ad Fam. 2, 5 [5, 2. ad Ant. 6, 5, 1 n. 7, 1 [5, 8. 60]) ad Ant. 5, 1 k. ad Fam. 5, 5 [5, 1 n. 61]. At . 1 k. ad Fam. 5, 6 [5, 1 n. 61]. At . 1 k. ad Fam. 5, 6 [5, 1 n. 62]. At . 1 k. ad Fam. 15, 4 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad Fam. 15, 2 n. 4 k. ad . 5, 1 k. ad . 5 k. ad . 5, 1 k. ad . 5 k. ad . 5, 1 k. ad . 5 k. a

geübt hatte, und 2000 Roster. \*\*) Indeas lerhielt der König auf dem Wege zu dem Preconsul die Weisung, sieht zu kommen, als die Parther sus der Gegend von Antischien sieh zurückvogen. \*\*) In Briefen an Attions und an M. Ceelian rüthnte Geror die Gesinanzung der Bandegenosen und Pavitacialen als eine Folge seiner musterhaften Verwaltung; \*\*1) in dem Berichte an den Senat, der Ihm Legionen schicken sollte, sander guten Verfassung seiner Kriegunscht, weil er wünschte, dass jener die Überenengung gewunn, «e habe als Feldberr schon durch die Verbereitung zum Kampfe sich selbst übertroffen, und nur mit grossen Kröfen den Felad im Annanss überwinden können, «er forder daber mit Recht ein Siegeffect. \*\*2)

Nicht ohne Ursach drang er bei dem Senat auf Verstärkung. Die Grenz-Provinzen wurden den Parthern preis gegeben, eine Folge der Zerwiirfnisse im Innern, Da die Consulu weder dort selbst befehligen, noch die Wahl eines Dritten veranlassen mochten, so zögerten sio, den Senat in dieser Angelegenheit zu bafragen. Einige meinten, man misse Pompejus nach Asien schicken, Andre nannten Casar; die beiden Proconsuln wollten nicht am Euphrat kämpfen,74) und die Optimaten Pempejus nicht entfernen, welchen im Kriege mit Caser niemand ersetzen konnte. Sie fürchteten keinen Feind als diesen; die Gefahr im Osten diente ihnen nur som Vorwande, einen Theil seiner Truppen im nächsten Jahre von ihm abzurafen. 74) Rom wurde oft dadurch gerettet, dass die Völker seinen Zustand nicht kannten. Es war auch jetzt der Fall. Die Parther verfolgten ihre Vortheile nicht kräftig genug, obgleich sie hoffen durften, Sysien zu erobern, Nach der Niederlage des Crassus 53 76) entfloh sein Quistor C. Cassins Longinus, der später Casar erschlog, mit einer Renter-Schaar nach Syrien. Hier blieb er als Proquästor bis zur Ankunft des Proconsuls M. Bibulas, und man verdankte es ihm, dass die Parther 52 auf dem rechten Ufer des Kuphrat sich nicht

<sup>69)</sup> ad Att. 6, 1 §. 11. 70) at Fem. 15, 4. 71) ad Att. 6, 18 §. 2, ad Fem. 2, 10 §. 2. 72) at Fem. 15, 1 §. 2. 73) Dat. 15, 4 §. 1, 74) Dat. 8, 16. 3. Th. 383, 75) 3. Th. 396, 76) 4. Th. 108 Å. 64.

behaupteten. 77) Indess sah man 51 einem neuen Angriff entgegen, und Bibulus reis'te langsam, wie sehr auch Cicero wünschte, durch ihn gedeckt zu werden. 78) Erst im October war er zur Stelle, als Cassius dia Feinde vertrieben hatte, 79) Der Gedanke an ihre Macht und Grausamkeit bennruhigte Cicero achon auf dem Wege nach Cilicien. 80) Er fühlte sich erleichtert, so oft er hörte, dass sie sich nicht regten. In Athen hatte man nichts von ihnen vernommen; mochten die Götter ferner helfen. 81) Auch in Lydien waren die Nachrichten befriedigend; eben so in Phrygien in den ersten Tagen des Angust; doch erzählte man, Barbaren haben an der syrischen Gränze römische Renter niedergehauen, a2) Coelius glaubte ebenfalls, dass der Proconsul sehr ins Gedränge kommen werde, wenn die Parther ihn bedrohten, da sein Heer kaum zur Vertheidigung eines Passes geniige. 63) In diesem Sommer gieng die Gefahr vorüber; es gab aber keine Bürgschaft für den folgenden, in welchem Cicero vor dem Ende des Juli seinen Posten nicht verlassen durfte. 54) Daher war es von der aussersten Wichtigkeit, dass Bibulus in Syrien widerstand; der Amanus sicherte nicht, da es an Truppen fehlte, ihn als Vormauer der diesseitigen Provinz zu benntzen; waren aber die Parther bis Cilicien vorgedrungen, so blieb Cicero nichts übrig, als eilig zu entfliehen, oder zu sterben wie Crassus. Denn die Proprätoren von Asia und Bithyuien, Q. Minncies Thermus 45) und P. Silius, 46) Männer, welche er übrigens wegen ihrer guten Verwaltung lobt, 87) konnten einen ersten tödtlichen Stoss nicht von ihm abwenden.

## 9. 77.

(a. 51.) Zu einem Streifunge gegen die rünberischen Stümme im Amanas fühlte er sich stark genng. Er wollte über den Taurus vorrücken, und "Möragenes, einem Häuptlinge im Gebirge, eine Schlacht liefern, damit er Terentius, den entlaufenen Scha-

<sup>27) 2.</sup> Th. 118 n. 118. 78) at als. 5, 4 5, 2 op. 16 in of Fam. 15, 5 at Als. 5; 18. 4 Fam. 15, 1. 79) at Fam. 2; 10 5, 2 at Als. 5, 20 5, 1. 2. Th. 1922. 80) at Als. 5, 9. 81) at Als. 5, 11 5, 4 at Als. 5, 13 5, 2 at Fam. 13, 53 - 47 n. 2, 18. 80) at Fam. 13, 61 - 62 of 8, 65 NgL at Als. 5, 13 6, 20 at Fam. 13, 61 - 62 of 8, 65 NgL at Als. 5, 13 6, 20 at Als. 6, 15, 10.

(7.5, 77.)

ven des Atticus zurückgab, "89) zugleich aber nach vollbrachten Thaten Dankfest and Triumph verlangen. Demnach verliess er Laodicea 89) am 3. August. Sein Heer stand östlich in Lycaonien bei Iconinm. 90) Auf dem Wege berührte er die phrygischen Städte Apamea, Synnada nad Philomelum; in den beiden ersten verweilte er drei, in der letzten fünf Tage. 81) Sohn and Enkel konnten wegen ihrer Jugend dem Feldzuge nicht beiwohnen; er schickte sie mit dem Könige Dejotarus, dem Sohne des Königs gleichen Nameus, nach Galatien. 92) Als er sich in Icenium zehn Tage mit der Verwaltung nad dem Kriegswesen beschäftigt, \$1) und sein Legat Annejus die drei meuterischen Legionen herbeigeführt hatte, 04) begab er sich am 26. Angust in das Lager, und am 30. musterte er bei jener Stadt das Heer, 01) Unerwartet wurden ihm hier Nachrichten überbracht, die ihn mit Schrecken erfüllten. Antiochus Commagenus, nicht eben sein Freund, 96) liess ihm am 30. August melden, 97) dass Pacorus, der Sohn des parthischen Königs Orades, und Gemahl der Schwester des armeuischer Königs Artavasdes, mit grosser Macht den Euphrat überschreite, und nach einem Gerücht die Armenier in Cappadocien einrücken werden. 98) Dasselbe las er am 19. Sep-

tember in einem Briefe des Tarcondimotas, eines Fürsten in Ci-

<sup>88)</sup> Das. 5, 15 u. 6, 1 5. 10. Ein Moerag. grird anch in d. Geschichte Ptolem. 5 erwähnt, Polyb. 15, 27, wenigstens ein Beweis, dass der Name, welcher bei einer unsichern Lesart hier vorgezogen wird, nicht ungewöhnlich war. 89) Oben (. 75 fin. 90) ad Att. 5, 15 n. 20 (. 1. 91) Das, 5, 16. In den Briefen ans späterer Zeit wird die Daner seines Aufenthaltes anders angegeben, das. 5, 20 f. 1, ad Fam, 15, 4, und nuch übrigens bleibt er sich nicht gleich, weil er theils sich nicht mehr genau an das Vergangene erinnerte, theils die Dinge sich so fügen mussten, wie es der Zweck des Berichtes erforderte. 92) ad Att. 5, 17 f. 3. Das. ep. 18 6. 3 m. 20 (. 4. 93) Das. 5, 20 (. 1. vgl. ad Fam. 15, 2 in. : 94) ad Fam. 15, 4 f. 1 ist von ffinf die Rede; a. obeni f. 76 A. 61. 1 . 95) ad Att. 5, 20 6, 1. ad Fam. 15, 4 (. 1. 96) Oben f. 63 A. 47. 97) III Cal, Sept. ist ad Fam. 15, 3, wie das. ep. 4 f. I zu lesen, nicht III Non. S. = 3. Sept. dena am 31, Aug. erfolgte der Aufbruch v. Iconium. ad Fam. 98) ad Fam. 15, 3 ist die Ueberschrift: Cie. Imperat. in den 1 Angaben v. Manut, u. Orell, zu tilgen; der Procous, erwarb sich d. Titel est sach dieser Zeit, ad Att. 5, 18. 2. Th. 119. Drumann, Geschichte Roms VI.

lieien, welcher den Römern, wie man glaubte, sehr ergeben war. 99) Zum Ueberffess wurde es auch durch Jamblichus, einen Häuptling in Acabien, bestätigt. 100) Schon nach dem Empfange des ersten Schreibens wendete sieh Cicero am 31, August von Iconium 1) nach Cappadocien, und zwar nach Cybistra am Fasse des Tauras, um die Armenier und Parther zu beobachten. 2) Hier hörte er, der Feind stehe bei Cyrrbus, nordöstlich von Antiochia, and Cassius habe sich mit dem ganzen Heere in diese Stadt geworfen. Sein Bericht an den Bennt enthielt das Nähere, Verschonten ihn die Parther nur bis sum Winter, so schickte man wihl Pompefus oder einen Andern an seine Stelle. 3) Vorerst wurde Dejotarus zu ihm beschieden, ") welchem er bald nach den gläcklichen Unternehmungen des Cassins Gegenbefehle zugehen liess. 4) Während seines dreitägigen Ansenthalten bei Cybistra, 6) wo er sieher und in einer fruchtbaren Gegend lagerte, entsandte er die Renterei nach Cilicien, am die Gemüther zu bernhigen, und sogleich zu erfahren, was sich in Syrien ereignete. 7) Auch volizog er einen Auftrag des Senats in Betreff des Ariobarzanes, Königs in Cappadocien. Dieser war der Sohn des gleichnamigen Dynasten, welcher 66 von Pompejus nach dessen Siege über Mithridates hergestellt wurde, und beld nachher seinem Sohne die Regierung übergab. 1) Er erbte grosse Schuldverschreibungen, mit welchen der Dienst von dem römischen Imperator erkanft war. 1) In seiner Geldnoth borgte er bedeutende Summen von M. Brutus. 10) Die Gläubiger und ihre Anhänger, namentlich anch M. Cato, der Oheim des Bratus, bewirkten einen Senatsbeschluss, nach welchem Cicero ihn als König begrüssen oder anerkensen, und ihn des Schutzes und der besondern Theilnahme der Römer versichern sollte. 11) Man wünschte, dass der un-

<sup>99)</sup> of Fant. 15, 15, 1, 1. Th. 437-4. 54, 5. Th. 478 fm. 160) of Fann. 15, 15, 11, 10, 42 2 in. 1) of Fann. 5, 9 8 sec. 2) of Att. 5, 15, 1 t. t. p. 29; 1. of Fann. 15, 9 t. t. p. 3 sec. 2) of Att. 5, 185; 1. t. t. p. 45 fm. 15, 2 t. t. p. 45 fm. 15, 3 t. t. p. 45 fm. 15, 5 t. t. p. 45 fm. 15, 5 t. p. 45 fm. 15, 2 t. p. 15 fm. 15

glückliche Fürst dadurch vor äussern und innern Gefahren bewahrt würde, damit er ohne Hinderniss von seinem verarmten Velke das Letzte erpressen und Capital und Zinsen von Zinsen nbtragen konnte. Seine Unterthanen hassten ihn als das Werkzeug der römischen Räuber; es war die Absicht, ihn durch seinen Bruder Ariarathes zu verdrängen, welcher jetzt nebst Andern, wahrscheinlich aus Furcht vor Rom, bei Cicero Anzeige machte. Dieser rieth, die Schuldigen zu bestrafen: Truppen bewilligte er dem Könige nicht, weil er sie selbst bedarfte. 12)

Auf die Nachricht, dass nicht Cappadocien sondern sein eigenes Gebiet von den Parthern bedroht werde, gieng er über den Tanrus, um in Cilicien die Passe des Amanus zu besetzen. 13) Er erreichte Tarsus am 5. October; am 7. zog er weiter nach dem Amanus, und am folgenden Tage stand er bei Mopsyhestia. 14) Man aagte ihm, in Syrien habe sich kein Parther gezeigt, somdern nur eine Schaar Araber, zum Theil in parthischer Kleidung. und anch diese sei bereits verschwunden. 15) Bald hörte er die Wahrheit: die Parther waren bis Antiochia vorgedrungen, aber wegen Mangel an Unterhalt, and weil sie einen festen Platz nicht zu belagern wussten, im September zurückgegangen, und vor Cassius, der nan hervorbrach, mit grossem Verlust über den Euphrat entflohen, angeblich aus Furcht vor Cicero, 16) Der Proconsul hatte nach seiner Meinung jetzt schon viel geleistet, und es frente ihn, dass Asien auch seine Thaten von 63 kannte; "ist diess der Mann, der Rom? welchen der Senat?" fragten die Leute; "man konnte das Uebrige leicht hinzudenken."17) Es war unerhört, wie er sich unzählige Male bezeugte, dass man ihm zur Zeit des Catilina ein Dankfest beschloss, obgleich er nicht geschlagen hatte; 18) die meisten Römer hielten es aber

<sup>12)</sup> Das. 15, 2 u. 5. ad Att. 5, 20 j. 2 u. 13, 2. Plut, Cie. 86. Vgl. Th. 8, 478 fm, u. 554 A. 84. 13) ad Att. 5, 20 f. 1. ad Fam. 15, 4 u. 2, 10 f. 2. 14) ad Att, L c. u. ad Fam. 3, 8 fm. 15) ad Fam. 1, c. Das. 8, 10. Unten f. 79 A. 85. 16) ad Fam. 2, 10 f. 2 ad Att, 5, 20 f. 1: Rumere adventus nestri et Cassie, qui Antiochia tenebatur, animus accessit, et Parthis timer injectus est. Itaque eos, cadentes ab oppido, Cassius insecutus, rem bene geseit. -- Enst in Syria nostrum nomen in gratia. Das. op. 21 6, 2, 2, Wh. 119 A. 80. 17) ad Fam. 2, 10 (. 2. Das. 9, 26. 18) S. Th. 497. 1 4. 4 9\*

doch für ehrenvoller, wenn eine Schlacht voransgieng, und ein Triumph folgte, das schönste Ziel für den Optimaten und auch für Cicero. Er nahm daher nach dem Abzuge der Parther seinen ersten Plan wieder auf, nach welchem die Bewohner des Amsnus die Kosten tragen sollten, wie einst unter der Statthalterschaft des Lentulus Spinther. 15) Die östliche Hälfte des Gebirges gehörte zu Syrien, die westliche zu Cilicien; Gewässer bildeten die Gränze, 20) Um den Feind zu täuschen und sicher zu machen, gieng Cicero eine Tagereise weit bis Epiphania zurück. Am 12. October Abends gab er hier das Zeichen zum Aufbruch und nach einem nächtlichen Zuge konnte er am Morgen des 13, die Berge ersteigen. Sein Bruder befehligte die Cohorten, an welche er selbst sich anschloss; die übrigen führten die Legaten Pomptinus, Annejus und Tullins. Alle Ausgänge waren besetzt, und "die ewigen Feinde der Provinz" verloren das Leben oder die Freiheit. Zwar widerstanden Erana, der Hanptort Sepyra und Commoris vom frühen Morgen bis zur zehnten römischen Stunde; aber endlich gelang es, sie zu erstürmen; überdiess eroberte man sechs Castelle, and mehrere wurden verbrannt, vorzüglich das Verdienst des Pomptinus. Dann lagerte Cicero vier Tage bei den Altaren des Alexander auf dem Schlachtfelde von Issus, während die Verwüstung und Plünderung im Gebirge fortdanerte, 21) Die Soldaten begriissten ihn als Imperator, 22) ein Titel, mit welchem sie in diesen Zeiten sehr freigebig waren. 23) Papirins Patns scherzte über den beredten Feldheren, und dieser war klug genug, darauf einzugehen, obgleich er in der Ueberschrift seines Briefes den Imperator nicht vergass. "Glaubte ich

<sup>119 2.</sup> Th. 541 A. 35. 20) at Fam. 7, 10 § 2, at Att. 5, 20 § 1. Platers C. G. 20) at Fam. 15, § § 1, at 2, at 2, b § 1. Platers C. G. 56. (A. Wirt.) de vir. III, 81. 22) at Fam. 2, 10 § 2 vir. triceris insets visualys. 11 Phil. 18, Tanc. 5, 81. — Can Ariste super, can Athesis impressee sped can decreaser. Plat. 1. c. . <sup>1</sup> Dec Classopher bei Vaillate Rem. Tailli No. 5, Eds. 4, 360 n. 5, 327, 23) 1. Th. 136 A. 13. 2. This control of the Classical Control of the Class

sloch nicht, dass du in der Kriegeakunst so erfahren seiest. Wie ich sehe, hast du dich in die Bischer des Pyrrhus und Ciness vertieft. Deine Lehren werde ich befolgen; ja noch mehr, ich werde ein kleines Goschwader an der Küste sammela; kein besseres Schutzmittel gegen die parlischen Reuter. Doch un ernat zu sprechen, du weisst nicht, wolch' ein Held ich bin; mein Keldzug ist eine Ausendaug aller Rogeln der Cyropidie, die ich cinst zerkeen habe. \*')

Man konnte ihm einwerfen, Mord und Brand in den Schlupfwinkeln einiger Bergbewohner geben keine Ansprüche auf den Triumph; das Glück begünstigte ihn wohl anch bei einer neuen Waffenthat, und dann waren die Neider zum Schweigen gebracht. Die "freien Cilicier" stränbten sich gegen das römische Joch, wie einst gegen die Herrschaft der Könige; entlaufene Sclaven fanden bei ihnen einen Zufluchtsort, und mit Verlangen erwarteten sie die Parther. Ans ihrem hochgelegenen und stark befestigten Pindenissus unternahmen sie Raubzüge in die Provinz. Cicero beschloss, sie zu züchtigen; es sollte anch Andre warnen. In seinen Bemerkungen über den Augriff erkennt man weniger Uebertreibung, als das Erstaunen, mit welchem er zum ersten Male Zeuge einer Belagerung war; er beschreibt ausführlich, was in dem Berichte eines Kriegskundigen als das Gewöhnliche nicht erwähnt sein würde. Demnach umgaben die Legaten unter seinen Auspicien die Stadt mit Wall und Graben, mit sechs Castellen und einem angemein grossen Lager. Da fehlten nicht Dämme, Sturmdächer, Thurme, Wursmaschinen und Bogenschützen; gewaltig wurde dem Feinde zugesetzt, der endlich am 47. Tage, an den Saturnalien oder dem 19. December 25) früh Morgens sich ergab. 28) Man feierte ein fröhliches Fest. Die Beute erhielten die Truppen, die Menschen aud die Pferde ausgenommen; jene wurden verkauft, nachdem ihre Wohnungen in Asche gelegt waren, und schon am 21. December 27) während der Versteigerung

<sup>24)</sup> ad Fam. 9, 25. 25) a, d. XIV Cal. Jan. Macrob. Sat. 1, 10. Verr. Flace. Fast. ed. Foggin. p. 116: Calcad. Maffasire et Amitera. 28) ad Att. 5, 20 § 1. Nest d. Schreiben an Cato at Fam. 15, 4 § 1 descrete die Belagerang bis sum 57. Tage. S. oben A. 91. at Fam. 2, 10 § 2. ad Att. 6, 1 § 6. 27 Satematilles terrific.

betrug der Ertes 12 Millionen Sestertien. \*\*) Obgleich Cicero viele Verwandete batte, so war doch kein Soldat getödtet. 29) Nnr Eins blieb zu wiinschen übrig; niemand kannte die Stadt; 30) auch Attieus fragte wohl, we man diese Pindenissiten suchen soile, er habe nie von ihnen gehört; konnte aber der Imperator Cilicien in Actolien oder Macedonien verwandeln, oder mit einem solchen Heere grosse Thaten verrichten? 31) Die Tibaraner, ein gleich frevelhafter und verwegener Stemm, stellten ihm Geisseln. 32) Dann entliess er das Heer, unter dem Oberbefehl seines Bruders, der in Galfien den Krieg unter Cosar von einer ernstern Seite kennen gelernt hatte, in die Winterlager. 3 3) Er selbst gieng im Anfange des folgenden Jahrs nach Laodicea. 34) Hier erwartete er Dejotarus, und mit ihm seinen Sohn Marcus, und den Neffen, welchem er die männliche Toga geben wollte. 35) Als er im nüchsten Mai wieder nach Cilicien kam, musste er bemerken, dass die Räuber im Amanus, wie er sie nanste, nicht vertilgt, sondern durch seine Grausamkeit nur noch mehr erbittert waren; sie erneuerten ihre Einfälle mit grösserer Wuth, and er liess sie gewähren. Er war Imperator, und hatte keine andre Sorge, als die Provinz sobald als möglich abzugeben, ehe die Parther sich zeigten, 36)

Wie er nach seiner Versicherung als Krieger die Probe bestand, so rühmt er auch seine Verwaltang. Schoa in Sicilien bewiese er als Quister und dann als Anklüper deu Verres, wie sehr er sich durch seine Uneigennätistigkeit über den Tross der Dylimaten erhob; 27) jest find er noch mehr Gelegenheit, sich zu bewühren. Die Grundsätze, nach welchen er regieren und Recht sprechen wollte, enthielt sein Edet. Er schrieb en angebieh in Rom, bis and den Abechnit; welcher den Zweck hatte, die Ausgaben der Sidde zu vermindern, unter Anderen, Justen Kosten für Gesunduchaften zur Belobung des abgehenden Statthalters zu ersparen; diesen, augte er, habe er auf die Blite der

<sup>28)</sup> of Ant. 5, 20 §. 1 v. oil Fan. 2, 17 §. 1, 29) of Art. 1, c. 32) of Art. 2, 0. 31) of Art. 1, c. 32) of Fan. 2, 10 §. 2, 31) of Art. 1, c. 32) of Fan. 15, \$ §, 1, 33) Dax. v. oil Art. 5, 20 §, 1 v. 21 §. 5. 38) of Art. 10, 20 §, 20 §, 4, v. 6, 1 §, 9. Oben A. 92. 38) of Art. 6, \$ in. 5, unten §, 70 in. 37) S. Th. 248 fin. 8, unten §, 10 in. 37) S. Th. 248 fin. 8, unten §, 10 in. 37) S. Th. 248 fin. 8, unten §, 10 in. 314 fin.

Staatspüchter, die in Samos zu ihm kamen, später binzugefügt, und wörtlich von dem Edict des Appius entlebat. \*\*) Der Entwarf wurde aber auch übrigens von ihm geändert; denn er war schon von Rom abgereis't, als er sich das Edict des Rechtsgelehrten P. Licinius Crassus Mucianus nachschicken liess, um es zu beautzen. 3.9) Einiges entnahm er auch ans der ähnlichen Urkunde des Oberpontifen Q. Mucius Scavola, namentlich die Bestimmung, dass die Griechen bei Streitigkeiten unter einauder nach ihren Gesetzen gegichtet werden sollten. 40) Im Allgemeinen machte er es sich zur Pflicht, die Provincialen zu sabanen, und anch seine Stützen im Kempfe mit Catilina und Clodius, die ihm vielfach befreundeten Ritter als Pächter. 11) Sein Edict war kurz, weil er Alles anter swei Abtheilungen brachte: die erste betraf die Rechnungen der Städte, die Schulden, die Zinsen, und die Beziehungen zu den Staatspüchtern; die zweite die Erbschaften, den Besitz und Verkauf der Güter, welche Gläubiger in Ansprach nahmen. In Hinsicht auf die übrigen Rechtshäudel wurde nur gesagt, dass der Statthalter die Edicte der Pratoren in Rom zum Grande legen welle. +2) Das Schuldwesen war von besondrer Wichtigkeit. Cicero erlaubte, dass man monatlich Kins vom Hundert nahm, also awölf jährlich, nicht acht und vierzig, wie M. Brutus, und dass man rückständige Zinsen zum Capital schlug. 43) Jener Scavola, der einst neun Monate Asia verwaltete, and dort den besten Ruf hinterliess, war sein Muster. 44) und Attions warnte auch dann noch, seinen guten Vorsätzen nicht untren zu werden, als er selbst den Proconsul um die Beginstigung schaamloser Wucherer gebeten hatte. 45) Es

<sup>383,</sup> ad Fam. 3, 8 § 1. 1 30) ed Art. 5, 3. 4. Th. 61 A. 59. 469 ad Art. 6, 1 § 1. 52 5. Th. 265 fla. n. obes 1, 56 di e. 5. Die Greich sind kier die Asisten auf allem Gestelle. 41) ad Art. 5, 6 § 2: Mede as ind kier die Asisten auf allem Encarear teiten. 42 0) Das. 6, 1 § 1.22. 43) Das. 6, 21 § 8. 8, 6, 1 § 4. 3. Th. 41 A. 93 v. 4 Th. 21 in. 49 ad Art. 5, 17 § 1.5, to bes 1, 56 die 4. 5, v. 7. 1. 42 5. 43. Th. 25 c. 43. Th. 26 die Art. 5, 17 § 1. 5, to bes 1, 56 die 4. 5, v. 7. 1. 25 die, 4. 5. 1. Th. 27 die Art. 5, 17 § 1. 5 to bes 1, 56 die 5 v. 11 § 1. 25 die 1. 25 d

öffnete sich Cicero ein weites Feld, um so zn handeln, wie er es vor nenn Jahren seinem Bruder, dem Proprätor von Asia, empfahl. 45) Denn es geniigte nicht, dass er niemanden verletzte: Appins hatte der Provinz tiefe Wunden geschlagen; er musste sie heilen. 47) Jene fand er nach seinen Aensserungen durch die Schuld des Vorgüngers in einem Zustande, der eine Herstellung fast namöglich machta. 48) Schwächende Mittel waren angewendet, dem Lande Blut und Nahrung entzogen. 49) Die angesehensten Städte Phrygiens konnten die Kopfstener nicht erlegen; überall war Jammer und Noth; nicht ein Mensch, sondern ein wildes Thier schien hier gehans't zu haben. 10) In Appius regte sich dagegen der Verdacht, man heile aus unlantern Absichten mit grossem Geräusch und mit dentlicher Hinweisung auf ihn: um gegen ihn abzustechen sei man gerecht; deshalb werden seine Einrichtungen aufgehoben, und die Städte verhindert, ihn durch Gesandtschaften und Denkmäler zu ehren. Er beklagte sich auf der Riickreise nach Italien in mehrern Briefen bei Cicero selbst, 41) der ihn beruhigte; seiner Würde sei kein Kintrag geschehen; 12) und auch Atticus las: die Wunden werden nicht von mir anfgedeckt, sie liegen aber am Tage; 53) ein Arzt darf doch nicht dem endern zürnen, wenn dieser in seinem Verfahren von ihm abweicht. 64)

## §. 78.

(a. 51). Man konnte vorausseben, wie der Nachfolger des Appius in Aleien handeln werde, wenn man ihn nach seinem Abgange von Brundusiam beobachtete. Andre Statthalter wurden durch ihre Habaucht schon eine Geitsel der Länder, welche sie anf dem Wege in die Provinz berührten; Gierer verzusschte daanf dem Wege in die Provinz berührten; Gierer verzusschte da-

la bec, a me, sicut tild sessi placere. Dar, 21 f, 4: No at notres posset bese firml, of meleverian sostoristic tas inflammant videnas onnue — note te ins reportes — quan abstincantis, ten institui, feellistes, clemantis. Dar, 5, 5: Perfere, si ne mans. Te enim ne here facere volation; lib. 6, 1, 5: 1, 10: 10 mm patres Pyrelzioipure illa ten abieciase, que mila in viscaribus hereres. Plessa mili mans fannue connectedit. Th. 5, 73 A. 71. 40) et 0, 9: 40, 15; 1. 47) et 1. 47, 5 d. 50. 51. 52. 50. Dars. 5, 18 u. 17 § 6, at 18 mm. 3, 6; chen j. 76. A. 50. 50. 51. 41. 61, 52. 52 at 18 mm. 3, 8 § 1. 53) at Att. 5, 15. 54) Dars. 6, 1 § 2. 52) at 18 mm. 3, 8 § 1. 53) at Att. 5, 15. 54) Dars. 6, 1 § 2. 6, 1 § 2.

137

<sup>55) 3.</sup> Th. 213, 56) ad Att. 5, 10. 57) ad Fam. 15, 4 fin. 58) ad Att. 5, 13 i, 1. 59) Das. 5, 13 u. 14. 60) Das. ep. 16. Plut. Cic. 36. 62) ad Att. 5, 20 i, 1. 63) ad Fam. 15, 4. 64) ad Att. 5, 21 i, 5. 65) Das. 5, 16 u. 1. c.

Attions konnte es sich nicht denken, wie sehr man darüber erstaunte, dass man jetzt weder für den Staat noch für irgend jemanden im Gefolge des Proconsuls die mindesten Ausprüche machte; nur der Legat Tullius forderte auf seiner Reise nach dem julischen Gesetze, aber doch bloss einmal den Tag, nicht wie Andere an allen Orten. 66) Bei solchen Grundsätzen musste Cicero den Aedilen des J. 50, M. Coelius 67) und M. Octavina 6 s) die cibyratischen Pauther zu ihren Spielen verweigern. Er wollte den Provincialen nicht durch Jagden beschwerlich werden, und sie nicht berauben, nachdem er durch Gerechtigkeit, Giite und Milde alle Statthalter verdunkelt hatte, 69) Als Coelius einen Freigelassenen zu ihm schickte, und nicht nur um Thiere, sondern auch um Geld zu den Spielen bat, welches er in den Städten aasschreiben sollte, wies er angeblich das Ansiauen, ihm seinen Ruf aufznopfern, mit einer Straftede zurück, 10) Diese findet sich aber nur in einem Briefe an Attions; ihm selbst schrieb er fast in derselben Zeit, die Jagd sei auf seinen Befehl unternommen; Patiscus lasse sich die Sache besonders angelegen sein; es gebe indess wenige Thiere dieser Art, and sie beklagen sich, dass man in Ciceros Provinz nur ihnen nachstelle, deshalb wollen nie nach Carien auswandern. Alles, was man fange, sei Coelius bestimmt, dessen Aedilität und Spiele den Proconsul sehr beschäftigen, 71) Dejotarus und die andern Bundesgenossen wurden durch Ciceros unglaubliche Leutseligkeit und Uneigennitzigkeit eben so sehr für ihn begeistert wie die Provincialen, deshalb konnte er ihnen unbedingt vertrauen. 72) Und für alle Wohlthaten durfte man ihm nur mit Worten danken, nicht durch die Errichtung von Statuen, Tempeln und Quadrigen, 7 1)

Seinem Freunde Atticus musste eine so zarte Sorge für den Ruf bedenklich sein. Er erfreute Cicero durch die Nachricht,

139

dass von seiner Enthaltsamkeit auf der Reise gesprochen werde,7 4) und ermahnte ihn noch gegen das Ende des Jahrs, sich gleich zu bleiben, und kein Gerede zu veranlassen;7 5) dann empfahl er Wachsamkeit, als sei ihm kund geworden, dass ein Untergebener durch Erpressungen seinen Namen schände, 76) Indess hatte Attions einen undern Freund, M. Brutus, der durch Sendlinge in Asien Wucher trieb; als ein guter Geschäftsmann fand er es in der Orduung, dass Cicero die Schuldner, Ariebsrzanes und die übrigen, durch jedes Mittel zur Zahlung vermochte. 27) So lange er leise auftrat, zeigte sich kein Hinderniss; 78) sobald aber der Proconsul entdeckte, dass er auf Kosten seines Rufes, mit Verzichtleistung auf den Nachruhm eines unvergleichlichen Statthalters die Casse des Brutus füllen sollte, war er in seinem Innersten empört. Er verwies auf sein früheres Leben, auf seine Schriften und Grundsätze und fragte: "du, Attions, der Lobreduer meiner Redlichkeit und meines geziemenden Benehmens, du wagst es, mich zu bitten, dass ich zur Eintreibung des Geldes Router bewillige? nur funfzig? so viele hatte anfangs Spartacus nicht; für Brutus bist du zu sehr besorgt, für mich; wie ich fürchte, za wenig." 79) Um aber doch Brutus, den Verwandten des Cato, Appias und Pompejus zu befriedigen, so weit es die Rücksicht auf die öffentliche Meinung erlaubte, gieng er bis an die Gränze des Rechts, 80) Bei seinem unbedingten Vertrauen zu Atticus befremdete ihn der Widerspruch nicht, dass jener ihm Schimpfliches zumuthete, und doch mit grosser Aengstlichkeit ihn immer wieder beschwur, nicht zu straucheln. Cicero betheuerte endlich, sterben wolle er, wenn jemand geziemender handeln könne; sein Ruf, wie ausgezeichnet er auch sei, gewähre ihm nicht so viel Vergutigen, als die Sache. Früher habe er selbst nicht gewusst, wie weit er in solchen Lagen auf sich rechnen dërfe; jetzt sei er nicht ohne. Ursach stolz; niemand küune sich mit ihm vergleichen und so, hoffe er, solle es bleiben. \*1) Attions

in Byzanz nicht genng für ihn wirkte, Plut, Cic. 24 fin.; vgl. ad Aut. 5, 76) ad Aut. 6, 19 ; 3. 75) Das. 5, 20 §-2. 76) Das. 6, 1 §-16. 77) Das Genemere s. im 3. 7h. 41 fin. u. in 4. 7h. 26 A. 47 u. 49 f. 78) ad Aut. 5, 18 fin. 79) Das. 6, 2 §-5. 80) 4, 7h. 21 A. 54 f. 8] ad Aut. 5, 20 §-2.

war erfreut; ..du würdest dich noch mehr freuen, wenn du Angenzenge wärst. Als ich vom 13. Februar bis zum 1. Mai 82) in Leodicea Gericht hielt, habe ich Wunder gethan; ich habe viele Städte von ihren Schulden gänzlich befreit und andern grosse Erleichterung verschafft; die Streitigkeiten unter ihnen sind nuch ihren Gesetzen und von Richtern aus ihrer Mitte entschieden; so glanben sie sich frei, und leben wieder auf. Der Schulden können sie sich entledigen, einmal, weil sie nichts, ich spreche ohne Uehertreibung, gar nichts für mich anfwenden: und dann. weil ich ihre Magistrate der letzten zehn Jahre zur Rechenschaft zog; es ist unglaublich, wie sehr diese sie betriigen; sie bekannten und gaben zurück. Den Gemeinden, die in dem jetzigen Lustrum den Staatspächtern nichts gezahlt hatten, wurde es dadurch möglich, sogar die Rückstände des vorigen abzutragen, und die Pächter wissen nicht, wie sie mir danken sollen. 83) Danken? sagst dn : ich habe Beweise. 84) Uebrigens hat jeder freien Zutritt ; man darf sich nicht an meinen Diener wenden; vor Tagesanbruch wandre ich in meiuem Hause umher, wie einst als Candidat; ich bin daran gewöhnt, es erwirbt mir Gunst und wird mir hoch angerechnet. 85) Vornehme und Geringe sind mit mir zufrieden; ich handle, wie es meine Bücher über den Staat verlangen, und allgemeines Lob, allgemeine Liebe ist mein Lohn. 86) Den Geführten war es zur Pflicht gemacht, auch den Schein der Erpressung zu meiden; nicht das Mindeste sollten sie von den Provincialen forderu, selbst nicht nach dem julischen Genetze, welches nur der Legat Tullius benntzte. 87) Sowohl auf der Reise als in Asien schonten sie Ciceros Ruf. 5 8) Aber er fürchtete, dass sie ihm nicht immer ihren Vortheil aufopferten, besonders wenn er iiber ein Jahr blieb; \*9) und sie rechtfertigten diesen Verdacht. als sie zuletzt auf Kosten des Schatzes, durch die Vertheilung des Geldes, welches sich vorfand, entschädigt sein wollten. Es handelte sich um seine Ehre; er fligte sich nicht, und das Mur-

<sup>82)</sup> Des J. 50. 83) ad Att. 6, 2 §. 3 u. 6, 3 §. 1. ad Fam. 2, 13 fam. 2, 13 fa. ad Att. 6, 2 §. 3 u. 6, 3 §. 1. ad Fam. 2, 13 fa. ad Att. 6, 3 §. 1. 87) Oben A. 66. 88) ad Att. 5, 10 §. 1, das. ep. 11 §. 4. ep. 14 u. 17 §. 2. 89) Das. 5, 14 u. 17 §. 5.

reu verwandelte sich, wie er sagt, in Bewunderung seiner Redlichkeit. 90)

Ueber den Grund, welcher ihn bestimmte, die Proviuz so musterhast zu verwalten, erklärt er sich selbst. Soust könnte man auf ihn anweuden, was sich aufdringt, wenn man unter vielen schlechten Provincialbeamten einen guten findet. Maun von wahrem sittlichen Werthe bedurfte keines aussern Antriebes', seine Pflichten zu erfüllen. Der Romer von edler Gesinnung ergriff freudig die Gelegenheit, den Unterjochten in ihrer Verzweißlung beizustehen. Dem Optimaten im höhern Sinue des Wortes war es erwüuscht, dass er durch sein Beispiel wirken und den Grundsatz empfehlen kounte: ein Staatsmann müsse sich auch von dem Verdachte der Habsucht frei erhalten. 91) "Noch nicht hundert und zehn Jahre waren verflossen, seit L. Piso das erste Gesetz gegen Erpressungen gab; 92) dann folgten so viele audre, und stets mit geschärften Strafen; so Viele wurden augeklagt, so Viele verurtheilt, der so gefahrvolle italische Krieg eutstand durch die Furcht vor den Gerichten; 93) so arg pluuderte und beraubte man nach der Vernichtung der Gesetze und Gerichte die Buudesgenossen,94) dass es deu Römern nur durch die Schwäche der übrigen Völker, nicht durch die eigene Tugend möglich wurde, sich zu behaupten. " 95) Cicero leitete die Rücksicht auf seinen Ruf. Wie er sich bezeugte, dass er als Cousul alle andern übertraf, so wollte er als Statthalter durch eine beispiellose Uneigeunützigkeit und Gerechtigkeit gläuzen; man sollte ihn loben, bewundern und anstaunen. Seine Tugend wurzelte nicht in dem Abscheu gegen das Unrecht, nicht im Mitleiden gegen Unglückliche, und nicht in der Liebe zum Vaterlande; sie hatte mit den Vergehen der Grossen, über welche er sich in der aussern Erscheiaung so sehr erhebt, eine und dieselbe Quelle in der Selbstsucht; jene verlangte nach Gelde, und ihn nach Ruhm, Diess bekennt

<sup>99)</sup> Dan. 7, 1, 5, 3; dar. ep. 3 ; 5. 91) de eff. 2, 21, 92) 140 c. 7, Chr. 2, Th. 82 A, 16, 93) Der Sinn ist: einige unter den römischen Grossen beförderten den narsitichen Krieg, nn Anläugen wegen Erpressung zu entgeben. 4, Th. 319 A, 10. 94) Nach Cic. Sprechgebranche die Provincialen.

er so unumwunden, dass es hier keiner Untersnehung bedarf. 06) Wo das strengste Recht ihm persönlich Nachtheil bringen konnte, oder der Ruf nicht geführdet war, sei es, dass die herrschende Meinung ihn sicherte, oder dass das Unrecht nicht nnmittelbar und nicht vor den Augeu der Welt von ihm ausgieng, da wasste er sich mit der Tugend abzufinden, wie er das Vaterlaud beschwichtigte, wenn es Opfer forderte. 97) In seinem Consulat eiferte er gegen den Missbrauch der freien Gesandtschaften; er wollte ihn abstellen, weil es Rom entehrte, dass Optimeten mit erdichteteu Ansträgen vom Senat auf Kosten der Provinzen reis'ten. 9 8) Ungern musste er sich der Nothwendigkeit fügen, solche Senatoren, die überdiess grösstentheils nur der Wucher herbeiführte. in Cilicien zu dulden. Dennoch erwähnt er es als etwas durchaus Gleichgültiges, dass er ungebeten nach dem Beispiele der ersten Staatsmänner ihnen Lictoren gegeben, and sie dadurch als Gesandte anerkannt und unterstützt habe. 99) Sie kounten nach ihrer Rückkehr in der Curie für und gegen den Trinmph und die Verlängerung der Statthalterschaft stimmen. Auch Brutus mit seinen vornehmen Verwandten durfte Cicero sich nicht gänzlich entfremden; er beginstigte den Wucherer, aus Furcht vor dem Gerede weniger als dieser erwartete, aber mehr als das Gewissen er-

<sup>96)</sup> ad Ast. 5, 10: Persussum est omnibus meis serviendum esse famae meae. Das. 5, 14: Spero, meos omnes servire laudi mese. Das. ep. 19 (, 3, Itineris unstri Famam ad te pervenisse lactor, magisque lactabor, si reliqua cognoris. ep. 20 f. 2: Moriar, si quidquam fieri putest elegantius. - Nec me sam fama, quae summa est, quam res ipsa delectat. Hb. 6, 1 6. 17: Rescripsi - illud alterum, alienum esse existimatione mea, Cibyratas imperio meo publice venari. 7, 1 f. 8: Me non moverunt; nam et mee lans apud me plurimum valuit. 7, 3 5. 5; Ipsi se collegerant admiratione integritatis meae. ad Fam. 2, 12 f. 2: Spero, me lategritatis landem consecutum, de off. 2, 22; Nalla re conciliare facilins benevolentiam multitudinis possant ii, qui rei publicae praesant, quam abstinentia et coatinentia, 97) 5, Th 694 A. 5, 98) Das. 559 fin. 99) ad Fam. 12, 21, de leg. 3. 8: Illnd apertum est profecto, nibil esse turpius, quam quempiam legari, nisi rei publicae causa. Omitto, quemadmodum isti se gerant atque gesseriat, qui legatione hereditates ant syngraphas suas persequantur. - Quaero, quid reapse sit tarpius, quam sine procuratione senator legatus, sine mandatis, sine ullo rei publicas musere? - Minui tempus, et quad erat infinitum, annum feci. (Oben A. 98) Ita turpitudo manet, diuturnitate sublista.

(7.5, 78.)

laubte. 100) Aus demselben Grunde erfüllte er nach einem langen innern Kampfe die Wünsche des Appins, obgleich er sich dessen schämte, und sich zu schämen Ursach hatte. 1)

Er versicherte, nie habe er sich so ghicklich gefühlt, als bei der redlichen Verwaltung der Previnz, und zwar gewähre ibm nicht sowohl der Ruf, obgleich er sehr gross sei, als die Sache selbst diese Genugthung, 2) Wohl kannte es ihn freuen, wohlthätig in das öffentliche Leben einzugreisen, welches er in Rom nicht vermochte, und jetzt bel dem Zerwürfniss zwischen Casar und Pompejus, auch nicht wallte, und Menschen zu beschützen, die bei seinen Mitbürgern weder Erbarmen nach Gerechtigkeit fanden. So verhielt es sich aber nicht; sein Wirkungkreis war und blieb ihm verhasst; die Statthalterschaft galt ihm bis zum Ende nur für ein ehrenvelles Exil, 1) und Briefe und Handlungen, die Nachsicht gegen einflussreiche Männer, die er als Geisseln Asieus schildert, bezeugen sein Verlangen, sobald als möglich wieder in Rom zu sein. 4) Cilicien war ihm ein Mittel zu seiner Verherrlichung, da er sich dort von einer neuen bewunderungswürdigen Seite zeigen kounte, 1) nud wenn er genau überlegte, so erschien auch diess als überflüssig; er bereute es, dass er sich herbeigelassen hatte, der Provinz aufzuhelfen, weil seine Uneigennittzigkeit eben so sehr gelabt sein würde, wenn er jene ablehnte. 6) Unter jeder Bedingung geniigte ein Jahr, die andern Statthalter zu verdunkeln. kein Gesetz verpflichtete ihn zu einem längern Aufenthalte; ein Nachfolger war nicht ernannt; er fibergeb Cilicien und die fibrigen Bezirke dem Quastor C. Coelius, einem unerfahrenen jungen Manne, wie er selbst sagt. 7) Zwar regte sich der Zweifel in ihm, ob diess recht sei; 6) aber Andre durften ihm keine Vor-

<sup>100)</sup> A. Th. 21 A. 461 1) Union. 2) and Am. 5, 20 §. 2. 3) Obers. § 7. 4. 9. 1. 4) S. im Folgerden § 7. 97 in. 5, ol ad Am. 5, 22 §. 2. 5) Ober. § 7. 4. 4. 9. 1. 4) S. im Folgerden § 7. 97 in. 5, ol ad Am. 2, 12 § 2. 7) Union. § 82. A. 43. 8) and Am. 6, 2. 5) and Am. 2, 12 § 2. 7) Union. § 82. A. 43. 8) and Am. 6, 2. 6) and 6. 6) an

würfe machen, nicht ihm konate man en in Rechnung bringen, wenn nach seinem Abgange ein Römer, nit welchem er in keiner Verbindung stand, die Provinz mischandelte, wie er Achnliches in Bezichung auf den Quästor des Mincitas Thermas in Ania schrieb; 3' wogegen er die Schande theilte, wenn er seinen Bruder Quintus zurichliess, und dieser durch die ihm eigene Bruder Quintus zurichliess, und dieser durch die ihm eigene Heißigteit oder durch Veranschlissigung der Geschäfte Anatoss gab. 1°) Von solcher Art wer also sein Vermichtniss an die Länder, welche er so mübertrefflich regiert hatte; mochte ein ganzes Heer von Plagen wieder über sie hereinbrechen, ein Andere die von ihm geheilten Wunden wieder aufreissen, seinem Rufe konnte es keinen Eistrag thun, er gieng.

Auch wurde er nicht bloss durch das Lob und die Bewunderen der Provincislen belohnt; die Bestorgniss, dass er Attieus die Vorschüsse aus dessen Cassen in Griechenland und Asien nicht werde zurückerstatten können, zujete sich als ungegründet.<sup>11</sup>) Er bereichtert sich nicht durch Erpresaugen, oder Usterschlagung söffentlicher Gelder; wenn er aber so oft der Auslagen gedenkt welche den Asiens sogar den gesettmissigen Anfwand für ihn und für sein Geldge ersporten, so wurden sie ihm mit Zinsen ersetzt.<sup>12</sup>) Der Senet bewilligte ihm Geld, die Kosten der Verwaltung zu decken.<sup>13</sup>) Wie die Legaten und die andern Krieger erhielt er nach dem Feldunge im Amanus seinen Autheil an der Beute;<sup>15</sup>) die Sustspiechter ihre Erkenntlichkeit; er konnte ihnen sehr mittelich werden, wenn er sie auch nicht auf eine unerlaubte Art begünstigte.<sup>13</sup>) Ohne Zweifel vergalten ihm nicht weniger die

<sup>9)</sup> ad Yam. 2, 18 fin. 18 quid offenderis, sibi totum, sibil tibi offenderit. 10) ad Att. 6, 6, 5, 8. 11) ad Att. 5, 15. 12) Francis provincian, ad Fam. 2, 12 § 2.; vgl. ad Att. 13, 2; Francis praedioran, 17) Obers (7, 7, A. 40. 14) ad Att. 6, 20 § 1. 15) ad Fam. 2, 17 § 1. 10 onlis pecunia in tractatur, ut praeds, a praefectic; quae autem milki attribata est, a quaestrore curatur. 10; ad Att. 6, 2 § 3, gold or hickolinderike his, went era activations, veckles sich von seiblut engelese, nicht mehr darüber zagen mochte: Gratis, januts, viris. Beaulams. ad Fam. 13, enghalti est die Pickeire in Bidrysine fam Quistor Crasiper: Hills tib experta premitte et sponden, te seeles Bitrysiae, si iis commodutis, mameras suce, et gratos conquirmen.

(7.5.78.)

Gemeinden, welche er von ihren Schulden befreite, und die reichen Städte, wenn er nicht sie sondern andere mit der Einquartirune belästigte. 17) Sie durften ihn nur mit Worten ehren, ihm keine Denkmäler errichten; es folgt nicht, dass jede Aeusserung ihrer Dankbarkeit verpont war. 18) Ansserdem fand ein Statthalter sehr oft Gelegenheit, Eingeborne und Römer sich zu verpflichten, Man entledigte sich seiner Schuld nicht immer mit Gelde; Statuen. Gemälde und andre Kunstwerke für Hans und Villen waren auch willkommen, Appius Clandius suchte im J. 50 als Censor diesen Aufward der Optimaten zu beschränken, und sogleich wünschte Cicero zu erfahren, ob diess wirklich seine Absicht sei, und ob der Antrag an den Senat gelangen werde. 19) Mit dem Gelde, welches er in die Provinz brachte, konnte er nichts Ueberflüssiges kaufen, 20) und er kanfte wohl auch dann nicht, als er im Besitz der Mittel war. Er erwarb so bedentend, dass er 2 Millionen 200,000 Sestertien in der im vordern Asien üblichen Münze, in Cistophoren, zu Ephesus bei den Staatspächtern niederlegen kounte, 21) Als sein chemaliger Quastor Mescinius Rufus 22) im Anfange des Bürgerkrieges Forderungen an ihn machte, schrieb er ihm, er habe jene Summe, auf welche sich der Ertrag der Provinz für ihn beschränke,23) Pompejus überlassen, und zwar das Ganze,24) Im folgenden Jahre meldete er Atticus, das Geld stehe noch in Asien, 24) und bald nachher, etwa die Hälfte sei von ihm zurückgefordert, sie sei da, wo sie sich befinde, sicherer, als bei den Staatspächtern, 26) nämlich bei Egnatius. 27) Es befremdet, dass Cicero diesen nicht sogleich nannte, weniger, dass er an Mescinius offenbar die Unwahrheit berichtet, nm ihn zu beschwichtigen. Dem Freunde, Atticus, der mitunter sein Hauswesen überwachte, mochte er sich vielleicht nicht entdecken, da er jetzt nach eigenem Ermessen und zn seinem Nachtheile gehandelt hatte; er täuschte

<sup>17)</sup> Civitates Icocquisten. ad Att. 5, 21 [, 5. 18] Dan. Nallob hanoras mili, mili vurborum, descent aissi statuna, flans, 176 perum pro-hibre. 19) ad Fan. 8, 14 [, 3, ad Att. 6, 9 fa. 2. Th. 195 A. 109 Olyone A. 11, 21] ad Fan. 5, 20 [, 5, ad Att. 11, 17, 14]. ad Fan. 2, 12 [, 2, 22] Olone [, 74, A. 43. 23] Nur den Turberschuss erhielten die Phalisener. 24) ad Fan. 5, 20 [, 5, 25] ad Att. I. c. 26] Das. 11, 2. 27) Das. 11, 3. 10 Draman, Genéchtie Knew IV. 10

auch ihn, denn er sagte ihm nichts von der Verwendung der zweiten Hälfte jener Summe; 28) ohne Zweifel war sie als Anleihe Pompejus liberwiesen. 20)

Ciceros rechtmässiger Gewinn giebt einen Begriff von den Schätzen, mit welchen Andre in seinen Verhältnissen sich entschädigten. Er wollte der Provinz und Rom gegenüber als untadelhaft erscheinen, oder, welches in diesen Zeiten dasselbe ist, sich auszeichnen. Nach seinem Abgange war ihm das Schicksal Ciliciens so gleichgültig, als vorher das Unrecht, über welches man etwa ausserhalb der Gränzen seines Bezirks sich beklagte, and aus demselben Grunde; man konnte es ihm nicht anrechnen, mochte er es auch befördert haben. Mit dem Eifer für Tugend and Menschenglijck sind seine Briefe an die benachbarten Statthalter nicht zu vereinigen. Die beschönigenden Worte, er verlange keine Ungebiihr, sind nicht zu fibersehen, weil sie eben nach seiner Art, sich einzuführen, das Gegentheil beweisen. 10) Er empfahl jenen Männern Bekannte und Freunde, welche als Staatspächter die Provincialen zur Verzweiflung brachten, oder als Wucherer diese ausbeuteten, und die Hülfe der römischen Beamten, auch eine gewaltsame, in Anspruch nahmen. Unter Anderem verwendete er sich bei Silius, dem Propräter von Bithynien, für Pinnius, ihm acht Millionen Sestertien von der Stadt Nicaea zu verschaffen, 10) und in gleicher Absieht schrieb er für Annejus, seinen Legaten, der eine grosse Summe von Sardes forderte, an Minucius Thermus, den Proprätor von Asia. 32) In dieser Provinz gab es auch Schuldner des Attiens, dessen Aufträge nicht vergessen wurden. 33) Betrachtet man endlich Ciceros Feldzug vom Standpunkte des Römers, so fühlt man sich doch

<sup>28)</sup> Es wird use angedentes, dass er sie anch achon erhoben habe. Es poctusis, gene fist is Asia. Ad Att. 11, 2. 2. 20) Dass dieser von him hoegte, ocholit such aus and Att. 11, 1. 3 5, 4 1. Quas habnimus facultates, eas Tompelo tum, quem ist vitebanars aspienter facere, denniums. Vgt. dan ess Tompelo tum, quem ist vitebanars aspienter facere, denniums. Vgt. dan epeculiam mutump, opienstes, nobis, constituist rebus, our mi maquam decisiones pecuniam mutump, opienstes, nobis, constituist rebus, our me diam housefure. 300 at Fann 15, 53 n. 63. 31) Dats. 12, 61. 32) Dats. 13, 57. Nisi tasta rea eina agreeter etc. Vgf. die andere Briefe oben §. 76. A. 36 n. 38. 33 j. 78. R. 56. A. 31 p. 107 A. 25.

verletzt, dass er ohnerachtet seiner feinen philosophischen Bildung, wederch er auch sittlich den Tross der Optimaten zu überragen glaubte, so hart verfuhr. Selbst Pompejus withete nicht gegen die Seeräuber ohne alles Erbarmen, 34) Cicero sagt in dem Werke über die Pflichten, 35) es bedürfe einer reifen Ueberlegung, ehe man Städte zerstöre oder plündere, damit man nicht unbesonnen, nicht gransam handle; in nurnhigen Zeiten bestrafe der grosse Mann die Schuldigen, er schone die Menge und bedenke unter allen Wechseln des Glücks, was Pflicht und Tugend fordern. Diess war in Asien sein Wahlspruch nicht; die Thiere in der Provinz sollten seine Milde empfinden, 16) die Menschen im nahen Gebirge, die "freien Cilicier" hetzte er wie Thiere. Ihre Wohnungen wurden von ihm niedergebrannt, und sie selbst erwärgt oder verkanft. Er nennt sie Räuber; so konnte er mit ihrem Blute für den Triumph zahlen, und mit dem Gelde für ihre Leiber den römischen Schatz bereichern und dadurch glänzen-Aber die Römer bevölkerten die Gebirge und Meere; den Unterjochten blieb kein anderer Zufluchtsort, wenn ihnen Haus und Hof genommen wurde; eitle Proconsulu, die vor den Parthern zitterten, und doch als Imperatoren heimzukehren witnschten, stempelten gerechte Vergeltung und Nothwehr zum Verbrechen.

## 6. 79.

(a. 51.) Die Befriedigung der Eitelkeit konnte Cioron nicht mit der Provinz vernöhnen. 27) Er ernachte Attleus bei dem Abschiede, dann in Briefen auf der Reise und später um seine Verwendung, damit man ihn nach eisem Jahre zurückriet. 25) Dieselbe Bitte richtete er bei der Trennung un Bortensius, welcher Atticas san sein Versprechen erinnern sollte. 29) Man schrieb ihm, alse er in Cilisten wur, der ehamatige Nebenhalder habe auf die Verlängerung seiner Statthalterschaft angetragen, und er hielt bad dem Misstrauen gegen ihn, dessen er sich nie erwehren konnte, die Nachricht für gegründet. 29) Nicht wesiger wurden Mt. Gotlina

<sup>34) 4,</sup> Th. 412 A. 81 f. 85) 1, 24. 36) ad Fam. 2, 11 §, 2.

37) Oben §, 78. A. 97. 58) ad Am. 5, f. dat. ep. 2, f. 8, §, 2, 11 is.

1, 4, 13 §, 5. 14. 15 is. 18 f. 1, 26 f. 1, 20 §, 3. 39) Das. 5, 2, 9, 15

5, 5, 1ib. 6, 1 §, 10. 40) Das. 5, 17 §, 5 ad Fam. 8, 8 §, 2.

als künstiger Aedil, \*1) und C. Curio, der erwählte Tribun, \*2) aufgefordert, das Gefürchtete zu verhüten; ferner der Vorgänger in der Proviuz, Appius Claudins, 48) der Cousul M. Marcellus, 44) und der Consul des folgendeu Jahrs, Aemilius Panllus. 45) Mit deu Pontifen musste Atticus Rücksprache nehmen, damit sie nicht einschulteten, während die meisten Statthalter durch Gunst und Bestechung sich viele Schalttage zu verschaffen suchten, \*6) Cicero nauute verschiedene Gründe, wenn er darauf drang, dasa man seine Rückkehr beschleunigte. Ihn verlaugte, die Seinigen zu sehen, 47) oder Attions, 48) oder Coelius als Aedil, 49) oder Aemilius Paullus als Consul, Zenge zn sein, wie würdig er sein Amt verwaltete. 10) In Briefen an Vertraute sprach er auch von seinem Widerwillen gegen das "abgeschmackte" Leben iu der Proviuz. 11) Von der Besorgniss, dass es ihm nicht auch in einem zweiten Jahre gelingen werde, sein Gefolge zu zügeln, und dadurch dem Gerede zu entgehen; 52) von der Sehnsucht nach dem Markte, der Stadt, seinem Hause; 13) von dem Wunsche, vor dem Ansbruche des Bürgerkriegs zu triumphiren, 14) und von der Furcht vor den Parthern. 53) Freilich sollte man ihm glauben, er eutschliesse sich nur, Cilicien einem Quastor zu übergeben, weil der Feind ruhe; 16) nach der Einschiffung fühlte er sich aber merklich erleichtert, da ihn Gett besser, als er es zu hoffen wagte, von dem parthischen Kriege befreit hatte. \$7)

Wenn indens seine Abwesenbeit von Rom auch nur ein Jahr danerte, so sellte man ihm dech von dort Alles, selbst dan Unbedeutendete, melden, damit er nicht als Frendling zurückkan.\*\*) Stets forschite er nach Stadt- und Familien-Geschichten, um sie ein gerichtlichen und Staatsreden zu henntten, und er wollte im

<sup>41)</sup> ad Fam. 8, 10 fm. w. 2, 10 fm. 42) Dam. 2, 7 fm. 43) Dam. 5, 8, 5, 2. 49) Dam. 15, 9. 45) Dam. 15, 12 m. 13. 45) Dam. 15, 12 m. 13. 45) ad Alt. 5, 9 m. 13 §. 3. 47) ad Fam. 2, 11 §. 1. 48) ad Alt. 5, 1. 49) ad Fam. 1, c. w. 2, 13 fm. 45) Dam. 15, 12 m. 13. 43) ad Alt. 5, 1. 49) ad Fam. 2, 11 §. 1. 52) ad Alt. 5, 11 §. 4. x. 42m. 17 §. 5, ad Fam. 1. c. 53) ad Alt. 5, 13 k. 35) b. meter. 55) ad Fam. 1, c. 50 Dav. 2, 17 in. 57) ad Alt. 7, 12 C. Die Fortsterrang disere Verbandingen in folgendamen Jahre 2, meter §. 81, A. 8. 58) Ne hoppes plane venium. ad Fam. 2, 12 §. 1. 59) t. 75, 22 fm.

Zusammenhange bleiben. Atticus verliess Italien ebenfalls; 18) ihn ersetzte als Berichterstatter M. Coelins, so) nuter der schweigenden Bedingung, die aber nicht lange geheim blieb, dass der Proconsul ihm zu seinen ädilicischen Spielen Geld und Panther schickte. Auch mochte er dem widrigen Geschäfte aich nicht unmittelbar unterziehen; bald besorgte es ein Anderer, Chrestus, in seinem Auftrage für Lohn. 61) So giengen schon im Sommer zwei starke Hefte nach Cilicien; sie enthielten ausser Senatsbeschlüssen und Edicten Mährchen und Gerüchte, zum Theil so alberne Dinge, dass Coelius anfragte, ob er sein Geld nicht lieber sparen solle; wenn Wichtiges sich ereigne, werde er selbst es anzeigen. Doch verfehlte er nicht, hinzustigen, das Gesindel auf dem Markt verbreite, Cicero sei auf der Reise nach der Provinz von dem verbanaten O. Pompejus erschlagen, 62) Es erinnerte jenen an eine trübe Zeit, und noch weit mehr, dass es zur Sprache kam, Philotimas, der Freigelassene, habe für seine Rechmang Gitter des Milo gekanft. 53) Nar im Scherz tadelte er den Inhalt der Mittheilungen aus Rom als eine Masse von nichtswürdigen Neuigkeiten; die Nachrichten, welche er von Coelins erwartete, sollten ihn über die Znkunft der Republik aufklären, obgleich bis dabin nichts geschehen war, was der Proconsul, zumal nach der letzten Unterredung mit Pompeius,64) nicht voranssah, 65) Mit dem zweiten Hefte der Chronik übergab man ihm einen Brief von Coelius, 86) worin dieser mit der ihm eigenen Leichtfertigkeit die Freisprechung des Messala erwähnte, welcher 54 als Candidat die Stimmen erkanst hatte, 67) Noch weit mehr muste es den Gönner ergötzen, dass Hortensins, der Oheim des Beklagten, im Theater mit Zischen empfangen war, sa) und dass Hirrus, der lächerliche Nebenbahler des Cicero bei der Bewerbung um das Augurat, 68) nun auch Coelius die Aedilität streitig machte. In der That war aber die letzte Nachricht unr die Einleitung zu der Bitte, Panther zu schicken. Diess hatte für den

<sup>60)</sup> nd Fam. 8, 1 in. 2, Th. 415 A. 83. 61) ad Fam. 8, 1 n. 2, 5: 62) Das. 8, 1 i. 1, 1 n. 5, das. ep. 2 fin. 4, Th. 314 A. 60. 63) ad Att. 5, 8. 1, Th. 49 A. 17, 64) Obcn j. 75 A. 99. 63) ad Fam. 2, 8. 66) Das. 8, 2. 67) 3, Th. 3 fin. 66) Das. 103 n. 112 A. 20. 69) Obes j. 71 fin.

kiinfligen Aedil eine so grosse Wichtigkeit, dass seine Feder nicht ruhte, angeblich, weil er seine Musse nicht besser zu benutzen wusste, und Rom seit dem Abgange des Proconsuls ihm öde zu sein schien. Den Sieg über Hirrus wünschte er besonders als eine Genugthunng für Cicero; es fehlte dann nicht au Stoff zum Lachen. Am Schlusse des Briefes, welcher so viel Verbindliches enthielt, folgte der Antrag, Coelius ein Werk zu widmen, damit auch die Nachwelt erfuhr, wie sehr die beiden Freunde sich liebten, 70) Doch wurde iener nicht dringendz Eine Schmeichelei solcher Art genügte vielleicht, ihm Geld und Thiere zu verschaffen, an welche er im nächsten Schreiben erinnerte, pachdem er in einem Berichte über die Processe, die Wahlen und die Verhältnisse zwischen Casar und Pompejus seinen Leichtsinn und seine Kurzsichtigkeit und Verkehrtheit von neuem beurkundet hatte. 71) Dann beschäftigte ihn wieder Ciceros Ruhm. Es schmerzte ihn, dass der Proconsul bei seinen geringen Streitkräften kasm einen Gebirgspass besetzen konnte, und die unbilligen Römer gleichwehl glänzende Unternehmungen erwarteten: ein Scharmittzel, in welchem er nichts wagte, und sich doch Ansprüche auf den Triumph erwarb, war sehr wünschenswerth. Auf die Rückkehr nach Rom am Ende eines Jahrs war kaum zu rechnen, und auch diess bennruhigte Ceelius; wurde ein Tribun hinderlich, wenn man Casar aus Gallien abrufen wellte, so verhinderte leicht ein anderer jede Verfügung über die Provinzen, und Cicero blieb in Asien. Der Consul Marcellus trug nicht die Schuld: der Senat unterstützte ihn nicht. 72)

Als dana Hirvus bei der Wahl der Aedilen chase die geringste Austrougen des Geganers unterlag, erechtine est hat ist eine Sphende für Cicere, dass der Mensch sich einst erkühnt hatte, mit ihm zu werben. \*\*) Auch Attieus schickte einem Gilickwunsels nach Gilicien, wo er eine gute Aufnahme fand. \*\*) Geeline rückte mit der Nachricht seinem Ziele wieder nähre; er bemerkte nochmuls, dass mus über die Verwaltung Giliciens im zichsten

<sup>70)</sup> ad Fam. 8, 3. 71) Das 8, 4. 72) Der Senat hanste Cäsar wie er, aber die Feigheit überwog den Hass. ad Fam. 8, 5. 2. Th. 398, 5. Th. 579 A. 97. 580 A. 3 n. 581 A. 11. 73) ed Fam. 8, 9. 74) ad Att. 5, 19.

Jahre nichts beschliessen, und Cieero genöthigt sein werde, einen Stellvertreter zu ernennen; zagleich empfahl er seine eigene Angelegenheit; an Panthern fehle es nicht, besonders in Pemphylien; es komme nur darauf an, dass man Jegden veranstalte. 75) Den Proconsul bei guter Lenne zu erhalten, gab er ein Seitenstück zu der Erzählung von Hirrus. Derselbe Sempronius Rafus, welcher Cicero auf der Reise nach Asien nicht begrüsst hatte, 76) wurde von Tuccine angeklagt. Um den Process in das nächste Jahr hinüberzuspielen, musste er einen endern einschieben, und diess Geschenk verehrte er niemandem lieber, als Tuccius. Aber unerwartet zeigte sich auch Coelius im Gericht; er sagte kein Wort zur Sache; dennoch wurde dem Kläger arg zugesetzt, besonders durch die Erzählung von dem Streite mit Vestorins und von seinem undankbaren Benchmen gegen Cicero. 17) Es berührte diesen noch mehr, dass der jängere Appius, ein Brudersohn seines Feindes Clodius, in einem Rechtshendel mit M. Servilius sich lächerlich machte, und seinen verstorbenen Vater Cajus beschimpfte, und dass man ihn selbst weren Erpressupren und Gewalt zur Rechenschaft zog. 78) Bei den fortwährenden Versuchen der Nobilität und besonders des Consuls M. Mavoellus, Casar an den Alpen durch einen Andern zu ersetzen, war auch von Cilicien die Rede: man wollte es in eine prätorische Provins verwandeln, damit deste gewisser ein Consul des nächsten Jahrs Gallien übernahm; tribunicischer Einspruch und die Zurückhaltung des Pompeius verhinderten einen gültigen und wirksamen Beschluss. 79) Um den Freund am Taurus noch genauer von der Lage der Dinge zu unterrichten, eröffnete ihm Coelius: so viel er sehe, werde Casar auf eine der beiden Bedingungen eingeben, er werde entweder in Gallien bleiben, und der Befugniss, sich abwesend um das Consulat zu bewerben, entsagen, oder die Provinzen abgeben, wenn er abwesend gewählt sei. 50) Nicht mehr Scharfsinn verräth die Meinung, der erwählte Tribun C. Curio, welchen das Gold des Procousuls von Gallien entwaffnete, riiste

<sup>75)</sup> ad Fam. 8, 9 § 3. 76) Oben § 75. A. 87. 77) ad Fam. 8, 8 § 1 u. oben L. c. 78) ad Fam. L. e. § 3. Dos Nibere in 2. Th. 199 iat, n. 384 A. 83. 79) ad Fam. 8, 8 § 3. Th. 3, 380 A. 3 u. 384 A. 11. 80) ad Fam. 8, 8 § 4. 3. Th. 24 L. A. 84.

gwahlig egen ihn. 11) Bei dieser Gelegenheit meldete Geelins, der eeine Winnehe einrachtelten and einzaktielten verstand, dans er von Curio africanische Pauther erhalten habe, und nicht eben zu seiner Zufriedenheit; deun zum müsse er Spiele geben, und die Bitte erneuera, ihm sus Anien Thiere zu schicken, und ihm das Geld zu verschaffen, welches er nach einer Schuldverschreibung des Stitzes fordera könne. 23 Vorent insuerte Geree bei dem glicklichen Erfolge der nedlitächen Comitien zur seine Theilnahme; die Frende über Hirrus Schicksal, phatte ihn fast wahnsing gemacht," ib wurde er durch den Freund "na seinen Feinden und Neidern gericht." 21)

Coelius hoffte noch immer; er widmete daher den Ereignissen in Asien fortwährend ein lebhaftes Interesse. Nicht ohne Besorgniss hörte er von dem Einfall' der Parther in Syrien. Zwar durfte er bei den geringen Streitkräften, welche Cicero an kübnen Unternehmungen hinderten, nicht für dessen Leben fürchten; es konnte aber ein Gerede veranlassen, wenn er sich stets zuriickzog. Jetzt schon bestimmte der Rine Pompejus, der Zweite Casar, und der Dritte den Consuln den Oberbefehl gegen die Parther. Die Consuln mochten sich nicht mit ihnen messen, und doch erlaubte anch ihre Ehre nicht, dass ein Andrer für sie eintrat; sie vermieden es, den Senat in dieser Angelegenheit zu befragen. 24) Indess verbreitete sich auch das Gerücht, und es bennruhigte Coelins, weil es Ciceros Ruf' schadete, nicht die Feinde, sondern Araber seien auf Cassius Veranstaltung in Syrien eingedrungen, damit jener ihnen in Rechnne bringen könne, was er selbst geraubt habe. Es war daher rathsam, dass Cicero über die wahre Sachlage Aufschluss gab, weil sonst vielleicht der Verdacht entstand, als werde Cassins bei einer solchen Täuschung von ihm begünstigt. 84) Obgleich nicht alle Briefe des Coelius ihm zur rechten Zeit überbracht wurden, so

bi sti Gossi

<sup>81)</sup> al Fun. 1. c. vgl. das. ep. 10. 83) Das. 8, 8 §, 5 vgl. das. 9, 2 v. 6. 83) Das. 2, 9, 9 t. 10. 84) Das. 8, 10. Nothbom since you are 30. Dass. 2, 9 t. 10. Nothbom since you are 30. Repressive set das Astrag des M. Marcellus isoschisses wars, dis Consults Sollies on 11. Mirr des Selguedes Jahrs there die Provinses richten. Das. 8, 8 §, 3. 5. Th. 280 fis. 85) ad Fun. 8, 8 §, 8; 50 km §, 77. A. 11.

schrieb er ihm doch selbst nater den Mauera von Pindenissan, den böchst erfenilichen Schnench des Hirran nochmals zu gedenken, seine Thaten im Amanus zu verklindigen, und zuletzt von den Parlaera zu sprechen, wie der Frennd von den Parlaera zi aprechen wie der Frennd von den Parlaera zi aprechen haben sie ihm verzehost, aber er fürzhte für den nächsten; "sei wachsom, damit ich einen Nachfolger erbalte, oder doch wenigtetens am Ende meines Jahra abgeben kann,"«4)

Man übergab ihm anch einen Brief des Ritters P. Volumnius Entrapelus, welcher nach Casars Tode als Anhanger des Antonius in seinen Angen ein verächtlicher Mensch war, \*7 | und ihm schon jetzt dadurch missfiel, dass er seinen Vornamen nicht hinzufügte, als spräche er zu einem Standesgenossen und Vertrenten. Der Proconsul riigte es mit der Wendung, er habe anfaugs geglaubt, der Brief komme von dem Senator L. Volumnins, seinem vieljährigen Bekannten, bis er durch den scherzhaften Ton eines Bessern belehrt aei. Uebrigens möge der Ritter als Aufseher seiner Salzgruben verhindern, dass man ihm nicht jedes Witzwort zuschreibe, auch das geschmacklose und ungereimte; er müsse den Leuten bemerklich machen, was ächt, seiner würdig sei, oder nicht. Wenn jetzt man in den Gerichten nur schlechte Redner höre, wie er melde, so gehe ihn diess viel weniger an; seinetwegen könne man alle Augeklagten an den Füssen schleppen und Selius für so beredt gelten, dass er den Richtern beweise, er sei als Freier geboren. Er wünsche indess von den Begebenheiten in der Stadt and im Staate recht oft anterrichtet zu werden. \*\*)

Nach dem Vorigen blieb er so viel als möglich mit Rom in Verbindung, weil er eine Verlöngerung seines Proconsulats abwenden, und der Statt nicht fremd werden wollte. Ausserdem hatte er den Wunzeh, dass man ihm ein Dankfest nach einem krieperischen Unterachmen und den Triumph beschloss. Deskabl suchte er Blinner von Einfines zu gewinnen. M. Cato werletzte sein Angriff auf die tribunischen Gestetze des Cledius, da er nach einem dieser Gesetze Orprus mit dem römischen Reiche vereinigte; 1\*9 auch widertretbet dem Character des star-

<sup>86)</sup> ad Fam. 2, 10 fin. Die Fortsetzung dieses Briefwechsels z. unten im §. 82. in. 87) 1. Th. 515 fiz. 88) ad Fam. 7, 32. 89) 2, Th. 267 u. 332 A. 77.

ren Republicaners die Geschmeidigkeit, mit welcher Cicero die Annessungen der Triumvirn ertrug. Men konnte voraussehen, dass er zwar nicht aus Rachsucht aber im Eifer für Herkommen and Recht unverdiente Ehren nicht bewilligen werde. Schon vor dem Feldzuge im Amanus, und ehe nech ein amtlicher Bericht abgieng, schrieb ihm der Preconsul im Anfange des September aus dem Lager bei Iconium, um zu melden, wie die Parther drohen, und wie er bei seinen geringen Mitteln auf die giinstige Stimmung der Provincialen und Bundesgenossen rechne, die er darch Milde and Entheltsamkeit sich und Rom befreundet habe. Auf eine musterhafte Verwaltung stützte er sich auch später bei der Bitte um ein Dankfest; diess war also ein Vorspiel; Cato verlangte aber die gesetzmässige Zahl erschlagener Feinde. 90) Von den Consulu des künftigen Jahres C. Marcellus und Aemilius Paullus, und von dem erwählten Triben Furnius durfte Cicero auch in Beziehung auf seine Rückkehr nach Italien mehr erwarten; 91) er eilte, ihnen nach der Wahl seinen Glückwunsch abzustatten. In dem Briefe an Marcellus erwähnte er dessen treffliche Mutter und seine grossen Verpflichtungen gegen den Vater. 92) Diesem, seinem Collegen im Augurat, schrieb er noch besonders, ihm und der Gemahling Jania, der Zierde ihres Geschlechts, seine Theilnahme zu bezeugen. 93) Gleiche Gesinnungen ausserte er gegen den Consul M. Marcellus, den Vaters-Brudersohn des erwählten; er verdankte ihm schon sehr viel und hoffte daber mit Zuversicht, dass er unter seiner Vermittlung so bald als möglich einen Nachfolger erhielt, oder doch zur bestimmten Zeit niederlegte. 94) An der Ernennung des Asmilius Paul-Ins hatte er nie gezweifelt; da er nun an dem schöpen Tage nicht in Rom gewesen war, so wellte er wenigstens sehen, wie er auf das würdigste seine Pflichten gegen den Staat erfülltet daher das dringende Gesuch, nicht zu gestatten, dass er über ein Jahr in Asien blieb. 91) C. Curio, der erwählte Tribun, mochte es verzeihen, wenn bei der weiten Entfernung sein Glückwunsch

<sup>90)</sup> ad Fam. 15, 8; oben 5, 27 A. 97. 91) ad Att. 5, 18 §. 2. ad Fam. 8, 10 fm. 92) ad Fam. 15, 7. 93) Das. 15, 8. 2. Th. 399. A. 18, 400 A. 26 m. 4. Th. 49 in. 94) ad Fam. 15, 9. 95) Das. 15, 12, 1. Th. 5, 8 A. 98 m. 5, 9 in.

astura anti cintraf. Gewise war er in den bedeaklichen Zeiten, werleben men entgegen giong, selbst sein bester Führer, und absächtlich latte er chne Zweifell gerade Jotst sich um das Anat beworben. Warum war Giero nicht in Rom, Angenzenge sein, wis gat er en verwaltetel er unterliess nichts, Gerio die Pontifen-Stello des Vaters zuzawenden. Nnn durfte er auch darvol rechnen, dass jener einer Verlängerung seiner Statthalterschaft nich widersetzte. § 9

Als der Bürgerkrieg entschieden war, bedauerte er, nicht mehr in Cilicien zu sein. Er sah ihn kommen, und doch wurde er durch die Ereignisse überrascht, weil sie sich gang anders gestalteten, als er erwartet hatte. Ein unbedingtes Vertrauen zu Pompejus und zu den Kräften der Partei, welche er dann die seinige manute, beschwichtigte die Furcht, und machte es sogur möglich, über die Auzeichen des Sturms zu scherzen. Die eigene Erfahrung, der Streit mit Clodius bewies, dass der Wehrlose einen gefährlichen Gegner nicht reizen müsse. Auf dem Wege nach Asien erhielt er in Athen die Nachricht, der Consul M. Marcellus hebe einen Mann aus der Stadt Comum geisseln lassen, welcher der Vater des Pompejus das lateinische Recht, und Casar das römische Bürgerrecht verschaffte; in der Autwort berlihrte er es kanm: der Sinn jener Handlung, ihr Zusammenbang mit dem Schicksale des Reiches und mit dem seinigen blieb ihm verborgen, 97) Nach einer andern Mittheilung wollte Pompejus sich in seine spanischen Provinzen zurückziehen; Cicero hoffte, Theophanes, der Günstling des Procousuls, werde seiner Bitte eingedenk sein, und es verhindern. 95) Den Frenuden in Rom war die Zukuust so dunkel als ihm; er glaubte das Gegentheil, obgleich er sich der eigenen Voraussicht rühmte. 99) Wie Coelius sollte each Atticus melden, was geschehen werde, nicht, was geschah; diess zu berichten konnte er seinem Clienten Helenius überlassen. 100) Besouders wünschte er von Casar zu hören, welchem er "auf Anstisten des Attions" förderlich gewe-

<sup>96)</sup> ad Fam. 2, 7, 3, Th. 378 A. 88, 97) ad Art. 5, 11 §. 2. 2. Th. 393 fin. 3. Th. 832 A. 20, 98) ad Art. 1. c. §. 3; eben §. 75 A. 100, 99) Oben A. 65. 100) ad Art. 5, 12 §. 2; das. ep. 13 §. 8. u. ep. 14.

sen war, ohne es Jest zu berenen. (11) Der Steat kam debei nicht in Betracht, sondern nur sein persönliches Interesse. Wenn man dem Antrage des M. Marcellas gemäss am 1. März des folgenden Jahrs über die Consular-Provincen verfügte, und Cisation nicht unterwarf, so ernanste man währscheinlich keinen Statthalter für Cilicien; wenn er nachgab, so wurde Cicero gebolfen. Articas versicherte, der Senat werde an den Alpen Geborsam finden; est berühligte.

## 6. 80.

(a. 50.) Cäsar und Cicero kämpsten in ihren Provinzen nm einen verschiedenen Preis. Wie sehr der Proconsul von Cilicien als Held im Friedensgewande sich über alle andern erbaben fühlte,3) so bewarb er sich doch nun um die höchste Belohnung des Kriegers, und zunächst um ein Daukfest, supplicatio, da man nicht triumphirte, wenn diese Feier nicht vorsusgegangen war. Sein Urtheil über das Siegesgepränge eines Imperator kann man nur aus seinen Handlungen abnehmen; in den Reden und Briefen entscheiden die Umstände, unter welchen er auftrat und schrieb. Bei einem Angriff auf Piso, den Cousul des J. 58, erkannte er in der Gleichgültigkeit gegen den Triumph eine gemeine Gesinnung, eine Philosophie, eine Weisheit, welche Pompeins and Casar fremd war; jeuer hatte dreimal triumphirt, and dieser brannte vor Begierde nach einem Ruhm', den Piso, sein Schwiegervater, verachtete. 1) Als Appius Claudius der Ehre entsagen musste, tröstete ihn Cicero: wenn du ihr nicht einen höhern Werth beilegst, als ihr nsch meiner Meinung gebührt, so wirst du weise handeln. 5) Aber er selbst bot Alles suf, einem gleichen Schickssl zu eutgeben. Zu dem Ende schickte er im Ansange des Jahrs einen Bericht an den Seuat. 8) Er bat alle Freunde und Bekaunte, ihn zu unterstützen, nur Crassipes

Das. 5, 13 [5, 8. 3. Th. 377 Å. 77. Er ergab sick are eigenvaluativities, as reclaimed as a redefinities, wetcher fir gr vice less als Rastageber veneatwortlich genacht words, 5. Th. 689 in. 2 at 48, 29 [5, 8. 4. 3) 5. Th. 497, 358 Å. 96 f. s. 454.
 4) a Flace.
 22 d Att.
 23 d Att.
 24 d Att.
 24 d Att.
 25 Th. 497, 358 Å. 96 f. s. 454.
 4) a Flace.
 24 d Att.
 25 th. 40 [5, 15, 10]
 25 th. 26 [5, 15, 16]

ausgenommen und Hirrus, an welchen später doch auch ein Brief abgieng.7) Namentlich schrieb er noch besonders an die Consuln C. Marcellus und Aemilius Paullus. Es war erfreulich. dass sein Gesuch gerade jetzt nach Rom gelangte, wo der Beistand des Marcellus, die Liebe seines Vaters und Bruders und des ganzen Geschlechtes ihm die Gewährung, nud zwar einen möglichst ehrenvollen Beschluss verbürgte. 5) In seinem Consplat und bei seiner Riickkehr ) machte sich Paullus um ihn verdient, and er fand nie Gelegenheit zur Erwiederung; der Consal. schien es, sollte stets nur ihn veroflichten. Jetzt war er von neuem suf ihn angewiesen bei dem Wansche, dass der Senst auf das ehrenvollste und ohne Verzug zu seinen Gnusten verfügte. 10) Als er sich um Catos Stimme bewarb, nahm er eine andre Wendang. Die Consuln verstanden ihn, wenn er eine nicht gewöhnliche Auszeichnung forderte, und sie vermissten nichts, wenn er seine Ansprüche nicht weiter begründete, als es in dem Bericht' geschehen war, and von seiner Verwaltnag schwieg. Nicht so leicht wurde Cato gewonnen; deshalb meldete ihm Cicero ansführlich, was er in der Provinz unternommen hatte. 11) Dann erinnerte er an die friiheren Zeiten. Cato lobte ihn einst und erhob ihn zum Himmel. 12) Bei der Berathung über ein Dankfest für einen angesehenen Mann erklärte er sich bereit, dem Antrage beiznstimmen, wenn man nur die verdienstlichen Handlangen belohnen wolle, durch welche jener als Consul in der Stadt sich auszeichnete, 13) Als man Cicero ein solches Fest beschloss, weil er den Staat rettete, war er einverstanden. Clodins betrachtete er auch als seinen Feind, und er billigte es, dass

<sup>7)</sup> ad Att. 7, 1 f. 4. 8) D. h. ein Dankfest von vielen Tagen, ad Fam. 15, 10. S. Th. 260 A. St. f. vgl. Th. 2, 899 fia. 9) Aus d. Exit. 10) ad Fam. 15, 13. 1. Th, S. 8 fin. 11) ad Fam. 15, 4 (. 1. 12) Das. §. 2. 5. Th. 498 A. 34. 13) So konnte er anch jetzt in d. Falle, dass Cicero als Imperator ibn nicht befriedigte, wegen der trefflichen Civil-Verwaltung der Provinz für die Supplication stimmen. Schütz hat schon gegen Corradus a. Manntius richtig bemerkt, dass weder von Caesar noch von C. Antonius Cos. 63, sondern von Lentulus Spinther Cos. 57 die Rede ist, der ebenfalls als Statthalter im Amanus focht, u. erst 51 triumphirte, weil behanptet wurde, er habe nicht genug geleistet. 2. Th. 541 fin.

dieser erschlagen wurde, denn er vertheidigte Milo im Senat, 14) Auf der andern Seite war er in allen Reden. Gutachten in der Carie, gerichtlichen Vorträgen und Schriften von Cicero gepriesen. 45) Vielleicht fragte er, warum jener nach einer öffentlichen Ehrenbezengung, oder wie sollte er es nennen, so viel Verlangen trug? Wenn irgend jemand, so war Cicero welt davon entfernt, nach eitelem Lobe und nach der Bewunderung der Mengezu haschen. Dafür zeugte die Ablehnung der Provinz nach dem Consulat, und die Verzichtleistung auf einen nicht zweifelbaften Triumph and anf das Priesterthum, welches er sich ohne grosse Austrengung hätte verschaffen können. 16) Seit ihm aber das Unrecht zugefügt war, 17) musste er wünschen, dass er durch das rühmlichste Anerkenntniss von Senat und Volk wieder aufeerichtet wurde. Deshalb verschmähte er nun weder das Augurat noch die Ehre, welche der Senat nach einem siegreichen Feldzuge zu bewilligen pflegte; sie konnte jene Wunde heilen. 18) So bat er unr angelegentlich, ihn bei seinem Gesuche zu begünstigen und zu fördern. Viele waren nach geringern Thaten zu den höchsten Ehren gelangt. Cato achtete auch weniger auf die Thaten als auf die Gesinnungen, die Verwaltung und das Leben der Imperatoren : gewiss übersah er nicht, dass Cicero ein schwaches Heer hatte, und in Erwartung eines furchtbaren Krieges sich hinter seiner Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit verschanzte, erbitterte Provincialen und Bundesgenossen den Römern wieder befreundete, 19) Doch diess hörte Cato ohne Zweifel von ihnen

<sup>14) 2.</sup> Th. 351 A. 100; vgl. das. 355 A. 33 u. 304 A. 5. 15) Nex sich at sic bire wife ödlikigheid for Genete der Clothus striktus, 2. Th. 267 u. 332 A. 77 f. u. nicht unbedingt in Briefen auf Vertrautet. 4. Th. 469 A. 72, 400 A. 52 u. 317 Sa. 10) S. sheer auf Att. 7, 7. 6, 7. 12 Expicto tast litress — colann sagarates deferator; quo quiden uno eço aitis capi possitu. Diese wurde in 1, 50 g excircitos. Obes 7, 71 Bs. Unif diese Unwahrbeiten u. Redensarten, die Cato ur ein mitteldiges Lichten unteckten, wird die Fulge lehr, hat man enceptich bennant, der Mc des Briefes ar rechtfertigen. 17) Seit dem Exil, ein Ausdruck, werdens er miner ungelt, v. vene er von sich appricht. 5, Th. 60 A. 40 f. 18). Der Triumpi; das Wort blieb in der Feder. 19) Für seine Vorgänger Lensarts Spitcher a. App. Clandiar war der Brief in Lieg speckfelen.

selbat und besonders von seinen Clienton in Cypras ") und in Coppadocien, ") und auch von Dejoinren, der ihm verpflichte und ergeben war. Badlich wendete sich Cierro an die Philosophie, an die wahre und alte, welcher er and Cato von Jagend anf sich gewildner, die sie unter den Römer und fam Markte und im Stant' und fant senf dem Schlachtfelde eingeführt hatten; ihre Färnprache blieb gewiss nicht ohne Erfolg, ")

Das Dankfest wurde beschlossen. 23) Cato meldete dem Processul selbst, dass er nicht dafür gestimmt habe; es freute ihn, zu vernehmen, wie sehr jener durch seine Tugenden sich nun auch in Asien bewährte. Demnach hatte er in der Curie darauf augetragen, ibn öffentlich zu beloben, weil er mit Redlichkeit und Umsicht die Provinz beschittzte, Ariobarzanes und dessen Reich rettete, und die Provincielen und Bundesgenossen mit Rom versöhnte. Sollte man lieber den Göttern als ihm danken, so war es ihm angenehm, dass er seinen Wunsch erfüllt sah. Iudess folgte der Triumph der Supplication nicht immer. und ehrenvoller als der Triumph schien ihm die Erklärung, eine Provinz sei nicht durch die Arme der Soldeten und die Gnade der Götter, sondern vielmehr durch die Milde und Redlichkeit des Imperator erhalten. 24) Ohne die Nachsicht der Mehrzahl im Senat ware Cicero begegnet, was er in Beziehung auf Gabinios waerhört und schmachvoll nannte, dass man dem Berichte eines Feldherrn nicht glaubte, 25) Er hätte vergebens das Beispiel des Redners L. Crassus nachgeahmt, der fast mit Lanzenspitzen die Alpen durchsnehte, um da, wo kein Feind war, einen Vorwend zum Triumph zu finden. 26) Daher seine Erbitterung gegen Cato; indess war er noch nicht am Ziel, wie diener selbst ihm zu erkennen gab, er musste ihn schonen. Mit Hector sagte er, es freut, von einem gelobten Manne gelobt zu werden. "Durch deinen Glückweusch und dein Gutachten im Senat habe

<sup>20)</sup> Die land wer derch ihn eine vin. Fevrina geworden. 2- Th. 262, 21) Dezees Köng Artebernzere er in Schen nach. Oben [, 77 A. 11. 22) of Fenn. 15, 4. Die ische Fäliotophie kennt ner view Triemph der Washreist. 2. 25 of Fenn. 16, 5. Dez. 8, 11 [, 1, 1], 5. II e. of Art. 1, 5. 4. Pint. Gic. 57. 24) of Fenn. 15, 4. 25) S. Th. 47 A. 25. 26) in Fision. 26, 4. Th. 55. A. 75.

ich das Höchste erreicht. Nichts konnte angenehmer nud ehrenvoller für mich sein, als dass dn der Frenndschaft bewilligt hast. was du unbedenklich der Wahrheit bewilligen würdest. 27) Ich glaubte, man misse weder zu begierig nach der Auszeichnung streben, um welche es sich handelt, noch sie verschmähen, wenn der Senat sie beschliesst. Du bist andrer Meinung, Indess wird jener nach den Diensten, welche ich der Republik geleistet habe, mich einer, zumal so gewöhnlichen, Ehre nicht für unwürdig halten. 28) Wenn du mir nun zugestehst, was dir als das Ehrenvollate erscheint, so bitte ich doch, meine Frende zu theilen, wenn man mir gewährt, was ich vorziehe, und ich darf es hoffen da da den Beschlass über mein Dankfest unterzeichnet hast, 429) Cäsar schürte; er schickte Cicero seinen Glückwunsch, und versprach, Alles aufzubieten, damit er auch einen Triumph hielt; Catos Gutachten fand er sehr ungerecht. 30) Dieser war fügsamer, als Bibulus, ein Verwandter, sich am eine Feier von gleicher Art bewarb. 31) Um so mehr grollte der Statthalter von Cilicien: schändlich hat er seinen bösen Willen gegen mich kund gegeben; er bezengt mir meine Redlichkeit, was ich nicht begehrte, und versagt, was ich forderte. Derselbe stimmt, wenn es Bibulus gilt, für zwanzig Tage. Verzeih mir, ich kann nnd werde es nicht ertragen. 32) Es ist ein Beweis, dass er bloss Solche beneidet, bei welchen kein Zuwachs an Würde, oder nur ein geringer denkbar ist, 33)

<sup>27)</sup> Cato ad Fam. 15, 51 Quod — aostra amicidia horistre, ilbester fade, la Cit. Votera liget dis reseatcher Vorwert, dans joner die Wahrheit der Siegrebetschaft aus Gillcien henvalleite, ein Frisi, welchen der Zene enausseite, . dem die Frecht die Spire nahm, damie er tet a. der der verwandene.

28) Vgl. ad Fam. 2, 13 j. 1.

29) Das. 15, 6. ad Att. 7, 1 j. 4 v. das. 2 j. 6.

31) Union A. 62, 2 23 ad Att. 7, 2 j. 6.

33) Dasir, 3 j. 5. Die Leastr aon invidere gieht keinen Sien. Cato verfahr anch dem streagen Recht. Der Froequister Cassine reheit grosse Vorheite über die Frather, n. in einer Zeit, wo Syrien schon Bibalus überwissen was, das Here folgte hauser densen Ausgische Schut, mochte er auch soch sicht ser Stelle zeits nach Gesten a. Herkommen gehührte die Ekre dem Proceanat. 2. Th. 101 fm. 195 fm. n. 119 A. 50.

Uebrigens war es Cato nicht allein, der bei der Berathung über Ciceros Gesuch hinderlich wurde. Nach der Erzählung des Coelius erklärte der Tribun C. Curio, da die Consuln Marcellus und Paullus durch die Beobachtung des Himmels ihm die Comitial-Tage entrogen, er werde nicht gestatten, dass der Senat Supplicationen beschliesse, damit man nicht glaube, er habe im Rinverständnisse mit den Gegnern die Sache des Volkes verrathen. Man unterhandelte mit ihm; die Consula versicherten. sie würden ausser der Supplication für Cicero keine andre in diesem Jahre ankundigen; 34) dadarch wurde Curio besäustigt, und der Proconsul verdankte es besonders Paullus, der sich am entschiedensten ansserte. 33) Auch Hirras, hörte man, werde seine Zeit ersehen, um sich für die Niederlage bei der Bewerbong um das Augurat zu rächen, 16) und durch langes Reden einen Beschluss verhindern. 37) Coelius und andre Senstoren baten ihn, es zu unterlassen; er schwieg sogar, als man von den erschlagenen Feinden sprach, und er einen Nachweis der ge-

Dramann, Geschichte Roms VI.

<sup>34)</sup> Nicht durch solche Feste die Comitien verhindern, 35) sd Fam. 8, 11. Curio u. Psullus standen in Casars Solde und suchten es vorerst zu verhargen. Jener war isdess schon verdichtig geworden; ad Fam. 2, 13 . f. 4. man fürchtete, er werds den Proconsul von Galtien durch Beschlüsse des Volkes unterstützen, u. hinderte ihn auf die angegebene Art, es zu versammeln, weshalb er such gegen die Beschlüsse des Senats, namentlich in Betreff der Siegesfeste, Einsprach zu than, u. daderch die Rechte des Volkes zu sichern drohte. Sonst konnte man glauben, dass er im geheimen Einverstäniss mit Paullus diese Rechte preis gegeben hatte. Ne, quod furore Psulli ademptum - nicht sdeptus - esset boni, ses culpa videretur amisisss, et praevaricator causae publicae existimaretur. Der Praevar, erwirbt nicht, er bringt der andern Partei Opfer, während er sich ihr sa widersetzen scheint. Wenn demnach Schntz die richtige Lesart aufgenommen hat, so irrt er doch in der Erklärung, Curio habe nicht gewollt, dass man meine, se Cassaris partes ad speciem quidem defendere, revera antem produce. Der Tribun bezeichnete Paulius als seinen Hanptgegner, weil man ' nan nm so weniger dessen Verhältniss zu Casar jetzt schon entdeckte, a. er fügte sich in Beziehung auf Cicero, weil seine Absicht, einen Bruch mit dem Senat einznleiten, erreicht war. Vgl. Th. 3, 389 A. 59. 36) Oben 6. 71 fin. u. f. 79 A. 69. 73. 83 u. 86. 37) Nach Sunnen - Untergang durfte men nichts beschliessen. Bei andern Gelegenheiten pflegte selbst Cato sich dieses Kunstgriffs zu bedienen. 3. Th. 191 in. 282 A. 53. 365 A. 35. 5. Th. 189 A. I.

setzmässigen Zahl hätte fordern können. 38) Doch stimmle er. wie Cato, nur fiir eine Belebung. 3h) Rben so lantete das Gutachten des Favonius. 40) Es ergieng Gnade für Recht, 41) und Cicero war Allen zum Dank verpflichtet, besonders Furnius, dem Tribun, Lentulus Spinther, 42) Appius Claudius, 43) und Cornelius Balbus, welcher Curio durch die Bemerkung nachgiebligmachte, es werde (asar verletzen, wenn er sich nicht füge. 4.4) L. Domitins Ahenobarbus Cos. 54 und mit Porcia, der Schwester des Cato vermählt, eifersüchtig gegen den Sohn eines Rittern aus Arpinum, 41) ferner Metelfus Scipio, eben so stolz und Schwiegervater des Pompejus, 46) erklärten sich für den Antrag, während sie zugleich Curio zum Widerspruch' reinten. 47) Dennoch war Cicero sehr zufrieden; er bezeugte Coelius, 48) Applies Claudius, 19) und Andern, besonders C. Morcellus, der sich am wenigsten regte, aber als Consul zum Trinmph verhelfan kounte, 40) seine Erkenntlichkeit. Ebe er wusste, was beschlossen war, bat er Atticus, nach seiner Rückkehr aus Epirus, die aber erst im September erfolgte, auch in dieser Angelegenheit für ihn zu wirken; 51) durch seine Thaten habe er sich gerechte Ausprüche anf den Triumph erworben, doch werde er sie mit Massigung and nicht ohne die Zustimmung des Freundes geltend machen, Man masste das Gegentheil glanben, da er so viele Senatoren um ihren Beistaud ersuchte. 12) An Hortensius schrieb er nicht; er betrachtete ihn noch immer als seinen gebeimen Feind; anch wurde er wohl dadorch abgeschreckt, dass den Consular, dessen Tod ihm bald gemeldet wurde, \$3) nie nach der Ehre verlangt halte, Imperator gu sein.

"Die Briefe der Freunde mahnten an den Tridniph;" als ein Mittel, sich wieder zu heben, mochte er die Sache nicht zurückweisen, und Atticus sollte endlich seine Wünsche theilen, damit or sich weniger als ein Ther erschien. 44) Sein Verlangen war gross; in jedem Falle gedachte er noch in diesem Jahre ver Rom einzutreffen, ehe die Magistrate niederlegten, welche bei der Verhandlung über das Dankfest ihn begünstigt hatten. 68) Man sagte ihm in Ephesus, Casar werde: sich dem Senat nicht unterwerfen; es machte ihn besoret, und Atticos ethielt in einem Briefe vom 1. October den Auftrag, die Lage der Dinge genau zu erforschen, damit er bei der ersten Zusammenkunft mit ibm seinen Entschluss fassen konnte. "Glaubst du, dass ich an den Triumph denken darf, an welchen die Freunde mich mahnen? ich würde ganz rubig sein, wenn nicht Bibulus so gewaltig mach der Ehre strebte, der bei der Anwesenheit des Feindes in Syrien so wenig einen Fuss nus dem Thore als einst über die Schwelle seines Hauses gesetzt hat; jetzt ware es schimpflich, un schweigen. " \$6) Atticus rieth, er more weder zu begehrlich noch zu bescheiden sein, und diess hatte seinen Beifall. Erwühscht war indess eine Erbschaft, als Beitrag zu den Kosten des Triumphs, 67) und nicht weniger ein genitgender Grund, in Erwertung des Aufzuges vor Rom zu verweilen, und nicht im Sennt dafür zu stimmen, dass Casar seine Provinzen einem Andern übergab, ehe er sich um das Consulat bewarb. 46) Von einem Vorwande konnte nicht die Rede sein; wurde die öffentliche Ruhe nicht gestort, so gelangte Cicero ohne Schwierigkeit zum Ziel. Bufür bürgten "die Belefe der Freunde" und die Art, wie ihm das Dankfest beschlossen war. Auch Hirrus durfte er einigermassen vertrauen; er ersuchte Attieus, ihn noch mehr zu besünftigen,

<sup>34)</sup> ad Alt. 6, 6 fin. Acid Jahre Warm bereit, seit Cie. Exil versores, jed. Wiedergebert "winde jeint erwa gal erdögt sein, s. den Anfang konnte sie alch hewirken, da die Urands geiner Verbaumer, seiner Urhedeumsacht and der Kücklarh sicht am ferdeserten, sessen in einem weib höhers Grede verhanden weren, als friher. 50 Das. 6, 8, 2, 2, 7 h Day a. (30 fin. 3. Th. 26 d. 4, 27. 5) and Alt. 6, 9 § 2. 58) Das. 7, 1 § 2: Mish valde placet, de trimmbe non molificaliqued oxythe warben seed enen institution cannot.

and schrieb selbst au ihn, and an Tremellius Scrofa and Silius Nerva, die ihm nahe standeu. 18) Ansserdem saun er auf Mittel, sich Casars Gunst zu erhalten. 80) Da er also nicht sofort sich entschieden Pompejus und dem Senat zugesellen mochte, no begegnete ihm das Gewohute, es zog ihn mit gleicher Gewalt zur Rechten und zur Liuken, vorwärts und zurück, und versetzte ihn in einen unleidlichen Zustand: er wollte langsam reisen, um den Beschlüssen gegen Casar auszuweichen, und doch auch eilen. wie er am 3. November im ionischen Meere an Tiro schrieb, um vor dem Ausbrach des Krieges zu triumphiren, 81) Dass Pompejus in einer Unterredung mit: Atticus über diess Vorhaben sich beifällig ausserte, arfuhr er zu seiner grossen Freude im November zu Brundusium. Nochmals, ihn gelüstete nicht nach dam Triumph, bis Bibulus einen uuverschämten Bericht nach Rom schickte, und ihm ein höchst ehreuvolles Dankfest beschlossen wurde. 82) Gern hätte er selbst es befordert, wenn es sich so verhielt, wie jeuer meldete; er wagte es aber nicht, sich vor den Thoren zu zeigen, so lange ein Feind diesseits des Euphrat stand, Triumphirte Cicero nicht, von dessen Heere das syrische seine Rettung erwarteta, so war es eine Beschimpfung für ihn und für Atticus. Daher wollte er Alles daran setzen, und er hoffta einen guten Erfolg. 63) Den Freunden blieb demnach die Wahl unter den Griinden, welche er naunte, wenn sie mit ihm den wahren übergieugen. Ihn bestimmte ihre Aufforderung; das Bewasstsein, dass er grosse Anspriiche hatte, 64) und wenn man diess nicht allgemein zugab, wie selbst Coelius daran zweiselte, die Bemerkung, dass man die Auszeichnung so vielen Uuwürdigen bewilligte; \$5) die Rücksicht feruer auf Bibulus, der nichts leistete; 66) der Wunsch nach der tiefsten Bruiedrigung im Exil sich gänzlich wieder aufzurichten, 67) nud auch die Klugheit, da er als Imperator sich den bedeuklichen Verhaudlungen über Casar eutziehen kouute. 6 %) Doch überliess er sich noch im December

<sup>. 59)</sup> Dax, J. 4. Oben J. 71 fin. u. hirr A. 38. 60) ad Alti. 7, 1 J. 4. 61) ad Fam. 16, 1; oben A. 55. 62) Vgl. Th. 2, 103. 63 ad Att. 7, 2 J. 5. 64) Dax. 6, 3 J. 11 Res getzen dignes iriumpho. 63) ad Fam. 3, 13 J. 1 u. 15, 6. 66) Oben A. 56 a. 68. 67) Oben A. 54, 68) Oben A. 56

der Hoffnung, dass seinem Trinmph nichts entgegenstahe, wenn nicht etwa auf Cäsars Betrieb ein Tribun hinderlich werde. \*9)

§. 81

(a. 50.) Eine Zeitlang fürchtete er anch Appins Clandins, 70) welcher schon durch die Feindschaft des Nachfolgers gegen seinen Brader Clodius verstimmt war, and ibn in Asien nicht sehen mochte, obgleich der Anstand es forderte. Die Einigkeit wurde nicht eben dadnrch bergestellt, dass Cicero "die Wunden der Provinz" mit grossem Geräusch beilte, nm auf Kosten des Appins zu glänzen, wie die Zuträger deuteten, 71) und dass er es den Asiaten erschwerte, den abgehenden Statthalter durch Gesandte in Rom zn beloben. 72) Jener bedurfte die Zeugnine besonders dann, als P. Dolabella ihn anklagte, der schon die Absicht hatte, sich mit Ciceros Tochter zu verheirsthen. Man glanbte, Pompejus werde in dieser Angelegenheit einen seiner Söhne nach Cilicien schicken, und Coelius gab im Anfange des Jahrs 50 zu erkennen, dass man dort durch freundliches Entgegenkommen Manches ausgleichen könne. 73) Vorerst brachte ein langer Brief des Appins nene Beschwerden. Cicero hielt sie für ungegriindet; die edle Selbstbeherrschung, welche Atticus in dieser Verbindung an ihm riihmte, 74) d. h. das Verlangen nach Dankfest, Trinmph und einer baldigen Befreinne ans der Provinz, wich endlich dem Zorne; er erwiderte aus Laodicea: du fühlst dich gekrankt, weil der Stadt Appia - in Phrygien - untersegt sei, Geld zn einem Denkmal für dich einzusordern, bis ich die Soche untersucht habe. Es ist nicht meine Schuld, dass sie sich erst im Winter bei mir meldete, und daher im Sommer nicht bauen konnte. Obgleich die Mehrzahl nicht beisteuern mag, so will ich mich doch in deine Wünsche fügen. 76) Ferner hast du gegen Pausanias 76) dich beklagt, dass ich dir nicht entgegen ge-

<sup>69)</sup> ad Art, 7, 7 § 5; vgl. das. 8, 3 § 2. 79) Obes. A. 70 Å. 5.5, s. § 80 Å. 43 3 a. 40. 71) ad Art, 6, 1 § 2. 72) Obes. § 70 Å. 5.7, 72) Obes. § 70 Å. 70 Å

gangen sel. Nicht war, bus Geringschätzung? ich bin sehr übermüthig. Als du mir in der Nacht anzeigen liessest, dass du von Tagesanbruch dich in Iconium einfinden werdest, mich zu sehen, entsandte ich Varro und Lepta ans dem Lager; sie sollten auf zwei Wegen kundschaften, und mich zeitig von delner Ankunft benachrichtigen, damit ich dir entgegen gehen konnte; Lepta kehrte aber eilig znrück, mir zu sagen, du seist schon an dem Lager vorübergezogen. 77) Appins, hast du geäussert, ist dem Lentulus, und dieser ihm entgegen gegangen 7 8) und Cicero nicht dem Appius? Kannst du dir einbilden, dass irgend eine Appietät oder Lentulität mir mehr gilt, als persönliches Verdienst? Nicht einmal in der Zeit, wo ich noch nicht erreicht hatte, was nach der Meinung der Menschen das Höchste ist, habe ich eure Namen angestaunt; nur die Männer erschienen mir als gross, welche sie auf ench vererbten. Jetzt glanbe ich euch gleich zu stehen. Willst du deine Ausichten berichtigen, so lies, was Athenodorus, der Sohn des Sandon, über Adel und vornehme Abkunft geschrieben hat. 79) Uebrigens werde ich jede Gelegenheit benutzen, dich von der Aufrichtigkeit meiner Freundschaft zu überzeugen. 80)

Appius lenkte eis; "bei dem Anblick der Statt wurde er wieder arban, obne Zweifel verschaldeten es Zwischentriëger, wenn er auf der Reise weuiger freundlich schrieb als jetzt. "\*\*\*19. Et bedackte, dass Giere nach aus der Ferere ibm bei einen Rechtshändeln nützen und schaden, und durch Verfügungen in der Previna seiner Ehre Eistrag than koante. Auf der andern Stelle war seine Unterettlitung dem Preconnal zicht wemiger würschenswerth. Dieser wusste noch nicht, dass er dem Triumph onatset hatte; 31), per ist die gewiss, wie ich sehe; se frent mich, und nicht, weil mir deherch Bahn gemecht wird. Lass mir feht nogleich nach der Eusteheidung das Weitere erfahren. Mir feht

<sup>77)</sup> of Fam. 3, 7 §, 3, 78) Ein Patrioler dem andern. Lentilam pfinther verrathere Cilifica ver Applia. 2, 79, 19' En. a. 481 Å. 31 a. 36. 79' Th. 4, 30' A. 94. 69) of Fam. 5, 7 a. Ani. 91. 15, 4 mit Besiebing and diese Antwort: Stemashotiores meas literas quas diese one, assimiligio. 8) Dax. 3, 9 in. vgl. ad Att. 6, 1 §, 2. 83) 2, 77, 1994.

auch noch ein Theil deines Geschenks; \*3) ich möchte mich dadurch belehren, und jedes Zeichen deiner Liebe mscht mich unendlich glücklich! Du verlangst eine ähnliche Gabe; ich fürchte. dass es nicht gelingt, dir auf eine würdige Art zu vergelten; doch wir wollen sehen. Sorge, kämpfe indess, wie du es versprochen hast, dass man mir ein sehr ehrenvolles Dankfest, und sobald als möglich, beschliesst. \* 4) In einem Briefe an Atticus verglich Cicero die Verwaltung des Vorgängers wieder mit der seinigen; "welch' ein Unterschied!" Es bedurfte grosser Anstrengung und Redlichkeit, der erschöpften Provinz aufznhelfen; "noch heute werde ich viele ungerechte Verfägungen aufheben. Ariobarzanes hat kein Geld; er handelt wie Appins, er schreibt Steuern aus, "as) Der Patricier irrte nicht, wenn er den Sohn eines Ritters beschuldigte, er habe bei den Veränderungen in Asien immer auch ihn im Auge, ihn zu erniedrigen und sieh zu erhöhen. Kaum hörte Cicero im Winter, dass jener in Eleusis Propyläen bauen wolle, als er bei Atticus aufragte, ob es wohl schicklich sei, wenn er dasselbe in Athen in der Academie ausführe, am sich ein Denkmal zu stiften; und als man ihm sagte, der Consular habe den Plan aufgegeben, sah er sich ungern an den seinigen erinnert, 86) Die Briefe aus Rom, wo er bei seinen Wünschen sich niemanden verfeinden durfte, führten ihn Appius immer näher. Dieser wurde ihm von Atticus, Coelius, Brutus und von Andern empfohlen; die Verwendung des Pompejus wirkte jedoch am meisten. Cicero versicherte, dass er für seinen Vorgänger thue, was irgend seine Ehre erlaube, und dass er es gern thue; er hasste ihn is nicht, Brutus war ihm theuer, und Pompejus liebte er mit jedem Tage mehr. 57). Dasselbe

<sup>83,</sup> Des Werkes über das Augurat, Oben §, 76 A. 30. 8) 44 s. 8 m. 3, 9. 80, 20 Att. 6, 15, 2 v. 3. 80 Das 6, 1 fin. v. 6, 6 4, 2 87) Das. 6, 2 § 6. M. Hertes stand ihm soch sehr fere, zumal das er ihm eil dem Wacher in Asian inklet negen unterstütte hatte; v. zeigte sieh in dem Schreiben an Ihn "anmassend v. halt, "selbat wenn er für seinen Schwiegererster Applien bas, dat Alie, § 5, 5, E. Bis acheibnat lensigerer Ver- Miltoiss bemerkte man erst kurz vur v. nech Charar Ersendrung: Die Worres Brattam ammuns, w. B. z ne manni intestligis, and kt. 6, 2 § 6. m. of Fan. 2, 13 § 1. sind demarch nur ein Geständniss, dass der Eroberer von Pindeniagan zur jeden Preis trimpsliche wollte.

schrieb er an Coelins; er sei Appius gämtlich ergeben, seinem Collegen im Augurat, der ihm überdiess ein verdienstliches Werk gewidmet hatte. Wenn er die Provinz anders verwaltete, so konate man doch nur auf andre Grundsitze, nicht anf seine Gesinnungen schliessen. Nach der Verwegenheit des Dolabella half er die Gefahr besteitigen. \*1)

Er wurde durch die Nachricht von den Rechtshändeln des Applus anfangs heftig erschüttert; bald aber beruhigte er sich, da jener selbst und die Seiuigen einen günstigen Ansgang verbürgten. 80) Die Neider eutzogen ihm nun freilich den Triumph, indess feierte er den schönsten Sieg, wenn er dem Anfzuge nicht mehr Werth beilegte, als Cicero. 00) Dieser schwur, dass er in der Provinz Alles aufbieten werde, nicht, ihn zn retten, welches überflüssig war, sondern seine Ehre zu vertheidigen. "Dein Brief ist sehr kurz, und doch zu lang; denn ich könnte es dir verargen, dass du mich bittest. Da sich nun einmal zu meinem Bedauern eine solche Veranlassung findet, dir zu beweisen, wie sehr ich dich schätze, und Pompejus, der mir höher steht, als Alle, and Brutus, so werde ich es für einen Frevel erklären, wenn ich dir nicht nach Kräften diene. Du hast dir Pomptinus verpflichtet; 91) auch er lässt es nicht an sich fehlen; als er in einer höchst wichtigen Privat-Angelegenheit nach Italien reis'te,92) kam er von Ephesus wieder nach Laodicea, weil er hörte, dass er dir nützlich werden konnte. Als Censor wirst du dich und die Deinigen für immer vor allen Anfeindungen sichern. 93)

<sup>88)</sup> af Fam. 2, 13 5, 2. Durch die Aklige des Appies beleifige Geres känfiger Schwiegensche die ganze Verwaudschaft des angezehenes Mannes, und anch Pompigns, der wohl über den Triumph des Processals exclusion. 89 Wenn die Richter Cie, Benerkunge über des Unglich Ciliciess sicht kausten oder sicht kennes wollten, oder wenn Pompigu sie zum Schwiegen brechte, wie in J. 35 del dem Processe sienes andern Verwanders, des Metellus Scipio. 3, Th. 362 A. 14. 60) ad Fam. 3, 10 is. 91) Durch des Belderens geiem Triumph. Obes, 1, 69 A. 8. 23) Anders ei Ant. 3, 21 §, 7, Rept. benützen Poststells Romann-erichten Postschaft Ant. 5, 21 §, 7, Rept. benützen Postschaft Romann-erichten Postschaft Ant. 5, 21 §, 7, Rept. benützen Postschaft Romann-erichten Postschaft Ant. 5, 21 §, 7, Rept. benützen Postschaft Romann-erichten Postschaft Ant. 5, 22 §, 7, Rept. benützen Postschaft Romann-erichten Postschaft Ant. 5, 22 §, 7, Rept. benützen, der Schwiegen Schwiegen von Refelsach werete, obgleich der Mann, "der eine Provinz zu Grande gerichtet hatte," sich beicht dass eigenes, die Stitze der Romer zu Betwerches, 2, Th. 184 fin.

Lass nun nichts unversucht, damit ich am Rade meines Jahren nach Rom zurückkehre und dir auch dort beweise, wie sehr ich dir zugethan bin. Es befremdet mich nicht, und ist sehr erfreulich, dass du allgemein die grösste Theilnahme findest, und sich dadurch ein Wohlwollen gegen Bürger beurkundet, die sich durch Math und Thätigkeit ausgezeichnet haben. Desto mehr erstaune ich über die Verwegenheit des jungen Mannes, 54) Zweimal habe ich ihn in peinlichen Processen vertheidigt. 94) Sein kindisches Geschwätz ist mir bekannt; da er gegen dich auftritt, möchte ich lieber die alten Verbindungen mit ihm aufheben als meue anknipfen. 95) Von meiner Ergebenheit gegen dich ist jeder in Rom und in der Provinz unterrichtet. Dennoch verräth dein Brief einigen Argwohn. 97) Wann bin ich einer Gesandtschaft hinderlich geworden, die dich in Rom beloben sollte? sa) Einigen waren die Kosten zu gross, und ich befahl nicht sowohl als ich die Meinung aussprach, man möge das cornelische Gesetz zur Regel nehmen, und auch darin liess ich die Städte gewähren; aus ihren Rechnungen erhellt, dass sie den Gesandten nach eigenem Ermessen gezahlt haben. Dir ist die Sache anders vorgetragen: man hat mich verläumdet. Glaubst du, ich werde dir insgeheim schaden? Wie sollte ich naversöhnlich sein, da du selbst dann nicht mein Feind warst, als du es beinah nicht vermeiden konntest? 99) Habe ich nicht in deinem Consulat 100) und in deiner Abwesenheit dir jeden Wunsch erfüllt? Und um die Bande zu erwähnen, die mir die theuersten siud, mich fesselt die Aehnlichkeit unsrer Studien, und die Anmuth deines Umgangs; wir gehören überdiess als Augurn einem Collegium an, von welchem schon der Verdacht der Feindschaft gegen ein Mitglied ausschliesst. Von dem Allen abgesehen, wer hat je einen Mann so sehr ver-

<sup>94)</sup> Delabella. 95) 2. Th. 567 is. 95) Delabella spreach also was neiner Verlebeng mit Tallia, und von den Berweimintels, welche der klänfügs Schwiegersater ihn verschaffen werde. S. Tallia bei d. J. 50°) of Fam. 3, 10°, 2. App., kannte chen Zweifeld aus Seichen Siener Einrichtungen in Citicien, und rum Thell nach wehlt den Inhalt der Briefe. Weelch Ein als die Gestari der Provins brandamskien. 95) Ober § 78.

4. 45, 99) In dem Stories retriebnes seinem Bredfer Circlius und Cis. 1990 Ober § 5. 25. 4. 49°, Ygh al Fam. 5, 13° in.

chtt, 'ud so za 'veichem Ursach gehabt, als ich Pempisa, des Schwiegervater deiner Tochter?" ) Giore spendete diesett aan dar grösste Leb. In dibalichen Fällen folgte est die Anstorderung, dem Dritten mitsuheilen, was er geschrieben habe; jetzt, waste der Tompejas ihn mit Appies versöhnen würde, wäre er auch sein Ferhd gewesen,' statt sein wärmster Freund zit sein, der Schlissel' zu den Rätheich des eigenes Briefes. Zuleitz gedachte er seiner Bemithungen in der Provinz, die Absieht des Dolnbella zu vereiteln; wehl nicht derch die Scheild der Abschreiber findet sich grade hier eine Läcke.

Appius meldete ihm am 5. April, er sei in dem Processe wegen Mojestät freigesprochen, 9) und Cicero eilte ihm Glück zu wünschen, er umarmie ihn in Gedanken, und küsste den Brief, obgleich siemand es anders erwartet hatte. Dem Talent, der Thäfe, keit und Tapferkeit um Gerechtigkeit geworden. And die Klage wegen Wahlmutieke muste sich glüstig endigen; Appius gebruuchte bei seiner Bewerchung keine verbetone Mittel. Wis branzig, dass Cicero sich nicht in Rom befand; wie würde er — als Suchwalter — die Geguer lächerlich gemacht haben! Wenn die Republik selbst in dem ersten Rechtshandel Appius vercheidigtes,

<sup>1)</sup> ad Fam. 3, 10 f. 2; an vergleichen mit ad Fam. 2, 15 f. 2; Onid si meam (epistolum) legas, quam ego tum ex tnis (Coelii) literis misi ad Appinm? Sed quid agas? sio vivitur. 2) ad Fum. 3, 10 (. 3, Mountins verbuthet, es sel ein besonderer Bericht beigelegt, und nicht nuf uns ge-Lommen; dem widerspricht schoo der Eingung: Nune en, quae e ma perfeets, quaeque instituta sunt, cognesoe; und der Zusatz; Atque haes agimus et ageunts etc. Deshalb ist es glaublicher, dass entweder Appins selbst die Worte tilgte, welche über seine Processe einen wenig rahmlichen Aufschluss geben, oder dass man aus Schonung gegen Cicero bei der Sammlang seiner Briefe die Stelle nicht aufnahm, da sie ein Verzeichniss der Opfen enthielt, durch welche er mit Verlängung des Bechts, der Wahrheit und der zerten Bürsorge für die Provins Appies und dessen mächtigen Anhang, besonders Pompejus erkaufte, damit sie seine Rückkehr nach Rom und einen ehrenvallen Beschluss über Dankfest und Triamph beförderten. Vgl. den Brief an Appius ad Fam. 3, 12 f. 2: Sie babeto: nisi iam tanc emniu negotia cum summe tue diguitate diligentissime confecissem, tametsi etc. Fam. 3, 11.

wie er schrieb, so war ale nur ihrer Pflicht eingedenk, zumel in diesen Zeiten, wo es so sehr an guten und braven Bürgern fehlte. Dass aber Dompejus, der Erste aller Jahrhunderte nud Völker, und Brutus, der Erste unter den Rittern nud gewiss bald. such im Staate, ihm treuen Beistand leisteten, vernahm Cicero mit. grosser Freude. Mit gleicher Genugthnung ernah er aus einem andern Briefe des Appius, dass der Staat nicht so sehr gefährdet war, als er fürchtete, da Pompejas aun an der Spitze stand. Die Bitte, als Censor sich fleissig an seinen "Aeltervater" zu erinnern, veranlasste wohl einen Spott des Patriciers über den Emporkommling, der nicht die Fertigkeit besass, Ahnen zu zühlen. Immer mehr neigte sich die Faction der Optimaten zu Pompejus, weil sie einen Feldherrn gegen Caesar bedarfte, und in eben dem Maasse erhielt die Freundschaft des Appius für Cicero einen höhern Werth. Er schrieb ihm am 3. August an der Küste von Pamphylien, ihm nun auch nach einem erwiinschten Spruche im Process wegen Bestechungen seine Theiluahme zu bezeugen, und es zu entschuldigen, dass seine Tochter sich mit Dolabella, dem Ankläger, verlobte, b) Dies berährte er ebenfalls in einem andern Briefe, in welchem er ihm für die Zustimmung zu dem Boschlusse über sein Siegesfest dankte. 5) Ein Werk über die Augurien schickte er ihm nicht, etwa als Gegengeschenk, wie man behauptet hat; es wurde später verfasst. 7)

Scinen Hass gegen die Claudier beschwichtigte er zum Theil aus Forcht vor den Parthern nad weil das Leben in der Provina ihm an sich wie ein Exil erschien. Alles sollte die Hand hieten, ihn nach einem Jahre von der Last zu befreien. \*) Mit diesem Gesuche wendete er sich an den Consel Acmilius Paullus \*) und an viele Andre, nameatlich auch an C. Cassius, der Syrien verliess. \*) Gern wollte er auf seine Empfehlung M. Fabius in Schutz nehmen, \*) werdenne er ohnekni liebte. Er: bedautert, dass Cassius auf der Reise nach Italien ihn nicht hatte hegrissen

können, und ihm dadurch die Gelegenheit entgangen war, ihm nach seinen rühmlichen Thaten und einer trefflichen Verwaltung mindlich seinen Glückwansch abzustatten. Wollte jener sich das grösste Verdienst nm ibn erwerben, so bewirkte er mit Panllus und mit den Tribnnen Curio und Furnius, dass sein Procousulat nicht über ein Jahr danerte. 12) Anders lantete ein Brief an Attiens, der sich sehr zur Unzeit auf seinen bnthrotischen Gütern in Epirus befand, nud dort weder ein Dankfest noch einen Nachfelger verschaffen konnte, 13) Er wünschte zu wissen, was die Berichte des Cassins besagten. Der erste war bescheidener alsder zweite, in welchem er rühmte, den Krieg mit den Parthern geendigt zu haben. Allerdings entfernten sie sich vor der Ankunst des Bibulns von Antiochien, damit war aber nichts gewonnen. 14) Jetzt um die Mitte des Februar, standen sie unter Pacorns, dem Sohne ihres Königs Orodes, in Cyrrhestica, auf römischem Gebiete, und man musste einen blutigen Krieg erwarten. 15) Das Schreiben des Cicero, worin er seine Besorgnisse ansserte, wurde am 7. October im Senat vorgelesen, zu gleicher Zeit mit der Siegesbotschaft des Cassins, welcher man weniger Glauben schenkte. 16) Er fürchtete, man werde in Rom Casars Forderungen verwerfen, Pompejus, weil er gegen ihn schitzen sollte, nicht nach Asien schicken, und den Statthaltern weder erlauben, vor der Anknust der Nachsolger abzugehen, noch einstweilen Legaten ihre Provinzen anzuvertrauen. Mit Granen dachte er daran, znmal da Attions abwesend war. 37) Wenn unr die Parther nicht erschienen, und das Jahr nicht durch Einschaltung varlängert wurde. 15) Der Antrag des Curio, einen Monat einzuschalten, hatte keinen Erfolg, weil man den Proconsul von

<sup>12)</sup> Dus. 16, 18. 13) ad Att. 5, 21. 5, Th, 25. 14) Clevor birepubli hive, das actuaius sin acche besigne, and Aut. 5, 20 14; lock-7. A. 16; er macht aur nochmals hemerklich, dass Bibulas aicht gegenwärtig war. 15) ad Att. 5, 21 5, 2. 6, 1 5, 11. Das. ep. 2 5, 4. 3 5, 1. 4 in. 5, 2, 6, 4. ad Fam. 13, 57; das. 2, 11 5, 1. 16) ad Att. 5, 21 5, 2. 6, 1 5, 11; Cassins ineputs literus mist. 17) ad Att. 5, 21 5, 4. d. 5, 22 5, 4. d. Cariota Attrage, einem Montante, and the state of the st

(7.5.81.)

Gallien nicht begiinstigen mochte, 18) Auch konnte man annehmen, dass Bibulus dem Feinde im Jani und Juli widerstand; durfte Cicero sich dann entfernen, so war er gesichert; was erwartete aber den Stellvertreter; wie sehr bennruhigte es ihn. zumal wenn er seinen Bruder zurückliess? und vielleicht musste er selbst bleiben. Für den äussersten Fall hatte er Deiotarus mit dem ganzen Heere zu sich entboten. Dann gelang es ihm wohl, sich zu behanpten, bis Pompejus eintraf, der ihm schrieb, er werde diese Angelegenheit als die seinige betrachten. 20) Später kanate er die Verhaadlungen in Rom bis zum 7. März, ans welchen sich ergab, dass man über die Provinzen nichts beschliessen werde; diess verdankte er der Festigkeit des Curio; "so hoffe ich dich bald wieder zu sehen. (21) Die Nachrichten von den Umtrieben jenes Tribuns schienen ihn dann zu überraschen. Wie, Coelius, er vertheidigt jetzt Casar? wer hatte es gedacht, ausser mir, denn wahrlich, ich habe es gedacht; ihr Götter, waram können wir nicht mit einander lachen 122) Ich wünsche, dich als Aedil zu begriissen; ungemein gross ist mein Verlangen nach der Stadt, nach den Meinigen, und besonders nach dir. 23)

. Coelius sehnte sich dagegen nach einer Ausstattung zu den sediliciachen Spielen mit Gelde nad mit cibyratischen Pauthern. 1º10 Er berichtete auch in diesem Jahre an Cierco, am sein Wort zu lösen, und sich und seine Wüssche in Erinnerung zu bringen. 1º10

<sup>19) 3,</sup> Th. 388 A. 52, 20) ad Att, 6, 1 f. 11. Entweder er oder Pompejns sagte die Unwahrheit; dass dieser jetzt vor Casar das Feld ranmen, and die Parther am Euphral aufsachen werde, konnte man nar wahrscheinlich finden, wenn die Farcht die Sinne verwirrt hatte. 6, 2 f. 4. Aber die Republik? Cario vereitelte den Plan der Optimeten durch die Fordgrung,-Pompejus solls Spanien entsagen, wenn Casar Galtien abgebe. 3. Th. 389 fin. 22) ad Fam. 2, 18 j. 4. Da er nach dam Vorigen wussen, was bis zam 7. Märs in der Curie vorgieng, so musste er freilich auch bei einem geringen Scharfzinn vermuthen, dass "unser Curio" ad Att, I, c. von Casar erkanft war, and wenn ihn diess sam Lachen reiste, and er nun um so gewisser dem "magnum ballam" im Osten auszaweichen glanbte, so trug es doch auch dazu bei, dass ar noch vor dem Rade des Jahres bedanerte, nicht mahr am Tanrus zu sein. .. 23) ad Fam. 1, c, 24) Oben 5, 78. A. 69 und 5, 79. A. 82. 2, Th. 416 fa. 25) ad Fam. 8, 6.

Dolabella also belangte Appius, und trennte sich von seiner Gemahlinn. 'Uebrigens' schien 'Alles erstarrt zu wein; die Consulu konnten im Senat nichts durchsetzen, und der Tribnn Curio war still. Doch nein; er regte sich; der leichtsinnige Mensch gesellte sich zum Volke, und wurde Cüsurs Freund, weit seine Collegen im Pontificat ihn 'an der Einschaltung hinderten. (28) . Am andern Tage folgte eine Nachschrift mit Femilien-Geschichten; 27) der ifingere Cornificius verlobte sich mit der Tochter der Grestille,28) und Paulla Valeria verliess des Hans ihres Mannes, als sie ihn aus der Provinz erwartete, um Decimus Brutus pu heirathen. 29) Viele andre unglaubliche Dinge hatten sich ereignet. Niemand ahndete, dass Servius Ocella die Frauen verfishre; mun aber liess er sich in drei Tagen zweimal betreffen, und da, "wo Coelius es am wenigsten wünschte," Mehr wollte dieser nicht sagen; "der Imperator" mochte selbst Kunde einziehen, bei welchen Weibern die Leute sich betreffen liessen, 30) Cicero beklagte sich ifber den Winter, er war oft eine lange Zeit ohne Briefe, und wesste dann anch nicht, wie es Coelius ergieng, ihm das Wichtigste. 11). Doch wurde ihm Ersatz durch den klugen Ruth, mit welchem iener ihn unterstützte, oder vielmehr nur in seinen Entschlüssen bestärkte, namentlich durch die Weisung, die Wünsche des Applus zu erfüllen, mit welchem der Aedil noch nicht gebrochen batte. 32) Dieser achrieb aber, die Stadt sei in Schlafsucht verfallen; 33) andre Berichte, welche bis zum 19. März reichten, sprachen von to see a dribance

5 / 40 / 4

<sup>26)</sup> Des. I. e. Vgl. des. 2, 7 § .3. Er hitte nedre Svinder, 3, 778 ST fix. V. 399 in. v. tieschee demmen duch Conline, der hield ebeschie bleegies; . 27) Des. 8, 77. 28) Dies. 4 (et Gestablien des Grillians, des leit dem eine Gestablien des Grillians, des des Grillians, des G

stiirmischen Verhandlungen vor dem Volke; es fehlte auch nicht an lächerlichen Dingen; wie gern hätte Cicero mit Coelins gelacht! 36) Er bedanerte Curio und den Consul Paullus, wenn sie die Rollen wechselten, aber nur, weil sie seine Freunde waren; für den Staat fürchtete er nicht, so lange Pompejus stand oder auch nnr sass, 35) Seine Stimmung war also von der Art, dass auch das Unbedeutendste in Rom ihn beschäftigen konnte. Coelius schickte wieder eine Beilage, und zwar, wie er selbst sagte, mit zum Theil bochst lappischen Nachrichten vom Zischen im Theater. von Begrähnissen und abnlichen Ereignissen; er wollte lieber zu viel geben, als sich der Gefahr anssetzen, dass Cicero eine Neuigkeit vermisste. 36) Bald wurde er selbst zum Stadtgespräch, und er trug kein Bedenken, es mit eigener Hand dem Proconsul zu melden, obgleich von nichts Geringerm als von Processen wegen Knabenschänderei die Rede war, welche er und Appius, der curulische Aedil und der Censor, nach dem scantinischen Gesetze gegen einander anhangig machten. 37) Dieser Streit entfernte ihn noch mehr von Pompejus, den er sich schon früher verfeindet hatte, und von L. Domitius Abenobarbus, Cos. 54.38) Er erhielt in dess eine grosse Genngthnung: nicht Domitius, sondern M. Antonius, der Caesarianer, wurde nach dem Tode des Hortensius zum Augur gewählt, wäre Arsaces dein Gefangener, und Selencia erobert, es wurde dich nicht für das Schauspiel entschädigen, welches wir hier gehabt haben. Du würdest für immer von allem Augenschmerz befreit sein, hattest du das Gesicht des Domitius bei seiner Niederlage gesehen. Gegen mich ist er am meisten erbittert, weil er glaubt, ich habe vor Andern dazu beigetragen. 439) Auch ansserdem gab es viel Lächerliches, die Untersnehung nach dem scanfinischen Gesetze, und die Strenge des Censors Appins, welcher sich dadurch selbst rein waschen wollte. Cicero mochte also eilen. 10) 0.11 66 v 6 1 15 . 6 . 717 Fo 74 1 . 12 a 2 . 15 To.

<sup>34)</sup> Das. 2, 12. Die Leeset virtuels für videnels ins such anch p. ad Fan. 2, 13 5, 4 vorsusieben. '33) M. drift 6, 15 1:2; γg. 1 6 3, 11 5, 2. 3 80 af Fan. 1, q. sheer A. 80, 43 (fig. 4), 25; γg. 1 6 3, 11 5, 2. 3 80) af Fan. 1, q. sheer A. 80, 437) and Fan. 8, 12 2, 7 2, 139 A. 6 10 47 A. 7. 38) af Fan. 1 c - 39) Das. 85, 14 in. 3, 75, 21, 40 af Fan. 1, q. -53, 27 75, 10 dec. 4 3 c. -3 quarter 1 3, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2, 12 2,

6. 82.

(a. 50.) Er hatte nach dem Feldzuge des vorigen Jahrs die Truppen seinem Bruder übergeben, 41) und Q. Volunius, einem zuverlässigen Mann aus seinem Gefolge, mit der Rechtspflege in Cyprus beaustragt. 42) Am 5. Januar reis'te er von Tarsus, wo man ihn wie in ganz Cilicien wegen seiner Tugenden pries, über den Tanrus nach den asiatischen Dioecesen. Hier bewirkte er ohne Zwangsmittel, dasa Provincialen und Römer ihre Speicher öffneten, da nach einer Misserndte eine Hungersnoth drohte. 43) Dann entchied er in Laodicea vom 13. Februar die Rechtshändel der Cibyraten und Apamenser; am 15. März und an den folgenden Tagen sollten dort zu gleichem Zweck die Bewohner von Synnada, Pamphylien, Lycaonien und Isaurien vor ihm erscheinen. Am 15. Mai gedachte er nach Cilicien zu gehen, nm bis zum Ende des Juni in diesem Theile seines Bezirks sich demselben Geschäfte zu unterziehen, wenn die Parther es erlaubten. 66) Dann blieb ihm zur Rückreise durch die Provinz noch der Juli übrig. 45) Er war am 31. dieses Monats im J. 51 in Laodicea angelangt, am 30. durfte er sich entfernen, 46) vorausgesetzt, dasa sein Bruder für ihn eintrat, welches Beide nicht wünschten, aber auch nicht wohl vermeiden konnten, da Pomptinus ein hestiges Verlangen zeigte, Postumius oder eine Postumia in Rom wieder zn sehen. 47) Doch fand sich ein Ausweg, als der Ouästor C. Coelius Caldus znm Nachfolger des Mescinius bestimmt wurde; er konnte die Provinz einstweilen verwalten, 48) Zwar verrieth es wenig Eiser für die Republik, wenn der Statthalter in Erwartung eines parthischen Krieges Heer und Land einem unerfahrnen jungen Manne anvertraute, nm so schnell als möglich in

<sup>41)</sup> Oben §. 77. A. 33. 42) od Art. §, 21 §, 7. 48) Dat. §, 5 u. 6. 44) Dat. §, 7 u. od Art. 6, 1 §, 21 §, 7 2 e, 2 d Fari. 13, 37 u. 7, 18 fa. 45) od Art. 6, 2 §, 7 u. 6, 2 §, 4. 45) So ad Art. 6, 2 §, 8 u. op. 3 §, 1, wagges or dat. 5, 21 §, 7 des verbrephender Tag and dat Ende scales Statishizershall bestelhant. Oben §, 75. fa. 47) ad Art. 6, 2 §, 7. Nach clean Schreiben an Applient form of the Control of

Sicherheit zu sein. Deshalb wünschte er, dass Andre durch ihr Beispiel ihn rechtfertigten. Unter vielen Winkelzigen empfahl er Q. Thermus, dem Proprätor von Asia, den Quäster C. Antonius, einen Bruder des nachmaligen Triumvir Marcus und des Lucius, bei seinem Abgange zum Stellvertreter zu ernennen; jener konnte sich sonst verletzt fühlen, da er einer vernehmen Familie angehörte, und unter den Beamten des Thermus den ersten Rang hatte. Die drei Brüder waren unternehmend und beredt, und gelangten ohne Zweisel zum Tribnnat; drei Jahre vermochten sie für eine Beleidigung sich zu rächen, und wer wusste, welchen Zeiten man entgegengieng? Wenn Antonins sich seiner Ahnen würdig zeigte, so fiel ein Theil des Lobes auf den Proprätor zurück, wenn nicht, so ruhte die Verantwortlichkeit auf dem Quästor allein. \*\*) Cicero begab sich in der zweiten Hälfte des Mai oder im Anfange des Juni 10) usch Cilicien. Am 5. Juni war er in Tarsus, 11) und am 22. erhielt er im Lager einen Brief von C. Coelius, worin dieser viel Verbindliches schrieb, ohne zu melden, wann er eintreffen werde. Er bat ihn, zu eilen, und versicherte, es habe ihm nichts Erwünschteres begegnen können, als dass er sein Quästor geworden sei. 12) Die Zeit riickte heran, in welcher ein Audrer für ihn eintreten musste. In der That hatte er schon gewählt, aber wie er sich selbst sagte, nicht zum Vortheil der Provinz, und er fürchtete, dass auch Andre es sagten. Man glanbte allgemein, sein Bruder werde bleiben; die Umstände forderten es; denn der Anstrag galt für ehrenvoll, und jener war nach der Abreise des Pomptinus der einzige Prätorier in seinem Gefolge. Onintus Cicero hasste aber das Leben in der Provinz, und mit Recht. Auch die Pflicht kam in Betracht, man wurde von einem grossen Kriege bedroht, und war nicht gerüstet; den Bruder zurückzulassen erlaubte die Liebe, einen leichtfertigen Menschen, das Gewissen nicht; ein Gott mochte helfen. 53) Cicero durfte

\_ \_\_\_\_

<sup>49)</sup> Eine seitzune Logik, ad Fan. 2, 18; das. ep. 15; 4, 1 go-questorem Coelinn prasponsi provinciae. Pearară inquiera At-onanium fare examples. 50) Art. 5, 21 f. 9; Nam Tauras proptes nives auto measem Ination transici nos potent. 43) Das. 6, 4 in. 52) ad Fan. 2, 19. 53) ad Att. 6, 5, 5; 1; Quaestorem (Mecissium) seno diguna prata. Escalm est Iteria, libidinosay, sigux. Das. 6, 4, 5; 1; Nikli minas Dramano, Genéchier Rosen V. 12.

niti eikfineit, dass er des Nichfolgete erwineten wollte, so wur diese Friege verledigt; er hat aber dringrod um die Berchleunigung seiner Huckehr, und zählte die Frage. 19 Da ersuchten lin die Unterhefelbilanber des Bibalus, welcher selbst ihn sicht beläuftigten Beitstad gegent die Parfert; er erspracht, sich dem Feltede so viel als möglicht im nähers i indess endigte sich seine Statt-balterschaft, and wenn C. Ceelins kam, so wur er jeder Sorge überhoben, 19 Die Besatzung, welche er unch Apames schickte, om guten Willen zu zeigen, rief er bald zurück; Cantalus Selbstimus, der Proquatior des Eibelus, machte ihm deshalb Vorwärfe, und es veranlasste unch übrigens ein Gerede, sber ohne seine Schild, wie er behanplete, die die Parter ihre den Duphra entwichen, "ein unglaubliches Glück."19 In Rom benutzte man die Gefähr, Cüssei Here um zwei Legienen un schwichen. 19

Nock dem jallschen Goette mustte der abgebende Statthafter in zwel Städten der Provina und im Schutze seine Rechausg niederlagen. 3) Citore wählte Apansen und Landicen, and befahl dem Qustrer Meschalts in der letzen Stadt zu verweilen, bie er aus Cifchin zurückkommen und mit ihm abschliessen wirde. 3) Den Erlös der Beate wollte er gegen eine auf Rom hautende Verschreibung in Landicen zurückkasen, am ihn nicht auf dem Meere zu verleten. 5) Perarte bestimmte C. Gestlus den Bedarf eines Jahrs von der Samme, welche ihm zu den Verwaltungs-Kosten angeworfen war, und das Uebrige, eine Millio Seuterten, den Schutz. 67) Jeder Versag durchkreunde seinen Plan, vor den Schutz. 67) Jeder Versag durchkreunde seinen Plan, vor

pishad poerst, quim quaseim Sfrachiat. Xmi de Codin still sudibianus, disnit dient vier es depetabes; park Vaggiege viels ser eligischabes, danit sield die Fethersenfigheit hersaments; auguran aliquid reliequiren. Dos, 6, 3 5, 1; Ygl. das, 6, 5 fa.; 212a ngletquer, quem president, niki Cadina quastere venerit. 45) ad Am. 6, 3, 5; 10 Neepli dies, ur viete, Dos. 6, 5, 2 r. Austum tempas prope inn semeritam habebanus; dies esim aus entre e

Rom zu sein, che die Magistrate wechselten; er mochte aber doch Sohn und Neffen die Freude nicht versagen, auf der Rückreise Rhodus zu sehen. 62) Alles fügte sich nach Wunsch; die Parther giengen, und C. Coelius kam, wenn auch spät, gegen das Ende des Juli. Am 30, dieses Monats übergab ihm Cicero die Provinz. 63.) Allerdings war Caelina noch sehr jung, aber er war Quäster und von vornehmem Stande; das Beispiel aller Statthalter rechtfertigte die Wahl, 64) und ein Audrer von höherem Range fund sich nicht. Pomptinus, der Prätorier und Legat, hatte sich längst entfernt; der Bruder, Quintus, weigerte sich, und überredete man ihn, so sagten büswillige Leute, Cicero geha nun doch nicht nach einem Jahre; er oder der Bruder, diess sei dasselbe. Vielleicht bemerkten sie auch, nur Solche sollten Provinzen übernehmen, walche sie früher abgelehnt hatten, und Quintus war früher drei Jahre in Asia. 65) Noch diesen Ausflüchten folgte endlich die Wahrheit: Coelius mochte es treiben, wie es ihm gefiel, Cicero bekümmerte es weit weniger, als wenn sein Bruder blieb, 66) sich seiner Heftigkeit überliess, die Menschen schnöde behandelte, oder die Geschäfte vernachlässigte, denn dadurch wurde auch sein Ruf gefährdet. 67) Niemand. konnte ee dogegen tadeln, wenn sein Quastor ihn vertrat; wille kührlich, ohne die Entscheidung des Looses, wählte Pompejus den Q. Cassius, 66) und Casar den M. Antonius 69) zum Quiistor, und Cicero sollte einen Quäster zurückweisen, welchen das Loos ihm gegeben hatte, sollte ihn gegen sich erhittern, demit er den Beamten. der ihm vorgezogen wurde, beobachtete? 7.9) Der Proconsul auchte ihn vielmehr auch dadurch zu fesseln, dass er ihm einen Brief voll Lobescrhebungen vorlas, den angeblich Attiens geschickt, in dez That aber or selbst dessen Schreiber in die Feder gesagt hatte. 1,1)

<sup>63)</sup> ad Agt. 6, 7, ag Xun. 2, 17. Plut, Cic. 36. 63) ad Fun. 2, 15 6, 4 af Art, 6, 6 n, 7, 1 5, 5. 63) been A 49. 2. Th. 72 A. 27, 63) and Fun. 2, 15 ∫. 4. (69) Dat. 1. c. Theorem Selfment on sum; at fretter religiouses, ones discrete and Art. 6, 6 of ∫. 4: At uses Corelius, non discrete religiouse, ones discrete and Art. 6, 6 of ∫. 4: At uses Corelius, non discrete religious. 2 Dat. 16: 60 j. 37; 6 gamma. 3 Dat. 16: 6

Gar Macches wurde bei dem Freunde gewagt; er. musste einen Mann loben, den er nach Ciceros Ueberzeugung für albera, leichtferig und habsitchtig hielt; 1 und dann usch eine solche Deutung seiner Worta gestaten, dass er als Mitschuldiger erschien, wenn die Zwitscheurgeirenag der Pevitaz nicht zum Vorhreit gezeichte; es war ihm zweifelhuft, wer diese bis zur Ankunft des neuen Statthalters verwalten könne; darin lag nichts anders, wie Cicero an Anfang ash, als eine Ahnnhang, dem Bruder zurücknulassen, zumal da Attiens hinznfligte, der Sohn des Quintus dürfte bei der Annassung, die er bereits kund gab, unter keiner Bedingung bleiben. Cicero glaubte, man orzähle ihm seinen eigenen Truun; die Gedanken begegnsten sich, als hätte man Alles vorher hesprochen. 30

Sehr angelegen meldete sich Q. Hortensius, der Sohn des Redners und wegen seiner Sitten nicht im besten Rufe, als Reisegefährte; er wollte bis Athen vorausgehen und dort warten; da indess der Vater starb, durfte er keine Zeit verlieren. 7 4) Cicero war am 17, Juli in Tarsus,75) und am 3. August, nachdem er sein Amt niedergelegt hatte, in Sida an der Küste von Pamphylien, wo er sich nach Rhodus einschiffte, 78) Er sah es vor 28 Jahren. 77) Damals gab nur die Beredtsamksit ihm Auspruch anf Bewunderung; jetzt kam er als Consular und Imperator. Einst begleiteten ihn aber die Hoffnungen der Jugend auf der Reise von Asien nach Rom, jetzt traten ihm in der Vergangenheit auch finstre Bilder entgegen, und was die Zukunft bringen werde, eb Einfluss und Triumph oder Schmach und Untergang im Bürgerkriege, war mindestens nagewiss. Auch übrigens musste Vieles auf der Insel ihn schmerzlich ergreifen, wie sehr er das Leben von der freundlichen Seite zu betrachten pflegte. Die Münner, mit welchen er früher hier verkehrte, waren nicht mehr, und überdiess meldete man ihm den Tod des Hortensius, den er lauge beneidet, dann verdunkelt, und nie geliebt hatte, obgleich er noch vor kurzem das Gegentheil bethenerte, 7 1) Die Nachricht betrübte

<sup>72)</sup> ad Att. l. c. 78) Dat. l. c. u. 6, 9 §. 3. 74) Dat. 6, 3 §. 5. 3. Th. 109 A. 4. 75) ad Fam. 2, 17, 76) Dat. 3, 12 §. 3. Bret. 1. Pint. Cic. 36. 77) 5. Th. 250 A. 87. 78) Cic. Bret. 1. ad Att. 5, 3 §. 5.

ihn, wie er sagt; sie erinnerte wenigstens an das Ende und an den nahenden Sturm, vor welchem der Versterbene gesicher war. 79) Auf der Fahrt von Rhodus nach Ephesus verlor Cicero zwanzig Tage, weil der Wind ihn nicht begiinstigte, und er bei der schlechten Banart der rhodischen Schiffe ohne Verdeck und der übrigen oft anlegte. In jener Stadt war er an einem der letzten Tage des September, und am 1. October gieng er wieder in See, \*0) Auch jetzt kämpfte er mit den Wioden, so dass er nicht vor dem 14. October im Piraeus landete. \*1) Am 18, dieses Monats war er noch in Athen, \$2) and zwar wohnte er wie im vorigen Jahre bei Aristus. 83) Er gieng weiter nach Achaja, In Patra liess er am 2. November \*4) seinen treuen Diener Tiro, der ihm wegen Krankheit nicht länger folgen konnte, unter der Obhat der Gastfreunde Lyson und Manius Curius zurück. 41) und drei Tage später befand er sich in Alyzia in Acarnanien. 6) Er verweilte hier einen Tsg, seinen Bruder zu erwarten. 87) Dann schiffte er über Thyreum in demselben Laude \*\*) und über Lencas, 85) we er am 6. November eintraf und am 7. knrz vor der Abfahrt an Tire schrieb, 90) nach Actium, dessen Hafen er schon am Abend des 7. erreichte. 91) Hier ruhte er am 8., weil es auf dem Meere stiirmte. Am 9, gelangte er nach Corcyra, Widrige Winde hielten ihn bis zum 16. in der Stadt gleichen Namens zurück, und dann wieder in Cassiope, einem andern Hafenplatze der Insel, bis zum 23,92) Da Atticus in

----

<sup>79) -</sup> Cessit e vita, suo magis, quam saorum civium tempore. Brut. L. c. 3. Th. 103 A. 57. Nach Tanatall, ep. ad Middlet, p. 56 erdichtete Cic. in jenem Werke, er habe einst in Rhodus das Ableben seines ehemaligen Nebenbahlers erfahren, weil er dadurch eine gute Einleitung erhiell; ad Att, 6, 6 beweise, dass er schon früher davon anterrichtet war. In dieser Stelle spricht er aber unr von der todtlichen Krankbeit des Reduers, mit Beziehung auf einen Brief des M. Coelius, ad Fam. 8, 13 fu., worin ibm angezeigt warde. H. liege in den letzten Zugen. 80) ad Atl. 6, 8 (. 1 u. 3. 81) Das. 6, 9 p. 7, 1 (. 1 ad Fam. 14, 5. Plat. 82) ad Fam. 1. c. 83) Tuscul. 5, 8; oben f. 75. A 10. 84) ad Fam. 16, 9; vgl. das. ep. 1. u. ad Att. 7, 2. 85) Ueber diese vgl. ad Fam. 16, 4 u. 5. 13, 17. 19 u. 24, 7, 28 u. ad Att. 1. c. Unten j. 88. A. 41 s. 5. 106. A. 25. 86) ad Fam. 16, 2. 87) Das. 16, 3. 88) Das. 16, 5, 89) Das. 16, 1 - 3, 90) Das. 16. 4. 5 u. 9. 91) Das. 92) Das. 16, 7 u. 9. 16, 6 m. 9.

Corcyra Gilter hatte, so fehlte es um so weniger an Pflege; Alexio, der Aufseher, sorete für eine reichliche Bewirthung, 93) Der Himmel erheiterte sich: Cicero konnte am Abond des 23. weiter reisen; er war am 24, in Hydrentom - Otranto - in Calabrien, und am folgenden Tage in Brundusjum, zu Bleicher Zeit mit seiner Gemahlinn, 54) Ermndung und bedenkliche Nachrichten aus Rom bestimmten ihn, den Ort, wo er spitter durch die Umstände nur zu lange festgehalten wurde, nicht sofort zu verlassen. 9 5) So kam er erst am 6. December nach Acculanum 'Im Hirpinischen, 90) und 'am 9. auf des Gut des Pontius bei Trebula in Campanien. 97) Am nächsten Tage sprach er Pompejus, "") und auch M. Coelius sah er wieder, welcher thin bis Campe entgegengieng. 99) Das Tusculanum wollte er jetzt nicht besuchen: es war zu abgelegen, da er glaubte, dass viele Audre bei seiner Rückkehr ihn begrüssen würden. Er beschloss, vorerst auf seiner Villa bei Formise zu verweilen, am 31. December von dort nach Tarracina und weiter an den pomptinischen Sümpfen vorüber nach dem Albanum des Pompejus zu reisen. and am 3, Januar als Imperator vor Rom einzutreffen 100) Manchen seiner bisherigen Unterbeamten schien der Triumph sehr zweifelhaft; namenslich gieng der Legat Pomptinus ohne ihn in die Stadt, welches er ungern vernahm, 1) Er selbst dachte erst fetzt an die Compitalien vom zweiten Januar; um nicht den Sclaven des Besitzers an einem Feste lästig zu werden, verschob er seine Ankunft auf dem Albanum bis num dritten; am vierten hoffte er vor Rom zu sein,2) Auf dem Wege nach Formine traf er am 27. December nochmals mit Pompeins zusammen,3) und am 4. Janusr hatte er die Genugthuung.

vor den Thoren der Hauptstadt auf das glänzendste empfangen zu werden. \*)

## 6 83.

(a. 50.) Freunde und Magistrate waren bei dem Abschiede und dann schriftlich von ihm ersucht, nicht zu gestatten, dass er über ein Jahr in der Provinz blieb. Sein Wunsch wurde erfüllt. Doch beschlichen ihn schon um Taurus trübe Ahndungen, wenn er auch Casars Entwärfe und folglich die innern Verbältnisse des Reiches nicht begriff. Er fragte Attions im Juli in einem Briefe aus Cilicien, ob ar es etwa rathsam finde, dass er langsam reise. 5) Um dieselbe Zeit schrieb er un den Proquistor Caninius in Syrien, er werde in dieser Beziehung nach den Umständen handeln. 6) Gerade die Schritte, welche ihn hatten sichern sollen, vermehrten jetzt seine Besorgnisse für den Fall eines Bruches zwischen Pompejus und Cassr. Den Einen hatte er vergöttert, dem Andern geschmeichelt; Beiden war eine unwandelbare Freuudschaft zugesichert; nun wurde ihm wohl von Pompejus augemuthet, mit welchem er wahrscheinlich auerst in Berührung kam, den Gegner im Seust zu ächten, einen solchen Beschluss mit der Fülle seiner Worte zu beschönigen, und selbst das Schwerdt zu ziehen, wie es einem Imperator geziemte. Curio. dem Tribun, welcher aus Gallieu Geld und Befehle erhielt, war er ergeben; er wollte, dass Casars Ehre kein Eintrag geschah, für Pompejus konnte er sterben, uber theurer als Alles war ihm die Republik. 7) Sie lieh den Namen, als er bewies, dass Pompeins den Krieg mit Mithridates beendigen, und Caser in Gallien belohnt und nicht durch einen Andern ersetzt werden misse; wenn er die Republik jetzt aufrief, ihn von seinen Pflichten gegen die Parteien zu entbinden, so durfte sie sich wenigstens über die Kurzsichtigkeit beklagen, mit welcher er die Häupter der Parteien begünstigt hutte, um Consul zu werden, und sich an Piso und Gabinius zu rächen. 1) Rinen Theil der Nachrichten



ad Fam. 16, 11 f. 2. Pint. Cic. 36. Er bielt Aeinen Aufzeg; sost in Jahr 47 kam er in die Stedt, u. als Privatanan, nachdem Casar ihn hemadigt hatte. 3. Th. 563.
 ad Att. 6, 7.
 ad Fam. 2, 17 f. 8.
 Das. 2, 15 f. 3.
 Th. 5, 708 A. 55 u. 709 f.

aus Rom verdankte er M. Coelius, welcher andre Rücksichten nahm. Der Aedil war verschuldet, zumal nach den Spielen; nur eine Umkehr vermochte ihn zu retten. Es gewährte ihm daher eine augenehme Unterhaltung, als bereits bei der Wahl eines Angur die Factionen den Feldzug eröffneten, und Antonius, der Caesarianer, über den Optimaten Domitins siegte. 9) Auf Frieden, meldete er, sei nicht mehr zu rechnen: Pompejus verlange, Casar solle Heer und Provinz antsagen, ehe er Cousul werde, und Casar glaube ohne Heer nicht sicher zu sein. 10) Coelius bedachte, dass Cicero dadurch beunruhigt wurde; er empfahl ihm, sich an den Stärkern anzuschliessen, wenn es zum Kriege kam. 11) Nach diesen Mittheilungen blieb dem Proconsul doch Vieles ungewiss. Ein Brief des Atticus, welchen er am 30. September in Ephesus durch Batonius erhielt, konnte ihm nicht mehr sagen, da jener jetzt erst wieder in Rom eintraf, 12) und der Ueberbringer gefiel sich darin, wie es schien, das Schrecklichste zu berichten: Casar wolle unter keiner Bedingung das Heer entlassen, und die Prätoren des nächsten Jahrs, der erwählte Tribun Casaius 13) und der künstige Consul Lentulus 14) werden ihn unterstiitzen; Pompejus sai im Begriff, sich von Rom zu entfernen. 15)

Die wahren Ursachan des Bürgerkrieges erkannte Cicere weder jetzt, noch nach Jahren als die Thatsachen vor ihm lagen. 18)

<sup>9)</sup> ad Fam. 8, 14; ohen f. 81 fin. 10) ad Fam. l. c. 3. Th. 580 A, 2 n. 382 in. 11) ad Fam. I, c. 2, Th. 418 A. 18. 25 A. 38. 13) Q. Cassins Longinus, 2. Th. 154 A. 65. 14) L. Lentulus Cres beförderte den Krieg, um sich seiner Schulden zu entledigen, er gesellte zich aber zur senatorischen Partei. 2 Th. 549 in. 15) ad Att. 6, 8. 16) Er meinte jetzt, Căsar verlangte nur, abwesend um das Consulat zu werben, ed Att. 7, 4 u. 7 §. 5. Im Jahr 46 schrieb er: Eundum in Hispaniam censui; quod si fecisset - Pompeius, - civile bellum nullum omnino fuisset. ad Fam. 6, 6; vgl. das. 4, 3. n. Th. 3, 410 A. 93. Jene Worte enthalten zugleich eine Unwahrheit; denn 51 empfahl ar das Gegentheil: Pempeins mihi quoque videhetur - in Hispaniam certe iturus. Id ego minime probabam, qui quidem Thaophani facile persnasi, nihit esse matius, quam nusquam illum discedere. nd Att, 5, 11; ohen f. 75 A. 100. Nach seiner Statthalterschaft stimmte er auch nicht für den Rücksug nach Spanien, nicht im Senat, wo er nicht erschien, und nech seinem eigenen Bericht auch nicht is den Unterredungen mit Pompejus im December 50, von welchen sogleich.

Daher sah er auch nicht die Nothwendigkeit einer Umwälzung: er hoffte ohnerachtet der bedrohlichen Anzeichen auf der Rückreise von Cilicien, man könne und werde sich verständigen, wodurch es sich erklärt, dass er in seinen Briefen das Wichtigste und Unbedeutendste ansammenwirft, über die Abweisung seines alten Nebenbuhlers Hirrus in den aedilicischen Comitien sich innie frent. 17) und bei der Absicht, Haus und Villen mit Statuen und Gemülden noch reicher zu verzieren, Kunde einzieht, ob nicht eine censorische Verfügung es untersage, 18) Diess schrieb er am 15. October in Athen, an dem Tage, wo Casar nach einem Briefe des Atticus mit vier Legionen in Placentia einrücken wollte. "Was wird aus uns werden! mir gefällt jetzt mein Aufenthalt in der Burg von Athen. "18) Acastus übergab ihm in dieser Stadt Briefe der Freunde, nach welchen Alles auf Krieg deutete, und er also nicht hoffen durste, seine Gesinnungen zu verbergen, wenn er zur Stelle war. Nun wohl. konnte er nicht ausweichen, gerieth er nun einmal in die Flammen, 20) so wollte er eilen, und etwa am 13. November in Italien sein, um nach der Lage der Dinge seinen Entschluss zu fassen. 21) In einem Schreiben aus Athen beschwur er Atticus bei seiner Liebe zn ihm und bei seiner unglanblichen Klugheit, er möge ihm rathen. Nahm nicht derselbe Gott, der gnädiger, als er zu hoffen wagte, den parthischen Krieg abgewendet hatte, das Reich in Schntz, so stand ein Kampf bevor, wie nie. Doch diess gieng Alle an, nur über die Aufgabe, welche Er losen sollte, mochte der Freund nachdenken. 22) Dieser überredete ihn

<sup>17)</sup> ad Att. 6, 5 f., 2; obes f. 71 fin. s. 5, 79 Å. 73 s. 83, 18) ad Att. 6, 9 fin. yd. of Fun. 8, 14 f. 5 s. Th. 2, 195 Å. 59. 19 al att. 1. c. Flacentia s. place; rin nichteress Worzspiel. Im cisalp. Gallies and Shrigens are reise Legfor; die Nachricht war fatich. 3, Th. 402 fin. s. 419 Å. 76. Clorer kan nicht mit Schaude beladan zur der Frevinn, wir seine Frinder Vergen Merse Elazugs in Rom in sialem Werke zu verspreche beseiless, a 60 q. fr. 3, 1 fin.; obes f. 62 Å. 86; eine glückliche Rückkehr war aber esch inn acht heutscheden, u. Stedens her man ihm das Roch, sich sha lasper-tor vor Rom za zeigen, Stentlich abgesprochen. 20) ad Fem. 16, 11 f. 2. Brat. 2 n. 90. 2. 21 at Fem. 18, 5, 1 n. 4. 2. 20 Wernen nicht fin.

einst, sich an Pompejus anzuschliessen, weil er sich grosse Verdienste um Cicero erworben habe, und an Casar, weil er viel vermochte, und er folgte der Weisung, da Beide enge verbunden waren. 23) Nun rüsteten sie zu einem Streite auf Loben und Tod, and jeder rechnete auf ihn. Pempejus glaubte mit Recht, dass er seine jetzigen Grundsätze in Betreff des Staates billige, und se eben erhielt er Briefe von ihm und von Casar, nach welchen ihnen niemand thenrer war als er. 24) Was also thun? Griff man zum Schwerdte, so wollte er lieber mit dem Einen besiegt werden, als mit dem Andern siegen;25) wie aber im Senat stimmen, wenn man darauf antrug. Casar solle nicht abwesend um das Consulat werben, er solle das Heer entlassen, da die Ausnahme für ihn zum Theil durch Cicero selbst herbeigeführt war? 26) So glücklich entgieng er unter den Consulaten der Marcellus den Berathungen über Casars Provinz, 27) und nun kam er gerade in der Zeit der Entscheidung. Der Triumph konnte ihm zum Vorwande dienen, ausserhalb der Stadt zu blejben; aber auch bier versuchte man gewiss, ihm seine Meinung xn entlocken.25) Wie transig, dass er nich nicht mehr in der Provinz befand! Attions musste aus der Noth helfen, und Mittel angeben, wie er sich Casars Gunst bewahrte, und den festlichen Eineug hielt, 29)

Nach der Ankunst in Brundesium am Eede des November speach er Terentis, seine Gemahlin; indess erühr er kaum mehr, ade er wusste. Er änseerte dort in einem Briefe an Tiro, dans er mit dem erstes Januar eine hestige Bewegung in Rom ersten.

über die Mittel, Anderen, Allen, dem Veterlande zu hetler? re publica midli milit set corrier, of Fun. 2, 15, 5; 3; she n. 7, 23) ad An. 7, 1, 5; 2. Dem Weg en Fampejes skad Clerre chee Articus, s. saine Hingamag as Giass southe er ihm so lange als möglich im verbergan, verbande sich der Verdingung seiner zur Schus getragenen Liebe zur Bepublica sich der Verdingung seiner zur Schus getragenen Liebe zur Bepublica deltanten. 5, Th. 605 in. n. 608 A. 51, 10 ers, 5; 8 2 A. 72. 24) ad Au. 1. n. 8, Th. 401 fm. 25) Diess bestütige zich nicht; er felger Pensperiner reit aum, als das Gerede der Leute ihn aus Inlaine vertiche, pet kriter nach Italian, auf das Gebier den Siegern, zurück, als P. genehlagen werst. 30 in Am. 1. c. 3, Th. 265 A. 31 n., aben 5, 7 z. 3, 27) in A. 7, 3; s. 200 ja. 4 Jn. 7, 3; s. 200 ja. 5, 3 n. 4.

dass er aber mit Mäseigung hundeln werde, was auch geschehen more. 30) Attions erwähnte die Gefahren des Reiches, er mochte nicht darauf antworten; was sollte er erwiedern? er empfand eine lebhafte Unruhe; eber die Parther zogen sieh plötzlich zurück. als Bibulas 11) vor Schrecken kenn mehr athmete; vielleicht fligte eich auch jetzt Alles besser, als man flirehtete. 12) Was such gescheh, nach dem Senatsbeschluss durfte Cicero nicht tiber ein Jahr in der Provinz sein, und diess war nicht unbedingt ein Uebel; wenn man sich einigte oder die Partei der Gntgesinnten siegte, so wünschte der Consuler das Eine oder des Andre zu befördern, oder doch nicht gänzlich fern zu stehen. 33) Hätte der Gedanke an den Trinmph , welchen Attions übrigens billigte," (sich ihm nicht aufgedrungen, 34) so sellte jener den Bürger nicht lange suchen, der im sechsten Buche der Schrift über den Steat geschildert war; gern wollte er entsagen, wenn die Pflicht es forderte. Atticus glenbte, es sei heilsam für die Republik und das Sicherste für Cicero, das dieser Imperetor blieb. und seine Ausicht schien die richtige zu sein; müudlich kennte man weiter dariber verhandeln. Mit gutem Grunde wer der Freund von Ciceros Liebe zur Republik überzeugt, und eben so treffend wurde ven ihm bemerkt, dass "der Mann"36) seine Dienste bei weitem nicht genug vergolten habe; doch hätte jener anch alle seine Schätze an ihn verschwendet, so würde ... die Beschittzerin der Stadt" Cicero zwingen, der herrlichen Inschrift eingedenk zu sein. 37) 'Freilich kämpfte man euch von der andern Seite auf Gefahr des Reiches nur um die hobbste Gewalt. Deen wollte man die Republik vertheidigen, werem gescheh es nicht, als jener Mann Consul war, warum vertheldigte man im folgenden Jahre nicht Cicero, auf welchem das Heil der Republik bernhte? warum wurde dem Manne die Statthelterscheft verlöngert; warum suchte man es auf jede Art durchunsetzen, dass zehn

- Omnon Co

<sup>30)</sup> To. h. "wie 'die' Polge' licher, so 'lange' als möglich 'niellen Partelen heldigen, and 'l'am. 16, 9 § -2, a 31) Unt Gierre, "32) and 'Astr. 7, 5 (-183) Daz. 7, 3 § 1. 83) Angellich darch 'Bholtas- Oben § /50 A. 63. 183) and 'Astr. 1. 6 - 180) Hinn. Centra. This relations Versicht; and 'and 'madern Birefers' finder sich 'dan' Bild, wrichen jeder and den versten Bild ar-kant, ohne dem 'Fannen. "3) and 'Astr. 7, 3 § 2. 2.5 Th. 637 A. 40.

Tribune beantragten, er solle sich abwesend um dass Consulat bewerben? 5 5) Nun war er zu stark. Doch wie dem auch sein mochte, Cicero bestieg nur das Schiff, in welchem Pompejus am Stener sass. 19) Vorerst wollte er ihm den Frieden empfehlen. denn bei der Verwegenheit und Macht des Andern, welchem nichts abgieng, als die gute Sache, schwebte man in grosser Gefahr. Cicero hoffte, gesichert zu sein, wenn er eine Einigung vermittelte, oder, wenn niemand sie begehrte, unter einem solchen Vorwande sich in der Mitte hielt. In diesem Glauben dachte er in diesen Zeiten und ohnerachtet seiner Schulden an den Kauf eines Gutes bei Puteoli, welches Hortensius hinterlassen hatte. 40) Bei seinen Verbaltnissen zu den Hauptern der Parteien signete er sich zum Friedensstifter; "der Mann" schickte ihm schmeichelhafte Briefe und in dessen Namen auch Balbus. Fest entschlossen, keinen Finger breit von Ehre und Pflicht zu weichen, kounte er es doch nicht jibersehen, dass "der Mann" sein Gläubiger war, und nach einer vortrefflichen Rede für die Republik der Tartessier 11) ihm ohne Zweisel bei dem Hinausgehen ans der Curie ins Ohr raunte: wir bitten nm Zahlung. 42) Verpflichtungen dieser Art beunruhigten Cicero nicht, wie schon der Wansch verräth, jetzt das Puteolanum zu vergrössern, ar suchte aber Gründe, welche sein Schönthun mit beiden Parteisn scheinbar rechtsertigten. Pompejus entzog sich den Berathungen ebenfalls: Andre solltan Casar den Krieg ankündigen. Er reis'te in Campanien, und unterhielt sich am 10. December etwa zwei Stunden mit Cicero, welchen nach der Zusammenknnft in Tarent (3) wieder zu sehen, ihm eine grosse Freude gewährte, Mit lebhafter Theilnahme drang er auf den Triumph, und versprach, den Imperator, welcher vorerst nicht nach Rom gehen und dort mit Casars Sendlingen verkehren sollte, in dieser Augelegenheit zu nnterstützen. Nach seiner Ansicht musste Cicero

<sup>28)</sup> ad Art. 1. c. Und warm war Georo 20 geschliftig, auch debei minravirkas, for Varier der Varierdauer? dannel oder jernt, oder damisjests verwirret die Selbstaccht zeine Gedenken. Oben §. 72 A. 59. 39) Erkam auch der Akhalte, und lauge ancher. 40) ed Art. 7, 3 § 6. 30. 3, Th. 103 A. 61. 41) Balbes 2. Th. 594 A. 12 \* 602 En. 42) a.\* Art. 1. c. 8, 0. 00 es. 5, 75 A. 59.

vor der Entscheidung sich nicht im Senat betreffen lassen, damit er nicht bei irgend einer Abstimmung einen Triban verletzte. Uebrigens ergab sich aus seinen Aeusserungen, dass er nicht mehr am Kriege zweiselte, da Casar sich genzlich von ihm abwende. 14) So empfahl eins der beiden Parteihäupter, was Gteero ohnehin beschlossen hatte. Dieser wurde aber nach seinen eigenen Worten weder zur Vermittlung aufgefordert, noch trug er sich an; er beebsichtigte und hoffte eben so wenig, Frieden zu stiften, wie Pluterch sagt, 45) als er Pompejus gegen Casar erbitterte, welches später Antonins ihm vorwerf. 45) Der Streit zwischen den ehemaligen Triumvirn erschien ihm els ein grosses Uebel, und weit entfernt, sich selbst und seiner Einmischung zu vertrauen, fand er nur Trost in der Ueberzeugung. dass Casar, welchem von seinen Feinden der Weg zn einem zweiten Consulat geöffnet, und von dem Glück' die höchste Macht verliehen war, nicht so wahnsinnig sein werde, diess Alles auf das Spiel zn setzen. Gescheh es dennoch, so musste man das Schrecklichste erwarten. 47) Ohne Frieden geb es kein Heil; Rom wurde die Beute eines Tyrannen, wer euch siegen mochte. Deshelb sollte es "dem Manne" lieber zugestehen, was er forderte, als zu den Waffen greifen; zum Widerstende war es nicht mehr Zeit, nachdem er zehn Jahr mit Hälfe der Geguer gerifstet hatte. 45) Und wie wirst du stimmen ? fragte Atticus; "nicht enders als im Einverständniss mit dir, und gar

nicht, bis mein Verhaben enspeführt oder aufgegeben int. "12) Giores ah die Optimaten, die auch nicht zu stimmen gedachten, is Latiom uuf Campanien auf ihren Villen lebten, uud steinige zusammen kannen, um Bath un pflegen. Est alle varen seiner Bleinung, daar man Cäsar nichts verweigern misse. Zwar verlangte er unglaublich vielt, warrem aber erst jetzt zich gegen licht erheben, weam man nicht die Vaffen in zeinen Hinde geligt hatte, um einen wohl gerütsten Feind zu finden? Wie wollte aber Giore im Senat sprechen zicht, wie er dechtet, denne et abete, dass kein Opfer als Prein des Friedens zu gross seit; sendern ledgicht wie Opmepien, und in wirdiger Haltung, "9)

Aber jetzt schon war seine Hingebung nicht anbedingt. Veranlasste Casar nicht insgeheim Tribane zum Einspruch, so. konnte er wahrscheinlich triumphiren. Nun sagte man ihm, Pempejus wolle ihn nach Sicilien schicken, da er die Befugnisse eines Feldherrn habe. Wie abderitisch! weder Senat noch Volk hatten ihn zam Statthalter von Sicilien ernennt; er gieng durch das erste Thor, welches er erblichte, in die Stadt, wenn, der Titel eines Imperator ihm lästig wurde. 11) Attieus venmehrte seine Besorgnisse durch die Nuchricht, man sehe ihm mit, gespannter Erwartung entgegen, und keinem Gutgesinnten sei es zweifelhaft, wie er sich erklären werde. Cicero kannte keine Gatgesiunten, so fern von Ständen die Rede war; einzelne gab es allerdings. 12) Zeigte der Senat sich gutgesinnt, der es verschuldete, dass man in den Provinzen keine Statthalter fand? 63) Oder waren die Staatspächter gutgesinnt, Menschen, auf welche man nie rechnen durfte, und die nun gänzlich Casar begünstig-

<sup>40)</sup> Der Entschlass, zu triemphiene, ad Att. 1. c. 50) ad Att. 7, 6. Fit siene Börger, der nichts mehr Hehte, als die Republik, der wiederheitere, dass der Krieg filt vereierblich zein u. sach Pompriss auch dam Siege sie Tyrans herrecken werele, eine surlez Zenanthung au sich selbst, im welcher mas zugleich des Verselliter nicht wieder erkeant. 51) aft. 7, 7, 5, 3, 7h. 400 (in. 52) ad Att. 1, c. Man konnte sich sichtstellust rechannen. 53) 5, 7h. 397 n. 398 A. 10. Cleero treentee jeuz-Land u. More von den Parthern. 1a Auben flicheiten er, der Stanzt werde den Starthkerten middt erkalben, vor der Aksacht liere Nachfolger abengehen, a. in chere zo bewegten Zeit Logaten die Provinzen auswertreusen.

ten? 54) Oder die Wucherer, 55) und die Landwirthe, die nur Frieden wünschten, und unter dieser Bedingung gern einen Könieduldeten? Wie also? sollte dem Manne, welcher zur gesetzlichen Zeft das Heer nicht endliess, die Bewerbung um das Consulat gestattet werden? nach Ciceros Meinung nicht, wenn er sich nicht in Person bewarb; aber in dem Einen war ihm auch das Andre bewilligt. 16) Alles kam darauf hinaus, dass man ihre widerstehen musste, als er noch schwach war, und diers würde leicht gelangen sein. 57) Jetzt blieb nichts fibrig, als mit ihm zu kämpfen, oder dem Gesetze gemäss ihn in seiner Abwesenheit unter die Candidaten des Cousulats aufzunehmen. Lieber kümpfen, sagte Atticus, als Sclav sein. Und waram kämpfen? um nach der Niederlage geächtet zu werden, oder nach dem Siege dennoch Solav za sein. Cicero wollte daher so handeln, wie man es an einer zersprengten Heerde bemerkt; das Thier läuft andern seiner Gattung nach; er wollte sich an die Gutgesinnten auschliessen, oder an Solche, welche diesen Namen erhieken, nelbet wenn sie die grössten Gewaltthätigkeiten verübten. 178) Denn es war vorauszusehen, dass auch "der Mann" nach der Entwaffnung der Gegner wie Cinua und Sulla withete, 18) Kurz, Cicere stimmte wie Pompejus, d. h. wie Pomponlus. 19)

<sup>54)</sup> Weil er sie begünstigt hatte, 3. Th. 211 in. Da man C. drangte, mit Verlängaung der aigenen Interessan nicht bloss mit Redensarten dem Vaterlande zu dienen, schonte er im Zorn weder den Senat noch die Ritter, seine Leibwacke im Kampfe mit Cutilina, u. die von ihm stets gepriesenen Stituen der Republik. 55) Welche Cic. bei fhren Geldgeschuften in Atien den Proprituren in Asia n. Bithynien empfahl. Oben j. 78 A. 30 L 56) Und awar unter Cie, Mitwirkung, oben f. 72 A. 60, obgleich er ad Fam. 6, 6 versichert: Rationem haberi absentis non tam puganvi at liceret, quam st, quando ipso consule pagnante populus insserat, haberetur. 57) ad Att. 7, 7 5. 5; oben d. A. 48, 57b) Etinm si rnent ad Att. 1. c. Duss diess der Sinn ist, erhellt aus ad Att, 10, 12 fin.: Illud recte times etc. 58) Der Consular wurde durch seine eigene Erfahrung widerlegt. 59) Nach 4. Vorigen für diesen nicht gebniefebelboft. Zorn u. Fureht erfanbten nicht, die Worte abunwagen, da man utert des Triemph - Thors einen Sebeidewieg beit Gelbiren auf allen Solten fand, uft Att. 7, 7 ffe, Bobrigene stimute Painpon, Attiens für spiebe Mastregein, welche ihm Capital u. Zinsen sicherten.

Er beschloss aber, sich gar nicht zu erklären, sondern den Parteien fern zu bleiben. Daher gereichte es ihm nicht zur Frende. dass am 27. December auf der Reise nach Formiae, wo beide Güter hatten, 60) Pompejus zu ihm stiess, und dort von der achten römischen Stunde bis zum Abend sich mit ihm unterredete. 61) Offenbar wänschte mau nicht eiumal, sich zu eiuigen, denn Pompejus war der Meinung, eine Zerrüttung der Republik sei nuvermeidlich, wenn der Mann Consul werde, auch angenommen, dass er zuvor den Oberbefehl niederlegte; er werde aber auf die Nachricht von den ernsten Rüstungen gegen ihn sich jetzt nicht bewerben, 62) sondern es vorziehen, Heer und Provinz zu haben: schreite er zum Aenssersten, so könne man "den Menschen" leicht in seine Schranken zurückweisen. Cicero fühlte sich beruhigt, als er die Bemerkungen eines so tapfern und erfahrnen Kriegers über die Gefahren eines Scheinfriedens vernahm; einer Vermittlung durch ihn wurde aber durchans nicht gedacht. 63) Am lästigsten war ihm die Nothweudigkeit, nun seine Schuld an Casar abzntragen; man konnte sonst glauben, er geselle sich zu den Geguern, weil er nicht zahlen wolle, und das Geld hatte er zum Triumph bestimmt, 64)

Auch übrigens regten sich nach dem vertraulichen Gespriche in Formise bald wieder peinigende Zweifel is ihm. Er schrich in Attiens, um zu erfahren, wie dieser artheille, ein missiges, unmittes Hin- und Herreden, enter welchem sich der Wensche verbarg, nicht haudele, und nicht wageu zu dirfen, aber derchass in dem Tous gehalten, als sei mit Pompejus und der seutschen Partei ein fester Band geschlossen, und ein untrügliches Zeugniss, dass Cicero die wahre Sachlage theils nicht begriff, theils nicht begriff, well man sonst fregeu konnte, warum er nicht seine Lictoreu entliese, in die Curie eilte, und hier den furchtbarsten Feind der Republik mit Cotilinarien aus Philippiken bekünpfte. Des matte Geschwitz in den Briefen an Attieus war

<sup>(60) 4.</sup> Th. 538 A. 79. 61) ad Att. 7, 8 5, 61 Ad Lavendum monneutus est. Die Aechtheid der Lesart ist hier u. hei Mascolt Sat. 2, 12 ohne genügende Orinde besveriött.. 62) Hoe anne, ad Att. l. c. 3. Th. 241 die A. 56, 63) ad Att. l. c. 3. Th. 401 A. 29 u. 462 A. 55. 4. Th. 554. 64) ad Att. 7, 8 fm.; ohen A. 25, fm.; ohen A. 25.

zum Theil der Nachhall der Berathungen mit den andern Lauen auf den Villen, die mit dem geheimen Vorsatz, nichts zu thun, in bequemer Ruhe überlegten, was in irgend einem denkbaren Falle zu thun augemessen sei. "Entweder muss man Casar gestatten, dass er an der Spitze des Heers sich um das Consulat bewirbt, oder ihn überreden, zuvor Provinz und Heer abzugeben, oder wenn man nicht durchdriugt, Consulu wählen, ohne auf ihn Rücksicht zu nehmen, und wenn er diess durch Tribune verhindert, uber übrigens nichts unternimmt, eine Zwischenregierung galassen, oder wenn er das Heer herbeiführt, mit ihm schlagen, und dann entweder die Stadt behaupten, oder dem Feinde die Zufahr abschneiden und ihn von den andern Truppen trennen. 465) Welches Uebel hielt nun Atticus für das geringste? Doch wohl dass man jenen dahin vermochte, das Heer abzugeben, und dann Consul zu werden. Ohne Zweisel gieng er darauf ein, wenn men ihm unter keiner andern Bedingung das Consulat bewilligte. 66) Jemand meinte, 67) als Consul sei er am meisten zu fürchten; Atticus dagegen sah wahrscheinlich die wenigste Gefahr, wenn er gewählt wurde, nachdem er das Heer entlassen hatte. Man musste ihm beistimmen. Dachte er aber an Casars erstes Consulat, an die Gewissheit, dass Pompejus nach Spanien gieng, wenn man jenen zum zweiten Male wählte? Anch durfte man gar nicht erwarten, dass er vor seiner Ernennung als Statthalter niederlegte. Höchst unverschämt nannte Pompejus seine Forderung: und in der That, was war unverschämter, als dass er nicht nach einem Senatsbeschluss sondern aus eigener Machtstille die Provinzen zehn Jahr verwaltete, nnd nun sprach: ich will abwesend mich bewerben, verweigerst du es, so entsteht Krieg. Es sei, erwiederte Pompejus, wir werden siegen oder als freie Bürger fallen. Diess war es also, was Cicero am Schlusse des Jahrs Tse und Nacht die Rube raubte; hatte Atticus Rath und Trost, so mochte er nicht säumen. 6 8)

(a. 49.) C. Curio war seit dem 10. December des vorigen Jahrs nicht mehr Tribun. Er begab sich zu Cäsar nach Ra-

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>65)</sup> ad Att. 7, 9. 66) Dat. I. c; ohen die A. 47 n, 48, 67) Pompejns; ohen A. 62. 68) ad Att. I. c,

venna 69) und brachte ein Schreiben, in welchem der Proconsul sich hereit erklärte, Heer und Provinzen zu entsagen, unter der Bedingung, dess Pompejus nicht läuger Spaujen verwaltete. 70) Es wurde am 1. Januar im Senat vorgelesen, eber nicht beachtet, 7 1) obgleich ausser Curio M. Coelius und Andre die Forderung unterstiitzten, 72) und die neuen Tribane M. Antonius und O. Cassius Einspruch thaten, als man beschloss, Cesar alleiu solle niederlegen. 73) Am 4. Januar erschien Cicero vor Rom, und eine grosse Anzahl von Freunden und Clienten eilte hinaus, ibn zu begrüssen. 74) Zwei Tage später wurden die Megistrate und die Consulare in der Nöhe der Stadt, welche die Befogniss hatten, Truppen zu beschligen, zum Schutz der Republik aufgesordent und ermächtigt. 7 5) Diess war eine Kriegserklärung, und verpflichtete auch Cicero. Autonius und Cassius entflohen in der Nacht vom 6. auf den 7. zu Cäsar, 76) und Pompejus leitete die Rüstungen gegen ihn. 77) Noch vor dem 12. Januar vertheilte man Italien unter die Augeseheusten der Partei; sie sollteu in ihren Kreisen werben und Geld einfordern. Cicero übernahm Campanieu, wo er Lendgüter besass, und vererst vom Kriege nicht erreicht zu werden hoffte. Dennoch gehorchte er ungern; ein Auftrag, dessen Vollziehung ihn als Casars Feind bezeichnete, durchkrouzte seinen Plan, 7.8) Er band sich nicht an das Gebot des Sounts und des Oberfeldherrn, obeleich er diesem das Gegentheil schrieb; 79) um es dem Gegner bemerklicher zu machen, wie sehr er von friedlichen Gesinnungen beseelt sei, verweitte er bald so viel als moetich ausserhalb Campaniens auf seiner nahen Villa bei Formine, und endlich benachrichtigte er Casar selbst von seiner Unthätigkeit, um für den Fall, dass jener siegte oder sich mit Pompejus versöhnte, gesichert zu sein. 30) Es era-

<sup>69) 3,</sup> Th. 399 A. 13. 70) Das. 403 A. 40. 71) Das. 404 A. 5. 72. Das. 405 A. 5. 5. 73) Das. 405 A. 5. 73) Das. 405 A. 5. 73) Das. 405 A. 5. 73) Das. 406 A. 5. 73) Das. 407 in. 76) Das. 407 in. 76) Das. 407 in. 76) Das. 407 in. 76) Das. 407 in. 18 inl. D. 80) at Fam. 16, 11 §, 5. 1 Nec Copeans sumpsissaes, 20 Att. 7, 11 §, 5. 17 gps segotio precesses non strinardelts, Vall exists one Pompsisses access, quest not have Compass at maximum analysis of the Compass of t

195

pörta ihn, dass der Procossal von Gallita wie eine saswürtige Mesch mit dem Senat unterhandelie; 11) nan seilte ihn vernichten, oder der frühern Zuage gemäs ihn gestatten, ahwesend un ein zweites Gossulat zu werben, und dadarch den Frieden an hin fand Circor in der Wortbrückigkeit der Optimaten die Uranch des Bürgetkrieges; dasselbe hörte man von ihm, wenn er wegen seinze eigzens Treulosigkeit Vorman von ihm, wenn er wegen seinze eigzens Treulosigkeit Vorman von ihm, wenn er wegen seinze eigzens Treulosigkeit Vorferbette. 2) Er gieng noch weiter; die Männer seiner Partei waren ihm bis auf einige schlechte Bürger, die in ihrer Gelchgütligkeit gegen das Vesterland nicht fechten mochan, oder nur derch eine Umkehr sich von ihren Schalden befreien konnten, and daher mit Abschen vor jeder Verständigung wie Wahnstauge sich in den Kanpf stürzten. Bei dieser Schlaffheit und Raserei tadelte man ihn mit Uarccht, wenn er sich um Cäszen Gnust bamühke. 2) Sprach man dennech von Feigheit und VerGnust bamühke. 2) Sprach man dennech von Feigheit und Ver-

habai nihil omnine negotii. Das. 8, 11 j. 2: Quod quaeris, quid Caesar ad me scripserit; qued saepe: gratissimum sibi esse, qued quierim, oratque, in eo ut perseverem. Das. 8, 12: Cavi, ne animum eius offenderem, cui Pompeins iam armatus armato consulatam triamphumque deferret, Verr. A. 2 lib. 1, 13: Unum hoc dico, in eiusmodi tempore ac sorte statuere te debaisse, atrum malles sentire atque defendere. Das. c. 15: Totam vitam perioniosam - reddemus, si nullam religionem sors habebit, nullam societatem coninactio secundae dubiaeque fortunae, - Nullae sunt occultiores insidiae, quam eae, quae latent in simulatione officii, ant in aliquo necessitudinis nomine. de off. 1, 7: Fandamentum institue est fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas. Das, c. 9: Praetermittendae defensionis deserendique officii plares solent esse causae. Nam aut ia imicilia s aut laborem - suscipere nolnat, aat etiam negligentia - sie impediantur, ut eos, quos tutari debeant, desertos esse patiantar, p. Rose, Amer. 40: Ad cuins fidem confegiet, quam per eius fidem laeditur, cui se commiserit? --Recte igitur majores cum, qui socium fefellisset, in virorum bonorum numero non putarunt haberi oportere, p. Rabir, perd, r. 8: Virtus, et honestas et pador cum consulibas esse cogebat, - quos tarpissimas faisset, si reliquisset. Cicero bekannte sich zu dam Grundsatze: Nec promissa servanda sont, si plus tibi noceant, quam illi presint, cui promiseris. de off. 1, 10. 81) 3. Th. 416 A. 84 f. 82) Das. 410 A. 92 u. 93. 83) Das, 412. Anders 2. Phil, 15: Illes ego praestantissimos viros, lamina rei publicae, vivere volcham, tot consulares, tot practorios, tot honestissimos senatores, omnem praeterea florem nobilitatis so inventutis, tum optimorum civium exercitus: qui si viverent, - rem publicam hodie teneremus.

13\*

rath, \*\*) oder regte sich das Gewissen, so zog er auch Pompejus vor Gericht, welcher die gute Sache nur vertheidigte, um zn herrschen, so dass ibn unterstützen, die Schwerei befordern hiess, ibm keinen Beistand leisten, einer blutigen Rache verfallen, \$5) Die Wahl war schwer; auf der einen Seite Pompejus mit dem brennenden Ehrzeiz und einer raubsüchtigen Nobilität, und mit sallanischen Proscriptionen im Hintergrunde; auf der audern Cäsar, ven jeher ein Ruchloser, die Heffnung aller Verruchten, und ebenfalls eutschlossen, die Gegner zu achten. \*6) Am meisten fühlte sich Cicero beengt, weil er seit seinem Consulat und besonders in den Reden gegen Catilina und Clodius öffentlich und feierlich zur Fahne der Aristocratie geschworen hatte, auch ohne Angur zu sein, ihren Untergang voraussehen, 87) und als Imperator nicht vorwenden keunte, wie einst als Consul, er wolle in Rom das Ganze überwachen, während Andre kampften. Er fand keinen Ausweg, als dass er sich auf die Nachhut stellte, und dem Feinde meldete, auch diess geschehe unr zum Schein.

Mit einer Meinen Schaur, die sich aber hald vermehrte, ihrerchritt Carar die Grünzen seiner Provinz.\*\*) Pempejen schickte L. Roscins und den jüngera L. Cäsar mit Auträgen zu ihm nach Arininum, weil er überrascht wer und Zeit bedarfte. So warde Gicron Wusseh, ab Vermititer entiteteten, nicht erfüllt. Er war der Meinung, L. Cäsar, welcher euf der Rückreise em 525. Januar in Mitutrane zu ihm kam, eitzen sich zicht zu einem solchen Geschäft; vielleicht bringe er eine gelegentliche Acusserung des Proconsuls — Pompejus solle nach Spanien geben, und Senat und Volk entsteheiden — in seinem Unwerstande als Autwort.\*\*) Anch ferner unterhandelte man ahne ihn, objeleich er am 23. Januar den Cossal Lestellus Ceru in Fermise suh, \*\*) und om

<sup>89) 3.</sup> Th. 413. 85) Das. 414 n. 415. 86) Das. 416, Asdere p. Ligar. 61: Untéspec opinisaites ren publican satran, a de parties consiliés; parties studiis a commună sellitete aberrantibus. Principum digatras ceat paene par; non par fortance cerum, qui expedantur; cana tem dula, quod erat aliquida in arraque punte, quod probară punate; naum sellor corte ca indicanda est, quam usiam dii adiaverent. 87) 2. Phil. 15; Fatosto, non, quam en, quae acciderent, providerem future, atazi in meentila cuputate caretel opinisi circu, si idem providenent, fatosett. 88) 8. Th. 419. 89) Das. 422. 909) dat. 7, 12, 2. Th. 545.

27. beide Consuln in Capua. 91) Man entliess ihn am 30, nach Formiae, ohne von seiner Beredtsamkeit Gabrauch zu machen. 92) Nicht er sondern Sextius entwarf das Schreiben an Casar, nach welchem er Italien räumen sollte, damit der Senat gefahrlos in Rom sich berathen konnte. Cicero bemerkte, dass Sextius sich selbst übertraf; er batte nie so Albernes und Geschmackloses gelesen. 93) Doch hoffte er, Cäsar werde vor seiner Kühnheit erschrecken und sich fügen, und er erstaunte, als jener unter fortwährenden Ausflüchten immer vorrückte, und ohne Kampf eroberte. \*\*) Die Consuln verhinderten es nicht; sie irrten planlos umber, und verursachten Cicero, der sich aus Rücksicht auf Casar ungern mit ihnen befasste, unnütze Beschwerden; schon am 4. Februar traf er wieder in Capua ein, wohin er auf den folgenden Tag von ihnen beschieden war; es verletzte ihn, dass er sie nicht fand, und dann nur Lentulus sich einstellte. 95) Der Entschluss, ohnerachtet seiner Warnungen Rom aufzugeben, erschien ihm als eine Thorheit: kaum kannte er einen schlechtern Krieger als Pompejus, dessen gänzliche Verzagtheit er am 19. Januar bei einer Zusammenkunst wahrnahm; 96) er begriff nicht, warum man ihm gebot, in Campanien zu rüsten, wenn man nicht Lämpsen wollte. 97) Pompejus schrieb ihm, er hoffa, in kurzem mit einem grossen Heere im Picenischen zu lagern, dann könne der Senat wieder in Rom sein. 98) Obgleich es ihn für den Augenblick ermuthigte, so musste er sich doch bald überzeugen, dass man sich immer mehr nach der Ostkiiste zurückzog, um nun auch Italien zu verlassen. Er wurde nicht befragt, nicht einmal in das Geheimniss eingeweiht, und wusste daher nicht, wohin man sich wenden werde, ob nach Griechenland oder zu den Legionen des Pompejus in Spanien. 98) Dieser entbot ihn um die Mitte des Februar nach Luceria in Apulien, mit dem Zusatze, dass er dort am meisten gesichert sein werde. 100) Er erwiederte, ihm sei nichts erwünschter, als sich Pompejus anzuschliessen; doch



<sup>91)</sup> ad Att. 7, 15. 2. Th. 1. c. 92) ad Att. 7, 16. 93) Dark, 7, 17. 3. Th. 423 A. 7 u, 9, 9h) ad Att. 7, 17 u. 18 j. 2. 95) Dark, 7, 20 u. 21. vgl. vgl. vg. 17 u. 18; u. 8, 11 Beil. B. 3. Th. 439 A. 55. 96) ad Att. 9, 10. 97) 3. Th. 425 A. 20. 426 u. 427 A. 40, 98) Dark, 429 A. 55. 99) Dark, A. 7. 100) ad Att. 8, 1 u, 11 Beil. 8, 1 u. 11 Beil. 8, 1 u. 11 Beil. 9, 10. 99) Dark, A. 57. 100) ad Att. 8, 1 u. 11 Beil. 9, 10. 99) Dark, A. 57. 100) ad Att. 8, 1 u. 11 Beil. 9, 10. 99

gebe er anheim, ob man nicht der Zufahr wegen die Küste in Campanien und im südlichen Latium behaupten müsse; er zweifie nicht, dass sie behauptet werden konne, obgleich es an Besatzungen fehle. In Capua werde fleissig geworben. 1) Man war zur Flucht entschlossen, wie er saht er nicht, weil er sonst Casar personlich den Krieg erklärte, er blieb, und rechtsertigte sich später, als der Feind weiter vorgedrungen war, mit der Unmöglichkeit, Apulien zu erreichen. Zufallig las er einen Brief des Pompejus an einen Consul, in welchem diesem eröffnet wurde, das Heer solle sich an Einem Orte, an der Ostkiiste zusammengiehen; er möge indess in Capue hinlängliche Mannschaft zurücklassen. ?) Pompejus glaubte also, men habe unter Ciceros Aufsicht gerüstet, welchem er nach der Ankunft der Consuln in einem Schreiben aus Cenusium vom 20. Februar Brundusium als den Ort bezeichnete, wo er ihn mit Nächstem zn sehen wünsche.3) So in die Euge getrieben ausserte der Consular in der Antwort aus Formiae vom 27., wie sehr ihn das Vorhaben befremde, über das Meer zu gehen. Er habe gehofft, man werde in Italien sich vergleichen oder schlagen. Als er jedoch jenen Beschlass erfuhr, erwartete er den Brief des Pompejus nicht, sondern unternahm sogleich mit seinem Bruder, mit Sohn und Enkel die Reise nech Apulien. In Teanum Sidicinum - in Campanien - sagte men ihm, Caesar sei anf dem Wege nach Cepna, und stehe bereits bei Aesernia - in Samnium. Demnach war er vom Heere abgeschnitten, man konnte ihn sogar gefangen nehmen. Er wendete sich daher nach Cales - in Campenien, südöstlich von Teenum - wo er aus einem Briefe des Pompejus an den Consul Lentulus erseh, dass es zwar nothwendig sei, die Truppen znsammen zn ziehen, eber euch, in Capue eine hinlängliche Besatzung zurückzulassen. Bald nachber meldete man ihm zu gleicher Zeit, was sich in Corfinium ereignet hette, 1) und den Rückzug des Pompejus nach Brundusium. Weder er noch sein Bruder trugen Bedenken, ihm zu folgen; da sie aber von Vielen

<sup>1)</sup> ad Att. 8, 1 u. 11 Beil, B. Das. 7, 27: Tota Capus, et omnis hio delectors facet.

2) Das. 8, 16. 3. Th. 430 fs. 3) ad Att. 8, 11 Beil. C. u. D.

4) Dass L. Domitins Ahenebarbus am 22, Februar sich am Gssar ergab. 3. Th. 436 A. 15.

gewarnt wurden, weil Caesar sie von Brundusium trennte, so wollten sie nicht sich selbst und der Republik durch eine Unbesonnenheit schaden. Sie waren eingeschlossen. Dass man ohne ein Heer Capua nicht behaupten werde, sah Cicero von Anfanr: deshalb sträubte er sich gegen den Auftrag, an diese Kuste zu geben; er wünschte, bei Pompejue zu bleiben, und bedauerte, dass er nicht wenigstens von seinem Plane unterrichtet war. Ahnden konnte er ihn nicht; denn er hielt eher alles Andre für möglich, als dass man unter einem solchen Anführer aus Italien entwich. Sein Rath, dem Frieden Opfer zu bringen, war verworfen. Als nun Pompojus die Antrage, welche eine Einigung bezweckten, auf eine würdige Art ablehnte, machte auch er seine Rechnung: er bedechte, wie ihm für seine grossen Verdienste nm den Staat vergolten war, und was ihn auch jetzt erwartete, wenn er den Manu beleidigte, welchem ein zweites Consulat und ein ehrenvoller Triumph bewilligt wurde, als man schon unter den Waffen stand, und endlich, dass schlechte Bürger einen Angriff auf ihn stets als ein Mittel betrachteten, sich die Gunst der Menge zu erwerben. Den Leuten, welche ibn tadelten, durfte er entworten: nie sei er Casars Freund mehr gewesen, als sie, und nie seien sie mehr Freuude der Republik gewesen, als er; nur darin lag der Unterschied, dass er für einen Vergleich stimmte, und sie lieber kämpfen wollten. 5)

Bei diesen friedlichen Gesinnungen blieb er nan auch mit Gisser in Verbindung. Er empfieng Briefe von ihm und von stince Anhängern, besonders von P. Dolabella, M. Goelius und L. Balbas, and hielt es für angemessen, ihnen wieder zu schreiben. In vertraulichen Mittheilungen zeigte sich sein Abschen gegen den Feinal der Aristocratie; <sup>3</sup>) aber er fürchtete ihn eben as rehr, els er ihn hasste. Die Klugbeit gebot, ihn sicht zu reiten, weil er sonst in einem Vertrage mit Pompeigus ein zweites Exil oder wohl gar die Ermordung des Gosanlars zur Bedingung machte, oder nach dem Kriege als Herrscher ihn üchtete.<sup>3</sup>) Denn sim Milde war Verstellung. Er begnatigte 49 die Gefangenan

<sup>5)</sup> ad Att. 8, 11 Beil. D. 6) 3. Th. 416. 7) ad Att. 8, 3: Qui impetus lilius crit in nos absentes fortunasque nostrus? acrior, quam in exterorum; quod putabit fortasse in nobis violandis aliquid se babere populare.

von Gerfalum, damit Rom sich willig unterwart.\*) Dieser Phalarie verschob die Prosterjichonen, his er sich freier bewegen konnte; so oft er als Sieger von einem Feldzuge zurlickkam, musste mun das Aergste erwarten.\*) nech seiner Rückkehr aus dem Osten 47; 12° dann 46, wenn die Optimaten in Afrika, 1°) und 45; wenn die Söhne des Pompejus in Spanien besiegt waren. 1°) Die Beorgniss also, Hans, Villen, und vielleicht auch das Leben einzubitsten, verleitete Cicero achon im Aafunge des Krieges zur Traeloigkeit gegen seine Partie; 1°) En befrendete

<sup>8)</sup> Das. 8, 16: Insidiesa elementia. Das. 9, 7: Neli putare, telerabiles horum insunias, nec uniusmedi fore. Etsi quid te herum fugit? - libidines - tet egentissimerum hominum nec privatas pesse res, nec rem publicam sustinere. Das. 9, 13: Habebit non, ut ille, (Pompeius) vectigal, sed civinm bonn. Das. 10, 8: Cuedem video, si vicerit, et impetum in privaterum pecunias. 3. Th. 436 A. 19. 9) ad Att. 7, 12: Istum quidem, cuins φαλαφιςμόν times, omnia teterrime facturum puto. Das. 7, 20: Tarpitudo coniungendi cum tyranno, qui quidem incertum est, Phalarimae an Pisistratum sit imitaturus. ed Fum. 14, 14: Si home umens diripiendum urbem daturus est. 10) ad Att. 11, 20; Omnino dicitur nemini negare. Quod ipsum est suspectum, notionem clas differri. Vgl. dus. 11, 9 in. Das. ep. 14 j. 1. Unton j. 88. die A. 83. 11) ad Fam. 9, 7; Nanc, quum confecta saut omnia etc. Nam ut andivi de L. Caesare filio, (von dessea Ermordang in Africa. 3. Th. 125 A, 26 u, 603 A, 42) mecam ipse: quid hic mihi faciet patri? Itaque non desino apud istes, qui nunc deminantur, coenitare. Diess gieht Aufschluss über den Briefwechsel von 49. 12) ed Fam. 6, 4: Alteros — Caesarianes — propemodum iam sumus experti: de altero - Ca. Pompeio fil. - nemo est, quin cogitet, quam sit metuendus iratus victor armatus. - Si jam vecer ad exitum vitae etc. ad Att. 13, 28: Quid? tu nen vides ipsum illum Aristeteli discipulum -- postenquam rex appellatus sit, saperbum, crudelem, immederatum fuisse? quid? tu hunc de pompa etc. ed Fam. 6, 21: Nune nihil timeo, et ad omnem eventum paratus sum. - Una ratie videtar, quicquid evenerit, ferre mederate; praesertim quum omnium rerum mers sit extremum. In einigen dieser Briefe übertreibt Cic. absichtlich, um Verhaunte za trösten; uber nech immer zitterte er anch für das eigene Leben. Der Tod des M. Marcellus, Cos. 51 in Attica, errogte nenen Verdecht in ihm, obgleich Casar ihn nicht veranlasst hatte. ad Att. 13, 10. ad Fam. 4, 12, 2. Th. 397. 13) De divin. 1, 15 spricht er aich selbst das Urtheil: Cuins (Deietari) quidem hoc praeclarissimum est, qued, pestenquam a Caesure tetrarchia et regne pecuniaque multatua est, negut se lumea cerum anapicierum, quae albi ed Pempelum proficiscenti accunda eveneriat, poenitere. Senetus nuim auctoritatem et

ihn, dass Cisar nicht selbst, oder doch wenigstens durch Dolabella oder Coelius, sondern durch den jungen Rechtsgelehrten Trebatius am 24. Januar ibn ersuchte, vor Rom zu bleiben. Der Antrag des feindlichen Feldherrn, sich von dem seinigen loszusagen, verletzte ihn nicht, sondern der scheinbare Mangel an Achtung. Daher meldete er auch nur Trebatius: vor Rom könne er jetzt nicht füglich verweilen; er sei aber auf seinen Gütern, und befasse sich weder mit der Aushebung, noch mit irgend einem andern Geschäfte, 14) Casar and die Casarianer bezeueten ihm ihre Zufriedenheit. 14) Jener empfahl ihm seine Gladiatoren in Capua, 16) und erhielt eine kurze aber fraundliche Antwort, in welcher Pompejus auf das ehrenvollste erwähnt wurde. 17) Am 17. Februar erliess Cicero von neuem ein Schreiben an ihn; er kounte es nicht vermeiden, da Cäsar und Balbus an ihn geschrieben hatten, Wenn Atticus etwa meinte, ein solcher Briefwechsel gezieme sich unter keiner Bedingung, so wollte er sich dessen so viel als möglich enthalten, 1 50) Uebrigens war es nur seine Absicht, Frieden zu stiften; deshalb beunruhigte es ihn keinesweges, wenn jeder den Brief kannte, in welchem er von Casars "bewunderungswürdiger" Weisheit sprach, "seine Zeit auf einige Augenblicke in Auspruch nahm," und betheuerte, dass er am Kriege nicht Theil genommen habe. 1 83) Die Friedensliebe, deren man so oft gegen ihn gedschte, war ihm selbst verdächtig. Als der jüngere Balbus am 24. Februar mit einem Auftrage Caesars an den Consul Lentulus durch Formiae gieng und versicherte, man eile nach

popul Romani liberestem sique impeti diginistem suis armie sens defensare, sibileça en avres, quibus auctivine efficim es fidem scienta essest, bese consuntance : estiquiscem esim niti fuine pascessionibus mis plorian. Clear gegabber wurde das redliche Verfabres des Königs für einen verseibliches rurtum erklirt; p. Deiot. 3: Errere comanni lapsaz est — homo longiaqua est allesigena. 3. Th. 478 A. 16 a. 559. 14) ad Att. 7, 17. Prit. Gic. 37. 3. Th. 450 A. 67. 15 ad Att. 7, 21. 22 Sin. 16) Das. 8, 2; vgl. 7, 14 § 2. 17) ed Att. 8, 2. 3. Th. 427 fin. 18.) ad Att. 1. 6. Angelish aggier ex Laberius spitce bei den Bjelete: Reception to, inici anguate sederen; jeser ervirderte: Atqui soles dashas sellis esclere. Sense Control. 31 gentlift; Quia Gic. ande sudichst, tasquam ser Fonspeio certus anicus, ueo Cessari, sed strivaque schakator. Macrob, 811, 2, 3. 18.) ad Att. 8, 9. Unten A. 23.

Brundusium, um sich mit Pompejus zu einigen, ausserte er gegen Attions, man hoffe vielmehr, ihn vor der Kinschiffung zu tödten. 19) Wahrscheinlich ersuchte er den Consul ebenfalls, Italien nicht zu verlassen, da der Feind sonst mit niemandem unterhandeln könne, in der That, weil das Beispiel des ersten Magistrats seinen Abfull rechtfertigte. Casar liess ihm durch den ältern Balbus seine Erkeuntlichkeit bezeugen, 20) und dankte daan selbst auf dem Wege nach Brundusium. Zueleich bat er ihn nochmals, mich Rom an kommen, und ihn in allen Dingen mit seinem Reth' und Beistande an unterstätzen.21) In der Antwort sarte Cicero um die Mitte des Marzes: wenn Casar nach seiner bewanderungswürdigen Weisheit eine Versöhnung und die Herstellung des Pompejus in Ehre und Ansehn wilnsche, so sei er zur Vermittlung bereit, and auch wohl vorzüglich geeignet. Denn er habe bei der andern Partei stets auf Frieden gedrungen, und nach dem Ansbruch' des Krieges sich nicht geregt, weil nach seiner Ueberzeugung Casar Unrecht widerfehre, Feinde und Neider ihm verweigern, was ihm vom Volke zugestanden sei. 22) Aber er erinnerte sich auch un seine Verpflichtungen gegen Pompejus; er beschwar Cssar, wie Grosses ihn auch beschäftigte, einige Angenblicke darüber nachzudenken und zu gestatten, dass er als ein redlicher und dankbarer Mensch handelte, zumal da er nur in diesem Falle eine Einigung zu bewirken vermochte. 23)

Durch das Vorgeben, dass man auf hillige Bedingangen eingehen welle, nährte man in Ciccro die Besorgniss, die eine Partei werde ihn bei einem Vergleiche der andern aufopfern, wenn er diese beleidige, und durch die Aufforderung, der Unterhalder zu sein, wurde sein Zögern beschäufet. Beideb bewog ihn, den Cäsarianern entgegen zu kommen, bis die öffentliche Meinung ihn so entschieden verurfheilte, dass er endlich zu Pompies gieng. Demnach erunchte er Oppius und Balbus, Cüsars

<sup>19)</sup> ad Art. I. c. 20) Duc. 8, 15 Beil. 2, Th. 559 A. 18. 5, Th. 431 A. 75. 21) ad Att. 9, 6, Beil. w. Cie. Bennikangsa fiber éléren Brief ad Att. 9, 9 5, 3. 22) Abveceed un das Gossubat zu werben. 23) Wesa en sinch in Sensat erstellers, salch it Prospojal Andrings pitimate, sondern wie hisher als Presad beider Theile cervariete, was Nonnen werde Att. 9, 11 Beil. And dissess Beife Besieles tiels du Att. 8, 9 1 behen At 18,

Vertraute, ihn über dessen Gesinnungen und Absichten zu belehren. Sie waren selbst nicht genau davon unterrichtet, and wollten anfragen; indess zweiselten sie nicht an der Versöhnlichkeit ihres Beschiltzers. Cicero konnte als Freund der beiden Feldherren vor Andern zum Frieden beitragen, nut muste en auch ferner parteilos bleiben. 2 .) Baid erklärte sich Belbas von nenem damit einverstanden, dass er nicht gegen einen Mann dienen dürfe, den er seinen Wohlthüter nenne; er moge nur nichts für ihn unternehmen, diess genüge. 251 Balbus überschickte zugleich die Abschrift eines Briefes von Casar su ihn und an Oppius, weil er bestätigte, dass jener nur derauf bedacht war, sich Pompejus wieder zu befreunden, und die Gemüther durch Milde zu gewinnen. 26) Auch ein Schreiben des grossmithigen Siegers aus dem Lager vor Brundusiom lautete sehr friedlich. Cicero erhielt eine Abschrift durch Balbus, der in diesen Ton einstimmte, aber mit keinem audern Erfolge, als dass in einem Briefe an Atticus seine Verstellung und seine Undaukbarkeit gegen Pompejus gerügt wurde. 27) Man ergriff von beiden Seiten jede Gelegenheit, sich einander zu nahern. Nach der Begaadigung des Lentulus Spinther bei Corfinium am 22, Februar, überbrachte man Casar ein Dankschreiben von Cicero, dessen Rückkehr aus dem Exil jeuer befordert hatte; 28) es war Casar eine Freude, ein Triumph, wie er in einem Briefe sagte, den man am 26. März in Formiae abgab, dass der Consular sein Verfahren billigte, und er hoffte ihn nun um so gewisser vor Rom zu finden; dafür bürgte ihm auch schon sein treuer Gefährte Dolabella, Ciceros Schwiegersohn. 29) Dorch die Belagerung von Corfinium hatte er Zeit verloren. Pompejus schickte im Aufange des Märzes einen Theil seines Heers mit den Cousuln von Bruudusium mach Illyrieu, und in der Nacht des 17. folgte er selbst.30) Er musste es als ein Glück betrachten, dass er entkam; nor ienseits des Meers, unter dem Schutze seiner Flotte konnte er Kräfte sammeln und kämpfen. Aber Cicero befand sich in einer be-

<sup>24)</sup> ad Att. 9, 7 Beil. A. 25) Das. Beil. B. 26) Das. Beil. C. 27) ad Att. 9, 13 j. 8, u. Beil. 2. Th. 596 A. 23. 28) ad Att. 9, 11 Beil. fin. u. 9, 16 8. Th. 436 A. 25. 29) ad Att. 9, 16 Beil. 30) 3, Th. 438 A. 39, 440 in. u. 476 A. 95.

denklichen Stelleng. "Der Abgang der hichstein Magistrate und richter Sensieren terregte ein Minsfallen; well er nam nicht mehr vorwenden durfte, dass er sich zurückzishe, um zu unterhandeln,21) and das bettet Wort der Fliebenden bedrohte die Abstrianzien and Verritäter mit einer furchbaren Rache-13) Schoss alss er shndete, was beschlossen war, bezeichnete er in seisem Zorn die Ginntlinge des Felikherrs, Lorocips und den Griochen Thesphanes, als die Urheber der verderblichen Massegel,22) deren Nothwendigkeit er fürther anerkannte. 21)

## 6. 85.

(a. 49.) Sein Wahlspruch war: nicht in die Lager, am wenigsten im Bürgerkriege; er fürchtete, was sechs Jahre später seine Laufbahn endigte, einen Friedensschluss auf seine Kosten, wenn er Casar erbitterte, welchem Pompejus ihn schon einmal preis gegeben hatte, und wusste nicht, wer siegen werde. Diess sind die wahren Gründe seines Schwankens in einer verhängnissvollen Zeit, Meistens nennt er andre, und auch die Alten sind dadurch getäuscht. Demnach rüstete und kümpfte er nicht, um zu vermitteln, 32) Aus dem Vorigen erhellt, dass Pompejus ihn nie dazu anfforderte, und dass anch Casar ihn nicht bei Unterhandlungen gebrauchte. Er sprach nur von seiner Absicht, von seinen Wünschen, weil er sonst nicht mit Ehren auf dem Lande feiern konnte, während seine Partei, die gute Sache, die Republik, wie er sagte, in der höchsten Bedrängniss war. Bereits im Januar verzweiselte er daran, seine Rolle auch unr zum Schein durchzusuhren: leidenschaftliche Menschen auf beiden Seiten machten es ihm unmöglich; 36) und um die Mitte des Märzes gestand er offen, Pompejus gedenke wie Sulla zu herrschen, und

<sup>31)</sup> aó Att. 9, 6 § 2. Discesse máns illorum actio de pace subhtat est, 1, 4 ma criativa est positiabas. 32 y 3, 7 h. 440 h. 55, 53 oj að Att. 61, 1, 5 h. 75, 52 Å. 5 m. 52 Å. 5

(7. 6, 85.)

werde ihm nicht danken, sondern zilrnen, wenn er einen Vergleich zu stiften suche. 37) Die Consuln, weit entfernt, durch ihn den Streit beilegen zu wolfen, nannten ihn wegen seiner Friedfertigkeit einen Feigen, welches er noch 45 in Erinnerung brachte; 2.5) sie giengen nach Dyrrhachium, und hinterliessen keine Austrige für ihn. Deshalb schickte er nun das Buch des Magneslers Demetrius über die Eintracht zurück zuer hatte es von Attiges für den Fall geborgt, dass er durch Sendschreiben über den Frieden wirken konnte. 36) Wie wenig Casar für die Gedanken des Griechen empfänglich war, wenn sie auch im schönsten römischen Gewande an ihn gelangten, begriff jeder, der seinen Lebensplan durchschaute; Cicero ausserte in den letzten Tagen des April, er habe geglaubt, als Herold des Friedens ihm einem Dienst zu leisten; jetzt erkenne er seinen Irrthum. 40) So oft er aber sich rechtfertigen, oder als verdienstlich darstellen wollte, was ihm die Selbstsucht eingegeben hatte, erwähnte er seine Bemühungen, den Frieden zu erhalten. Er schrieb 49 kaum einen Brief, in welchem er sich nicht als Vermittler bezeichnete. (1) Auch nach dieser Zeit fand er darin eine Quelle alles Un-

glücks, dass man seinen Rath nicht befolgte; noch 46,42) 45,43)

<sup>37)</sup> ad Att. 9, 7: Vercor, ne Pompeio quid oneris imponam etc. . 88) ad Fam. 6, 21. 39) ad Att. 9, 9 5. 2; vgl. 8, 12. 40) ad Fam. 4, 2, 41) Das. 16, 12 : Equidem ut veni ad urbem, non destiti omnin et sentire, et dicere et facere, quae ad concordiam pertinerent. - Nullum maius negotium suscipere volui, quo plus apud illum - Caesarem - meae literate cobortationesque ad pacem valerent, ad Att. 7, 14 fin.: Equidem pacem bortari non desino. 42) ad Fam. 5, 21; Quavis tuta conditione pacem accipere volui, quam viribus cum valentiore pugnare. Das. 9, 16: Sic video philosophis placuisse ils, qui mihi soli videntur vim virtntis tenere, nihil esse sapientis praestare, nisi culpum; qua mihi videor dupliciter carere: et quod ea senserim, quae rectissima fuerunt, et quia quum viderem penesidii non satis esse ad ea obtinenda, viribus certandum cum valentioribus non putarim, Ergo in officio boni civis certe non sum reprehendendus. Das. 7, 3t - Posten autem quam alicuius -- Pompeli -- culpa tantum valeret uaus, ut obsisti non posset, me veluisse pacem. Das. 4, 9; An tu non videbas mecum simul, quam illa crudelis esset futura victoria? Das. 6, 6: Quid ego praetermisi ant monitorum aut querelarum, quum vel iniquistimum pacem instissimo belle anteferrem? p. Ligar. 9 fin.: Pacis equidem semper anctor fui, 43) ad Fam. 6, 1: Doleham, pilis et gladiis, non consiliis neque auctoritatibus

und 44.\*\*) - Ausserdem kounte er als Imperator nach der Rückkehr aus Cilicien nicht in Rom mit den Optimaten das Gemeinsame besprochen und vollziehen. Der Senat forderte in der ersten Hälfte des Januar ohnerachtet der Unruhen einen Beschluss über seinen Triumph, und der Cousul Lentulus Crus wollte nach der Erledigung der dringendsten Geschäfte den Antrag machen. 45) Durch Caesars Augriff wurde der Plan vereitelt. Da Cicero sich oft bekingte. dass es ihm auch durch seine Lictoren erschwert worde, Pompejus nach der Ostküste zu folgen, so glaubte Attieus, er misse sie enflassen. Er war gleicher Meinung : leicht und gern leistete er auf den Triumph Verzicht... (9) Vorerst giene er aber mit der lästigen Begleitung über das louische Meer, und im nächsten Jahre kam er mit ihr zurück, 47) Von dem Imperator durfte man nicht verlangen, dass er in Rom erschien, und mit den Pompeianern gegen Clisar, und dann mit den Caesarienern gegen Pompejus atimmte, und überdiess hatte es für ihn wie für feden Römer den höchsten Reiz, als Triumphal zu glänzen, selbst auf den Trümmern der Republik. Pompejus ferner begehrte weder word beachtete er seinen Rath; 46) er ranmte die Hauptstadt 69) and liberliess selbst Italien dem Feinde; ohne das Schwardt zu ziehen, entfloh er über das Meer zu Barbaren, mit welchen er das Vaterland einschliessen, aushungern und plündern wollte: 10) neue Griinde für Cicero, auch nichts für fin zu thun, und sieh der Theilnahme an den Verhandlungen und Rüstungen eines untüchtigen, und verblendeten Anführers zu enthalten. 51) Es ist an

notriu de fiese publico disceptari. Das. 6, 4: In quo prima illa consoliale vi, vifiste in episa, quana destana, quanta faisque conditione, pacema. p. Deriot. 10: Ego., qui pach arather damper — faissen. 49: 2: Pall. 10: Pesis, consequiriosis ansate me non destate, et uf., 1: 1. 45) ad Fam. 16, 1: 1; 3. 46) ad An. 9, 7: 47) Das. 7, 1: 28 pec sublica resulting participal scale and in 1; 6. 45) Das. 7, 1: 28 pec sublica resulting participal. Das. 8, 1: Hoe me frastra scribere videbam. Das. 69, 1: Best. D. u. 9, 10. Mibli interim all nescriber. The proper hattle him Farbara videbrolate z sub-incipalizate, part commant constitie vei publishes difficience open since auxilians feruma. 4 As. 2. Mibli absurdies. Das. 69, 10: 60, 28, 73, 74, 84, 84. 20. 20. 3. 407, 2. 4. 9. 49, 34. 42, 2. 45. 31. 415, 2. 50. 47, 2. 4. 9. 48, 4. 42. 45. 45. 34, 442, 7. 45. 9. 442, 7. 2. 18, 7. 2. 19. 7. 2. 11, 9. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 2. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 2. 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18, 20. 442, 7. 21. 18,

207

sich gleichgültig, ob er in Formise oder in Dyrnischtein die Ripublik, in seinen Reden ihm das Höckste und Heiligiete, gewichten,
lies, und sich zu bergen sachte. Seine Briefe aus dieser Zeit
geben über einen wirchtigen Beitrag zur Geschlichte des Menschen in
den Spiegel, welchen er sehnt uns reicht, erblichen wir
an unerfreuliche Bild einen Mannes, der aus Furcht vor dem Verlaste
der Gifter und des Lebens alle Parteien tinzehl, der Plifeh,
und um en sicht zu gesteben, auch der Wahrbeit untrem wird,
Andre anklagt, um sich zu eutschaftigen, 151 und zustett, ibst. aus
Beheu vor der Stimme seiner Bildürger dem unbadenn Treiben einsagt, des Leichenbegingniss der Republik als mitsinger Zuschnur
ist der Nibs sieht, und dann von neuem dem "Tyranien" sich
zwendet, um bald nachber die Tyranien. Hörder zu preinen.

thun, sondern das Sicherste; 58) Attiens sollte ihn belehren, das heisst ihm beistimmen, damit er dann auf Abwegen nach seiner Gewohnheit sagen konnte: du riethest, du warst einverstanden. 59) Man gebot ihm, Truppen auszuheben, und dachte nur auf die Flucht; er wasste nicht einmal, wohin men fliehen wollte: Alles wurde ohne ihn beschlossen. 60) Sollte er unter diesen Umständen sich an Casar ergeben? gesetzt, dass er nichts wagte, da er von Vielen dazu aufgefordert wurde, 61) erlaubte es auch die Ehre? unter keiner Bedingung. 52) Casar, sagte man, verfolge Pompejus; um ihn su morden? und Cicero und Alle stellten ihm nicht mit ihren Leibern einen Wall entgegen? Gern gab Cicero für Pompejus sein Leben dahin; eine beilige Pflicht; aber durch eine gefahrvolle Flucht ohne ein festes Ziel konnte er niemandem nitzen, wie Attiens richtig bemerkte, und wenn er nichts Schändliches unternahm, so durfte er es auch schon geschehen lessen, dats Casar, dessen Brief er für den Freund beilegte, nuch Vieler Zeugniss mit ihm zufrieden war. 63) Pompejus begleiteten seine Wünsche; er selbst blieb zurück, wie Atticus rieth, 64) Dieser

sumus, qui esse debemus, id est studio digni et literis nostris, dubitare non possimus, quin en maxime conducant, quae sunt rectissima. 58) ad Fara, 6, 7: Idem etiam illa vidi, neque te consilium civilis belli ita gerendi, neque capies Cn. Pempeli, nec genus exercitus probare, semperque summe diffidere; qua in sententia me quoque fuisse, memoria tenere te arbitror. Itaque neque tu multum interfuisti rebus gerendis; et ego id semper egi, ne interessem. Das. 6. 1 f. 1 .: Ils rebus praestabamus, quae non prodeunt in eciem: usa eutem armorum et militum robore inferiores eramas. 59) Te sectore. S. unten. 60) ad Att. 7, 21; oben A. 48. Die Consuln befragten ihe, so lange es möglich war; oben j. 84 A. 90. 91 u. 95; aber sie selbst kannten die Absichten des Pompejus nicht, und mochten sich Cicero nicht anvertranen, der durch seine Unthätigkeit verdüchtig wurde, und dessen Briefwechsel mit dem Feinde, namentlich mit seinem Schwiegersohne Delabella, nicht verborgen blieb. Oben f. 84. A. 14 f. Als er mit dem Consul Lentains in Copus war, erhielt dieser von Pempejus den Auftrog mit seinem Cellegen Geld ans Rom zu holen; er erwiederte, Pompeius moge zavor das Picenische hesetzen. Hier standen bereits die Casarianer; "niemand wasste es, als Cicero durch einen Brief des Dolabella;", er echwieg. ad Att. 7, 21. 61) Von Dolabella, Coelius und Andern im feindlichen Lager. 62) ad Att. 7, 22. 63) Das. 7, 23. 64) Das. 7, 24, of the Cartin

warnte ihn vor einer entschiedenen Verbindung mit Casar, weil er sonst nicht mehr frei wählen konne; sehr gut. Attieus fügte hinza, man werde glauben, dass er sich auf die schlechte Seite neige; allerdings konnte man es glanben. So lange Hoffnung zum Frieden war, mochte er sich den Mann nicht verfejuden. den Pompejus noch vor kurzem so sehr auszeichnete. 65) Entstand ein Krieg, wie er nun voranssah, so kannte er seine Pflicht, 66) Es schien, als ob er augenblicklich sein Wort lösen sollte; der Feldherr selbst benahm ihm durch Nachrichten über das Heer jeden Zweisel am Kriege, und lud ihn ein, nach Luceria zu kommen. 67) Er war bereit, empfahl jedoch zu überlegen, ob er nicht an der ihm anvertranten Westküste mehr nützen werde, als in Apulien. 6 s) Man konnte es ihm nicht verargen, wenn er ungern an die sogenannten Gutgesinnten sich anschloss, bei welchen von Anfang weder von dem Frieden noch von dem Siege, sondern nur von schimpflicher Flacht die Rede war; er gieng zu ihnen, um nicht für abtrünnig zu gelten, obgleich Rom nich gewiss bald mit Gutgesinnten füllte, mit Leuten, die gut assen und tranken und Geld und Gut hatten. Nichts hinderte ihn, ihrem Beispiele zu folgen, als die lästigen Lictoren und auch seine Verpflichtungen gegen Pompejus. Ein unglücklicher Zustand, er mubte ihm den Schlaf. 60) Die trefflichen Bürger lebten ruhig in ihren Behausungen; früher zeigte jeder die besten Gesinnungen, und jetzt nach dem Ausbruche des Krieges, denn so musste man es nun wohl nennen, zog sich Alles zurück. 70)

Selbet den Tod wollte Cicero für Pompejen erleiden; es wer aber unbegreiflich, dass Attices gegen seine hisherige Ansicht glunbte, nuch er misse sich entfernen, wenn jener Italien verlaue. Ihm erschien der Anfahrer nicht als die einzige Stittes er Republik; nach seiner Bienaug leistete er weder dem Staate noch seinen Kindern einen Dienst, wenn er mit ihm gieng, und at stitt anch mit Recht und Ether- ') Doch bat er Attions, die

<sup>63)</sup> Welchims er schoe is der Zeit des Cledius ihn aufgespfert hart, 26; ben Erzi wirktien noch innner. S. same f., 56. A. 6. 6. 6. al. At. 71, 26; ben A. 55. 67) al. Att. 8, 1 u. 11 Bell. A. 68) Daz. 8, 1 u. 11 Bell. B. Ohen, 5. 8. A. 100 u. 1. 60) al. Att. 8, 1. 70) Daz. 8, 2 1, 10] Daz. 1. a. 71, 20 al. 7

Grände für und wider nochmals gegen einander abzuwägen. Pompejus Verdienste um ihn in der Zeit des Exils, die Freundschaft, die gute Sache, die Besorgniss, dass er unter Casars Schutz, um welchen er in Veraussicht des Sturms lange zuvor sich beword, in Ram abhängig, und nach dem Siege der eignen Partei nicht ohne einige Schmach gefährdet sein werde, diess Alles trieb ibn in die Lager der Optimaten. Auf der andern Snite hatte Pompeius seinen Rath nie beachtet; er hatte Casar gegen den Staat bewaffnet, bei der Adoption des Clodins mitgewirkt, und zu seiner grössten Schande in Rom die Flucht ergriffen, Aber der Staat durfte von ihm seine Herstellung erwarten; wann? durch welche Mittel? Er war ohne Heer, and entwich nach dem ablegenen Apulien, um sich zur See zu retten. Wollte Cicero ihn dennoch aufsuchen, so sah er sich zu Lande und za Wasser von ihm abreschuitten, dort durch Casar, 72) hier durch die attirmische Jahreszeit; anch folgte auf einen solchen Schritt unsehhar die Einziehung seiner Güter. 73) Dagegen drobte ein anderes Uebel, wenn er blieb. Die Lictoren begleiteten ihn; es konnte leicht geschehen, dass Casar ihm den Triumph antrug; diesen ablehnen war bedenklich, ihn annehmen machte bei den Gutzesinnten verhasst. Kurz der Knoten schien unauflösbar, und doch musste man ihn lösen. Cicaro verweilte am längsten hei den Gründen für das Bleiben, aber nicht, weil er es vorzog; bei Cajeta und bei Brandusium lag ein Schiff für ihn bereit. Während er schrieb, erhielt er die Nahricht, Domitius stehe mit einem starken Heere bei Corfinium, und Afranius nähere sich nach einem glücklichen Gefechte in den Pyrenäen; dann blieb vielleicht auch Pompejus in Italien. 74) Dieser muste aber Domitius anterstützen, und es ergab sich hald, dass er sich nur mit dem

sobald der Krieg cutschieden war; diener war jetzt entschieden, wie er sageh, and am Gorderten Recht u. Ehre, dass en alotte jeng. 72 ) Wenn Gieros alcht erwa durch Lucasien ofter Bratilam rein'te. 73) ad Aute, 8, 3, 5, 1 n. 2, 2 Phill. 30; Professe sen \_Antoniam - aliquands for all similar professes and a sentiam of the state of the sentiam of the sentiam in Hispaniam; — in Kriego Cfasts mit des Shienes des Pompriss — sent theo, ut sit, personelle, non pothat, Onnean model jetzer Delabella personell Aut ann susopieuse, defaudenta une part de settemens. 74) ad Ain, 5, 8.

Gedanken an die Flacht beschäftigte. Nun, sagte Atticus, so erisnere dich deines Wortes, du wollest lieber mit ihm besiegt werden, als mit den Andern siegen; Cicero nahm es nicht zurück. es galt jedoch von dem Pompejus, wie er damals war, nicht von einem landflüchtigen Abenteurer, und übrigens war er schon mit thm besiegt. 74) Man konnte ihm nur beistimmen; daher der Rath des Atticus, sich nicht zu entfernen, ein Rath, der eben so viel Hochherzigkeit als Vorsicht bewies, und einen größern Eindruck auf ihn machte, als die Erklärung des M' Lepidus, mit welchem er täglich in Formiae verkehrte, und des Volcatius Tullus, sie würden Italien unter keiner Bedingung verlassen. 7 6) Aber eben diess, dass sie der Republik nicht so viele Pfauder gegeben, ihr nicht so oft Treue gelobt hatten, als er, 77) erregte neue Zweisel in ihm. Italien nicht verlassen biess die gute Sache verlassen; kein Scharfainn gentigte, das Gegentheil darzuthun. "Es mindert die Sorgen, wenn man mit sich einig ist, oder bei allem Nachdenken keinen Ausweg findet. Das Jammern ist erlaubt; Cicero jammerte den gauzen Tag, und ohne Erfolg; er flirchtete. dass es seinen Studien und Schriften nicht zur Ehre gereichte. 47 8) Nothwendig führte diess Wehklagen zur Selbstanklage, wenn er nicht einlenkte; er muchte einen faschen Uebergang zu Pompejus, and entdeckte einen grossen Unterschied zwischen ihm und dem Lenker der öffentlichen Angelegenheiten, wie er nach seinem Werke über den Staat sein sollte. Auf der Seite der Optimatem war es Pompejus, durch welchen Alles aich verschob; ihn gelitstete nicht weniger als Casar nach der Herrschaft, deshalb wolfte er Barbaren und Wilde gegen Itulien aufbieten. Grosses Unglück stand bevor, und Solchen am meisten, die nicht über das Meer giengen. Warum gieng also Cicero nicht? weil er den Rath des Atticus befolgte, oder weil er die Flüchtlinge nicht erreichen konute, oder weil es so besser war. 7 %)

Die Zeit kam niher, wo er die Absahrt seiner Parteigenossen erwarten musste, und in eben dem Maasse verrieth sich das Bewusstein der Schuld durch das Bestreben, zich zu rechtfertigen, und durch Bitten um Belehrung. Er ersuchte Atticus um eine

<sup>75)</sup> Das. 8, 7. 76) Das. 8, 9 5, 2.; oben A, 53. 77) ad Att. 1, c. 75) Das. 8, 11 in. 79) Das. 1, c.

vollkommen deutliche Mittheilung seiner Ansichten. Bis jetzt hatte er nicht gefehlt, weder friiber, als er das wehrlose Capua nicht übernehmen mochte, damit er nicht lässig bei der Aushebung oder gar mit dem Feinde einverstanden zu sein schien, 80) noch später dadurch, dass er während der Unterhandlungen des Pompeius sich scheute. Casar zu baleidigen, oder dass er nicht ein Schiff bestieg; es war unmöglich, und überdiess wollte er länger überlegen, was das Rechte und Pflichtgemasse sei. Vielleicht bedurste der Staat nicht bloss Krieger, sondern auch einen Mann des Friedens, und wie sehr er in Allem die Pflicht zum Massetabe nahm, so eriunerte er sich doch auch an einen frühern Rath des Atticus, dessen Befolgung ihn vor schmerzlichen Erfahrungen bewahrt haben würde, \$1) und fragte was ihm selbst heilsam sei. Zunächst wünschte er zu wissen, ob etwa Leutulus Spinther und Domitius Ahenobarbus sich auch über Pompejus beklagten. 42) Der Gegenstand war erschöpft; er selbst musste es bekennen; auch meinte Atticus, er köune sich unn beruhigen; wenn Lepidus und Volcatius nicht nach Brundusium giengen, wie er schreibe, so dürfe er unbedenklich auch auf seinen Gittern bleiben. Aber ihr Ansehn deckte ihn nicht; sie hatten sich nie ausgezeichnet, man erwartete nichts Ruhmwärdiges von ihnen. Freilich war es nichts weniger als rübmlich, jenseits des Meers zu einem verderblichen Kriege zu rüsten; 83) auch bestimmte Cicero nur die Rücksicht auf Einen Mann, weil es schien, dass er auf der Flucht sein Begleiter, und bei der Herstellung der Republik sein Gefährte sein misse. Doch wollte er sich nicht entscheiden, bis er wusste, was Domitius and Lentulus Spinther beschlossen. \* 4) Es kam nicht bei

<sup>30)</sup> Er übernahm es, vernachlänigte die Ausbeburg, sed meldete dem Feinde. 31) Ver dem Erit. 20 al Ant. 8, 12. 2. Th. 401 30 fm. Die beiden Gesetlere wurder bei Gerfallem Gitzen Gefragune; Pompejuk vermechte en allecht absurenden. Veite zollten mit Gierer, der his sterbes konste, ihr tudele, auf bestiefgen, dans bei einer zeltchen Verkehrtheit des Happten die versuer Hindstreffällung der Unterheinklahder sentin. 83 Middt, wenn der Zweck vur, erun publican recepturer 30 mid 100 mil 100 mi

ihm in Befracht, dass er Pompejus oder Güsers Zorn fürchten musste, dass der Sieg ungewiss war, und die schlechtere Sache die stärkere zu sein schien; ihn peinigte nichts als der Zweifel, was die Philoforderte. Bleiben war sicherer; die Ehre, glaubte man, erlaube es nicht; zuweilen wollte er lieber, dass Veile ihn für usworsichtig, als dass auch aur Einige ihn für ehrergessen hielten. \*\*)

Im Aufange des Marzes war Alles zu seiner Reise vorbereitet; er suchte nur noch eineu geheimen und gefahrlosen Weg nach dem obern, adriatischen Meere; dem untern, tyrrhenischen oder westlichen, durste er sich in dieser Jahreszeit nicht anvertrauen. Wie sollte er aber dahin gelangen, wohin die gute Sache ihn rief? Deun Pompejus zog ihn nicht an, wie man wohl glaubte, einen schlechtern Staatsmann pud Feldherrn gab es nicht, sondern das Gerede der Leute verscheuchte ihu. 86) Philotimus meldete, er werde von den Optimaten zerrissen; von welchen Optimateu? von Meuscheu, die Casar eutgegeukamen und sich an ihn verkausten; uud uuu die Municipieu; sie verehrten Casar wie einen Gott. 67) Jene wanderten in Schaaren nach Rom. Cicero war es nur unangeuehm, dass er noch immer nicht erfuhr, wo Lentulus Spinther und Domitius sich befanden. Auch er wollte aufbrecheu, aber von Formiae nach Arpinum uud der Ostküste, da die wackern Mauuer, die Sauleu des Reiches, bei ihren Gelagen sein Zögern tadelten; bekriegen wollte er Italien zur See nud zu Lande, nm auch ein guter Bürger zu sein, und die Schuld an Pompeius abzutragen. Ihm allein brachte er diess Opfer; nicht das Gerede der Gutgesinnten bestimmte ihn; sie hatten nur den Namen, und nicht die Sache, sie wurde feig und frevelhaft vertheidigt. 88) Er war also zur Reise eutschlossen, als Atticus schrieb, es freue ihu, dass er geblieben sei, und er beharre bei seiner Meinnug. Die vorigen Briefe besagten das Gegentheil: unerklärlich, 89) Atticus schrieb wieder, 90) Gewiss die Versuche, eine solche Aufgabe zu lösen, mussteu din Gedanken var-

die Vernache, eine solche Aufgabe zu lören, manten din Gedanken varwirren. S.) ad Att. S. 15. Das Gerede gewan eine immer gefünsere Gawalt über ihn, n. trieh hin medlich fort. Se, Fast in Einen Suten. ad Att. S. 16: Illing, pro opectat animas, et quar en vozuk, n. tom decit serme Domas. S7) ad Att. L. e. 88) Dan. 9, 1. 89) Dan. 9, 2. Seine Worte findem sich 9, 16 p. 135 cd. Sch. 90) Sehr richtig hemerkt Schlätz zn S, 2 p. 111, dans das Folgende sich anf einen andern Brief bestehr.

ein eckwieriger und unkeilbære Handel, da jeuer ihn von allen Seiten betrachtete, und gleichwohl nie eine foste Ansicht gewann; er witsechte zich Glick, dass. Gierro nicht bei Pompejus war, und glaubte doch, der Freund werde sich astehren, wenn er zim Sanat- erzeknine, und zum Nachheid ser Pompejus stimms. Für diesen wer. Alles verloren, und Gierro eilte, nicht sovohl im Kriego als unf der Flucht sein Gefahre zu sein; denn das Geschwälts der Lente, Gutgesinate nannten sie sich, vermochte er nicht länger zu ertragen. Nur noch die Bitte, ihm zu melden was sie sekwarten, 9°1 sher anch über Lentulus und Domitius zu berichten. War der Letste vor Rom, wie sein Sohn versicherte, so ersah Pompejus, dass man auf grosse Hindernisse stien, wenn man Italien verlassen wellte. 9°1

§. 86.

(a. 49.) Vielleicht machte Cicero nun wenigstens den Versuch, sie zu überwinden, seinen Ruf zu retten, und die Parteigenossen zu versöhnen. War diess seine Absicht, so durfte er nicht mehr zögern, da er erwarten musste, dass man Pompeius in Brundusium gefangen nahm oder aus Italien vertrieb. 92) Er unterhielt Atticus mit politischen Fragen; freilich ein verbrauchter Stoff, 94) aber das Schreiben beruhigte ihn, und jeder andre Gegeustand lag jetzt zu fern. Seine Fragen beantworteten sich zugleich selbst: es ergab sich, dass er recht handelte, wenn er nicht mit Pompejus das Vaterland bekriegte, endlich auch an sich und an die Seinigen dachte, und die Republik ihrem Schicksal überliess. 95) Attions ausserte sich über das Nüchste, und "mit eben so viel Wohlwollen als Klugheit," Allerdings war die Reise nach dem adriatischen Meere eben so bedenklich als die Fahrt auf dem untern. Gieng ferner Cicero nach Arpinum, so glaubte Casar, er wolle ihm ausweichen, blieb er in Formiae, so sagte man, er huldige dem Sieger. Wie dem auch sein mochte, er zögerte zu lange. Pompejus hatte an der Republik, und in der Zeit des Clodius auch an ihm gestindigt, aber er erblickte in

<sup>91)</sup> ad Att, 9, 2. 92) Das. 9, 3, 2. Th. 542 fin, 8. Th. 22 fin, 93) 3. Th. 438, 94) Onne sant horum temporam, ea iam contriviums, ad Att, 9, 4, 95) Das. 1. c,

ihm nur noch seinen Wohlthäter; für einen solchen Mann, der eine solche Sache vertrat, gab er selbst das Leben. Dech wollte er erwarten, was in Brundnsinm geschah. 96) Er hörte nichts, 97) In jedem Falle musste er mit Casar zusammenkommen. Der schicklichste Ort war Formiae; nach der Unterredung konnte er seinen Reiseplan entwerfen, 98) Domitius rüstete, sich einzaschiffen. 99) Aus Liebe zur Stadt, das heisst zum Vaterlende, and in der Meinung, man werde sich einigen, verweilte Cicero. bis er abgeschnitten und gefangen war. 100) Als er den Brief endigte, wurde ihm angezeigt, Pompejus habe am 4. März Brundusium verlassen. 1). Vorher driickte ihn der Kummer, da et in der schwierigen Lage sich nicht zu helfen wusste, jetzt itberwäkigte ihn der Schmerz; er verlor den Verstand, so schändlich batte er gehandelt; er nicht bei Pompejus, nicht bei den Gutgesinnten! und gerade Frau und Kinder, für welche er sich schonte, hatten en für schimpflich, für unwürdig erklärt, dass en jenen nicht folgte! Um Trost zu finden las er nochmals alle Briefe des Atticus; sein Verfahren wurde darin gebilligt; so schien er sich weniger verächtlich zu sein, aber nur so lauge als er las. 2) Zwei Dinge batten ihn irre geführt; anfangs die Hoffnung eines Vergleiches, und dann die Ueberzengung, dass Rom von Pompejus mit einem grausamen und verderblichen Kriege bedroht werde.3)

Er entsagte einem ruhigen Leben, und vrar bereit, jedes Missegeschick zu erdulden; nur Eins fürchtete er noch, schändlich zu handeln, oder, er musste en bekennen, schon schündlich gehandelt zu haben. 1) Durch eine gründliche Erörterung der gan-

<sup>96)</sup> Dor. 9, 5. 97) Das. 9, 6 in. 98) Waren nicht jest? woher seice Vollansch, den feindlichen Herefibrer us obeen? 99) Und zwar alf den unteren Merer. 3 Th. 23 in. 100) Er stand an der Wertkürr, wie Domitius, von welchem er gaaz unbefragen sejt: Nos andersmans, eus profectenn sive ad Fonpelum, sive in Hispaniam. 20 Att. 9, 3; nod: Don. paratus ad navigundam — si ad Canenu, lando. Das. 9, 6. 1) Erd wohl kam so lange, da der Freend nit him him n. her schwarkte, n. aus twellen den Wildenpreuch als ein Reinsitzie glechraches, damit der Brief-weckset aicht ins Stocken gerieth, ad Att. 9, 2. 3) ad Att. 1, c, 4) Das. 9, 7.

zen Sachlage, und durch die Versicherung, Sextus Peduciins sei mit ihm zufrieden, richtete Atticus ihn wieder auf. Den Rath, auf der Villa bei Formiae Casar zu erwarten, wollte er befolgen; gieng er ihm vor Rom eutgegen, so machte es Aufsehn, und reis'te er nach Arpinum, so schien es, als ob er ihn meide. Als Friedensstifter mochte er aber nicht auftreten; Atticus wiinschte es, Pompejus wahrscheinlich nicht; dieser strebte nach einem sullanischen Köuigthum. Und einem solchen Manne gedachte er sich auzuschliessen? aus Dankbarkeit, nicht der Sache wegen; sie war die beste, die Verwüstung Italieus aber ein verruchtes Mittel, ihr den Sieg zu verschaffen. Wenn jeuer nur stark genng sein wird, sagte Atticus; er war stärker, als man glaubte; kam er zurück, so blieb kein Ziegel auf dem Dache; 1) and Cicero wolite sich ihm zugesellen? er wollte nur den Frevel der Audern nicht sehen. Konnte ihn noch etwas erfreuen, so war es der Beifall der Gutgesinnten; sie billigten also sein Benehmen, und wussten, dass er sich noch in Italien befand. Ueber den Aufenthaltsort des Leutulus Spinther hoffte er bald Gewisses zu erfahren; 6) Domitius, hörte er, sei noch in Etrurien, 7) Uebrigens dachte er mit Granen daran, dass Pompejus sich anschickte, die älteste nud beilieste Mutter, das Vaterland, durch Hunger zu morden, 1) und gewiss am meisten gegen die treuesten Frennde des Vaterlandes wüthete, als haben sie ihn verlassen, obgleich er sie verliess; nichts als die Liebe gab den Ansachlag, wenn Cicero zu ihm gieng. Zum Theil bestimmte ihn auch die Liebe zu seinen Villen; wurde er nicht abtrünnig, so durfte er wenigstens die Horden der Nobilität nicht fürchten. In dieser Voraussetzung nahm er den Plan wieder auf, ein Gut des Freigelassenen Phamea in der Nähe von Antium zu kaufen;

<sup>5)</sup> Das, I. c. Die Dankbarkeit verhiendetes wenigtenes (Cr. nicht gegene Ge-Arbeitr eriens wechhildterer; es erklärt sich aus dem hald folgenden Geständniss, er habe gar sicht Urisch, iso sehr dankhar zu sein. 6) ad Att, 9, 7. 7) Das, 9, 9, 5. Boilee harts Clazz bell Corfision begehen. Cicero dankte ihm und fand er in der Ordeung, wenn zie wrieder gegen hat diesten, obligheit der se nicht wünschte, weil Bir Bilderin zu verfahrt. 8) hat diesten, obligheit der sein der wünschte, 2 den Bir Bilderin zu verfahrt. 8) Das, 1, c. §, 2.

bei der allgemeinen Geldnoth erhielt er es wohl für eine geringe Summe; er verwechselte es aber mit einem andern, und Atticus verstand den Wink nicht, seine Casse zu öffnen. 9) Dageren erwarb er ohnerachtet seiner Sorgen ein Grundstück des Cannlejus, 10) zur Unzeit, wie er sich segte, er sah Alles schon verwiistet, 11) Doch er war nun mit sich einig. Pompejus aufzusuchen; es peinigte ihn, dass er mit dem Glücke von ihm wich: 12) jetzt bijsste er für seine Unbesonnenheit. Bei dem Allen hatte er jeden Schritt wohl bedacht; gern ware euch er entflohen; es handelte sich aber nicht blose um die Flucht; sondern um eine grausame Rache. Wie drohte men den Municipien, den Gutgesinnten, den Männern, welche blieben! 13) Er. den man den Veter und Erhalter der Stadt nannte, sollte Geten und Armenier gegen sie herbeiführen! Gleichwohl war er nun zum Aufbruch' entschlossen. Die Gründe, welche er erwähnt hatte, und besonders der gewichtige Rath des Attique hielten ihn früher zurück. 14) Damit jener sich noch mehr davon überzengte, schickte er ihm einen Auszng aus seinen Briefen, sofern sie das Bleiben empfehlen, mit dem Auftrage, nun seine Ansicht zu vertheidigen, nicht gegen ihn, diess war überflüssig, sonders gegen Andre.

Pempejas warde in Brundusium eingeschlossen. Ver Thrisen koanse Ciecro das Uebrige weder denken noch schreiben. Wurmn theilte er nicht sein Schlekaal! Und Rom stand, die Prätoren sprechen Recht, die Aedilen rüsteten zu dan Spielen, die Gutgesianten sannen out Wucher, und Ciecro feiertel Aber was konste er untersehmen? sollte er wie ein Ussianiger sich Brundssian Bahn machen, die Mankiejen um Schatz saffe-

<sup>9)</sup> ad Art. 9, 9, 5 a. das. ep. 13 j. 6. 10) Das. 10 ep. 5, Nuch dem Beispiels der anders Crossen suchts er Besitzunges, vellech mit den Reisen auch den Landgieren zu Rubeplätzes diesten. 11) Das. 9, 9 fin. 12) Das. 9, 10. 13) Demach blieb er, weil die Flicherden ein Hilbliebend orbeites, a. en einke in illana nach der Rickkehr die Diehungen an Ehrennfangen vollziehen mochte; jest wellte er geben, damit sei die Drehungen sicht auch au fin vollzigen. 13) da Art. 1. c. Quem qu'âbenqur an noltrazio bossisis predentis et amid tati admonits non me-veres auctoritäts.

hen? er sah vorans, dass die Gutgesinnten ihm nicht felgten, die Leichtfertigen ibn verhöhnten, die Neuerungsstichtigen, die Sieges Hand an ihn legten, 15) Genau erwogen war jene Nachricht felsch. Dolabella schrieb am 13. März aus dem Lager von Brundusium, bei dem ersten giinstigern Winde werde Pompejus unter Segel geben. 16) Zur See konnte er also entkommen. Man musste das Welters erwarten, meinte Atticus, che man seine Massregeln nahm; sehr richtig. Be behauptete ferner, nur durch Ciceros Rithmen habe es das Ansehn gewonnen, als sei er Pompejus se sehr verpflichtet; auch wahr. 17) Dieser half ibm nicht, als er es vermochte; später bewies er ihm viel Freundschaft; warum? wusste Cicero nicht; 18) auch konnte der Consular ihm jetzt weder einen Dienst leisten, noch wollte er es, da er zu einem verderblichen Kriege füstete; aber er wollte ihn nicht dadurch kranken, dass er in Italien blieb. Der Entschluss kam etwas spät; indess geht man nicht gern freiwillig, wenn men nicht hoffen darf, zurückzukehren, 19) Denn Cusar gebot über eine so grosse Macht, dass, wenn er nicht siegte, doch auch nicht abzasohen war, wie er besiegt werden konnte. Die Entgesinnten mochten reden; sie feierten schwelgerische Feste, und waren nicht besser, hatten nicht mehr Muth als Cicero. 29) So den schickte ihm Balbus die Anschrift eines Briefen von

<sup>15)</sup> Das, 9, 12. Die Belagerten erwarteten keinen Entsatz von ihm, aber langst schon ihn selbst; jetzt möchte er sie befreien; niemaud half; wieder tragen Andre die Schuld, wenn er es au sich fehlen liess, 16) Das. L. c. 17) Das. 9, 13. Nicht wahr also, was man im Vorigen manhlige Male gelesen hat, nur die Dankbarkeit hestimme Cicero, Italien zu verlassen. Diesen Namen gab er der Furcht vor der Rache u. der Schen vor dem Reden der Leute. Er vergass es nie, dass sein gepriesener Wohlthäter zur Adoption des Clodies als Augur die Hand bot, ihn nicht einmal anfanbeben würdigte, als er an seinen Füssen lag, n. in seine Verbannung willigte, Das. 8, 3 f. 2 u. 10, 4, 2, Th. 249 in, 18) Weil der Triumvir seinen Beistand gegen Clodius bedurfte. 2. Th. 278 in. 281 in. 19) ad Att. 9, 13 (, 3 u. 9, 15: Nanc exire cupimus; qua spe reditus, mibi quidem numquam in mentem venit. Er zögerte, um nicht bei der Rückkehr mit seiner Partei das Vatarland zu verwüsten, u. anch, weil für seine Partei u. folglich für ihn die Rückkehr numöglich schien. 20) ad Att. 9, 13 f. 5 u. 8, 16 in: Non me is ducit (Pompeius) sed sermo hominum.

Cisar; "mit diesem unterhandelle Pempejus durch Magim, wishraed man fortlicht; his zu belagwe; vie kläglich, kläglicher als Allen. 21) "Auch Dolsbells schrieb; jedes seiner. Worte deantes auf Krieg. 22). Auch meldetten, Cisar werde aisensaden verlosgen, der nicht die Waffen, gegen ihn rege. So werde Cisargen, der nicht die Waffen, gegen ihn rege. So werde Cisargustechiss wieder erzebittert., Ohne Zweifel hatte Pompelus sich stutchiss wieder erzebittert. Ohne Zweifel hatte Pompelus sich sun einzeschiff. 23) Die Zeit wer gekenmen, in weleber Cisarsen dattiens. Ruth, sich entscheiden wollte, er kannte den Angan der Behagerung von Brundauium, auf dennecht schwankte er wie zwor. Denn kaum darfte er hoffen, dass Citar-tibm erlante, nicht im Senet, zu sein. Und wenn es gestettet wurde? Die Conzulare. Marcius Philippus und Lentsibs. Spiniter-waren such noch in Italien; über Domitius mochte Atticus Kande einzieben, wo er sich anflicit, und wass er zu thun gedesthet. 21

Es bestätigte sich, dans Pompojus am 17. März Brundusium geräumt hatte. 21) Casar besetzte die Stadt; aber ohne Schiffe. welche er zu bauen befahl, konnte er dem Feinde nicht folgen. und sowohl aus diesem Grunde, als um sich den Rücken zu sichern, beschloss er den Feldzug gegen die Legaten des Pompejus in Spanien. 26) Auf der Reise nach Rom erliess er eine Einladung an Cicero, welche dieser am 26. März in Formian empfieng, nich vor den Thoren der Stadt einzufinden;27) weil er sich seines Rathes zu bedienen wünsche. 2 9) Bald erschien er selbst in Formiae. Cicero batte der Zusammenkunft in einer peinlichen Stimmung entgegen gesehen. Er sollte durch seine Gegenwart und wohl gar durch sein Gutschten im Senat vor Rom die Aristocratie und ihren Führer verdammen; wenn er sich fligte, so entehrte er sich, und er durfte dann bei einem möglichen Wechsel der Dinge nicht mehr auf Gnade rechnen, Die Furcht für Ruf und Leben gub ihm den Muth, zu erklären,

<sup>21)</sup> Das. 9, 13 f. 8. 2. Th. 438 A. 54 u. 44. Wauigntess für Cierre, der Miller auf der Miller auch der Miller auch der Auftre auf der Miller

1997年,中国的一年大學的中心問題的 原於 医红素

er werde sich für Pompejus verwenden und darauf antragen. weder ihn noch seine Provinz Spanien anzugreifen. Diess fand keinen Beifall; die Unterredung endigte sich mit der Bitte, er möge die Sache nochmals überlegen. 20) Nnn aber gjeng er von der westlichen Kiiste nuch Arpinum, wo er auf seinem Gute das Fribjahr, "die Schwalbe," erwarten wollte. 10) Er bemerkte auf dem Wege und in seinem Geburtsorte die grösste Verzagtheit; überall wurden Truppen ausgehoben and in die Winterquartiere geführt. War diess an sich drückend, so besonders in einem verruchten Bürgerkriege, und unter der Leitung von Menschen. wie Cicero sie im Gefolge Casars gesehen hatte. Unter solchen Umständen blieb ihm nichts tibrig, als dass er sein Vermögen preis gab, und zu Pompejus gieng, welchen er dadurch mehr erfrente, als wenn er sich nie von ihm trennte; denn anfangs schmeichelte man sich mit grossen Hoffnungen, jetzt hoffte Er wenigstens nichts für seine Partei. 11) Diess war auch die Ursach, warum ausser ihm niemand Itslien verliess, wenn er nicht etwa in Casar einen Feind fürchtete. Ihn selbst bestimmte ebenfalls keineswegs die Rücksicht auf den Staat, da er diesen für vernichtet hielt, sondern man sollte nicht glauben, dass er nndankbar sei gegen einen Mann, welcher ihn aufrichteta, nachdem er ihn gebengt hatte. Konnte er in Puteoli sich nicht einschiffen, so versuchte er es in Croton oder Thurii, um dann als guter Bürger, als Freund des Vaterlandes ein Seersuber zu werden, - eine andre Art von Kriegführung war nicht denkbar - und zuletzt mit den Uebrigen in einem Schlapfwinkel sm Nil sich zu verbergen. 12) Den Sturm in seiner Seele besänstigte einigermassen ein Brief des Atticus, welchen er am 3. April in La-

terium, einem Landsitze seines Bruders nicht weit von Arpinam, erhielt. Jener lobte seine Festigkeit bei der Unterredung mit Casar, und meldete, aach Sextus Peducaus hillige es sehr, dass er nicht nach Rom komme. Der erkanste Friedensstifter 3 3) hatte nun wohl schon in der Versammlung der Senatoren gesprochen. Senat konnte man sie nicht neanen, Dass man Cicero zu den Unterhandlingen berief, wie Atticus vermuthete, war unmöglich; so lange "der Bezahlte" Casar nicht überredete, während der Unterhandlungen zu ruhen; aber angenommen, er wurde eingeladen, sollte er darauf einochen? er sah in Allem nur Verstellung. 34). Um so mehr musste er in das Lager des Pompeius eilen, welches er wie einen Abgrund umkreis'te. Das Leben in Italien wurde ihm auch immer lästiger, jede Nachricht aus Rom schüchterte ihn ein. Am 5. April blieb er auf der Reise nach Minturnae im Arcanam seines Bruders, weil Atticus Bedenkliches mittheilte. "Die Schwalbe" war nun erschienen, nud Cicero, brante vor Begierde, zu entweichen, nur wusste er nicht, wohin and wie?35) auch sollte Atticus ihn znyor benachrichtigen, ob nun dennoch auf einen Senatsbeschluss Friedensboten zu Pompejus giengen. Casar gab ihm keine Auftrage, sondern begnügte sich, ihm zu schreiben, er verzeihe, dass er nicht nach Rom gekommen sei. 36)

Diese Nachricht hielt ihn nicht ab, seinen Plau zu verfolgen, obgleiche er in Erwartung neuer Zwischenfälle nad is nörtwährendem Kampfe mit sich selbst cest nach zwei Monsten ihn ausführte. "In den Hafen des adriatischen Meers honnte er sich nicht einschiffen, weil sie von den Gisarianen besettt weren, 3") deshalb wrandte er sich wieder nach der weullichen Küste. Zasichst besusche er sein Gut bei Comme, wo am 13. April anch Cario einstraf, ohne anzahalten, dann aber nach der Rückkehr von Pettoli über die Ereignisse in Rom und über Cüsser Baiswürfe und Aceasserungen berichtete. Er bestütigte, dass joner

<sup>33)</sup> Servins Sulpicies. ad Att. 10, 3 fm. ad Fam. 4, 21 Nam comiss normagen nostrum consilin etc. 3. Th. 444 A. 51. 54) ad Att. 10, 1. 3. Th. 444 A. 79 m. 85. 35) ad Att. 10, 2. 36) Das. 10, 3. 37) Das. 9, 19; Superum mare obsideur, 10, 2 56, 31 Ad mare represum millies sunt.

nicht zimte, und fügte ils eigene Meinung hizzu, es werde film eilechgiftig sini, wo Cière sich befinde, venn er uns eismal den Berathungen im Senat sich entiche. 19) So war nun nichts mehr hinderlich als das Wetter. Es fragte alch nurs, wie und wohin? da man behauptete, Pempejus gehe durch Iltyrien sach Galtien. 29) Attiens gebet die Klugheit, sich äffentlich für keine Partei zu erklären; Giere durfte sich sicht undanktur zeigen, obgleich Pompejus als Sieger ohne Zweifel wie Sulla handelte; auch wollte er inleht im Lager ein, nordern in Meilty. "Malti inder in einer andern kleinen Stadt. Dem Wohlthäter wurde freillich nicht damit geholfen, dieser war sher vielleicht zufrieden, wenn noch weniger gerachts. 9) Delabella sollte im sdrätsiehen, und Carlo im sienlischen Meere befehligen; so konnte man gittatiges Wetter erwarten. 19)

<sup>38)</sup> Das 10, 4, 5, 2 m. ep. 5, 20. Th. 448 A. 17 25 s. 180. 7 99 Um side his since rajencen in Spanies air vestidays. Ant 18, 6, 4 - 99 Um side his since rajencen in Spanies air vestidays. Ant 18, 6, 7 p. Ligar, 81 Ligarias — ann doman, so incre, non rajencen in no-tigenen, no condenance canass illum, quam section sasset, viderette Maccelosius and Ca. Pompeli castre vesit. 41) ad Att. 1. c. 2 Th. 568 In. 3 Th. 448 A. 15 S. 453 A. 50 Warran abore and Maller West in such case Rekking Glo. geges des Vorward sicheries, or habe für den Fried gefentleren, and the section of th

fuste von Spanien über eine grosse Flotte verfügte und ohne Zweifel Italien angriff; dann gerieth der Consular in die ausserste Bedrängnise, sich in der Mitte zu halten wurde ihm nicht mehr gestattet. Diess wusste er früher; warum entferate er sich nicht sogleich mit den Parteigenossen? es war nicht möglich, wie die Berechnung der Tage lehrte, eder, die Wahrheit zu nagen, et dachte, Pompejus werde sich mit Casar versöhnen, und mechte daher diesen nicht beleidigen ; sie waren die Alten. 45) Jetat warnten ihn einige untrügliche Anzeichen, länger zu zegerns das nene Königthum hatte sich so verhasst gemacht, dass es unfehlbar kaum ein halbes Jahr bestand, wenn auch die endre Partei sich nicht regte; \*6) Casar war selbst sein gefährlichster Feind; 47) Ihm sollte Cicero sich unterwerfen, welchen der Senat durch den Beschlass, die Republik vor Schaden zu sichern, gegen ihn bewaffnet hatte? Mit dem ersten giinstigen Winde schiffte er nach - Melita; denn mit einem solchen Kriege mochte er sich nicht befassen. 44)

Sein Varlaben nöhligte ihn zu einer Unterhandlung mit dem V. Triben und Proprister M. Antonius, welcher in Cüsara Abwasanksit die Truppen in Italien befchligte, \*\*) und ihm in Anfange des Mai "einen widerwürtigen Briaf" schickte, aber sichtbar auf Austiften des Oberfeldberrn und anch derhalb mit der grössten Schonung und Achtung; der Consular liebte Doligbella, seisen Schwiegerschen, nad seine Tochter Tellia zu sehr, und wärde von allen Cüsarianern zu sehr geschitzt, als dass man dem Geriticht Jeanben durfte, er werde über dan Meer gehen. Indess konnte Antonius ehen wegen seiner Freundschaft gegen ihn ein selches Gericht nicht gleichgeltig sein. Wenn ist früher einander entfrundet wurden, so trag ein mehr als Cierce die Schald. \*\*) Dieser war ihm nach Cüsar der Thenerste; er bat han, nicht einem Manne zu vertrauen, der ihn krünkte, am ihm

<sup>45)</sup> Der Rice vers bezeit, ihn zum zuweiter Male zu verbausen, z. der Andre, ihn virieder fallen zu hensenn al Att. 4-2, ben f., 48 A. 65; kler im Vorlgen A. 17. (49) Ritan Ingewenthen mehlt. A. 7) Nerkt neisen Untergrange ersteher Peimpeigen, a sachen dan Abfall. 48) al Ant. 16, 87 chen A. 41. (49) 1. Th. 70 in. 5, Th. 454 A. 52. 50) Oben j. 71 fin.

dann Gutes zu erweisen, 11) und den nicht zu fließen, welcher ihn zwar nicht liben konnle, sher doch den Wunsch hatte, dors er glücklich sein und sich des grössten Ansehns erfreuen möge, 12) An deuselben-Tage überbrachte men Cicere ein Schreiben vom 17. April, in welchem Cisses anf dem Wege nach den Alpen ihn ersechte, nicht jetzt zu thun, was er vermieden habe, als moch beide Theile hoffen durften. Man werde nicht mehr annehmen, dass er sich dem Glücke zuwende, da es die Gegene nicht begünstige, oder dass die Sache ihn bestimme, sie sei dieselbe, sondern nam müsse verausestehn, Cüsar habe durch irgend eine Handlung sein Misschlien erregt, nad sehnerzlicheres könne diesem nicht begegnen. Der eigenen Sicherheit und Ehre wegen möge er sich nicht in den Streit mischen, 43)

## §. 87.

(c. 49.) Nan aber gerieth in den Villen bei Cennes Altes in die üssersteit Bestiftramp, als man hörte, Cäzer rücke nicht langsam gegen Spanien vor, er fliege; die Legsten des Pompejus haben sich dort nicht vereinigt, und er selbst sei nicht durch Illyrien in Germanien eingedrangen, um zu ihnen zu stessen. So blieb für Cieren nichts übrig, als der Rückzug nach Meltig. Cäzars Brief Biess hoffen, dass er dadurch kinen Anstess geben werde. Attieus glanbte vielleicht, er verzage; keineswegs; aus erweichten han mitenter die Thrünen der Scinigen, die ihn baten, Nachrichten aus Spanien zu erwaren. ') Die Aufregung

<sup>31)</sup> Pomprijas verhiederte seise Verhausung nicht, n. heffedere dam seine Herstellung. 53) als Att. 10, 8. Zertiger crahlken, s. fanden Os-bör, C. Mercelles Cot. 56 habe Antesias in dem Entzchlause bestärlt. Con. and er Reise sa hiedern; julk evernethe, dankt er selbet mit Ehren Mislens kunn. "Das. 10, 15, 2. Th. 400 fin. 39) ad Att. 10, 8. 50) Dat. 10, 9. Gemalhian a. Kinder spitein in seines Briefens an Att. 50 diese diesesthe Rolle, wie dieser; nur vergiessen sie sech Tutkeen. Auf Bere Blitte diesethe Rolle, wie dieser; nur vergiessen sie sech Tutkeen. Auf Bere Blitte, wie dieser; nur vergiessen sie sech Tutkeen. Auf Bere Blitte, die der dieser in der vergiessen sie sech Tutkeen. Auf Bere zicht, auf dem er einem felschi bereet oder rechtellenge will, so werden zich an der Aufteen sberendt vergeschoben, sech zeine Tochter Tullia, die an Math. Pastigkteil und devenahrte Conianny bock über him stand. Sie a. die Unbelgen beschwursen fin angeblich, sich nicht un euterena, ed Att. 10, 8 l. n. e. op. 0. objektich ist nach einem ingemen Gestindnisse in lit. N. 6. 1. n. op. 0. objektich ist nach einem ingemen Gestindnisse in lit.

225

in der Familie vermehrte ein Schreiben des M. Coelius, in welchem dieser vor einer Uebereilung warnte. Sohn und Neffe lasen es, und weinten viel. Der Sohn zeigte sich indess stärker, er wollte, dass der Vater seiner würdig handelte; nach Melita. also; man konnte dort das Weitere überlegen, 15) Unter den Cäsarianern, mit welchen Cicero noch immer in Verbindung stand, war auch Coelius. Dieser erfuhr seine Absicht durch Casar selbst, den er nach Spanien begleitete, und empfahl ihm dringend, sie aufzugeben. Der Imperator sei durch die Ereignisse in Rom erbittert, 66) and werde den Gegnern nicht mehr verzeiben. Wenn Cicero noch irgend auf seinen einzigen Sohn, auf Haus, Frennde, seine ganze Zukunst Rücksicht nehme, so diirse er nicht bei seinem Entschlasse beharren. Durch sein Zögern. habe er nun einmal die eine Partei beleidigt; es sei die grösste Thorheit, wenn er sich ihr jetzt zugeselle, nnd dadurch den Sieger reize, den er nicht habe verletzen wollen, als das Glück noch schwankte. Der Rath werde wenigstens Eingang finden, dass er bleibe, bis er das Schicksal der spanischen Provinzen kenne, welche Casar ohne Zweifel bei dem ersten Angriff erobere. \$7) Cicero erstannte; wie konnte Coelius glauben, er sei so unbesonnen, von dem steigenden Glücke zn dem sinkenden überzugehen, oder so unbeständig, die Gunst eines Mächtigen zu verscherzen, nm welche er sich sorgfältig beworben habe, von

Drumann, Geschichte Roms VI.

drangen, dahin zu gehen, wohin Pflicht u. Ehre ihn riefen, u. das Gegentheil für schimpflich erklärten. Das, 9, 6 f. 4, n. 10, 8 fin.: Quantus untem animus - Tulliae - in discessa nostro? - nos recte facero es beneandire valt. Das. 11, 9 f. 2: Cessi meis, aut potius parui, ad Fam. 13, 29 an einen Casarianer: Hoc mihi velim credas, si quid fecerim hoc ipso in bello minus ex Cuesaris voluntate - id fecisse aliorum consilio, hortafu, euctoritate. 55) ed Att. 10, 9. Demnach rieth der Knabe nicht, an abgern, bis in Spanien entschieden war, sondern mit Pompejns, im Heere der Republik, gegen den Tyrannen zu kämpfen: nec quidquam nisi de dignitate laborat. Es machte einen tiefen Eindruck auf den Valer, der unn von nenem beschloss, - nicht zu den Frennden su gehen, aber sich aus dem Bereiche der Feinde zu entfernen, auf einer kleinen Insel zu ruben, damit er aber Ende des Krieges den Siegern zagen konnte: ich war nicht wider 56) 3. Th. 446 A. 97 u.. euch. Melitam igitur: deinde quo videbitur. 454 A. 66. 57) ad Fam. 8, 16. 2, Th. 419 A, 24.

sich selbst abzufalten, und gegen dem büher festgehaltenen Grundsitz an einem Bürgerkriege Theil zu nehmen?\*\*) Vielleicht begüb er sich an einen einsamen Ort, diess wer Allen. Der 
Uebermalt gewisser Leate warde ihm unleidlich, und man spottete über seine Lieitoren und den Imperator-Titel. Gleichald 
dachte er nie daran, ohne Cäsars Genehmigung zu reisen; da er 
gern auf seinen Lieitonen Gütern am Meers verweilte, no glaubte 
Mancker, er wolle sich einschilften. Er sebate sich anch einem 
Rabeplatte, aber nicht nach Krieg, am wesigsten nach einem 
Kriege gegen Gänn, der mit ihm sufrieden war, wührend es nie 
gelang, dem Andern zu genügen. Sein Eutschlass hieng daher 
nicht von den Ercignissen in Spanlen ab; er hatte keine hinterhaltige Gedanken. 19)

Diess ausserte er wiederholt auch in Briefen an Antonius; 60) ware es sein Wille gewesen, bei Pompejus zu sein, so habe ihn ja nichts daran gehindert; nur wegen der Lictoren wünsche er sich zu entfernen; ob es geschehen werde, sei noch ungewiss. Was wurde ihm erwiedert? Wie aufrichtig da bist! wer nicht Partei nehmen will, der bleibt im Lande; wer es verlässt, der erklärt sich gegen den einen oder gegen den andern Theil. Doch ich bin nicht befugt, zu entscheiden, ob jemand mit Recht auswandert, oder nicht. Casar hat mich beauftrugt, es niemandem zu gestatten. Wende dich an ihn, damit er es dir erlaubt; ohne Zweisel wird er deine Bitte gewähren, zamal da da versprichst, der freundschaftlichen Verhültnisse, welche zwischen uns bestehen, femmer eingedenk zu sein. \*1) Im Rausch geschrieben; ein laconincher Befehl! 62) Cicero war betroffen; er anternahm en nicht einmal, sich gegen den gefälligen Frennd zu rechtsertigen, als er ihm die wenigen Zeilen des Autonins mittheilte, sondern

<sup>38)</sup> Cec'hia weaste, data d'a fhicheadh Partei lin nicht anneg, abet ac cach, data er cores spillaintin n. Nountlèren houleaum (Censtiacescus) le solicadha nicht erringen konste. ed Fen. 1. c. 269 al Fen. 2, 16. 60) Ches. 3. 63. A. 40. 61) d al Att. 10, 10. Diess ist die Sproeble Bennien, der seine Pillein kennt, u. Ernes mit Woltwothe verbeindet. Bennien, der seine Pillein kennt, u. Ernes mit Woltwothe verbeindet. Ed Lieft an der Schalle Pilloigedhen bler Recket, Pillein; Riber, Republik N. Boschektelt warde dadrich auf den Grundusts zerückgeführt, man misse uffen n. missielich handelen.

(7.5.87.)

<sup>43)</sup> ad Átt. I. c. 69] Das. 10, 6 § 5. cp. 12 iz. 15 z. 15. 1 T. 9. 70 A. 19. 6 53 ad Att. 10, 11 § 3. 60) Das. 10, 12 (2. 7) Das. 7, 15. a. Th. 467. 669 ad Att. 10, 12. 69) Das. 10, 16 § 5. Cases Strenge bed few Yerhandlungs they Cir. Dankfert war side! very color of the St. 60 A. 24 to 22. 70) ad Átt. 10, 12; Helb sibli supleabanax cum hos maxin apositi face.

Verzug auch heilsam sein; man erhielt indess vielleicht giinstige Nachrichten von Massilia und aus Spanien. 7 1)

Atticus erinnerte an C. Coelins Caldus; - Cos. 94 - wie dieser im ersten Bürgerkriege als Gegner des Sulla, so sollte anch Cicero die Waffen ergreifen. Es beschäftigte ihn sehr; er war nicht abgeneigt; nur wünschte er glücklicher zu sein. 72) Seine Nachbaren in Cumae glanbten, Alles sei gethan, weun Casar in Spanien unterlag; er nicht; doch bat er nochmals, ihm zu melden, was dort geschah. 73) Diese Ungewissheit, die stete Furcht war ärger als das Gefürchtete. Am 7. Mai kam Servius Sulpicins in der grössten Bestürzung nach Camae: Pompejus, sagte er, zürne ihm, und Casar sei nicht sein Freund; nach dem Siege werde der Eine nicht weniger sich rächen, als der Andre. Zngleich vergess er einen Strom von Thränen; man musste sich wandern, dass die Quelle noch nicht versiegt war. Cicero weinte nicht, aber er entbehrte den Schlaf. Was irgend zu trösten vermochte, sollte Atticus zusammeuraffen, aber nicht aus der Philosophie und aus Biichern; diese Mittel hatte er in seinem Hanse, sie heilten die Krankheit nicht, sondern aus Spanien, ans Massilia. Nach der Erzählung des Sulpicius stand es dort ziemlich gut; er hielt auch die Nachricht von dem Abfall der beiden Legionen in Italien für gegründet. Nochmals erinnerte Atticus an Coelius Caldus; er war nicht vergessen. 74) Jener bestätigte in Briefen, welche am 10. Mai eingiengen, dass es weuigstens in acht Cohorten gahrte; man sagte dasselbe von den Truppen bei Comae; so durste man das Beste hoffen. Das coelianische Unternehmen, welches Atticus wieder erwähnte, begann zu reifen;

<sup>21)</sup> Dar. 10, 10: De Manillenibles grane tane literes. Quarco, stefan, quidquid andieris. Das. 10, 12: 18 in mode receis in Hispaniis. — Ab Hispaniis sutem jap audietur. — Hisp. speco firmas sasc. Munillenima fecture quem figure per se Incatenum est.; tam mili argunesto est. rese sasc in Hisp. Minas esian anderest, si aliter caset. S. Th., 439 A. 2. Dan measte Gic. clies, done 1 si pellette, (Concar) quan grates, ant square masset Gic. clies, done 1 si pellette, (Concar) quan grates, ant square masset Gic. clies, done 1 si pellette, (Concar) quan grates, ant square handle fine first meast Gic. clies, done 1 si pellette, (Concar) quan grates, and grates, and first first meast Gic. Clies. — (22), at Att. 10, 12, 2, Th. 410 in. De Vorching hatte nar dez Zweck, 20. Luterbaltung eine andre Richtung zu geben. — (23) ad, Att, 10, 13 fin. 70) Daz. 10, 14, 70.

nur eine Fahne durfte man aufpflanzen, so eilten die Leute herbei. Indess traf Cicero Anstalten zur Reise; während sein Schiff Lebensmittel einnahm, machte er am 12. Mai einen Ausflag nach dem Pompejanum. 71) Hier sagte man ihm, die Centurionen der drei Cohorten in Pompeji würden am andern Tage zn ihm kommen und ihm die Stadt übergeben. Am folgenden Morgen war er vor Sonnen-Anfgang auf dem Rückwege nach Cumae. Was konnte er mit drei Cohorten ansfiihren? and wenn auch mehr sich anschlossen; woher den Kriegsbedarf? er dachte an das Schicksal des Coelins; vielleicht legte man ihm anch nnr eine Schlinge. 75) In seiner Abwesenheit landete O. Hortensins, der Sohn des Redners, welcher in einem Theile des westlichen Meers befehligte, and von Curio ersucht war, Cicero bei der Abfahrt nicht zu belästigen. Er sprach gegen Terentia sehr achtungsvoll von ihrem Gemahl, und versicherte diesen dann auch mündlich seiner Bereitwilligkeit, ihm zn dienen. Indess gab ihm Antonius andre Weisungen, und er musste gehorchen. 77) Die Hindernisse endigten nicht. Nach einem Schreiben vom 16. Mai konnte Cicero wegen der Stiirme in der Zeit der Nachtgleiche nicht in See gehen, 78) und am 19. beklagte er sich über die Windstille, welche mehr als Lauscher und Wächter ihn unrückhielt. So durfte er indess hoffen, dass Attions ihm noch Erfreuliches über Spanien meldete. Er selbst schrieb nun nicht, bis er sich an Ort und Stelle befand, oder etwa auf der Reise. Sein nächsten Ziel war das Gut bei Formine, wohin vielleicht die Furien ihm folgten. Nach Melita schiffte er nun nicht, da Casar nach einer Aensserung des Balbus gegen Atticus es nicht zu wünschen schien. Niemand konnte unglücklicher sein; er mochte nicht mehr hinzufügen, um nicht auch den Frennd zu martern; denn nur mit dem grössten Schmerz sah er sich in

<sup>75)</sup> Das. 10, 15 s., 18 f. 4. ad Fem. 7, 3. 76) ad Art. 10, 16 f. 4. Heli Schlin sind discre. n. dio actives Briefs nucleitig in Pompeisan Crambin 27) Das. 10, 16 f. 5; vgl. op. 12, 17 v. 18 3. Th. 110 is. we start Pempejasam Camanam an lears ist. 79) ad Aut. 10, 17 f. 4. Man vers such dem richtiges Catederie In Mirr. 1/2 Th. 3, 510 de A. 4. Die Ungewinkeit über den spasisches Krieg benmte mehr als das Wester.

siner Lage, in welcher muthig and king za handeln gleich unmöglich war. 7 9)

Früher fühlte er sich verlett, als Attions ihm nicht einem Zuflüchtsert auf seinen Besitzungen in Epirus anbeit; sogleich wurde das Versümte nachtgeholt; er danktn; der Weg führte ihn nun aber in eine nudere Gegend. \*9) Seine Vorbereitungen hei Cojeita in der Niche des Fornisunm dauerten nach fast einem Monat, obgleich dort längst ein segelfertiges Schiff ihn erwertete. \*1) Aber Spanien blieb stomm. So gieng er endlich am 11. Jani \*3) mit dem Sohner \*3) und den Lictoren \*4) an Bord, wo er an Gemaklina und Tochter schrieb. \*3) Das Gerede verschenchte ihn. \*5) Ke suchte Fornejers, welchen er verlassen, und verliess Cisary, dem er sich zugewendet halte, Nur Gnade war es, wenn der Eine ihn nicht als Verrüher und der Andre als einem wertbrüchigen Knadschafter bestrafte, der sich ergab, obgleich nicht mit den Waffen in der Hand, und sich dann wieder mit seiner Partit vereinigte. Wie die Würfel fallen würden, wasste er nicht, vereinigte. Wir die Würfel fallen würden, wasste er nicht,

<sup>79)</sup> ed Att. 10, 18, 80) Das. 9, 7 fin. ep. 12 (, 1, 10, 7, 5. Th. 29. A. 69. 81) ad Att. 8, 3 f. 3. u. 10, 15 fin. 82) ad Fam. 14, 7; nach einer endern Lesart am 7. 83) Das. I. c. 84) ad Att. 11, 6. 85) ad Fam. 1. c. p. Ligar. 3, 2. Phil, 23 fin, Plut. Cic, 38. Dio 41, 18. Man sicht hier wieder, wie die Griechen die römische Geschichte entstallen. 86) ad Att. 9, 11 Andio enim, bonis viris - hanc canctationem nostram non probati. Das. ep. 21 Enadam est. - Nec enim ferre potero sermones isterum, quicumque sunt. ad Fam. 7, 3; Pudori malui famacque cedere, quam salutis meae rationem ducere. Plutarch. Pomp. 64 fin. Anders ad Fam. 6, 1 ; Nec enim nos arbritror victoriae praemiis dactos, patriam olim et liberos et fortunas reliquisse; sed quoddam nobis officium iustum et pium et debitum rei publicae nostracque dignitati videbamur sequi, u. das. 5, 211 Ego is sum - qui nihil umquam mea potius, quam meorum civinm causa fecerim, ad Fam. 6, 6 Misst er die Wahl: Valuit apnd me plus pudor meus quam timor. Veritus sum deesse Pompeii saluti, quam ille aliquando non defaisset meae. Itaque vel officio, vel fama bonorum, vel pudore victus - sum profectus. Eben 50 das. 11, 27: Sive pador meus coegit, sive officium, sive fortuna. Des. 9, 5: Secuti sumus non spem sed officiam. p. Marcello 5: Hominem sum secutus privato officio non publico. Das. 6 fin. t Opinione officii, stulta feresse, certe non improba, et specie quadam rei publicae. p. Ligar. S: Nulla vi coactus, indicio ao voluntate ad ea arms profectus sum, quae erant sumpta contre te. ad Fam. 13, 29 fie.: - Aliorum consilio, hortatu, enctoritate.

wohl aber hörte er aoch immer jene Worte des Salpicius; 47) er war in gleicher Verdammniss, and fehlte noch mehr. In so trüber Stimming wanderte er nicht ins Exil; damals war ihm das Urtheil gesprochen, und er glanbte sich rein; jetzt gieng er einem zwiesachen Gericht' entgegen, wenn Casar siegte, und mit dem Bewnsstsein der Schuld. Dazu kam, dass er vorerst den gewöhnlichen Ableiter des innern Sturms entbehrte, den Briefwechsel mit Attions. Daher verlantet nun anch nichts jiber seine Reise, über den Tag seiner Ankunft in Dyrrhachium, und über den Empfang. \*\*) Man zog ihn nicht zur Rechenschaft, wie das Folgende lehrt, ohne Zweifel fand er aber nur eine kalte Höflichkeit. Nach Plutarch war er Allen willkommen. Mit diesen Worten wird die angereimte Erzählung eingeleitet, nur Cato habe ihn in gebeimer Unterredung getadelt: mir geziemte es, meinen Grandsätzen tren zu bleiben, du aber musstest aus Rücksicht auf Vaterland nud Frennde in Italien den Ausgang erwarten, nicht ohne vernänstigen Grund and ohne Noth Casar dir verfeinden und zu uns kommen, su einem solchen Kampfe Theil zu nehmen. \* 9) Cicero und seine Gefährten missfielen sich gegenseitig. Er hasste den Krieg, zumal den Bürgerkrieg, in welchem es keinen Ausweg gab, da gleich feige and laue Optimaten den Plan vereitelt hatten, als Friedens-Herold sich durchzuschleichen. Dass er gezwungen zu seiner Partei zusückkehrte, sagte jeder, und er sich selbst; er wurde nur geduldet. Man kannte seine Abneigung und Untüchtigkeit im Felde mitzuwirken, und vertrante ihm daher keine Truppen an. so) Entsprach diess seinen Wiinschen, so nährte es doch anch seine Verstimmung. Er rächte sich durch Spott über die Helden, welche aus Rom und Italien eutwichen, und sich unter den Schutz der Barbaren begaben, nud durch

<sup>87)</sup> Illum alisi irstum, hume nen ansicum, sci Att, 10, 18; obes A. 78.
88) 3. Th. 476 A. 95.
88) 1. 11. Cio. 38, listina Caio azi Agigura des Consalara gubilités, so wiche discour mehr als ciumat os errabinec; nur sin foricche hauste das Ungababilites crinden.
90 at Att. 11, à 1 sper faqi adahac comes munum, eco magis, quod its nibil poterat argi, sa misi erbunis robus apatem casst. at Fam. 9, 91 at., qui in bellio — mas ciumatis robus apatem casst. at Fam. 9, 91 at., qui in bellio — mas ciumatis robus apatem casst. at Fam. 9, 91 at., qui in bellio — mas ciumatis consultes de l'archive de l'archi

bittere Ausfälle über ihre verkehrten Massregeln und den kühnen Gedanken, das Vaterland ausznhangern und zu verwüsten. 01) Am meisten zürnte man ihm, weil er einen unglücklichen Ausgang des Krieges voraussagte, unter Menschen, die grösstentheils ans Verzweiflung znm Schwerdte griffen, and ohne Sieg and Proscriptionen nicht bestehen konnten. 92) Kanm angelangt, "berente er seinen Entschluss, als er die vielen Gebrechen bemerkte. Die Truppen waren weder zahlreich noch kriegerisch, die Ersten im Lager, den Feldherrn und einige Andere ausgenommen, so räuberisch, gransam und verschaldet, dass er mit Entsetzen an ihren Sieg dachte. Kurz, nichts war gnt, als die Sache. Deshalb rieth er zum Frieden; er fand aber bei Pompeins kein Gehör. "83) Dieser trug dagegen kein Bedenken, eine Anweisung auf einen Theil des Geldes, welches er in Cilicien erworben hatte, von ihm anzunehmen. 94) Sein Sohn, der noch sehr inng war, aber mit Eifer sich den kriegerischen Uebnngen widmete, wurde bei der Renterei zum Anführer eines Geschwaders ernannt, 95) er selbst aber nicht in den answärtigen Senat nach Thessalonich berufen. 96) Ihn verlangte nicht, den Ort wieder zu sehen, wo er

<sup>91)</sup> Diess wird von ihm selbst angedeutet. 2. Phil, 16: Ne jecis quidem respuadebo, quibas me in castris usum esse dixisti. Erant quidem illa castra plena curac: verum tamen homines, quamvis in tarhidis rebus sint, tames, si mudo homines sunt, interdum suimis relaxautur. Quod autem idem maestitiam meam reprehendit, idem iocum, magao ergumeatu est, me in atroque faisse moderatum. Er meinte freilich schua im J. 53: Jucerne tecum per literas? civem mehercule uon patu esse, qui temporibas his ridere possit. ad Fam. 2, 4; gestand aber auch unter Caesars Herrschaft: Effagere si vellem sonnullorum acute aut facete dictorum offensionem, fama ingenii mihi esset abiicieuda: quod si possem, non recusarem. ad Fam. 9, 16. So konnte er auch jetzt sich nicht verläugnen. Viele Witzworte, welche Macrob. sat, 2, 3 u, Platarch. Cic. 38 Apophth. Vol. 8 p. 165 Hatt, hier mittheilen, sind ihm offenbar angedichtet; so schonnugslos geisselte er Pompejas nicht, der salche Stachelreden weniger ertrug als Andre, wie er wusste. 92) Quo iu bello nihil adversi accidit, non praedicenta me. 93) Das. 7, 3. 2. Phil. 15: Pompeii voluntatem e me alienahat uratio mea. Autonius behanptete nach 2, Phil. 5 fin, er habe eine Einigung an verhindern gesucht, u. Dio 42, 2 n. 12 wiederholt es in der erdichteten Rede des Fuf. Calenus. 94) ad Att. 11, 3 fin. u. ep. 13 f. 4.; oben f. 78, A. 24 u. 29, 95) de off. 2, 13, 96) 3, Th. 482 A. 58,

einst im Exil sich tief erniedrigt fühlte, oder auch nur scheinbar mit Casars unversöhnlichen Feinden zu stimmen.

Die Nachrichten aus Spanien rechtfertigten ihn, wenn er am Glücke seiner Parthei verzweifelte. Dort ergeben sich am 2. August nach dem alten Calender die Legaten Afranius und Petrejus, and bald such der dritte, M. Varro, 87) mit dem Erfolge, dass nun nech einem bertnäckigen Widerstande Massilia sich ebenfells unterwarf. 96) Schon vor seiner Anknuft in Rom wurde Casar zum Dictator gewählt. 99) In dieser Eigenschaft ordnete er das Schuldwesen, Einrichtungen, über welche Cicero spottete; 100) er rief viele Verbannte zurück, auch Gabinius, dan Frennd des Clodius, Milo dagegen nicht, 1) eine neue Kränkung für den Consuler, obeleich sie es nicht sein sollte, wie die Anfhebung des sullenischen Gesetzes gegen die Nuchkommen der Geächteten, deren Begnadigung er els Consul verhindert hatte. 2) Am Eude des Jahrs gieng Casar nech Brandusium, nm seine Feinde in Illyrien anzugreifen, 1) welche das Meer beherrschten, und jetzt ench über eine bedentende Landmacht geboten. 1)

## 6. 88.

(a. 48.) Cicero schrieb wishrend des verhängnisrvollen Peldruges selten und mit grosser Vorsicht an die Seinigen, weil er fürchten messte, dass die Beten von den Schiffen oder von den Besatzangen beider Parteien an den Kästen aufgefangen wurden.<sup>4</sup>) Später sagt er in Briefen und Reden mehr über die Gescheid dieses Jahrs als jetzt. Er inssert sich fast aur über seine Privst-Verhältnisse, obgleich men leicht erkennt, dass die Wunde, weicher er keinen Namen giebt, ihn am meisten schmerzt.<sup>4</sup>). Eine Zeitlang war er ohne Geld; dann lieben ihm zwar die Verwalter des Attieus in Enirus 70.000 Sesterlins; diess genößte aber

<sup>97,</sup> Dus. 464 Å. 13 v. 465 fm. 98) Dus. 469. 99) Dus. 1. c. 190) Dus. 27 Å. 65 v. 66. 2) Pus. 1. c. 190) Dus. 47 Å. 65 v. 66. 2) Pus. 47 Å. 65 v. 66. 2) Pus. 47 Å. 69. 3) 2. Th. 475 fm. v. 483. 4) Dus. 47 Å. 69. 4) Dus. 47 Å. 69. 4) Pus. 47 Å. 69. 40 Pus. 47 Å. 60 Å. 11, 12 Å. Nove super set, cell liferat demands. 44 Åt. 11, 2 Åt. Nove super set, cell liferat demands. 44 Åt. 11, 2 Åt. Nove super set, cell liferat demands. 45 Åt. 11, 2 Åt. Nove super specific solicition 9. 4 fm. 12 Åt. Complicit solicition 9. 4 fm. 12 Åt. Complicit solicition 9.

nicht. 7) Die Gläubiger in Italien drangen auf Zahlung; 8) er liess einige Landgüter feil bieten; bei der Unsicherheit des Besitzes mochte Niemand kaufen ; 9) nur durch eine Erbschaft, welche er am 4. Februar gesetzlich antrat, wurde sein Credit einigermassen hergestellt, 10) So kennte er auch Tullia nicht anterstützen, die bei Dolabella, ihrem leichtsinnigen und verschuldeten Gemahl, und bei der Matter keine Hälfe fand. Er borte mit tiefam Schmerz, dass sie Mangel litt, und empfahl sie dem Schutze des Atticus. 11) Mit jedem Tage erwartete er ferner die Nachricht, dass man ohnerschiet der Verwendung des Dolabella seine Güter eingezogen habe; man sprach schon von dem Verluste peines Hauses in Rom, an welches er nur mit Stelz und Sehnsucht dachta. 12) Geschah das Schreckliche jetzt nicht, se war es nur verschoben, zumal da die Aristocratie die Gefangenen merdete, 13) und Cicere als ihr Genesse den Rücher fürchten musste. Mauche schieflose Nacht ware ihm erspart, hatte er Casar gekannt. Dieser war jetzt zum zweiten Male Censul. Nach der Landong in Illyrien im Januar 14) stand er dem Feinde eine Zeitlang am Apsus gegenüber; 15) dann umschanzte er ihn bei Dyrrhachium. 16) Nun schrieb Dolabella an Cicero: 17) er habe gethan, was die Pflicht, die Freundschaft, die Partei, und die Verfassung, welche er für die beste halte, von ihm fordern können; wenn daher Pempeius auch aus seiner ietzigen Stellung vertrieben werde, so möge er sich nach Athen oder nach einer andern rubigen Stadt zurückziehen. Bei Casars milden Gesinnuagen durfa er auf die chrenvellste Behandlung rechnen; doch wolle auch Dalabella gern für ihn bitten.18) Die Heffnung, Pompejus werde auf der Flotte

<sup>7)</sup> Daz. 11, 2 a. ep. 13 5, 4. Daz. ep. 3: Egos rebas amaines 8, 8 d Att. 14, 1. 6) Daz. 11, 4 in. n. at Fam. 16, 5. 10) old Att. 11, 2. 11) Daz. 1. en. 11, 3 a. 4, 12) Daz. 1. ex. 13, 10 at. 12) Daz. 1. ex. 14, 2 at. 12) Daz. 1. ex. 15, 2 d ceierez mierias accesit cilan 16, qued milt Chrystppus dixis parent — de dono, quis me miserior aus iam fair? eve, obsecve, 1 gasacor, non poissom plura scribere. 2. Fall. 15: Delebam, dobbbam, paren coascripti, rem publicam scribere. 2. Fall. 15: Delebam dobbbam, paren coascripti, rem publicam 13) 3. Th. 483 A. 68. 488 A. 81 a. 491 fas. 14) 3. Th. 483. 15) Distribution of the delebam dobbbam d

Retung sachen, warde nicht erfüllig er siegte bei Dyrrachium, und sein Gegener einen auch Intessalien: 4) Diess vermehrte den Uebermuth der Optimaten. Ihr Feldherr wünschte den Krieg in die Lünge zu ziehen, welches angeblich anch Cieror empfahl; ") er war, nicht frei. ") Der Consular erwähnte "ein gewisses Gefech;" dersen Erfolg eine thörichte Zuverzicht bewirkt habe; ") or beglietet des Heer aicht nach Thessalien; ") sondern bis in Dyrrhschlum, wo Coto mit 16 Cohorten die Kriegveasse und das Gepütc bewachte. ")

Als Pompejus am 9. August gestellagem war, 21) fishre Antonias sinne Theil des Haers mach Italieu, 24) und Güsser, welcher abwesend zum zweiten Male und anf ein Jahr zum Dietater gewählt wurde, ernante ihn zu seinem Magister Equitum, obgleich Gierer ihm verwarf, er habe das Antt sich angemast. 27) Dieser begab zich mit Gate und den andern Parteigenossen von Dyrrachium zur Flatte nach Coccyra, 25) we auch C. Cassius sich einfand. 25) Beide waren sehen im Februar des vorigem Jahra auf dem Forminaum derin einwerstanden, dans die erste grosse Schlachten Heren Kantchluss bestimmen misse, möge als den Krieg endler.

er nach Rom. Im Aufange des Briefes giebt er zwar Nachrichten von d. Franen in d. Familie; diese verdankte er aber selbst schriftlichen Mittheilangen, oder wahrscheinlicher dan Bekannten, welche kürzlich aus Italian angelangt waren, da er sagt: certum scio, iam convaluisse cam, (Terentiam.) Vgl. Th. 2, 568 A. 99. 19) 3. Th. 497 u. 501 in. Att. 7, 3. 3. Th. 505 A. 72. 21) Das. 499 A. 41 u. 506 A. 78. 22) ad Fam. 7, 31 - Nisi quadam ex pugna coepisset (Pompeius) suis militibus confidere, ad Att. 11, 4; Onid sit gestum novi, quaeris: ex Isidoro scire poteris; relique non videntur asse difficiliora. 3. Tb. 499 A. 43. 504 A. 67 u. 505 A. 71. 23) ad Fam. 9. 18; In scie non fni. Das. 4. 7; Ego id semper egi, ne interessem (rebus gereadis.) de divin. 1, 32 u. 2, 55. Liv. ep. 111. Plat. Cic. 39 meint, wegen Krankheit. Cic. klagte freilich, dass seine Gesnadheit leide, ad Att. 11, 4; es war nicht von Dauer. ad Fam. 14, 21: Valeo. Durch die Theiluahme an der Schlacht warde das Leben gefährdet n. Casar erbittert. ad Fam. 7, 3: Aut in neie cadendum fuit - voluntaria. 24) Plat. 1. c. n. Cato 55, 8. Th. 505 A. 73 u. 569, 25) 3. Th. 509. 26) 2, Phil. S n, 24. Plut. Anton, 8. 3. Th. 529 in. 27) 2, Phil. 25, Dio 46, 12 a. 13. 3, Th. 529 A. 45-48. 28) 3. Th. 569. 29) Das. A. 92, Th. 2, 121 A. 40.

oder nicht, 30) Demnach war der Krieg jetzt für Cicero geendigt, 31) Er hoffte, man werde Frieden schliessen, und sah mit Abscheu, dass man Bürgerblut vergoss, 32) Ferner wurde es ihm deatlich. dass seine Partei mit gebrochenen Kräften nichts gegen Cüsar vermochte, dem sie noch ungeschwächt nicht widersteben kommte, und dass ihm nichts übrig blieb, als im Kampfe zu fallen, oder in einen Hinterhalt, oder in die Hande des Feindes zu geralben, oder zu Juba zu entflieben, oder ins Exil zu geben, oder sich zu tödten, wenn er sich nicht zurückzog. 33) Man durfte es ihm nicht verargen, dass er nicht bei Juba's Elephanten, bei den treulosesten Barbaren für die Republik Hälfe suchte, 34) sondern da rahte, wo das Schicksal seinen Anstrengungen ein Ziel setzte, 36) Ein solches Verfahren lobte er an Domitins 3 8) und an M. Marcellus, welcher ebenfalls nicht mehr kämpfen mochte, sla man nicht mehr hoffen durfte, den Gegner zu überwinden, und durch sein Beispiel zeigte, dass ein weiser und guter Biirger nur gegen seinen Willen im Bürgerkriege austritt, nud angern bis zum Aenssersten dabei beharrt. 27) Dem Weisen geziemt es, sich in die Zeit zu fügen. 3 8) Cicero kounte nicht sagen, dass er die

<sup>30)</sup> sd Fam. 15, 15; vgl. ad Att. 7, 23 a. 24. 31) Hanc ego helli mibi finem feci. sd Fsm. 7. 3. 32) Das. 15, 15 in. ad Att. 11, 16; Cnius (pacis) ego spe in hanc frandem incidi. 33) ad Fam. 7, 3, 9. 6. sd All. 11. 6 n. 7. Bei den Namidiern. So zögerte ar anch Pompeius über das Meer zu folgen, weil er nicht mit wilden Barbaren sein Vaterland bekriegen wollte. 35) ad Fam. 6, 22. Dio 46, 12 hat in der Rede des Calenns den Sinn mit andern Worten gegeben; er verliess den Baslegten, als sei dieser durch seine Niederlage für schuldig erklärt, nad gieng zu dem Sieger über, als sei dessen Sache ann die gerechte. 36) Abenobarbus, der Sebu des Cousuls vom J. 54. ad Fam. 6, 22. 3. Th. 24 fin. 37) ad Fam 4, 7 n. 9. 38) Das. 4, 9. So dachte anch Verres, der desbalb sehr getadelt wird, weil jede necessitudo als heilig geschtet werden soll. Verr. A. 2 lib. 1, 14; Sallaans repente factus est, - Tas fags neferis, proditio consulis tui conscelerata. Das. c. 15: Etenim si haec perturbare omnin et permiscere, volumus, totsm vitam periculossm, insidiosam, infestamque reddemus; si nullam religionem sors habebit, nullam societatem coninactio secundae dubiaeque fortuase. - Ipse Sulla, cui adventus istius gratissimus esse dehait, ab se hominem atque ab exercita sao removit, - Nullse sant occultiores insidiae, quam eas, que latent in simulatione officii, aut in alique neccessitudinis nomine, - Repente relinques (conquiem)? deseras? ad adver-

Waffen piederlege, denn er hatte nicht gekämpft; er kennte auch nicht behanpten, dass er sie mit Fng und Ehren niederlege. Die Aristocratie gab ihm auf, zu rüsten, und er rüstete nicht. Sie beschied ihn nach der Ostkiiste von Italien, wo sie ihre Macht zusammenzog, und er blieb an der Weatküste, und unterhandelte ohne ihr Wissen mit dem Feinde. Sie entwich über das Meer; er folgte ihr erst nach drei Monaten, und that abermals nichts. Wäre er sher nicht eine unuitze und lästige Zugabe zum Tross gewesen, so würde der Krieg um so weniger jetzt für ihn geendigt sein, welchem seiner Worte man auch glauben mag, er habe der Partei, den Gntgesinnten, der Sache oder Pompejns gedient. Die Partei einigte sich nicht mit Casar durch Verträge. und sie unterwarf sich nicht, dem Einzelnen in ihr war es nicht gestattet, seinen besondern Frieden zu schliessen. Cicero nannte sie oft die Gutgesinnten, und ihre Sache die gute. Sie hatte noch eine grosse Flotte, ein Heer, welches sie wieder sammeln, und Bundesgenossen, deren Beistand sie erzwingen konnte; es gab also keinen Grund, nach einer verlornen Schlacht sich von ihr and von der gaten Sache loszusagen. Wenn aber Cicero glaubte, dass er in dieser Hinsicht nicht mehr gebunden war, so bezeichnete er doch oft Pompeins als seinen Wohlthäter; er versicherte wiederholt, nur aus Liebe und Dankbarkeit gegen ihn ziehe er in den Krieg, für ihn konne er sterben. Pompejus gelang es vielleicht, sich zu retten; dann war es kanm zweifelhaft, dass er zu seiner Flotte eilte, und mit ihr and mit Hülfe trener Frennde, die er jetzt vorzitglich bedurfte, die mehr zerstreuten als vernichteten Landtruppen von nenem vereinigte; mit den Schiffen konnte man ihn anfanchen; Cicero wurde zum Führer gewählt, nur, wenn er sich die Gewissheit verschafft hatte, dass Pompejus nicht mehr lebte, war die Rechnung zwischen ihnen geschlossen. Da er nun aber erklärte, bei Pharsalus sei der Krieg für ihn geendigt, er habe stets die Absicht gehabt, den Ansgang der ersten grossen Schlacht zn erwarten, so bestätigte er selbst, dass er nur deshalb so spät als möglich sich auf dem Kriegaschanplatze ein-

sarios transeas? O acelas, o portentum in ultimas terres experiandum! Cicero fibilie hald, dass er anch zu einem selchen Ausruf Anless gab. S. unten A. 52.

fand, well er nicht wusste, wer siegen werde, und dass er zuletzt nar aus Furcht vor ailgemeiner Verachtung sich denen zugesellte, welche er nicht aufhörte, "die Unsrigen" zu nenuen.

Dia Optimaten in Corcyra bestimmten Cato den Oberbefehl: er verwies sie an Cicero, den Consular und Imperator, Man kannte ihn, aber eine so gewichtige Empfehlung entschied; überdiess galt es nur, einstweilen Ordnung und Einheit berzustellen. Als er nicht nur den Antrag abiehnte, soudern auch vor autzlosem Kampf' warnte, schalt man ihn einen Verräther, und Cneus, der ältere Sohn des Pompejus, von Natar hestig bis zur Wildheit, drang auf ibn ein, um ihn zu tödten, welches Cato verhinderte. 39) Jeder handelte nun nach eigenem Ermessen. Einige verbargen sich an ablegenen Orten; Andre gieugen nach Africa, den Krieg zu erneneru, Cicero ergab sich dem Sieger. 40) Er reis'te wahrscheinlich über Patrae in Achaja, wo M. Curius ihm aufnahm, wie auf der Riickkehr von Cilicien, 41) und erreichte in den letzten Togen des Septembers Brundusium. \*2) Hier blieb er bis zum September 47, um bei Casar, welcher jetzt die Kriege im Osten geendigt hatte, seine Begnadigung zu bewirken. 43) In dieser Zeit fiihlte er sich ungliicklicher und noch mehr gedemithigt, als während des Exils in Thessalonich. Es war ihm in der lebhaften Seestadt unmöglich, sich den Blicken der Menschen zu entziehen, und er sah grösstentheils stokte, fröhliche Casarianer, unter welchen wenige so gegen ihn gesinnt waren,

<sup>30)</sup> Pitturch. Cic. 30 a. Coto 55. Die 66, 12 s. 22. 3. Th. 570 d. 50 De Beforbste deute ner von fera und diesea Antirit. Ernat noble perivat, quai quidquam de uestra salute descruitaemus, quod nen fefen illis comissemus, ut quad utilizar rej publicle fereti, ecc atien ud bestiramu untilium condegare, quam ved emeri, ved cam spe, si con epolme, et silvantes vivere a firm 9, 6. Matthe de pose dizi, e in japo belle un experti, p. Mercell. 5, Quam vero, excertia maines, ego, qui poda sentes scient cam capità mei pericato sensi. Dan, 6, it Alteres propuencia im anuma experti, p. Mercell. 5, Quam vero, excertia maines, ego, qui poda sentes experti, p. Mercell. 6, Quam vero, excertia maines, ego, qui poda sentes experti, p. Der Farazilium antem precisium naucor fainesm armoras um deptimate del maine de la consecución de productivo de la consecución de l

wie der edle Matius, der von Tarent herbeiellte und ihn begriinste. 44) Mancher bittere Spott der rohen Krieger mochte ihn verwunden. Man wasste nicht mehr, wem er angehörte, und was er wollte; der Imperator hatte nicht gefochteu; er war mit seinen Lictoren von Pompejus zu Cäsar, von diesem zu jenem. and von jenem wieder zu diesem übergegangen, 45) und erwartete wohl per Nachrichten aus dem Felde, um abermals die Rollen zn wechseln. Von Anfang peinigte ihn der Gedanke, dass jedet Gatgesiante ihn verabscheue, dass seine Partei sich ermannen, und er dann unfehlbar büssen werde. \*6) Auf der andern Seite war er ungewiss, ob er bei dem Dictator auf Verzeihung rechnen dürfte; 47) er wünschte Cäsars Untergang, und doch nicht den Sieg der Aristocratie: die Götter selbst kounten ihm nicht helfen-Obgleich er die Folgen seiner Handlung mehr beklagte, als diese, so vermochte er das Gefühl nicht günzlich zu unterdrücken, dass sie an sich verwerflich sei. Er nennt sie eine Uebereilung; \*\*) eine Unbesonnenheit; \*8) eine Verirrung; \*0) eine Thorheit; \*1\*) einen Fehler; 11) ein Vergehen, 12) und er bereute, 13) Die

<sup>44)</sup> ad Fam. 11, 27. 45) Att. 11, 6: Quos (lictores) ego modo paullisper cum bacillis in turbam conieci, ad oppidum (Brundnsium) accedens, ne quis impetus militum floret. Recepi tamen postea ad me domum. Das. ep. 7. 46) Weil er nicht Theil nuhm an d. conspiratio certorum hominum contra dignitatem Cassaris, p. Deiot, 4. 47) ad Fam. 14, 12: Metno, na id consilii ceperimus, quod non facila explicare possimus. 48) ad Att. 11, 5 in, t Quae me causaa movarint - impetu magis quodam animi nti, quam cogitatione etc. 49) Das. 11, 8: Maximas poesas peado temeritatis meae. 50) Das. ep. 25 in.; Omnia facimus iis arroribus etc. 51 a) Das. ep. 11: Video --- nos staltitina nostras gravissimos poeses pendere. 51b) Das. ap. 15: Ii untem ex Africa iam affuturi videntur. --Alii capti, alii interclusi non venient in dubiam de voluntate. - Solins meum peccatum corrigi non potest. Das. ep. 23: Equidem in meo tanto peccato etc. 52) Culps. Dus, ep. 14 u. 24. 53) Als dia Optimaten in Africa beslegt waren, sagte er von diasen; son stultitia periisse. ud Fam. 4, 3, and or schrieb sun an Varro: Consilii nestri, ne si cos quidem, qui ld secuti non annt - nicht au Caser übergegaugen - non ponniteret, noble poenitendem putarem. Secuti enim sumus non spem sed officium. Reliquines autem non officient, sed desperationem. Its verecundicres faimus, quam qui se dome non commoverant, saniores, quam qui amissis opibus, domuns non bestetterunt, ad Fam. 9, 5, Unten A. 80.

Freunde in Rom sollten ihm rathen, und waren verlegen; er durfte in seinen Briefen sich nicht einmal offen gegen sie aussprechen, und insgeheim, in der Nacht sich der Hauptstadt zu nähern, welches Attions vorschlug, schien zu gewagt. 54) Auch in der Familie fand er keinen Trost. Er glaubte, dass Terentia sein Hauswesen zerrüttet habe, 5 t) und verbat ihren Besuch in Brundnsium; 16) seine Tochter war krank, ihr Glück durch die Verbindene mit Dolabella zerstört, 57) Bruder und Neffe blieben in Griechenland; iener ansserte sich nachtheilig über ihn, und wollte Casar dadurch besänstigen, wie er fürchtete, dass er ihm. allein die Schuld aufbürdete. 5 8) Nun versicherten zwar Atticus und Andre, sie billigten geinen Entschlass; and wer konnte ihn such tadeln, wenn er sich von Menschen trennte, die ihre Mitbürger ächteten, und mit Hülfe der Barbaren sie zu plündern gedachten; er musste aber in irgend einer Stadt verweilen, bis man ibn rief; dann gab es nicht so viel Gerede, und er war weniger elend, as) Unleidlich worde ihm der Aufenthalt in Brundnsium, und Rom durfte er sich nicht nübern, wenn nicht etwa Oppins und Balbus, die Günstlinge und Geschäftsträger des Dictators, es genehmigten. Sie schrieben, Cüsar werde ihn ehren und erhebeu; seine Flucht zu Pompejus machte es sehr ungewiss-Vorerst war ihm eine Ausweisung über seine Rückkehr das Wichtigste, Vielleicht bewirkte Atticus, dass jene Männer, und anch Trebonius, Pansa und Andre Casar meldeten, er sei mit ihrem Wissen und Willen gekommen. 60) Das Schicksal der Republik beunrnhigte ihu nicht, und eben so wenig schien es seinen Schmerz zu vermehren, als er in den letzten Tagen des Novembers von dem Tode des Pompejus benachrichtigt wurde, der angeblich noch auf dem Wege nach Aegypten sich ehrenvollt über ihn äusserte: 61) ein solches Ende war vorauszuschen; überall

<sup>54)</sup> ed Ått. 11, 5. 55) Das. 11, 16. 56) ed Fam. 14, 12.
75) Das. 14, 19, 10 ad Åt. 11, 6 e . 17, ed Fam. 14, 9 e. 17. 58) ad Ått. 11, 5.—9. . 59) Yest konste man es abnden, dass er sich emferns hette, und dass er ohns Eristabniss zwrickkam. 60) ad Ått. 11, 6. 2. Th. 604 Å. 19. Mass finder nieht, dass Att. ciese so bedenklichen Astirages sich emtlediges, ohljeich Rühhn und viele andre Classrianer (fin. sic hiram skrivajer symbolichet warens. ad Tun. 6, 10 e . 12. 6) 2. Phil. 15 fan.

würde ihm dasselbe begegnet sein, da Könige und Völker an seinem Gliick verzweifelten; Cicero bedauerte ihn; er kannte ihn als einen braven Mann von unbescholtenen Sitten und würdiger Gesinnung. 62) Die Rede für das manilische Gesetz beweis't, und diese nicht allein, dass er ihn auch von andern Seiten kannte. Man behauptet, die Vorsicht habe ihm nicht erlaubt, mehr zu sagen: 83) aber den Freund, den Wohlthäter durfte er, der so leicht Thränen vergoss, wohl beweinen. Die Gefährten des Ermordeten, bemerkt er, überliessen sich dem Schmerz, als sie nicht mehr für sich selbst fürchteten; 64) in seinen Schriften findet sich keine Spur, dass diess auch von ihm gilt; vielmehr wiederholte er im J. 46: unter der Herrschaft des Pompejus würden wir nie um unsre Meinung befragt sein,65) und 45: unser Sieg hätte uns Sclaverei gebracht, 68) Er hatte Pompejus als Staatsmann und Feldberrn eine lange Zeit überschätzt, und wurde durch den Rückzug aus Italien und durch die Schlacht bei Pharsalus plötzlich enttäuscht. Wie verschmähte Liebe in Hass, so verwandelt sich die Bewunderung, welche auf einem unrichtigen Urtheil beruht, leicht in Verachtung. 67) Auch die Dankbarkeit fesselte Cicero nicht an den ehemaligen Trinmvir, 5 s) er erinnerte sich an sein Exil, und an die Drohungen, mit welchen jener Italien verliess. Daza kam, dasa er durch den Mord gerechtfertigt zu sein schien. 68) So folgt nnn unmittelbar: 70) über den Tod des Fannius 71) soll ich dich trösten? er sprach ohne Schonung von deinem Zuritckbleiben. L. Lentulus 72) behfelt sich das Haus des Hortensius vor. Casars Garten und dessen Villa bei Bajae. Allerdings handelt man so auch auf dieser Seite; auf der andern war aber kein Mass und Ziel; denn Alle, die in Italien geblieben waren, wurden den Feinden zugezählt.

Noch viel mehr zürnten die Optimaten, wenn man nach Italien zurückgieng, und sich nnter den Schutz des Feindes begab. Cicero war zunächst vor ihrer Rache gesichert, ar wasste aber

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>3)</sup> ed Att. 11, 6 §, 3, 8, Th. 528 Å. I. 83) Bénquenit. In demandem Brieff heschattigt Cic. de Căzariaser der Ramboucht. 69) Turc. 3, 27. 65, 64 Fam. 4, 9, 66) Date, 6, 21. 67) ed Att. 8, 10. 68) Oben §, 68, A. 17. 69) Unteh Å. 80. 79) ed Att, 11, 6 §, 3, 71) S. Th. 447 Å, 9. 72) Cost. 49.

nicht, ob der Sieger seine "Uebereilungs" verzeihen, und ihn auch wer dalden werde. Nach der Meinaung des Oppitas und Balbon durfte er auger die Lictoren beibehaften, "?") wegeger Antoinier "); ihn zwur nicht födtete, "?") aber doch die Abschrift eines Briefes von Cisar an ihn gelangen liese, in welchem dieser und die falsche Nashricht; dam Cuto und L. Metellar") nicht wieder in Rom seigen würden, jeden abzuweisen gebot, dem er nicht selbat die Birkkehe gestattet habe. Demnach bat Ahnoinie, es in extischildigen, wenn er gehorche. Eitero erwiederte: Doladella sei von Cisar erwischigt, ihn nech lüßen einzaladen, und auf dieses Schriben seines Schwiegersohn seit er gehommen."?

Beld sucher wurde ihm megezelgt, dass Antonias ihn and Dechuns Laelius \*4) in einem Edict namentlich ausgenommen habe, chee neue Ursach der Unsmirtiedenlicht: \*) Man sollte ihn schweigend gewihren lassen, nicht aber seinen zweiten Absil von der Arkstonentie der Welt verkrüdigen, obgleich der Migster Equitum under seinem Verbaltungs-Befehlen nicht auders handeln konnte, und sich Amsprach unf Dank erwarb, wenn er Gieren und dessen-Varrwändere glanbte. Jeuer sucher Trost bet Attiess, der ihm beweisen sollte, dass er die Achtung der Gutgesinnten nicht günlich verwirkt Inde und vielleicht in den Ereignissen Veranlasung and, ihn zu berahligen, etwe im Tode der Fompejat. Man sogte,

<sup>73)</sup> ad Att. 11, 7 in. 74) Oben A. 27. 75) 2. Phit. 3 n. 24 76) V. Triban 49. 2. Th. 57. 77) ed Att. 11, 7. 2. Phil. 3: Quem ipse vlotge -- salvum esse voluisset, in Italiam ire iussisset, eum tu occideres? Antonius kounte sogleich Dolabella befragen; deshalb ist nicht auzunehmen, dass Cic. ibn unbedingt mit einer Erdichtung abfund, wie er Oppius und Andern zumnthete, Casar zu tauschen. Diesen Wunsch ausserte er am 28. November ed Att. 11, 6, wo er auch sagte : in oppido aliquo mallem resedisse, quoad arcesserer; u. jetzt, um die Mitte des Decembers hezog er sich auf Dolabelle, welcher daher später als er vom Kriegsschauplatze eintraf, de es niefit gloeblich ist, dass er seinem Schwiegervater die wiehtige Nachricht sonst so lange vorenthielt. Bei dem Allen entdeckt man hier wieder eine Unwahrheit, .. Cio, kam nicht nich dem Empfange jener Nachricht; sondern sia wurde ihm nach dem Vorigen mitgetheilt, als er soben is Brendusinitewar; er fürchtete aufangs verfolgt se werden, weil er obne Erfanbniss des Dictators erschien. 781 3, Th. 480 A. 31 u. 5. Th. 619 A. 89. 790 a4.) Att. 11, 7 a. 9. 21. 3 Th. 4.2 \* 3

es sei Unrecht, dass Cicero ihn nicht begleitete; jetzt wusste man, wie er endigte, und Cicero erschien weniger tadelnswerth. \* 0) Warum gieng er aber nicht mit Cato, Metellus Scipio und den Uebrigen nach Africa? diess wurde am meisten geriigt. Er mochte nicht mit Barbaren, die wegen ihrer Falschheit berüchtigt waren, 81) die Republik gegen ein siegreiches Heer vertheidigen. Freilich begaben sich viele brave Männer nach Africa. Die Sache war schwierig; es hieng wieder Alles davon ab, was ferner geschah; ob Einige oder auch Alle ihre Sicherheit vorzogen; \$2) wenn sie beharrten und siegten, so liess sich leicht ermessen, was Cicero erwartete; und wenn sie besiegt wurden? -so starben sie eines rühmlichen Todes. 83) Atticus kam nicht nach Brundusium; er bedurfte keiner Entschuldigung, in Rom konnte er mehr niitzen, und sein Fürwort war jetzt nöthiger als je. 84) Denn Viele mochten an den Dictator berichten, Cicero bereue, dass er die Optimaten verlassen habe, und missbillige Alles, was geschehe; 84) "obgleich Beides vollkommen gegriindet war," so ersuchte er doch Atticus, dabin zu wirken, dass Balbus und Oppius in ihren Briefen das Gegentheil bezengten, und ihm Casars Gunst erhielten. \* c) Zugleich empfahl er ihm seine Tochter, die bei Mangel und Kummer keine andre Stütze hatte: ein Strom von Thranen hinderte ihn, mehr hinzuzustigen. 67) Schon früher gab er dem Freunde den Auftrag, unter

seisens Namen an Minucius Basilas, \*\*) an Servilius Issurios. Cisars Collegen im Cousulat, und en andre Minner vos Estifans zu schreiben; vermissten sie sein Siegel oder seise Hand, so konato er ihnen angeu, dass die Umstände Vorsicht erforderten.\*\*) Die Bitte wurde gewährt.\*\*

## 6. 89.

(a. 47.) Die Caesarianer hielten sich aber nicht für befugt, Cicero nach Rom einzuladeu, wie sehr sie ihn fibrigens mit Achtung behandelten; nur der Dietator vermochte ihu aus dem Kerker in Brundusium zu befreien, wo er daher bis zum September blieb. Br hatte erklärt, uud auch Autouius in eiuem Edict, dass ihm der Aufenthalt in Italien gestattet sei; deshalb durfte er nicht mehr an einem einsamen Orte in Griechenland oder auf den Inseln sich verbergen, obgleich er einen Augenblick daran dachte, weil sonst Casar vou neuem beleidigt wurde. Und diese Noth bereitete ihm nicht das Schicksal, sondern er sich selbst; 91) bei der Ueberlegenheit des Fejudes wollte er sich nicht iu den Kampf mischen; dennoch folgte, oder gehorchte er vielmehr, den Seinigen. 92) Wie sein Bruder Quintus gegen ihn gesinnt war, ergab sich aus dessen Briefen an Atticus und an Andre; er erbrach und las sie in Brundusium, und wurde so schmerzlich davon ergriffen, dass er an seinem Geburtstage, dem 3. Januar, den Wuusch äusserte, nie geboren zu sein, oder keinen Bruder zu haben. 93) Während er in Erwartung der Proscriptiouen aich äugstlich um die Freuudschaft der Grossen in Rom bewarb, wurden ihm Quintus und dessen Sohn als seine Ankläger geuannt. Jener sprach in Patrae mit Erbitterung von ihm, und dieser zeigte in Ephesus den Entwurf zu einer Rede,

<sup>88)</sup> Der unter Class in Gallien diesels, n. dann zu seinem Mirderen gabbern, 3. 7th. 497. 89) ad Ant. 11, 2. 18 n. 6. 99) Dan. 11, 7 j. 3 n. ep. 8 fin. 'Sie neugt von grossem Vertrauer, mach in Bezichung auf den Sill, is der Bertrag count leicht endeckt werden konnen. Antiens sich ischen in J. 58 darii gelicht, abs Ch. verbaust war, 5. 7th. 85 A. 26, n. 47 leinstete er him denselben Dienst, ad Ant. 11, 12 j. 3 w. gr. 13 fin. '19) 3 dat. 11, 9 f. 22. Eve Unwhelcht, und nicht bleen, weil er Claser das Gegentheil sagte. Unten A. 5. 5.

in welcher er sich und den Vater als Verführte bezeichnete. 14) Der Neffe sah Casar im Juli in Antiochien. 91) Cicero selbst versicherte dem Dictator wiederholt, er sei nur aus eigenem Antriebe zu Pompejus gegangen, aus Schen vor dem Gerede, nicht auf Anstisten des Quintus, welchen er freundlich aufzunehmen bat. 96) Nun war man vor Casars Rache gesichert, wenn die Optimaten ihm die Herrschaft entrissen; Cicero wusste am 21. Januar, dass sie in Africa gerüstet haben, dass Spanien für sie gewonnen 97) und Italien unzufrieden sei; 98) diess beruhigte ihn aber nicht, da er die Aristocratie mehr fürchtete, als ihre Gegner, 99) Sie erstarkte, Alles veränderte sich zu Gunsten der guten Sache, gewiss büsste der Consular für seine Thorheit; 100) er war in dem traurigen Falle, dass ihm nun heilsam zu sein schieu, was er früher als ein Unglück betrachtete. 1) Man sagte sogar, die Römer, welche in Achaja und Asien Casars Rückkehr aus Aegypten erwarteten, um Begnadigung zu bitten, würden sich nach Africa einschiffen; dann stand er mit Laelius\*) allein. 3)

Es vermehrte seine Leiden; dass er ohnerachtet einiger Réschftens') sich zu Auleihen genötligt sah, ad aus Leben in Brundanium, die Unterhaltung der Lictoren und der Dienerschaft grosse Kosten vermenzelte.') Sein Schwiegersohn Dolabella sechte jetat als V. Triban seine Schulden durch ein Gesett zu tilgen, welches von Verpflichtungen dieser Art onthand, and vernalasste dadarch eine heltige Ghürung.') Cierer transerte über die Schande seiner Familie;') er durfte nicht mehr auf das Fürwort eines Unrahtufters rechnen, der nam wohl selbei in Ungade fiel, und wagte es auch nicht, Tallis von dem Güstränser

<sup>94)</sup> Des. 11, 10 n. 11 fn. 95) Des. 11, 20. 3. Th. 99 Å. 9. Uses No. 18 § 1. A 2e. 89) ad Att. 11, 12 § 1. netes, § 12 & 4. 4. 69?) Ustes Å. 20. 98) Weges der Auschweifengen des Antosies. 1. Th. 73 fn. 89) ad Att. 11, 10 § 2 n. 31 Çodd est, shi acquiesceas? 190 Das. 11, 11 n. 12 § 2. 1) Casars Sieg. Das. 11, 13 § 1. 2) Oben § 88 Å. 78. 3) ad Att. 11, 18 n. 15 in. 4) Das. 11, 13 § 1. 15 § 3. 14 § 3. 15 fn. 2 § 3. Das. 11, 11 § 2 n. ep. 25 fn. 60 Das. 11, 12 § 2. n. 15 fn. 2 § 25 fn. 2 Th. 568 Å. 3. Th. 561. 7) Dio 44, 16 ist der Meisung, r sei dausatis Rom gewants in Rom gewants

zu trennen. 4) Um so weniger, da Quintus noch immer zurnte, in einem Briefe au ihn nur bedauerte, dass er durch die Aeusserungen über ihn in Schreiben an Andre Atticus betriibt habe, and dann ohne Schonneg die Beschwerden hinzufügte, welche auch Casar horen sollte, und Cicero nicht naher angiebt. 9) Dieser schweigt auch von seiner Antwort; er bemerkt nur, dass bald ein sehr bitteres Schreiben von dem Neffen eintraf, 10) Gegen Ende des Jani bezeugte ihm der Bruder seine Theilnahme, weil er nicht mehr an seiner Begnsdigung zweifelte. 11) Auch M. Brutus schrieb aus Asieu, um ihn zu trösten. 12) Aber Atticus gestand ihm, dass er keinen Ausweg sehe, und er musste ihm beistimmen. Von Casar hatte er keine gewisse Zusage, and wenn auch ein solcher Mensch ihm Verzeihung zusicherte. so wurde damit nichts verbürgt; 13) er schien überdiess in Alexandrien sehr im Gedränge zu sein, da er nicht einmal schrieb. 14) Man erwartete dagegen um die Mitte des Mai jedeu Tag die Leute aus Africa. 15) Atticus sollte rathen; freilich eine nicht leichte Aufgabe. In Brundusium kouute Cicero nicht länger bleiben; es fragte sich, ob er sich insgeheim Rom näherte, oder Italien wieder verliess. 18) Ein Brief von Casar, welchen man ihm mittheilte, schien geeiguet, ihn zu beruhigen; er zweiselte an der Aechtheit, 17) und glaubte, jeuer werde sich nicht behaupten, und ihm also weder nützen noch schaden köhnen, da ihn in Asien, (A) Illyrien, (9) Spauien, (9) in Alexandrien, (21)

<sup>8)</sup> ad Au. 11, 23 f. 2: Melina quidem in pessimis nihil fuit discidio. ---Placat mihi igitur, el idem tibi, nuntium remitti. ad Fam. 14, 10; dann aber an Terentia, das. 14, 13; Oned scripsi ad te - de nuntio remittendo, quae alt istius (Dolahellae) via hoc tempore, et quae concitatio multitudinia 9) ad Att. 11, 13 f. 2. 10) Das. 11, 16 f. 2. 11. 23 6. 1. 12) Cic. Brnt. 3. 4. Th. 25 A. 85. 13) ad An. II, 14 u. 20. 14) Das. 11, 15. 3. Th. 560 fin. 15) Ii ex Africa iam affaturi videntur. ad Att. 11, 15 in. 16) Das. 1. c. n. ep. 23 fin. 17) Nicht ohne Grand, Das. 11, 16 in. u. 17 fin. 3. Th. 561. 18) Domitius Calvinus wurde v. Pharnacea, d. Sohne Mithridates d. Gr. geschlagen, 3. Th. 551 A. 66. 19) Wo Gahinins grossen Verlust erlitt. Das. 60 nf. 528. 20) Durch die Schuld den Proprat, O. Cassius, Dan, 466 in, 629 A. 43 n. 2, Th. 156 fin. 21) Hier hatte Casar bereits im Marz nach dem alten Kalender dan Krieg geendigt; er gieng aber erst im Anfange des Juli von Aeg. nach Asien. 3. Th. 549 u. 553.

217

Rom<sup>23</sup>) und ladiga<sup>23</sup>) ein Unabil nach dem andern traf; wenn er sich im Osten reitete, so war doch das africanische Heer fräiher in Italien, und damit Alles entschieden. Deshalb wurde Attiens am 3. Juni sochmals aufgefordert, sich über die schwierigen Verhältsiese zu erklären.<sup>24</sup>)

Tullias Besuch in Brundusium am 12. jenes Monats erheiterte den Vater nicht, welcher sie so bald als möglich zurückschicken wollte, da er ihr Ungliick nun in der Nahe sah, und sich selbst anklagte, weil er ihre Verheirathung mit Dolabella sugelassen, nicht längst ihre Scheidung bewirkt hatte, und sie anch jetzt nicht bewirkte. 25) Am 20. Juni war sie noch bei ihm, 26) Sie überbrachte ihm Briefe von Atticus, nach welchen Oppius mit ihm zufrieden war; mochten die Menschen in Rom ihn lieben oder hassen, es konnte ihm gleichgültig sein. 27) Indess versprach er in seinen Reden sich zu mässigen; er wusste doch nicht, ob der Sieger von Pharsalus nicht ferner siegte, 28) Sein Sohn sollte ihn im Osten aufsnchen, und die Berichte des Bruders und Neffen widerlegen. 29) Dann anderte er seinen Entschluss, weil man in der zweiten Hälfte des Juni wieder glanbte, Cäsar sei in Alexandrien in grosser Gefahr. 10) Was aber anch geschah, die Marter, in Brondusinm zn sein, wo überdiess die ungesnude Luft ihn aufzureiben drohte, 11) konnte er nicht länger ertragen; er schrieb deshalb an Antonius, Oppius und Balbus. 32) Ohne Vollmacht von ihrem Gehieter durften sie nichts bewilligen. Man erzählte im Anfange des Juli, jener habe den Krieg in Alexandrien geendigt und die Stadt verlassen; Cicero wusste nicht, was er wiinschen sollte. In jedem Fall sah man nun der Entscheidung entgegen; die Parteien einigten



<sup>22)</sup> Darch die Neneusgen der Delabella, Oben A. 6. 23) Durch die Menterei der Legionen in Campanien. 3. 7h. 562. 24) and Att. 11, 16 j. 1. Die gwie Sache, die Republik, das Varstrand wargan nach dabel belabiligt; nichts. epinnet hier an den Verfanzer der Verinnens, der Geblighann a. 5) Darn. 14, 15. 27) Seit er Ciaer aufgah, u., aur die ebenstägen der Dereitsgenomen in Arford fürcherten die Att. 11, 17. 28, 19. and. a. 40, 21, 21, 22, 24 fa. 29) Dar. 11, 17. ed Fam 18, 11. 30) ad Ant. 11, 18. v. 45 Fam 18, 15, 19. 46 Aug. 11, 11, 24 fam 18, 11. 30) ad Ant. 11, 18. v. 45 Fam 18, 15, 19. 46 Aug. 11, 11, 24 fam 18, 11. 30) ad Ant. 11, 18. v. 45 Fam 18, 15, 12 fam 19, 11, 12, 24 fam 18, 11. 30) ad Ant. 11, 18. v. 45 Fam 18, 15, 12 fam 19, 11, 11, 24 fam 19, 11, 12, 24 fam 19, 11, 24 fam 19, 12, 24 fam 19, 24

sich nicht, und die, welche in Italien berrschte, konnte nicht bestehen, wenn auch die andre sich nicht regte. 33) Schloss man einen Vergleich, so war Cicero geholfen; 34) aber er hoffte es nicht, obgieich Atticus meinte, man könne schriftlich unterhandeln.35) Sein Schicksal blieb auch ferner zweifelhaft. Am 11. August hatte er noch keine Nachricht, wann Casar zurückkommen werde; 16) doch erhielt er schon am folgenden Tage einen Brief von ihm, der in einem ziemlich würdigen Tone abgefasst war. 37) Dann hörte er, sein Bruder und mehrere Andre seien begnadigt; aber eben diess bestärkte ihn in seinem Verdacht; die Rache würde verschoben, man wollte die Opfer sicher machen, und noch immer fürchtete Cicero die Aristocratie in Africa. Es war dasselbe, ob das Verderben ihn an der Küste oder in einer andern Gegend ereilte; zeigte sich daher Casar auch jetzt nicht in Brundasium, reis'te er, wie behauptet wurde, über Patrae sogleich zum Heer nach Sicilien, um den Feidzag in Africa zu eröffnen, ao begab sich der Consular in die Nühe von Rom. 18) Er äusserte später, am 27. August, die Vermuthung, jener werde wegen der Weigerung zeiner Soldaten, sich nach Sicilien einzuschiffen, Italien berühren. 39) Gerade jetzt, wo er mehr als je mit Furcht an die Zukunft dachte, las er das Schreiben, in welchem sein Bruder ihn bei dem Dictator angeklagt hatte. Nur der Hass gegen ihn, die Absicht, seine Schmach bekannt zu machen, konnte diesen bestimmen, es Oppius und Balbus zu schicken, von welchen es unter der Vermittiung des Atticus, eines sorgsamen Geschäftsmannes, an ihn gelangte. Sein Schmerz war gross; er wünschte, den Brief nie gesehen zu haben, der ihn zugleich günzlich entmuthigte, 40)

So überlegte er noch am 1. September, ob er Cäsar nach dessen Ankunst begrüssen, oder Andre beaustragen sollte, ihn zu

<sup>38)</sup> Des. 11, 25; oben A. 18 f. 38) Bossoders ween man ihn stur Vermitter while. of abt. 11, 19. 35) Des. 11, 24 fin. 36) of Fem. 14, 21. Der Krieg mit Fharmaces, der am 2. jesen Monast bei Zela gecollagen wurde, verzügerte die Richkeln. 2. Th. 555. 37) af Fam. 18, 22. p. Ligne. 23. — Apad eum., (box 600.), qui dem eer Adpyrio literas mids, ut casses idem, qui fnissen. 38) af Ant. 11, 20 s. 21. 39) Das, 11, 22. 49) Das. 11, 21 s. 22.

entschuldigen; \*1) auf die Nachricht, er sei bei Tarent gelandet, eilte er ihm entgegen, und fand nicht einen zürnenden Herrscher. sondern einen grossmüthigen Freund, welcher ihm sogar die Beschämung ersparte, in Gegenwart des beiderseitigen Gefolges sich zu rechtfertigen; deun kaum hatte er ihn erblickt, als er zuvorkommend sich ihm näherte, und sich ohne Zeugen mit ihm unterhielt. 42) Cicero wurde nicht von seinem Argwohn geheilt; nur der Rücksicht auf das Heer der Optimaten glaubte er diese Milde zu verdanken; und wenn es ihn nicht befremdete, dass von seinem Triumph nicht mehr die Rede war, so trennte er sich von den Lictoren doch nur mit einem schmerzlichen Gefühl. Der Bürgerkrieg entzog ihm die höchste Ehre, und der Urheber war Casar; es gab keinen Ersatz, und schon aus diesem Grunde auf seiner Seite auch keine Versöhnung. Die Rückkehr nach Rom wurde gestattet, und er benutzte es gern; musste er nun einmal der Freiheit entsagen, so wollte er wenigstens in der Hauptstadt sein, wo er Grosses gethan hatte, wo Atticus, sein Haus und seine Bücher ihn erwarteten. 43) Am 1. October meldete er seiner Gemahlinn von einer Villa bei Venusia, dass er am 7. oder 8. auf dem Tusculanum eintreffen, und dort eine Zeitlang verweilen werde. 44) Bei dem Mangel an Nachrichten ist es ungewiss, ob er auf dem Gute blieb, bis Cäsar im December nach Africa abgieng; 45) er war aber vor dem Ende des Jahrs wieder in Rom, ein Glück, welches er seit der Statthalterschaft in Cilicien, oder seit dem Mai 51 entbehrt hatte, \*6)

<sup>41)</sup> Das, 11, 22 u. ad Fam. 14, 22. 42) Plutarch, Cic. 89. Dio 46, 12 u. 22. Senec, Sussor. 7: Merito - illo tempore vixisti, quo Clisar ultro te rogavit, ut viveres sine ulla pactione. Gic. p. Ligar. 6: Mihi vero, Caesar, tua in me maxima merita tanta corte non viderentur, si me, ut sceleratum, a te conservetum putarem. de off. 1, 31: Catoni quum incredibilem tribuisset natura gravitatem, eamque ipse perpetua constantia roborevisset, semperque in proposito susceptoque consilio permansisset, moriendum potius quam tyranni vultus adspiciendus fuit. 3. Th. 563. 43) ad Fam. 9, 1. Es erklärt sich leicht, dass er bei aeiner Gemaths-Unruhe während der langen Musse in Brandusium auch als Schriftsteller feierte. 44) Das. 45) 3. Th. 580. 46) Oben (. 75 in. ad Fam. 9, 1. Macrob. Sat. 2, 3 erzählt, Vatinius, der für die letzten Tege des Decembers zum Consul ernannt war, sei auf die Bemerkung, dass er ihn während einer

## §. 90.

(a. 46.) In dieser Zeit schrieb er selten an Atticus, weil er sie grösstentheils mit ihm in Rom verlebte. Man findet fast nur Briefe, in welchen er Verbaunte tröstet, oder Schützlinge den Statthaltern empfiehlt, und den Zustand des Reiches und den eigenen nicht immer offen zu besprechen wagte. Die meisten Optimaten wijnschten den Sieg der einen oder der andern Partei. während man sich in Africa schlug; für ihn, glanbte er, gebe es keine Rettung, wenn nicht beide vernichtet würden. 47) Da er diess nicht hoffen durfte, so erschien es ihm als das geringere Uebel, dass Cäsar am 6. April die Hänpter der Aristocratie überwand, deren untzlose Anstrengungen nach seiner Meinung ihn zugleich als Abtrünnigen rechtfertigten, 48) Er beschäftigte sich in Rom wieder mit den Büchern. 49) Die Wissenschaften trugen ihm reichere Früchte als je, weil ihm übrigens nichts Beruhigung gewährte, oder weil die gefährliche Krankheit ein Heilmittel unentbehrlich machte, 10)

M. Varro, welcher als Legat des Pompejus in Spanien befoldigt hatte, und jetzt von seinem Gate bei Tucudum nach
Bajä reisen wollte, forderte ihn auf, ihm an folgen. Es warde
abgelscht, da se den Verdacht erregen konnte, als sinne Giero
sen Furcht and eine nene Flucht, als liege schon ein Schiff für
ihn bereit, Wenn anch nur, weil er gewisse Menschen aicht
sehen möge. 11) Ohne Zweifel entstand ein Gerede, wenn er
sich in solchen Zeiten an einen Verguägungsort begab; dehalb

(7. 6. 90.)

<sup>52)</sup> Das. I. c. u. ej. 3. 53) Das. 9, 2. 54) ad Att. 12, 1. 55) Das. 12, 2. 56) 3. Th. 868 fin.; er start 39 in Sicilites 4. Th. 557 in. x. 579 Å. 71 (. 57) 2. Th. 6. A. 34. Beide Nachrichten waren emgeprücket. 65) 3. Th. 577 Å. 49 u. 629 Å. 45; obes 1, 88 Å. 39. 56) ad Att. 12, 2. 3. Th. 69 in. 69) ad Att. 1. c. 2. Th. 695 Å. 35. 61) ad 2m. 9, 4. fa der Vitta des Varro ber Gesiums in Lestinu. 2 Phil. 37 (46) Nirol 20 d. Att. 2. A. Excess Vitter vok. in. p. 175.

Er hatte den "Brutus" vollendet, 63) und verfasste dann eine Lobschrift auf Cato, der in Utica starb. 64) Obgleich er den Selbstmord nicht unbedingt vertheidigte, so fand er ihn doch durch die Eigenthümlichkeit des Maunes und durch die Umstände gerechtfertigt. 65) Atticus rieth ihm, über Cato zu schreiben; 66) er wusste, dass es ihm nicht an der erforderlichen Ruhe fehlte, wie der Tod des Pompejus ihn wenig berührt hatte, und dass er durch ein solches Unternehmen auf eine seinen Neigungen und Gaben und auch seiner Stimmung angemessene Art beschäftigt wurde. In Africa waren die Rächer des Abfalls, aber iu ihnen auch die letzten Stützen der Aristocratie vernichtet oder entwaffnet. Cate durchbohrte sich, mit seinem Blute den Bund mit der Republik zu besiegeln. Ihm ein Denkmal setzen hiess das Grab der Freiheit bekränzen, und vielleicht auch die Gutgesinnten versöhueu, da der Abtrünnige wenigstens nach dem Kampfe sich einfand, die Todten zu ehren. Indess dachte Cicero zugleich an die Lebendeu. Die Aufgabe war sehr verwickelt; schwieg er von Catos Grundsätzen in Beziehung auf den Staat, rühmte er nur im Allgemeinen seinen edlen festen, männlichen Character, so war diess schon für die andre Partei ein Misston; und er konnte ihn nicht nach Verdienst loben, ohne hervorznheben, dass er voraussah, was kommen werde, dass er es zu verhindern suchte, und die Erde verliess, als es dennoch kam. 87) Endlich wurde die Furcht überwunden; Rom erhielt von Cicero, wie später auch von Andern, 6 s) eine Lobschrift auf Cato, 6 9) dessen Schwiegersohn M. Brutus wohl nicht so dringend darauf autrug, als der Verfasser behauptete, 70) nach Caecinas Meinung, um sich durch einen Günstling des Herrschers zu decken. 71) Ciceros Werk ist verloren; ohne Zweifel verbreitete er sich am meisten über die catilinarische Meuterei, welches ihm Gelegenheit gab, sich selbst zu verherrlichen, während er Cato zu preisen schien. Es blieb nicht ohne Folgen; als dann auch Brutus über den

G3) S. unten §. 93 A. 15. 64) S. Th. 661 S. Th. 185. G5) Tesc. 1, 30. de off. 1, 31. 66) ad Alt. 12, 4. 67) Dax. L. c. 68) S. Th. 738 A. 52, S. Th. 187 A. 80 f. 69) S. die Stellten im S. Th. 738 A. 51 u. ad Fam. 16, 22. de div. 2, 1. Macrob. Sat. 6, 2 fin. Platerch. Cic. 39. Offert of the Theorem 1, 16, 12 de div. 2, 1. Macrob. Sat. 6, 2 fin. Platerch. Cic. 39. Chira. 17 de div. 6, 7 f. S. u. das. Schäfts gegen Manut.

Vater seiner Gemahlian schrieb, stellte er Cieero in den Hinterrund, 1") den Consul des Jahns 63, wichter daegem die Genugthuung hatte, dass Cüsar seiner Arbeit wegen ihrer vollkommeners Form den Vorzeg gob.") Der labelt messte ihm in chen dem Missen missfallen. Auf sein Austiften entwarf Hirtius in Spanien während des Krieges mit den Söhnen des Ponpies eine Gegenachrift; 1") dann las man eine andre von ihm selbst; 1") in beiden wurde Cicero gelobt. Man kämpfte mit gleichen Waffen, und die Beorgniss der Consulars, welchem das eigene Bach wegen der gelungenen Darstellung Freude gewührte, 1") der Dietater werde ihn dem Gefeierten in die Unterwelt auchsenden, zeigte sich als ungegründet! 1") Er sagte Cüsar viel Verbindliches über die Schreibert im Antiesto; dann erst issuserte sich seine Entzitung, als jener uicht mehr war. 1")

Im Juui gieng er vou dem Tusculaunm nach Rom zurück. 79) Ob Varro schon vor seiner Abreise auf dem Gute bei Tusculum eintraf, ist ungewiss; bald nachber schrieb er an ihn, und auch jetzt erbot sich ein gemeinschaftlicher Freund, Cauinins Gallus, so) den Brief zu überbringen. Dieser beweis't, dass er Cato und den Uebrigeu, welche er als die Urheber des Krieges und seiner Erniedrigung bezeichnet, nicht weniger zurnte, als der andern Partei. Sie wünschten einen Bruch, während Casar ihm nur furchtlos entgegen sah. Schrecklich drohten sie, wenn man nicht mit ihnen war; Ciceros Reden erregte ihren Grimm; "die Unsrigen würden ohne alle Schonung handeln, hätten sie gesiegt." Denn es galt ihneu für ein Varbrechen, dass Cicero auf seine Rettung dachte; als ob er der Republik dadurch niitzte, wenn er zu den wilden Thieren seine Zuffucht nahm, 81) und nicht lieber starb oder mit einiger Hoffnung lebte. Freilich lebte man in einem zerrütteten Staate; aber diess traf solche am härtesten, die nicht auf alle Wechselfälle des Gliicks vorbereitet waren. Demusch bezweckte die Lobschrift auf Cato nur eine Rechtfertigung ihres

<sup>72)</sup> Obes A. 68 u. Th. 4, 27 A. I. 78) al Att. 13, 46. 74) 3. Th. 76 A. 54 u. 769 A. 55. 76) Das. 759 A. 58. 76) el Att. 12, 5. 77) al Fam. 7, 25; vgl. ad Att. 15, 27 §. 1. 78) 3. Th. 700 fam. 0, 6. 60) Das. 9, 2, 8 u. 6, 2. Th. 109, A. 43. 81) Vgl. obes §. 58 A. 5.

Verfauers und eine innere Befriedigung. Wie der Tod des Pennspies es entschaldigte, dass er ihn alsteh begleite hatte, 13 so erschien er nach dem beklagensworthen Ende des Helden von Ulties als der Älligeres, wenn er sich nach Brundsdimm zurückze, Das Lob war ein nie Millett, mit gefesselsen Händen den Tyrannen zu verwunden, das Aushängsschild, hinter welchem sich sien Groll gegen Alle ergoss. Er hielt Varre für einen grossen Mann, weil er in diesen Stürmen sich im Hafen der Friichte der Gelehramkeit erfrente, und sahnte sich anch gleicher Rube; von anssen wurde er nicht daran gehindert, und er gestand es selbet, aber "die Tage von Tusculaun," um welche er geinen Freund hunchtets, genütgen ihm nicht. 13)

Man sollte ihn zum Aufbau der Republik berufen, 64) und er vernahm. L. Casar, ein Gegner des Herrschers, sei von dessen Soldaten in Africa erschlagen. \$4) Welches Loos erwartete Ihn, wenn man einen Verwaudten nicht schoute? Er sah darin ein Vorspiel zu sullauischen Gräneln, und hörte deshalb nicht auf, bei den Casarjanern in Rom zu schmausen. Auch beschloss er, mit Varro dem Dictator entgegen zu gehen; nur waren Zeit and Ort seiner Landung noch nicht genan bekannt; man sagte. er werde vielleicht auf der Reise sein Grundstück Sardinien in Aurenschein nehmen; es gab kein schlechteres, aber er verschmähte es nicht. \*6) So sprach Cicero von dem Manne, welchem er bald seine Dankberkeit und Bewanderung bezeugte. Noch vor dem 7. Juli wollte er im Tusculanum eintreffen, und wenn er Varro nicht mehr fand, ihm nach Cumse folgen, um Casar bei dessen Anknuft zu begrüssen. Mochten die Lente reden; er gieng zu Pompeius, und erfüllte damit seine Pflicht, and kam nach Italien zurück, als Alles verleren war: er handelte begser und kliiger els die Anderu. 87) Da indess nicht jeder ihm darin beistimmte, und sein Ruf schon mehr als zu viel gefährdet schien, so begab er sich nur nach Tusculum. Hier empfieng er bald Dolabells, der Africa früher verliess als Cesar. 10)

<sup>82)</sup> Oben 5, 88 A. 61. '83) nd Fam. 9, 6, 84) Oben A. 52. 85) ad Fam. 9, 7. 3. Th. 125 A. 25, 803 A. 42 n. 510 A. 94. 86) ad Fam. 1. c. 87) Das. 9, 5, 3. Th. 510 A. 35. 88) ad Fam. 9, 7. ad All, 12, 5 5, 5, 2. Th. 570 A. 24.

255

<sup>89)</sup> af Fan. 9, 16  $f_s$  2 n. ep. 15. Stence, contr. lib. 1 propose, Quintil, 2, 11  $f_s$  6. 90) af Fan. 7, 33. 2. Th. 122 A. 48. 91) Quintil, 1. c. a. 8, 3  $f_s$  5. Nicht erst im J. 43, ah Fanan mit Hirdina Consul exp, and sich aim wicksigeren Diagne brechtfügte. 5. Th. 76. Stence chart best. 3 excited a single possibility of the passage of the pas

nach einem guten Tisch, so durfte er nur als Unterelhere m ihm kommen. 18-1 Man glauht einen Schree nu sehen, der mit seinen Kotten spielt. Der Ritter P. Volumnius Entrapalus ?) bedauerte, dass nicht sach, er an den Declamationen Theil nehmen schante. Er irrte, wenn er es für ein Glück hielt, Gieren se bören. Dieser war nichts, oder er muste sich doch aelbet mitsfallen, da er nicht mehr im gewohnten Kreise virkte... Hatte er das Dringendste beseitigt, und gab Cüsur seine Zustimannag, so wallte er von Markt und Curie gännlich schaiden, und mit Vernannies und den übrigen Freunden in stiller Zurückgengenheit den Wissenschaften leben. 18-1 Er-gewann in Tascuslum einige Rahe, als seine Schüler auf die Nachricht, Caesar komme, anch dem Stüten eilben, und hiere bis gegen das Kaude des Juli blieben, weil jener auf der Ueberfahrt von Sardinien mit ungünstigem Winde kümpfte. 19-)

Seine Herrschaft schien nun befestigt zu sein. Cicere schlose die Rechnung mit dem Leben, obeleich nur für den Fell, dass nicht die Götter halfen. Denn sterben wollte er nicht: deshalbbatte er seine Partei verlassen, und sich dem Sieger unterwerfen, 100) Es war thöriet, wenn man es ihm sum Vorwurf machte, dass er lebte, als könne sein Tod dem Staate niitzen, oder als seien nicht schon genng Menschen umgekommen, denen es vergönnt war, zwar auf harte Bedingungen aber doch mit Ehren zu leben, wenn sie seinem Rath Gehör gaben, da ihre Niederlage über die Güte der Sache, für welche sie fochten, nicht entschied. Damit wurden die Tadler abgefertigt, welche Cato über ihn erhoben. Gleichwohl fühlte er es tief, dass er vom Redner zum Rheter, vom Staatsmann zum Günstling der Tyrannen-Knechte herabsank; die Erinnerung an seine Thaten und die unfreiwilligen Studien, weit entfernt, ihn aufzurichten, vermehrten nur seine Erbitterung. 1) Er wurde nicht geächtet,

(7. 5. 90.)

aber man regierte ohne ihn. Die Aufmerksamkeit, welche man ihm auch nach seiner Rückkehr vom Lande erwies, entschädigte ihn nicht; man überhäufte ihn mit Gnade, und versagte ihm sein Recht. Rom hatte statt der Curie einen Hof, in dessen Glanz' seine Sterne erbleichten; selbst von dem engern Kreise des Gebieters ausgeschlossen, konnte er nur mit den "Königen" verkehren, die man besser bewirthen zu müssen glaubte als Consulare, mit den Stammlern, balbi, neben welchen ein beredter Mann kaum auf ein gutes Mahl rechnen durfte. So schrieb er an Papirius Paetus, als Balbus ihm Grüsse von diesem Freunde ans Neapolis überbracht hatte. 2) Es war lächerlich, wenn jener durch ihn erfahren wollte, ob er etwa bei einer Ackervertheilung für seine Güter fürchten müsse. Warum hatte er nicht seinen Gast Balbus gefragt, der nüchtern oder doch gewiss im Rausche ihm Alles entdeckt haben würde. Cicero konnte nur sagen, dass man nicht weit von Tusculum bereits Feldmesser sah, Er genoss, so lange es gestattet war, und da ihm einmal das Leben als das Schönste erschien, so liebte er den Mann, durch dessen Gnade er lebte. Uebrigeus wusste dieser selbst nicht, was geschehen werde; er gebot über Rom, und die Umstände geboten über ihn. 3) Seit der Staat, die Curie und die Gerichte ihn nicht mehr beschäftigten, war Cicero nur auf sein Verguitgen bedacht, obgleich mit Mass. Er machte in Epicurs Philosophie so schnelle Fortschritte, dass er sogar Hirtius bewirthete; nur fehlten die Pfauen, welche der Koch des Gastes, aber nicht der seinige, zu bereiten verstand. Hatte er am Morgen bekümmerte Freunde der Republik und glückliche Sieger empfangen, 4) dann geschrieben oder gelesen, und auch wohl noch Leute bei sich gesehen, die von ihm lernen zu können glanbten, so pflegte er den Leib. Hestiger und länger beweinte er das Vaterland, als eina Mutter ihren einzigen Sohn; jetzt mochte Paetus sich hüten, dass er ihm nicht Hab' und Gut verzehrte. 5)

optimarum artium scientiam, et maximarum resum gloriam, quarum altera mibi vivo namquam eripietur, altera ne mortuo quidem. 2) ad Fam. 9, 19. 3) Das. 9, 17. 4) Jeden mit einem andern Gesicht' u. mit andern Rodensarten; Cato war für solche Morgen-Besnehe, für eine Freundschaft mit der ganzen Welt zu schroff; er starb. 5) ad Fam. 9, 20; vgt, dus. 7, 28; Drumann, Geschichte Roms VI. 17

Bald nach der Absendung dieses Briefes, am 24. August war er mit L. Seribonius Libo 6) in der Nähe des Freundes auf schner Villa bei Cumae, und im Begriff, die Reise nach dem Pompejanum fortzusetzen. Der Weg führte über Neapolis. 7) Anf der Rückkehr blieb er eine Zeitlang auf seinem Landguto bei Cnmae, wo die Küste und der Aublick des Meers ihn ergötzte, aber der Nachbar Marcius Philippus 1) ihm lästig wurde. 9) Nach seiner Ankunft in Rom, im September, achrieb er au Servius Sulpicius, welcher 51 als Consul gegen den Willen seines Collegen M. Marcellus einen Bruch mit Casar zu verhindern suchte, 10) und von diesem zum Statthalter von Achaja ernannt war. 11) Sulpicins lebte in Athen, 12) and fand hier mauche Befriedigung. Aber nicht uur den Krieg, soudern anch die Alleinherrschaft hatte er einst abzuwenden gehofft. Ihn zu beruhiren war nicht leicht: man musste aein Verhältniss zu Casar beachten, und doch auch es schmerzlich empfinden, dass Einer gebot. Bei einer grossen Gewandtheit und einem nicht geringern Reichthum an Worten 13) wusste Cicero der Klippe auszuweichen. Auch er war von dem Verfall des Staates tief ergriffen; indess hatte er stets das Rechte gewollt, und diess milderte seinen Kummer. Wie er warnte Sulpicius vor Bürgerzwist; die Manner, welche ihm nicht folgten, wurden das Opfer ihrer Thorheit. Aber die Republik lag in Trümmern; höchst beklagenswerth; doch leuchtete die Rechtschaffenheit und Klugheit des Sulpicius wie ein Licht in der Nacht; so urtheilte Casar, und dieser nicht allein. Er entbehrte ferner den Umrang der Seinigen; dagegen sah er auch nicht, was man in Rom sah. Ausserdem trag er ein Heilmittel in sich selbst; es gab kein bewährteres als die Wissenschaft. Als Rechtsgelehrter konnte er nicht mehr wirken;

Quan ceins antesteisei etc. 6) 4. Th. 203 A. 10 s. 591 A. 60 7) al-Fam. 9, 23 v. dar. 7, 4. 8) 4. Th. 224 fin. 9 pl. d Art. 12, 9 pl. at Art. 12, 9 pl. d Art. 13, 15 pl. defended in the Satistics in Artistatic interference beneficially as a state of Camana relative than 15 pl. defended in secure in Camana; in Artistatic Artistati

Cicero uicht als Redner; die Philosophie verscheucht die Sorgen, 14) Solche Briefe verrathen die Stimmung in den höhern Kreisen der Gesellschaft. Die Besiegten erbitterte der Verlust ihres Ausehns, und auch der grösste Theil der Casarianer gehörte zu den Missvergniigten, weil sie nicht genug beschenkt und geehrt wurden. oder weil sie die Reichen, die Gläubiger und Feinde nicht ächten durften; Weuige trauerten um die Republik. Ohne es zu wollen schildert Cicero diese Optimaten dadurch, dass er an sie schreibt, da er jede Farbe und Schattirung ihrer politischen Grundsätze im Auge behält, und genau wiedergiebt. Man erkennt aber auch seine eigene Gesinuung, denn es gelingt ihm fast nie, sie ganzlich zu verbergen, selbst nicht gegen P. Servilius Isauricus, welcher zum Proconsul von Asia ernauut war, uud ihm die Kreigwisse seiner Reise meldete. 16) Cicero ausserte iu der Antwort die Hoffnung, dass Casar, ihr gemeinschaftlicher College im Augurat, auf irgend eine Art den Staat herstellen werde, und bedauert die Abwesenheit des Servilius, dessen Mitwirkung wünscheuswerth sei. 16)

## **§**. 91.

(a. 46.) Mit pleicher Vorsicht schrieb er dem Männern der nadern Partie. Nigdiahr igsplan saterstittet ihn in der Zeit des Catilian; '') es bewies ihm 58 bei seiner Verbannung eine besondere Theilnahme, '') und erklätet sich auch im Bürgerkrieg für die Aristoratie, '') weschalb er jetzt im Exil war, in welchem er starb. In bessern Tagen hatte der Consular mit den gelehrtei Freunde oft Briefe gewechselt; nun aber catschuldigte er sich wegen seines langen Schweigens: er konute nicht helfen. Ihn selbst verfolgte das Schicksel, so dass er nur nuter Freundern Schutzs sich aufrecht erheitt. Die Optimaten, welche einst mit

<sup>14)</sup> Das. 4, 3. vgl. ep. 4. 15) Der Vater F. Servilius Valis Isabarrian, Goz. 79, erwarb sich den Belinanen in Kriege mit des Serviles, 4. Th. 1965, and lebte noch. ad Fan. 15, 65 fm. Der Sohn, Goz. 48 mit. Class, wire dehac Zweifel nur dernch die Schuld der Abzberübler in andern Briefen an ihn aus dieser Zeit Propictor genannt, ad Fan. 13, 66 f., 50 f. 78. A 52. 16) ad Fan. 13, 68. 17) 5, Th. 481 A. 99 u. 499 A. 99. 18) Das. 634 A. 3. 10 ad Att. 7, 24 in.

Nigidins ihm zur Selte standen, als er den Staat rettete, lebten nicht mehr oder in der Ferne, und er musste sehen, was Andre nur hörten, 20) sehen, dass man ihre Habe vertheilte, und in der Stadt, in welcher er noch vor kurzem geehrt und gepriesen wurde. Casar behandelte ihn zwar mit der grössten Gitte, aber er fühlte um nichts weniger, dass Alles sich verändert hatte, Sein Einfluss war dahin: einst der Beistand der unbedeutendsten Menschen und selbst der Verbrecher, konnte er Nigidius nicht einmal seine Hülfe zusichern. Trostgründe hielt er für überflüssig, weil jener bei seiner ausgezeichneten Bildung ohnehin wasste, was er ihm zu sagen vermochte. Er glanbte indess, dass sein Leiden nicht von Dauer sein werde, Casars Vertrante aprachen mit Achtung von ihm; er wollte es benntzen, ein Fürwort einlegen, and sich auch bei Cäsar Zatritt verschaffen, welches er aus einer gewissen Schen bisher unterlassen hatte. 21) Nigidius wünschte die Begnadigung, wogegen Domitins Abenobarbus und M. Marcellus sie verschmähten. Jener verlor seinen Vater, Cos. 54, bei Pharsalus, und kam nach Italien zurück. Furcht und Schaam hielten ihn ab, sich in Rom zu zeigen, während der Bruder seiner Mutter, M. Cato, in Africa focht. Mit vielen künstlichen Wendungen bat ihn Cicero, wieder ihm Schoosse seiner Familie zu leben, wo besonders die Mutter sich nach ihm sehute: man müsse nun einmal das Unvermeidliche ertragen. 22) Marcellus, Cos. 51, folgte Pompeius mit einem glübenden Hasse gegen Casar über das Meer, Als dieser in Thessalien gesiegt hatte, mochte er nicht länger gegen ihn kämpfen, aber auch sich nicht nm seine Gunst bewerben. Er gieng nach Mitylene in Lesbos, 23) eine Beschämung für Cicero, welcher seines Rufes wegen wünschen musste, dass viele angesehene Männer sich unterwarfen, und ihm deshalb empfahl, fügsamer zu sein: Beide erkannten von Anfang, dass die Aristocratie unterliegen werde, und suchten dem Kriege so viel als möglich fern zu bleiben. Als ein weiser, guter Bürger ruhte Marcellus nach der entscheidenden Schlacht; er wählte aber einen Mittelweg; denn er nahm

<sup>20)</sup> Union A. 27. 21) ad Fam. 4, 13. 22) Das. 6, 22, 3. Th. 22. 23) 2. Th. 394.

nicht Theil an dem Feldzuge in Africa, und wandte sich auch nicht an die Grossmuth des Siegers, wie Cicero. Fast allgemein bewunderte man seine Hochherzigkeit. Indess gab es doch auch darin ein Maass; er durfte nur das Verlangen aussern, wieder in Rom zu sein; der Mann, von welchem diess abhieng, und der ihn doch überall erreichen konnte, fürchtete, ihm durch seine Herstellung keinen Dienst zu leisten. Längeres Zögern bestrafte sich vielleicht selbst mit dem Verluste seiner Güter. C. Marcellua, sein Verwandter, bat für ihn, 24) und Cicero half mit seinem Rath; als Besiegter, der einst selbst auf Fürbitte rechnen musste, vermochte er nicht mehr; er hatte keinen freien Zutritt.21) Die Hoffnung, endlich bei Marcellus durchzudringen, verliess ihn nicht, obgleich er wahrscheiulich nicht einmal eine Antwort erhielt. 26) Zwar wollte er weder einem Manne von so grosser Klugheit und Festigkeit mit seinem Rathe beschwerlich werden. noch ihn trösten, zumal da er selbst untröstlich war; er wiederholte nur, dass Rom jedem andern Orte vorzuziehen sei. Gab es noch einen Schatten von Republik, so geziemte es sich für einen der ersten ihrer Bürger, in ihr zu leben; wenn nicht, so eignete sich die Hauptstadt am meisten zum Exil; die Freiheit fand man nirgends, und der Herrscher schätzte die Eigenschaften, welche Marcellus auszeichneten. Dieser wurde bald in einem dritten Briefe zur Rückkehr aufgefordert; er werde vielleicht Widriges sehen, aber nicht mehr, als er täglich höre, 27) und wenn er nicht sagen dürfe, was er denke, so dürfe er doch schweigen; der Eine, welcher Alles leitete, befrage nicht einmal die Seinigen. Glaubte er etwa, der Andre - Pompejus - der vor dem Kriege guten Rath verachtete, wiirde als Sieger nicht eben so gehandelt

<sup>24)</sup> Frator (patruella), des Vaiers Benderschu, Coz. 50. 3. Th. 401 is. 25) of Fam. 4, 7. Cisars Nume, welches Marcellus in Betracht, dass jener das Histerische, das Abgretschens, alcht, wie Sulls, errwecken, sosients numerichen schieken welchen welchen method in superchen and nicht tesus mochte, wind is alles diesas Briefen versaleden superchen and nicht tesus mochte, wird is alles diesas Briefen versaleden so Verbauste, die ihree Zontand bekängen und su mantificioses Statishafter ein Verbauste, die ihree Zontand bekängten und su mantificioses Statishafter ein mile, quam videre, Das 7, 28: Nos solum sopiesa, qui kinc abais, sed etiam bestes.

haben, oder nicht ebenfalls gezwungen sein, den Genossen Vieles nachausehen? Warum kam er nicht? auch ein entstelltes Vaterland mosste er mehr als Alles lieben. Es verrieth eine starke Seele, dans er sich sicht demithigte; sein Glick zurickweisen konnta für Übermuth gelten, und in der Ferne, wo man weiter Anstand nahm, ein Verbrechen zu begehen, war sein Leben mehr geführeit als in Rom. <sup>23</sup>

Es dringt sich auf, dass L. Piso, Cos. 58, von seinem Schwiegersohn', dem Dictator, insgeheim beauftragt wurde, sieh im Senat für Marcellus zu verwenden. 29) Man betrachtete es als ein giinstiges Anzeichen; die ganze Versammlung, C. Marcellus an der Spitze, 10) bat für den Abwesenden. Casar ritete die Bitterkeit, mit welcher dieser als Consul ihn angefeindet habe, während sein College Servins Sulpicius die grösste Billigkeit und Klugheit bewies; er endigte aber mit der Erklärung, dass er nicht hinderlich sein wolle, wie anch der Mann gegen ihn gehandelt haben möge; wenn der Senat seine Herstellung beschliesse. Die Senatoren wurden befragt, und alle, welche vor Cicero sprachen, bezeugten bis auf L. Volcatins Tullus' 1) dem milden Herrscher ihre Dankbarkeit, der eben dadurch, dass er im Hintergrunde blieb. und durch die Curie das Schicksal des stolzen Republicaners entscheiden liess, eine seltene Grösse zeigte. Es sollte nicht das Ansehn gewinnen, als ob ein tiberwundener Gegner, der nicht bitten mochte, ihm verpflichtet sei. 32) Als man Cicero aufrief. wurde er dem Vorsatze untreu, in der Curie zu schweigen; auch er hielt eine Rede, und zwar begeisterte ihn nicht der Gedanke an Marcellus, sondern die Verhandlung selbst; ein schöner Wahn bemächtigte sich seiner für den Angenblick; das erste Collegium des Reiches war wieder im Besitze seiner Rechte; es bestand grösstentheils aus Cäsarianern, und erhob sich frendig und tief bewegt für einen Mann der andern Partei; die Republik kehrte ins Leben zurücke, und Rom feierte ein allgemeines Versöhnungs-

<sup>28)</sup> ad Fam. 4, 9. 29) Das. 4, 4. 2. Th. 76 in. 395 fine. 39) Obes. A. 24. 31) Ces. 65. Sein Sohn war jetst Pritor, ad Fam. 13, 15, and stimute als solcher slicht vor Clerro. 52) ad Fam. 6, 6. Maccellum oni maximo successes, cum summ tillius dignisate restiruit. p. Ligar. 12. Soneca cons. ad Helv. 9.

263

fest. Ueberdiess massie Cicero fürchten, den Dicinior zu verletzen, wenn er auch jetzt nur wenige Worte sperch. Eine ginztigere Gelegenheit konate sich nicht durbieten, mit einem Schein von Würde Güsar zu hnlätgen; die neue Verfansung wurde von ihm anerkaunt, während er einen Anhänger der alten vertrat.<sup>23</sup>)

"Der heutige Tag, eine so amerbörfe Milde im Bunde mit der höchsten Gewalt erhaubt mir nicht, länger zu selweigen. M. Marcellus ist euch, Senatoren, und dem Staate wieder geschenkt, und so darf ich auch in eurer Mitte meine Stimme erheben. So lange meine Partiegenoses von mir getrennt war, hielt ich es für Uurecht, die alte Laufbaln zu betreten. Du, Cäsar, hast sie mir von neuen gesillent. Das Ansehn des Senats blerwiegt bei dir den Schmerz über die Beleidigungen, deren de gedankst. Kanm findet sich Einer nater uns, der nicht die Freude empfindet, wirdt, und wer verdienste mehr als er? <sup>2+3</sup>) Niemand vermeg deine Thaten wirdig derasssellen; beute aber hast da dir den höcksten Rahm surveden; woder ein Heer noch das Glück lieilt ihn mit dir; er gebührt dir allein. <sup>2+3</sup> Wer sich selbst besiegt, einen überwundeum Gegaer nicht uur aufrichtet, sondern ihm auch Rang und Würde

<sup>33)</sup> Effagi eins offensionem, qui fortasse arbitraretur, me hanc rem publicam non putare, si perpetuo tacerem. ad Fam. 4, 4. Casar herief den Senat nicht in der Angelegenheit des Marcellus, und eben so wenig, um sich über Nachstellungen zu beklagen, eine Untersuchung und Massregeln zu seiner Sicherheit zu veranlassen, wie Weiske und auch ihm Jacob behauptet haben. Als des Marcellus gedacht war, sprach er von dessen feindseligem Gesinnungen gegen ihn, accusata accebitate M. ad Fam. 4, 4, und dentete darauf hin , dass ihm non den Begandigten schon oft mit Undank vergolten sei, wie von Afranius, Petreins und Domitius Abenobarhus, die von neuem gegen ihn fochten, und dass er wohl gar nach der Rückkehr seiner erhittertsten Gegner für das Leben fürchten mässe. p. Marcello 7f. Diess sollte nur verbergen, was er beschlossen batte, und dessen Werth erbohen. Auf Antonius bezieht es sieh nicht. Cicero benutzte 2. Phil. 29 fin. eine Sage, ein leeres Gerücht. 1. Th, 74 fin. v. 75 A. 61. Anch bewilligte der Senat weder dem Dictator eine Leibwache, noch schwur er jetzt, für sein Leben mit dam eigenen einzusteben, welches Jacob p. 85 u. 87 f. annimut. S. Th. 3. 665 A. 30b) f. cello c. 1. 35) 2.

wieder giebt, der ist der Gottheit ähnlich. Erhalten willst du die Republik, so weit der Krieg sie nicht zertrümmert hat; wie können wir dich genng loben? sogar die Wände dieser Curie scheinen dir zu danken, dass in kurzem einer der Ersten in ihr den Sitz der Ahnen und den seinigen einnehmen wird. 36) Ein edles fast erloschenes Geschlecht bewahrst dn vor dem Untergange. Mit Recht wirst du diesen Tag den unzähligen vorziehen, an welchen du die Glückwünsche zu deinen Siegen empfiengst; denn heute hast du allein gesiegt. Die Zeit wird deine Trophäen vernichten; deine Gerechtigkeit und Milde wird täglich mehr gepriesen werden. Den Sieg selbst scheinst dn überwunden zu haben; du giebst den Besiegten zurück, was jener ihnen genommen hat. 37) In Marcellus bin ich, sind wir Alle, die nicht ohne einiges Verschulden menschlich irrten, vom Verbrechen freigesprochen. Ich stimmte stets für den Frieden; nur persönliche Gründe, Regungen der Dankbarkeit, veranlassten mich, dem Manne zu folgen. 3 6) Anch Casar wollte keinen Krieg; deshalb vergab er denen sogleich, welche eine Einigung wünschten, während er den Uebrigen hestiger zürnte. 39) Marcellus dachte wie ich. Er fürchtete den Uebermuth gewisser Menschen, die Grausamkeit nach dem Siege. Um so erfrenlicher, Casar, war deine Milde. Man drohte nicht nur den Bewaffneten, sondern auch solchen, die nicht kämpften. Die Götter haben es gnädig gewendet. Werde nicht milde, brave Bürger zu retten, zumal da sie nur in der vielleicht thörichten Meinnng gefehlt haben, recht zu handelu, nm der Republik zu dienen. 40) Jetzt von deinem Verdacht. Ich halte ihn für ungegründet, aber deine Sicherheit ist die nusrige. Wer könnte so wahnsinnig sein? Einer der Deinigen, die dir das Höchste verdanken? oder deine Gegner? sie sind entweder das Opfer ihrer Hartnäckigkeit geworden, oder deine Gnade hat sie in deine grössten Frennde verwandelt. Da man indess das menschliche Herz nicht erforschen kann, so wollen wir den Argwohn nühren, damit die Vorsicht um so grösser ist. Denn wer begreift nicht, dass naser Aller Leben von dem deinigen abhängt? 41) Ich

<sup>36) 3. 37) 4. 38)</sup> Pompejus. 39) 5. 40) 6. 41) Hätte man 44 Gäsar nicht erschlagen, so würde nach menschlicher Voraussicht Cicero 43 nicht gesödtes worden sein.

wenigstens, der ich Tag und Nacht deiner gedenke, wie es meine Pflicht ist, fürchte nur die menschlichen Uebel, und bedaure, dass das Heil des Staates, welcher unsterblich sein soll, auf dem Leben Rines Sterblichen beruht; kämen Frevel und Nachstellungen hinzu, welcher Gott könnte dem Staate helfen, auch wenn er es wollte? 42) Du allein, Casar, musst wieder aufrichten, was der Krieg niedergeworfen bat; die Gerichte, der Credit, die Sitten, die Bevölkerung bedürfen deiner Gesetze. Ausser dir vermag niemand die Wunden des Krieges zn heilen. Daher hörte ich nicht gern von dir: du habest nach dem Laufe der Natur oder für deinen Ruhm genng gelebt; gewiss nicht für das Vaterland. Zur Ausführung deiner umfessenden Entwürfe hast du noch nicht einmal den Grund gelegt. 43) Wie, sagst du, ist mein Ruhm nicht gross genug? für jeden Andern, für dich nicht, Solltest du den Staat in seinem jetzigen Zustande hinterlassen, so wird man dich mehr bewundern als rühmen. 44) Wenn du ihn eingerichtet, deine Schuld an das Vaterland abgetragen, die Flammen des Bürgerkrieges gänzlich gelöscht haben wirst, dann erst kannst du aagen, du habest genug gelebt, und wird die Nechwelt dich nicht nur bewandern, sondern anch rühmen. 45) Ein Theil hat die Waffen niedergelegt, dem andern sind sie entrissen. Undankbar und ungerecht ist der Bürger, der jetzt noch feindliche Gesinnungen in sich trägt. Durch deine Heere, Casar, ist der Zwist entwaffnet, durch deine Milde ist er vertilgt. Ohne dich können wir nicht bestehen. Daher bitten und beschwören wir dich, für dein Leben und für deine Erhaltung zu sorgen, und weil du gleubet, dass du dich vor geheimen Auschlägen sichern müssest, so verspreche ich dir in meinem und Aller Namen, nicht nur deine Wache, sondern anch mit unsern Leibern deine Schutzwehr zu sein. 46) Doch, um zu endigen, wie ich begann; es giebt keinen Ausdruck für unsre Dankbarkeit. In Marcellus ist nus Allen Heil widerfahren, und besonders mir bei meiner grossen Liebe zu ihm. Du hast mir das Leben erhalten, mich ausgezeichnet, deine unzähligen Verdienste nm mich scheinen keines

<sup>42) 7. 43) 8.</sup> Th, 677 u. 781 fin. 44) 8. 45) 9. 46) 10.

Zuwrachses fähig, und doch bin ich dir heute auf das Höchste verpflichtet. (47)

Ciser war am Rude des Juli nath der unberichtigten Jahrform aus Africa swückgekommen; 11), in den letzten Tugen des Septembers oder im Anfange des Octobess gieng er nach Spanien. 17) Als Cicero am 23. September des yerbessorten Celenders in der Wehnung des Dictators für Ligarius bat, 10 und diesen dann vor Gericht vertheidigte, war Marcellus schon begnadigt, 11) wahrrcheinlich im August, de man noch nicht Andetes, dass ein neuer, fürchtbarre Krieg in Spanien bevorstand. 13)

<sup>47) 11.</sup> 48) 3. Th. 606 A. 61. 49) Das. 633 A. 78. 60) ad 51) p. Ligar, 12. 52) Cicero sprach nach seinem eigenen Fam. 6, 14. Zengniss unverhereitet, and in grosser Anfregung. ad Fam. 4, 4. Daber der Mangel an einer guten Anordnang, und die Wiederholangen. Nicht immer zeigte er sich in den Reden seiner würdig, 2. Th. 358 A. 59 f. nicht einmal in den geschriebenen. 5. Th. 472 fin, Wir wissen auch nicht, eh sein Vortrag nicht bloss nach fahlerhaften Arbeiten der Schnellschreiber auf uns gekommen ist; dass Abschreiber und Ansleger ibn entstellt haben, erhellt aus den oft sehr verschiedenen Lesarten. Wolf erklärte 1802 das Ganze für nnächt; zuversichtlicher und mit mehr Worten denn anch Spalding in WolfsMuseum ant. stnd. Vol. 1. Jener schweigt von André, einem Jesuiten des vorigen Jahrhunderts, welchem die Rede missfiel. Unverkennbar weckte snerst Plutarch Cic. 39 den Zweifel in ihm, Praef, XXVII., obgleich er nur im Hintergrande 'erscheint, nachdem nun andre Beweise gesucht und gefunden waren. Demnach ansserte Casar: was bindert mich, Cicero, als Anwalt des Ligarins, ded χρόνα za hören? tanto intervallo, wie W. übersetzt. Diess ist ohne Sinn, wenn er wenige Monate zuvor die Rede für Marcellas gehört hatte. Dass mit dem Griechischen auch gesagt gein kann: nach einiger Zeit, ist v. Weiske, Savels n. A. dargethan; das Sprachliche entscheidet hier aber am wenigsten, welches Spaliting in der Ketgegnung p. 74 übersah. Die Auslegung, im Gericht', im Gegensatz' der Curie, in welcher über Marc. verhandelt war, habe Casar einmal wieder Cicero hören wollen, Weiske p. 49, vernichtet sich selbst, and nicht weniger die Erzählung des Plutarch. Auf jede Art and schon 49 suchto Casar es zu befördern, dass der angesehenste Redner wieder öffentlich auftrat, und damit die nene Ordnung anerkannte; ohen j. 86. A. 27 u. 29; Oppins, Balbus und die fibrigen Freunde mussten dahin wirken; der Consular schien durch sein Verstummen ihn anzuklagen. ad Fam. 4, 4: Quoniam effugi eins offensionem, qui fortasse arbitraretar, me hano rem publicam non patare, si perpetuo tacerem; und als sein Wunsch erfüllt warde, nach W's Erklärung sum ersten Male seit dem Aufange des Bürgerkrieges,

267

Die Briefe, in welchen C. Marcellus und Cicero ihn

empfieng er mit einer verächtlichen Miene, was man ihm bet; des Gefolge vernahm: ich kann je den Mann nuch so langer Zeit einmal wieder hören; Ligarius wird er nicht retten. Diess hiess den Staatsmann und den Redner mit Geringschätzung behandeln, ihn auf der verwundbarsten Seite treffen und für immer zum Schweigen bringen. Und der Berichterstatter ist Ptetarch, er allein. Lies't man ihn in irgend einem Theile der Geschichte neben Andern, die mit Sachkenntniss und Urtheil eralbten, so verzweifelt man an der Wahrheit, wenn es keinen Bürgen giebt, als ihn. Er jagt nach Ancodoten, und bereichert seine Sammlung auch mit dem Unglaublichen und Ungereimten. Hier macht er überdiess selbst ein Warnnesseichen, er verwahrt sich durch ein; man sagt. Auf einem solchen Grunde bant die Critik, Jahrhunderte hindurch haben die berühmtesten Kenner des Alterthums und seiner Sprachen die Rede für Marc, für acht gehalten. Man weiss aber, dass es schen früh Schnlühungen und absichtlich untergeschebene Reden gab, welche mit ciceronianischen Werten und Gedanken aufgestutzt wurden. Ein Machwerk aus der Zeit des Tiberius trägt die Namen des Marcellus und Cicero, W. praf. XXXVIII fin, der keinen ansführlichen Vertrag hielt, und ihn felglich auch nicht niederschrieb, Ders. XXVI. Jünger kann es nicht sein, weil schon Asconius and endre alte Grammatiker es erwähnen. Am vellständigsten giebt die Stellen auch mit Verweisung auf den von Mai gafundenen ambrosianischen Scheliasten Steinmetz Cic. Or. praef. XIII seq. Hier soll nicht wiederbolt werden, was Worm 1808, Kalan 1804, Weiske 1805. Hng 1817, Savels de vindicand. Cic. quinque orat. 1828, u. Passow in Zimmerm, Zeitschr. f. d. A. Wiss. 1835 110, 14 f. zur Vertheidigung des Werkes, und vorzüglich des Sprachlichen, gesagt baben, der Letzte 8. 120 f. auch zur Rechtfertigung der Ueberschrift: pro Marcelle, ferner Jacob 1818, welcher der Meinnng ist, nach der Entfernnag der Zusätze von fremder Hand bleibe orationculs, brevis quidem, sed emnibus partibus bene cahavrens, conciuna, denique Cleerone, minime indigna. p. 86 n. 110. Nur einigen Bemerkungen möge eine Stelle vergöunt werden, welche vielleicht beweisen, dass man in den meisten Fällen W's Schlussfolge amkehren und nunehmen muss, die Rede ware nicht von Cicero, wenn der Verfasser anders geschrieben hatte. W. hekeant zn c. 4 p. 86: Quod saepe hie videntus, non tam singula verba nobis reprohendenda sunt, quam universa sententia et compositie; der Inhalt und die Bebandlung des Gegenstandes verräth ihm besonders d. home scholasticus, oder nach Spalding p. 29 den elumbis imitator, Vgl. Th. 5, 471 f.

Cep. 15, 2: Cicero bezicht nicht zehr beschielen fast das gause Verdient Claure est zich selbzi; er darf nun wieder reden. Welf. — Der Vorwerf, dass er Zuhlere und Leuer his zum Uebermann mit zelner Person beschäftigt, und solbzt den Cilenten vor Gericht fast glanich aus dem Ançen verliest, zirft his nur zu noh. 75. 8, 566, 704 fin. u. z. n. her gerade

davon benachrichtigten, haben sich nicht erhalten. nicht. Man konute mit weit mehr Recht die Rede ihm absprechen, weil er bescheiden ist, uur zur Förderang der Sache seine Verhältnisse borührt. wie in der von W. nicht asgesochtenen Rede für Ligarins 2 u. 3. Mit der ihm eigenen Feinheit und Gewandtheit weiss er es au rechtfertigen, dass er bis dahin geschwiegen hat, und sun nicht mehr schweigt. Er ist stumm geblieben nicht aus Furcht oder Unsufriedenheit, soudern im Schmers über das Schicksal des Marcellus, der im Bürgerkriege seis Gefährte war, und in der Wissenschaft wetteifernd ihm nachstrebte; er bricht das Schweigen, weil die Begnadigung des Freendes ibn beglückt, und er darin zugleich eine

Bürgschaft für die Rückkehr der alten Ordnung erkeust. (. 2 u. 3, Cap. 2 §. 4. Wie sehr auch Gäsars Name durch seine Thaten glänzt, so hat ar sich doch heute dan grössten Ruhm erworben. - Lächerliche Uebertreibung. Marc. war ihm nicht mehr furchtbar, wenn er ihn überhaupt je fürchten musste. - So misshendelt man einen Schriftsteller. Die Selbstüberwindung bewandert Cicero, die oft schwerer ist, als der Sieg im Felde. c. 3. Marcellus hatte schon vor dem Kriege Casar auf das empfiedlichste beleidigt; 2. Th. 393 fiu,; in seinem Groll mochte er ihm auch jetzt uicht die Haud zur Versöhnung bieten. Durch einen Wink konnte der Herrscher ibn in Mityleno vernichten; er rächte sich nicht, er vergab, abe der Cousular hat, and obgleich er nicht bitten wollte, und auf die Gefahr, dass man seiner Grossmuth spottete und sie zurückwies; in Cic. Worten liegt keine exaggeratio ex Stolcorum disputationihus.

Das. (. 7. Kein Centurio, kein Prüfect, keine Cohorte, keine Turme kann einen Theil dieses Ruhms für sich in Auspruch nehmen, (nach der Bagnadigung des M.) - Declamatorisch. - Unächt also sied alle Reden. in welchen Cic. mit einem weit grössern Wortschwall' die Verbrechen des Varres, die granenhaften Entwürfe des Catilina, und die Frevel und Laster seiner Privatfeinde schildert,

Cap. 4 j. 1. Als Cicero die Thrinen des G. Marcellus (oben A. 24) sah, gedachte er aller Marcellus; durch die Erhaltung des Marcus gab Clisar auch den verstorbenen ihre Würde wieder. - Nur C. Marcellus (Cos. 49 2. Th. 399 in.) fiel im Kriege; diess ist also gegen die Geschichte. - Um die Opfer des Bürgerkrieges handelt es sieh nicht, sondern um alle Mäuner dieses Geschlechtes, die lebenden und anch die todten, die in ihrem Enkel oder Verwandten beschimpft wurden, wenn er als ein Feind des Vaterlandes im Exil endigte; omnium Marcellorum - etiam mortuis. Sucht man Anlass zum Tadel, so könnte eher die familia, iam ad pancos redacta Anstoss geben, wenn die Aeserninus und Marcellinus nicht mit zählen; aber auch nur dann ; der Senut wusste, dass die Familie, welche hier sunschat in Betracht kommt, nur uoch Eineu männlichen Sprössling hatte. 2, Th. 389.

Cap. 5 f. 14. Persönliche Grunde hostimmten mich, dem Manne su folgen, nicht Rücksichten auf die öffentlichen Verhältnisse. - Hominem

dem Letzten. dankte aber mit wenigen Worten. (Pompeium) ohne Zusatz streitet bier mit der guten Lathnität; verwiesen auf or, p. red. in sen. p. 47 ed. W., welcher dort sagt: ubi aliquis ornandus est, non sine adiectione quadam hominem, sed potius virum dicent, S. dagegen Savels in Or. p. red. in sen. p. 128. Wolf; Nirgends, selbst In den Briefen nicht, vergisst Cic. seine Würde so sehr als hier im Beaut; in der Curie, vor Casar hatte er zu sagen gewagt, er sei P. nicht der Ropublik wegen gefolgt! Seine Aensserungen gegen Freunde muss man andars beurtheilen. - Als er nach Pompejus Rückzuge aus Italien in seinen Entschlüssen schwankte, nannte er in den Brinfen au Attiens alle denkbaren Gründe für das Gehen und für das Bleiben; oben f. 85 n. 86. Er schiffte sich endlich ein, weil er das Gerede nicht ertragen konnte; oben f. 85 A. 86 f. ad Att, 8, 16: Non me is (Pomp.) ducit sed serme hominum; keineswegs, um die Republik retten zu helfen; ad Att. 9, 19: Nec mehercule hoc facio rei publicae causa. Jenes: nusquam, ne in epistolis quidem, sic abiecte et deposita dignitate loquitur, bestätigt sich also nicht. Niemand entschuldigte es mehr als Casar, wenn man sich aus parsönlicher Anhanglichkeit für Pompejus entschied; er billigte es sogar, u. diess wusste anch Cicero; deshaib sagte er ihm 49, als er von ihm anfrefordert wurde, nach Rom un kommen, nicht, multa de re p. sondern de Cneo (Pompeia) deplorabo, ad Att. 9, 18. Bei der Abstimmung über Marcellus konnte u. mechte er seine eigene Reise nach Dyrrhachium nicht umgehen, so wenig als in der Rede für Ligarius c. 2 n. 3; erwähnte er sie aber, so durfte er sich nnr auf das privatum nicht auf das publicum officium stützen. Im letzten Falle hatte er den Herrscher verurtheilt n. sich seibst; man fragte dann, warum verliessest du Italieu so spät, u. warum gieugst du nicht nach Africa, wenn de glaubtest, Casars Gegner vertheidigen den Staat? Wollte er dagegen nur eine Schuld an Pomp. abtragen, so erschien Alles in einem mildern Lichte; es war lobenswerth, dass Freundschaft and Dankbarkeit, wenn anch nach einigem innern Kampfe, ihn dem Landflichtigen zuführten, erklärlich u. verzeihlich, dass er nach desseu Niederlage u. Tod nicht länger unter den Waffen blieb, n. in dem Allen zeigte sich keine Spur von Feindschaft gegen Casar. Die Sorge für seine Sicherheit n. für seine Würde nöthigte ihn demusch, so zu sprechen, wie ihm nach der Meinung des Critikers nicht zu sprechen geziemte. Ein Anderes ist es, ob er die Wahrheit sagte; oben f, 86 A. 17.

Cap. 5 §, 16. Anch im Kriege empfahl ich den Frieden, sollet mit Abenstgrifab. Der Sahn der Penepius og nach der Schlacht bei Pharsalan das Schwent gegen Gio; (obm § 88 A. 39) er erwithst en sie, a. hennte os nach hier nicht erwithners, oftan zu erröthen. — Dennach ist erw Yt. der Reche, denn er schwedg'r une dem schlapflichen Ereipiuse, u. spricht zur von einer Lebensgefahr, wie er in derselben Bezishung of Fon. § 6 nur segts Nostri — erans nabh sperinst, qual quidpans de noten as-

äsar zu erwähnen oder den Glückwunsch anzuneh-

Inte decertiasens. In der Curie sollte man en die allgesein bakasaten Drehannen der Aristocranie sich erinnern, die gegen ülte Abschningen und Achsetrieger gerichtet wurzen, oder nach seiner Deutung gegen die Frenand des Friedens, u. sogietie, gerief werden. c. 6 § 1.16 n. 18. Ciaze drang in Kriegs forerkhrend and sienst Vargleich, so lange Pompiya leibte, um is der öffentlichten Meinung un gewinsen, nicht als der Angreifunde, als der Urchehre ng prosser Urbalt un ortsehenn, in jetzt bezeugte Cierce, eiser der angescheausen der andern Partei, diese habe in ihrer Wath n. Verschundung die Antige verrorfenn Der Dictster honnet mit him unfriedez sein.

Cap. 7 (. 22. Ich., der ich Tag n. Nacht deiner gedenke, wie es meine Pflicht ist, n. s. w. - So spricht der Schmeichler unm Tyrannen, nicht der Consular zum Dictator; diesem wird sogar eine mehr als göttliche Macht zugeschrieben. - Man kann auf die Würde nicht grösseres Gewicht legen als Cicero, n. sie nicht öfter nus den Angen vertieren. Ans Fnrcht vor Clodins entwarf er ein Sendschreiben au Casar in Gallien, in welchem der Contalar seine Würde so gänzlich unbeschtet liess, dass er es Atticus nicht mittheilen mochte. 5. Th. 697 fin. Aus demselben Grunde wellte er die Thaten des Proconsuls in Gullien u. Britannien in einem Gedichte preisen. 3. Th. 322 A. 60. 65 n. 66. Während des Bürgerkrieges schickte er ihm Briefe, deren Bekanntmachung ihm nicht hloss schmeralich war, weil er nicht mit dem Feinde naterhandeln darfte, obgleich er dann als Vermittler sogar Dank forderte, ad Att, 8, 9, das, ep. 2: Oned me hortaris ad memoriam factorum, dictorum, scriptorum etiam meorum facis amice tu quidem. - sed mihi videris alind tu honestum, meque dignum in hac cansa indicare, atque ego existimem. Aber er sprach jetzt öffentlich, Oeffentlich überschättete er Pompej, mit Schmeicheleien, als er das manilische Gesetz empfahl, um durch ihn gegen den Wunsch der Aristocratie Consul zu werden. 4. Th. 420; 5. Th. 358 fin. Oeffentlich spendate er Clisar ungemessenes Lob in der Rede über die Consuler-Provinzen, als er sich an seinen Feinden Piso n. Gabinius rächen wollte. 5. Th. 706 fin, Er bouckelte ihm Bewunderung u. Theilnahme in der Rede für Ligarius e, 2 n. 3, 5, 6; The quid alind arms volnerunt, nisi e te contumeliam propulsare? quid egit tuus ille invietus exercitus, nisi at suum ins tueretur, et dignitatem tuam? 10 fin.; n. vor Zengen ench in der Rede für Dejotarus 4, 5 u, 12, deren Aechtheit W. praef. ad pr. p. Marc. XVIII u. XL. nicht bezweifelt. Er heuchelte sie auch Octavian, durch welchen er Antonius su etursen gedachte. 3 Phil. 15, 1. Th. 224 A. 100; 5 Phil. 16 f. 1. Th. 286 fin. u. s. w. Wer ferner keinen Austand nimmt, Measchen, die er hasst, in den verbindlichsten Ausdrücken seiner Freundschaft un versichern, wie den Consularen Crassus; oben j. 63 A. 8 f. und Appins, des. f. 76 u. f. 81 A. 81 f. u. nach A. 88; offenkundige Feinde, wie Vatinius, das, f. 64 A. 87 n. Gabinius, das, f. 68 fin, auf das Gebot der men. 53) Auch blieb er bis zum nüchsten Jahre in Mityleme;

Machthaber zu vertheidigen; den Gunstlingen des Siegers Balbus u. a. die er verachtet u. insgeheim verspottet, u. selbst Casars Bahlerian, Cleonatra. in dessen Garten vor Rom zu huldigen, 3. Th. 628; wer sich aus Ehrgeiz oder Furcht so sehr wegwirft u. mit der Wahrheit spielt (s. unten d. Characterist.) wie Cicero, der mochte auch wohl eine solche Ergebenheit gegen den Dictator zur Schan tragen. Er verstellte sich sogar weniger als in andern Zeiten. Wie sohr er Casar verwänschte, so heschäftigte er sich doch in Brundosium n. während des africanischen Krieges Tag w. Nacht mit ihm; es erschieu ibm als ein Glück, wenn nan einmal nicht beide Theile vernichtet wurden, dass jener u. nicht das Heer der Rasenden siegte. welche Cicero hatten ermorden wollen; n. in der Curie , lebhaft orgriffen von den uenen Zeichen einer edten Gesinnung, beglücks durch die Hoffnung, der Seaat werde seine Rechte wieder erhalten, wurde der leicht Erregte von seinen Gefühlen hingerissen, auszusprechen, was er bei rohiger Ueberlegung sich immer sagen musste: dass nur Cas ars starke Hand den Staat var neuen Gräneln bewahren konne. Es kam, noch etwas Anderes hinzu. Die Rede wurde durch eine augenblickliche Stimmung eingegeben; diese hatte ihren Grund ganz vorzüglich in dem Gedanken, die Rapublik feiere den Tag ihrer Wiedergeburt, Cicere, der sich seiner Absicht kaum deatlich bewasst wurde, wollte den Dictator durch grosse Lobeserhebungen auf der ruhmwürdigen Bahn fest halten, durch eines öffentliche Anerkennung ihn zwingen, das Schwerdt zu den Füssen des Sonats niederzulegen. Des Critiker hat also anch hier durch seine Ansste Hunson den Cansular als Vf. der Rede in Schutz genommen.

Cap. 11 f. 33 vergisst der Declamator, was Cic. ad Fam. 4, 4 an Sulpicius schreibt: alle Senatorea, welche man vor ihm anfrief, Einen ausgeaommen, haben Cisar gedankt. Es ist auch nicht wahrscheinlich, dass Cic. länger sprach als einige Andre n. Clisars Vertraute; in der Rede werden die Uehrigen als verbo assentientes bezeichnet, welche den Consular ersuchten, in ihrem Namen einen ausführlichen Vortrag zu halten. - Der VI. der Rede sagt: Omnes idem sentiunt, quod ex qualum precibus et laerinis sentire petristi. Sed, quia non est stantibus emnilus nocesse dicere, a me certe dici volunt etc. u. der VI, des Briefes : Quem omnes ante me rogati gratias Caesari egissent, - pluribus verbis egi Caesari gratias. Darin liegt kein Widerspruch. Da die Senatoren, welche vor Cie, stimmten, sich kürzer gefasst hatten, so koante dieser die Wendung nehmen, sie baben es ihm überigssen, der Dollmetscher ihrer Goffible zu sein, n. als Grund neant er nicht nabescheiden zeine grössere Beredtsamkeit, zondern seine genauere Verbindung mit Marcellus. (Ueber den Ausdruck pluribus v. vgl. Savels de vind. Cic. quinque or, p. IX u. Passow p. 130 gegen Spalding p. 79 t "man sieht leicht, auf welcher Seite sich hier die Unkunde der ciceronischen Sprachweise befindet, " Pass. 1, c.) 53) ad Fam. 4, 11.

400

und als er endlich die Rückreise antrat, wurde er im Mai im Piraceus ermordet. 14)

Cäsar verlangte Unterwerfung, als sein Nebenbuhler geschlagen und gefallen war; man sollte wenigstens den Krieg nicht fortsetzen, weil man nicht mehr hoffen durfte, zn siegen. Dieser Forderung entsprach Marcellus, wenn auch keineswees, um ihn zu versöhnen, nicht aber O. Ligarius. Er stand als Legat in der Provinz Africa und kämpste nicht nur 49 gegen Curio, welchen Casar schickte, sondern auch 46 gegen diesen selbst. Nach der Schlacht bei Thapsus gerieth er in Adrametum in Gefangenschaft und wurde verbannt, 11) Seine Brüder, der Oheim und Cicero baten die Günstlinge des Dictators, für ihn zu wirken. aber vorerst ohne Erfolg. 18) Diess war angeblich die Ursach, warum Cicero ihm nicht schrieb, bis er ihm melden konnte, dass er hoffe, ihn bald wieder zu sehen. Er habe nicht den Einfluss, fügte er hinzu, der ihm nach dem Urtheil' des Ligarius bei seinen Verdiensten um den Staat gebühre; jedoch wolle er mit dem Schatten seiner ehemaligen Würde sich gern auch ferner für ihn verwenden, 67) Am Morgen des 23. Septembers 68) erschien er mit den Brüdern und Verwandten seines Schützlings in Casars Wohnung. Hier stand er unter der grossen Zahl der Harrenden. im Innersten über eine solche Erniedrigung empört, 55) bis er eingeführt wurde. Seine Begleiter warfen sich flehend zur Erde, und er nahm des Wort, ihr Gesuch vorzutragen und zu unterstützen. Blick und Miene des Herrschers verriethen, dass die Gewährung nicht fern sei; jetzt erfolgte sie noch nicht. 60) Ligarius wurde sogar wegen seiner Verbindung mit den Feinden des Dictators von Q. Aelius Tubero belangt, 51) dessen Vater Lucius im Anfange des Bürgerkrieges nach einem Senatsbeschlusse Africa verwalten sollte, und durch den Beklagten und einen andern Anhänger der Aristocratie, Attions Varus, sich daren

<sup>54) 2.</sup> Th. 396 far. 55) 3. Th. 449 Å, 260 a. 795. 56) Des. 706 Å. 73. at Fum. 6, 13. 57) at Fum. 1, a. 58) a. 4. V. enliaterealzare prierves, at Fum. 6, 18, faster Handb, der Chrosolt 2 5, 12. 69) 3. Th. 526 Å. 22. 60) at Fum. 1, c. p. Ligar, 5. 3. Th. 796 fa. 61) Cin. p. Ligar; vgl. Quinkil, 10, 1 §, 22. a. 11, 1 §, 78 v. 89. Pompon der prierves.

gehindert sah. 61) Als Verwundter, 60) Mitschüler, Zeltgenosse im marsischen Kriege; 64) and als Legat des Q. Cloere in Asia, 64) war der Vater Cicero nahe befreundet. Er liebte die Wissenschaften, und schrieb über die römische Geschichte, 80) wie sein Sohn Quintus, welcher in dieser Beziehung von Livius u. A. erwähnt wird, 67") und sich such als Rechtsgelehrter Ruf erwarb, besonders usch dem Processe des Ligarius, in welchem Cicero durch Spott und Gegenbeschnidigungen ihn gunzlich zu Boden schlag. 471) Man kannte die Streitsneht des jüngern Tubero, 68) und seinen Hass gegen Varus und Ligaries, die micht nur die Uebergabe Africas verweigerten, sendern auch nicht einmal erlaubten, Wasser einzunehmen und an das Land zu gehen, obgleich Quintus, der Sohn, erkrankt war. 60) . Es int indess sehr wahrscheinlich, dass dieser durch Casar zu der Klege veranlasst wurde, weil die Begnadigung des Gegners Aussehn erregen, und vor dem neuen Feldrage in Spanien auf die öffentliche Meinung wirken sollte. 70) Da er selbst mit dem Vater für Pompejus gesochten hatte, so behauptete er nebet dem Mitankläger C. Vibius Pansa, 71) nicht im Interesse der Optimaten und ihres Anfihrers, sondern als Söldner der alten Feinde Rome. der Numidier und ihres Konigs Juba, habe Ligarius gegen das römische Volk die Waffen ergriffen. 72) Cicero vertheidigte den Beklagten nicht in Casars Wohnung, sondern auf dem Markte,13) was did and at left of soil out to

<sup>62)</sup> S. Th. 449 A. 29 f. u. 707 in. 63) p. Liger. 1 u. 7. Schol, Gronov. Das, p. 415 u. 417 Or. Sororem Ciceronis habit. Dieser hatte keine Schwester, vielleicht aber der Bruder seines Vaters eine Tockter, so dass soren im weitern Sinne, wie auch sonst wohl, gebrencht sein könnte, Die Sache ist ungewiss. 5. Th. 213 A. 55. . . . 64) p. Lig. 7. 5. Th. 218 A. 93b) u. 225 A. 67, 65) ad Qu. fr. 1, 1 5. p. Plane, 42. 66) ad Qu. fr. a. p. Plane, II. cc. 67a) Ein Werk des Grossvaters Quintus, an welches man hier gedacht hat, konnte Casars Zeiten nicht berühren. Suet. Caes. 83; vgl. Cic. Brut. 81. 67b) Cic. bei Gell. 1, 22 u. Pompon. l. c. 68) ad Att. 13, 20, 69) Cast. B. G. 1, 31. Pompon. I. c. u. die Stellen im 3. Th. 449 A. 84. 70) Ueber die Mahrchen bei Plutarch Gin. 39, s. oben A. 52 in, 71) Cos. 43. p. Ligar. 1. 72) Quintil. 11, 1 f. 80. S. Th. 450 A. 39. 73) Maunt. zu ep. ad Fam. 7, 26 wird durch die Rede c. 3. 5 s. 12 widerlegt, welche Weiske wohl nur auf Wolfs Herausforderung in ed. er. p. Marcell, praef. XXXIX, um su Drumann, Geschichte Roms VI. .

Ligarius itt in Africa gentesen. Das anerhorte Verbrechen ist non kein Gebeimniss mehr, meine Hoffnung, deine Unkunde der Sache, Casar, se benutzen, vereiteit; es bleibt mir nichts übrig, als zu bekennen und um Gnade zu bitten. Aber auch du, Tubero, warst mit deinem Vater in Africa; gesteht, dass ihr strafter seid, the ibr Lieurius todelt. Er seient schon vor dem Kriege in die Provinz, als Legat des Considius, welcher ihn gegen seinen Willen zurückliess. 24) Der Krieg begann; er führte Varus mach Africa. Dieser bemechtigte sich des Oberbefohle ,7 4) und hinderte Ligarius, sich wieder mit seinen Briidern in Italien zu vereinigen. Bis dahin, Casar, neigt sich keine Spur von Hass gegen dich. Bewanderungswürdige Milde! Cicero stand selbst auf der Seite deiner Feinde, und beweis't dir, dass diens von einem Andern nicht gesagt werden kann, 76) Lant will ich meine Stimme erheben, damit das romische Volk mich hört. Aus eigenem Antriebe gesellte ich mich zu dem Heere, welches gegen dich gerüstet war, und da gabet mich der Republik zurück, che du mich gesehen hattest; 77) du schriebst mir aus Aegypten, ich mochte naverandert derselbe bleiben, 7 s) du, der einzige Imperator im Reiche, erlaubtest mire der zweite zu sein. Ich erwähne es sur, damit Tubero verzeiht, wenn ich auch ihn Casars Gegner nenne. Ligarius ist ihm ein Verhrecher, weil er in Africa war, ihm, der sich beklagt, dies er dort nicht zugelessen wurde, der bei Pharsalus focht! Doch, ich trug ja dieselben Waffen, 78) Was begehrten wir sonst als die Macht, welche jetzt Casar besitzt? sollen Solche, deren Straflosigkeit das Werk seiner Milde ist, ihn zu Grangamkeiten reisen? Du belangst einen Mann, Tubero, der bekennt; einen Mann, dessen Sache besser ist, als die deinige, oder, wie du zuglebst nicht schlechter. Seltsam; ungeheuer, dass er nicht nur verarheilt, sondern getödtet werden soll. Verbannung? er ist verhaust, "0) . Seinen Kopf verlange ich nicht. Ich glaube es, deun ich kenne dich, deinen Vater und dein ganzes Geschlecht. The wolft also nur, dass men Ligarius nichtwerreiht. . .: .

beweisen, dass man mit Scheingründen die Aechtheit jeder Schrift in Frage stellte könne, für untergeschoben erklärte. 74) 3. Th. 449 A. 30, 75) p. Ligar. 1. 76) 2. 77) Oben j. 88, Å. 77. 78) Oben j. 89, Å. 37. 79) 3. 65) 4.

275

Ewige Verbannung ist schrecklieher els der Ted. Verhindern willst du, was wir nicht im Vertranen auf ausre Sache, sandere auf Casers Menschenfreundlichkeit in seinem Hause von ihm erfichten? 11) Ware deine Milde nicht so gross, Casar, wie graunam witrdest du sein, da selbet die Begnedigten es dir zur Pflicht machen! 01) Der Ankläger spricht von einem Verbrechen des Ligarins; so hat die Hingebung an die andre Partei noch keiner genannt, sondern nur eine Verirrung, hochstens eine Unbesonnenheit; mir erscheint sie als ein Verhängniss; eide Nothwendigkeit, das Werk der Götter, hat die menschlichen Berechnungen zu Schanden gemacht, War Pompejes, waren die andern Erschlagenen Verbrecher? Soll ich glauben, Casar, du habest in mir einen Verbrecher erhalten? Der Streit war dir ein Zerwürfniss unter Bürgern, welche alle das Heil des Staates wiinschten, und nur zum Theil den rechten Weg versehlten. Jetst muss die Partei für die bessere gelten, welche von den Göttern begünstigt ist, zumal da der Sieger nur Bewaffnete getodtet hat. 13) Doch zur Sache. War es leichter für Ligarins, Africa zu verlassen, als für ench, Tubero, es zu meiden? Wir mussten dem Senat gehorchen. Wohl! er hatte aber auch Ligarius zum Legaten ernannt, und in einer Zeit, wo dieser den Gehorsam nicht verweigern durfle; auch war es gestattet. Ich tedle such nicht, aber tedelt auch ihr nicht an Andern, was ihr an euch rühmt. Ihr reis'tet spät, und fandet Afrika schon besetzt, daher die Erbitterung gegen Ligarius; er hatte nicht einmal die Fasces, sondern Varus. Und wolltet ihr etwa die Provinz Gasar übergeben ? as) .. Siehe meine Kühnheit, Casur: ich würde es durchaus nicht billigen, wenn sie erklärten, es sei ihre Abricht gewesen." Ihr kamt nach Afrika, welches ganz vorzüglich gegen jenen erbittert war, wo ein müchtiger König, sein Feind, regierte; 8 8) euer Plan ist nicht zweifelhaft, zumal da ihr zu Pompejus gieuget, als man euch nicht aufnahm, nicht zu Cäsar, bei welchem ihr euch nun beklagt, dass man euch gehindert habe, gegen ihn Krieg su führen. 4 5) Es beweis't in der That eine grosse Stand-

<sup>450</sup> A. 39. 86) 8.

haftigkeit, dass ihr bei Pompejus in Macedonien euch einfandet, bei der Partei, von welcher ihr zurtickgewiesen wart, dass ener Eifer nicht erkaltete. 87) Nun frage ich aber, ob ihr ench oder dem Staate eine Genugthumg verschaffen wollt? Wenn dem Staate, wie werdet ihr es rechtfertigen, dass ihr der andere Partei so beharrlich ergeben bliebet; wenn euch, so ist es wohl sehr zweifelhaft, ob Casar, der seinen Feinden verziehen hat, den eurigen zitrnen wird. Diess Alles sage ich nicht, Casar, um Ligarius zu vertheidigen; ich wende mich damit nur an deine Menschenfseundlichkeit und an dein Mitleiden. Zn einem Vater spricht man, verzeibe, er hat gefehlt, zu Richtern, er hat es nicht gethan. Fragst du als Richter, in welchem Heer' Ligarius diente, so schweige ich, und mache es nicht einmal geltend, dass er vor dem Kriege Legat wurde, und jetzt nach seiner Gesinnung dir gänzlich angehört. Ich spreche aber zu einem Vater; er hat gesehlt, er bereut. Sollte er nicht hoffen dürfen, da du so oft verziehen hast, und ich bei dir für einen Andern bitten darf? \* s) Seine Begnadigung wird vielen deiner Vertrauten Freude gewähren. Die braven Männer aus dem Lande der Sabiner, welche du kennst', \*9) sind um ihn bekümmert. Bemerke die Thränen seines hier anyvesenden Oheims Brocchus, und seiner beiden Brüder; richte den Blick auf L. Marcius und die übrigen Ritter, die hier im Trauergewandte vor dir stehen. 00) Unter den Ligarius herrscht eine solche Einigkeit, dass Quintus, wäre er in Italien gewesen, ebenso gehandelt hätte, wie seine Brüder. Nach ihrer Gesinnung waren elle mit dir, Casar; der Eine wurde vom Sturm fortgerissen; entfernte er sich absichtlich, so gleicht er den Männern, an welchen du dich nicht hast rächen wollen. Du pflegst nichts als Beleidigungen zu vergessen; Titus Ligarius beförderte als Quastor deine Ehre; 91) er ficht jetzt für seinen

<sup>87) 9. 88) 10. 89) 2,</sup> Th. 122 A. 90. Eine feele und geschicht Wegelung. Auch Claze wurde einst in einem Bisprechtigt ver fützt, er verbrug zich eine Zeitlung im Schleichten, aus wetelenn das Geschleicht der Ligerius stammte. Dans fand er Gande bei dem Sieger, dem Bisteter Schle. Orwiss bereg link, dem Milden, schon die Erinzeurug aufeit eigenes Schleichan, nachscheißt zu sein, sieht weriger zu tien, als Stalls, der Granzume. 90) 11. 91) Doch woll, als amm 65 auf Gleegen

(7.5.91.)

Casar konnte scheinbar der Beredtsamkeit des Consulars nicht widerstehen; er endigte das Exil des Ligarius, welcher dann mit Brutus und Andern ihn erschlug, 93) Seit 52, folglich nach sechs Jahren, sprach Cicero zum ersten Male wieder auf dem Markt', und unter Umständen, die es ihm vielfach verleideten und erschwerten. Schon unter dem Trinmvirst hatte er als Sachwalter Zwang erduldet, auf das Gebot der Machthaber seine Feinde vertheidigt, und im Processe des Milo vor den Kriegern des Pompejus gezittert; es gab aber doch früher noch einen Schatten von Freiheit für ihn und für den Staat, und er hoffte, dass es einst wieder besser sein werde. Jetzt sah er Rom einem Könige unterthan, und die Freiheit unwiderbringlich verloren. Er durfte wieder öffentlich reden, aber vor einem Hofe; der Herrscher war Richter, der Richter Partei. Cäsarianer und Missvergnügte lauschten auf seine Worte; leicht verletzte er auf der einen Seite, wenn er auf der andern befriedigte. Mit einem richtigen Tact nahm er die Thatsachen, wie sie waren; er entgieng dadurch der Gefahr, wenn er noch fürchten musste, und der Erniedrigung: Bürger mit verschiedenen politischen Ansichten und Grundsätzen haben zu dem Schwerdte gegriffen; Casar ist Sieger geblieben, und man erkennt darin ein Gunst der Götter, da er seine Gegner nur in der Schlacht tödtet. Anch Cicero hat er wieder aufgenommen, obgleich dieser ohne eine aussere Nöthigung zu Pompejus gieng; um so mehr wird er Ligarius vergeben, welcher nicht wählen konnte. Die Rede wurde bei der schriftlichen Abfassung nicht bloss in der Form geändert. Im folgenden Jahre

Azireg den Proc. von Gallies Sold bewilligte; Z. Th. 273. Obgleich es an nähern Nahrichten fehlt, so kan man doch selsk mit Figh. 3, 437 die Quäster des Titas in d. J. 49 setzen, wo Cäsar derch die Erbrechung des Schatters solbst für seine, "diguian" seegte. Z. Th. 446 A. 160. 92) 12. 93) 3, Th. 706 A. 81 s. 700.

6. 92.

(a. 46.) Wie sehr Cicero sich dadurch gedeckt fiihlte, wenn angeschene Optimaten sich ebenfalls dem Sieger unterwarfen, so befasste er sich doch ungern mit den Angelegenheiten der Parteigenossen von niederm Range, welche für die Theilnahme am Bürgerkriege büssten. Der Verkehr mit solchen Mönnern konnte Anstoss geben, auch gestand er ungern, dass sie keine Hülfe von ihm hoffen durften. Nicht immer gelang es, ihnen anszuweichen, wie die Geschichte des Ligarius beweis't, aber er versuchte es wenigstens, er schrieb ihnen nicht, bis sie durch ihre Briefe ihn dazu nothigten. Dann entschuldigte er sich, und bethenerte, dass er nur geschwiegen habe, weil er für die unglücklichen Freunde nichts zu than, sie nicht zu trösten vermöge, oder weil er lieber einen Glückwansch als ein Trostschreiben übersenden wolle. 98) Ks machte ihn verlegen, als Mescinius Rufus, früher sein Quistor in Cilicien, 99) und jetzt als Pompejaner zwar in Italien, aber nicht in der Hauptstadt, ihn zu sehen wünschte. Er erwiederte: gegen seine Nelgung sei er in Rom, nuter Menschen, die er nicht liebe; ihn verlange nach der Einsamkeit; nur in der Wissenschaft, und im Bewnsstsein, recht gehandelt zu haben, finde er Bernhigung. Sein Rath, den Krieg zn vermeiden, sei nicht befolgt; anch von der Partei, welche die gute Sache in Africa vertheidige, müsse man das Aergste fürchten, wenn sie siege. Mescinius möge seinen Zufluchtsort nicht verlassen, ohne

<sup>94)</sup> ad Att. 13, 12 a. 19. 5. Th. 66 A. 5. 95) ad Att. 13, 190 86) Das. 13, 20. 97) Das. 13, 44 fm. p. Ligar. 11. 98) ad Fam. 4, 13. 6, 13 a. 6, 6. 99) Ohen (, 74, A. 43,

zuver schriftlich bei ihm antelragen. 100) Ria Brief an einen abdern Verbannten, an Co. Planeine in Corcyre, enthielt die Weisung er mogo eine manliche Faseung! neigen und bedenken; dets :alle Ueberwundenen jetzt ungliicklich und geführdet seien. 1): Plast cius hatte Cicero waltrend seines Exili in Thesselonich beschiltzt; 2) er war dort Zeuge seiner Vertweifing; and 54 sein Client see wesen. 1) . Ohnemelitet jener kurren und kalten Alifeitigung schrich er von neuem; well er Beistand bedurfter es freute ihm. zu vernehmen, dase Gloero eben so geachtet und engesehen seit wie zuvor; zugleich wilhschte er ihm Gliick zur zweiten Von mühlung. 1) In der Antwort 1) sprach Cicero fast zier von sich Er klagte, sum Theil, um den Schmera des Andern zu beschwichtigen, aber er glanbte nich in der That in Gefahr, da die Sohne des Pompejus in Spanien ein grossen Heet rästbten, und der Dictator deshalb im Herbet Italien verliess, Rom erwartete ein Blutbad, wenn die eine Partei, und Knechtschaft, wenn die andre siegte. Plancins konnte mit mehr Ruhe en die Zukunft denken, da die Pempejener ihm nicht nürnten, und Casar versöhnt zu sein schien, 6) Auch ein andrer Client aus früherer Zeit der Ritter Aufus Lieinibs Gifeites hoffte durch Cicero seine Riickkehr, nach Rom zu bewirken. 1). Er batte nicht mur file Pompejus gelochten, sondern demen Gegner anch als personlicher Feind in einer Schrift angegriffen. 1) und nach seinem eigenen Geständniss mit grosser Bitterkeit, überzeugt, dass seine Worte überall Anklang finden werden, da in jener Zeit wehl jelles, mochte er anch au audern Zwerken opfern die Götter auflebie Cisar zu vorderben. (19) Nach der Schlacht bei Pharealus begeb er sich an einen ablegenen Ort, wo er bis une Entscheidung die africanischen Krieges blieb, ohne belästigt an werden, obgleich and a hard a comment and a contract a r Solan and 100) at Pan. S. 21. 1) Das. 4. 15. 2) 5, Th 647 A. 65.

3) Oben fi 64 fin, bio 67 fin. 4) Mit Publiffa noch der Schefdung von Torontia: S. diese, ad Fam. 4, 14. 6) ad Fam. 1 or .. 6) Er befand sich aber 45 noch in Corcyra, ad Fam. 6, 20, 7) Der Beklagte des J. 69 oder 68 und der Exilirte waren nicht verschieden. 5. Th. 335 A. 84b) f. u. 337 A. 6. 8) ad Fain: 6, 6: Eodem fonte se heusturum intelligit landen anas, eque sit leviter aspertus. Das. ep. 7 5. it rui-A 9) Das. 6, 7 f. 1 u. 2. ded be is of Les Sad and

51 der Beleidigte ihn nicht erreichen und todten gieng er nach Sicilien, 11) und verfasste hier ein Werk unter dem Titel: meine Klaren, in welchem er Casars Menschenfroundlichkeit rühmte, 12) Niemand wagte es, seine Angelegenheit zur Sprache zu bringen; man hielt es selbst für bedenklich an ihn zu sehreiben. Auch er hoffte nichts; erst nach der Begnadigung des M. Marcelles ersuchte er Cicero um peluen Beistand. Dieser versicherte, aber oline eine andre Bürgschaft; als seine vielfisch bewährte Schergabe, er werde ihn bald wieder in Rom begrüssen. Wie Caecina, nach seiner Abkunft ein Etrasker und in der Wahrsagekunst erfahren, 13) ihm einst das nehe Ende des Exils verkiindigte, so konnte Er nun Erlösung verheissen. Bisher hatte er sich nie über die Ereignisse getäuscht. Er sogte voraus, dass die Verbindung zwischen Casar und Pompejus die Macht des Senats lähmen, und ein Zerwürfniss zwischen ihnen einen Bürgerkrieg zur Folge haben werde; ferner trug er darauf un, dass Pompejus sich in seine spanischen Provincen zurticksog, 14) und Casar gestattet wurde, abwesend um ein zweites Consulat zu werben; dadurch ware der Krieg verhütet. Es zeigte sich bald, wie richtig er urtheilte, als er den Frieden auf jede Bedingung empfahl. Caecina durfte ihm daher glauben, wenn er ihn wegen der Zukunft beruhigte. Gasars Milde, seine Achtung gegen Manner von Geist, und die Fürbitte der Etrusker waren gunstige Anzeichen. Jener hasste auch Pompojus und dessen Anhunger nicht; den Beweis gab sein Verfahren gegen Cicere, Cassins, Marcellus und Andre. Wenn Cicere den Vorbedeutungen nicht vertraute, so wiirde er sie übergehen, und Caecina nur daran erinnern, dass sein gutes Bewasstsein ihn trösten, und die Wissenschaft ihn erheitern misse, und dass viele Andre bei grossen Verdiensten Hartes erduldet haben. Der Sohn des Verbannten war in Rom; der Consular versprach, ihn auch ferner bei seinen Bemühungen für den Vater zu unterstützen, und hoffte glücklichen Erfolg, da Casar und dessen Freunde ihn mit Auszeichneng behandelten. 13) Gegen das Ende des Jahrs wurde

<sup>10)</sup> Sunt. Cats. 75. 11) ad Fain. 6, 8. 12) Das. 6, 6; Querèlae, Unten A. 17. 13) S. Th. 335 A. 85 n. 336 A. 100. 14) Keineswegs; oben §, 83 die A. 16. 15) ad Fam. 6, 6.

Caecina hinterbrecht, er misse vor dem ersten Januar Sicilien verlassen. Cicero fragte Balbes und Oppius, ob diess von dem Dictator verfügt sei, welcher in Spanien stand. Sie waren Anfancs ungewiss, dann bemerkten sie, dass man eine falsche Nachricht verbreitet habe. Caecina mochte schon früher durch Andre deven unterrichtet sein; er schwankte zwischen dem Entschlusse, länger auf der Insel zu verweilen, oder in Geldgeschäften nach Asien zu reisen, und bat Cicero um Rath. Dieser fand es nicht angemessen, dass er sich entfernte; er wollte ihn dem künftigen Statthalter von Sicilien Ferfanius Postumus und dessen Legaten mitudlich empfehlen, und schickte ihm augleich einen Brief en den Proconsul, damit er ihn nach dessen Ankunft selbst übergeb. 44) Die Klagenid sah Cicero ziemlich spitt; er erwihnte sie mit Beifall. 17) Susserte aber doch gegen den Sohn des Caecina sein Befremden, dass man sie ihm nicht früher mitgetheilt habe. 14): Sie waren in Form cines Sendschreibens an Casar abgefasst, and enthielten einen Widerruf und Schmeicheleien, deren Caecina sich schämte; auch zweifelte er, ob der Gefeierte sie günstig aufnehmen werde. zumal da es niemandem entgieng, dass seine Gesinnungen sich nicht geändert hatten. 19) Wahrscheinlich wollte er das Werk insreheim nach Spanien befordern, wie einst Cicero ein ahnliches nach Gallien; 20) er hatte diesen in dem seinigen selten genannt. und auch deshalb mochte er es ihm nicht vorlegen. Dann aber wurde es von ihm umgearbeitet, Vieles gemildert, Anderes getilgt, und nun der Meister in der Redekunst aufgefordert, es zu werbessern, weil er fürchtete, dass dennoch ein Ausdruck nicht vorsichtie genug gewählt sein und verletzen könne: nur drane er auf Verschwiegenheit. 21) Asien besuchte er nicht, da jener abrieth, der sich bereits bei Servillus Isanrious für ihn verwendet hatte, Casars Collegen im Consulat vom J. 48, welchem die Prowinz für 46 bestimmt war. 22) Cicero las seine Schrift mit grosser Aufmerksamkeit; 23) man erfahrt aber nicht, ob sie an den Dictator gelangte. Es ist sehr glaublich, dass der Verfasser erst nach dessen Tode wieder in Rom erscheinen durfte, 24)

<sup>16)</sup> Das. 6, 8 u. 9. 17) Das. 6, 6. 18) Das. 6, 7. 19) Das. 1, c. j. 2 u. 3. 20) 5. Th. 697 fin. 21) od Fam. 6, 7. 22) Das. 13, 66. 23) Das. 6, 5. 24) Das. 10, 25 fin.

mili Glücklicher war, T. Ampina Balbus, V. Tribun 63 unter Cicards Consulat , und schon damals ein Anhänger des Pompeins 24 Prater | 58 und im nachsten Jahre Statthalter in Cilician wie Lentulus Spinther ihm folgte, 26) Im Anfange des Bürgerkrieges ristele er in Campanien für Pompejus, 27) and überbrachte ihm Briefe der Consulm nach Apulien. 24) Als jener besiegt wan entfich er nach Ephesus, welches er bei Casars Annabernne verliess, 20) . Man mannte lihn die Tabai des Krieges, 200, und auch übrigens wird ungedentet, idiss itt zu, den erbittertsten Feinden des Dietators gehörte. 11) Gleichwohl wurde ihm fetat schon die Rifdklehr gestattet, anni Theil Ciceros Work der vielleicht auch id dieser Zeit winn Dankrede fün ihm entwarf, 42) abgleich er selbst nicht ohne Bildong war , und während des Exile das Leben berühmter Minner achrieb: 3 A), Die Thranen neiner Gemahlinn Appeleja und seiner Tochter ersweichten den Consular; er bat die Stellvertreter Casars in Rem um ihr Fürwort, und mit dem meisten Erfolge Tillius Cimber 1 und Pansa, 14), W mario Aus unbekannten Gründen mochte Cicero sich nicht auch für T. Fadinis Gallas verwenden, welcher 63 in der Zeit des Catillina als Qualitor für ihn gekundschaftet 3.6) und 57 im Tribundt seine Herstellung befördert hatte i als er verband war. 17) dann aben 52 nach dem betreffenden Gesetzet des Pompejus wegen Wahlumtriebe selbst verurtheilt wurde, und seitdem in der Nübe von Rom im, Exili lebto NATI Da Gilsan-die von seinem Nebenbubler verhängten Strafen vielen Andern erliess, so glaubte Fadies, dass ea nur einer Auregung bedürfe, damit auch ihm geholfen würde un Er erwartete diesen Dienst von Cicero indessen Verhindung mit der herrschenden Partei er kannte. Der Schuldner beguitgte sich aber, ihn mit der Versicherung abzufindens dass batte, Girara Goldesen im Consulat vom J. 48, welchens die Pro-

<sup>25) 4,</sup> Th. 475 A 55. 20) of Fam. 1, 3 p. dom. 9. 2. Th. 902 for a 51. 27 of An. 5, 11 Relb. 30, 1020 Yerrs bell flow. Marcell, Concerning 5.25 ffgs. 20) Section B. 6, 6, 1, 1, 65. 30) of Fam. 6, 1, 2 fm. 6, 1,

<sup>39)</sup> ad Fam. 1. c. 40) Observare, ein negemessener Ansdruck.
wurm der Genissens har von einem obsensägen Günden gebrunchete. 43.1 Gebet.
49) Bei seinem Olinbigern. 43) Unber. d. Venschwenzen im J. 63.
49) ad Fam. 7. 27. 45 8. 7m. 681. A. 7h. h. 47. 207 A. 51.
50) Gäner sings er früher die Organischi jahen f. 60 A. 90. 4. 90. 47) ad Fam. 35, 20 fm. 7hablete im navenhap, n. 88r einem Minn, der nicht löberen kannet, der nichte löberen kannet, der nichte Winderfern kannet, der nichte Winderfern den sich ble ver deiem nammänigen Kanbes schädert, meglücklich ermonaen. 48) ad Fam. 18, 28 n. 79. 3, 7%, 588 A. 79, 500 fm.

folger , \*2) und M. Brutes erhielten Empfehlungs-Schreiben von ihm. Als Proconsul von Cilicien hatte er Brutus bei dessen. Wuchergeschäften nur so weit unterstützt, als es die Rücksicht auf den eigenen Ruf erlaubte. 10) Er brachte diess kaum dadurch ins Vergessen dass er ihm einige Bücher widmete. 41) Der Schwiegersehn des Cate wurde nun aber von Gaser beginnstigt, und verwaltete jetzt sogar des cisalpinische Gallien; 12) seine Freundschaft erhielt einen immer grössern Werth. M. Terenting Varro Gibba war ihm sum Quastor bestimmt, und wünschte bei ihm eingeführt zu werden. Deshalb wendete er sich an Cicero. Er tibte sich einst unter dessen Leitung im Reden, vertheidigte 52 Saufejus mit ihm , 13) and gieng 47 in seinem Auftrage mit; dinem Briefe von Brandasium zu Caser. 44) Der Consular stand. Brutus noch so fern, dass er "voraussetzte," jener kenne seinen Geburtsort, und werde es daher entschaldigen, wenn er für seinen chemaligen Kriegstribun in Cilicien, Q. Fusidius und für die übrigen Arpinaten bitte, welche für ihre Stadt im diesseitigen Gallien Geld einforderten. 44) Kalt und gemessen sind auch die Briefe, in welchen er darauf antrug, die Schuldner eines Bürgers aus Luca und eines römischen Ritters zur Zahlung zu zwingen \*6) In solchen Fällen war er seiner Ehre wegen in Cilicien sehr strenge gewesen, und diess wasnte niemand besser. als Brutus; er sollte bewilligen, was seine Geschäftsträger mit. Mühe und nur zum Theil erzeicht hatten.

Mit mehr Vertramen nicherte sich Cicero dem Statishalter von Achaja, Servies Sulpicius. 19. Er achrieb ihm zu Gunsten neisner Gastfreunder in Patras, M' Cerius und Lyzen, \*) des Azztes-Azelapon in derselben Statt, von welchem sein Dieser Xiro-kim 2. 60 hehndelt war, \*) des Hegesantius, eines angezeichent.

285

Mannes in Larissa, (0) der Lucedämonier, (1) und noch dringender in den Angelegenheiten des Atticus, der für seine Gitter in Kpirus und bei Schuldklagen Schutz und Beistand bedurfte. 62) ... Ke brachte den Römern grossen Gewinn, wann sie ihr Geld in den Provinzen anlegten, und ihnen erlaubt wurde, gegen hohe Zinsen auszuleihen, diese zum Capital zu schlagen, und zuletzt die Grundstiicke der Städte oder Privatpersonen, welche sie nicht befriedigen konnten, in Bezitz zu nehmen. Sie wählten irgend einen Ort sum Mittelpunct' ihrer Geschäfte, und treue Freigelassene oder Schwen zu Gehülfen. Für gewissenhafte Statthalter waren sie nicht weniger eine Geissel als für die Provincialen, weil ihr Geld und ihre Verbindungen ihnen Einfluss verschaffen, und sie bei Wahlen und Processen sich rächten, wenn sie kein Gehör fanden. Sulpicius wurde von Cicero in schönen und mannichfachen Redensarten ersucht, Aemilius Avianus und dessen Freigelossenen Hammonius in Sicyon, 63) T. Manlius, einen Freund des Varro Murena, 64) in Thespiae in Böotien, 64) und L. Cossinius 66) durch seine Fürsorge zu beglücken; ferner L. Mescinius, 67) welcher seinen Bruder Mindius, einen Wucherer in Elis, beerbte, 68) früher als ein verächtlicher Mensch geschildert war, und jetzt durch seine Rechtschaffenheit sich auszeichnete, 69) Achaliche Briefe, in welchen es sich um Römer und Eingeborne, Freie und Freigelassene handelte, erhielt auch der Proconsul von Asia, Servilius Isauricus, 70)

Wie sehr Cicero Andre zu ermuthigen oder ihre Interessen durch seine Fürsprache zu fürdern suchte, so drückte ihn doch solbst des Gefühl seiner Ohnmacht und Kraiebrigung. Cäzar hatte grosse Nachsicht bewiesen, unch gegen ihn; diese musie er anerkennen, 71) und er rilhnete es besonders in Briefen an Verbannte, um sie anfaurichten. 72) Aber er hielt es theils für Ver-

<sup>60)</sup> Das. 15, 25. 61) Das. 15, 28. 62) Das. 15, 18. 63) of Pars. 15, 21 e. 9. (2) Das. 15, 18. 63) Das. Pars. 15, 21 e. 9. (3) Das. 15, 23. 67) Oben A. 90. 69) all Pars. 15, 22 e. 90; Das. A. 45 e. 15, 23. 67) Oben A. 90. 69) all Pars. 15, 26; oben - 72 t. oben 5; 90) Das. A. 45 e. all Pars. 15, 28. 70) Das. 13, 97. • 90 − 72 t oben 5; 90 all Pars. 15, 28. 70) Das. 13, 97. • 90 − 72 t oben 5; 90 all Pars. 16, 91 all Pars. 6, 61 Adminuté sobre gravitatem et insettien en impérieum en répeteum. Concessiré. Das. 4, 13] Nive: mill quégique mai tiempéteu in nortem vouit, épiere, quod non altre ailli Cessar destiloit. 72) Das. 6, 11 Recubille demantéem nitére. Das. 4, 61 Pequit.

stellung, so lange der Krieg noch nicht ganzlich geendigt war. 7 3) sheils erblickte er derin eine demithirende Gnade von Seiten eines Mannes, welcher das Recht, Aber Gat und Blut seiner Mithirger zu schalten, sich angemasst, und damit selbst feden Anspruch auf Gnade verwirkt hatte. 7 4) : So liebte er ihn nicht; er fühlte sich ihm nicht dadurch verpflichtet, dass er die Republik eiberlebte. 7,1) oder, wie er erklärt, zwar nicht setödtet wurde, aber Angelin und Einfluss verlor. 7.5) Nur ags Furcht war er der Meinung, man müsse sich in Allem in Casars Willen filgen. 2.7) In der That wilnschte er, dass ein Andrer den Arm erheben, den Tyrannen und dessen Knechte 78) vernichten, und die aligemeine Schmach endigen möge, 79) einen Zustand der Dinge, der ihm seinen Autheil an der Regierung entzog, ihm kaem Zuteitt, bei dem Herrscher gestattete, ao) ihn nöthigte, Cleopatra su huldigen, einer abhängigen Fürstinn, über welche er als Senator sich weit erhaben fühlte, \*1) in kläglicher Musse Bücher

hoc meum consiliam et Caesaris magnitudo animi etc. Vgl. p. Marcello 1 u. 2. p. Ligar. 12. Lactant. 6, 18 f. 34. 73) ad Fam. 9, 7: Ut andivi de L. Caesare F., menm ipset quid hie mihi faciet patri? 3. Th. 125 in. ad Fam. 4, 15: In magno periculo omnes simus. Das. 9, 17: Veiestem agrum et Capenatem metiantur. Hoe non longe abest a Tusculano. Vgl. oben j. 84. A. 7 u. 10 u. j. 88. A. 83. 74) ad Fam. 4, 9: Omnia delata ad unum sunt. Das. 9, 15: Senatus consulta scribuntur apud amatorem tuum. 6, 5: Hic cuius in potestate sumus. 9, 17: Nos illi servimus. Anch das Nützlichste erregte Cio, Unwillen, wenn es von dem Dictator ausgieng, nameutlich die Berichtigung des Calenders. 3. Th. 626 A. 26. Fam. 9, 17: Non possum cam non diligere, cuint beneficio id consecutus sum. 76) Das. 9, 18; Sublatis indiciis, amisso regno forenzi: 6, 13; Si tantum possem, quantum ju en re publica, de qua ita sum meritus, ut tu existimas, posse debeham. 9, 15: Sedebamus in puppi et clavum tenebamus, Nunc autem vix est in sentius focus. 4, 13 5. 2: Illa, quae minimum nunc quidem potent, sed possit necesse est, res publics. 4, 14 : Si in eo dignitas est, si quod senties ant re efficere possis, ant designe libera omtione defeudere, no vestigium quidem ullum est relictum nobis dignitatis. 9, 16: Ut olium arbitrabar, esse menu libero loqui, cuius opera esset la civitate tibortas etc. 7, 28: Quis, qui aliquid sepiet, nanc esse beatus perest? 77) ad Fam. 4, 4 fin. 78) Istos connes. ad Att. 12, 2. 79) Hoc communit et quasi fatale malum Beut. 71 u. 97. 80) Th. 3, 626 A. 29 u. 687 A. 17. | 81) S. Th. 627 in. u. fin. u. 628 A. 38.

zu nchreiben, zu philosophiren, 12) und sogar im Dienste der Sieger als Rhetor aufzatreten. 23)

6, 93,

(a. 46.) . Einst, so lauge es noch ein Rom gab, erschiem es ihm als eine Thorheit, dass M' Curius lieber in Griecheuland verweilte, 84) jetzt rijhmte er seine Weisheit und beneidete ihn um sein Glück; in Patrae sah er keine Pelopiden. Doch erreichte Cicero fast dasselbe auf eine andre Art: nach dem Empfange am Morgen, wo das Haus sich um so mehr füllte, da man in einem gutgesinnten Bärger 8 5) einen weissen Vogel zu sehen glaubte, verschloss er sich in seine Bibliothek. Dadurch wurde es ihm möglich, so viele Bücher zu schreiben. Curius tadelte einst seine Verzagtheit, 86) die ihn an dem Verfasser solcher Werke zu befremden schien, aber er trauerte bereits um die Republik, an welche er auch jetzt noch mit Kummer dachte, da selbst jede Hoffuung verschwand. Nicht der Mann trug die Schuld, welcher allein gebot, ausser vielleicht, sofern er nicht allein gebieten sollte, sondern zum Theil der Zufall, zum Theil auch die überwundene Partei. 87) Ohnerachtet seiner Betrübniss wollte Cicero das Hans des Sulla in Neapolis kaufen, angeblich, um nicht in Rom zu sein, aber die Sucht, neue Grundstücke zu erwerben, verliess ihn nie. Er besass schon Güter in der Nahe jener Stadt, wo jetzt Papirius Patus wohnte. Dieser hielt es für geziemend, dass er in Rom blieb, und sich nach dem Beispiele des Lutatius Catulus den öffentlichen Geschäften widmete, Als er das Ruder führte, entfernte er sich nicht; \*\*) jetzt faud sich kaum im untersten Schiffsraum Platz für ihn. Er war entbehrlich: die Senatsbeschlüsse machte man in Casars Wohnnng, und man setzte auch wohl Ciceros Namen hinzu, als habe er

<sup>1 23)</sup> Tastim Wiena, ne, pottes quan illi sel, cui studiurus, nkhi sesse ele seque fu cuici, suque la fice viderio, somen nann some singu oppretti se philosophian uncelliare, nit Fan. 4, 3, 5n. 83) Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30) Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ci. 8, 30 Ohn f. 9 vetti sel, 70 ohn f. 9 vett

auf die Verfügung angetragen, für welche dann Könige in entlegenen Ländern ihm dankten. Doch wie Paetus ihm zieth. so lange der Sitten-Richter in Rom war, so) wenn dieser zum Kriege mit den Söhnen des Pompejus abgieng, so eilte er nach Neapolis. 90) Bald nachher schrieb er Paetus an der Tafel des Volumnius, \$1] welcher zugleich Atticus und Andre eingeladen hatte. Ein Sclav und so fröhlich? Er konnte nicht ausweichen: der Harm führte zu nichts, und auch für die Studien giebt es ein Maass. Neben dem Wirthe sah men Cytheris. 92) Und bei einem solchen Gastmahl erschien Cicero? er, den selbst die Griechen bewunderten? Er wusste nicht, dass er jene finden werde, und übrigens war er alt, und ass gern in Gesellschaft, in welcher er über Dinge, die ihm sonst Senfzer erpressten, ein schallendes Gelächter erregen konnte. Täglich etwas lesen oder schreiben, und dann mit Freunden schmanssen, nach dem Gesetze, wenn man es so nennen durfte, sogar unter dem Gesetze, diess war seine Lebensordnung. 93)

Sinnliche Genüsse hatten keinen Reir für ihn; nur die Rückicht ond den Herrscher führte ihn zu den Gestgelagen der Cäsrinner. Von seiner Thütigkeit zeugen die Werke, welche mat
in diesem Jahre von ihm erhielt. \*) Er widmete M. Bratus
Abhandlangen unter dem Titel Paradox, in welchen en weniger
philosophisch als rednerisch und mit Beispielen aus der Geschlichte,
besonders aus der eigenen, sich über folgende nech Sötze der
Stoiker verbreitet, die ausserhalb der Schule für seltsam und befremdlich galten, aber doch vertheitigt werden konnten. \*) Das
stilltich Gute int dan einzige Gut; \*) die Tagend genügt zum

<sup>89)</sup> Pracfectus morbus; Cásar; ein Spott über den nicht republic Armen des Cassons, 5. Th. 699 A. 57. 99) al Fran, 9, 15. 19) News, 5. 90 A. 57. 99; Seine Galishen, später im Gefolge der Antenius, 1. Th. 513 A. 489 a. 516 in. 59) al Fran, 9, 26. Si alla nune lex ert, weil Câsar der Urbaber wur, der derech die Boschrickung des Artransdes spike (nacht der Mesterecies, exiliaariacher Verschwürzugun, vernigden wollken. 5. Th. 621 A. 65 L. 94) Opers efficie unter, quanta fortune te senties, af Fam. 7, 28. Urber ihren jahalt bier nur des Altgemeinsten. 55) New team ret er, quant diete langinatum atpur michile. French, 6 c. J. 96) Qued rectus et houseism et cun virtuse est, id solum oplaner housen, Das. 1 c. 1.

Glück; alle Vergehen und alla guten Handlungen sind sich gleich: jeder, der schlecht handelt, verläugnet den Menschen-Verstand; nnr der Weise ist frei, und nur der Weise ist reich. Man hat behauptet, das Werk sei, wenigstens zum Theil, kurz vor dem Tode des Crassus oder noch früher geschrieben; 97) oder 46, auch etwa am Ende des J. 47, vor dem Tode des Cato wegen der Vorrede; sa) oder nach Casars Ermordung, nach den ersten Philippiken wegen eines Angriffs anf Antonius, 59) oder es liege hier eine Sammlong von Abhandlungen aus verschiedenen Zeiten vor. 100) Die Entscheidung wird dadurch erschwert, dass Cicero eine Anzshl Einleitungen oder Vorreden entwarf, unter welchen er für seine Biicher wählte, 1) und dass er anch in jenen oft Zeitbestimmungen giebt, welche keineswegs die wahren sind. An sich und allein genommen spricht es nicht für 46, dass nach der Vorrede zu den Paradoxen Cato noch lebte, als sie geschrieben wurden; er starb, nachdem Cäser im Anfange des Aprils ienes Jahrs bei Thapsus gesiegt hatte. Es kommt aber Anderes hinzu, und zwar einmal die Zueignung an Brutus. Man weiss, dass Cicero erst 46 sich ihm nüberte; früher fühlte er keinen Beruf, ihm eine Schrift zu widmen. Ferner konnte er in der Einleitung, welche sie dem Schwiegersohne des Cato überwies, von diesem nicht als von einem Lebenden sprechen, wenn er gestorben war, wie etwa in seinen Dialogen Verstorbene anstreten. Endlich erinnert der Inhalt so sehr an das Werk über das höchste Gut, dass sich die Vermnthung aufdringt, die Paradoxen seien als eine Nebenarbeit entstanden, während der Verfasser für das grössere zu sammeln ansieng, und diess geschah im J. 46.2) Die Abschweifnug fiber sein Exil and die Ansfälls auf Clodins beweisen nicht, dass der betreffende Abschnitt3) früher geschrieben ist, als die fibrigen, sondern nnr, dass Cicero nie vergab und nie vergass. Seinen Feind, "den Rest der catilinarischen Verschwörung" konnte er zu keiner Zeit nennen, ohne in "den catilinarischen Topf" zu greifen, in welchem die Farben stets gleich frisch und lebhaft blieben. Spottet

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>97)</sup> Sehütz. 98) Vgl. Gerahard Prol. XXXVI. 99) Corradi quaest. p. 270. 100) Hand in Ersch Encycl, 17, 237 b). 16, 6. 2) Das. 12, 6 (. 2. 3) Par. 4. 19

er doch auch über die Fischteiche und Muränen seines Nebenbuhlers Hortensius, der schon im Grabe lag, \*) über L. Lucullus, weil er sich um die Gunst des verächtlichen P. Cethegus bewarb, um gegen Mithridates zn befehligen, 1) und über die Habsucht des M. Crassus, welchen er sich durch vielfsche Beleidigungen verfeindst hatte. 5) In einem Abschnitt' wird angeblich Antonius geschmäht, und mit diesem zerfiel er erst gegen das Ende des J. 44.7) Er spricht aber nicht von der Gegenwart, sondern entnimmt ein Beispiel aus dem eigenen frühern Leben, und wendet sich an seinen Feind, als stehe er ihm noch gegenüber. Der Feind ist hier wie in einer andern Stelle 1) P. Clodins. Es findet sich nicht ein Wort, welches man nicht auf ihn deuten könnte, während Manches auch nicht einen Schein von Wahrheit für sich hat, wenn man es auf Antonius bezieht, den Consul des J. 44, der sich mit einem zahlreichen Heere umgab. 9) Auch wäre es ungereimt gewesen, 44 oder 43 in einem für Brutus bestimmten Werke Cato unter den Lebenden zn nennen. Die Paradoxen haben einen so geringen Umfang, dass sie bei dem Verfasser selbst nicht mitzählen. 10) Da er die Biicher über die Gesetze wahrscheinlich nie bekannt machte, 11) so sagte er unter dem Namen des Attions, nach der Schrift über den Staat 12) sei nichts von seiner Haud erschienen, 13) Jetzt gab er in dem Werke: Brutus 5, de claris Oratoribus, in welchem er sich mit Atticus nud mit Brutus vor dessen Abgange nach dem einelpinischen Gallien unterhält, eine Uebersicht der berühmten römischen Reduer bis auf seine Zeit, und ein Urtheil über ihre Anlagen und Leistangen, als Ergänzung der Bücher über den Redner, 14) sofern er ebenfals zugleich über die Forderungen nud Regeln der Kunst belehren wollte. 15) Er beendigte en

<sup>4)</sup> Das. 5 c. 2. 3. Th. 105 in. 5) Par. 5 c. 3. 2. Th. 557 fin.
4. Th. 126 A. 20. 6) Par. 6 c. 1. 4. Th. 111 A. 90. 7) Par. 2.
Garnd. 1. c. 8) Par. 4. 9) Nancetick d. Benevium Par. 2: Te meter examinant indiciorum sique legum. 10) Brut. 5; untes A. 18.
11) Obers [, 73 A. 72. 12) V. J. 54; obes § 70. 13) Brut. 5; a liber disce Stelle obes [, 70 die A. 30 u. ], 73 die A. 73. 14) Vom J. 55; obes [, 52. 14] Brut. 5; obes [, 50. 16] bert. 5; obes [

291

46, ehe Cianr bei Thapsus gesiegt 1°) und Cate nud Metellus Scipio sich geiödet hatten, 1°) vor der Mitte des Aprils, 1°) früber als er die Lobschrift auf Cate und "den Redner" verfasste. 1°) Aach die Einleitung gehört nicht in dus folgende Jahr; das Trotschreiben des Brutas, dessen sie gedenkt, bezieht sich nicht auf Tellius Tod. 1°) Sie ist wie der Schies die Denkmal für Cässe, der en grossmitistig übersah, dass die Unzufriedenbeit, und der Hoss gegen ihn in allgemeinen Klagen den Zestand des Reiches sich nur zu deutlich kund gab; dass Hortenaissi als benedienawerd erschien, weil er in einer Zeit nicht mehr lebte, we der Markt verödet war, und die Nacht über den Staat bereinbrach, 1°) und L. Brutus als Redner, in der That als Feind der Königsborrechaft mad als Befreier gepriesen warde. 1°) Ein Tyran würde darch das Lob zeiner eigenen Beredusmkeit sicht versöhnt ateig. 1°)

Dana brachte Cierce in seinem "Cato" der Republik ein Todeinenfer, die Kriegeserklärung eines Begandigten nur in einer undern Forn; der Dientor vertholdigte sich in einer Gegenschrift.") So schlagen nuch dem Fener einzelne Flammen empor, zum Zeichen, dass es nustr den Reinen noch glüth. Ein verzuhrenden Element tobte in Gieron Brust, nud seine Kraft war nicht gebrochen. Mit den Ansprichen anf die höchste Anseichaung und Geltung nich er sich in das Dunkel verwissen, und darunf beschrinkt, über die Knant zu schreiben, durch welche er nach seiner Ueberzeugung Rom greettet haltet, wie einst L. Brunch in der Schreiben und der sich und der

qui Brutus inscribitar, in cuius extrema parte, nam prior commemorationem vaterum oralorum habet, saa initia, saos gradas, suae eloquentiaa velat quandam educationsm refert etc, Saet, Caes, 55 u. 56. 16) Brul. 76. 17) Das. 31 u. 58. 3. Th. 604 fin. 18) Vgl. ed Att. 12, 5 f. 4 u. 19) Orator. 7 s. 10, de div. 2, 1 fin. 20) Brn1 3 s. 96. 4. Th. 25 die A. 85. Chapman Diss. de actate Cic. lib. de leg. p. 22 f. im Anfanga zu Tunstatl ep. od Middt, ist der Meinung, der Dialog sei zwar 46 geschrieben, aber gegen Ende des J. 45 amgearbeitet, sacuadis curis refictus et auctus, weil er Brutus c. 5 so erklärt, als habe Brutus nach der Niederlage der Söhne des Pompejus in Spanien bei Casars Rückhehr in Ligarien für Dejotarus gesprochen, u. nicht 47 in Asien 4. Th. 21) c, 1 - 3 a, 96, 22) c. 14. 23) c. 75, Suet, Caes, 55 m. 56. 24) Oben 5, 90 A, 64,

tas. 11) Was ihn auch beschäftigen mechte, mit seinen Blicken verfolgte er das Oeffentliche, und ihm genügte irgend ein Anstoss, der Tod des Cato, aus sich beranzugeben, und dem Schmerz über sein Nichts Worte zu leinen. Dann kehrte er ruhjerr zu dem ausgedrangenen Tragewerk zurrück.

An seinen "Cato" schliesst sich der Zeit nach "der Redmet" an. 10 In dieser Schrift, 17) welche er im Sommer bekannt machte, and M. Bretus widenete, 10) entwirft er des Ideal,
nach welchem der Redner streben soll. 10) Sie schien ihm sehr
glungen zu sein, 10) and Lepta 10) und Atticus 17) bezengten
ihm ihren Beifall; sur Brutus, der ihn versalsast batte, sie ihm
zurzeigene, 17) benerkte gegen ihn und Atticus in Briefen ans
dem citalpinischen Gallien, 10) dass er nicht mit ihm einverstanden ast, 10) In seinen Auges verbor sie dadorch nicht au Werthe.
Er schickte sie im folgenden Jahre Cornificius, von welchem man
ein shalliches Wert erhalten hatte, 10) und 44 Trebonius. 17)

<sup>25)</sup> Quod certs effici non potnisset, nisi esset tratione persuanum. Brut, 14. 26) Orator, 10: Hoc anm aggressus statim Catone absoluto. Vgl. das, 7, wo der "Brutus" als ein alteres Werk erwähnt wird, 27) Orator: ad Att, 12, 6 (, 5, sd Fam. 6, 7 (, 3, 6, 18 (, 4, 15, 20, de div. 2, 1 fin. Gell. 15, 8 m. 18, 7. Hieronym. Apol, adv. Ruffin, lib. 1, T. 2 p. 204 Basil. Orator perfectus: Non. Marcell. v. Ingressus p. 209 Lips. De optimo genere dicendi: ud Fam. 12, 17, ad Att. 14, 20 (. 2. 28) Orator 31 fin. Videmus, non te haec solum essa lecturum, qui es multa quam non, qui quasi docere videnmur, habeas notiora; sed huac librum etiamsi minan nostra commendatione tuo tamen nomine divulgari necesse est, 29) Or. 19: Perfecti oratoris et summae eloquentiae species exprimenda est. Quintil. 1, 10 5. 4: Cicero acripto ad Brutum libro frequentius testatur. non cam s nobis institui oratorem, qui sit ant fuarit, aed imaginem quandam concepiase nos animo perfecti illina, ex unlla parte cessantis. 30) ad Fam. 6, 18 §. 4: Mihi quidem nic persuadeo, me, quidquid habasrim indicii de dicendo, in illum librem contuliase. 31) Das. 1, c. 12, 6 f. 5. 33) Orat. 1 in. u. 41: Occarrebat enim, posse reperiri non invidos solum, quibas referta aunt omnia, sed fantores etiam mearum laudum, qui non ceusereus eius viri esse, de cuina meritis tanta aceatus iadicia fecisset comprobante populo Romano, quanta de nallo, de artificio dicendi tam multa maudare. Quibua si nibil alind responderem, nisi me M. Bruto negare regauti nolaisse, insta esset excusatio. Das. 43. ad Att. 14, 20 f. 2. 84) Orat. 10. 36) ad Att. l. c. 36) ad Fam. 12, 17 §. 2, 2. Th. 621 A. 30, 37) ad Fam. 15, 20. 3, Th. 700.

293

Die Aenserungen über den unwürdigen Zustand eines Staatsmannen and Redoners nater Cüssers Herrschaft massten bei deseen Mörder Anklang finden. 191 Anch dieses Buch liess Attiens zum Verkauf abschreiben. Seine Selaven verbesserten auf den Antrag des Verfasser einen Fehler, da jeuer bei Anführung eines Vernes Eupolis statt Aristophanen sannete. 191

Für seinen Sohn entwarf Cicero die Abhandlungen über die rhetorische Eintheilung. 40) Er übergeht sie in den andern Schriften, wie die Bücher über die Gesetze; 41) sie mit einem Critiker aus später Zeit für nuächt zu erklären, findet sich weder ein innerer noch ein änsserer Grund. 42) Wenn man es ferner nicht verbürgen kann, dass sie in diesem Jahre entstanden sind, so ist es doch sehr wahrscheiulich, da Cicero gerade jetzt so viel über die Redekunst schrieb, und duher Gelegenheit nehmen mochte, seinem Sohne gleichsam die erste Weihe zu geben. Später wendete er sich zu philosophischen Gegenständen, und früher, 49 - 47, wurden seine Studien durch den Bürgerkrieg unterbrochen. Die Vermuthung, er habe im ersten Jahre dieses Krieges geschrieben, 43) wird von ihm selbst zurückgewiesen, denn er war damals nicht in Rom, wohin er nach der Verwaltung Ciliciens nicht vor 47 zurückkam, und nach der Einleitung unterhielt er sich angeblich mit seinem Sohne auf dem Lande, nachdem sie die Hauptstadt verlassen hatten. 44)

## 6. 94.

(a. 45.) Mit der grössten Spannung erwartete er Nachrichten aus Spanien. Siegten die Söhne des Pompejns, so wurde er das Opfer ihrer Rache, und er blieb Sclav, oder fürchtete nicht

<sup>33)</sup> Orat. 43 fin. — qui hace mihi son daret resism, st., cum mea frecrease arise t. excisones publicase concidisseat, nos me at desidies, quod facere son possen, sat moestities, cui resisto, posita quan literis dedaren; agea quiden me arates is indicia sque in carima dedecebant, sunce oblectant dossi. 39) ad Att. 12, 6 §. 5; Orsoro 9. 40) De partitione ortant. Partitiones orat, Quisidi. 3, 11 §. 10. 41) Obes § 73 A. 75. 42) Angelus Decembrius de polit liti lib. 1. 6: 10; Opas est dissimalators reprehendeds sui lipius glorizadi consentado. 43) Head in Ersch Eseryd. 17, 21115). 44) Paratit. or. 1. 11

weniger für Güter und Leben, wenn Casar sjegte. Er wäuschte beiden Theilen den Untergang, doch schreckte das Gerücht von bedeutenden Streitkräften der Briider ihn am meisten. 46) Die Botschaft von ihrer Niederlage bei Munda am 17. März gelangte erst am 20, April nach Rom, 48) als Cicero nach dem Tode seiner Tochter, zum Theil auch nur auter diesem Vorwande weder in der Stadt noch in Tusculum sein mochte. 47) Dass es schon friiher seine Absicht war, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen, und nur Tullies Eutbindung, und seine Forderungen an Dolabella in Betreff ihrer Aussteuer die Reise verzögerten, bemerkt er selbst. 48) Dreissig Tage verweilte er in dem Garten des Atticus vor den Thoren, 49) und las hier solche Werke, deren Inhalt seiner triiben Stimmung entsprach. 10) Dann begab er sich auf sein Gut bei Astnra. 61) Die Klagen überdauerten seinen Schmerz; er gefiel sich auf dem Lande, weil er in Rom, in der Nähe der Cäsarianer und der Publilia, welche er nach der Trennung von Terentia beirathete, sich missfiel, 52) und die endlosen Verhandlungen mit Atticus über ein Denkmal der Tullia, und iiber den Ankauf eines geeigneten Grundstiicks, wo es errichtet werden sollte, verrathen mehr die Absicht, auch mit der Trauer zu prunken, als den Schmerz eines unglücklichen Vaters. 43) Um auch nicht bei dem Schmause des Appnlejus, eines neuen Collegen im Augurat, zu erscheinen, bat er Attiens dem Gesetze gemäss drei andre Augurn schwören zu lassen, dass er krank sei; fanden sich Schwierigkeiten, so wollte er selbst kommen, und schwören, er sei für immer krauk. 44) Die plötzliche Rückkehr des Antonius von der Reise nach Spanien machte ihn sehr bestürzt, obeleich er es läuguete, und Oppius nud Balbus ihn zu beruhigen suchten; er sah darin ein Vorspiel zu den Proscriptionen. 55) Um so weniger achtete er auf den Ruf des

<sup>45)</sup> ad Fam 6, 1; das. cp. 3, 4, cp. 18 f., 2. ad Ant, 12, 48 fa.

46) 3. Th. 636 A. 55. 47) ad Ant. 12, 27 fis. Uther ingine meltas obcusses. J. Th. 645 A. 70 f.

48, ad Fam. 6, 18 f., 5. 49) ad Att.

12, 46 f. 3. 5, Th. 62 in. 50 ad Ant. 12, 18 f., 3. 51) Das. 19 Att.

15, 3. 13, 26 f. 2. ad Fam. 6, 19 fis. 52) 8, untern: Terestis n. Pabilitis.

18 f., 5. u. 17 f. 1. 55) Das. 12, 18 f. 7; cp. 19 f. 8 u. cp. 20. in.

1. Th. 76 A. 67 u. 8. Th. 646 fis. . . .

Atticus, durch gerichtliche Geschäfte den Kummer zu verschenchen; ein unfreier Markt und eine Curie unter dem Bann' hatten keinen Werth für ihn, und überdiess begegneten ihm in Rom bei jedem Schritt Menschen, deren Anblick ihm verhasst war. 16) Das Haus, sagte Atticus, werde den Markt ersetzen; er bedurfte kein Haus, wenn es keinen Markt für ihn gab. 57) Auch die Ereignisse in Spanien waren ihm gleichgültig, indess wünschte er doch davon unterrichtet zu werden. 58) Nochmals wurde er an die gewohnte Lebensweise erinnert; aber längst tranerte er um die Republik, und noch mehr, seit Tullia nicht mehr war, 19) Seine Gemüths-Verfassung musste ihn anch entschuldigen, als er den Besuch, oder nach seinem Ansdruck, den Ueberfall der Publilia ablehate. 60) Zum Theil um nicht in Rom mit ihr zusammen zu treffen, wollte er Brutus nach dessen Rückkehr aus dem cisalpinischen Gallien nur dann begriissen, wenn er es nicht vermeiden konnte, 61) und zu den Wahlen sich einfinden, wenn Freunde sein Fürwort bedurften. Casar war Gesetz und Herkommen nicht unterworfen; er hielt die Comitien vielleicht nicht anf dem Marsfelde, sondern anf dem Fenchelfelde in Spanien. 62)

Durch einen Brief des Hirtius aus Narbo vom 18. April erbielt Cierco die Nachricht, Sextus Pempejus sei aus Gorduba nach dem diesseitigen Spanien und sein Bruder Ceans in eine andre Gegend euffichen, wohlin, wasste er nicht, ihn verlangte anch nicht, ex merfahren; es genügte, wenn Beide für ihn anschädlich wurden. \*\*) Donn aber erzählte man ihn, Ceaus set weder landflüchtig noch in Carteja eingeschlossen, und es stebe noch ein barter Kampf bevor; er mochte es nicht glauben. \*\*) Andre Gefahren drohten ihn von Seiten seines Meffen Onheits wegen seines, "Catej, "er schriebe gegen ihn in den Lugern, \*\*) und die Cäsar verläumdete. \*\*) Dieser zürnet ihm wohl ohnehim wegen eniens "Catej, "er schriebe gegen ihn in den Lugern, \*\*) und die

<sup>56)</sup> at Art. 12, 21 fs. 57) Des. 12, 23. 58) Dus. 1. c. 59) Dus. 12, 28 f. 3. 60) Des. 12, 32 s. 34. 61) Usene. 62) at Art. 12, 8 fs. 5. Th. 647 A. 91 s. 55 A. 47. 63) at Art. 12, 37 f. 5. 5. Th. 688 A. 11. Des. Aufirst in Correy war sink tregerses; obes f. 58 B. A. 39. 64) at Art. 12, 43 fs. 5. Th. 1. c. 50 at Art. 12, 38 f. 2 m. s. Users No. 18 j. 1 A. 34. 66) 9. Th. 759 A. 58.

Vorläufer erschien ein Werk des Hirtius, in welchem Cato herabgesetzt und Cicero in eben dem Maasse gelobt wurde. 57) Bei seinem Argwohn sah der Consular darin das Herannahen eines Sturms, und doch schmeichelte es auch, über den gepriesensten Republicaner jener Zeit, der nicht "mit der Republik geredet und sich abgefunden," sondern ihr mit seinem Blute gezahlt hatte, erhoben und als der Bessere ihm gegenüber gestellt zu werden. Auf seinen Antrag mussten die Sclaven des Atticus das Buch abschreiben; er wollte es bekannt machen, weil es dem Verstorbenen zur Ehre gereichte, wenn jene Menschen ihn tadelten. 65) Zugleich äusserte er den Wunsch, dass Cäsar, welchem man im Tempel des Quirinus, nicht weit von dem Tempel der Salus eine Statue errichtete, schon bei Quirinns in der andern Welt sein möge. Das Haus des Atticus in der Nähe des Heiligthums stieg nun ohne Zweifel im Preise, 69) In dieser Zeit schickte Cicero seinen Sohn nach Athen. 70)

Er selbst gieng am 14. Juni von Astera über Lenavium nach dem Tuccalanum, 1') wo Asticus wiederholt, 2'' Brutacy Dolabella'\*) nad Andre ihn besuchten, nad er überdiess bei der Nilse von Rom oft Briefe von Atticus emplieng. 1'') Schr ungelegen kam dagegen ein Schreiben des C. Marius, eines Betrigers, der von dem berühnten Marius abzustammen, und demnach mit Gäsar' 9) und mit Giero-7') verwandt zu sein behauptete, und diesen bat, ihn vor Gericht zu vertheidigen. Seine Uurschündtlich ungebreite; er wurde an Cäsar, seines mitchigen Blutfreund verwirenen, doch sollte sein Wunsch erfüllt werden. 1'') Man wuhste nicht, wie weit es ihm gelang, seine Rolle bei Gäsar durchanführen, nach dessen Tode Antonius zu Gieross Freude

<sup>63) 3.</sup> Th. 70 A. 16, n. 76 A. 54. 68) sd Att. 12, 40. 41 §, 2, 44 in. 45 fin. 69 Diaz. 12, 45 §, 4. n. p., 47, 3. Th. 644 fin. 45 fin. 7, 51 fin. 47 fin. 61 A. 48. 70) Ustree M. Cic. fit. 71) sd Att. 12, 41 in. 44 §, 3, npl. 13, 25 §, 2. 12, 42 §, 3 n. ep. 43 in. 45 §, 3, 46 48. 13, 4 n. 7 fin. 7 fin. 61 fin. 62 fin. 62 fin. 61 fin.

ihn hinrichten liess, 79) Dieser war darch ihn an seine Abhangigkeit eriunert, da er es nicht wagte, sich zu versagen, und eben so sehr fühlte er sich dadurch verletzt, dass Ariarathes, der Sohn des cappadocischen Köuigs Ariobarzanes, in Rom eintraf, und nicht um seine Gnnst sich bewarb, sondern von Casar eine Gnade erbitten . .. wahrscheinlich ein Königreich kaufen wollte, " P. Sextius so) sorgte für seine Bewirthung auf Kosten des Staates; indess ersuchte ibn Cicero, in seinem Hanse zu wohnen. Als Statthalter in Cilicien hatte er die Familie des Fürsten beschützt, desshalb kounte er sich ihm auch jetzt nicht entziehen. 81) Die dunkle Zurückgezogenheit triibte sein Leben nicht allein; bei dem geringsten Anlass tauchte das Schreckbild der Proscriptionen vor ihm auf. Nach der Ermordung des M. Marcelins im Piraeeus \$2) fürchtete Atticus auch für Andre, und mit Recht; man musste nun das Aeusserste arwarten. Doch was war Cicero, was konnte er noch sein? Er begriff nicht, wo er sich bergen solke, wenu er nicht über allerlei Dinge schrieb, 83) Dann erfahr er zu seiner Beschämung durch Brutus, dass Casar den Mörder nicht gedungen batte, \*\*)

Bald anch dem 22. Juli \*1') war er auf dem Gute bei Arpinum, wo der Regen ihn sehr belästigte, die Zeit aber nuter der Beschäftigung mit seinen philosophischen Schriften schaell vergieng. \*1') Anch erhielt er hier ein Trostschreiben von Cösar um Hispal vom 30. April. \*1'). Es war ihm gleichgültig, dass der Dictator an der Spitte der Legionen, und fast unmittelbar nuch einem Kampfe um Leben und Reich, theiloehneud seiner ge-dachte. Eben so wraig berührte ihn das Gerede über die lange Entferanng von Rom. Einst äusserte er freilich, nichts habe mehr Werth als das Urtheil der Welt; einer Thorheit; wie phi-

<sup>79)</sup> Das. 14, 18. 1. Th. 108 in: 80) 5. Th. 668 A. 60 81) ad Mrt. 13, 2; ches 5. 77 A. 8 f. 3. Th. 655 A. 45. 82) 2. Th. 307; obes 5. 91 A. 23 u. 29. 83) ad An. 13, 10 § 1: Issue section quest; exhibit darch ad Ant. 13, 12 § 3; Sci me ante conditions ant sliquid Magestan (for rp. 10 e legistus) solimn scriber.— Protess eastern question compi Eviologostrope etc. 80) Das. 13, 10 §, 1 u. 5. 13, 22 § 1. 3. Th. 617 in. 85 § ad Ant. 13, 92 u. 22 £ m. 3. Th. 642 A. 36 n. 646. A. 72.

losophisch erklärte er es dagegen jetzt für das Höchste, dass man nicht einen Schritt von der Pflicht abweiche, 88) Uebrigens bedanerte er nur, dass er euf der ebgelegenen Villa den Umgang des Atticus entbehren musste. \* ) Doch führte ihn nicht die Sehnsucht sondern ein Geschäft nach Rom, 90) Wenige Tage später arbeitete er in Tusculum 91) wieder an dem Werke, welches nach dem Orte bensnnt wird. 92) Um diese Zeit erwartete man Brutus, der Casar nach dem spanischen Kriege entgegen gegangen war. Cicero fühlte kein Verlaugen nach ihm, denn er kam nicht von der Seite, von welcher er ihn lieber hätte kommen sehen. 93) Der Mann, 54) schrieb der nechmalige Befreier von der Reise, wolle sich den Gutgesinnten wieder zuwenden; aber wo fand er sie, wenn er sich nicht aufhieng? 95) und wo zeigte sich nuu ein Ahele oder Brutus? 96) Bittere Gefiihle erregten die circensischen Spiele, bei welchen man Cäsars Bild neben den Statnen der Gotter umbertrug; das Volk hielt sich vortrefflich, da es wegen des bösen Nechbars euch der Sieges-Göttinn nicht klatschte. Es hatte wohl andre Gründe; auch nahm Atticus keinen Anstand, sein Töchterchen in den Circus zu schicken. 97) In Astura, wo Cicero am 25, August wieder eintref. \*\*) wurde ihm ein Besuch des Dolabella angekiindigt; ungern verlor er die Zeit mit ihm; er durfte den Casarianer nicht beleidigen. 59) Eben so sehr missfiel ihm die Einladung des Magister Equitum M. Lepidus, am 1. September im Senat zu erscheinen; er wollte sich einfinden, und sogleich am Abend nach Tusculam reisen. 100) Hier war er im September. 1) Sein Plen, Casar bei dessen Riickkehr aus Spanien zu Alsium in Etrurien zu empfengen,2) wurde nicht ansgeführt, weil jener

<sup>(88)</sup> ad Att. 13, 20. Seine Grenstätze inderten sich spät. 89) Dax. 13, 25 £ 2. x ep. 77. 91) Dax. 13, 25 £ 2. x ep. 77. 91) Dax. 13, 28 fin. x. 29 § £ 2. 292 Dax. 13, 30 fin. ep. 32 § £ 2. 33 § 5. 3 8 fin. 30 fin. 29 ind Att. 13, 30 att. 13, 25 Å 12. 39 ind 10 atterment wanderte. 96) Ein Tyransen-Mörder, wean Breites at visit van dem Hersriche hoffies d. Att. 13, 40 5. Th. 654 A 58. Th. 654

friher kam, als man glaubte, nachdem nan ihn lange vergebens erwartet hatte. 2) Dogegen unterliess er nicht, im Anfange des Octobers bei dem Triamph und den Spielen des Dictators gegenwärtig zu sein. 4)

Dann vertheidigte er Dejotarus, den Tetrarchen in Galatien, welcher nach seiner Schilderung als Mensch aud als Fürst die vorzüglichsten Eigenschaften besass, 4) und den Römern stets aufrichtig ergeben war; a) man weiss aber, dass der Konig auf Kosten der Nachbaren eroberte, 7) dass er durch Grausamkeit und Erpressungen sich bei den Unterthauen verhasst machte, und kein Bedenken trug, die eigene Familie seinen Launen und seiner Rachgier aufzuopfern, \*) Er begriff, dass sein Schicksal and die Ansführung seiner ehrgeizigen Entwürfe von den römischen Grossen abhieng; mit derselben Schlauheit und Gewandtheit wie Antipater, der Idumäer, \*) bewarb er sich um ihre Gunst, und eine lange Zeit mit demselben Erfolge. Sulla bezeugte ihm seine Zufriedenheit im ersteu, und Murena 10) im zweiten mithridatischen Kriege; eben so Servilius Isauricus, als er eine Flotte nach Asien führte, die Seeranber zu entwaffnen, 11) Im dritten Kriege der Römer mit Mithridates leistete er Lucullus wichtige Dienste, \*\*) und noch mehr Pompejus, weshalb dieser sein Gebiet vergrösserte, 13) und der Senat ihm den Königs - Titel verlieh. 14) Später fauden Crassus, Proconsul in Syrien, 16) und Cicero in Cilicien 16) einen treuen Bundesgenossen in ihm. Nach dem Ansbruche des Bürgerkrieges kam er mit seinem Enkel Caster and mit Hülfstruppen in das Lager des Pompejus, de dieser über

<sup>3)</sup> ad Fam. 7, 25. 4) Das. 12, 15 fin. 5. Th. 627 A. 64 n. 685 A. 77. 5) p. p.bell, 91 Caness in life user reyr evirence. Das. 15; Quid de virette eius diean? de magniculies axiai, gravituse, constantir al Fam. 5, 4 VIri, quam benevrolezia, et de foe erga populam R. niegalari, ma presentia magniculies et saini et consilli. do har. r. 15; Matte regis senti m. Deiestro. 6 Of Cit. II, ec. a. 11 Phil. 13. 7 Ph. Alore. 67. 6. 7 Th. 555 io. 8) Srabo 12 c. 5 p. 568. Flattrach. de centraleit. órdic. c. 32 Vol. 13 p. 535 ii. 10, 9 t. Th. 656. 3 Th. 48 fin. v. 456 fin. 10) 2. Th. 460 d. Th. 184. 1) 4 Th. 396 A. 44 p. Dejot. 13, 11 Phil. 13. Cl. 12 (Fit. II, ec. 4, Th. 151 A. 55. 13) 4. Th. 600. Claser bewirints 69 als Consul die Bestütigung. B. Alore. 68 a. Th. 211 A. 24, 19) de har. r. 13, p. Dejot. 3 n. 13. 15 / 4. Th. 69 fin. 7 Th. 69 of har. r.

die östlichen römischen Provinzen gebot. 17) Er vereinigte sich mit ihm anch auf der Flucht, und wurde bei Lesbos entlassen, 18) Nun ersah Pharnaces seine Zeit, der Sohn Mithridates des Grossen, und von Pompejns auf das bosporanische Reich beschränkt; 19) in der Hoffnung, das väterliche wieder zu erobern, besetzte er unter Auderem Klein - Armenien, welches von dem romischen Senat Dejotarus überwiesen war. 20) Der Tetrarch suchte Hülfe bei Casars Legaten in Asien, Domitius Calvinus, and verstärkte ibn in dem unglücklichen Feldzuge gegen Pharnaces. 21) Man glaubte nicht ohne Grund, dass er Casars Untergang wiinschte. 22) Als er 47 erfahr, der Dictator habe in Aegypten gesiegt und nübere sich seinen Granzen, gieng er ihm antgegen, und bat nm Gnade, welche ihm im Allgemeinen zugesichert wurde; die Entscheidung über sein Gebiet und über die Beschwerden der Fürsten, welche er beranbt hatte, sollte später erfolgen, 23) Zunächst focht er im pontischen Kriege, in welchem Pharnaces unterlag. 24) Dann verlor er durch Casar Klein-Armenien und das Land der Trocmer; 25) eine Fürbitte des M. Brutus, seines Freundes, in Nicaea, verletzte mehr durch die Anmassung, mit welcher der Redner auftrat, als sie besänftigte. 26)

Jetzt, 45, drohte ihm eine grüssere Gesähr. Pompejas hate Phanngoria, eine Stadt in der Nähe des timmerischen Bosporus, stir frei erklärt, weil die Einwehner sich gegen Mithridates empörten. <sup>23</sup>) Hier lebte Castor, ein Maan von denkler Abkunft, <sup>23</sup>) der Gemshl einer Tochter des Dejotarus, mit welcher er ainen Soln, Castor, zengte. <sup>23</sup>) Der Jängere benutzte die Stimmang

<sup>17) 3.</sup> Th. 478 A. 18 u. 516 fs. 18) Des. 518 nech A. 64, μ. 18 h A. 71. 19 9. Th. 469 A. 93. 20) Des. A. 3. 21] B. Atex, 34 u. 40, p. Dejot. 5. 3. Th. 523 A. 68 n. 529 fs. 22] p. Dejot. 9. 22) B. Atex. 68. 3. Th. 544 fs. 24) p. Deiot. 5. 3. Th. 555. 245 Des. 339 Δ. 8 u. 11. 26) 4. Th. 25 fs. 27) Des. 460 Δ. 52 u. 469 Δ. 92, 25) p. Dejot. 11. 20) 38id. v. λέστωρ sensat des Enkel und Anklügter, dem Bietor. Der Zesstz γιλορωμπός, hereix't, dass er ληρίαs Mitter, dem Bietor. Der Zesstz γιλορωμπός, hereix't, dass er ληρίαs Mitter, 251 vor λαγρα hatt, γιο bifeiges Cutter, der Verte, stl. Plensegors beseichnet wird. Bei Strade 12, c. 5 p. 568 beitst der Vater des Anklügers des Spale des Successifiers Densechtes wird. 3. Th. 479 A. 18 z.

(7.5.95.)in Rom. 30) Er hasste Dejotarus, seinen Grossvater, \$1) wahr-

scheinlich weil dieser seinen Sohn Dejotarus, welcher ebenfalls von dem Senat den Königs-Titel erhalten hatte, 32) den andern-Kindern vorzog, und die Briider des Begunstigten todtete, um ihm das gauze Erbe zuzuwenden. 33) Man sah Castor nach dem spanischen Kriege in Rom, 34) wo er Dejotarus beschuldigte, dass er Casar in Galatien während der Bewirthung habe ermerden wollen, 35) und, als nun Hieras, Blesamius, Antigonus und Dorylans 3 8) mit Phidippus, einem Sclaven und Arzte des Köuigs, 27): sich einfanden, diesen zu rechtfertigen, Phidippus erkaufte, welcher als Ankläger auftrat. Cicero vertheidigte den alten Gastfreund. 3 s) aber nicht auf dem Markte, sondern in Casars Wohnung, 19) wehin ausser den Parteien Domitius Calvinns, 40) der Rechtsgelehrte Servius Sulpicins, 41) T. Torquatus u. Andre beschieden wurden. \*2) Er schickte seine Rede Delabella mit der, Bemerkung, sie sei unbedeutend, und er habe sie bur aufgeschrieben, nm Dejetarus mit einem kleinen Geschenke an erfrenen; \*3) in dem Casarianer sollte nicht der Verdacht entstehen. dass die Angelegenheit des Mannes ihn länger beschäftigte, als es unn eben die Verhältnisse erforderten.

6. 95.

(a. 45.) "Cicero war bei allen wichtigen Verhandlungen im Anfange verlegen, und besonders jetzt; er sellte für einen Kenig sprechen, den man auf Tod und Leben angeklagt hatte, ein seltener Fall; für einen König ferner, welchen der Senat wegen seiner Verdienste um den römischen Staat auszuzeichnen pflegte, und gegen einen grausamen und einen verächtlichen Menschen. Seinen Grossvater stürzte Castor in Lebensgefahr; er erkauste dessen Sclaven, ihn zu belangen, und in Rom, wo man Sclaven nicht einmal auf der Folter zum Nachtheil ihrer

lesen: Castor war der Schwiegersohn des Dejot ein Sohn des Saocond. - nach Strabo. 30) p. Dej. 3. 31) Das. 1. 6. 7. 10 u. 11. 32) ad Att. 5, 17 u. 21 f. 2. p. Dejot. 5 fin. 33) Plutarch oben in A. 8. 34) p. 35) Das. 5. 6. 8. 15. de div. 2, 37. 36) p. Dej. 15; vgl. 37) Das. 6; vgl. 2 fin. 7, 9, 10 u. 11. 38) ad Fam. 9, 12. 12 u. 14. 39) p. Dej. 2. 40) 3. Th. 10 in. 41) Oben f. 90 A. 10. 42) p. Dej. 11. 43) ad Fam, I. c.

Herren befragen durfte. 44) Casar war Richter und Partei, und Cicero sprach in seiner Wohning, nicht auf dem Markte vor einer zehlreichen, begeisternden Menge; nur die edle Gesinnung des Richters vermochte ihn zu beruhigen. 41) Zunächst Einiges tiber die Ankläger. Sie glaubten, Casar sei noch immer gegen Dejotatrus erbittert; aber nie hatte er ihm vorgeworfen, dass er sein Feind, sondern nur, dass er Pompejus mehr ergeben sei als ihm, and dass er in Person für ihn gefochten habe. Deshalb trog er auch kein Bedenken, ihn als Gastfreund und als König anzuerkannen. Dieser fehlte nicht aus Hass; er wurde durch dieselben Umstände irre geführt, er, ein Ausländer in weiter Ferne, wie Cicero und Andre. 46) Man sagte ihm, auf Austiften des Sensts werde geriistet, nud dann, Consulu und Senst baben Italien verlassen; 47) Casars Bemühungen, den Frieden zu erhalten, blieben ihm unbekannt. Dennoch regte er sich nicht, bis Gesandte und Briefe des Pompejus bei ihm eintrafen. Es war wohl verzeihlich, wenn er den Auträgen eines Mannes Gehör gab, der nun, wie alle Helden, von Casar verdankelt, ifber alle, welche vor ihm glänzten, sich erhob. 48) Zu ihm kam Dejotarus als Frennd und Bundesgenosse, und gewohnt, dem Senat zu gehorchen. Nach der Schlacht bei Pharsalus glanbte er seiner Pflicht genügt zu haben. Er zog sich in sein Land zurück, und kämpfte gegen Pharuaces mit Cn. Domitius und dann mit Casar, welcher ibm zum Lohn den Königs-Titel bestätigte. Und ihn beschuldigte man, er habe Cäsar in seinem Hause tödten wolfen. Es setzt vorans, dass man ihu für wahnsinnig hielt; denn von allem Andern abgesehen hätte er schon durch den Entschluss, einen solchen Frevel zu verüben, sich selbst den Untergang bereitet. 40) Seine Besonnenheit bürgte dafür, dass er unschuldig war, und noch mehr seine Rechtschaffenheit; man konnte ihn nicht einmal mit einigem Schein' verdächtigen. Casar, erzählte Phidippus, kam zu ihm in seine Burg bei Lucejum; 50) er sollte nach dem Bade, ehe man an Tafel gieng, erschlagen werden,

<sup>44)</sup> p, Dejotar, 1. 45) Des. c. 2. 46) 3. 47) Vgl. de div. 1, 15. 48) p. Dejot. 4. 49) 5. 60) Die Römer entstellten die fremden Names, aber, nuch die Oriechen; es ist daher ungewiss, ob Strabe 12 p. 569 dem Ort richtiger Biucium neunt.

während er die ihm bestimmten Geschenke sah. Es war also nicht die Absicht, ihn zu vergiften, welches leichter bewirkt und geläugnet werden konnte, sondern mit offener Gewalt zu verfahren, und dadnrch alle Völker gegen sich herausznfordern. Das Glück, fügte der Arzt binzu, rettete Canar jetzt wie immer; ermochte die Geschenke nicht sehen. 51) Aber er sah sie nach dem Mahle, und hatte sich diess vorbehalten. Konnten die Bewaffneten nicht einige Stunden bleiben, bis er sich einfand? verrieth irgend einer der Anwesenden einige Unruha? "der König verschob die Ansführung, bis man am andern Tage in der Festung Lucejum sein wiirde." Man begreift nicht, warum er einen andern Ort wählte. "Hier gieng Casor nach dem Essen nicht in das Bad, wo die Mörder ihn erwarteten, sondern in sein Schlafzimmer; nochmals rettete ihn das Glück." Jene konuten ibm also nicht folgen? "Phidippus war in das Gebeimniss eingeweiht." Dann war dar König wahnsinnig, als er ihn nach Rom schickte. 62) Der zweite Theil der Anklage besagte, Dejotarus habe aus Hass gegen Casar stets auf der Laner gestanden, und ein grosses Haer gegen ihn geriistet. Er verfiigte nie über so viele Tsuppen, dass er Rom bekriegen konnte. Aber er wolke sich mit Cöcilins verbinden, 43) und warf die Manner ins Gefängniss, welche sich weigerten, in dieser Angelegenheit seine Gesandten zu sein. Andre fanden sich also nicht; anch blieb es ihm verborgen, dass die Partei des Cacilius besiegt war, 14) "Die Renterei, mit welcher er Casar verstärkte, 56) war nicht die beste." Sie war nicht so gut, als die römische, aber die beste in seinem Heer'. 56) "Er liebte Casar nicht." Vielleicht hoffte er, dase dieser von Alexandrien nicht zurückkommen werds. Aber gerade damais gab er ihm Geld und Lebensmittel.

<sup>41)</sup> p. Dojet. 6. 32) 7. 33) Mit Cicil. Basses, rienze Pompajann, der im J. 46 des Krieg gegen (Lisze in Syries and Parmiglagues net per service. 2. Th. 128. 3, Th. 354 A. 75. 689 A. 82. 48) Sie r\u00e4uset von seems in Africa, v. Dojetstars withoutche it dee Siège, n. mocket gere beitregen, um die verlessen Linder wieder m orbalise. Philippus erteichtese est Cictor often da un spectrativ Vergeban, der Kinig habe der seen est Cictor often das unspectrait Vergeban, der Kinig habe dem Menabelmord nich Citaus in der Mitse nieur Legionen enstedigen weilers, and diesen Kingpanet as enchaftlichen. 550 in Kriege im Pharmaces. 689, 8,

er unterstützte seinen Statthalter in Asien 17) und theilte dann mit ihm selbst die Gefahren der Schlacht. Wehrend des africanischen Krieges verbreiteten aich achr ungünstige Nachrichten über Casar; gleichwohl verkauste der König sogar sein Eigenthum. um ihm Geld zu schicken. "Seine Sendlinge kundschafteten in Nicaea and Ephesas, wie es in Africa stehe, und als er hörte, Domitins sei im Schiffbruch' umgekommen, 18) und Casar werde in einem festen Platze belagert, ansserte er mit den Worten eines griechischen Verses seine Freude, 59) er beranschte sich und tenzte unbekleidet bei einem Gastmahl." Selbst die Kreuzigung des entlansenen Sclaven war keine hinlängliche Strafe für diese Verläumdungen. Dejotarus hatte nicht Ursach, Casar zu hassen, der ihn begnadigte und ihn und seinen Sohn als Könige anerkannte, und eine solche Rohheit und Ungebühr zeigte er nicht einmal in aeiner Jugend. 60) Für Castor geziemte es sich mehr, seine Sitten nachzuahmen, als durch den Mund eines Sciaven ihn zu achmähen. Als Cicero nach der Schlecht bei Pharsalus rieth, die Waffen nicht niederzulegen sondern wegznwerfen, fand er bei dem jangen Manne kein Gehör. Und dieser durfte jetzt seinen Grossvater auklagen, 61) den König, welcher sein Geschlecht aus der Dunkelheit erhoben hatte; einen Sclavan bestechen nud gegen seinen Herrn bewaffnen. Wenn es nicht bestraft, wenn es gebilligt wurde, dass er einen Sclaven erkaufte, so war niemand in seinem Hense sicher. Phidippus gestand aber in der Wohnung des Domitins, er sei durch Versprechungen von Castor gewonnen, 62) "Darch Blesamius wurde dem Könige gemeldet, Casar sei verhasst, er gelte für einen Tyrennen; man nehme Anstoss daran, dass man sein Bild neben den Statuen der Könige erblicke, 63) und pflege ihm nicht mehr Beifall zn klatschen. "64) Diess war aus den Stadtgesprächen der Missvergniigten zusammen getragen. Freilich sah Blesamins ab-

<sup>37)</sup> Domit, Calvinax. 48) Calvinax, welcher gegen Pharascer, and dann anch in Africia befehliger. 3. Th. 9 fin., 18.06. Die Nachricht war ungegründet. 59) Vgl. Rivarch de sein, et anis. diecein, e. 5. Opt. mer., Vol. 1, p. 161 H. hel Creevo Peresat anick, dem ans lainicht der die der di

(7.6.95.)

geschlagene Köpfe, niedergebrannte Häuser und den Markt mit Bewaffneten gefüllt. Im Kriege mit Casar fiel man nur mit den Waffen in der Hand; der Römer, der in einem Freistaate geboren war, erkannte in ihm keinen Tyraunen, sondern den mildesten Sieger; 6 8) und wer klagte über eine einzelne Statne, da man so viele sah? \* \*) Beifallsklatschen begehrte Cäsar nicht, zuweilen wurde man anch durch die Bewunderung daran gehindert, oder durch die Ueberzengung, dass nichts Gewöhnliches seiner würdig sei. 67) Wenn er nnn gegen Dejotarus keinen Groll mehr hegte, so war er vielleicht der Meinung, jener hege einen Groll gegen ihn. Der König dachte nnr daran, was er behalten, nicht was er verloren hatte. Ihm und seinem Sohne bestätigte Cäsar den Königstitel, und die Beschlisse, durch welche römische Feldhern der frühern Zeit und der Senat ihn ehrten, konnte man weder vernichten noch vergessen. Anch war er sich seiner persönlichen Vorzüge bewasst. Die Ruhe seines Alters betrachtete er als Cäsars Geschenk. 62) Ohne Zweifel wurde er noch mehr durch den Brief beruhigt, den Casar ans Tarraco durch Blesamins an ihn gelangen liess, und in welchem er ihn anfforderte, das Beste zu hoffen, und guten Muthes zu sein. Achnliches las einst Cicero, und er sab sich nicht getänscht; er versuchte es nicht, da Mitleiden zu erregen, wo es Flehenden und Unglücklichen entgegen kam. 68) Für die Unschuld des Königs, bürgten seine Gesandten mit ihrer Person, Hieras insbesondere, welcher nicht von Casar wich, als dieser sich auf dem Gebiete des Dejotarus befand, and als der Strafbare behandelt sein wollte, wenn man auch nur die Absicht gehabt hatte, das Verbrechen zu begehen.4170)

Der Dietator verschob die Kutscheidung, ein ungünstigen Anzeichen. Er wollte im nichten Jahre die Perther bekriegen, 11) und dann an Ort und Stelle untersuchen. 22) Nicht durch Ciceros Rede, soudern darch den Dolch des Brutus wurde die Gefahr von dem Könige abgewendet. Auf die Nachricht von Cässen

Drumann, Geschichte Roms VI.

20

Land Coop

<sup>65)</sup> Und doch hisses Brutsa und seine Genssen später in Cir. Briesen regervozzieru. 66) Cir. Majerç ichen A. 69. 67) 12. In eisem Briefe na Att. nennu Cir. eisen nadern Grand; oben nach A. 69. 66) 13. 70) 15. 71) 3. Th. 677 fm. 72) 2. Phil. 37) (whe calquam islanicior, quan Deiotaro Cessar? — Hie numquam (cemper cuin absenti sămi Deiotaro) relicepam mils, quan de poe lito pestalizarense, acquem dicir tideri.

Tode besetzte er ans eigener Machtülle, was ihm genommes var. Seine Gesandten in Rom. Hieres und die ibrigen, wansten es nicht; sie beten Felvis Geld, deren Gemahl, der Consul M. Autonius, nun sugeblich aus den Papieren des Ermordeten ersah, dass dieser bereits die Rückgabe beschlossen hatte. '1) Um sich an Castor zu rüchen, tödtete Depistrus dessen Eltern, folglich auch die eigenen Tochter. '1) Er verbund sich mit Brutas, von welchem sein Feldberr Amyratas, wohl auf eine gebeime Weisung, nach der ersten Schächt bei Philippi zu Antonian tibergieng. '1) Als er swei Jahr apiter in hebem Alter stach, folgte ihm sein Enkel nad chomaliger Anklüger Castor. '1) Dann wurde Amyratas, ebenfalls durch den Triumvir Antonius, Tetrarch in Galatien. '1) Cicero war nach dem spanischen Kriege in Rem. Man konate ihm nus nicht mehr verwerfen, dass er Gissra nawich, wenn er seine Villa bei Pateoli besuchte. Er musste hier om 21. December den Dictator mit einem zahleichen Gefolge bewirten, da jener auf einer Reise nach Campanien in seine Nibe.

wenn er seine Villa bei Pateoli beauchte. Er muste hier am 21. December den Dictator mit einem zahlreichen Gefolge bewirhen, da jener auf einer Reise nach Campanien in seine Nähe kum. Viele mochten ihn beneiden; seine Vorrähle wurden aber erchöpft; niemal war genagin\*1\*) Boll anschher schrieb er aus Tuscolum, wohin er Atticus einled, am 3. Januar seisem Gebartieg mit ihm zu feiern. 2\*) Iudess wurde er selbst von Lepidus, dem Magister equitom, nach Rom beschieden; er sollte als Augur bei der Weihe des Platzes gegenwärig sein, welchen Cäsar wählte, einem Teupel des Mars zu erbauen, and konnte es nicht alelanes. 2\*) Kein Römer hasste den Herrscher wie er; der grosse

<sup>73)</sup> Dag. Igitar a quo viro nec praeseus nee absens rex Deiot. quidquam acqui boni impetravit, eped mortuum factus est gratiosus. - Hacc vivus cripait, reddidit mortuus. 1. Th. 112 A. 40 n. 47. 74) Straho 12 e. 5 p. 568. 75) Dio 47, 24 a. 48. 49, 32, 1. Th. 273 A. 65. 76) Dio 48, 33. Castors Sobn Dejotarus, mit dem Bei-4. Th. 33 fin. names Philadelphus, regierte in Paphlagonieu, Strabo 12 c. 3. Plutarch giebt im Auton, c. 61 deu einen, u. c. 63 den andern Namen dieses Fürsten, als handle es sich um verschiedene Personen. Hiernach ist Th. 1, 473 A. 67: Dejotarus Philad. In Paphlagonien, zu lesen, n. das. A. 69 sied die Worte: Dejot. in Galatien, zu tilgen. 77) Dio 49, 32. 50, 18. Pluturch Aut, 61, und die Stellen im 1, Th. 464 A, 1 n. 473 A, 68. 78) ad Au. 18, 52. 3. Th. 671 A. 82 u. 788 A. 88. 79) ad Att, 13, 42 fin. 80) Das. 1, e, 3, Th. 671 A, 88 u, 675 A, 12,

Menschen - Kenner las in seiner Seele, und behandelte ihn dennoch mit Auszeichnung. Casar regierte ohne ihn, weil er keinen Rath bedarfte, am wenigsten von dieser Seite; auch zog er ihn nicht in den Kreis seiner Vertrauten, da der Retter der Republik mit dem stolzen Bewusstsein ohnerachtet seiner Geschmeldigkeit sich nicht zum Höflinge eignete; er that aber, was möglich war, den geistreichen Mann zu ehren, und gab ihm Gelegenheit, als Redner, auf dem Gebiete, wo er zu plänzen vermochte, meh jetzt noch sich selbst Anerkennung zu verschaffen. In Ciceros Gesinnungen wurde nichts dadarch geändert; man bot ihm als Gnadengeschenk, was er als sein gutes Recht forderte; "der König" konnte ihn nicht mit sich versöhnen. 81) Er verabschente die Güastlinge und Veteranen, welche das Königthem ansbeuteten, die nenen Senatoren von niedriger Abkunft, \*2) Caninius Rebilus, den Consul weniger Stunden am Ende des Jahrs, 83) und die übrigen Magistrate, deren Wahl durch Casar bewirkt war. \*\*) Seine Feinde erdichteten dagegen, er sei durch den Dictator Patricier geworden, und habe also selbst dessen Gnadenbezeugungen nicht verschmäht, 85)

## 6. 96.

(a. 45.) Es trug dazu bei, ihm das Leben zu verbittern, dass Andre, welche als Verbannte sich noch unglücklicher fühlten, Trost und Hülfe bel ihm suchten. In seiner Ohnmacht konnte er nur für sie bitten. Indess mochte er sich dem verhassten Geschäste nicht gänzlich entziehen. Fast in allen Schreiben dieser Art wiederholt sich der Gedanke, es sei besser zu hören als zu sehen, was in Rom vorgehe; er sagte es den Bekaunten im Exil im vorigen Jahre, \*6) and anch jetzt. A. Manlius Torquatus erwarb sich in der Zeit des Clodius Anspriiche auf seine Dankbarkeit. 57) Im J. 52 hatte er weniger im Dienste der Republik als des Consuls Pompejus den Vorsitz in dem Gerichte, welches

<sup>81)</sup> ad Att. 13, 37 f. 2. 82) ad Fam. 6, 18 in. 7, 30 u. die Stellen im 2. Th. 108 A. 36 u. im 3. Th. 668 A. 55. 84) ad Att. 12, 8. 85) Dio 46, 22. 3. Th. 669 fin.; vgl. Th. 4, 254 fin. Ueher Cic, Testament s. unten: No. 8 f. 2. in. 86) Oben 6, 91 in, u. §. 92 in. 87) de fin. 2, 22, Unten §, 98 A. 65. 20 \*

Milo wegen Bestechungen bei den Wahlen verurtheilte. \*\*) Das gnte Vernehmen zwischen ihm und Cicero, den er 51 auf dessen Reise nach Cilicien in Minturnae begrüsste, \* 1) wurde nicht dadurch gestört. Er focht im Bürgerkriege für Pompejus, 90) und lebte nach dessen Niederlage in Athen, in der Provinz Achaja, 61) welche 46 and noch in einem Theile des J. 45 Servius Salpicias verwaltete, 92) Die Seinigen waren in Rom; er sehnte sich nach ihnen, nach dem Besitze seines Vermögens und nach der Hanpistadt. "Hier, als Zenge des allgemeinen Unglücks, schrieb ihm Cicero, der darch Dolabella für ihn wirkte, 63) würdest du noch mehr leiden. Wünschest du iedoch, zurückzukommen, so darfst du diess entweder von Cäsar hoffen, da er dir jetzt weniger zürnt, oder von denen, welche du nie gefürchtet hast, 94) In jedem Falle mussten wir auf das Aergste gefasst sein, als wir der Republik und unsrer Würde eingedenk dem Rufe der Pflicht folgten. 95) Freilich war ich damals sehr verzagt; dn pflegtest mich deshalb zu tadelu, and mich anzuregen, damit ich nicht länger zogerte; unsre Sache verwarf ich nicht, aber die verkehrten Massregeln. 498) Auch als der nächste Brief abgieng, verlautete noch nichts fiber Spanien. Von beiden Theilen musste man das Acusserste fürchten, aber Torquatus nicht mehr, als viele Andre, und wer todt ist, empfindet nichts. 97) Au den Casarianern hatte man schon Erfahrungen gemacht; ihr Gegner kannte ohne Zweifel als Sieger keine Mässigung; 9 8) Torquatus durfte indess in jedem Fall' seine Herstellung erwarten. Bis dahin sah er nicht, was man in Rom sah. Cicero beruhigte sein gutes Gewissen. die Voranssicht, welche ihn bestimmte, den Frieden auch auf Larte Bedingungen zu wünschen, der Gedanke, dass ein gewaltsamer Tod ihn einem Vaterlande entriss, in welchem er nicht

<sup>88) 2.</sup> Th. 348 A. 30 m. 364 A. 7. 89) at Att. 5, 1 fm. oben
7 5 A. 82. 90) at Att. 9, 8. 91) at Fm. 6, 1. 3 m. 4, 5, 2.
92) Dat. 6, 1 5, 2. n. cp. 4 5, 2; oben 5, 90, A. 11. 93) at Att.
13, 721. 45 n. 47. 94) You der Söbner de Fompejra, wenn als in
Spanien siegter. 95 °Clc. siemlich spil n. sehr ungern. 96) at
Fm. 6, 1. 97) Dat. 6, 3. 98) Der Billers Sohn der Fompejra, welcher schon nech der Schlacht bei Pharsalus sich an Glc. röchen wollte.
Dens 5, 88 A. 30.

(7.5.96.)

mehr glicklich war, sein Alter, und die Krinnerung an seine Verdienste und an die grossen Münner, die Opfer dieses Kringen.\*9 Noch im Jahr 45 erhielt Torquatus, die Erlandniss, in Italien, aber nicht in Rom, zu erscheinen.\*99 Bald nachher beisuchte er Giere and dem Taucalanam.\*1

Dieser beklagte es, als anch ein römischer Ritter, 1) dessen in Name nagewirs ist, 2) ihm um sein Fürwort bat, dass er nicht so viel Einfluss hatte, als ihm bei seinen Verdiensten um den Staat gebührte, versprach aber, sich für ihn zu verwenden, und rechnete anf Etfolg, da Cüser und dessen Freunde nicht abgeneigt- seien, seine Wüssche zu erfüllen. 1) Im September ham jener ams Spanien zurück, und der Ritter, welcher in Inslien war, verdankte en besonders Dolsbella, dass ihm jetzt die Strafe erlassen wrade. V

C. Toranius, von dem Schaven-Hindler gleichen Namens, welchen Suche servibat, § nad von dem Breigleussenen, dessen Sohn später V. Tribun wurde, ?) zu unterscheiden, Acdil dam Pritor, §) und obgleich Vormand den Octavian im Bürgerbriege für Pompejus, und 43 auf Anstiften seines Sohns geöchtet, «) lebte seit der Schlacht bei Pharsalus mit Cn. Planclus ") in Goryra. Sein Gesuch, ihm mit Giase zu versähnen, setzte Cicero in Verlegenheit; er unterhielt ihn von der Ubervinzitimnung ührer Ansichten vor dem Kriege, von welchem Beide den Uater-

<sup>100)</sup> Das. 6, 2 fin. 1) ad Att. 13, 9. 99) ad Fam, 6, 4. 2) Ordinis tui facile princeps. ad Fam. 6, 10. 3) Nach der gewöhnlichen Lesart ad Fam. 6, 10 u. 11 Trehianns. In den Handschriften finden sich auch andre Namen: Trebonius war aber Casarianer, 3, Th. 700, u. L. Torquatus, für welchen Mart. - Laguna p. 330 sich entscheidet, im vorigen Jahre in Africa, wo er unter Scipio gegen den Dictator kampfte, von P. Sitzius getödtet, 3. Th, 604 A. 50 u. 611 die A. 4. Der Rechts-· gelehrte Trebatius batte atets zu Casars Anhungern gehört, und lebte in 5) Das. 6, 11. Wenn er Rom, ad Att. 13, 9. 4) ad Fam, 6, 10. gegen den Epicureer Syro ünsserie, dass er sich Cic. verpflichtet fühle, das. 1. c. u. jeuer in einer andern Zeit ein Frenud des L. Torquatua genannt wird, de fin. 2, 35, so folgt nicht, dass dieser der Begnadigte war, da Syro mit vielen Romera in Verbindung stand. 6) Octav. 69. 8) 4, Th. 230 A. 25 u. 248 A. 60. 9) 1, Th. 367 A. 50 4. Th. 248 A. 61. 10) ad Fam. 6, 20 in.; oben j. 92 A. I. . . . .

gang oder Knechtschaft erwarteten, and empfahl ihm Gedeld. "I Als Cisar ana Spanies zuräcktam, wellte Tornaise ihm entgegengeben, und darch die Günstliege im Gefolge ihn besünftigen. Giesto rieth, angeblich wegen der Gefahren der Seereise, in Georgen zu bleiber, bis sein Schickasl entschieden sei; es konnte ihm sohnden, wenn er ohne Erlaubnius auch nur an der italischen Küste erschien and sich aufdrang. "1")

An M. Marcellus dagegen, walchem die Rückkehr gestatet war, 13) ergieng die Ausforderung, nicht länger zu zügere, de es nicht viel ärger zei, Widriges zu sehen als zu bören. 15) Dann verlor Cicero seine Techter. Servias Sulpicius in Athen, wo er in diesem Jahre die Provinz Achaja einem Andern übergeb, 15) beseugte ihm seine Theilnahme, 16) und benachrichtigte ihn von dem Tode des Marcellus, der auf der Reise nach Italien im Piraeses ermordet wurde. 15)

Hätte Casar die Briefe Ciceros an Verbannte und Begnadigte gelesen, so würde er dadurch abgeschreckt sein, die Zahl der Undankbaren zu vermehren. Diess gilt besonders von den Schreiben an C. Cassius, welche zugleich über die andern Aufschluss geben. Man sieht, dass der Consular nicht bloss Unzufriedenheit heuchelte, damit man das Exil leichter ertrag, wenn er das Leben in Rom such als eine Marter schilderte. Mit jedem Tage stieg seine Erbitterung, und er ausserto sich freier gegen Manner, die sich in derselben Lage befanden und den Dictator hassten wie er. Cassius, der Tribun des J. 49 und Pompejaner, wurde von Casar mit Grossmuth behandelt. Er reis'te während des zweiten spanischen Krieges nach Brundnsium. 18) "Ernsten mochta Cicero ihm nicht schreiben, weil es gefährlich war; also scherzen; namöglich; and die Philosophie? Cassins philosophirte als Epicureer - in der Küche, Cicero in der Palästra, 19) ein Mittel, die Knechtschaft zu vergessen. Aus Spanien nichts Gewisses. 420) Jedes Wort fiel auf gnten Boden; Cicero kannte seinen Maan, obgleich er nicht sofort Früchte sah, und auch auf

<sup>11)</sup> ad Fam. 6, 21. 12) Dax. 6, 20. 13) Oben §. 91 A. 28 a. 29. 14) ad Fam. 4, 10. 15) Oben §. 90 A. 10. 16) ad Fam. 4, 6 u. 6. 17) Dax. 6, 12. 2. Th. 396 fm. 18) ad Fam. 15, 17 §. 5, 2. Th. 122 fm. 19) Wgf. de or. 1, 21 fm. 29) ad Fam. 15, 18, 18.

cinen zweiten Brief keine Antwort eingieng; fehlte en nicht an Boten, as kounte er alle Stunden drei aberheiben. So viel Freude gewährte ihm die Uuterhaltung mit Cassius, dessen Bild er im Herzen trug, betraf sie auch nur die zeltsamen Lehren des Epicaren. "Nicht süber den Stant; besser man achwieg." 1) Endlich antwortete Cassius, uud scheinhar in demselben lüchelende und voll Unwillen gegen Cänst, der seinen Ehrgeis und seine Habsucht nicht befriedigte, M. Brutus Gallien überwiesen hatte, und ihn felem liese. 1) Bei dem Allen wöllte er doch lieber einem milden Herra als dem albernen und gransamen Cn. Pompejus unterworfen sein. 3)

Er gehörte längat zu den Freunden des Cicero, welcher sich dennoch weit mehr mit jenem Brutus beschüßigte, dem Nechkommen des Servillius Ahsla<sup>14</sup>) und angeblich auch des Befreiers aus der Zeit des Tarquin. Der Cousular liess uichts anversucht, seine Zuueigung zu gewinnen; bei der Vesseichenheit des Characters und der Ansichten gelang es nicht leicht, obgleich Attiess als Vermittler eintrat. Auf beiden Seiten zeigte sich noch immer eine grosse Förmlichkeit und Befragechheit; Brutus batte seinen Beruf noch nicht erkannt; man verstand sich sicht.<sup>14</sup>)

Vorent bedurfte Citero Schutz. Es war ihm nugewiss, zumal nafangs nach der Ernordung des M. Marcellus, 20 ob Güsar die Ruche nur verscheben, oder doch währeud des unerwarteten, blutigen Krieges im Westen seine Gesianaugen geindert hatte. 21) Deabable feiret er Dolabella, der früher Tullis unglicklich machte, und seine Familie beschimpfte, 21) jetzt sher als glicklich machte, und seine Familie beschimpfte, 21) jetzt sher als glicklich machte, und seine Familie beschimpfte, 22) jetzt sher als glicklich machte, und seine Familie beschimpfte, 25 jetzt sher als glicklich machte, und seine Familie baschimpfte, 25 jetzt sher als glicklich machte, und seine Familie stand. Gab es keinen andern Sioff zum Schreiben, so musste er ihm doch wiederholen, dass er ihn uususprechlich liebte. 23) Zugleich liese er hoffen, er werde Nicka, sione Grammstiker und Günutling des Legaten, 23) als

<sup>22)</sup> Und schirte. Das. 16, 17 n. 16, 22) 3. Th., 705 in. 23) Dem liters Sohne des Triunvir. sf Fan. 15, 19, 24) 4. Th. 15 A. 8. 25) 3. Th. 652 4. Th. 27; yet. oben 5, 92. A. 50 f. 26) Omnin igitar metasseds. ad Att. 13, 10. 27) ad Fan. 6, 3 u. 7, 25. 25) 3. Th. 668. 29) ad Fan. 9, 10. 60) Dess. u. ad Att. 13, 28 u. 62. 15, 26

Schiedsrichter in einer Schnidklage durchhelfen. Sollte er ihn verurtheilen auf die Gefahr, dass Dolabella den Spruch für ungültig erklärte, 31) wenn anch pur, damit Plancus Bursa keinen Lehrer fand? 32) So mischte sich Bitterkeit in den Scherz, und drohte, den Zweck des Briefes zu vereiteln, anch in der Bemerkung, Cäsars Versteigerungen werden nach dem Tode des P. Sulla nnn wohl ins Stocken gerathen. 33) Anch Tullia starb. Diess Ereigniss erinnerte mehr als Alles an die Leiden, welche ihr Dolabella bereitet hatte, und der Vater schrieb ihm, wärst dn hier, so würde ich das Unglück mit mehr Fassung ertragen; er hoffte, ihn bald wieder zu sehen, und dankte für den Eifer, mit welchem er ihn bei Cäsar gegen seine Feinde vertheidigte.34) Sein ehemaliger Schwiegersohn wurde in Spanien verwandet, 3 5) und gieng nach der Rückkehr, abet erst im Spätjahr, in die Büder nach Bsjii, wohl mehr um zn schwelgen als nm gesnud zn werden; indess rühmte er den gnten Erfolg. Cicero war erfrent; er schickte ihm auf sein Verlangen die Rede für Dejotarus, 36) und wollte ihm sogar ein Buch widmen. 37)

Schon au Eude des vorigen Jahrs schrieb Cüsar dem Cossalra aus Spanien. 29) Dann tröstete er ihn nach dem Tode der Tochter in einem Briefe aus Hispalis vom 30. April. 29) Er rühmte die schöne Sprache in seinem Werke über Cate, 49) nach rüchte sich für das Lob das Feindes nur durch eine Gegenschrift, welche in Betreff der Darstellang wieder von Cicero gepriesen wurde. Atticus sah sich in der Heffnung getüuscht, dieses Schreiben zu lesen, wie er mit Recht vermuthete, weil er Schmeitchelnen ant Cisar diedigte, dass früher von ihm an Cicero die Auf-

<sup>31)</sup> Der michdige Ciarnineer nach dem Reingiele seines Herrs. 3. Th. 473.
22) Der Frenand des Clodius, verleber Ciasar and dem Etti sarrückrief,
4. Th. 215 A. 18, n. Cic. hier als sohr nawfassed schildert; er konnte en
henntes, wann Nic. zahlen munste, und dann ans Noth virder autserfichteit,
12 Th. 233 A. 32. 33) Saila hatte viele eingenogen Glüser gekahft, 2. Th.
233 A. 32. 34) ad Fam. 9, 11; obes 5, 94 A. 65. 33) 2. Phil. 39,
28) old Fam. 9, 12. 37) Unter 5, 99 R. 38) al Fam. 6, 18 19,
29) ad Att. 13, 20 st. 22 fin. 3. Th. 642 in. u. 666 A. 72, 40) ad
Att. 13, 46, 41 Dan. 13, 50 n. 51. 5, Th. 646 A. 73, 650 A. 8n. 7991,

forderung ergieng, ihm eine Abhandlung zuzneignen. 42) Als jener dem Dictator in Spanien Praecilins, and Apollonins, den Freigelassenen seines verstorbenen Freundes, P. Crassus, 63) empfahl, oder vielmehr bei dieser Gelegenheit sich selbst in Erinnerung brachte. sprach er mit einer erkünstelten Ungezwangenheit, in einem leichten, scherzhaften Tone, wie er sich im Verkehr zwischen Männern gleichen Standes geziemt. \*\*) Der erste Brief insbesondere erhielt durch Verse ans Homer and Enripides and durch die Erwähnung längst vergebener Sünden ein gefälliges Gewand; er sollte nur Praecilius eine günstige Aufnahme verschaffen, dessen Vater durch Spott und Schelten Cicero nicht hatte bewegen können, sich im Bürgerkriege an Cäsar anzuschliessen, nicht einmal anf die ehrenvollste Einladung. Apollonius bewies dem Dictator im alexandrinischen Kriege seine Ergebenheit, und war so sehr für ihn begeistert, dass er nan über seine Thaten in griechischer Sprache zu schreiben gedachte. 45) Zngleich sicherte sich Cicero durch einen lebhaften Briefwechsel mit Oppius und Balbus, dem verhassten "Tartessier; 46) anch Hirtins 7) und die übrigen "Pelopiden" wurden nicht vergessen, damit sie glanbten, dass er ihre Gesinnungen erwiederte, "sie liebten ihn nngemein. " \* s) Mit innerem Widerstreben entrichtete er Casar seinen Tribut, mit dem geheimen Vorbehalt, sich durch Schmähnugen zu rächen, wenn Andre, ein zweiter Brntus und Abala, gehandelt hatten; doch fühlte er die geistige Ueberlegenheit des Mannes, der selbst einen Pompejus in den Staub warf; dass er aber vor den Dienern und Helfern sich demitthigen musste, schien unerträglich, und einige waren sogar seine Feinde gewesen.

# **§**. 97.

(a. 45.) Diess gilt besonders von P. Vatinius, welcher 59 als Tribna sich an Cäsar verkanfte, 49) Cicero and dessen Schwiegersohn Piso bei einer erdichteten Verschwörung gegen Pom-

<sup>42)</sup> Usten §, 99 A. 41. 43) 4. Th. 116 fm. 44) rock; Irov pronovers. 64 ht. 18, 51. 45) at Fam. 13, 15 m. 16. 46) 2. Th. 594 fm. at Att. 12, 19 §. 4. 13, 2 m. 50 § 3. 47) at Att. 13, 21 in, 48) at Fam. 6, 22. 46) 3. Th. 195 Å. 99, 209 Å. 1, 216 A. 53 m. 216 Å. 62.

pejus verdächtigen liess, 10) von dem Consniar 56 heftig angegriffen, 51) und 54 auf den Antrag der Triumviru von ihm vertheidigt wurde. 12) Er war 55 Prator, 13) in den letzten Tagen des J. 47 Consul, 14) und seit 46 Statthalter in Illyrien. Hier wurde er Imperator; man glaubte, mehr durch die Gefälligkeit als durch die Thaten des Heers, wie nach Catos Urtheil sein chemaliger Feind einst in Cilicien. Da er hörte, dass Cicero, dessen Hass durch die erzwungene Versöhnung nur grösser geworden war, von den angesehensten Cäsarianern noch immer mit Achtung behandelt wurde, bat er ihn in einem Briefe vom 11. Juli aus dem Lages bei Narona, sein Gesuch um ein Dankfest zu unterstützen, 11) Sein Wunsch wurde nicht sofort erfüllt; zwar fehlen die Briefe, welche das Nähere besagten, es erhellt aber aus dem Folgenden, und auch, dass Cicero im Senat sich günstig erklärte. 16) Vatinies war dankbar, und "es befremdete nicht; se hatte er sich immer gezeigt, im Uebermass hatte er Cicero vergolten," der anch ferner dem Dienste des Freundes and seiner Gemahliun Pompeja sich mit dem grössten Eifer zu widmen versprach. 17) Um gewisser zu triumphiren verdoppelte der Proconsul seine Anstrengungen gegen die Dalmatier; aber Schnee und Regen zwangen ihn zum Rückzuge, vielleicht war Casar unzufrieden; Cicero wurde in einem Schreiben aus Narona vom 5. December erancht, ihn zu besänftigen. 4 1)

In einem Theile von Illyrien befehligte P. Sulpicien Raftsy, früher Cüsara Legat in Gallien und in Bürgerkriege. \*) Auch ihn rerlaugte anch einem Dankfest', welches dem Triumph voraugieng. Cicero begab sich auf seine Bitte in die Curie und stimmte fir ihn. \*0 In solches Fällen warde land en nater der Dietatur der Senat befragt, and anch Cicero fand sich ein, wenn en Freunden galt; zu ähren Gunsten und aus Rücksicht auf den Ge-

X. Ta. 255 nech A. 79.
 X. Ta. 255 nech A. 79.
 X. Say 3. Th. 269 in.
 X. Say 3. Th. 269 in.
 X. Say 3. Th. 269 in.
 X. Say 3. Th. 267 in.
 X

bieter nahm er öffentlich und sosserlich ein Scheinleben für Wahrheit.

Kin anderer Anhager Casars, Q. Cornificius, stand eine Zeitlaug in Asien, um in dam Kriege gegen Caecilius Bassus 61) mitzuwirken. Für das Jahr 44 wurde ihm die elte Provins Africa bestimmt. 62) Cicero, sein College im Augurat, welcher mehrere Briefe von ihm erhielt, schickte ihm seinen "Redner" und bat ihn, den Verfasser eines Werkes über die Redekunst, 63) um Nachsicht. In Rom, fügte er hinzu, herrsche grosse Stille, aber nicht eben eine erspriessliche, indess werde Casar bald für Beschäftigung sorgen, da er an einem solchen Zustande keine Freude finde. Er selbst sei abgehärtet; mit völligem Gleichmuth sehe er Plaucus Bursa bei den Spielen, einer Zugaba zu dem Triumph' des Dictators über Spanien, 64) und mit derselben Ruhe höre er die Gedichte des Laberius und Publius:64) er vermisse nichts, als seinen Freund, traulich und gelehrt über diese Dinge zu scherzen, 66) Seine Verstimmung zeigt sich überall, per nicht in derselben Gestalt; die Gesiunungen der Empfänger, and die grössere oder geringere Gefahr, dass die Briefe nicht an sie gelaugten, gaben diesen Ton und Farbe. Nichts kounte ihn versöhnen, da er zwar wegen seines Witzes als ein geistreicher Mann, und als Declamator, eber kaum noch nls Redner, und nicht als der Retter des Staates geehrt, und da, wo er der Erste zu sein begehrte, nur geduldet und mituuter als Schaustiick vorgeschoben wurde. Die Zeiten hatten sich geändert: man wog die That, nicht mehr das Wort; bei der Umwandlung eines unermesslichen Reiches wer die Schönreduerei nicht an ihrer Stelle. Cicero tranerte; nach, vieljährigen Anstrengungen an die Seite der Aristocratie erhoben, musste er den Preis Caser zu Füssen legen, der mit Hülfe der Beredtsamkeit zum Gipfel der Gesellschaft nur den ersten Anlauf nahm.

Man vertheilte jetzt Acker unter die Veteranest. In Etrorien leitete diess Geschäft Q. Valerius Orca. Er beförderta 57 als

<sup>61)</sup> Oben §. 96 A. 53. 62) 2. Th. 619 A. 8 u, 12. 63) Dec. 621 A. 29. 64) Bursa, sein Feind, trea das Gladiatze auf. 3. Th. 648 A. 78. 4. Th. 215 A. 19; oben A. 32. 65) S. Th. 659 A. 78. 669 ad Fam, 12. 17 u. 18.

Prätor Ciceros Rückkehr ans dem Exil, \$7) und gieng dann mit dem Titel eines Procousuls usch Africa. Volaterrä und C. Curtins, welcher auf dessen Gebiete ein Landgut besass, baten den Consular um seine Verwendung. Die Stadt war nuter Sulla durch einen glücklichen Zufall verschont. 68) Sie verdaukte es angeblich Cicero, dass auch das servilische Ackergesetz 63, 59) and drei Jahra später das flavische 70) ihr nicht verderblich warden. Er erwähnte es gegen Valerius and arinnerta zugleich an Cäsars Gesetz von 59, durch welches sie für immer vor einer solchen Gefahr gesichert sei. 71) Curtius hatte jener in den Senat aufgenommen; 72) ohne das Gut konute er seine Würde nicht behaupten. 73) In einem andern Theila von Italien sollta M. Rutilius Land anweisen. Cicero bat für den Senatur C. Postumins Albinus, den Schwiegervafer des P. Sextins, 74) der 57 als Tribun der Gegner seines Feindes Clodius, und 56 sein Client gewesen war. 75) Nach Casars Gesetz' 76) nahm Albinus von einem Schnlidner Gitter zu dem Werthe an, welchen sie vor dem Biirgerkriega gehabt hatten. Sie waren früher das Eigenthum eines Pompejaners, und von dem Sieger eingezogen und verkauft; dieser konnte jetzt nicht von neuem über sia verfiigen, ??) Die eampanische Stadt Atella fiirchteta fiir ihre Besitzungen, im cisalpinischen Gallien, aud ersuchte Cicero ebanfalls um ein Fürwurt, der nun bei Cluvius darauf antrug, Casars Entscheidung zu erwarten, 7 8)

An andre Frennde schrieb er mit mehr Uubesangenheit, weit sie ihm näher standen, oder weil er aus eigenem Antriebe sich ihnen mitheilte, und nichts forderte. Es war ihm sehr erfreulich, dass Lepta, sein Zengmeister in Cilicien, und jetzt auf dam

<sup>67) 2.</sup> Th. 287 A. 79. 68) 2. Th. 480 fin. 60) 3. Th. 152 A. 29. 70) 4. Th. 491 A. 90 a. 493 fin. 71) 3. Th. 1797. 72) Vgt. 45. 568 Å. 76 n. 620 fin. 73) at Fan 13, 4 n. 5. Man errint die Geffalte, nin welschen diese specificies warde, with effolditic Vergaendenias de Gegenviert ausammentries. Excile serantii populoque R. persunti. — and Fan. 6. 181 N. reque erst ferrendam, quam, qui bodio haraspicians facerent, in senatum Romas legressite, etc. Ohen A. 72. 74 p. Sext. 3. at Fan. 31, 8. 5. Th. 664 A. 75) 2. Th. 287 A. 83, 291 fa. 5. Th. 664 A. 76) 3. Th. 472 is, 77) at Fan. 13, 8. 78) Das. 13, 7.

Petriuum bei Sinuessa, oder bei Cales in Campanien auf einem andern Gute, "n's iche beifüllig füber den "Redone" timsserte. Ihn bald auf dem Lande zu sehen hoffte er nicht; die Entbindung der Tullia und die Verhandlungen mit Dolabella ibber die Aussteuen hielten ihn in Kom zuricht, auch liebte er das Wandern nicht mehr wie früher; ") er faud in seinem Hause eben so viel Musse zu den Studien, als in irgend einer Villa. "1) Im Herbst als man Gäner aus Spanien erwartete, von Spielen und von der Bewirthung des Volkes gesprochen wurde, richt er Lepta, sich nicht durch die Besorgung eines Geschäftes dabei zu betheiligen, das man häher Ortes es dock kaum bemerken werde. "5)

Der Günstling des Pompejus und Geschichtschreiber L. Lucceius 33) hatte zwar seinen Wunsch nicht erfüllt, auch seine Thaten durch ein Werk zu verherrlichen, \*4) er tröstete ibn aber nach dem Tode der Tullia. In der Antwort gedachte Cicero bald der Republik. Der Freuud hoffte, er nicht, da Alles aus den Fugen war; aber sein Muth wurde nicht gebrochen; die Eriunerung an seine Thaten erhielt ihu aufrecht; er hatte dem Vaterlaude nicht weniger geleistet, als seine Pflicht erforderte, und gewiss mehr, als man von der Eutschlossenheit und Klugheit irgend eines Menschen verlangen durfte. \$4) Da er lange auf dem Laude blieb, mahnte Luccejus an die Rückkehr nach Rom; das einsame Leben sei nicht zu tadeln, wenn er Bücher schreibe, wohl aber, wenn er sich gänzlich dem Kummer iiberlasse uud ihn dadurch vermehre. 86) Diese Liebe gewährte ihm eine grosse Genugthuung; Freude mochte er nicht sagen, denn er hatte das Wort für immer verloren, und nicht bloss in Folge des häuslichen Missgeschicks. Der Maugel an Heilmitteln machte ihn trostlos. Seine Freunda waren grösstentheils todt, oder erstarrt; a7) und im Alter, von welchem er den grössten Glauz erwartet hatte, schämte er sich sogar, zu leben. Des häuslichen und des öffentlichen Schmucks beraubt, wohin

sollie er sich wenden? Zu den Wissenschaften? zie beschäftigten hin tiglich, weil ihm nicht auderes übrig bliet; aber sie selbst verschlossen ihm den Hafen und klagten ihn an, dass er ein einedes Dasein verlängerte. Konnte en nan noch bofrenden, wenn er nicht in Rom sein mochte, wo er in seinem Hanne keine Freude hatte, \*1) und Messchen, Markt und Carie ihn auswiderten? Die Studien heilten lien nich, aber ein berechte oder einige Linderung. \*1)

Achalickes enthielt ein Brief an Varro, welchem er seine academischen Dialoge schickte. 3°0 Er wünschte eine günstige Veränderung der öffentlichen Verhältnisse, oder doch einen greicherten und enschiedense Zustund, obgleich dann wieder chren-volle Beschäftigungen im Senat nad vor Gericht von den wissenschaftlichen Arbeiten ablenkten. Warum sollte er jetzt ohne die Wissenschaften leben? kunm mit ihnen kennte er das Leben ertragen, ohne sie vermuchte er es nicht. 3°1

Es demithigte und erniedrigte ihn, dass selbst der geringste unter Casars Gunstlingen seine Ueberlegenheit gegen ihn geltend machte', ein Sänger und Flötenspieler Tigellius, der Enkel des Phameas, eines reichen Freigelassenen aus Sardinien. Auch M. Fabius Gallus, der Verfasser einer Lobschrift auf Cato, \$2) und Atticus weren seine Freunde, weshelb Cicero in einem Streite mit dem gefährlichen Manne ihre Vermittlung wänschte. Phameas öffnete ihm seine Casse, els er sich nm das Consulat bewarb. Obgleich er es nicht benntzte, so wollte er ibn doch in einem Processe mit den Kindern des Cu. Octavins vertheidigen. 53) Es fand sich aber ein Hinderniss; an dem bestimmten Tage wurde P. Sextius nach Pompejas Gesetze gegen Wahlumtriebe vom J. 52 vorgeladen, und Cicero mochte dem Feinde des Clodius, für welchen er schon 56 auftrat 94) sich nicht versagen, oder vielmehr die Octavins nicht beleidigen. Seitdem ziirnte ihm auch Tigellins, und es gelang Fabins nicht, ihn zu besänstigen, ehe der Dictator ans Spanien zurückkam; \$5) nm so

dringender werde diese Angelegenheit Attiens empfohlen. \*\*)Der 16. Mirz des folgenden Jahrs endigte die Schmach; nach
den Nonen den Decembers ged es kelten sebiners Tag; aber derHerrscher zog seinen ergrimmten Lobredner mit sich in das.
Grab.

§. 98.

(a. 45.) Cicero sprach nicht mehr vor dem Volke, seltenund mit Unlast in der Curie, und als Sachwalter nur noch vor-Cäsars Tribunul; seine Knnst wurde von dem Leben zurückgestossen oder entweiht; er pflegte sie in der Stille und schrieb. 97) Von jetzt an beschäftigte er sich während seiner Musse vorzugsweise mit der Philosophie. Den ersten Anstoss gab ihm der-Tod seiner Tochter; er suchte Beruhigung und Zerstrenung in der Wissenschaft. Schweigend zu denken und zu fühlen widerstrebte seiner Natur; auch der Schmerz musste eine aussere Erscheinung, die Klage ein Knustwerk werden, dadurch verloriener seinen Stachel, und an dieser befriedigte ihn die schöne-Form. Reich an Worten entushm er die Gedauken grösstentheils von Andern, und während er las und verarbeitete, ans dem Griechischen ins Lateinische übertrug, und mit Wohlgefallen ansah, was ihm nun für sein Eigenthum galt, vergass er seine Leiden. 98) "Atticus war Zenge, dass er nicht die Haltung verlor; er that, was vor ihm niemaud unternahm; er tröatete sich selbat in einer Schrift, " 5 8) Indess nrtheilte er itber seinen Zustand sehr verschieden; bald riihmte er die Kraft, mit welcher er sich aufrecht erhalte, 100) und dann versicherte erdass er ganzlich gebeugt gewesen sei, 1) Das Letzte wird nach

<sup>90)</sup> ed Att. 15, 40 m. 51.

97) Vgl. oben §. 93.

89) Afferno 
tids, malan consolutionen seus tellem. ed Att. 12, 14 § 5.

99) Users — quem librem ed te mittam. Meistens nevat er das Back constituté, oder consolutionis liber. Taxos. 1, 27.

1, 3, 13, 14, 29. de dir. 2, 1

1, 9. So sech Ançest. de cir. D. 19, 4. Lextest. 3, 28, ycl. 1, 15 s.

Us scias, nes tis delere, st nos laccom. 40 §, 3; Ne isseam? quis unaquanna?

1) Lestent. 2, 261 is nes consolutiones pagasace es sumper contra fortesama lequivar, canque a se case superstant; — tan surtee, cua mair cir cardanism allam, victare se a fortesam trypter conferent. Taxos. 5, 31;

seiner eigenen Erklärung durch das Werk widerlegt, welches Tullia betraf, und durch die übrigen ans diesem Jahre; in der Verzweifinng schreibt und philosophirt man nicht, 2) Nach dem Todesfalle, im Anfange des Jahrs, 3) wohnte Cicero einen Monat im Garten des Atticus vor Rom. 4) Hier las oder durchblätterte er viele Bücher, die eine Milderung des Kummers bezweckten, 5) and in knrzem, vor dem April, war das seinige auf dem Lande beendigt. 5) Er benutzte jene so sehr, dass er von einer Uebertragung spricht,7) und zwar folgte er besonders dem Academiker Crantor. ") Sein Werk ist nicht auf nus gekommen. 9) Ohne Zweifel wurde Manches in ihm nur angedeutet und in den Tuscolanen weiter ansgeführt. Obgleich sich anch einzelne Bruchstücke fiuden, besonders bei Lactantina, so ist doch der Inhalt nicht genan zn ermitteln. 10) Cicero wollte einmal durch jede Art von Trostgriinden, darch philosophische, and durch die Erinnerung an ausgezeichnete Männer, welche Achnliches

Erat in tumore animus. Das. 4, 29: In libro quem in medio (non enim sapientes eramas) moerore et dolore conscripsimus. 2) ad Att. 12. 40 f. 31 Legere isti tneti, qui me reprehendant, tam multa non possant, quam egn scripsi. Quam bene, nihil ad rem. Sed genns scribeadi id fuit, qund nemo abiecto animo facere posset, Lactant. 1, 15: Fortasse dicat aliquis, prae nimio Incta delirasse Ciceronem. Atqui omnis illa bratio, et doctrina et exemplis, et ipan loquendi genare perfecta, non aegri, sed constantis animi ac indicii fuit, et hacc ipsa sententia nullum praefert indicium doloris. Neque enim puto, illum tam varie, lam copinse, tam nruste scribere potnisse, nisi Inctem cius et ratio ipsa, et consolatio amicoram, et temporis longitndo (?) mitigasset. 3) S. Tullia. 4) Oben §. 94 in. 5) ad A1t. 12, 14 n. 21 fin. Schneider de consol. Cic. p. 10 seq. nennt mehrere nsch Vermulbung. 6) ad Att. 12, 28 f. 3; vgl. 12, 14. 7) Das. 12, 21 fin. Tusc. 3, 31. 8) Plin, H. N. pracf, I p. 18 Franz. Hierosym, ep. 60 ad Helindor. Der Schrift des Crantor nepl nerdug, wetche auch Ptutarch Cousplat, ad Apolian. Op. Mar. P. 1 p. 318, 349 n. 351 H. a. Diog. Laert. 4, 5 erwähnen; bei Cic. Tusc. 1, 48 Consulatio, oder Acad. pr. 2, 44, we sie sehr gelobt wird, de lucts. 9) Die nater Cic. Namen im 16. Jahrh, anerst in Venedig harausgeg. Consolutio but wahrscheinlich C. Sigonins sum Verf. aurenlus libellus, nobis divinitus obtatus, Signn, praef, fin, Vgl. Th. 5, 647 die A. 29. 10) In d. Tusculanen u. bei den Kirchenvatern lies't man Vieles, was in d. Consol, gesegt sein kann, es bleibt aher nhne ausdrückliche Verweisungen angewiss, ob es wirklich darin gesagt ist, walches Schneider p. 2 n. 14 seq. nicht genng beachtet bat,

321

erduldet hatten, den eigenen Schmerz besünftigen. 11) Er giene davon aus, dass das Leben als eine Strafe für die Sünden, und folglich der Tod nicht als ein Uebel zu betrachten sei. 12) Nicht geboren werden ist ihm das Beste, und nüchstdem, sobald als möglich sterben. 13) Die Seelen sind nicht irdischen soudern göttlichen Ursprungs, und daher ewig. 14) In der andern Welt scheiden sich die Gnten und die Bosen. 15) Die Götter, deren Verehrung der Staat, die Vorfahren angeordnet haben, sind gute Menschen gewesen; auch Tullia ist unter die Götter versetzt, so kann Cicero ihr ebenfalls einen Tempel weihen. 16) Ferner gedachte er der berühmten Römer, welche geliebte und ausgezeichnete Kinder fiberlebten, aber freilich nicht anch ihr Ansehn; insofern durfte Cicero sich nicht mit ihnen vergleichen, ihm blieb nichts, als er Tnllia verlor. 17) Dnrch sein Buch wollte er zugleich Andern niitzlich werden, wenn sie trauerten wie er; so schrieb er nicht bloss aus innerem Drange, sondern mit Berechnnng; am Grabe eines Kindes, und einer solchen Tochter, eine seltene Besonnenheit. 18)

Das Arbeiten an aich wirkte wohltüütiger auf ihn als die Philosophie; indess glanbte er auch jetzt ihr Schuldaer zu sein. Ihr Werth wurde noch immer nicht allgemein anerkanst; man tändelte mit ihr zur Unterhaltung, oder weil es in den meisten

Dramana, Geschichte Roms VI.

<sup>11)</sup> Tusc. 3, 31 u. 4, 29. 12) Lactaut. 3, 18: in principio Coasol. u. Cic. im Hortensins bei Augustin c. Iulian, Pelag. 4, 15: Nos ob aliqua scelera suscepta in vita superiore poenarum Iucadarum causa aatos esse, 13) Das. 3, 19; vgl. Tasc. 1, 48. 14) Consol. in Tasc. 1, 27. Ueber die Zaknuft, über Fortdsuer u. Vergeltang hatte er darchens keine feste Ansichten; hier leitete iho das Bedürfaiss, der Wansch n. der Vorgang den Crantor. Das Lesen der Philosophea, die einander widersprachen, verwirrte ibo; er dochte nicht selbst, u. gewann deshalb keine Ueberzengung. S, unten die Characteristik. 15) Lactant, 3, 19. 16) Ders. 1, 15; vgl. das, c. 5. Nar musste die Eitelkeit sich nicht einmischen, unten: Tullis, u die Farcht vor Clisar den Vater nicht bestimmen. seinem ehemaligea Schwiegersohne, Dolshella, gleichseitig die grösste Ausmerksamkeit zu heweisen. Ohen (, 96 A. 28. 17) nd Fam. 4, 6, Tusc. 3, 28. de div. 2, 9. Hieroaym. ep. 60 ad Heliodor. In der Geschichte, anch in der römischen war er nicht bewandert: Attiens musste belfen, Beispiele berbeisuschaffen, u. Irrthum zu verhüten, ad Att, 12, 20. 22 n. 24, 5, Th. 41 fin. 18) de div. 2, 1.

Kreisen doch schon zum guten Ton gehörte, zum Theil, um ein wiistes Leben mit Epicurs Lehren zu rechtfertigen, 19) An den griechischen Haus-Philosophen der Optimaten bemerkte man in der Regel eine so bettelhefte Gemeinheit, dass die Römer durch sie nicht von ihren Vorurtheilen geheilt werden konnten. Zu den Verächtern der Wissenschaft gehörte einst Hortensius, der ohne ihre Hülfe ein grosser Redner wurde, und um so mehr durch sein Beispiel zu echaden vermochte. 20) Er war vor fünf Jahren gestorben, 21) and nach ihm benaunte Cicero das Werk, in welchem er die Philosophie in Schutz nehm, und zn beweisen suchte, dass sie jedem Gebildeten, anch dem Redner unentbehrlich, 22) and die Beschäftigung mit ihr auf ein gewisses Maass beschränken, wie men verlangte, ungereimt und unmöglich sei. 23) Wie er diess eusführte, wissen wir nicht, da wir sein Buch nicht besitzen. 24) Es wurde in Form eines Gespröches abgefasst, wie ens den wenigen Bruchstücken erhellt. 25) Hortensius vertrat die Beredtsamkeit; 26) seine Gegner woren Q. Catulus, L. Lucullus, 27) Lucilius Belbus, 28) und Cicero, die Hauptperson. Dieser vertheidigte zugleich zich selbst gegen den Vorwurf, er widme seine Zeit einem unwürdigen Gegenstande, da er zeigte, dass euch der Stautsmann durch die Philosophie tüchtiger werde, dass ihr eine mächtige Kraft beiwohne gegen Kummer und Begierden, 20) und er übrigene seinen Beruf nie zu Gunsten solcher Studien vernachlässigt habe, 30) Konnte er seine Begeisterung nicht ellen Zeitgenossen mittheilen, 31) so wurden doch Viele,

<sup>19) 2.</sup> Th. 78. A. 80. 20) de fin. 1, 1, ed Art. 15, 16 v. 19 { s. 2) 3. Th. 105. 22) de fin. 1, 1. Acad., pr. 2, 2. Thec. 2, 2. A. 5, 2. O vince philosophia frev. dec. 24) Dans er such law First van sadre offeren arbeitets, bet Hersde: Clic. yılanlarının, p. 246 dargetha; an metiren wurden wehl die Hergeterize de Fesiodesire hemitst. Bake de Pediden, p. 36. 25) Orell. Clic. Fragm. Vol. 4 F. 2 p. 479. 20) Lectas: 8, 161 (yan iden ergemente centra philosophism) est usus Hortendaris ergen passa inzelliji, philos. non case sapientian, qued principien et orige eius apprent, Onando, inyult, philosophis case cosperant? etc. 27) In November etclere; three Stirks lag nicht is der Philosophis. 4. Th. 173 A. 100. 62 Magnitin. origin. 181 Stelectore presse agent; 72, 1. Ce and D. 2, 1. 29) Tenc. 3, S. 30) Acad. pr. 2, 2, 4 e eff. 2, 1. 1) de fin. 1, 1 (vol. liber queme ettle — probasu without proposale ettle — phostary direct proposale ettle — probasus without per tell or proposale presse proposale proposale ettle — probasus without proposale proposale ettle — probasus without proposale proposale ettle — probasus without proposale proposale

und noch nach Jahrbunderten, durch den "Hortensius" für die Wissenschaft gewounen. 32)

Das Urtheil der Männer, deren Beispiel ehrte, bestürkte ihn in dem Entschlusse, weiter zu gehen, und sich auch über einzelne Theile der Philosophie zu verbreiten. 33) Während der Arbeit vergass er zugleich Tullia und die Republik. Er schrieb ganze Tage auf dem Lande; der Muth war also nicht gänzlich gebrochen, wie man sagte; nur mit einem freien Geiste konnte er solche Werke unternehmen, und es war zu loben, wenn er auf diese Art seine Wunden zn heilen suchte, 34) Auch die Nächte gaben ihren Beitrag; ihm fehlte der Schlaf. 35) Die Anstrengung war indess nicht so gross; die Gedanken gehörten den Griechen, und ihm nur die Worte, und an Worten hatte er Ueberfluss, 36) So entwarf er zunächst eine Schrift in ffinf Büchern über das höcuste Gut und das höchste Uebel. 17) Schon um das Jahr 51 deutete er an, dass er sich einst mit diesen Gegenstande beschäftigen werde, 18) und im Sommer 46 beschloss er, es auszusihren, 39) Andre Studien wurden hinderlich. Dann starb seine Tochter. Erst nach der Beendigung des "Hortensius" nahm er den Plan wieder auf. 40) und zwar auf dem Gute bei Astnra, 41) wo er bis zum 14. Juni blieb. 42) Hier konnte er das Werk so weit fordern, dass er es für beendigt erklärte. 43)

et iis, quos ego posse iadicare arbitrarer etc. de div. 2, 2; Nec id effici posse confido, quod ne postalandam quidem est, at omaes adolescentes se ad hace studia convertuat. Panci utinam! quorum tamen in re publica late patere poterit industria. 32) Diess gilt namentlich nach dem eigenen Geständniss von Augustiaus. Confess. 3, 4, 8, 7. de vita benta procem. 33) de fia. 1, 1; Plura suscepi, veritus, ne movere hominum sudia viderer, retiaere non posse. 34) ad Att. 12, 38 f. 1 n. 40 f. 3. 35) Freilich eia Widerspruch, Das. 13, 26 (. 3. 36) Das. 12, 52 fia, finibus bonorum et malorum, ad Att. 13, 19 a. 21 f. 5. Tasc. 5, 11. de div. 2, 1. Hepl relor, ad Att. 12, 6 f. 2. 13, 12 u. 19. De fin. 1, 12t Id est vel summam vol altimam vel extremam honorum (quod Graeci reloc nominant), quod ipsum nallam ad aliam rem, ed id antem res referuntur emnes. de leg. 1, 20 ia: Ad finem bonorum, quo referentur, et onius causa sunt faciendo omnia etc. 88) de leg. 1, 20; oben §. 73 A. 85. 39) ad Att. 12, 6 f. 2. 40) de fin. 1, 1. 41) ad Att. 12, 12 f. 3. 42) Obea 6. 94 A. 71 n. das. die Bemerknng über; Antinti bei Schütz. Att, 12, 45 in,

Indess masste er en noch fællen, und Blnigen, wenn anch Weaigen, verändern. (\*) Daher gelangten die Bischer einzeln an Attican, welcher sie durch seine Sclaven abschreiben Heas, wie auch
Cicero selbut. (\*) Jener arhielt in den letzten Tapen des Jani
das erste, den "Torquatus," aus Tusculum, (\*) and dann die
fübrigen. (\*) Die Bekanstmachung sollte erfolgen, wenn M.
Brutos sein Exemplar besass, welchem sie anf den Autrag des
Atticus gewidmet waren. (\*) Die Darchsicht und das Abschreiben verzögerte es; Cicero befaud sich im Juli auf dem arpisentschen Gute, (\*) alse rond davon sprach, dass Brutus en
anszeichnung bestimmt sei, (\*) und Atticus sein Minsfallen zu
erkeanen gab, weil er Balbus erlaubte, von dem fünften Buche,
und Carrellia, von allen Abschrift zu nehmen, seine eigene
Schald, wie er histufügte, da nicht von ihm bemerkt sei, dass
die Schrift noch nicht veröffentlicht werden 2016. (\*)

Non erwähnt er aber gleichzeitig die academischen Dialoge; es wird soger behanptet, ais esien friiheg geschrieben, weil er sie in eisem andera Werke zuerst nenne. \*1) Diese Ausshme ist ungegründet, auch selbst in Beziehung auf die erste Ausgebe, obgleich der Verfasser selbst vermelutet, man habe sie Attusie in Rom eingehändigt, ehe er noch das erste Buch über das hechste Gat empflenge. \*1) Den ze schon vor diesem Jahre äusserte, dass man Abhandlungen über das höchste Get von ihm erwarten dare, \*1) so beschäftigten sie ihn anch zerst. Als sie beendigt waren, gieng er in Astara sogleich zu den academischen über; \*2) er achiechts ise Atticas, aber die erste Ausgebe, welche er dann erwärderte, \*3) ehe M. Bratus die ihm zugeeigneten Dialoge ash; \*2) diese wurden sogar noch für ihn abgeschrieben, als Gieren die zweite Bearbeitung der academischen besendigt hatte,

<sup>44)</sup> Das. 13, 21 [.5. 45] Das. 1. c, 5, 6. 46) Das. 1. c, 5, 6. 46) Das. 13, 32 [.3 4 Att. 15, 21] 5. 48) de fin, j. 1. 3, 1. 5, 4. 44 Att. 15, 12. 13, 21 [.5. 28] 5, 2. 5. Th. 645 A. 32, 6. 72. 42 Att. 15, 12. 13, 12 [.5. 28] 5, 2. 5. Th. 645 A. 32, 6. 32, 6. Th. 22 A. 65; 6. Th. 42 A. 65; 6. T

und nur noch die Fehler der Abschreiber verbesserte. 58) Die Arbeiten folgten sich schnell, weil sie keinen grossen Anfwand an Zeit ersotderten. Cicero stellte mit Benntzung einiger nahe liegenden Hülfsmittel in seinem Werke über das höchste Gat die Lehren der griechischen Schulen einander entgegen, 49) ohne sich zu den ersten Quellen zu wenden, und namentlich die Schriften des Aristoteles und Epicurus selbst zu vergleichen, wenn er anch Worte des Letzten anführt. 60) Mochte er manche Schrift schon früher gekannt haben, 61) so las er doch jetzt in der Eile nur das Nöthigste, und gab dem Griechischen ein römisches und rhetorisches Gewand, ohne zu prüfen und selbst zu untersuchen. Man würde seinem Verfahren bei einem solchen Büchermachen 82) noch mehr auf die Spur kommen, wenn nicht die Werke, aus welchen er schöpfte, grösstentheils verloren wären, weshalb freilich die seinigen in einer andern Beziehung für die Wissenschaft wichtig sind.

Die Schrift über das höchste Gat enthält drei Gespriche, die nach Zeit und Ort verschieden sind, und in welchen auch nicht dieselben Personen anfreten, Cicero ausgenommen, der sich die Hauptrolle gab. 13) Uebrigens liese dieser nur Verstorbeneden, um nicht daderak Eifernacht und Umanfriedenheit zu erregen, dass er Lebende einander vorzog, oder ein System mit mehr Liobe und Kunst behandelte, ale ein anderen. 13) Das crite Gesprich findet sich im enten und zweiten Bache, und betrifft

<sup>28)</sup> Das, 13, 23 § -2. 59) de fin. 1, 4: Quid est in vits tento oper quescredone, sauer quem omnein in philosophis, tem 16, qued his libris questius, quid tif finis, quid extremme, quid utilmem, quo int omnie beten vircedi rectoper facievell cossilier referends, quid extremme matorum? de div. 2, 11: Quan fandamente meste philosophise positium in failuse boscerne monorum, preparagatus eni is locus a sabia quinque libris, ut, quid a quoque, et quid contra quesque philosophem diecerter, intelligi posatt. 60) del d. 1, 20. Urber seine Quellen a. Maévig in dessen Aug. presé p. LXII, 1. in finisfine Excers p. 848 fin. 61) Aced post, 1, 3. 62) ad dat. 12, 40: Legree ini lasti, qui une reprehendant, tum malta non possent, quam ego oxipia. 63) ¿[cquercellers memen habets, ad Ant. 13, 19 § 3. 8, Maérig presf. LX, u. obes § 62 A, 84. 64) ad Ant. 12, 12 § 3 u. 51, 19 § 3. 5.

Epicurus. L. Manlius Torquetus 64) und C. Valerius Trisrins 65) besuchten Cicero nach desson Vorgeben im J. 50 e7) auf seinom Gute bei Cumae,6 a) wo Torquatus dio epicureische Lehre über den fraglichen Gegenstand vortrug, 69) und Cicero sie bekämpfte. 70) Im zweiton Gespräche, angeblich auf dem Tusculanum des L. Lucullus 71) im J. 52 72) vortritt M. Cato die Stoiker, 73) worauf Cicero zeigt, 74) dass iene von den Academikern und Peripatetikern, wie Antiochus, der Ascalenit, 75) ihre Lehren vermittelnd auffasete, nur in den Worten abweichen. 75) Das dritte Gespräch versetzt nach Athen und in das J. 79, in eine Zeit, we Cicere mit seinem Bruder, mit Lucius, seines Vaters Bruder-Sohne, 78) Attiens and M. Papius Piso Calparnisans 7 5) dort verweilte. und ausser Andern Antiochns hörte. 80) Alle begaben sich in die Academie, \*1) und Piso entwickolte hier die Ansichten dor Academiker und Peripatetiker nuch der Anleitung des Antiochus. \*2)

#### 6. 99.

(s. 45.) Nicht immer befolgte Cicero den Grundsatz, nur Römer, welche nicht mehr lebten, in seinen Schriften redend ein-

<sup>65)</sup> Von A. Torq. zu unterscheiden ; oben f. 96 A. 87. Er war dor Soku des Consuls v. J. 65, wiederheit Ankläger des P. Sulle, 2. Th. 514 A. 59 u. 516 A. 78; 49 Prator u. Pompejaner; Caes. B. C. 1, 24; 48 in Oricum gefangen, 3. Th. 485 iu., u. 46 von der Mannschaft des P. Sittins in Africa getödtet. Das, 604 A. 50. 66) Ebenfalls ain Anhänger des Pompejus. Er befehligte einen Theil dar Flotte, 3. Th. 480 A, 31, focht bei Pharsalns, das, 513 A. 36, u. wurde im Bürgerkriege erschlagen. Cie. Brut, 76, ad Att, 12, 28 (. 4. 67) Als Crassus bereits gegea die Parther gefallen war, Pompejus noch lehte, de fin. 2, 18, u. Torquatus zu den erwählten Prätoren gehörte. Dss. 2, 22 fie. 68) de fin. 1, 5. Also am Ende des Novembers ader im December unch der Erdichtung; oben 6, 82 A. 99. 69) Im erstea Bacho. ad Att. 13, 19 (. 3. 70) Im zweiten Buche. 71) de fiu, 3, 2; 4, Th 167 in. 72) Als man von Pompejus in dessen drittem Consulat ein Gosetz gegen Wahlnmtriche erhalten hatte; de fin. 4, 1, 73) Im dritten Buche, ad Att. 1, c, 74) Im vierten Buche. 75) S. Th. 247 A. 64 f. 76) Vgl. Tasc. 5, 11. 77) Im fünften Buche. 78) 5, Th. 215 A, 68. 79) Cos. 61, 2, Th. 84 fin. 80) 5. Th. 247. 81) de fie. 5, 1. 82) Das. 5, 3. ad Att. 13, 19 f. 3.

zustihren, \*\*) wie die academischen Dialoge \* () beweisen. \* 5) Im Geschichtlichen suchte er auch jetzt Belehrung bei Atticus: er verglich dessen Anualen, und befragte ihn in Briefen. 85) Es geschah schon im Frühjahr auf seinem Gute bei Astura; als er es um die Mitte des Juui verliess, war das Werk nach der ersten Anlage beendigt, 87) und zwar in zwei Büchern, 88) welche er nach Q. Lutatius Catulus Cos. 78 und L. Licinius Lucullus Cos. 74 89) benannte. 90) Diese spracheu selbst, und ausserdem O. Hortensius Cos. 69 91) uud der Verfasser, 92) am ersten Tage angeblich auf einer Villa des Catulus an der campanischen Küste, 98) und am folgenden bei Hortensius auf dessen Laudsitze bei Bauli. \*\*) Cicero anderte die Einleitungen; er gab neue, in welchen er Catulus und Lucullus wegen ihrer Eigenschaften und Verdienste erhob, und schickte sie mit dem Uebrigen Atticus in Rom. 94) Danu schien es ihm bedenklich, Männer reden zu lassen, welche nicht nuwissend, aber doch in die Philosophie nicht tief eingedruugen waren. 95) Deshalb nahmen Cato und M. Brutus, also ein Lebender, ihre Stelle ein, 97) Als Stoiker eigneten sie sich auch nicht zu der Rolle : Cicero fühlte es, und war hocherfrent, \*\*) als Atticus ohnerachtet der Auslagen, welche ihm das Abschreiben des Buches zum Behuf des Verkaufes schon verursacht hatte, "") im Juli vorschlug, "die Academie" auf M. Terentius Varro zu übertragen, und ihm das Werk zu widmen; er wisse, dass eine solche Auszeichnung gewünscht werde. 100) Bisher mochte Cicero sich nicht dazu herbeilassen, weil sich keine Ge-

<sup>83)</sup> Oben §, 98 A. 64. 84) Acadamales, as Am. 13, 13 §, 1. 6 e. 62. 2, Academil Hirt, Tusc., 2, 2. de eff., 2, 1. Academil, and Aft. 1. c. \*\*Landguarty diviruity, daws. 13, 12 §, 3. e. p. 16. 85) and Am. 13, 19 §, 3. 85) Dars. 12, 23 §, 3, 5. Th. 86 A. 40 v. 127 in. 87) and Am. 13, 19 §, 3. 86) Dars. 12, 23 §, 3, 5. Th. 86 A. 40 v. 127 in. 87) and Am. 13, 13 in. S. matter in. 3, 6; 6. 4. Pintarch Localit. 42. 91) 3. Th. 81. 92) Acade prior. 18. 2 stra Localitas c. 3 in. 48, and Art. 13, 16 v. 19 §. 5. 93) Reviews. 18. 2 stra Localitas c. 3 fin. 49 (Vertices Bucch, Localit. c. 3, 6 in. 49). Vertices Bucch, Localit. c. 3, 6 in. 49. Vertices Bucch, Locality Bucch, 200 Ducch, 200 Ducch,

legenheit fand, und weil Varro das Versprechen, ihm eine Schrift zuzneignen, nicht erfüllte. 1) Jetzt sollte diess nicht weiter in Betracht kommen. Die Dialoge betrafen zum Theil die Lehren des Academikers Antiochus von Ascalon; Varro hatte ihn gehört, wie Cicero im J. 79 in Athen, 2) er bekannte sich zu seinem System, und konnte daher besser als Andre es vertheidigen. 3) Demuach gieug der Consular auf dem Gute bei Arpinum abermals an die Arbeit. Statt der zwei Bücher erhicht man vier, 4) obgleich Vieles aus der ersten Ansgabe nicht aufgenommen wurde. 5) Varro unterredete sich angeblich auf seiner Villa bei Cumae, 6) nach dem Tode der Tullia, 7) mit Atticus 6) und Cicero, 9) welcher nicht auch L. Aurelius Cotta Cos. 65 hinzufügte, wie jener rieth, weil er dann selbst hätte verstummen miissen. 10) Der grosse Gelehrte, ein nicht eben so vorziiglicher Staatsmann und Feldherr, welchem hier eine Ehre zugedacht war, durfte sich nicht beklagen. Denu der Verfasser hatte eine unübertreffliche Sorgfalt auf das Buch verwendet; es vereinigte sich darin eine glünzende, geschmackvolle Darstellung mit dem Scharfsinn' des Antiochus; nicht einmal die Griechen besassen etwas Achnliches in dieser Art, 11) Dem Sprachkenner gegenüber galt es um so mehr, den richtigen Ausdruck zu gebrauchen; selbst noch während des Abschreibens wurde geseilt, und unter Anderem für inhibere, welches Atticus empfohlen hatte, wieder, wie znerst, sustinere gewählt. 12) Obgleich Cicero die Dialoge .. nach Art des Aristoteles's einrichtete; 13) so war doch der Unterschied zwischen ihm und Aristoteles, dass dieser Eigenes gab, und er, was die Griechen gesagt hatten. Die angeseheusten Philosophen seiner Zeit widersprachen sich in ihren Theorien; auch die Academiker, welchen er sich zugesellte, stritten über die

<sup>1)</sup> ad Att. 13, 12 f. 3. ad Fam. 9, 8. Acad. post. 1, 1. 2, 5. Th. 247 A. G2 v. 64 f. 3) ad Att. 13, 12, 19, 25 fm. 4) Dast. 3), 19. 24, ad Fam. 9, 8. Tusc. 2, 2, de dir. 2, 1, Quintit, 6, 3 f. 64, τpt. oben f. 70 A. 72 S. 3 ad Att. 13, 15 fm. 6, 0 Acad post. 1, 3 Fam. 9, 8. Tusc. 2, 2, de dir. 2, 1, Quintit, 6, 3 f. 64, τpt. Vam. 9, 8. 7 Acad. post. 1, 3. 8) ad Att. 13, 14, 19, 22 ad Fam. 1, c. 9) ad Att. 15, 19, 5, 3 ad Fam. 1, c. 10) ad Att. 1, 11, 19, 13 ad Fam. 1, c. 10) ad Att. 1, c. 11) Das. 13, 19, 18, 25 m. 13. 12/Das. 13, 21 f. 4. Acad. pr. 2, 29. 13) Oben. 69 A. 63.

Möglichkeit und Gewissheit der Erkenntniss, 14) Ihm konnte pichts Aergeres begegnen, als dass er in diesen Kampf hinein geworfen wurde. Ohne griindliche Studien, als Laie, ohne sich zur Prüfung auch nur Musse zu gönnen, und ohne philosophischen Geist ergriff er die Feder. Das erste Buch der academischen Dialoge nach der ersten Beurbeitung ist nus nicht erhalteu. 15) Im zweiten vertritt Lucullus seinen Freund Antiochus. 16) Dieser nanute sich einen Anhänger der alten Academie; 17) er suchte aber in der That die Systeme in einander zu verschmelzen, and nahm eine Gewissheit der Erkenatniss an, die auch sein Lehrer Philo, gegen welcheu er ein Buch unter dem Titel Sosas schrieb, nicht unbedingt, sondern nur in Beziehung auf die Stoiker läuguete. 18) : Dann spricht Cicero gegen Lucullus, 19) nachdem Hortensins and Catalus seinen Vortrag mit wenigen Worten eingeleitet haben. 20) 'Von den vier Büchern der zweiten Ausgabe besitzen wir ausser einigen Bruchstücken nur einen Theil des ersten. Varro erklärt sich über die Lehren des Socrates und der späteru Philosophen; 21) Cicero autwortet, 22) und bemerkt in seinen Briefen im Allgemeinen, jener habe die Ansichten des Antiochus entwickelt, welcher gegen die Behauptung kämpste, dass man nichts mit Gewissheit zu erkenuen vermöge, und er die Rolle des Philo iibernommeu. 23) Atticus empfienz das Werk gegen das Eude des Juli, und wurde ermächtigt, es auch abschreiben zu lassen, nur sollte er es nicht ohne vorgängige Rücksprache mit dem Verfasser Andern mittheilen, damit sie es nicht früher läsen als Varro. 24) Aber noch immer war der Zweifel nicht überwunden, ob dieser die Zueignung eines Buches wünsche; wollte Attiens sich dafür verbürgen, wusste er gewiss,

<sup>14)</sup> Quatare aut capita, quue concludant, nihil case, quod nood, percipi, comprehed possit: é que hec tota questiée est. Lucuill. 26.
13) Chapman de setter Cisc. Ilb. de leg. p. 10 îm Anhange ne Tunstull ep.
24 Middi. 1st der Meinang, Cis. habe neu den "Lectalitus" geschrichten, sinortres Buch "Castlas" habe es uicht gegeben, es zel daher auch uichteren im sweiters Bache widerlegt.

16) Lucuill. 4. 4. 7h. 173 A. 98.
17) Luc 22. 19) Das. 4. 5. 7h. 227 fm. 19) Luc 20. 20 [Das. 19.
21) Acad. post. 1, 6.
22) Das. 6. 12.
23) ed d.t. 13, 19 § 3 t. s. 6
8 Fm. 9, 8.
24 94 d.t. 13, 19 § 6, 7 yg. 4, bes. 9 58 A. 51.

dass gerade ein Buch von einem solchen Inhalt' willkommen sein werde? 24) Das Gerede der Leute irrte nicht, wenn man nur übrigens sicher gieng. 26) Man könne rubig sein, meinte Atticus, und nun brachte man ihm ein Pracht-Exemplar auf Papier von grossem Format für Varro, 27) nebst einem Begleitungs-Schreiben, welches besagte: "Cicero schicke ihm vier nicht sehr bescheidene Boten, - er kaunte ja die Dreistiekeit der jüngern Academie - ihn zu mahnen. Lange habe er gezögert, um nicht früher zu geben, als er selbst beschenkt sei, damit er durch eine möglichet ähnliche Gabe sich löse. Da er auch jetzt noch in seiner Hoffnung sich getäuscht sehe, so wolle er den gemeinschaftlichen Studien und der Freundschaft ein Denkmal setzen. Vielleicht werde es befremden, erdichtete Unterredungen zu finden; in Dialogen sei diess in der Ordnung. Cicero wiinsche in Zukunst sich oft mit Varro zu nuterhalten, in ruhigern Zeiten. Dana finde sich freilich wohl bessere Arbeit; bis dahin müsse diese genügen, eine Beschäftigung, ohne welche der jetzige Zustand der Dinge nun gar nicht zu ertragen sei. 28) Auf eigene Gefahr mochte Atticus Buch und Brief übergeben. Ihm schien die Sache nun bedenklich; warum? man konnte nichts Schöneres lesen; 29) anch in dem Briefe hatte Cicero sich selbst übertroffen, and or sagte ihn nicht Tiro in die Feder, welcher ganze Perioden zusammenfasste, sondern Sylbe für Sylbe dem Spintharus. War bei dem Allen zu fürchten, etwa dass Varro glanbte, der Verfasser spreche in dem Buche besser als er, so trat Bratas an seine Stelle; doch er fühlte sich gewiss befriedigt. 30) Als er wieder nach Rom kam, ellte Attions, sich seines Auftrages zu entledigen, 31) und er widmete Cicero zur Vergeltung sein Werk über die lateinische Sprache, welches damals schon weit vorgeriickt war. 32)

Beide begogneten sich zuvor bei einem andern Unternehmen. In jenem Briefe an Varro äusserte Cicero seine Unzufriedenheit,

<sup>25)</sup> ed Att. 13, 13. 16. 14. 18. 19. 22. 23. 5. Th. 42. 26) ed Att. 13, 24. 27) Das. 13, 25 5, 3. 28) ed Fam. 9, 8. Der Hass gegee Classer verrüch sich auch Acad. post. 1, 1 n. 3. 29) Vgl. oben A. 11. 30) ed Att. 13, 25. 31) Das. 13, 35 36 u. 44 5. 2. 32) Acad. post. 1, 1

(7.5.99.)

das Verlangen, als Staatsmann zu wirken. 53) Der Schriftsteller entschädigte ihn nicht für den Consular. Sein Schmerz über die lange Schmach ergosa sich in den Philippiken, und Antonius bijsste zugleich für Casar; jetzt musste er leiser auftreten, aber er kornte seine Gefühle nicht günzlich in sich verschliessen. Die Trauer um Cato, welchen er nie geliebt hatte, galt der hinsterbenden Republik; 34) ao folgte nun eine Lobschrift auf Porcia, 24) Catos Schwester, and Gemahlin des L. Domitins Abenebarbas Cos. 54, der Casar nicht weniger hasste und ebenfalls im Kampfe mit ihm natergieng. 18) Varro and Lollins schrieben, die kürzlich Verstorbene zu ehren 37) und anch Cicero, da er nun schon aus Erfahrung wusste, dass er nichts wagte. Er schickte das Werk im Anfange des August von Tusculum nach Rom, mit der Bitte an Attiens, es Domitius, dem Sohne der Porcia, 38) und M. Brutus in Abschriften nach dem von ihm, dem Verfasser, berichtigten Exemplar zu übersenden, 3 n)

So kämpste er Tag und Nacht durch immerwährende Arbeit gegen den Kummer, aber ohne Erfolg. Seine Erniedrigung konnte er nicht vergessen, und überdiess qualte ihn die Furcht, dass Cäsar nach der Rückkehr aus Spanien seine Feinde ächten werde. In der Philosophie fand er keine Bürgschaften und keinen Trost. Atticus nrtheilte unbefaugener über den Dictator, und hielt die Zuknnft des Freundes für gesichert, wie sehr er auch mitunter in seine Klagen einstimmte; er wollte seine trüben Gedanken verscheuchen, und rieth ihm im Juni, als er in Astura war, 40) ein Sendschreiben an Casar über die Verfassung und Verwaltung des Staates zn entwerfen. 41) Konnte er nicht eingreifen, so spendete er doch aus dem Schatze seiner Erfahrungen, und niitzte dadurch der Republik; er fühlte sich gehoben, und erwies dem zweiten Snlla, der vielleicht auf Arges sann, eine Aufmerksamkeit. Nun wurden wieder die Griechen befragt, Antisthenes, 42) Aristoteles und Theopompus. 43) Die Ausbeute war

<sup>33)</sup> Ohen A. 28. 34) Ohen S. 99 A. 64, 35) 5. Th. 202 i.e. 36) 3. Th. 23 A. 60, 37) ad Att. 13, 48. 38) 3. Th. 24 A. 65, 39) ad Att. 13, 37; vgl. Th. 3, 735 fin. 40) Ohen S. 94 die A. 71. 41) Σευρδουλευτικόν, ad Att. 12, 40; Epistolam ad Caes. Das. 13, 26. 42] Das. 12, 38 fin. 43) Das. 12, 38 fin. 43) Das. 12, 40 e. 13, 26.

gering; Gioero beendigte zwar das Werk, er liens es aber nicht nach Spanien abgehen, weil die Gäsarianer Ansstellungen machten, nad weil er nicht schueicheln, anch wohl nicht Eulen nach Athen tragen wollte, "4")

In jedem Falle durste er von der Fürsprache des Dolabella mehr erwarten. Ohnerschkte der Verzweifung über den Tod der Tallia, welche als Gemahlinn des leichtsinsigen Schwelgers viel erdeldet hatte, beschloss er auf den Rahh des Attiens, ihm eine Schrift politischen Inhalis zu widmen, zumml da Dolabella in Briefen aus Spanien äusserte, dass er es wünsche. Nor die Schen vor dem Tadel der Lente verhinderte die Ansführung. \*1)

### §. 100.

(a. 44.) Den grössten Theil des vorigen Jahrs verlebte Cicero auf dem Lande. Er trauerte um Tullia, oder wenn man diess unmännlich nannte, um die Republik, oder er suchte die Einsamkeit, um Bücher zu schreiben. 46) In der That fich er vor den Herrschern, welche er nicht hören und sehen mochte; Rom war ihm als der Sitz eines Tyrannen eine Ruine. Auch jetzt wollte er es meiden: Attions wurde auf seinen Geburtstag, den 3. Januar, nach Tusculum eingeladen; aber schon vor dieser Zeit war er selbst auf das Geheiss des Magister Equitum, M. Lepidus, in der Stadt, als Angur eine Weihe zu vollziehen. 47) Der hohle Schatten des römischen Reiches gieng an ihm vorüber aud erpresste ihm Thränen der Erbitterung, als er am letzten Tage des Jahrs 45 mit der Wahl der Consuln ein schnödes Spiel treiben sah, \*\*) und daun am 1. Januar in der Curie Söhne von Freigelassenen und Gallier bemerkte. 19) Es entsprach dem Unwerth einer solchen Versammlung, dass M. Antonius, der College Cäsars im Consulat, mit P. Dolabella in einen hestigen Streit gerieth, und auf die Erklärung "des Königs," er werde diesen an seiner Stelle zum Consul ernennen, ehe er die Parther bekriege, die Wahl-Comitien zu verbindern oder zu vereiteln drohte, so) Cicero blieb stumm; er schrieb aber seinem Gastfreunde M' Cn-

<sup>44) 3.</sup> Th. 648 A. 97 f. 45) ad Au. 13, 10 §. 2 w. 21 §. 7.
46) Obea § 94 u 95 fin. 47) Obea § 95 A. 80. 48) ad Fam. 7,
30; 3. Th. 668. 49) 2 Phil, 32. 3. Th. 669 in. 50) 2 Phil, 32. 3. Th. 671 fin.

rius zu Patrae in Achaja, 61) wo er sich von Handel und Wucher nährte: ich bitte dich, nicht zurückzukommen; auglaublich ist es, wie sehr ich mich vor mir selbst schäme, dass ich bei diesen Dingen gegenwärtig bin, 52) In dem Kriege mit den Parthern zeigte sich eine schwache Hoffnung; Cäsar konnte fallen. 53) Es war aber nugewiss; man musste die Grossen ehren, welche als seine Helfer viel vermochten; deshalb unterhielt Cicero die Verbindnng mit ihnen, besonders dadurch, dass er ihnen Andre empfahl. Er verwendete sich für jenen Cnrins in Patrae bei M' Acilius, der im J. 46 in Sicilien stand, 54) and am Ende des vorigen als Nachfolger des Servins Sulpicins mit Trappen, die zum Feldzuge in Asien bestimmt waren, Acheja übernahm. 35) Ohne Zweifel sind viele Briefe ähnlichen Inhalts nicht auf nus gekommen. Cicero beobachtete mit der gespanntesten Aufmerksamkeit, während unr die Bücher ihn zu fesseln schienen. Es entgieng ihm nicht, dass Casar mit einer unvergleichlichen Thatigkeit nach Innen und nach Aussen wirkte, den Staat zu ordnen, ein erbliches Königthum zu gründen, und zum Kampfe im Osten zu rüsten, der nicht blos den Parthern galt. 56) Anch im höchsten Unwillen konnte er den edeln Sinn nicht verkennen, welcher die Verwaltung durchdraug; er tadelte Antonius, weil er nach dem Tode des Dictators gerade seine heilsamsten Beschlüsse nicht vollzog. 57) Aber er fand keinen Ersatz für seinen persönlichen Einfinss. Wie oft Casar ihn um seinen Rath ersuchte, als er ihn von der andern Partei abziehen und nach Rom locken wollte, so lag es doch in der Sache, dass er bei der Umgestaltnug des Reiches den Redner, bei dem Bau der Monarchie den Republicaner nicht befragte and, viel bescäftigt, auch in andern Angelegenheiten nicht immer für ihn zugänglich war. 5 8) Cicero verlor sich in der Menge; lebend todt, vergessen, wie Catilina, grollte er mit der Gegenwart, und Aergeres bereitete sich vor. Er hatte den Verbannten geschrieben, ihr Loos sei das mildere, sehen herber als hören, jetzt sagte er

<sup>4)</sup> Oben (5, 22 A. 58. 52) ad Fam, 7, 39. 53) 3. Th. 677 fa. 5) Oben (5, 22 A. 49. 55) as Fam. 13, 50 int and ruberschrift start Ameto Acidle zu lesen, wie schon Schütz hemerkt. Dat. 7, 30 fm. n. Th. 3, 679 A. 51. 69 3. Th. 671 f. 57) Eu legre, quas maxime laudace potermants. 5 Hall. 3. 86) 3. Th. 667 A. 17.

es mit Ueberzungung, da nam die Statre Cäners mit dem Diadem schmickte, am 26. Janusr Erkanftı ihn nh König begrüssten, der Senat die Tribune ausstiess, welche diese Untriebe nicht dellen mechten, 19) and nam Antonies am 15. Februar, dem Tage der Lapercalien, die Herrscher-Insignien dem Manne aufnelringen suchte, "der dann nach Aller Geständnies mit Recht ermordet wurde.""9) Den blutigen Ausgang sah Cicero nicht voraus; er kannto des Gebeltmaiss der Meuterer zicht. Man hatte ihn nach Rom gerafen und damit angedeutet, dans er die selweigende Egdingung seiner Begnahtigun grüßen und eine Westerber zicht. Man hatte ihn nach Rom gerafen und damit angedeutet, dans er die selweigende Egdingung seiner Begnahtigung strillen und sich wenigstens zeine möge, wenn man öffentlich verhandelte. Ohne allen Zweifel befand er sich bei den Bersthungen über jenn Tribune in der Genis, 1°) end ihn erwartete eine noch härtere Probe, da der Senat nach einem Sprech der Sibylls Cösar zum Könige ersennen sollie. 1°1)

Die Verschwerzen endigten diese Noth. Von Cassin gegüngelt, in dessen Hand alle Faden sussammenkiefen, ging M. Brutzs voran, durch seinen Namen und dorch die Verwandtschaft mit Cate geweiht. \*1) Anfangs mochte Attions fürchen, als er am 16. März von dem Morde Kenntaiss erheit; er hatte den Bund der Freundschaft zwischen Giere und Brutzs vermittelt, so weit Menschen, die nich nicht lieben, Freunde sein können; \*5) war jener ainverstunden, so rubts woll eben deshalb anch Verdacht auf ihm, seinem Vertrooten, \*5) In ihrem Britzwechsel ans der letsten Zeit wurde des Befreiers sehr oft gedacht; Giere widmete ihm mehrere Warka, \*5) ein anderen benannte er nach ihm \*7) nat zweimal bestimmte er ihm die endemischen Gespriche. \*3) Sein Verhältnis zu C. Cassins war ülter, aber nicht ze ning, als jenes zu sein schien, \*6) Q. Lögen ichs batt ar ver Güserr Richerschil verheidig; \*6) und anch

<sup>50) 13</sup> PhJ. 15. 3 Th. 688 fa. 60) 2 PhJ. 33 f. u. u. Th. 3, 501 A. 37. 61) Ygl. ad Am. 18, 18 j. 2. 62) de div. 2, 54, 54, 75, 692 A. 40. 63) 3. Th. 693. 64) Ober 5, 92 A. 50 f. j. 96 A. 23. 8, Th. 653. 66) Ygl. Th. 5, 48 A. 6. 66) Ober 5, 92 A. 50 f. j. 96 A. 23. 8, Th. 653. 66) Ygl. Th. 5, 48 A. 6. 66) Ober 5, 93 A. 65 d. 50. 18. 67) Ober 5, 93 A. 78 d. 78

(7. §. 100.)

andre unter den Mördern durften rühmen, ihm näher zu stehen. 7 1) Gleichwohl blieb ihr Vorhaben ihm unbekannt; Alter und Mangel an Muth sicherten ihn vor der Versuchung; Antonius beschuldiete ihn mit Unrecht, dass der Dictator auf sein Austiften getödtet sei. 72) Hätte er geahndet, was geschehen werde, so ware er am 15. Marz nicht in der Curie des Pompejus erschieuen, Vor seinen Augen floss Casars Blut, 73) und weder er noch irgend ein Andrer erheb den Arm für ihn, obgleich ein Eid die Senatoren, und folglich auch ihn dazu verpflichtete. 74) Das Plötzliche und Ungeheure erfasste ihn bis zur Betäubung, und als er sich wieder fand, entwich er wie die Andern, welche nicht wussten, ob der Band noch mehr Opfer fordern, ob trene Anhänger des Herrschers unter den Senatoren oder Männer vom Volk' augenblicklich und ehne zu unterscheiden den Todten rächen werden. 7 5) Nun kämpste in ihm die Furcht mit einer nie gefühlten Frende; er erwachte nach einem langen Schlaf; wie ein Traum lag die Vergangenheit hinter ihm mit ihren Demithigungen und Gefahren, er war wieder er selbst, er konnte es sein; die Monde leuchten, wenn die Sonnen untergehen. Bald vernahm man in seinen Reden, Briefen und Schriften das Lob der Mörder; 76) sie empfiengen seine Glückwünsche, und er behielt es sich vor, ausführlich zu beweisen, dass sie recht gehandelt haben, 77)

Er hörte an Cesars Todestage, der Cansul M. Antonies sei verschwunden, \*\*) die Menge habe die Befreier nicht zeerissen, diese berge das Capitol; \*\*) gewäss erwarteten sie eine ellgemeine Schilderhebung, jetzt oder nie masste Cierce sich ihnen zugesellen, und er gieng, \*\*) sich selbst ein Rüthsel, aber nicht der Nachwelt, so wenig als in seisem Consulat. In Streite heltiger Leidenschaften siegt diese oder jene, wie gerade Anderes den Ausschlag

<sup>71)</sup> S. Th. 718 A. 38. f. 72) I. Th. 198 A. 64 v. 260 A. 3. Th. 714 A. 31. 73) Vgt. as Art. 14, 14 5. 2. Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes, über weichen man sich beruhen sollte, wagte er er jetzt am wenigsten, sich nicht einzufänden. 75, 3. Th. 76 A. 75, 1. Th. 76 A. 80. 76) I. Th. 14 A. 98 f. 2. Th. 714 fan. 77) I. Th. 172 A. 43. 78) Dan. 80 A. 33. 79) Dan. 81 A. 95. 80) Dan. 82, A. 100.

giebt. Cicero bebte vor dem Exil, der Schlacht, den Proscriptionen and dem Menchelmorde; dennoch wagte er, aber Alles um Alles; kaum lockte ihn je ein solcher Preis. Einst wollte er sich Auspriiche erwerben, und jetzt, im Bewnsstsein unermesslicher Verdienste, erbittert durch vieljährige Entbehrung forderte er Ansehn and Einfluss zurück. Nach Casar, als Gegner von Mänuern, die nur vor Casar sich beugten, auf einem bis zu den Tiefen aufgewählten Meere wollte er das Staatschiff lenken; er verkaunte sich selbst, die Befreier, durch welche er zu handeln gedachte, und Antouins, der klüger war als sie und er. Mit dem ersten Schritte verliess er den rechten Weg, mit dem Autrage, die Prätoren M. Brutus und Cassius mögen den Senat versammeln. 61) Nach dem Vergehen gegen das anerkanute Oberhaupt des Reiches konnten sie nicht mit Gesetz und Verfassung dingen; in ihrer Rolle hatten sie schon gefehlt, als sie nicht auch Autonius erschlingen; wenn sie dem külinsten und kräftigsten Gasarianer das Heft überliessen, so verdammten und vernichteten sie die eigene That. Und doch war er Consul, nur ihm gebührte der Vorsitz im Senat; man wollte die alte Ordnung herstellen, und Cicero empfahl eine strafbare Nenerung, aus eigener Machtfülle verwarf er den hochsten Beamten der Republik. Ueberdiess hoffte er durch den Senat sich seiner Feinde zu eutledieen. Ibn nmachwebte das Bild der catilinarischen Zeit; er hatte Reden gehalten, der Senat beschlossen, ein Dritter den Beschluss vollzogen, Rom war gerettet, und Alles galt für sein Werk. So sollte es wieder sein. Aber Pompejus musste Italien räumen, weil er sich hinter der Curie verschanzte, und auch jetzt kämpfte man nicht mit einer kopflosen oder verzweifelten Rotte. Die Befreier griffen weder zu den Waffen noch beriefen sie den Senat; sie ehrten das Gesetz. Demnach sollte Cicero den Consul zur Vertheidigung des Reiches auffordern, sich auf die Vorhut stellen; er gieng nicht, \$2) Ohne eine Vollmacht zu erwarten, nahm Antonins das Geld und die Papiere des Ermordeten, und versicherte nich zugleich des M. Lepidus und seiner Truppen. 83) Mochte nnn Dolabella, sein Feind, sich als zweiter Consul einstihren, und die Verschwornen

<sup>81)</sup> I. Th. 83 A. 15, 82) Des. 84 in, 83) Des. 85 u. 86 A. 43 n. 44.

337

am 16. März auf den Markt begleiten, \*4) die Worte des Brutus fanden keinen Auklang, er nuterhandelte mit Antonius, und dieser verwies an den Senat, 85) welcher von dem Volke verlassen und von Casars Kriegern umlagert am 17. März im Tempel der Tellus zusammenkam. 86) Das Mittel, durch welches Cicero hatte wirken wollen, war jetzt in der Hand des Antonius, und zugleich ein stürkerer Hebel, die bewaffnete Macht, Jener fürchtete. 87) aber die Wichtigkeit des Tages erlaubte ihm nicht, zurückzubleiben. Ein Gewaltstreich wurde nun allerdings versucht; er misslaug, \* \*) und die Senatoren genehmigten den Antrag des Consuls, die julischen Gesetze zu bestätigen, weil er bemerklich machte, dass sonst viele unter ihnen dem Range und den Aemtern entsagen miissten, welche sie Cäsar verdankten; \*9) den Mördern wurde Gnade zugesichert, man wollte es nicht bestrafen, dass sie Rom befreit hatten; such Cicero sprach und gab das griechische Wort Amnestie. 90) Erst später erkannte er die Schlinge; der Geiat des Dictators wurde auf die Oberwelt beschworen, er wirkte fort durch ächte nud untergeschobene Gesetze, mit welchen Antonins wucherte, dieser erfreute sich einer mehr als köuiglichen Gewalt, 91) die Befreier waren als begnadigte Verbrecher schon am dritten Tage abgenutzt, und ihre Niederlage vollendete der Beschluss, Casar feierlich zu begraben. 92) Während Unverstand und Selbstsucht wetteiferud die eigenen Wijnsche vereitelten. riefen die Prätoren Brutus und Cassius ohne Rücksicht auf die Rechte der Consuln das Volk auf das Capitol, wo Brutus in seiner Ohumacht die Veteranen durch Versprechungen lockte. Seine Rede mochte Cicero weder verbessern noch durch eine andre ersetzem. 93) Aber noch an demselben Tage, am 17. März, hörte man ihn, zum ersten Male seit langer Zeit, in der Volksversammlung, als man sie von den Beschlüssen der Curie unterrichtete. Er aprach Worte der Versöhnung, und nicht ohne Erfolg; die Begnadigten durften auf dem Markte s.) und am 18. auch im

<sup>94)</sup> Daz. 87 A. 50 n. 88 in. 85) Daz. 88 A. 59. 88) Daz. 90 fa. n. 91 A. 72. 88) 1. Th. 92 fa. 89) Daz. 91 fa. n. 91 A. 72. 88) 1. Th. 92 fa. 89) Daz. 92 in. n. 93. 90) 1 Phil. 1, 1. Th. 93 A. 81 n. 94 A. 85. 91) 1. Th. 94 A. 87 n. 91. 92) Daz. 95 A. 99. 93) 1. Th. 95 fa. 96 A. 27. 94) Daz. 97 A. 97.

Drumann, Geschiehte Roms VI.

Senat erscheinen, wo man zu ihren Gnnsten und nach Cüsars Willen über ihre Provinzen verfügte: \* 5) die Freiheit und der Friede giengen Hand in Hand. \* 5)

Antonius hatte durch den Eigennutz den Senat entzweit und für die julischen Gesetze gewonnen; nm die Menge nmznstimmen, machte er Casars Testament bekannt, in welchem anch sie bedacht war, \$7) und nach dieser Vorbereitung entflammte er ihren Zorn durch ein Leichenbegängniss und eine angemessene Rede, Die Befreier wurden in ihren Wohnnngen angegriffen; sie wussten nun, dass man sie in Rom nicht dulden werde. 98) Nur mit der grössten Erbitterung dachte Cicero an das fnrchtbare Gankelspiel, 99) znmal da anch er überlistet war, und sogleich von neuem Schein für Wahrheit nahm, besonders als Antonins die Dictatur abschaffen, 100) und einen Unruhstifter, den falschen Marius, tödten liesa. 1) Später bezeugte sich der Consular, dass er den schlanen Mann vollkommen durchschant, und alle seine Umtriebe voransgesehen habe. 2) Bei der Unbesonnenheit, mit welcher er seine Frende über Casars Tod ansserte, 3) sah er nach der Leichenfeier nichts als die persönliche Gefahr. Deshalb gieng er gegen das Ende des Märzes auf das Land, che noch Brntns and Cassins sich von Rom entfernten. 1) Statt ihn zu decken, voranzukämpfen, und ihm wieder zu Ehren zu verhelfen. zitterten sie, und er überliess sie nnn auch sich selbst. Er schrieb Bücher, 5) sehr viele Briefe, 6) spornte die Verschwornen, deren Math and Macht noch nicht gebrochen schien, bielt Redenbangen mit Casarianern?) und schmähte in geheimen Mittheilungen die Mörder ") wie die Frennde des Dictators, ") und die Gutgesinnten,

<sup>83)</sup> Das. 97 fin. 96) 1. Phil. 13. 97) 1. Th. 96 in. 100 A, 25, 96 (Das. 104 A, 64. 99) 1. Th. 104 A, 61 a, 70. 100) Das. 105 A. 65. 1) Das. 107 A. 67. 2) 2. Phil. 36 (27): Coastistus responding widebater alin, unit ver a null modo, qui omain, te gubernante, nashragin antereban. Nam me igitur fefellit! 1. Th. 190 A. 60, Jetti var er suderer, quam quidquam mali cogitare. at Att. 18, 8. 3) 1. Th. 14 A. 69 a, 14 A. 65, 17 yi. 105 fin. v. 107 A. 94. 5) S. 14 A. 65, 17 yi. 105 fin. v. 107 A. 94. 5) S. 15 A. 91. 91. 105 A. 91.

339

welche, wie er, auf den Villen feierten. 10) Nirgende seigte sich ein Retter, nund die Gefahr wurde grössen. Man sprach von Sexus Pompejus, dem Sohne des Triamvir, 11) er werde mit einem Heere kommen; dann geb es Krieg; erwüsselt, wena Antonias mit der ganzen Schara nuterlag; sieber man masste Partel nehmen, oder wenn nicht; so ziirnte man Ciero hier sie siesen Undankbaren, welcher die Mörder seines Wohlhätters zum Hinsuel erhob 12) und auf der andern Seits vergelt man ihm ohne Zweifel für den Abfall nach der Schlacht bei Pharsolus; es war sehon früher versucht. 13)

#### 6. 101.

(a. 44.) Antonius entwaffnete Sextus Pempejus in Spanieu durch einen Vertrag; 14) er wollte ihn mit Gelde abfinden; der Senat bewilligte es, und ihm selbst eine Schutzwache, damit er bei seinem Eifer für Ordnung und Ruhe nicht ein Opfer der Bosheit wurde. 15) Sowohl der Consul als seine Gemahlin Fulvia gewährten jede Bitte, wenn men zahlte; dann hatte Casar sa verfügt. 16) Jener bedarfte aber ausser den geschriebenen Vollmachten auch Bürgen für ihre Anerkennung; er reis'te im April und Mai zn den Veteranen in Campanien, wo Cicero ihm auswich, und fleissig sammelte, den Zug des nenen Bacchus zu beschreiben. 17) Der funfzehnte März hatte Rom nicht befreit. Vielleicht half Dolabella; mit empörender Grausamkeit steuerte er der Verehrung Cäsars auf dem Markte, und Cicero dankte ihm in überschwänglichen Ausdrücken im Namen der Republik, weil er hoffte, die bose Rotte werde nun in sich zerfallen. Aber anch Antonius blieb in Campanien das Ereigniss nicht unbekaunt; er öffnete seine Casse, und Dolabella lenkte ein. 18) Die Dinge verwickelten sich indess auf eine andre Art. In den ersten Tagen des Aprils kam C. Octavius, der Adoptiv-Sohn und Erbe Casars, 19) von Apollonia zurück, wo er mit den Wissenschaften

22\*

 <sup>16) 1.</sup> Th. 152 fb. u. 154 A. 75.
 11) 4. Th. 562 A. 176.
 13) 3. Th. 570 A. 96.
 14) 1. Th. 161 in. 268 A. 35. 4. Th. 563 A. 28.
 15) 1. Th. 166 A. 1.
 16) Das. 108 fbs. 17) Das. 128 fbs. 127 Das. 128 fbs.
 15) 1. Th. 163 A. 3.
 13 A. 73. 131 A. 38 u. 133 A. 94.
 19) J. Th. 99.

und der Kriegeskunst sich beschäftigen sollte. 20) Man sah nun wohl einem Streite zwischen ihm und Antonins entgegen, der sich selbat zum Erben eingesetzt hatte ;21) er bewies Cicero anf der Reise nach Rom bei Puteoli Achtung und Vertrauen, aber der junge Mensch wurde von seinen Gefährten geleitet, sie bedrohten die Mörder seines Vaters, und wohl auch deren Lobredner, den Consplar, 22) Octavius war der Vormundschaft entwachsen; gegen den Rath des Agrippa gieug er nach Italien, und gegen den Rath der Seinigen trat er in Rom die Erbschaft au. 23) Nach der Rückkehr des Autonius forderte er Casars Gold; wie ein Knabe abgefertigt, zahlte er die Legate an das Volk von dem eigenen Vermögen, auch gab er auf seine Kosten die von Casar gelobten Spiele. 24) So konute er dahin gelangen. Antonius zu stürzen. Cicero wollte den Zweck ohne die Mittel; er tadelte Matins, einen treuen Anhänger des Ermordeten, und die Andern. welche bei der Feier thätig waren. 25) Matius beklagte sich über ihn, and er entschaldigte sich in einem Schreiben ans Tusculum unter vielen Versicherungen seiner Freundschaft und einer ewigen Dankberkeit für geleistete Dienste. Würdig und ernst war die Antwort des Mannes, 28) welchen Cicero in den Briefen an Attions wegen seines kahlen Scheitels und ans Vorsicht mit Spottnamen bezeichnete, 27)

Für die Verschwornen war auch das Anfreten Octavians eine unglitüchliche Vorbedenlung; sie wurden von zwei Seiten gedrüngt. Von Rom ausgestonen irrten M. Bruiss und Cassius seit der Mitte des Aprils and dem Lande under, wos eich ihre Nike Cicero belästigten, der sich nicht mit ihnen befassen und daderch nech mehr verdächtigen mochte. \*\*) D. Brutsu und Andre giangen doch wenigtetens in ihre Provinzen; \*\*) piene aber unkreisten Rom, nad warteten der Diuge; das Heil sollte ihnen hach ihr Zuften von aussen kommen, durch einem Anfatund des

<sup>20)</sup> Das. 118. 4. Th. 254 in. 21) Ut scribis, forèlédujer magnatus cum Antonio. ed Att. 14, 10. 22) 1. Th. 120 in. 23) Das. 128 m. 126 in. 26) Das. 126 A. 44. 26) Das. 126 m. 26) Das. 126 A. 45. 26) Das. 126 (27) gráctique jer ad Att. 14, 2. Calvens; das. 14, 5. e., 9 in. 28) 1. Th. 135 in. n. 136 in. 29) Das. 135 in. n. 136 A. 20.

Volkes 50) durch Cicero, darch die Consula des künftigen Johres. sogar durch Antonius. 31) In der Verzweiflung über ihre Zudringlichkeit beschloss Cicero ihnen nicht mehr zu antworten, oder nach der Hanptstadt zu entfliehen. 32) Brutns zeigte wenig Verstand, als er, dem auch nur zu begegnen bedenklich war, ihn aufforderte, zn den Apollinar-Spielen, welche er im Anfange des Juli abwesend geben liess, nach Rom zn reisen; 33) die Stimmung der Menge wollte er erforschen, sie aufreizen, aber sie gebranchte bei den Spielen die Hände nur zum Klatschen, nicht gegen Antonins. 34) Unter diesen Umständen dachte Cicero an seine Sicherheit. Am 17. Juli schiffte er sich ein; aber der Wind trieb ibn wieder an die Kiiste. Hier sagte man ibm, sein Unternehmen werde getadelt, man vermisse ihn, Antonins neige sich zum Frieden; er entschloss sich zur Rückkehr.36) Die Furcht bestimmte ihn, verachtet und verspottet zu werden, die Sorge für seinen Ruf; schon erzählten die Leute, er wolle die olympischen Spiele sehen, während Rom, dessen Vater er sich nannte, grosses Unglück bevorstand. 36) Andre Gründe kamen binzn; angern vertraute er sich dem Meere an, and es warde ihm schwer, sich von seinen lieblichen Villen zn trennen. 37) Sein Sohn, Plancus und der Senat vernahmen, die Stimme der Republik habe ihn zurückgerusen. 38) Die Winde verschafften ihr Gehör; wie gute Bürger verweigerten sie dem Flüchtling das Geleite.3 %) In der Näbe von Velia fand er M. Bratus, kurz vor dessen Abgange nach der Provinz Macedonien, und wurde von ihm aufgefordert, nun Kraft und Zeit dem Staate zu widmen; es war nicht seine Absicht. 10) Am 31. August sah man ihn wieder in Rom. \* 1)

Bald vergass er seinen Vorsatz, auch fernér zn rahen. Man hat dem Streite zwischen ihm und M. Antonins eine grosse Bedeutung für das Allgemeine heigelegt, weil Cicero viele Reden

hielt. Nach seinen Worten und anch nach der Meinung mancher Zeitgenossen, welche dadurch getäuscht wurden, und fern von der Hauptstadt die Verhältnisse nicht kanuten, leitete und beherrschte er den Kampf der Aristocratie gegen den nachmaligen Triumvir. Er verstummte aber schon nach der ersten Philippica; die zweite wagte er nur zu schreiben; ohne Octavian und dessen Legionen wiirde sie die letzte gewesen sein. In Rom und im Felde wurde nichts dadurch geändert, dass er hinter den Lagern das Kriegsgeschrei erhob; er konnte nicht einmal die Aechtung seines Gegners bewirken, bis dieser eine Niederlage erlitt, 42) der Erbe Casars, sein Werkzeug, wie er wähnte, spottete seiner Kurzsichtigkeit, und die Statthalter im Westen erklärten sich ohnerachtet seiner nnaufhörlichen Warunngen und Ermahnungen für den Feind. Auch findet man auf keiner Seite reine und edle Bewegungsgründe; hier heuchelte man kindliche Liebe und Dankbarkeit gegen den erschlagenen Dictstor, dort Begeisterung für die Republik. Cicero gebrauchte Octavian, dieser gebrauchte Cicero mit hinterhaltigen Gedanken; Ehrgeiz, glühende Rachgier, Unlauterkeit, Verstellung und Entweihung des Heiligsten war überall, nirgends redlicher Eifer für eine gute Sache, 43)

Citero empfand aufangs keinen persöulitchen Hass gegen Antoniau; er konate en nicht. Dieser hatte Ursach, ihm zu zürnen, da sein Stiefvater Leatulus Sarn als Mitschaldiger des Catilina hingerichtet war; 143 auch gedachte Fulvia, seine Gemahlina seit dem Jahre 46,433 und Wittwe des P. Ciodias, der früheren Zeiten nur mit Erbitterung. Schon vor dem Bürgerkriege fand sich Gelegealheit zur Rache; Antonias benatter is einkeit; er wollte soger 53 Clodias föden, wenn auch nicht, um Citero einen Dienst zu leisten, wie er spüter vorgab. 143 Mit sarter Schonung warnte er 49 als Befehlahaber und seiner Pflicht gemäss den Consular vor der Flucht zu Pompéjus; 17) ernster sprach er erst dann, als er die Absicht erkannte, ihn zu tüuschen. 19. Eben so anktungvoll begrenzet er Citero nach dessen Rickkehr. 19

<sup>42) 1.</sup> Th. 306 A. 84. 43) Das. 166—192. 44) 2. Th. 529 A. 1. 3. Th. 125 fia. 45) 2. Th. 372 A. 73. 46) 2. Phil. 9 u. 20, 3. Th. 65 fie. 2. Th. 342 [a. 47) Ohe j. 86. A. 49, 48) Das. j. 67. A. 60. 49) Das. j. 88 A. 74 u. 79.

Durch Casars Ermordung wurde er der Gebieter des Reiches. und er bat Cicero nm die Erlaubniss, das Exil des Sextus Clodius zn endigen, 50) and am Rath bei der Anlegang einer Colonie. 51) Das nene Ackergesetz liess Cicero für seine Besitzungen fürchten; er wurde bernhigt, 52) und sein Verkehr mit Brutus und Cassins nicht genhadet. Anch er hatte seinem Feinde einige Aufmerksamkeiten erwiesen, da er sich 53 bei der Wahl der Onästoren für ihn verwendete, 53) und dann in Cilicien einen seiner Brüder empfahl. 54) Noch im Jahr 49 nannte er ihn "nusesn Antonius, "55) er sprach 44 von einer vieliährigen Freundschaft mit ihm, deren Fortdaner er wiinsche, 16) und versicherte ihn nm dieselbe Zeit seiner Liebe, 17) Briefe, welche Antonius nach dem Bruch im Senat vorlas. 5 1) Gegen Atticus äusserte Cicero schon bald nach dem Aufange des zweiten Bürgerkrieges seine Unzufriedenheit mit diesem Freunde; 5%) er wurde dann durch ihn gehindert, den 15. März anszubenten, und beklagte seitdem die Verblendung der Befreier, welche nur Einen mordeten. 60)

Sein glänzender Empfang in Rom anch einer Abwesenheit von mehr als fünd Monaten echien ihn alls eine Macht anzukändigen. 61) Antonius fürchtete ihn so wenig, dass er am folgenden Tage, am 1. September, im Senat einen nenen Ehrenbeschlans für Gisar besatzegt and damit anch einem gut berechzeten Schwanken zwischen den Parteien eine entschiedene Stellung ahnn, des Veteranen und allen andera Anhingeren des Dictators bewies, es bedürfe keines Octavian, nnd die Laueraden aus dem Hinterhalte vertrieb. Auch sie sollten sich erklären, besonders Gerero, der Gefährte der Verschwonen im Gaptiol, ihr Rahgeber,

<sup>(20) 1.</sup> Th 110 fac. 51) Das. 129 52) Das. 114 A. 73. 43) 1 Th. 65 fa. n. 2. Th. 341 fin. 45) (00es f. 52. A. 49) 6. 5) at Fam. 16, 11. 55) Das. 16, 22. 52) of Att. 14, 13. Bell. 5. 1, Qued mecan per livrees agis, name of season muller corres egists. Now coins solone ex consistent extension exten

wie man glauben musste, als sie von Rom verscheucht waren, so eben landflüchtig, weil er an ihnen verzweifelte, und jetzt, vielleicht als ihr Sendling, plötzlich wieder in der Stadt. Cicero kam nicht; er war angeblich ermiidet und krank, und wurde mit der Zerstörung seines Hauses bedroht. 62) Einst, als er das Reich gerettet hatte, zündete Clodius ihm die Wohnung an; der Senat bante sie wieder auf, um eine Nationalschuld abzutragen, und anch dieses Denkmal seiner Thaten wollte man vernichten. Sein Zorn war gross. Am zweiten September sprach er im Senat, die erste Philippica. Sein langer Aufenthalt auf dem Lande und seine Flucht wurde gerechtsertigt, die Versammlung mit beschönigeuden Worten der Feigheit beschuldigt, und Antonius, welcher nicht gegenwärtig war, einer tyrannischen Willkühr. 63) Nach dieser Kriegserklärung ruhte Cicero, bls ein Dritter dem Feinde entgegen trat. Demnach beriethen sich die furchtsamen Senatoren am 19. September ohne ihn; konute doch nun Antonins in dieser Sitzung ihn nur dnrch Schmähreden verletzen,64) In der zweiten Philippica, einer schriftlichen Erwiderung, welche vorerst Wenige lasen, wurde ihm vergolten. 86) Der Consul hatte einen gefährlichen Gegner; Octavian suchte sich der Truppen zu versichern; deshalb reis'te jener gegen die Mitte des Octobers zu den Legioneu nach Brundusium. 66) Fand er Gehorsam, kam er mit einem Heere nach Rom, so beschränkte er sich nicht auf ein Zungengesecht: Cicero erwartete ihn nicht, er räumte die Stadt. 67)

Das Unternehmen an der Oakhitet gelang wenigstess zum Theil; Rom füllte sich mit Bewäftseten. \*9) Octavian and Giero warden in Edicten augegriffen. \*9) Unter Drohungen gegen Alle, welche nicht erscheinen witten, berief Antonias die Senatoren auf den 24., und dann wegen eigener Behinderung an diesem Tage auf den 28. November in das Gapitol; "uneingedenk larer Wirdels funden sie sich ein, Giero nicht. Es war die Absicht, Octavian als einen Reichsfelnd lichten zu lassen, welche unterblieb, weil die Nachricht eingieng, dass nach der Legion des

<sup>62) 1,</sup> Th. 192. 63) Das. 193 fin. — 196. 64) Das. 196 fin. — 198 fin. 65) Das. 199 A. 66. 66) Das. 201 A. 88 n. 203 fin. 67) Das. 201 A. 89 n. 206 A. 23. 68) Das. 205 fin. 206 A. 27. 69) Das. 207 in.

Mars nun auch die vierte von jenem gewonnen sel. \*\*

ifthrie die Truppen nuch dem ciasipinischen Gollien, mu sie einem solchen Einsteus zu entziehen, in der Nihe der Hauptstelt nech mehr Krifte zu assemmele, and sich mit den Statishleren jenesits der Alpen in Verbindung zu setzen. Alle diese Ereignisse werden von Gierer einstellt, aber no, dass man ihn meisten darch fin selbet wiederigen kann. \*\*

j Jene Previnz war dem Consul von dem Volke, \*\*

j vieher sie sechen besetzt hatte, and in Mutiin zum Widerstande rüistete, ehe noch Cicero ihn beschwur, die Republik nicht zu verlessen. \*\*

j Der Krieg begann. \*\*

j V.

Nur wenn man um jeden Preis sich wieder emporschwingen wollte, konnte men die Auflehnnug der Soldaten gegen den Consul und die Errichtung eines Heers durch Octavian ohne Auftrag ven dem Senat anders nennen als Verbrechen; 76) darch Spitzfindigkeiten verwandelte Cicero feile, meineidige Empörer und einen Hochverräther in Helden. 77) Nach dem Rückzuge aus Rom blieb er zu seiner Sicherheit in der Niche des Meers; für Octsvian im Senat wirken, ihm die Besugniss zu den Rüetungen verschaffen, sich anch nur mit ihm unterreden, wie ihm gugemathet wurde, erschien ihm als eine Thorheit, so lange Antonius zu schoden vermochte, 7 s) Als dieser sich entfernt hatte, am 9. December, zeigte er sich wieder in der Stadt. 79) Die neaen Tribnne sollten in Abwesenheit der höhern Magistrate ihm sogleich die Curie öffnen. Sie zögerten bis zum 20. December, und ihr Antrag bezweckte nur die Sicherung des Senats bei den Berathungen im Anfange des nächsten Jahrs. Wie sehr Cicero den Zeitverlust beklagte, so hatte er doch die Genagthuung, dass er zuerst sprach, die dritte Philippica, da die künstigen Consnla Hirtins and Passa sich nicht einfanden. \*0) Er wollte einen offenen and entschiedenen Bruch zwischen seinem Feinde and dem ..schlaffen" Senat vorbereiten. Dieser durfte Antonius noch nicht mit bestimmten Worten des Consulats eutsetzen und ihn

<sup>, 70)</sup> Das. 208. 71) Das. 210 is. 72) Das. 165 A. 74 u. 212 A. 85. 73) 3. Th. 666 A. 3. 73) 1. Th. 212 A. 89. 75) Das. 213 A. 96. 76) 1. Th. 214—221. 77) Das. 219 u. 220, 78) Das. 221 A. 66 f. 79) Das. 223 A. 83. 80) Das. 224 A. 94.

ächten, da noch nicht verlantete, dass er Brutus angegriffen hatte; man erreichte aber dasselbe, wenn D. Brutus, Octavian und die aufrührerischen Legionen öffentlich belobt, die Soldaten überdiess belohnt, der durch Antonius veranlasste Beschluss über die Provinzen 81) aufgehoben, und die von Cäsar ernannten Statthalter bestätigt warden. Der Senat genehmigte nicht alle diese anarchischen Vorschläge; indess war ein guter Grund gelegt, welches Cicere noch an demuelben Tage in der vierten Philippica dem Volke verkiindigte. 82) Durch das Exil gewarnt hielt er sich Jahrelang zwischen Casar und Pompejus in der Mitte, nm nicht wieder bei dem Einen anzustossen, da der Andre ihn so leicht fallen liess. Die aufreibende Ruhe, das atumme Zürnen, die Verwandlung der Rede, mit welcher er die Gerichte beherrscht und den Senat regiert hatte, in Frohnarbeit, die Vertheidigung tödtlich gehauster Feinde, die Huldigungen für Alle brachten ihn schon zur Verzweiflung, ehe Einer gebot. Das Maass war voll, und noch folgte die Dictatur; sanft sber unwiderstehlich drückte sie den Gebeugten aus der Niedrigkeit in den Staub. Die Stunde der Erlösung kam, so schien es, und abermals stellte sich ein Gewaltiger zwischen Cicero und sein Ziel, Endlich zeigte sich Octavian; Antonius wich, und Cicero, dessen Freudengeschrei nach Casars Ermordung kanm verhallt war, gesellte sich zu Casars Sohn. Keine Erfahrung nus der frühern Zeit hielt ihn von dem Abgrunde zurück, hinter welchem ihn ein Trugbild lockte; es war zu schön, zu verführerisch nach der laugen Entbehrang, als dass er nicht mit heisser Begierde, mit dem Feuer der Jugend die Arme ihm entgegenstreckte. Se in Feldherr war Octavian, sein Heer die Schaar der Veteranen, seine Bente, was sie erkämpfte; er irrte und büsste schwer.

## §. 102,

(a. 44.) Nach Chars Tode machte er in diesem Jahre dreimal den Versuch, in das öffentliche Leben einzegreifen. Antenius wies ihn zurück, bis Octavian gerüstet hate. Er widmete seine Zeit wieder vorzugsweiss der Philosophie. Da er meistena

<sup>81) 1,</sup> Tb, 298 A, 45. 82) Das. 224-228.

nur die Gedanken eines Andern verarbeitate, und Griechisches lateinisch wiedergab, so ist die grosse Zahl der Werke, welche man jetzt von ihm erhielt, weniger befremdlich, als der leichte Uebergang vom Kriege zum Frieden. Aber auch dieser war nur scheinber; es stürmte in seinem Innern, während er schrieb; davon zeugen die bittern Klagen und die häufigen Ausfälle auf die Gegner: mur in sofern ries der Faden awischen ihm und der Walt, als der Widerspruch zwischen seinen Lehren und seinen Handlungen ihm entgieng. Das Räthsel wird eben dedurch gelön't, dass die Lehren, welche ihm die Bewundsrung der Nachwelt sichern würden, wären sie sein Rigentham, den Griechen angehörten, 83) Das Schaffen erschöpft; wer Empfangenes mittheilt, spart die Kräfte für die Form, und in dieser wurde Cicero ohnehin nicht übertroffen. Für ihn hatten die Studien den Zweck. welchen er freilich nicht dadurch erreichte, seinen Schmerz zu mildern, and es erschien ihm zugleich als verdienstlich, wenn er die Philosophie der Griechen auf römischen Boden verpflanzte, 14) we noch immer Wenige sie kannten and liebten, \$1)

Schan im Juni 45, als er nach dem Verlasts seiner Techter sich auf dem Lande aufhielt, bat er Attieus in Briefen nas Tusculum, ihm Biïcher des Diciarchus zu schicken, welche er bedurfte, um die tasculasiechen Gesprüche 11) zu schreiben. 21) Er bemerkt im August jenes Jahrs, dasse er sich aber erstlich mit dem zweiten Boche beschäftige. 12) Das Ganze wurde 44 beendigt und bakanst gemacht, nachdem das Werk über das höchste entigt und bakanst gemacht, nachdem das Werk über das höchste dis zehen erschienen war, 12) and früher als die Gespröche über die Wahrsagung 10) und die Abbandlung über das Schickas. 11 Im Mai las Attiens bereits das erste Buch. 12) Nach dem 1

<sup>83)</sup> Znirjouyu mata al Att. 12, 52 fm. 84) In quo quantum centrai professir inne, non faide dixerinari vottise quidan meritanina deloritus, variisque et medique circumbată molestiis alia nulla pointi invazii levazii. Pace. 5, 41 fm. 83) 7 n. repere imperia populas, Romane, manentul stituli extensive did crust artes, pacique împosere merem. Verg. Ann. 6, 581. 86) 72. septembre professi diversitative, pacique împosere merem. Verg. Ann. 6, 581. 86) 72. d. Att. 15, 2 n. 6 f. 1 n. 2. 87) ed Att. 13, 81 f. 52. 22 f. 2. 35 f. 3. 74 ftm. 1, 2 n. 6 f. 1 n. 2. 87) ed Att. 13, 81 f. 52. 22 f. 2. 35 f. 3. 74 ftm. 1, 1 n. 88 ed Att. 13, 88 n. 50. 9 ftm. 50 74 ftm. 1, 1 f. 2 ftm. 1, 1 ftm. 1,

geben des Verfassers batte M. Brutus, welchem die Schrift gewidmet wurde, 93) im Jahr 46 die Verwaltung des cisalpinischen Galliens übernommen, 84) als mehrere Frennde ihn im Tusculanum besuchten, um sich durch ihn zu belehren. Man nannte dem Gegenstand, über welchen er sprechen sollte. Die Unterredung danerte fünf Tage, und eben so viele Bücher enthält das Werk. 94) In diesem bezeichnet Cicero sich selbst mit M. 98) und den Andern, welcher in der That seinen Vortrag nur einleitet und hört. mit A. 97) Seine Führer sind vorzugsweise Plato und die Stoiker; doch benntzte er auch die Peripatetiker. 9 3) Kine kurze Uebersicht des Inhalts giebt er selbst: in dem ersten Buche bandelt er von der Gleichgültigkeit gegen den Tod; in dem zweiten von der Ertragung des Schmerzes; im dritten von der Milderung des Kummers: im vierten von den übrigen Gemüthsbewegungen: im fünften ancht er zu beweisen, dass die Tugend zu einem glücklichen Leben genüge. 99) Sein Verhalten in dieser Zeit nud die Briefe zengen von einer nicht geringen Furcht vor dem Tode. auch vermochte die Tugend allein ihn nicht zu beglücken. Er tadelte die Verschwornen, dass sie nach seinem Beispiele sich auf das Land zurückzogen, nicht nuerschrocken sich in den Kampf stiirzten, damit er nach dem Falle des Antonius regieren konnte, statt Bücher zu schreiben. Atticus verwies ihn auf die Tusculanen, in welchen er selbst Beruhigung fand, --- wenn der Schluss der Rechnungen befriedigte - die er sogar seinem Geschäftsfrennde, dem Wechsler Vestorius, empfahl; es war zugleich schmeichelhaft und unbequem. 100)

Auch an der Schrift über das Wesen der Götter, welche im Jahr 44 zuuächst, und zwar in drei Büchern erschien, ') und ebenfalls M. Brutus zugeeignet wurde, arbeitete er schon im Som-

<sup>93)</sup> Tesc. 1, 1 u. 5, 41 fd. 93) A. Th. 26 in. 95) Tesc. 1, 4, 80) Mercus. 97] Additor. Poscer isablem, 6 que que fas selier vege. 1 (Hirdiss). 98) S. die Proleg. 1s d. Augaba u. Kuthare, u. dessertin Gellicius). 98) S. die Proleg. 1s d. Augaba u. Kuthare, u. desser Schrift (G. 1s) Philosophius marris p. 119; fereer Heusla Cie, quioni, p. 269, 99) de div. 2, 1. S. Schitz Proleg. Kucharer is soiser Augaba u. in (G. 1s) Alli, mor. p. 58 a. 211. Obas p. 98 A. 5 f. 100) ad Att. 15, 2 u. 6, 1 u. 2. 5. Th. 88 fs. 5 i. A. 66 u. 56 A. 11. 1) de div. 1, 5 a. 5 u. 2, 1 i. de autara Doerran.

mer 45, als Casar noch lebte, bald nach dem Tode der Tullis. 2) Auf sein Verlaugen erhielt er damals von Attiens das Werk des Phaedrus über die Götter, 3) und in dem seinigen über das höchste Gut dentete er bereits darauf hin, dass men äbnliche Untersuchungen von ihm erwarten diirfe. 4) Er verlegt die Dialoge in die Zeit der lateinischen Ferien 5) des Jahrs 77, so dass er daran Theil nehmen kounte, da er nun schon von Athen zurückgekehrt war. 6) Bei einem Besuche auf der Villa des C. Aurelius Cotta 7) findet er den Senator C. Vellejns, einen Frennd des Redners L. Crassus, 8) and O. Lucilius Balbus, 8) Die Unterredung beginnt, und Cicero erklärt, er wolle nur Znhörer sein.10) Vellejus vertritt die epicureische, Balbus die stoische, und Cotta, der Beide widerlegt, die academische Schule, aber nicht unbedingt den Verfasser, der nur darüber mit sich einig war, dass man die Vorstellungen des Epicurus verwerfen müsse, und deshalb such über Lucretius sich ungünstig äussert. 11) Obgleich er sich das Ausehn giebt, als ob er die Schriften und Systeme der griechischen Philosophen, welche den fraglichen Gegenstand behandelt hatten, genau kenne, 12) so schöpfte er doch meistens ans Werken der spätern Zeit. Das seinige gründet sich nicht auf einige Forschungen, es enthält Auszüge, die in dielogischer Form zu einem Genzen verarbeitet sind, aber es ist eben deshalb wichtig für die Geschichte der Philosophie und insofern auch verdienstlich, als es nicht leicht war, die Ideen der Griechen in lateinischer Sprache vorzutragen. Nicht nur die Lehren des Epicurus, sondern auch alles Andre, was Vellejns im ersten Buche über die Meinungen der ältern Philosophen vorbringt, entnahm er ans der Abhandlung des Epicureers Phidrus über die Götter, wie das neuerlich

<sup>2)</sup> de set. D. 1, 4: Quam cule langueremus, et is esset rei publicassisten, et am union coalibi atque cun gubernai conscess esset. Horste est citian, et me ad hace conferrem, naimi segritudo, fortuna magna et gravi cammus inderés. 3) ed Ait. 13, 90; estes A. 18. 3) de fan. 1, 8 fa. 6) de ast. D. 1, 6; y qd. ches f., 70. A. 21. 6) de ast. D. 1, 21. 5, Th. 251 A. 100. 7) Cot. 75. de ant. D. 1, 6; de div. 1, 5; oben 5, 62. A. 78. 8) de ast. D. 1, 6 i. 82. de ce. 6, 21. 9) de ust. D. 1, 5. de est. D. 1, 6. de cit. 1, 5; oben 1, 6. de div. 1, 5. de est. L. c. 10) de ast. D. 1, 7 fan. 11) ad Qu. fr. 2, 111. 212 de ast. D. 1, 10 – 16. n. c. 33.

in Hercalanum gefundene Fragment derselben beweint. 1-3) Er fordert sie 45 von Attiess, 1-5) und beachtete sie nm so mehr, bedaren in Rom und dann in Atten gehört haute. 1-5 Diess lässt auf das Uebrige schliessen, nad macht es erklärlich, dass er so viel schreiben konnte. 1-6)

Später erschienen seine Beobachtungen über das Alter, welche er nach Cato Censorius benannte, 17) Attions widmete, und in den Werken über die Freuudschaft, 18) über die Wahrsagung 19) und über die Pflichten 20) erwähnt, nach dem Titel oder nach den Anfangs-Worten O Tite auch in Briefen, und zwar schon im Mai, 21) Cato lebte bis 149; 22) ein Jahr früher23) in seinem 84.,24) unterhielt en sich angeblich mit dem jüngern P. Scipio Africanus und mit dessen Freunde C. Laclius über das Alter. "Niemand schien mehr dazu geeignet, als dieser Greis, der noch auf einer solchen Lebensstufe in hohem Ansehn stand, "25) Aber auch Anderes erinnerte an ihn; die Jahre mässigten seine Leidenschaften nicht; Carthago hatte ihn beleidigt, aus Rachgier trieb er noch 150 zum Kriege, 26) So fühlte Cicero in seinem 63. Jahre ein heisses Verlangen nach einem Kampfe mit Antonius, welcher ihn hinderte, wieder er selbst zu sein; die Verschwornen und dann Octavien sollten den Feind vernichten. In dieser Stimmung schrieb er über das Alter; die Arbeit liess ihn vergessen, was die Jahre Widriges bringen: 27) aber auch als er geschrieben hatte, tobte es in seinem Innern. und bemerkte er an sich keine andre Wirknug des Alters, als dass es seine Bitterkeit und Reizbarkeit vermehrte; ohne Erfolg verordnete er sich das Lesen des eigenen Werks. 28) Atticus dagegen versicherte, obgleich er drei Jahr mehr zählte, die Schrift

<sup>13)</sup> Ausg. v. Petersen 1833. 14) ad Att. 13, 39, wo nepl Jemy 15) 5. Th. 227 A. 79 s. 248 A. 72. statt περισσών zu lesen ist. 16) Topica I in .: -- iis libris, quos brevi tempore satis multes edidimus, de off, 3, 1 fin. Ueber seine Quellen s. auch die gleich ausgezeichneten Werke von Kuehner Cic. in philos. meritu p. 96 u. Krische Forschungen auf dem Gebiete der alten Philosophie, 1 S. 29 f. 17) Cate maior, ad Att. 14, 21, de off. 1, 42 fiu. 18) c. I, 19) 2, 1, 20) 1, 42, 21) ad Att. 1. c. vgl. das. 16, 3 u. 11. 22) 5. Th. 135 fin. 23) Unter Flaminians u. Acilias Consulat. de sen. 5. 24) de sen. 10; 5 Th. 98. 25) de amic. 1. 26) 5. Th. 126, 131 A, 82 u. 132 A. 86. sen. 1. 28) ad Att. 14, 21,

gowähre ihm Verguigen und Beruhigung. 18) Sie trägt, wie die Taucallauen, veuig Spurten von einem Dialog, da die Mitreduer Cate ner zu einem zusammenhüngenden Vertrage über das Alter erenlassen, in welchem er die Klagen zu eukräften sucht, dass es der Thätigkeit des Stantsmannes ein Ziel setze, und dan Körper zehwiche, dass in ihm die Quellen der Lebenafreuden versiegen und der Tod nabe ein. 29) Cierce kannte das Leben in den verschiedensten Gestalten; denusch speudet er unter dem Namen des Cate weniger aus dem Schatze seiner Erfchraugen, als er wieder die Griechen befragt, Plate, Ariste, den Chier, welcher über das Alter geschriechen hatte, 19 in. A. 29)

Der Dialeg Laelius oder über die Freundschaft 33) wurde ebenfalls Atticus zugeeignet. Er war jünger als der verige, 14) aber älter als das Werk über die Pflichten, 34) und euch eine Frucht des freiwilligen Exils auf dem Lande in der Zeit von Cesars Tede bis zum völligen Bruche zwischen Cicere und Autonins. Nach dem Vergeben des Verfassers ist der jüngere P. Scipio Africanus der vertraute Freund des C. Laelius Sapiens Ces. 140 wenige Tage zuver gesterbeu, als die Schwiegersöhne des Letzten, C. Fannins Strabe, 16) derselbe, welcher in dem Werke über den Staat anstritt,37) und Q. Mucius Scaevela Augur Cos. 117 35) im Jahr 129 39) zu ihm kemmen, und mit Beziehung enf ienen Verlust das Gespräch anknupfen. Scaevela lebte bis 87,40) und durch ihn, seinen Lehrer im römischen Recht,41) erfuhr Cicere eugeblich, was men verhandelt hatte. 42) Es war aber grösstentheils nicht römischen, aendern griechischen Urspraugs, wie schon Gellius vermuthet, dess besenders die Schrift des Theophrastus über die Frenndschaft benutzt sein möge. 43)

Das Werk über die Wahrsegaug \*\*) sollte die Untersuchun-

<sup>29)</sup> Das. 16, 3 n. 11. 30) de sen. 5. 31) Das. c. 1. 32) S. Kenhaue (Ci. in Bhillos. mer. p. 116; n. Heused (Ci. qu'Lorder, p. 23) feire sciene Quellen. 33) de off. 2, 9. Gell. 17, 5. 34) de amic. 1. 37) de senf. c. 30) de sunf. 1. Bratz. 25. 37) Obres j. 70. A. 46. 38) de sunic. 1. Bratz. 26. a. 48, de or. 1, 9. 39) Lir. 59. Vellej 2, 4 j. 5. 40) 5. Th. 225 A. 63 n. 226 fas. 41) Das. 224 fas. 42) de maic. 1. 6. 31) 1, 3 j. 10 n. 11. S. thrigraw Knelmer L. c. p. 118 in. 44) de dirinations, quie est serum revum, quae ferritaire prisanter, presidied arque prescensile de dir. 1, 5 j. das. c. 41 indicatant are, quantum anaspidir

gen über die Natur der Götter vervollständigen \*5) und wurde anch später als die Abhandlung über das Alter 46) nach Casars Tode 47) in zwei Büchern bekannt gemacht. Cicero, welcher seit 53 Augur war, 48) unterredet sich im Tuschlauum mit seinem Bruder Quintus. 49) Dieser vertheidigt im ersten Buche die Ansichten der Stoiker, 10) im zweiten widerlegt ihn Cicero. Er will, dass die Religion bleibt, und dass der Aberglaube, welcher die Gemiither mit Fnrcht erfüllt, verschwindet; doch bescheidet er eich mit der füngern Academie, nur die Gründe für und wider zu geben, bemerklich zu machen, was das Wahrscheinlichste sei, und die Eutscheidung dem Urtheile des Lesers zu iiberlassen. 51) Bei der Eile, mit welcher er ein Werk nach dem andern beendigte, benutzte er ohne Zweifel ein griechisches, worin die Lehren des Cleanthes, Chrysippus, Panätius, Posidonius und anderer Stoiker, die er nennt, 12) zusammengestellt waren, und er bekämpste sie mit den Waffen des Academikers Carneades und auch des Stoikers Panaetius, da dieser selbst schon das Vertrauen zu der Mantik erschüttert hatte, 53)

Eine Arbeit führte zur nadern, denn Cicero gieng immer mehr ins Einzelne. Es its kebr glanblich, wenn auch anndrückliche Zengnisse fehlen, dass er jetzt über die Auseichen schrieb. \*\*) Hätte das Werk sich erhalten, so wiirde en uns rielleicht auch über die Zeit seines Eaststhens belehren. Es gehört nicht in das Jahr 53, in welchem der Verfasser Augur wurde; \*\*) auch nicht in das Jahr 50; man hat irrig ausgenommen, jener habe se damals als Proconsul von Cilicien seinem Vergünger in der Provins nad Collegen im Augurat Appins Claudius geschickt, \*\*)

rebaque divinis religiosique tribusmus; est estim periculum, us est, negleteis in, implis francés, san, traccipis, anti neperatione dispirante. Gel. 4, 11 in. 43) de div. 1, 4 a. 5; (vond praeterminem ett le illis libris est. 2, 1 s. 72. 46) Dan. 2, 1. 47) Dan. 2, 2; Dabant igliur mili veniam ett. 9, 12 viet vero Gessaren ett. 16 u. 47. 48) Ohen § 71. fin. 49) de div. 1, 5. 50) 1, 6; Arcens ne quidem Biologerum defendin, 5, 3. 31) 2, 72. Ueber Circ. religipies Medianagem – clina Ueberraegung hatte er nie — a. untea die Charracteristik. 29 de div. 1, 3. 2, 65. 83) Das. 1, 4. 2, 47. Ueber die Quallen des Clin. 8. Keshare Clin. is philos. mer. p. 100. 54) De saquriis, Charit, p. 96 u. 112 P. Auguraise libri. Serv. n. Ane. 5, 73.85 () Ohen § 7. 14, 0.90. 56) Corracial Quasser, p. 265 u. nach liba Andre.

mit dem Civilrecht in genaner Verbindung stand, mochte seine

Die Schrift über das Schicksal 61) verbürgte ihm ein allgemeineres Interesse. Sie ergänzte, was er über die Religion zusammengetragen hatte, und wurde von ihm selbst als der Schlussstein angekündigt. 62) Wie sehr er die Casarianer hasste, auch Aulus Hirtins, den er nebst Andern im April und in einem Theile des Mai auf dem Lande mit innerem Widerstreben im Reden tibte, 63) so schien es in einer verhängnissvollen Zeit doch rathsam, den erwählten Consul anch dadurch zu verpflichten, dass er ibm in der Abhandlung über das Schicksal eine freilich sehr bescheidene Rolle gab; er nahm an, Hirtius habe sich mit ihm auf seinem Gnte bei Pnteoli unterredet, d. b. ihn anfgefordert, einen Vortrag zu halten. 64) Als er schrieb, waren die tusculanischen Untersnchangen 65) und die Werke über die Natur der Götter und über die Wahrsagung schon bekannt gemacht; 66) dass Cäsar nicht mehr lebte, folgt von selbst. 87) Nur ein Bruchstück der Abhandling fiber das Schicksal ist auf uns gekommen; 68) indess dringt es sich auf, dass Cicero den Streit zwischen den Lehren

Gabe willkommen sein. 60)

<sup>57)</sup> Oben 5. 75 A. 16 N. 5, 81 A. 18 N. 7, 2. Th. 189 A. 26. 85) 2. Th, 197 A. 15. 80) 4 to leg. 2, 13, 5 de div. 2, 1 n. 56, 60) de or. 5, 83. 61) 10 fe fats. de div. 2, 1 n. 56 div. 2, 1 n. 56, 60) de or. 5, 83. 61) 10 fe fats. de div. 2, 1 n. 56, 83. Th. 72 A. 29. 64) de fat. 1 n. 2. Macreb. 1. c. neant dieses disloque. (Se, génete sich sich die Zeit, 1 siehe Aussign is ciare solchen From zu verrebreien, n. Blirt, ein sehr gehlldeter Römer, aber mech Krieger und Stattsmann et Britzspark, konner weder die Ston sooch dis Academie vertreten, er sollte nur Mires. de fato 2. 65) de fato 2. 65) de div. 2, 1. 67) de fato 1. 65) Firt die Behruptung, des Gasse habe ens zwei Bieberre bestande Einlederung ausgenommen, gehöre dem zweiten an, was wir beditzen, fehlt es an Betweiten.

von der Nothwendigkeit nuch einem Naturgesetz und von der Preibeit nicht um Entscheidung bruchte. Er giebt die Ansichten des Cleanthes, \*\*\*) Chrysippus \*\*\*) und Pesidonius, den er in Rhedau gehört hatte, \*\*\*) und stellt diesen Steiskern Diodores entgegun, obsei hehn wisbedingt beizustimmen, und bevonders den Academiker Carneedes, dessen Meinung, dies uicht Alles eine nothwendige Wirkung vorbergebender Ursachen sei. \*\*!)

## 6. 103.

(a. 44.) Mancher tudelte ihn wegen seiner philosophisches Studieu; Andre wollten lieber die Griechen zelbst lesen als ihn. Mit Uarecht verachteten sie Bücher, welche in der Muttersprache geschrieben waren; soch zeigte sich nicht dieselbe Absenzigung gegen wörlliche Ugbertragungen griechischer Lust- und Trausrppiele. Warum sollte man Plate's Gedauken nicht lateinsich wiedergeben? Man hatte keinen Grund, das Griechische vorzaziehen, wenn Cieero nicht bloss übersetzte, souderz verarbeitete, sein eigenen Urtheil hinzefügte, und die Darstellung gelungen war. 7-3 In der Jugead übersetzte er zu seiner Uebaug grischische Werke, 7-1 und wahrcheislich auch zum Theil den Prozagoras des Plate. 7-9 Später, als er 45 die Academien geschrischen hatte, 7-1 beschäftigte er zich in jesem Jahre oder 44 in gleicher Absicht mit dem Timasen, 7-4 ) aber sehr Büchtig, wie das Bredattück seiner Uebersetzung beweirt, welches noch vor-

<sup>68</sup>b) Das. 7. 69) 4 f. 70) Pace magistri dixerim, c. 3, 5. Th. 71) c. 11 u. 14. 72) de fio. 1, 1 u. 2. Quintil. 10, 1 f. 102 u, & 6. 2. Platarch, Cic. 40. 73) 5, Th. 222 f. 74) Hieronym, adv. Ruffin, 2. T. 2 p. 227 Bas. Priscian. 5 p. 667 P. Dass er diese Arbeit erst als Greis bekanat machte, folgt ans de fin. 1, 3 aicht, wie Heusde Cie. qulonlar, p. 274 A. 3 annimmt; dean Cic. sagt nicht, er habe Plate aoch nicht überzetzt, sondern nur: si plane sic verterem Platons. - nt verterunt aostri poetae fabulas, male, crede, mererer de meis civibus. - Sed id acque feci adbuc, nec mihi tamen, as faciam, interdictum puto. Demasch enthielt sein Protagoras aur einzelne auserlesene Abschuitte des Originals, - locos quidam quosdam, de fin. 1, c , welche er auch dem Maasse seiner Einsicht weiter ausführte. 75) Timseas Fragm. 1; oben j. 99 ia. 76) So Priscian. 12 p. 1220 P.; soust wird das Buch auch nater dem Titel : de universo, eder de universitate erwähnt. Vgl. Vellei. 2. 66 §. S.

355

liegt. In dieser gab er, wie es sebeist, nicht den ganzen Dialog des Plato, und dagegen, eine erdichtete Unterredung zwischen ihm, dem Peripatetiker Cratippus, welchem er seinen Sohn in Athen anvertraute, und Nigidius Figulus, seinem Gehülfen in der catilituarischen Zeit; 77) der im Bürgerkriege als Pompejaner verbannt wurde, und Rom nicht wieder sah. 71) Beide begrüssten ihn angeblich im Juni 51 auf seiner Reise nach Cilicien in Ephesus, wo er mit thene philosophite. 79)

Sein Werk über den Ruhm, zwei Bücher, kennt man nur durch andre, in welchen es genannt wird. 80) Er schrieb es, bevor er die Abhandlungen iiber die Pflichten berausgab; 81) im Juli während seines Aufenthaltes in Arpinnm war es beendigt. 52) Sofort liess er Atticus eine Abschrift zugehen; obgleich später das Original mit Veränderungen und Zusätzen folgte, 83) so hatte er doch so flüchtig gearbeitet, dass er nicht nur in einer Stelle im Homer Hector and Ajax verwechselte, 84) sonders anch im Tusculanum eine Einleitung hinzufügte, welche er schon dem dritten Buche der Academica vorgesetzt hatte; als er den Fehler entdeckte, schickte er Atticus aus dem Schatze seiner Vorreden eine andre. \*5) Ruhm war das höchste nud letzte Ziel seines Lebens, wie er selbst bekennt, der wirksamste Antrieb für ihn und für jeden, sich auszuzeichnen, und der schönste Lohn. \* 5) Es unterliegt keinem Zweifel, dass er auch jetzt in diesem Sinne sich äusserte, und mit Hinweisung auf seine Verdienste, besonders anf sein Consulat, den wahren Ruhm vom falschen unterschied, welchen man durch die Unterdrückung der Mitbürger und mit Verachtung der gerechten Ansprüche grosser Männer zu erwerben strebte. Die alten Grammatiker, \*7) Lactantius \*8) und noch Petrarca 19) lasen die Schrift. 90) Sie hatte den Beifall des

<sup>27) 5.</sup> Th. 481 A. 99. 78) Ohen 5. 91 (az. 79) Tim. 1; eben 5. 75 A. 23. 80) des off. 2, 9. Octs. 1. 9, 6. Octs. 1. 9, 6. Octs. 1. 9, 6. Octs. 1. 9. Oc

Verfassers, 91) und Attious entledigte sich gern seines Auftrages, die schönsten Stellen bezeichnen zu lassen, wodurch sie anch für ihn noch mehr Werth erhielten. 92)

Als er um die Mitte des Juli sich nach Griechenland einschiffte, um den Stiirmen in Italien zu entgehen, 83) oder "weil er weder dem Staate noch den Freunden nützen, und nicht mit Ehre und Sicherheit am Kriege Theil nehmen konnte, "94) erinnerte er sich an eine Unterredung mit dem Rechtsgelehrten C. Trebatius. Dieser war kurz zuvor bei ihm auf dem Tusculanum, und fand die Topik des Aristoteles. Auf seine Frage belehrte ihn Cicero fiber den Sinn des Wortes; 04) fibrigens empfahl er ihm wegen Mangel an Zeit, die Schrift selbst zu lesen, oder sich an einen Rhetor zu wenden. Das Eine wurde als ein zu schwieriges Unternehmen bald aufgegeben, und der Rhetor erwiederte, auch er verstehe Aristoteles nicht. 95) Daher schrieb unn Cicero nach der Abfahrt von Velia, dem Geburtsorte des Trebatius, 87) auf dem Schiffe, von den Büchern getrennt, über die Topik, 98) und schickte ihm das Werk, in welchem er den Gegenstand so dentlich als möglich dargestellt hatte, am 28. Juli von Rhegium, mit der Bemerkung, dass mündlicher Unterricht und Uebung hinzukommen miisse. 59) Kine Anleitung, Beweise zu finden, hatte für den Juristen eine besondre Wichtigkeit; aber der Consular konnte vorerst nicht mehr für ihn thun, da er mit

<sup>91)</sup> ad Art. 16, 2 fla. 92) Das. L. c. n. 16, 11. f. Th. 56 fis. 30) Obes f. 101 A. 51. Th. 156 A. 1. 93) Tope i fla. 93) Top. 11 Disciplian invesisedorum argumentorum. Das. 21 Quam omnis rado diffuses discussed data habets practica, uman invesienti, atterna indicasté, utitizaque princepa — Aristotetes fuit. Suici astem is altere subbravverent. Indicasti onia viam diligenter persecuti sust, nan, quam dislactices appointant. Iarusicadi rowa strem, copica dicitur, quasque ad usam potice cest, et ordine asteres ceste prior, totam refisperent. — Quam perresignes segmanatum sligaco dvolume, locos sones debenna; siz celus appellates ab Aristotete sunt hac quasi asdes, e quibus arguments pomentar, larque l'est definire, locou esses exgements sodem; argumentam assem, rationem, quae rei dablas facisi fidem. Ygl. de or. 2, 30 in. 95) Top. 1 ad Art. 16, 6 in. 1. Th. 16 A. 1. 90) ad Fam. 7, 20. 98) Top. 1. ad Art. 16, 6 in. 1. Th. 160 A. 1.

Usterbrechung der Reise nach Rom eilte, und hier im Anfanges des September gegen Antonius anfrat. 100) Im October war er wieder auf dem Lande. 1) Auften hat um die Topica, und er, versprach in einem Briefe von seinem Gute bei Pateoli im November, sie ihm mitrutheilen, nur wollte er zuvor noch Kiniges verbessera. 2)

Schon weit früher, im Juni, als er nach Casars Tode sich von Rom zurückgezogen hatte, beschäftigte er sich enf dem Tusculanum mit dem Werke über die Pflichten. 2) Sein Versuch im Juli, auch Italien zu räumen, die Rückkehr nach Rom am letzten Tage des August, \*) und der Streit mit Antonius, welchen er am 2. September in der ersten Philippica angriff. 5) verursachte manche Störung. Im October entwich er abermals auf die Güter, wo er bis zum 9. December blieb. 6) und das Angefangene beendigte, nachdem er die Bücher über den Ruhm?) und die Topik geschrieben batte. Er erwähnt die Arbeit am 25. October in einem Briefe aus Pateoli, und an demselben Orte im November. 8) Seine Lage and seine Stimmung begünstigten das Unternehmen nicht. Die Musse wurde ihm aufgedrungen:9) nach der Ermordung des Dictators hoffte er sich wieder als Staatsmann geltend zu machen, und Autonius beschränkte ihn auf die Philosophie. 10) Die Ursach lag in der Verblendung des Pompejus; befolgte er Ciceros Rath, so gab es wenigstens noch einen Schetten von Republik; 11) dem Verbrechen gegenüber verliess den Feldherrn das Gtiick; 12) auch die Seinigen bijssten: einst redete Cicero mehr els er schrieb, nud er schrieb Reden, nicht solche Dinge wie jetzt, seit das Reden verpont war. 13)

Um zu herrschen, vernichtete Cäsar die göttlichen und menschlichen Gesetze; 16) er starb, und Cicero brachte es keinen Gewinn. Dieser war doch bisher nicht verfolgt; jetzt aber, als er kaum in der Unrie und auf dem Markte seine Stimme wieder erhoben hatte, sah er sich nicht nur von nenem zum Schweigen verurtheilt, sondern anch bedroht und beschimpft; 15) wenn nicht gedangene Mörder ihn erschlugen, 16) so rüstete man doch zum Bürgerkriege, dessen Schrecken er kannte, in welchem er ohne Zweifel Partei nehmen musster mit Groll im Herzen dachte er an das Vergangene, und zitternd an die Zaknuft; er wasste sich nicht zu fassen, 17) bis Antonius nach dem cisalpinischen Gallien gieng. 1 s) In diesem Zustande schrieb er insgeheim die Schmährede gegen Antonius, die zweite Philippica, voll Verlangen, den Tag zu erleben, wo sie in jedermanns Händen war, 19) und die drei Bücher fiber die Pflichten, 20) welche er seinem Sohne in Athen widmete. 21) Nach seiner eigenen Bemerkung waren die

stante re publica facere selebamus, in agendo plus quam la scribendo operae poneremus: deinde ipsis scriptis non ea, quae nunc, sed actiones nostras manduremus, ut saepe fecimus. Quum autem res publica - unlla esset omnino - nihil ugere quum unimus nou posset - existimuvi, honestissime molestias posse deponi, si me ad philosophium retulissem. Das. c. 19: Admonchut me res, as hoc quoque leco intermissionem eloquentiae, ne dicam interitum, deplorarems ni vererer, ne de me ippo aliquid viderer queri, 14) Das. 1, S n. 3, 21; Nam si violandum est ius etc. Suet. Cees. 30. 15) 1. Th. 193 A. 16. 16) Das. 196 A. 45. 17) Ita sum meréwooc. et magnis cogitationibus impeditus, ad Att. 15, 14 fin. Nunquam in maiore άπορία fin. das, 16, 8 fin. 18) Ut enim primum post Autonii foedissimum discessum senutus haberi libere potnit, - am 20. December, dem Tuge der dritten Philippica 1, Th. 224 - ad illum animum menm reverti pristiuum, ad Fum, 10, 28, 19) Utinam com diem videam, quum ista orutio ita libere vagetur etc. ud Att. 16, 11. 1. Th. 199 A. 66, 20) Heol 18 καθήκοντος, ad Att. 15, 13. 16, 11: Non dabito, quin καθήκον officinda sit, uisi quid tu alind: sed inscriptio plenior: de officiis. Das. 16, 14. Articus zweiselte, ob officiam dem griechischen Ausdrucke entspreche, welchen Soueca op. 95 von dem Werke des M. Brutus über die Pflichten gehraucht. 4. Th. 38 A. 1, we ep. 95 zu lesen ist. Vgl. Beier Excurs. 1 n. 4 T. 1 p. 314 n. 318 seiner Ausg. Lactant, 6, 11: Officiales libri. 1, 1 a. 3, 33 fiu. ad Att. 15, 13: Qua de re enim poties pater filio? Das. 16, 11 f. 2.

Stoiker die Hauptführer, 22) und besonders Panaetius. 23) Wie dieser, so muchte auch er die Eintheilung, dass er vom Sittlichen, vom Nützlichen, und von dem Streite zwischen beiden sprach. 24) Sein Gewährsmann hatte aber das Dritte nur angedeutet, nicht erörtert; deshalb wandte er sich bei der Ansarbeitung des dritten Buches an Posidonins, einen Schüler des Vorigen, 25) Auch befragte er audre Philosophen jener Schule, Diogenes Babylonius, Antipater Tyrins, 26) Hecato, 27) und ausserdem Plato und Aristoteles. Er versichert, dass er nicht bloss übersetzt, sondern selbst gedacht und geurtheilt, 28) uud in der Behandlung eines Gegenstandes, dessen Wichtigkeit er schon im "Hortensius" hervorhob, 29) Vorzügliches geleistet habe; 10) sein Fleiss und der Inhalt seines Buches wird von mehrern unter den Alten geriihmt, 31) Im Besitze der Werke des Paquetius und Posidonins wiirde man darüber entscheiden können, ob er ausser dem römischen Gewande und den Beispielen aus der römischen Geschichte nicht bloss Ausziige gab; nach ähnlichen Arbeiten zu schliessen ist es sehr wahrscheinlich. 32)

Das Gedicht Orpheus s. de adolescente studioso, welches er angeblich in dieser Zeit seinem Sohne nach Athen schickte, ist nnücht. 33)

Er schrieb dagegen über die Tugenden, 1\*) und ließerte damit wahredschilch einen Anbang zu deu Abhandlungen über die Pflichten. Die Verwaudtschaft beider Werke, aber freillich auch aner diese, bürgt für den gleichzeitigen Ursprung. Vielleicht war dass erste M. Brutus zugeeigneit, der Gieoro früher ein Buch gewildmet hatte, in welchem er die betreffenden Lehren der Stoiker vorteng. 1\*)

<sup>22)</sup> de off. 1, 2 fm. 23) Dax. 3, 2. ad Att. 16, 11 § 2. Cell. 18, 72 de off. 3, 12. Passaitus serbas geserbas propositis ext. ad Att. 1. c. Com divisiaser in, ris gename exquirental official case etc. 25) Dax, 11. cc. 5. Th. 250. — 26) Am eff. 2, 24. 5, 12 a. 23, 27) Dax. 5, 15 a. 23, 22. 20) Dax. 1, 2 fm. 29) Acatust. 6, 2. 50) ad Att. 15, 13 fm. 24) Patt. 18. N. prest p. 18 Fr. 604. 11, 27 im. 20 Yell. Oboda §, 102 A. 13, 14. 16. 23) S. Welchert De L. Varii et Cassil Parm. vin et carm. p. 297. 48) De virtatibus. Elizoroyan La Zechar. 1, 2 Amagant. de trin. 19, 11. Charis, 2 p. 186 F. 35) Librum de virtues. Seese, consol. ad Helvian 8. S. Ch. Tuesci. 6, 1 in. v. Th. 4, 38 A. 3.

Jede schriftstellerische Arbeit wurde augenblicklich zur Seite gelegt, wenn Cicero hoffen durfte, in Rom zu wirken. Bald überzeugte er sich, dass diess nicht von ihm sondern von Andern abhieng; bis zum Ende des Jahrs, oder bis zur Eröffnung des Feldzuges von Mutina gewoun er keine feste Stellung. Seine Erbitterung verrieth sich durch Klagen, Auspielungen und Ausfälle; doch musste er in den Werken, welche er bekannt machte, sich mässigen. Bereits im Jahre 59 wollte er eine geheime Geschichte aufzeichnen, Anecdota, ein heraclidisches Unternehmen. 36) Atticus bestärkte ihn darin, weil er wusste, dass es ihm ein Beditrfuiss war, sich auszusprechen, die Arbeit wurde angefangen und nicht fortgesetzt. 37) Nach Casars Tode, im April 44, mahnte jener von neuem, in einer Zeit, wo Antonius über Schatz und Gesetze schaltete, und die Untüchtigkeit der Verschwornen vor Augen lag. Cicero hatte sich von Rom entfernt; in seiner Verzweiflung fühlte er einen Widerwillen, das Schmechvolle der Nachwelt zu erzählen, und Cäsariener ehrten ihn durch Vermächtnisse; die Habsucht hielt ihn nicht vom Schreiben zurück, aber von Menschen, die ihm Liebe erwiesen, mochte er nichts Schlechtes sagen, wer sie auch waren, 3 8) mit andern Worten, er fürchtete ihre Rache, hörte er doch ohnehin schon von allen Seiten Vorwürfe über seine Undankbarkeit gegen den Dictator. Die Anecdota, erwiederte er auf eine Anregung im Mai, seien noch nicht genug geseilt; es erforderte ein besonderes Werk, um die Ereignisse des Teges zu berichten und eo die Wünsche des Atticus zu erfüllen; des Neueste berührte die Lebenden; so lange der Tyrann herrschte, äusserte man sich über die schäudliche Rotte mit weuiger Gefahr, als jetzt; er zeigte eine bewunderungswürdige Nachsicht gegen Cicero. 36) Dieser

<sup>36)</sup> Artefora quas tibi uni legamas; Theopompino genere, aut estan asperiore multo, pasquater, ad Ant. 2, 6. 6. Th. 609 A. 2; nn anterechiden van des Schrift de nesporitus meis, oben § 62 A. 92. Nach Dio 38, 10 ini jeses βρίλον ἀπείφθηταν. Eins mit dem τῶν ἐναντῶν βουλεγμείτα, ολοιογικώς ο des mit des Εκροιοία constitores autorum, deres Accosa in or. in toga cand. enarr. in. p. 83 Oroll. Augustin. contra Inlian. Pelag. 5. to. Bolth. de music. 1, j gedestes; gid challage der Ongewe rubble 15. Rochterigung. 37) 6. Th. 1. c. 38) ed Ant. 18, 18; τgl. das. ep. 3, 30) Das. 18, 17 ff. fin.

war erfreut, dass seine Gründe gehilliet wurden 10) Die Veteranen ermordeten ihn selbst, wenn er bewies, der Tyrann sei mit Recht getödtet; gar viel gedachte er darüber zu reden und zu schreiben, nur auf eine andre Art und in einer undern Zeit. \*L) Atticus vergass, dass er beigestimmt hattet er trieb; und erhielt im Anfange des Juli die Zusage, man werde eine heraclidische Schrift entwerfen und sie ihm anvertragen, \* 1) Es geschab nicht; Cicero war im Begriff, nach Griechenland auszuwandern; ungern sah er sich an sein Versprechen erinnert; nach der Ankunft in Brundusium wollte er sich lösen. 41) Er schiffte sich ein: bald anderte er seinen Plan; statt über das Meer zu gehen, reis'te er nach Rom. Hier erfolgte die Kriegserklärung zwischen ihm und Antonius, woranf er in der Kinsamkeit auf dem Lande das Werk über die Pflichten beendigte. Aber Attions verlangte nach der Geschichte, und nun eröffnete ihm Cicero am 11. November in einem Briefe aus Arpinnm, ohne seine Hülfe sei die Aufgabe zu schwer. \*\*) Etwa einen Monat spliter befand er sich in der Hanptstedt, wo ihn vor Altem der Kampf mit Antonius beschäftigte. Demnach waren die Anecdota nur ein Bruchstlick; sie entstanden in fritherer Zeit, und wurden nie ergänzt. Die Feinde des Consulurs versicherten des Gegentheil; sie wassten, dass er das Buch versiegelt seinem Sohne einhündigte, mit dem Befehl', es erst nach seinem Tode herauszugeben. Jener gieng im Jahr 45 nach Athen, seitdem sahen sie sich nie, 45) :-

Durch die Ancedots sollten Cierros Gegner im öffentlichen Leben bitsean; im "Hotresians" nahm er die Philosophie und sich selbst in Schutz; 4°) dem Redauer galf die Einleitung zu seiner Ueberretung der Reden des Ancekines sind Dementhenet gegen und für Cesiphon. ") Dann man beguügte sich sicht, ihn von den Staatgeschiften auszuschlienen, und es. ah unwürdig zu riegen, wenn er; ein Optimat, die Zeit mit philosophischen Studion ausfüllie; auch als Reduze wurde er im Alter

<sup>40)</sup> Das. 16, 22<sup>-6</sup>-44) Das. 18, 5 § 2; 1 γg, in Fam. 18, 16 fa. 2) ad Art. 16, 27.-43 Das. 16, 2 fa. 44) Das. 16, 13 fa. 45) Dbs. 19, 2 fa. 44) Das. 19, 13 fa. 45) Dbs. 39, 10, we can τῆ rand nur int den Solm besteben kans, inbit set Tier, der sicht Clerene daniger Schw of Preigelassener wan. "Das. 49, 6 fb. 30 Obs. 1, 8 db. 19; 4 77) De option reserve constrows... To πh. 10; 4 fb. 10.

angegriffen. Diese war ihm unerwartet.) Er übersetzte jene Werke, und schrieb das Vorwort, als er schon bejohrt und über seine Kunst längst mit sich einig war, Andern nützlich zu werden. oder in der That, sich su rechtfertigen. (8) Schon in der Jugend hette er einzelne Reden der griechischen Meister zu seiner Uebung in der Muttersprache in diese fibertragen; 49) jetzt wählte er die Anklege und Vertheidigung des Ctesiphon, damit auch solche, die Griechisches nicht lasen, die wahre ettische Beredtsamkeit kennen lernten, und der Verwarf entkräftet wurde, die seinige sei nicht die attische, 10) wehl aber haben die Tedler durch die Nachahmung des Thucydides sie sich angeeignet. 51) Im Verwort wird gesagt: man unterscheidet viele Arten von Dichtern, und jeder kann in der seinigen sich auszeichnen; es giebt dagegen nur Eine Art von Rednern, der ist der beste, welcher die Zuhörer belehrt und einen angenehmen und tiefen Rindruck auf die Gemüther macht, Einige leisten darin weniger, Andre mehr, nor in so fern, nicht in der Art, sind sie verschieden. Den Vorzügen des Menander thut es keinen Eintrag, dass er Homer nicht ähnlich sein wolke, seine Art der Dichtung war eine endre; wer aber Demosthenes nicht ähnlich sein will, der int kein Reducts und wer nur einer jener Forderungen genügt, der gehört nicht zu den besten. Thucydides war ein grosser Geschichtschreiber; für gerichtliche und Staats - Reden kann sein Werk nicht das Master sein. 5.2)

## §. 104.

(a. 48.). Am Ende des vorigen Jehrs zog M. Antonius nuch dem cisalpinischen Gallien. Er forderte die Provinz auf den

<sup>48)</sup> Des. cap. 5 fm. 49) de or. 1, 38. 5. Th. 226 A. 71. 50) de opt. gra. or. 6; 71]. Brut. 52 v. Quintiti 12, 10 fj. 12; Quen tamen et sureum boutter temperum insettere andebuat et tendelorum, a Mainum, et reducionem, et in repetitionibas simina, et in salibus atiquando frigitime, et in capacition fractum; exclusionem, et in capacition fractum; exclusionem, et in capacition fractum; exclusionem, et journamen; sin richies, et in capacitime, et in capacitim

und eines Volksbeschlasses von Decimas Bratus, 15) welcher von Casar zum Stalthafter ernannt war, 04) und auf die Weigerung, sich zu entfernen, in Mutien belagert wurde. 51) Antonius nahm nach dem Beispiele des Dictators etne Stellung am Fusse der Alpen, um Rom zu bekriegen. Gegen ihn riistete Octavlan, and ohne Antirog vom Senat. Br erhob sich gegen die Mörder seines Adoptiv-Vaters, wie er den Veteranen, und zur Herstellung der Republik, wie er den Optimaten sogte. 60) Seinen Trappen bestimmte er Arctinm in Etrarien zum Sammelplatz. 17) Aber er bedurfte einer Vollmacht. Cicero, seit dem 9. December wieder in Rom. 14) bewirkte am 20, weniestens die Verfifenne. dass über diese Angelegenheit so bald als möglich en den Senat zn berichten sei, 49) Diesen beriefen die neuen Consulu Pansu und Hirtins am 1. Januar 43. 60) Mit Ungeduld hatte Cicero dem Tage entgegen gesehen, an welchem er die Aechtung des Antonius herbeizustühren hoffte, aber auch nicht ohne Besorgniss. Jener liess seine Familie, und viele Anhänger in Rom zuräck; 61) auch die Consuln wünschten eine Kriegserklärung abzuwenden. 62) Nach ihrem Vortrage sproch Fufius Calenus, der Freund des Antonius und Schwiegervater des Pansa, und zwar gegen den Krieg; man möge unterhandeln. Cicero folgte; 61) er wusste seit dem Exil, dass die Parteien sich leicht auf seine Kosten einigten; deshalb hielt er sich im Bürgerkriege in der Mitte, so lange er es vermochte; mit Antonins aber hatte er für immer gebrochen; nicht nur sein Ansehn sondern auch sein Leben stand auf dem Spiel, and von den Berathangen in Rom, von seiner Beredtsamkeit schien ihm die Entscheidung abzuhängen. Demnach verwarf er den Antreg des Calenus; sein Gutachten besagte: man mitsse Truppen, nicht Herolde des Friedens nach dem Norden schicken; Decimus Brutus beloben, M. Lepidus, den Statthalter im narbonensischen Gallien, durch eine vergoldete Statue-

<sup>53) 1.</sup> Th. 165 A. 74 v. 212 A. 85. 49) 3. Th. 606 A. 3. 55) 1. Th. 214 in. 69) Dar. 216. 57) Daz. 216 in. 89) Dar. 226 A. 35, 50 Dar. 226 A. 35, 50 Dar. 227 A. 39; obess §, 101 A. 82. 60) 1. "Th. 227 in. Ckf. Tertelli liber dis consider is, in. 3. Th. 73 A. 88 f. in. 73 K. 85. "0); 73 K. 25. "0); 72 L. 74 f. Ckf. Tertelli liber dis consider is, in. 3. Th. 73 A. 88 f. in. 73 K. 85. "0); 73 K. 25. "0); 73 K. 27 d. 68. [21] A. 68. [20] Dis fisher Failippics.

1.137

ahran, Octavian sum Propeitier, genenana, unds adisst Troppen behahren. Die Verhandlangen, demertan siest. Trape; am, avweiten bawilligte der Senat die Ehren, und Belohnengen; nassenliten sollie Octavian mit inneue Titel das Heert befahligen; welches er geworben hate; \*') am dritten frang Gioren nochmals auf Krieg; \*') er konste aber nicht verhindern, dass man am 4. Jannar Autonius Bedingungen vorzulegen; und nur, venne er sin nicht annahnen, die Waffen zu ergreifen beschlos; \*') Das Volk wurde; sogleich nach der Sitzung durch des Consalar devon unterrichtet; der es aufforderte, zich zum Kampfe vorzubereiten, da Antosius zich nicht unterwerfen werde, \*') und allerdings konste dieser, die Belagereng von Mutian nicht aufhen, and die Provins des. Brutes nicht rinnen, wie man verlangte, ohne zich seinen Kein-den zu übsellefern. \*')

In dem Gefolge, welches die drei Gesandten am 5. Januar bis vor die Thore von Rom begleitete, sah man anch Cicero. 69) Er empfahl D. Brutus, als Hirtius eich an die Spitze des Heers stellte, nicht zu weichen, sondern mit dem Consul und mit Octavian dem Feinde zu widerstehen, 70) und zugleich überwachte er die Friedens-Partei in Rom. Es erbitterte ihn, dass sie falsche Ansichten über den Zweck und Erfolg der Gesandtschaft verbreitete. 71) Bei der Abstimmung über Dinge, welche ihm durchaus gleichgültig waren, wie Alles, was sich nicht auf seinen Gegner bezog, drang er im Anfange des Februar von neuem anf Krieg. 72) Und doch hatte man Antonius Befehle oder Bedingungen überschickt: wie man die Anträge nennen mochte, so war eine Aechtung nicht zulässig, ehe die Antwort eingieng. (3) Der Senat sollte seine Gesinnungen auf eine nuzweideutige Art, öffentlich beurkunden, und dadurch den Frieden unmöglich machen. Vielleicht konnte man diess von ihm erhalten, als Servius Sulpicius, einer der drei Abgeordneten, auf der Reise starb, und die andern Zeugen waren, dass man ohnerachtet der Weisungen aus Rom die Belagerung fortsetzte, und statt sofort Gehorsam zu fin-

<sup>., 64) 1,</sup> Th. 237 fin. 65) 240 Å 47. 66) 243 Å 65 u. 66. 67) 243 fin. Die sechste Philippica. 68) 1, Th. 244 fin. 69) 243 Å 67, 245 Å 77. 70) 246 Å 86. 71) 247 Å 90. 72) 248 in. Die siebeste Philippica. 73) 249 Å 6.

den . beauftragt wurden . Gegenforderungen zu überbringen. ? .) Nuch ihrer Rückkehr versammelte Pansa im Februar den Senat, 76) Dem gemäss, was vorausgegangen war, konnte man nur noch den Krieg beschliessen; es geschah nicht; der Consul selbst suchte es zu verhindern; Calenus stimmte für eine zweite Gesandtschaft, Cicero für den Krieg, und die Mehrzahl für den Antrag des L. Casar, der Kampf mit Antonius sei nicht Krieg sondern Tumult zu nennen. 78) Am andern Tage züchtigte Cicero in der Curie den Consul, die Consulare und die Gesandten wegen ihrer Verblendung und Schlaffheit, 77) Schon sei Bint geflossen, und man nenne die Seche nicht bei ihren Namen. Wer vor dem 15. März Autonius verlasse, der möge begnadigt werden; mit Ausnahme des L. Varius solle aber niemandem erlaubt gein, in seine Lager zu gehen. 78) Diess fand Beifall; es war ein neues Zugeständniss; man durfte hoffen, der tragen und zaghaften Versammlung immer mehr abzudringen. Nichts anderes bezweckte Ciceros Gutachten in der Angelegenheit des Sulpicius; 78) er behauptete : man misse dem Versterbenen eine Statue errichten. zum Zeugniss für die Nachwelt, dass man jetzt Krieg führe. einen schweren Krieg, und er erreichte seine Absicht, obgleich das Herkommen eine solche Auszeichnung nicht gestattete. 80)

Indess konnte Autonius siegem, oder seine Partiel eine Vercöhnung bewirken, wie sie den Plan vereitelte, ihn für einen
Feind der Republik zu erkliren. In jedem Falle hatte Cicero
ein Aryl, wenn M. Bratus in Macedonien und C. Cassius in
Syrien geboten; auch durfte man wehl hoffen, daus sie nach
Inlien übersetzten, und hier dem Kriego eine Wondang gaben.
Die Provinzen wraren hinnen von Cässer nagswiesen; ") nach
deusen Tode oher den Consulta Antonius und Dolchelln. ") Derch
die Ermordung des Dictators als einen Tyvransen hatten die Befreier selbst thatsichlich seine Verfägeungen aufgehoben, der Stathalterschaft mechten als einer Tyransen kniten die Stafreier selbst thatsichlich seine Verfägeungen aufgehoben, der Stathalterschaft mechten als einer Tyransen kniten die Sta-

<sup>74) 1,</sup> Th. 250 n. 251 Sa. 75 254 A. 36, 76) 255 A. 41 n. 43. Echilerag des Wortes : 8 Phil. 1. 77) 1. Th. 255 Sn. 256 A. 53. Die sche Philippica, 78) 238 A. 56. Ueber Varies s. dat. 255. 79) 248 Sn. 00en A. 78. Die seante Philippica. 30) 251 A. 58. 81) 5. Th. 66 A. 8 n. 12. 82) 1. Th. 58 A. 15. 15. 38 Sn. 159 n. 251 A. 54.

lien im September 44, um Besitz zn nehmen. 88) Gegen das Ende jenes Jahrs liess Antonies auf eine gesetzwidrige Art seinen Bruder Cajus als Nachfolger des Q. Hortensins zum Proprätor von Macedonien ernennen, \*4) Brutus, an welchen Cicaros Sohn in Athen sich angeschlossen batte, empfieng ihn mit überlegener Macht, and drangte ihn 43 bis Apollonia zuriick, worauf er un den Sonnt berichtete. as) Für ihn sprachen die Beschlüsge vom 17 März und vom 20. December 44, welche die julischen Gezetze und Einrichtneren bestätieten, namentlich in Beziehung auf die Provinzen; 66) gegen ibn die Anordnungen aus späterer Zeit, deren Urbeber Antonius war. Pansa überliess den Kampf mit den Frennden den Befreiers Fufius Calenus. Dieser rieth. C. Antonius als den rechtmässigen Statthalter anznerkennen, wogegen Cicero verlangte, Brutus solle das Heer befehligen; und Hostensius die Provinz verwalten, bin der Senat anders über sie verfiigt haben werde; \$7) die Mehrzahl trat ihm bei, \$5) eine Mahoung für Octavian, sich mit Antonius gegen die Aristocratia und gegen die Mörder neines Vaters an verbinden. Oft nannte es Cicero ein Unglück und eine Schmach, dass die inlischen Gesetze den Tyrannen überlebten; jetzt vertheidigte er sie selbst, und auch dann, als man hörte, Dolabella habe einen Mörder Casars, den Procousal von Asia, C. Trebonius, auf dem Wege nach Syrien getödtet. \*2) Um die Mitte des Mürzes befragte Pansa in dieser Angelegenheit den Senat, Calenus konnte den Verbrecher nicht in Schutz nehmen; er forderte aber am andern Tage Asia und Syrien und den Oberbefehl gegen Dolabella für die Consula. 90) Es galt nicht dem ehemaligen Schwiegersohne Dolabella, sondern Antonius, wenn Cicero dagegen zu beweisen suchte, dass man Cassius in Syrien bestütigen, und ihn zum Anführer wählen misse. 91) Als er im Senat nicht durchdrang. giong er an das Volk; auch diese meuterische Massregel ver-

<sup>83) 1,</sup> Ta. 144, in. 2, Th. 124 A. 61, 4, Th. 30 A. 33. 84) 1, Th. 144 in. 2, Th. 126 A. 61, 4, 146 in. 85) Des. 263 A. 1. 85) Des. 263 A. 14, 227
A. 29, 87) 265 A. 10, Die sehate Philippies. 86) 1, Th. 267 A. 33. 89) Des. 268 A. 40. 90) 299 A. 42 u. 49. 91) 270 fin. Eifle Philippies.

fehlte ihren Zweck, und nun ermächtigte er Cassius, nach Gutdünken zu handeln, 82)

Die Curie gewährte ein klägliches Schauspiel. Staft zu regieren, die Trägerinn des Rechts zu sein, war sie der Tummelplatz der Parteien, welche sich hin und her zerrten und einander tähmten, bewilligten, was man schon selbst genommen hatte, und verweigerten, was man dennoch nahm. Indess riisteten und schlagen die Feldherren nach eigenem Ermessen, wie Cicero dem Cassins rieth, bis sie ju Rom erschienen, und den unnittren Wortwechsel endigten. Cassius sollte nicht in Syrien bleiben, Cornificius dagegen, ebenfalls von Casar eingesetzt, 93) in Alt-Africa; sein Gesuch unterstützte Cicero, damit Calvisius nicht folgte, dessen Ernenuing Antonius veranlasst batte. 94) An demselben Tage, am 19. März, wurde dem Consular die Genugthnung, dass man des Bild der Minerva, welches bei seiner Verbannung von ihm geweiht, und im Anfange dieses Jahrs vom Sturm amgeworfen war, das Unterpfaud der Sicherheit der Stadt, wieder aufzustellen beschloss. 9 5) Seine Gegner sahen aber im Frieden die sicherste Bürgschaft für die Erhaltnog des Reichs. Calenus und L. Piso gaben zu erkennen, dass jetzt, wo Pansa gerüstet hatte, und D. Brutus noch immer in Mutina widerstand, von Seiten des Antonius die grösste Fügsamkeit zu erwarten sei: ihre scheinbare Betrübniss deutete sogar auf einen Unfall im Felde. Dadurch warde Cicero getäuscht; durfte er Unterwerfung hoffen, so mochte er das nngewisse Kriegsglück nicht versuchen; er stimmte für den Antrag, von neuem Gesandte zn schicken, and wollte selbst mit ihnen gehen, 96) obgleich er den Frieden bisher stets für unmöglich nud für verderblich erklärt, und Antonius bis zur Wnth gegen sich erbittert hatte. Ala er endlich die Schlingen entdeckte, und Pansa den Senat befragte, gestand er, dass er sich habe hintergehen lassen; man köune nicht anterhandeln, ohne in die eigene Knechtschaft zu willigen; nater keiner Bedingung werde er selbst dabei mitwirken. 97) Die

<sup>82) 1.</sup> Th. 275 A. 72 f. 98) 3. Th. 686 A, 5. 94) 1. Th. 208 A. 48, 275 fm. 2 Th. 619 A. 14. 95) 1, Th. 276 A. 83; vgl. das. 229 A. 40 u. Th. 2, 256 A. 65. 96) 1. Th. 278. 97) 280 in, Zwölfte

Friedensboten blieben in Rom, walches Pansa jetzt, in der zweiten Hälfte des Märzes, verliess, um Hirtius und Octavian zu verstärken. 2 5) Demnach hatte Cicero einen Vergleich und Calenna mit seinen Freunden eine Kriegserklärung verhindert, als L. Munatius Plances and M. Lepidus, ebenfalls in Gallien, 99) den Frieden empfahlen. 100) Es war den Anhängern des Antonins sehr erwänscht, aber Cicero zürnte; er musste am 20. März im Senat seine Gründe, nach welchen man sich mit Antonius nicht einigen dürfe und könne, nochmals wiederholen; zugleich beantragte er eine Belobung des Sextus Pompejus. 1) Den beiden Statthaltern gab er die Weisung, sich nicht unberufen einzumischen. 2) Ohne es zu wollen hatten sie ihm geschadet; in der Rede gegen ihre Anträge, in grosser Aufregung verrieth sich sein Hass gegen Casar, und gegen die Casarianer und Veteranen. bedenklich für Octavian, der freilich ohnehin wusste, was ihm beschieden war. 3)

Seit dem December des vorigen Jahrs staud Antonius vor Mintins; er besette mehrers Stüdie in der Umgegend, and weder die Gegenwart der römischen Gesandten\*) noch der Winter konnte ihn bewegen, die Belagerung aufzuheben.

1) Octavian ammelte seine Treppen in Eurorien, um diffarte sie im Anfange des Jannar durch Umbrien nach dem Norden. Jenseits des Rubicon erwartete er den Connal Hirtias, mit welchem er die Winterlager bezog, nachdem er auf Befehl des Senats, der Faction, die ihn fürchtete und hasste, einen Theil des Heers au ihn abgegeben hatte.

3) Als Citasrianer wurden sie von Antonius angefordert, sich mit ihm gegen die gemeinschaftlichen Feinde zu verbinden, nicht nnter den Pahaen des Cicore, des Besiegen, zu fechten, diesem nicht die Freude zu günnen, dass Heere, Glieder Eines Körpers, gegen einander kämpfen, und sich nicht durch Ehren tüssches zu lassen, durch welche er auch Citasr gefüsseht

Philippica, 12 Phil. 10: Me salvum adhue res publica conservavis sibi. Timide hoe dicam racio caim quidria hosnis accidere posta. 89] 1. Th. 282 A. 13. 99] 3. Th. 685 A. 100 u. 686 A. 2. 100) 1. Th. 282, A. 15. 1) 283 A. 23. Dreitschate Philippica. 2. 286 in. 5) 286 A. 35. 4) Ohem. A. 7a. 5) 1. Th. 288 (m. 6) 291 A. 7a. 292 A. 84,

zu haben rühme. 7) Sie schickten den letzten Brief nach Rom. und Cicero übernahm das Geschäft, ihn mit angemessenen Bemerkungen am 20. März dem Senat vorzulesen. 3) Er tadelte seinen Feind auch wegen der Schreibart; 9) dieser bewies durch einen Sieg über Hirtins und Octavian, dass er im Gebrauche der Waffen nicht eben so unerfahren war. 10) Am 15. April schlag er auch Pansa, welcher jetzt den Kriegsschanplatz erreichte, und schwer verwundet wurde, bei Forum Gallorum, 11) dann aber unterlag er am Abend des Tages in derselben Gegend im Kampfe mit Hirtius, während Octavian im Lager bei Mutina sieh gegen seinen Bruder Lucius vertheidigts. 12) Seine Freunde in Rom verbreiteten auf die Nachricht von den Gefechten vor der Ankunft des Pansa, am 22. April werde Cicero als Dictator auftreten; man wellte die Menge gegen ihn aufreizen, ihn als einen Menterer und Tyrennen, als einen zweiten Catilina ermorden, wie er sagte, oder wahrscheinlich nur einschüchtern, damit er schwieg oder entfloh. Kaum hatte das Volk am 21. die Verläumdung zurückgewiesen, als man vernehm, Antonias sei überwunden, und nun der Consular in feierlichem Aufzuge sich in das Capitol begab, den Göttern zu danken. 13) Der Bericht des Hirtius, welcher zugleich im Namen der beiden andern Feldherren ein Siegesfest anzuordnen bat, wurde am 22. dem Senat mitgetheilt. Anch jetzt, wie niberhaupt in diesem Jahre, fragte: der vorsitzende Magistrat Cicero nicht zuerst, eine Zurücksetzung. welche ihm stets sehr schmerzlich war. Indess durfte er nun endlich hoffen, eine Kriegserklärung zu bewirken. Vor ihm stimmte P. Servilius für die Feier des Festes, und bezeichnete damit. gegen seinen Willen die Ueberwandenen als Feinde des Reichs; denn im Bürgerkriege wurde eine solche Belohnung, welcher der Triumph zu folgen pflegte, nicht beschlossen, nicht einmal verlangt. Servilius umgieng den Namen Imperatoren; mit dem Dankfeste bewilligte er auch den Titel; wenn Cicero ihn aussprach, so geschah nichts, als dass er den Namen zur Sache hinzufügte, und waren die Sieger Imperatoren, so waren ihre Geg-

<sup>7) 293</sup> A. 98 f. 8) 296 A. 15. 9) 13 Phil. 19. 1. Th. 296 die A. 13. 10) 296 fin. 11) 297 fin. 12) 300. 13) 301 n. 302 in. Dramann, Geschichte Roms VI. 24.

ner Beinde des Reichs. Das Kriegtgewand durfte mas nicht ablegén, bis die Heers Matina, entstet hatten. Maan musste ein Fest von 30 Tagen anordnen, \*') das Versprechen erneuers, die Truppen nach dem Kriege zu belohnen, den Gefallenen ein Denkmal errichten; und des Briges zuwenden, was ihnen selbst bestimmt waz. Der Rüchhilt im Felde verschäfte Gieero anch langen-frachtionen Austrongungen \*') Gehör; Alles wurde genehmigt, und folglich auch sein Feind endlich als Reichsteind geöckte.

Nach diesem äussersten Schritte war es ihm um so erwänschter, dass Antonius in der zweiten Halfte des Aprils bei Mutina eine ganzliche Niederlage erlitt. 17): Aber Hirtins fiel; am andern Tage starb auch Pansa; 16) Decimus Brutos, der-Mörder Gasars, wurde durch dessen Sohn befreit, der es geschehen liess, dass Antonius über die Alpen entkam, und es wer zweifel-: baft, ob M. Lepidus, der Statthalter im narbonensischen Gallien und im diesseitigen Spanien, Munatius Plancus in einem andern Theile von Gallien, and Asinius Politio im jenseitigen Spanien, die-Mittel oder auch nur den Willen hatten, das fliehende Heer un vernichten. 19). Nicht der Krieg, nicht einmal den Feldzug wargeendigt; Cicero fiirchtete; er hatte bisher viel geredet, jetzt schrieb er mehr als zuvor, vorzüglich an die Feldherren, von deren Thätigkeit und Treue sein Schicksal abhieng. Sie verlangten aber nicht bloss aufreizende und schmeichelnde Worte von ihm, sondern Geld. Schon früher gab er Cornificius in Africa die Befugniss, die erforderlichen Summen in der Provinz zu erheben, oder Anleihen zu machen. 20) Nach nenen Beschwerden aprach er von einem leeren Schatz, von der Nothwendigkeit, das römische Volk

<sup>14).</sup> Vật. Th. 3, 608 die A. 95, n. 648 in. 15). Extragragies as Ban. 13, 18. (16). Vicirostate Bellippic, 1. Th. 305. Conscende, sphicom, et quiden ad prypin. Una navis est imp honoran omeious 2. Faisis necic qui ma quiden no dame operan su rectan secenza. af Faz. 12, 25. Faisis necic qui tense virtuità — Cicro — danna judque assep han experti anum. Ext estin in tatigo nominu armin felicior; presa nare, quòque sobis passes visuam cas publican ex musitas bentian erqui ser veddidi. Dan passes visuam cas publican ex musitas bentian erqui ser veddidi. Ban. 10 cm. 10 cm.

an bestenern. Diess wurde ausgeführt, und Appfan berichtet. dass Cicero, welcher nach dem Tode der Consuln Alles leitete, besonders die Frennde des Antonius angezogen habe. 21) Auch D. Brutus klagte, er konne die Truppen nicht erhalten; der Consnlar versicherte, man werde für ihn sorgen, und als er an sein Versprechen erinnert wurde, der Senat wolle ihm schicken, was zur Verfügung sei, 22) Diess waren Vorspieglungen; man besoldete und belohnte die Truppen nicht, und gab den Lanen und Bösgesinnten in der Provinz einen Vorwand, auch nichts zu thun; als Octavian vor Rom erschien, hatte man Geld. 23) Es erregte ferner grosses Missvergnigen, dass die herrschende Faction in der Absicht, Octavian anszuschliessen, keinen Feldherra in die Commission der Zehn aufnahm, welche den Kriegern Acker anweisen sollte, und deren Mitglied Cicere war. 24) Audre Decemviru warden ernannt, Antonius wegen seiner Handlungen im Consulat, und also besonders wegen der angeblichen Vollziehung julischer Gesetze zur Recheuschaft zu ziehen, ein Anfang, alle Gesetze und Einrichtungen Casars aufzuhehen. Es ist sehr glaublich, dass dies von Cicero ausgieng, und er anch diesem Cottegium angehörte, 25) welches das Band knüpfte nicht nur zwischen Casar, Octavian und Antonius, sondern auch zwischen ihnen und unzühligen Andern, deren Besitz und ganze bürgerliche Stellung bedreht wurde, Jetzt schon belangte man Fulvia als Mitschuldige ibres Gemahls. 26) Die alte Ordnung sollte im Fluge zurückkehren; Uebereilungen beschlennigten nach einem blutigen Zwischenspiel' die Rückkehr der Monarchie. In der Verfügung über das Dankfest nannte man D. Brutus, der während der Schlacht nicht einmal einen Ausfall gemacht hatte, nicht Octavian; 27) er, nicht dieser, erhielt den Oberbeschl über das Heer der Consuln, und unter den Getödteten ehrte man Pontius Aquila, einen Verschwornen, nicht Hirtius, den Casarianer, mit einer Statue. 28) Andre Verschworne, M. Brutns und Cassius, standen mit einer bedeutenden Macht im Osten; auch ohne ihre Mitwirkung glaubte

<sup>21)</sup> Das. 12, 30. 1. Th. 316 fig. 22) ad Fam. 11, 10. 14 u. 24 fig. 1. Th. 315 A. 42. 23) 1. Th. 333 A. 78 u. 335 A. 91. 24) Das. 316 fig. u. 317 A. 56. 25) 317 fig. u. 318 A. 68. 26) 319 in. 27) 320 in. 28) 321 A. 94.

Cicero den Erben Cisars bezeitigen zu können. Im Senat wurde angenommen, dieser sei nur für den Feldzug von Mutina zam Anführer ernannt; man erliess nicht Befalle an ihn, sondern an Brutus, und naterhandelte insgeheim, aber ohne Erfolg, mit seinen Legionen. <sup>20</sup>)

Er war durch Cicero selbst gewarnt, durch dessen Reden gegen Antonius, die von fern anch ihm den Untergang ankündigten; durch die Aeusserungen über "den Knaben" und über seine Beförderung - in die andre Welt. 30) Diess bestimmte ihn aber nicht, sich mit Antonins zu verbinden; nach einem von Anfang entworfenen Plan' wollte er mit Hülfe der republicanischen Partei eine Anerkennung seiner Ansprüche von dem Nebenbuhler erzwingen, und dann mit ihm die gemeinschaftlichen Feinde entwaffnen.31) Deshalb belästigte er ihn nicht auf dem Rückzuge nach Gallieu, welches D. Brutus die Verfolgung erschwerte, und von den Statthaltern im Westen verstanden wurde. Das Weitere besagten seine Briefe an Lepidus, obgleich er ihm mit grosser Vorsicht schrieb. 32) Der schwache Patricier vereinigte sich am 29, Mai, scheinbar gegen seinen Willen, mit Antonins,33) Bei der Ungewissheit, ob nnn die Streitkräfte des Brutus und Plancus genügten, bat Cicero wiederholt und dringend um den Beistand des M. Brntns und Cassins, 34) Kine Verordnung vom 30. Juni erklärte Lepidus für einen Feind des römischen Staates, wogegen Octavian durch die Aufforderung, sich den Vertheidigern der Republik zuzugesellen, wieder als Besehlshaber eingesetzt warde, 3 5)

Nur wenn er Macht und Einfinss besass, darfte er hoffen, dass Antonias in einem Vergleiche nicht mehr forderte als zugestand. Sein Heer bürgte für gleiche Bedingungen; ihn verlangte aber anch anch dem Consulat; es zehn Jahr vor der Zeit zu übernahmen, wer ihm frither gestattet. <sup>19</sup> Wie sehr er aber Cicero zu tünschen wasste, so ist doch die Nachricht erdichtet, dass er ihn ersuchte, mit ihm zu werben, dass jener drauft gingieng, nad ihn dem Senat tempfahl. <sup>19</sup> Die Soldaten sprechen

<sup>29) 322</sup> fin. 323. 30) 324 fin. 31) 325 A, 20. 32) 826, 33) 827 n. 355 A. 66, 34) 827. 35) 326 in. 36) 1 Th. 237 A. 11 n. 239 in. 37) 329,

für ihn: zu dem Ende erschienen im Juli 400 Mann in Rom: sie wurden aber abgewiesen. Anch hier wird Cicero zur Unzeit genannt; er scherzte über die bewaffnete Gesandtschaft; mit Zittern hörte er vielmehr ihre Drohungen, wenn er in der Curie war; unter Umständen wie diese pflegte er sich nicht einzufinden, 38) Octavian näherte sich mit den Truppen, und der Senat liess ihm eröffnen, dass ihm Geld und Consulat bewilligt sei; dann aber, als Verstürkungen aus Africa eintrafen, wurde ihm untersagt, weiter vorzurücken.39) Er ksm dennoch, und die Optimaten meldeten sich nach dem Abfall der Legionen, welche die Stadt vertheidigen sollten, in grosser Anzahl vor den Thoren, ihn zu begriissen; anch Cicero; dieser jedoch nicht sogleich, weil er vor Andern fürchtete. Octavian sagte ihm die zweideutigen Worte, er empfange in ihm den letzten seiner Freunde. \*\*) In der folgenden Nacht verbreitete sich das falsche Gerücht, ein Theil des Heers sei durch die gewaltsamen Massregeln seines Anführers erbittert, und entschlossen, die Republik zu beschützen; sogleich eilten Cicero und andre Senatoren in die Curie; sie wollten das günstige Ereigniss benntzen, und mit dem Volke Widerstand leisten, bis sie sich von aussen verstärken könnten. Als sie die Wahrheit erfnhren, zogen sie sich eben so schnell in ihre Wohnungen zurück. 41) Am 19. August wurde Octavian mit einem Verwandten, Q. Pedius, zum Consul gewählt. 42) Ein Curiatgesetz bestätigte seine Adoption, und ein Gericht verurtheilte Casars Mörder, folglich anch D. Brutus. 43) Oft war Cicero der Theilnahme an ihrem Verbrechen beschuldigt; abhängige und erkausse Richter würden ihn nicht geschont haben, wäre die Entscheidung über sein Schicksal nicht einer andern Zeit vorbehalten. 44)

## §. 105.

(43.) Ohne Antonins konnte man das Urtheil nicht volzzichen, nud diess musste vorausgehen, che man ihn selbst stired-Octavian eatfernte sich, ihn und Lepidus anzugreisen, während der Senat auf den Antreg des Pedius erklärte, die Republik sei

<sup>38) 382</sup> A. 72, 39) 334 in; vgl, 327 A. 37. 40) 335 in. 41) 335. 42) 336 in. 43) 338. 340 A. 38. 44) 340 fin.

mit ihnen versöhnt. (1) Für Cicero kam des Ungläck früher und von einer andern Seite, als er erwartete. Er wollte, dass man das Heer des Antonies anfrieb, che es das jenseitige Gallien erreichte; unaufhörlich aber vergebens wurde Decimus Brutus zur nachdriicklichsten Verfolgung anfgefordert, +6) Dieser kam aber erst im Juni an den Ufern der Isara zu L. Plancus, 47) welcher ebenfalls mehrere Briefe von Cicero erhielt, and noch am 28. Juli ihn seiner Treue versicherte, 48) aber den Muth verlor, da Antonius bereits neben Lepidus lagerte. 49) Jeder beschönigte seine Unthätigkeit, und einer beklagte sich über den andern. Im September stiess Asinius Pollio zu Antonius, und nach ihm auch Plancus. 50) Zunächst wurde D. Brutus das Opfer; von den andern Feldherrn und bald von seinen Truppen verlassen starb er anf dem Wege nach Macedonien in den Alpen, wo man auf Befehl des Antonins ihn erschlag. 51) Mit diesem unterhandelte Octavian durch Lepidus. Dann errichteten die Drei in den letzten Tegen des Octobers auf einer Insel bei Bononia einen Bund, das Triumvirat; 52) sie theilten unter sich die Provinzen des Reichs, und beschlossen, um sich zu sichern, ans Rachgier, und weil sie Geld für die Heere bedurften, den Untergang ihrer Feinde. 13) Antonius forderte die Aechtung des Cicero, welchen Octavian angeblich in Schutz nahm; er hatte nicht weniger Ursach, ihn zu hassen, and keinen Grand, Grossmuth zu bencheln. 54) Schon vor der Ankunft der Triumvirn sollte Pedius siebzehn Männer in Rom tödten, namentlich Cicero. Als in der Nacht das Blutvergiessen begann, und die Stadt in hestige Bewegung gerieth, fauden Mehrere Gelegenheit zur Flucht. 55)

Diess geschal, kurz zavor, che die Machthaber am Kade des Novembers ihren Eiszag bielten, und sie am 27. als anserordestliche Magistrate mit den angemassten Rechten vom Volke bestätigt wurden. \*\*) Cicero erwartete sie nicht; er entwich anch dem Tustalnnum, nicht schun zur Zeit jener geheimen Be-

<sup>45) 341</sup> fin. 46) 1, Th. 342 n. 343 fin. 47) 346 A. 98, 48) 347 in. n. 355 fin. 49) Oben § 104 A. 33, 50) 1. Th. 357 in. 51) 357. 52) 359 A. 97. 362 A. 14 n. 369 A. 62, 53) 364 fin. 54) 366 fin. 367 A. 45 n. 368 A. 42, 55) 369 fin. 56) 370.

rathung, 67) sondern bei der Nachricht, dass man auf Beschi des Pedins morde. Es wird von Livius angedeutet, 18) and Appian. an welchen man hier wahrscheinlich gedacht hat, sagt nicht das Gegentheil, er spricht von einer Flacht aus der Curie, nicht aus der Studt. 19) Platerch wendet sich meistens mit schroffen Uebergängen vom Allgemeinen zum Binzelnen, ohne zu bemerken, was zwischen den Ereignissen lag, weil es ihn bei netmer Anfgabe nicht berührte. Demnäch hörte Citero in Tusculum, dass er geächtet sei, während die Drei bei Bononia verhaudelten. 60) Dann hätte Pedius ihn dort gesucht; der Aufenthaltsort eines so angesehenen und verdächtigen Mannes war ihm nicht unbekennt; er suchte ihn aber in Rom, und verfehlte ihn, weil der Consular durch das Geschrei in den Strassen von der Gefahr anterrichtet warde, aud entfloh; ihm konnte gelingen, was Andern möglich war, de nur vier von slebzehn sogleich das Leben einbüssten. 51) Es begünstigte ihn ferner, dass Pedius selbst am andern Tage starb, nachdem er die Geüchteten zur Berahigung der übrigen Bürger in einem öffentlichen Anschlage genannt hatte. 52) So gewann er Frist, mit seinem Bruder Quintus und mit dessen Sohne von Tasculum nach dem Gute bei Astura an der westlichen Küste aufznbrechen. Sein Ziel war Macedonien. die Provinz des M. Brutus, zumal da sein Sohn in dessen Heer' befehligte. In der Eile hatte man sich nicht mit den Mitteln zur Reise versehen; Bruder and Neffe giengen deshalb nach Rom, wo sie ermordet wurden. 63) Cicero fand bei Astura ein Schiff, und fahr südlich binab nach Circeji. Hier durchwachte er eine schreckliche Nacht; er fürchtete eine Seereise in dieser Jahreszeit, und die verderblichen Folgen, wenn er blieb. Die Verzweiflung raubte ihm die Besennenheit, so dass die Dienerschaft für ihn handelte. Rinen Augenblick mochte er selbst daran denken, durch die Riickkehr nach Rom Alles zn endigen, aber gewise sicht, sich am Hausaltar des Octavian zu tödten, damit ein Flach auf dessen Wohnung fahte; bei einem solchen Entschluss hätte er das Haus des Autonius gewählt. 60) Auch einen Sfür-

<sup>· 57)</sup> Oben §: 104 Å. 4r. 58) Bei Senec Suas. 6. 59) 3, 585 fin. 60) Pint. Cic. 47. 6t. 1. Th. 366 fin. 62) Das. 370. 63) Piátarch. l. c. Unten No. 16 §. 4 Å. 15. 64) Pintarch. l. c.

Rera koante ein Schicksal wie das seinige überwiltigen. Nech der Niederlage seines Feindes sogar das Haupt des Senats geworden, und abernals, fürchbarer als je, wechselten die Diagwie er glaubte das Rields zum zweiten Male geweitet zu haben, wie im Consulat pries ihn die begeitsterte Menge wetteiferad mit der Aristocratiej gietzt befind er eich wieder auf dem Wege nach Macedonien, und zicht als Verbannter, or war als Feind seines Vaterlandes geüchtet.

Die Furcht trieb ihn auf das Schiff, welches ihn von Circeji nach Cajeta führte. 64) In der Nähe lag sein Gut bei Formine: es gewährte ihm Obdach, aber keine Ruhe. Bei den Alten fehlt es fast nie an Anzeichen, wenn ein berühmter Mann die Erde verlässt. Raben warnten durch ihr Geschrei und auf andre Art, länger zu verweilen. 66) Diess erinnerte die Sclaven des Cicero, welche ohnehin wussten, dass er nicht säumen durfte, an ihre Pflicht. Sie bewogen ihn durch Güte und Gewalt, in die Sänfte zu steigen, damit er sobald als möglich an das Meer gelangte. und trugen ihn durch den Park zwischen Formiae und Caieta. die etwas über tausend Schritt von einander entferut waren, 87) Die Triumvirn versprachen für den Kopf eines Geächteten dem Freien 25,000 und dem Sclaven 10,000 Denare. 68) Mehr als das Geld belohnte die Guust des Antonius, wenn man Cicero erschlur. Diess bedachten Herennius, ein Centurio, und der Kriegstribun 6 9) C. Popillius Laenas aus Picenum, welchen Cicero auf die Bitte des M. Coelius in einem Processe vertheidigt hatte. 70) Sie folgten seiner Spur bis zu der Villa bei Formiae; die Thüren waren verschlossen, ihre Baude öffnete, und sie stürmten hinein. ohne den Consular zu finden. Seine Diener wurden befragt, wo er sei, und sie versicherten, dass sie es nicht wüssten. Nun besetzte

<sup>66)</sup> Ders. 47. Liv. bel Sencea I. c. Lisas like irrig zu Lande von Tusenhunden Fornise risiene. 66) Pitatenh. 47. App. 4, 600. Vater. Mar. I. 4 §. 5. (Asrel. Vict.) de vir. ill. 81. 67) Liv. bel Sencea Snason. 6. Nach Strabo S., 3 vierzig Stadien oder eine grogr. Mello. 69) 1. Th. 373 A, 98. (6) Als solders and Legiocarius silins, wire Liv. 128 hn snast. 70) Vater. M. 5, 3 § 4. Sence. Controv. 3, 17 u. de tranquill, sn. 15. Pietarch. 48. Dio 47, 11.

der Tribun schnell den Ausgang des Waldes auf der andern. Seite, und Herenains suchte Cicero in den Gängen. Bel seiner Anniberung gebet dieser den Sclaven, anzehalten, auch wehrte er ihnen, als sie ohnerschiett der Weffen und der grössern Zahl ihrer Gegner für ihn künpfen wöllten. Während er zu ihnen sprach, nnd aus der Süssfte sah, wurde er von Horennius gestöttet, welcher ihm dann den Ropf und die rechte Hand abschlug, um sie Antonius zu überbrüngen. 11)

Plutarch konnte im Geiste seiner Zeit die Anzeichen nicht verschweigen, und auch bei einer Nachricht, welche Popillius betrifft, schöpfte er nicht aus den besten Onellen; 72) übrigens ist seine Erzählung die einfachste, und sie verdient schon als solche den meisten Glauben. Die Rhetoren und auch manche Geschichtschreiber haben das Grauenvolle ansgemalt; sie berichten wie Augenzeugen. Demnach sprach Cicero bei Cajeta die Worte: ich will in meinem Vaterlande sterben, welches ich so oft gerettet habe, 73) Im Park bei Formiae las er die Medea des Euripides, 7 44) in einer Zeit, wo er durch die Austrengungen einer solchen Reise, durch Nachtwachen, Furcht und Schrecken erschöpst war, und nach Plutarch ein bleiches, vom Kummer entstelltes Gesicht seinen trostlosen Zustand verrieth, 743) Ferner wurde Herennius mit beldenmüthiger Festigkeit und Ergebung von ihm aufgefordert, ihn zu tödten. 75) Man liess ihn sogar als Selbstmörder durch Gift endigen, 76) Diess Alles übergeht

<sup>21)</sup> Fisturch Che. 48. Auton. 20. Bret. 27. App. 4, 500. Dio 7, 8. Zonen. 10, 17. Lir. 120. Valer. M. L. C. Tucit. Dial. de ovet, 17. Veilej. 2, 66. Flor. 4, 6 5, 6. Exterp. 7, 2 fm (A. Vier) de vie. de cir. D. 3, 30. Cassied. Chron. n. 270. Ten. 28. Luten A. 81. 73) Lir. bei Benes Basser. 6 74 s) Piolemanes in Flor. Bill. Pag. 48. Exputen A. 81. 73) Lir. bei Benes Basser. 6 74 s) Piolemanes in Flor. Bill. p. 948 Rottom. 74 b) c. 48. 75) Senset. L. E. Egy vare consistry secode veterane, et al Dec autom potes recto facere, incide certicem. Quintil, 12, 15, 17. Farum fortsi viders quintedam — Cheoro — quibas quine espondii para, nea sagitizadam in seccipicadis, et al. periodesis, periodii; quod probaviri morte quespes fipra, quam presentatidami seccipi almon. Uri. hei Stessen I. c. Nihil st vice digunus eras, tullii, prester mortem. 70) Enzeb. Chros. p. 185 Ingel. 8. Sprosedl. Chron. p. 505 Paris.

Plutarch, obgleich er mehrere Werke verglich. 17) Er folgt Tiro, dem Freigelassenen und Freunde des Ermordeten; da jener Philogonus, den Freigelassenen des Q. Cicero, hier nicht etwabnte, so ist ihm nun auch die Sage verdächtig. Philogenna. welchen Cicero in den Wissenschaften unterrichtet hatte, sei an ihm zum Verräther geworden, er habe im Formianum den Soldaten den Weg gezeigt, und dudurch gebiisst, dass Antonius ihn an Pomponia, die Gemahlinn des Quintus, ausliesern und diese ihn zu Tode martera liess. 78) Appian nenut Capua für Cajeta, und statt jenes Freigelasseuen einen Clienten des P. Clodius von niedrigem Stande. Nach seinem Bericht war es ferner Popillius. welcher den Consular todtete, und wegen Mangel an Uebung in dem blutigen Geschäft, so nogeschickt, dass er den Kopf mit drei Hieben vom Rumpse trennte; 79) mochte man ihn herbeirusen oder nicht, als man Cicero fand, in jedem Fall war er bald zur Stelle, and auch wenu er nicht selbst das Schwerdt zog, sondern Herennius, wie Tiro sagt, entehrte er sich durch ein grosses Verbrechen. "Wenige Gesichtschreiber meldeten, er sei der Mörder, und auch diese sprachen nicht von einer Klage wegen Vatermord, soudern von einem Civilprocess, in welchem Cicero als Anwalt für ihn auftrat; den Declamatoren beliebte es, jenes Andre anzunehmen, " so) Ein Vatermörder tödtet seinen Retter. den Vater des Vaterlandes, ein reichhaltiger und verführerischer Stoff. 81)

Der Consular starb am 7. December \* 2 in einem Alter von 1846 - 4 Jahren. \* 2 ) Man zeigte Antonius Kopf und Hand, als er gerade auf dem Markte in der Velkaversnammeng war. Er liess Beides auf der Rednerbühne zur Schnu stellen, mechdem Fulvia

<sup>77)</sup> Fin. Ci. 49. 780 Ders. Cit. 48 n. 497. Philotopen; u. s feeinktigen nach ep. 40 (m. fr., 1 §. 15. 1. 299. 4 (806. 80) Seices colstravi. 3, 17. 81) Auch Die 37, 11 weiss sichas von einem parricichim, deuren Flutarch. 48 n. 408 Schriffmether gelenkeur, wielche Seuces I. d. evirlani, Valer. Marz. 5, 8 §. 4. Aussets 480 Sapy: er seenst dier das Viegendduckt, dech walt, well er swielcheis; und einhalt uns michlus der derberische Wendung: Mopes soelessess portuzzi → Popillo → einer soelesses, find as expair feren, quod per ospisse sind genetam perceverati. 28) Tite haf Tacit Diel, de own. 17. 83) Philamph. 48: Lin. 126. Sencès Saus. 6 n. 7, Gell, 15, 26 fin., Am. 3 James 108 were er geberen. 5. Tit. 5.

379

mit dem Kopfe ein freches Spiel getrieben hatte, \*\*) und zehlte den Mördern 250,000 Denare, den zehafschen Preis. \*\*) Die versichert, Popillies habe das eigene Bild mit seinem Namen zu den Trophien hinzugesitgt, \*\*) Andre bestätigen es nicht.

In den Schulen übte man sich an der Beantwortung der Frage, ob Cicero seine Philippiken verbrannt haben witrde, wenn Antonius ihn unter dieser Bedingung begnadigte. 67) Es mochte einen Rheter bestimmen, Asinius Pellie eine Rede für Lemia unterzuschieben, nach welcher der Conenlar nicht nur die seinigen abschwören, sondern auch andre schreiben und dem Volke vertragen wollte. Seneca bezeugt, dass Asinius durch seine Geschichte des Bürgerkrieges zu einer solchen Verläumdung nicht berechtigte. 8 ') Der Widerruf hätte Cicero nicht einmal gerettet. Auch Atticus konnte ihm nicht helfen, obgleich Fulvia als seine Schuldnerinn nech dem ersten Sturm ihn in Schutz nahm, und ihm vergonnte, für Andre zu bitten. 89) Antonius hasste Cicero nicht nur, sondern er wusste auch, was ihm beverstand, wenn er in die Gewalt eines Feindes gerieth, der es oft beklegte, dass er nicht mit Casar fiel, und bethenerte, unter seiner Leitung würde auch der Erbe der Herrschaft von den Befreiern ermordet sein.90)

pomoty G

<sup>84)</sup> Dio 47, 8. Plutarch, Cic. 49, Auton, 20. App. 4, 601. Zonar, 10, 17. Liv. 120. Juvenal. 10, 120: nec unquam sangnine causidici madaerunt rostra pusilli. Hieronym. adv. Ruffin. lib. 2 in tom. 2 p. 250 Basil. Fecerunt haco et Falvia in Ciceronem et Herodias in fonunem, quia veritatem non poterant audire, et liaguam veriloquam discriminali acu confoderunt. Cic, 11 Pbil, 3: Dolabella tam fuit immemor hamanitatis, ut suam insatiabilem crudelitatem exercuerit non solum in vivo, sed etiam in mortae; - Trebenio 2. Th. 575 in. - alque in cins corpere lacerando asque vexando, cum animum satiere non posset, oculos paverit suos. 85) App. 4, 601. Die 47, 11. Vgl. Valer. Max. 5, 3 f. 4 u. Seneca Suas. 6. Angeblich sah man den Kopf auf seiner Tafel, während er ass, App. 1, c. wohl eine Verwechstung mit dem, was von seinem Gressvator, dem Redner M. Antenius, and Maritts erzählt wird, 1. Th. 62 A. 41. In derselben Zeit sehickte Marius den Kopf eines Romers aus dem Geschlechte des Octavien . Co. Octavies Cos. 87, auf die Rosten. 2, Th. 889 A. 48 u. 4. Th. 224 A. 84. 86) 47, 11. 87) Senece Snas, 6. 88) Das. 6 m. 7. 2. Th. 11 fin. 89) \$. Th. 58 A. 26 a. 59 A. 28 - 31, 90) 2 Phil. 14. a4 Fam. 12, 3 n, 4: Vellem Idibus Martiis me ad coquam invitantes; reliquiatum nihil fuisset. Das. 10, 28., Mecrob. Sat. 2, 3, u. die Stellen im 1. Tb. 79

Hätte Cicero gedacht, wie er schrieb, so wären seine Wünsche erfüllt. Kr endigte nicht, "wie grösstentheils die Philosophen" auf dem Lager. 91) Der Kampf mit Antonius war nach seinen Aeusserungen ein Kampf für die Republik, und für diese sich aufopfern ruhmvoll und beglückend; es wurde ihm gewährt. 02) Brave Männer halten es für ein grösseres Missgeschick, wie er sagt, der Natur im Alter den Tribut zu entrichten, als ein Gut, welches man ohnehin verliert, für das Vaterland dahinzugeben, 97) er wurde wenigstens nicht vom Alter aufgerieben, sondern das Loos des Macius Scavela, nach welchem er einst im Bürgerkriege in der Verzweiflung sich sehate, war anch ihm beschieden, 94) Verres erfuhr noch den Tod seines Anklägers, ehe man ihn selbst erschlug. 91) Mit andern Gefühlen vernahm man das Entsetzliche in den Lagern der Verschwornen; C. Autonins, der Bruder des Triumvir und Gefangene des M. Brutas, welcher ihn lange geschont hatte, wurde hingerichtet. 06) Dadurch wollte man auch Cicero rächen, dessen Sohn gegen das Ende des Jahrs 30 als Consul den Senat veranlasste, M. Antonius im Grabe zu beschimpfen, 97)

Popillina eilte nach Rom, wo er seinen Lohn empfieng. So mechten die Sclaven den Körper des Gieren auf dem nahen Gate bei Fermine zur Erde bestatten. In der ersten Zeit wagte es niemand, den Ort zu suchen oder mit einem Steine zu bezeichnen.\*\*) Der Sohn durftle die heilige Pflicht erfüllen, da Octavian ihn sogur zu Ehrenstellen erbob; seine Estariung

A. 83. 13 Phil. 10: Com hoc—pax case ques potent caine as supplied quiden tille asiari videnze pose populas Romanes. Das. c. 21: Prins undis fiannes, — prins designe cania, quan ant cum ar publica Autonii redenat in gratium. Tance 2, 17: Q solidare aticima paret, eum acire oporete, sibi passatum, postem at parcilipet parenes, Ana cienzo Dichere. Liv. bel Secones. Sana. 6: Nilla ut virce vigenum entre, raile, practer mortem, quas vere existimanta iniusa indigas videri potent, quad victore iniusion ill eradelle passarea erra, quam qued cinacion fortunac compos ipos fociment. 9: 10 de fin. 2, 30. 92) Trac. 1, 48. 93 de rapht. 1, 3. 93) Mocianes exilent, da de con publ. 1, 3. 93) Mocianes exilent, da 4. 6. 90 (Sec. Tra. 2, 24. 5. 5. 6. 16. 97) Duc. 403. 4. 98 (9) Ext. Tr. 5, 246. A. 16. 97) Duc. 403. 4. 98 (9) Ext. Tr. 5, 246. 15.

und das Schweigen der Alten lässt vermuthen, dass es nicht geschah. \*\*)

#### 6. 106.

In den Briefen beschäftigt sich Gieero oft mit seinem Vermigen und zwar wensdet er sich in dieser Angelegenbeit vorzüglich an Attieun. Nur der kleinste Theil seiner Habe war ererht, 1°°) obgleich die Eltera nicht in Dürftigkeit lebten, wie seine Feinde behanpteten. ') Sie hinterliessen ein Landgen beg Arpinum, 3' ein Haus in dieser Stadt, ein anderen in Rom, 3' und so viel Geld, dans die Zinsen nebst dem Ertrage der Gradstitche den Söhnen Marcus und Quintes zu einem mässigen Aufwands vorzeit gemigten.

Cicero strebte über den Stand seiner Väter hinaus und auch nach grösserem Besitz. ') Er verfolgte seine Mitbirger nicht, um sich zu bereichern, <sup>2</sup>) sendern er erwarb einmal durch Heirathen. Mit Terentia und Publilla erhielt er eine beträchtliche

<sup>99)</sup> Nach einer Erdichtung des Desiderius Lignamineus aus Padua entdeckte der Minorit Angelus ans Apulien am 1. December 1544 bei der Grundlegung zu einem Kloster Ciceros Grabmal auf der Insel Zakynthos. (Zante.) Deziderins bezeugt sich in einer Nachricht vom Januar 1547. auch abgedruckt in den Exloyel de M. T. Cic. morte, Hemist. 1589 dass er nebst einem Geführten es mit eigenen Augan gesehen, und die Inschrift in sein Denkbuch übertragen habe. Die Sclaven, meint er, brachten die Ueberreste ihres Herra an diasen Ort, wo dann der jängere Cicero spliter das Denkmal errichtete. Fourmont konnte von ihm lernen. Die Ciceroni unserer Tage haben Gründe, das Grab, nach welchem man fragt, bei Gaeta zu seigen. Westphal d. rom. Kampagne S. 66, 1) 5. Th. 212 A. 42. 2) Das. 208 A. 87 u. 91 f. 4) de off. 2, 12: Pecuniae non quaerendae solum ratio 3) Das. 218 in. est, verum etiam collocandae, quae perpetuos sumptus suppeditet, nec solum necessarios, sed etiam liberales. Parad. VI, 1: (Dives) cui tanta possessio est, ut ad liberaliter vivendum facile contentus ait. Das. VI, 3: Contentum suis rebus esse, maximae sunt certissimaeque divitiae. Tusc. 5, 10: - Inducant animum, illa, quorum splendore capinatar - divitias - contemnere, tum poterunt clarissima voce profiteri, - omnia sibi in sese esse posita. 5) (Sallust) in Cic. c. 2: Redde rationem, quantum patrimonii acceperis; -cui potest esse dubium, quin opulentiam istam ex sanguine et miseriis civium paraveris? Cicero neant sich genere ipso pecuniae beatissimum. ad Qu. fr. 1, 3 (, 2,

Aussteuer, und mit der ersten Gemahlinn war er sehr lange verbunden. 6) Durch Erbschaften ferner gewann er mehr als 20 Millionen Sestertien, 7) die meisten verdankte er seinen Reden vor Gericht. Ein Gesetz des Tribuus M. Cincius vom J. 204 v. Chr. untersagte, den Parteien für Geld und Geschenke zu dienen; 1) diess wurde aber in den letzten Zeiten der Republik nicht beachtet; 1) selbst Hortensius maclite keine Ausnahme. 10) Die Feinde oder Neider, wie er sie gern nannte, beschuldigten Cicero, dass er ebenfalls mit der Beredtsamkeit ein Gewerbe treibe, 11) and sogar mit der Gegenpartei sich lasgehelm verständige. um zwiefach bezahlt zu werden. 12) Er ehrte das Verbot, sofern er nicht für Lohn, für eine vorber bedangene Entschädigung austrat. 13) Bücher, sagt er, habe er von Papirius Paetus angenommen, diess sei erlaubt. 14) Sein Bruder lobt ihn, weil er den Clienten nie auf irgend eine Art lästig geworden sei; nm so mehr könne er bei den Wahlen ihre Gegenwart im Gefolge und ihre Stimmen fordern. 14) Dennoch verschaffte ihm die Redeknust auch andre Vortheile. 16) Anleihen und Erbschaften verponte kein Gesetz, und Cicero kam vielfach mit den Menschen in Beriihrung, nicht bloss als Anwalt. Er war zugleich Staatsmann, and ein Optimat, der bei bürgerlichen Unrahen überall Freunde hatte. Daher fehlte es ihm wicht an Gelegenheit, durch Fürsprache im Sonat, bei dem Volke, bei den Stattholtern, Machthabern und deren Gunstlingen sich Unzählige zu verpflichten, und er versagte sich selten, nicht einmal einem Räuber und Mörder, welches

nelbst Vaffalm befrendete. 13) In solchen Vorhältstissen galt es für eine Pflicht, und auf der anders Seite für eine Ehrennache; dass man im Teatament bedecht wurde; Ülerer geriebt in Zern, als Antonius ihm vorwurf, niemand habe ihn zum Erben eingesetat; 14) er war gegen Calva erbittert, weit dieser ihn übergieng oder dech mit Wenigen abfand. 13)

Man kennt nur einen Theit der Erbschaften und Vermächtnisse, welche seine Casse füllten. Diodotus, der Philosoph, sein Hausfreund, hinterliess ihm im Jahr 59 etwa 100,000 Sestertien.20) Zu seinem grossen Verdrusse entgieng ihm 54 durch ein Verschen bei dem Besiegeln des Testaments die Samme, welche Felix ihm bestimmt hatte. 21) Dagegen erbte er 52 von einem Mann, dessen Namen er nicht erwähnt, 22) und von dem Baumeister Cyrus, der nach dem Buil für ihn arbeitete. 23) Ferner 50 von seinem Freunde, dem Rechtsgefehrten Precianus. 24) In demselben Jahre verfügte M' Corius zu seinen Gunsten, ein Gastfreund zu Patrae in Achaja, wo er Handel und Wucher trieb. 20) Durch einen andern Römer, welcher 48 starb und nicht von ihm genannt wird, erhielt sein Vermögen einen bedeutenden Zuwachs, als im Bürgerkriege eine allgemeine Goldnoth hervschte. 26) Dayn kamen 47, während er in Brundusium war, Vermächtnisse von Galeo 27) and Fufidius, 2.6) and 45 einige Ländereien von Brinnius. 29) Auch ein reicher Wechsler in Putcoli, M. Chvius, bedachte ihn in diesem Jahre, und zwar bestand der Nachlass in Gelde und in Grandstücken. 10) Der Antheil Ciceros, der sehr viel von den Miterben kaufte, 3.1 ) betrag vorerst 80,000 Sestertien. and er rechnete bei der weitern Versteigerung noch auf 20,000.12)

Im Jahr 44 brachte ihm der Tod seines Arztes and Freigelassenen Alexio, <sup>2-3</sup>) und des Demonius <sup>3-4</sup>) einigen Gewinn. Ausserdem nennt er in dieser Beziehung L. Nostius, ohne ihn näher zu bezeichnen. <sup>2-4</sup>)

Die Provinzen waren eine dritte und eine sehr ergiebige Erwerbsquelle für ihn, wie oft er es auch als Beweise seiner Uneigennützigkeit und Vaterlandsliebe hervorhebt, dass er nach der Prätur 36) und nach dem Consulat in Rom blieb. Ale er Cousul gewesen war, sollte er Macedonien verwalten; er gab es seinem Collegen C. Antonius gegen das cisalpinische Gallien, 27) welches er wieder Metellus Celer überliess, 34) Antonius verpflichtete sich zum Ersatz, der auch nach mehrern Mahnungen erfolgte, 39) wogegen Metellus ihm mit Undank vergalt. 40) Im Sommer 51 gieng er als Statthalter nach Cilicien. Man weiss durch ihn selbst, dass er nicht erpresste, und dennoch um 2 Millionen 200,000 Sestertien reicher wurde. \*1) Auch erhielt er Geschenke an Statuen und Gemälden für Hans und Villen, die er nun ohne Kosten verzierte. 42) Nicht bloss in dieser Zeit steuerten ihm Provincialen und Bundesgenossen, zumal da der Ruf seiner Beredtsamkeit bis in die entferntesten Gegenden drang und die Meinung erregte, dass er viel vermöge, auch wenn es nicht der Fall war. Die Unterjochten hatten sehr oft Veranlassung, bei einem römischen Optimaten Rath und Beistand zu suchen, weil Beamte, Pächter und Wucherer sie misshandelten, und die abhängigen Fürsten, wenn Rom sie anerkennen, bei Nachbarn und Feinden vertreten, und ihr Gebiet vergrössern sollte, oder wenn es zürnte. Namentlich schickten die Siculer ihrem Sachwalter im Processe des Verres Getraide, 43)

<sup>8</sup> sicht grans zu 90,000 Dessaven angieht, ned von der Corred, Quantal.
15, I in. n. 2 fön. vgl. Th. 5, 66 A. 8. 84) sel Att. 15, 9 f. 1. Schotter, 15, 15 f. 15 f. 15, 15 f. 15 f. 15, 15 f. 15, 15 f. 15 f. 15, 15 f. 1

und Ariobarzanes in Cappadocien, ") Dejotares in Galatien ")
und Andre zeigten sich ohne Zweifel nicht weniger dankber
und Andre zeigten sich ohne Zweifel nicht weniger dankber
ührt als Alle bedarften die Staatspichter den grossen Rechen
Anwalt, und sie konaten bei ihrem Reichlhum mehr als Alle ihn
belohnen, wenn er sie bei den Besonten der Provinzen, im Senat
und vor Gericht in Schatz nahm; die Ritter, welchen er durch
die Gebart augehörte, erfreuten sich auch aus jenem Grunde seiner
besondern Gaust. \*\*)

Solche Mittel, die eigene Lage zn verbessern, waren in der Ordning; es brachte dagegen üble Nachrede, dass Philotimus, der Freigelassene der Terentia, für einen wohlfeilen Preis Gnter des Milo kaufte, als dieser ins Exil gieng; man verdächtigte Cicero, und nicht ohne Grand. 47) Seine Schriften gewährten ihm keine äussern Vortheile, wenigstens ist nirgends ersichtlich, dass er von Attieus Geld erhielt, welcher die meisten zum Verkauf abschreiben liess. \*\*) Seit aber grosse Summen and Grandstücke zu . seiner Verfügung waren, bezog er ansser den Zinsen von ausgeliehenen Capitalien \*\*) auch Mieth - und Pachtgelder, so) Fast alle seine Güter lagen in fruchtbaren Gegenden, und neben ihnen Meierhöfe, Gärten und Buden, die er verpachtete, so weit er sie nicht namittelbar benutzen konnte. 51) Die sogenannten Inseln in Rom, im Argiletum und auf dem Aventinus, \$2) deren er oft gedenkt, Gruppen von Häusern, die von Strassen eingeschlossen waren und vermiethet wurden, gehörten seiner Gemahlinn Terentia; 53) als er sich von ihr trennte, wurde der Ertrag, welchen er im J. 44 zu 80,000 Sestertien berechnet, 14) seinem Sohne bestimmt. 5 1)

Es fragt sich, wie er das Erworbene verwendete. Im Anfange seiner öffentlichen Laufbahn war es ihm lächerlich, wenn

<sup>44)</sup> Oben 5, 77, A, 8, 45) Oben 5, 78, A, 67 u, 5, 94 field 5, u, a of Fam. 15, 6, 47) 1, Th. 49 fie. 48) 5, Th. 66, 56, 54, 540) Unien. 50) Fructus ofter mercedular preciderum. at Att. 11, 2 u, 13, 11. 51) ad Fam. 16, 18 u. ad Att. 14, 19 fie. 5, unten. 52) ad Att. 12, 32 f. 2, 2 53) Das. 15, 17 u. 20. 54) Das. 16, 1 f. 5. 55) S, Teventin. Fared. VI, 8 spricht or in Allquesicien von subt und mindre Begittener; or gibel sickt die Einsahner von seitene Liastifichen Begittengen zu 100,000 Sestortien au, fiberdless eine zu geringe Summer. Drumans, Geschicht Emm VI.

man auf dem Palatinus neben den Grossen wohnte, ohne ebenbürtig zu sein. 15) Anch ihm genügte das väterliche Hans in den Carinen nicht mehr, als er Consul gewesen war; er überliess es seinem Bruder Quintus, 67) und kauste im Jahr 62 58) von M. Crassus, 50) der mit Gebäuden einen einträglichen Handel trieb, 60) ein anderes, grosses und prachtvolles, für 3 Millionen 500,000 Sestertien 81) auf jenem Hilgel, 62) Es war einst das Eigenthum des M. Livius Drusus, 63) and hatte eine gemeinschaftliche Mauer 54) mit der Wohnung des Quintus, der sich chenfalls auf dem Palatium ansiedelte, 65) and das ererbte Grundstück vermiethete. 66) Nach Plutarch wollte Cicero den Clienten den Weg abkiirzen, wenn sie zur Begrüssung kamen; 67) es wird also vorausgesetzt, dass alle nur in seiner Nähe wohnten. Der Mann, der als Consular die höchste Stufe erreicht hatte, durch welchen das Reich gerattet war, sehnte sich vielmehr nach einer glänzenden Umgebung, 64) Clodius 59) and Andre 70) rügten seine Eitelkeit und Anmassung, wie men in einem ühnlichen Falle den Redner L. Crassns tadelte. 71) Anch forschten die Neider, wie er sich das Geld verschafft habe. Wahrscheinlich borgte er es, wenigstens zum Theil, von seinem Clienten P. Sulla; 72) er empfieng einen Ehrensold in Form einer Anleihe, ohne welche ein solcher Aufwand ihm nicht möglich war. 7 3)

<sup>56)</sup> p. Rosc Amer. 46. 57) Platarch, Cic. 8. ad Qu. fr. 2, 3 fin. 58) ad Fam. 5, 6 (. 2; nicht schon vor d. Präter, wie man aus Plut. 1. c. u. c. 9 gefolgert hat; dieser spricht von Cio. Vermögen, weil sich gerade die Gelegenheit darbietet, ohne Rücksicht auf die Zeit. 59) ad Fam. 1. c. (Salinst.) in Cic. 2. Domum - comparesti - quae P. Crassi, viri nobitissimi fuit; aber Publius, der Vater des Triamvir, Cos. 97, bewohnte ein kleines Haus, Plnt, Crass. 1. 4. Th. 70. 60) 4. Th, 111 fin. 61) ad Fam. 5, 6 (. 2. 62) p. dom. 38. 39. 44. Vellej. 2, 14. Gell. 12, 12. Platerch. Cic. 8. P. Vict. regio X. 63) V. Tribnu 91 v. Chr. Vellej. 1. c. 64) ad Att. 2, 4 fin. op. 6 u. 7. 65) Dus. 4, 3 in. ad Qu. fr. 2, 4, 66; ad Qu. fr. 2, 8 fin. 67) Cic. 8. 68) Housines intelligere comperant, licere amicorem facultatibus in emendo ad dignitatem atiquem perrenire. ad Att. 1, 13 §. 7. 69) Domnu emisti. Das. 1, 16 §. 5. 70) (Saliust.) 71) 4. Th. 67 A. 96, Um Appins, dem Patricier, nicht nachzustehen, beschloss Cic. im J. 50 in Athen zu beuen. Oben f. 81. A. 86. 72) Gell. 12, 12. 2. Th. 516 n. 521 A. 22. 5. Th. 572 A. 90. 73) ad Fam. 5, 6 f. 2, ad Att. 1, 13 f. 7.

Es brachte ihn zur Verzweiflung, als Clodius 58 des Haus mit dem köstlichen Geräth und allen andern Zierden ihm entriss, 74) Im Interesse der Aristocratie wurde sein Privatstreit mit einem Raufer eine öffentliche Angelegenheit; der Senat bewilligte ihm 57 zwei Millionen Sestertien zum Ersatz. 76) So begann der Bau noch am Ende des Jahrs 57 76) unter der Leitung des Architecten Cyrus, 77) and gegen den Rath, dessen Ursach Cicero wieder im Neida sachte, den Platz zu verkaufen. 78) In Abwesenheit des Besitzers führte Atticus die Aufsicht, 79) der auch zur Sicherung der Arbeiter gegen die Banden des Clodius Posten ausatellte, 40) Noch im J. 56 vor dem Winter hoffte Cicero einzuziehen; 61) aber auch die Nebengebäude und die Verzierungen, die für ihn von besondrer Wichtigkeit waren, erforderten Zeit; vor 54 sah er das Werk nicht beendigt, 82) Er wehnte nnn schöner als zuvor; das Aeussere und das Innere entsprach allen aeinen Wiinschen, 83) Wie in den Reden die Republik ihm das Höchste war, so in den Briefen an Vertrante das Haus. 84) Nach dem Tade seines Sohns wahnte hier C. Marcius Consorinus, \*1) und später Statilius Sisenna Taurus. \* 6)

## §. 107.

Auch der Spott über die Freunde nchöner Landsitze fülbald soff (liere nelbet urzick. 17) Es mechte ihn schon glücklich, an seine Güter zu denken, und sie zu beschreiben; 14) und stein gieng er anch deshalb ungern über das Mere, weil er dadurch von seinen "kleinen Villen, den Zierehn Italiens" getrenat wurde, die "seht sehön gehant waren, und in lieblichen Geganden lagen. 440) Die arpin at ische, sein Ithace, 54)

<sup>24) 2.</sup> Th. 269 A. 61 t. 62. 75) Dar. 315 fa. 70) Dar. 315 A. 87. 77) at Att. 4, 10; ches A. 23. 78) at Att. 4, 5; v. 74 Th. 2, 316 A. 85. 79) at Att. 1, c. 80) Dar. 4, 7 fa. v. v. 1, 4ac. 4, 3 u. Th. 2, 316 fa. 81) at Qu. fr. 2, 4 \( \frac{1}{2} \) at An. 5, 10; at Att. 5, 2 \( \frac{1}{2} \) at Att. 5, 2 \( \frac{1}{2} \) at Att. 5, 3 u. 11, sp; 24 to Att. 3, 10 u. at Qu. 6, 7, 3. 83) Oramsin ant digitize domn, noe ax dono tota quarerents, 4c 6, 17, 36. 83 at Att. 2, 20 \( \frac{1}{2} \) at 11, sp; 24 to Att. 3, 12 u. 11, sp; 24 to Att. 3, 12 u. 12, sp; 24 to Att. 3, 12 u. 13, sp; 24 to Att. 1, 12 u. 10 to Att. 1, 12 u. 10 to Att. 1, 13 \( \frac{1}{2} \) (att. 16 b) 5, 16. 89) Dar. 16, 6 90) Dar. 16, 3 \( \frac{1}{2} \) 2. 24 Dar. 16, 3 \( \frac{1}{2} \) 2. 24 Dar. 16, 3 \( \frac{1}{2} \) 2. 32 Dar. 16, 3 \(

erbte er von dem Vater, und er verweilte hier, wenn er fern von Rom, nugestört und an einem kühlen Orte arbeiten wollte. 92) Seit der Aedilität im J. 69 hatte er die Wahl, deun von jetzt an kauste er ein Gut nach dem audern, und zwar das erste, wie es scheint, in jenem Jahre oder doch 68, mit fremdem Gelde. 93) bei Tusculum; 94) nicht weit von dem heutigen Frascati, in Latium, 100 Stadien, oder 24 geographische Meilen östlich von Rom. 95) Es war früher ein Eigenthum des Sulla, 96) und wurde nach Ciceros Exil zu 500,000 Sestertien geschätzt, 97) zu geringe nach seiner Meinung, weil er nicht bloss die Gebäude iu Auschlag brachte. Die Neider, sagte er, verhiuderten, dass der Senat ihm mehr zugestaud; \*\*) sie spotteten auch, als er das Grundstück vergrösserte. Er äusserte 56 den Wunsch, das Tusculanum des Culleo zu erstehen, 99) und kauste dann eine andre Villa iu der Nähe, welche Lutatius Catulus gehört hatte, von Vettius, 100) Ein solcher Zuwachs veraulasste neue Anlagen, weil man eine Verbindung und ein Gleichmass herstellen musste. 1) Die Stadt Tusculum war auf einer Höhe erbaut, 2) und Cicero's Villa wahrscheiulich am Abhauge, jedoch so, dass die Ländereien sich in die Ebene hinab erstreckten.3) Diese durchschnitt ein Bach, Aqua Crabra, jetzt Marrana, der sich bei Rom in die Tiber ergiesst, and gegen eine Abgabe an das Municipium nicht nur zur Bewässerung sondern auch zur Verschöuerung der Gegeud von Cicero benutzt wurde; er liebte das Wasser. 4) Man bewilligte ihm einst nicht genug, weshalb er einen Process anhängig machte; 5) später hatte er Ueberfluss, 6) Für den Park kaufte er ausländische, seltene und kostbare Pflanzen und Bäume. 7)

<sup>92) 5,</sup> Th. 208 A. 87 u. 91 f. 93) ad Au. 2, 1 6, 9, 1, 5. 6 n. 7. 95) Dionys. H. 10, 20. 96) Plin. 22, 6. 97) ad Att. 4, 2 f. 1. 2. Th. 316 in. 98) ad Att. 1. c. 99) ad Qn. fr. 2, 2 f. 8 100) ad Att. 4, 5. 1) (Salinst.) in Cic. 2; Redde n. das, Schütz, rationem, - qua ex pecunia - Tusculanum et Pompeianum infinito sumptu aedificaveris. de off. 1, 39: Cavendum est, praesertim si ipse aedifices, ne extra modum sumptu et magnificentia prodeas; quo in genere multum mali etiam in exemplo est. 2) Horat. Epod. 1, 29 u. das. Acron. 3) In Tusculano - in Academiam descendimas. Tusc. 2, 3. a. 3, 3. 4) de lege agr. 3, 2 fin. ad A11, 15, 12 u. 13. Froatin. de aquned, 9. S) Vor 56. p. Balbo 20. 6) ad Fam. 16, 18. 7) Plin. 13, 29 (15); Exstat bodie M. Ciceronis - citrus; ob bei Tusculum, ist ungewiss. 2. Th. 269 fin.

389

Wie ihm aber unter allen Philosophen Plato der größte war, dessen Statue er durch Atticus von Athen erhielt \*) so erinnerte das Tusculanum an die Academie, selbst dadurch, dass er den Namen auf einen Theil des Gutes, am Fusse des Berges, übertrug. 8) Er nannte ihn anch Gymnasinm, das untere. 10) und Palästra, einen Kampfplatz für Denker. 11) Gegen Sonne und Regen schützte ein bedeckter Gang, 12) der zugleich durch Sitze zur Rahe einlad. 13) Ein anderes, höher gelegenes Gymnasinm hiess zu Ehren des Aristoteles Lycenm. 14) Das Ausbessern and Verändern endigte nicht, noch 44 nach Cäsars Tode, am Vorabende eines neuen Bürgerkrieges, wurde hier gebaut, und Corumbus, ein Freigelassener des Balbus als Architect berufen; 15) Cicero hatte von Cluvins geerbt, 16) Kanm war er im Besitze der Villa, als er in den Jahren 68 und 67 Atticus in Athen ersuchte, ihm Kunstwerke zn schicken, welche sich für seine Academie und für die Umgebnugen eigneten. 17) Statuen von megarischem und peutelischem Marmor, 18) flaches Bildwerk, und Brunnendeckel, welche mit Figuren verziert waren. 19) Auch fehlte es nicht an Gemälden, da Cicero die Malerei allen andern Künsten vorzog, 20) und an einer Bibliothek. Atticus warde von ihm anfrefordert, die Bücher, welche er in Athen abschreiben liess, nicht zu verkaufen, bis er sie bezahlen konnte. 21) Bald sah Cicero im Lyceum und in der Academie viele Schätze dieser Art vereinigt; 22) er beauftragte Tiro im J. 46, sie zu orduen, and ein Verzeichniss anzusertigen. 23) Das Tusculanum behielt stets einen besondern Werth für ihn, an sich wegen der schöuen Lage und Einrichtung, 24) weshalb er es mit den In-

<sup>8)</sup> Brat. 6. 9) Tunc. II. cc. obes A. 5. sd Att. 1, 9. II u. 4. 0) ad Att. 1, 8 1. 0 u. 4 in. 10 seed good globel seried side clothed stared six, evhelts assep, ad Att. 1, 4 5, 3 vgl. de div. 1, 5 . 11) ad Att. 1, 10 5, 3 vsl. de div. 1, 5 . 11) ad Att. 1, 10 5, 3 vsl. ad Fam. 7, 23 : Porticais. 13) ad Fam. 1 c. Arch das Putcelaman hatts cinc Anademic s. usures, oii Cesctaphium für Pistor Deitt. 130 de Att. 3, 5 vs. 2, 3 · 130 ad Att. 4, 13 · 16) Des 5, 10 Sa. 30 ft. 17) ad Att. 1, 6 ; 8; vgl. das. ep. 5 vs. 7. 5. Th. 10 A. 85. 18) ad Att. 1, 7 ad Att. 1, 10 ad Att. 1, 7 ad Att. 1, 7

seln der Seligen vergleicht, 25) und weil es der Hauptstadt so nahe war, dass er auch bei beschränkter Musse auf dem Lande sein konnte, oder in Zeiten, wo er nicht in Rom leben, und doch schnell and genau von dem anterrichtet sein wollte, was dort vorgieng; 26) nur im Winter besuchte er es nicht gern. 27) Endlich gehörte es zum guten Ton, nicht weit von Rom eine Besitzung, ein Suburbanum zu haben, wie auch diese genannt wird. 74) Friiher und jetzt wohnten bei Tusculum die augesehensten Optimaten: L. Crassus, der Redner; 29) Lutatins Catn-Ins, dessen Villa Cicero kaufte; 30) Pompejus; 31) Hortensius; 32) L. Lucullus; 33) Lentulus Spinther; 34) M. Aemilius Scaurus; 34) Brutus; 36) Gabinius; 37) Luccejus, der Günstling des Pompejus, 3 5) und anch Balbus, der Gaditaner, 3 6) Bei einem solchen Andrange stieg jede Scholle im Preise, und man musste manchen Nachbar dulden, den man nicht liebte. Cicero verachtete in Balbus, 40) und die Nobilität in ihm den Emporkömmling, welchem Prunk and Aufwand nicht gezieme. Er glaubte eine geheime Schadenfreude zu bemerken, als Clodins 58 sein tusculanisches Gnt plünderte und zerstörte, 1) und fand es nun erklärlich, dass der Senat 57 nicht mehr zur Entschädigung gab; 42) vor Andern schien ihm der Consul Lentulus Spinther die Ursuch zu sein, ein ungegründeter Verdacht. 43) Nach der Rückkehr ans dem Exil wollte er das Tusculsuum veräugsern; er konnte ihm aber nicht entsagen; 44) mit grossen Kosten liess er es wieder aufbauen, 41) und er erweiterte es sogar durch Kanf. 46) Weder Casar noch zwei Jahre später Antonius nahmen diese Ländereien in Anspruch. um die Veteranen zn versorgen, obgleich Cicero es fürchtete. 47)

<sup>25)</sup> ad Att. 12, 8. 26) Das. 16, 13b). 27) Das. 7, 5 j. 3. 28) Das. 4, 2 fin.: Subarbano non facile careo. u. 16, 13b.) 29) 4. Th. 68 in. 30) ad Att. 4, 5; oben A. 100. 31) 4. Th. 538 A. SI. 52) 3. Th. 105 A. 74. 33) 4. Th. 167 in. u. 405 A. 29. 34) 2, Th. 35) p. Caecin. 19. 36) 4. Th. 34 A. 60. 37) S. Th. 61 A. 35 u. 36, 38) ad Att. 6, 1 f. 20. 4. Th. 553 A. 15. 39) 2, Th. 596 A. 24 u. 25. 599 A. 51 u. 606 in. 40) ad Att. 7, 7 f. 5. 41) 2. Th. 269 A. 67. 42) Oben A. 97 n. 98. 43) ad On. fr. 2, 2 fin. 44) ad Att. 4, 2 f. 2. 45) Im J. 56: Tribus locis aedifico; hier, in Rom n. bei Formiae, we Clodius ebenfalls angezündet hatte. ad On. fr. 2, 6 6, 3, 46) Oben A. 100. 47) Oben f. 90 nach A. 2 u. f. 101 A. 52.

Auf der Flucht vor den Trinmvirn 43 sah er die Villa zum letzten Mal. \*\*) Man zeigt jetzt noch Ruinen; \*\*) es ist aber unmöglich, sie von andern zu unterscheiden.

Die meisten Giter, um welche es sich bier handelt, loren an der Westkiiste von Italien, und zwar in der Richtung von Norden nach Süden bei Antium, Astura, Formiae, Cumae, Puteoli and Pompeji. Nur noch ein Castell und ein Thurm, Porto, Torre d'Auzo, erinnert jetzt durch seine Namen an Antium, welches 260 Stadien oder 64 geographische Meilen von Ostia einen grossen Theil eines Vorgebirges bedeckte. 10) Hier batte Cicero ein Hans in der Stedt und eine Villa. Jenes verkaufte er 45 an M. Lepidus, 41) das Gut nicht. Er besass es schon im J. 60, 12) und rühmte es als einen rnhigen, kühlen und schön gelegenen Ort, der gauz geeignet sei, ihm segar noch theurer zu werden, als das Haus auf dem Palatinus. 13) Dazu kam, dass er bei der geringern Entfernung mit Atticus und andern Freuuden in Rom leichter Briefe wechseln konnte, als in Formiae, und daher von allen Ereignissen sogleich Nachricht erhielt. 14) Ungern wurde er dem öffentlichen Leben fremd, wenn er auch feierte, die frische Seeluft athmete, "die Wellen zählte oder an den Büchern sich ergötzte. " Die Bibliothek war nicht unbedentend, \$6) und machte auch äusserlich einen günstigen Eindruck, seit Tyrannion mit einigen sachverständigen Sclaven des Atticus im J. 56 sie geordnet batte; 57) denn nach der Verwüstung der Güter bei Tusculum und Formiae durch Clodius wurden viele Schriften, die mau rettete, nach Antium gebracht. 5 8) Es gelaug Cicero nicht, in der Stadt oder auf ihrem Gebiet' ein Grundstück für Atticus zu finden, zumal da dieser den Werth nur nach dem Ertrage bestimmte. 49)

Gegen Südost lag das Gnt bei Astura auf einer Insel, welche ein Fluss gleichen Namens an der Mündung bildete.

Man ash es von Antiam und von Circofi. \*\*) Es wer mit elnem dichten Welde ungeben, in welchem Circero bei grosser Betrükniss oft gauze Tage verweitle. \*\*1) Land und Meer verlieben ihm die Reize einer stillen, einsamen Gegend, wo man ungestört dem Schmerz mechbingen konste. \*\*1)

Viel früher, schon 88, erwähnt (Siero, sein Formianum, siddich von Astura an der Küste von Latium.<sup>23</sup>) Er bennunt es zuerst nach Cajeta, \*\*) von welchem Formine, einst ", der Sitz der Lüstrigenen, \*\*\*) aur durch einen Raum von etwe 1000 Schriene getrenat war. \*\*3) Die Ralenen der Villa kann man jetzt nicht mehr mit Sicherbeit nachweisen; sie lag aber in der Nishe des heutigen Mola und des Dorfes Castiglione. Clodius wählte sie 58 nebst gan der insenlanischen, um sich durch Raub und Brand an seinem Feinde zu richen, \*\*) der zicht zufrieden war, als der Senat ihn aur mit 50,0000 Sesterien eutschäftigt. \*\*\*) Mit grossen Kosten wurden die Gehände und die innere Einrichtung wieder hergestellt, wie sehr es sich auch aufdraug, dass Cierro seine Ausgeben besche ein masste. \*\*) So vereitelte ert die Hoffmang des Coldius, ihn um ein Gut ärner zu sehen, in dessen Perk die Soldaten eines andern Gegners ihn spiete riddeten. \*\*\*)

# · §. 108.

Die Farcht vor dem Gerede, welches sonst eine grosse Gewalt über ihn hatte, hielt ihn nicht ab, seine Besitzungen bis zu der schönen aber übel bernfanen Küste von Camponien anzuzdehnen. Als Optimet mechte er hier nicht fehlee, und er wagte, was selbst Pompejus und Bratus sich erlanbten. Er besuss den eine Villa bei Pateoli, ehe er nach dem Exil am lucriner See, 11) nicht weit von Camas eine endre kaufte, 12) gleichsam ver den Thoren des berüchtigten Baise. 12) Das Gut, die Küste and der

<sup>60)</sup> ad Ant. 12, 19. Pils. 3, 9. Pintarch. Cic. 47. 61) ad Ant. 12, 15 fi. 62) Daz. 12, 19. ad 0, 11, 26; 2. 63) Maritimess and Art. 2, 15 fi. 64) Daz. 1, 4; vgl. ep. 3 v. 8, 3 §. 3. 65) Daz. 2, 18 §. 2. Homeo Od. 19. 62, 531. Isal. 8, 551. 65) Obes §. 105 A. 67. 67) 2. Th. 250 A. 68, 68 Si ad Art. 4, 2 §. 1. 2. Th. 316 in. 69) ad Art. 1, a. §. 2 v. ad Qw. fr. 2, 6 §. 3. 79) Obes §. 105 A. 71. 71) ad Art. 1, a. §. 2 v. ad Qw. fr. 2, 6 §. 3. 79) Obes §. 105 A. 71. 71) ad Art. 4, 18, 18, 2; 2 isa. vp. 16: Villas ad Loreisum, ep. 17: To Ganasum; vgl. daz. 4, 10 §. 2. 72) Er spricht von ihr in den Briefen merst im J. 55. ad Art. 4, 9 n. 10, 73) Iervaell. Sats. 3 is.

Bei Puteoli, früher Dicaesrchia, jetzt Puzznolo, östlich von Camae, findet man ihn schon 61 auf einem Gute. 81) Es lag an einem Meerbusen, \*3) nicht weit von Neapolis \*4) und von Bajae, 85) weshalb Clodius seinem Feinde auch den Gebrauch warmer Bäder vorwerf. 86) In dieser Gegend war der Sammelplatz der vornehmen Welt, und besonders müssiger Schweiger. 87) Bald nach Ciceros Tode brachen auch auf seinem Grundstück warme Quellen hervor, und man hielt sie für heilsam bei Augen-Krankheiten, an welchen er oft gelitten hatte. \*\*) Schon das Oertliche gewährte ihm einen hohen Genuss, \*9) and die Gebände waren so gross, mit Geräth und allem Zubehör so reichlich versehen, dass er einst Casar mit einem starken Gefolge aufnehmen und bewirthen kounte. 90) Eine Anlage nannte er wie im Tusculanum die Academie; sie enthielt wahrscheinlich seine Bibliothek, \*1) Ausserdem hatte er Buden, welche er vermiethete, 92) Alles war zu seiner Zufriedenheit, nur nicht die häufigen Besuche. 93) Man scheute keine Kosten, an dieser Küste sich an-

<sup>78)</sup> ad Art. 12, 9, wo feddite eier fatche Underschrift hat; a. ober 5, 90 A. 9. 7. 5) ad Art. 14, 13, 5, 2. 76 Dua. 1. e. 77) ad Qu. fr. 2, 14, ober 5, 70 A. 7. 89 Si ad Art. 4, 9 u. 10. 4. Th. 519. . 79 Academ, post 1, 1. 89 Gic. Brut. 57. 81) ad Art. 12, 9. 82) Dua. 13, 52 d. 84 Pintech. Cic. 8. 85) Dua. 13, 52. 84) Pintech. Cic. 8. 85) Due Besideer Allagia 44), all Hillitis u. A. x is thin kanner: Declarace are cooperate, with an expense of the complex of the comp

zusiedelny M. Fontejus zahlte für ein Hanz in Nespolis 130,000 Sestertien. ") Girero wellte soger das Get des Hortassins bis Bauli hanfen, and in einer Zeit, wo man dem Bürgerkriege entgegen anh. ") Zenichst neben ihm woolnten Mareies Philippas, derch seine Schwatzhaftigkalt him nangenehm; ") Lentaine Spinther") and L. Luccejus. ") Seine eigene Ville wurde spitter das Eigenahum des C. Antisfan Vetary, ") such ist is dedorch ausgezeichnet, dass man den Kaiser Hadrianns hier hegrab. 100 [

Wenn Gieren aur noch der Laud- und Seeleft verlangte, zokonntes ihm die Gitter bei Arpinam Tascenbam und Pompiejeenitgen. Das letzte war das sädlichste. 1) Es wird im Jahre 60 erwähnt; 3) wahrscheinlich warde es viel früher gekauft, beld noch dem toxudanischen, dema der Besitzer senat es mit diesem, und zwar so, dass man glauben muss, er sei etwa gleichzeitig durch beide im Schulden gestaben. 3) Er fand grosse Freude anch an dem pompejanischen; die Lage fesselte ihn, und die Abgeschiedenheit und Stille, zumal wonn er Blicher schrieb- 3)

Nicht überall hatte er Gastfraunde, oder er mochte ihnen suf den Reisen nach den Villen nud von einer zur andern nicht beschwerlich werden. ') Deahalb kaufte er in Latium Hüsser oder kleine Landsitze, welche ihm Obdach und einige Bequenlichkeit gewährten. ') Uster den Ortschaften, wo solche Rubsplätze ihn erwarteten, nennt er Anagnin; noch 56 masste er hier bei Andern ehtreten, wenn er nach Arpiuum gieng, zehn Jahr später war er dessen überhoben.') Ferner Atina, südwestlich von Arpinum, an der Strasse nach der Outsitze.') Ind der Villa bei diesem Orte trümte er augeblich 58 als Verban-

<sup>94)</sup> Dus. 1, 6, 96) Dus. 7, 3 5, 6, 3, Th. 105 Å. 76, 96) At 8, 413, 52; 56 et Å. 81, 97; 2, Th. 542 Ån. 99) Cus. 6 v. Chr. Pile. 31, 3 (2). 100) Sparelian. Hadr. 14. 1) of qu. fr. 2, 7; 24 F. Isanech. Gis. 8. 2) ald Ant. 1, 26; 1 qt. 2, 1, 1, 10 qt. qt. 2, 1, 20; qt. 2, 1, 20;

ter auf der Flucht von Marius. 1) Weiterhin, am Wege nach Brandusium, fehlte es ihm an Häusern, in welchen er einen Tag verweilen konnte, ohne das Nothwendige zu entbehren. 10) Frus in o, jetzt Frusinone, sildwestlich von Arpinnm, and ginstig gelegen, wenu er von seiner Geburtsstadt nach den Gittern an der Westküste reis'te. Während des Bürgerkrieges veräusserte er die frusinatische Villa unter der Bedingung des Wiederkaufes. 11) Lannvium, auf dessen Marken, im Solonium, schon im J. 60 ihm ein Gut gehörte, 12) welches er auch nach der Stadt benannte, 13) Sinnessa im siidlichsten Theile von Latium, jenseits Formiae. Er benutzte die kleine Besitzung, 14) wenn er nach Campanien gieng oder zurückkam, als Nachtlager. 14) Die Gegeuden, in welchen er Güter des C. Memmius, 16) Sextus Atilius Serranus 17) und Canulejus kaufte, 18) werden nicht näher von ihm bezeichnet. Auch zu Tarracina - Anxnr - in Latinm suchte er ein Hans; seine Absicht wurde durch die Unachtsamkeit eines Freigelassenen vereitelt. 19) Wir kennen nicht alle seine Besitzungen; manche sind ihm dagegen durch felsche Auslegung angedichtet, namentlich eine pomptinische in Latium, 20) und andre bei Alsium in Etrurien 21) und bei Ficulea im Sabinischen. 22) Mehrere seiner Güter waren später das Eigenthum des Silius Italicus. 23)

Obnerechtet der Auslagen für die Grundstütcke und der Schulden, welche sie zur Folge hatten, verfügte Gieren oft über bedeutende Summen. Er geb sie auf Zinsen, nicht bloss des Gewinns wegen, sondern auch, um Michtige zu verpflichten; Leitlen und Borgen wechselten naumförlich bei ihm, und aicht nach songfültiger Berechnung, so dass er selbst nicht wusset, wie viell er besass, und eben so wenzig die Verhältnisse der Leate

<sup>9)</sup> de div. 1, 23 v. 2, 67. Vel, Max. 1, 7 §, 5. 6. Th. 509 d. At 11, 9 ed. At 11, 6 v. 1. 3 f. 4. 2 [Dax. 2, 3 §, 5. 1.) Dax. 12, 44 §, 5. 13, 26 §, 2 v. 5. 13, 34 v. 14, 2 v. 6. 19) bed At 15, 18 position 12, 44 §, 5. 13, 26 §, 2 v. 5. 13, 34 v. 14, 2 v. 6. 19) bed At 15, 1 fa. v. ep. 2. 19, 10 v. 15. 16) Dax. 6, 1 j. obes, [7 2 d. 15, 1 d. 4 v. 17 v. 17 bed At 1. c. 2 Th. 204 A. 00 v. 25 v. 19 bed At 19, 5. 19 bed Fam. 7, 23. ad At 17, 5 §, 5. 20 bed Fam. 7, 18 fa. 21) Dax. 9, 6. 22 bed At 17, 23. ad At 17, 5 §, 5. 20 bed Fam. 7, 18 fa. 21) Dax. 9, 6. 22 bed At 17, 23. ad At 17, 5 §, 5. 20 bed Fam. 7, 18 fa. 21) Dax. 9, 6. 22 bed At 17, 23. ad At 17, 5 §, 5. 20 bed Fam. 7, 18 fa. 21) Dax. 9, 6. 22 bed At 17, 23. ad 23 bed At 17, 5 §, 5. 20 bed Fam. 7, 18 fa. 21) Dax. 9, 6. 22 bed At 17, 5 §, 5. 20 bed Fam. 7, 18 fa. 21)

kannte, deren Glänbiger er wurde; daher die hänfigen Klagen tiber sänmige Zahler. In deu Briefen an Atticus berührt er zwar ausser dem Staat und der Philosophie anch seine Geld-Angelegenheiten, aber nicht immer, and wenn er mit ihm in Rom war, wurde mündlich verbandelt; eine vollstäudige Angabe seiner Capitalien und Schulden findet sich nicht. Er konnte 680,000 Sestertien verleihen, ehe er noch 51 - 50 in Cilicien sammelte. 2+) Den Ertrag der Provinz, 2 Millionen 200,000 Sestertien, legte er ebenfalls auf Zinsen an, zur Hälfte bei Pompeins, von welchem er beschitzt zu werden hoffte; wahrscheinlich sah er sein Geld nie wieder, da der Triumvir bald nachher starb. 21) Der Sohn des Q. Axins, eines Freundes, erhielt 13,000 Sestertien von ihm; er forderte sie nach dem Ausbruch' des Bürgerkrieges von dem Vater, und war unwillig, als man wegen der schwierigen Zeiten um Nachsicht bat, 25) Auch Funsulaus blieb 49 mit einer nicht geringen Somme im Rückstande; sein Gläubiger machte jetzt erst die Entdeckung, dass er nicht begittert war. 27) Eben so wenig zahlte Meton in deu Jahren 46 und 45,28) Den Cäsarianern wurde die Hoffnung vereitelt, sich durch Proscriptionen zu bereichern; sie benntzten es, dass Cicero sie fürchtete. O. Faberins, der Schreiber des Dictators, 29) borgte von ihm; 30) er hatte anch unter dem Consulat des M. Antonius grossen Einfluss, weshalb Atticus 44 rieth, ihn nicht zu drängen. 31) Ans ähnlichen Gründen wurde Dolabella geschout, als er nach dem Tode der Tullia die Ausstener nicht zurückgab. 32) Oft sind die Andentangen in Ciceros Briefen so kurz, dass nur Atticus ibn verstehen konnte. Aber Hermogenes war ihm 600,000 Sestertien schuldig, welche Atticus 45 eintreiben sollte. 33) Feruer hatten in jenem Jahre und 44 Coccejus, 34) Flaminius Flamma, 34)

<sup>24)</sup> at Att. 6, 1 5, 145. 25) Obes 5, 78 A. 21 v. sic A. 29, 3. Tr. 81 A. 40, 20 at Att. 10, 11 u. 15 fm. 27) Des. 10, 15. 28) Des. 12, 3 v. 51. 29) 1. Tr. 109 A. 5, 30) at Att. 12, 21 v. 28, 23 s. 112, 3 v. 51. 29) 1. Th. 109 A. 5, 30) at Att. 12, 21 v. 25, 23 s. 31. 24) Des. 12, 13. Schiftz swelfest, 50 cfc, sidst visushes vor Sim Degree working; since separations to swelfest, and visushes vor Sim Degree working; since separations that Sim Control of Att. 12, 21 v. 32 s. 33 at Pan. 1 c. vgl. at Att. 14 16 58.

eine Frau, Popin, \*\*) und sein Bruder \*\*) Gold von ihm. Er klegt auch, dass man Cüsser Gesette gegen ihn geltend mache, welches ihu nöthigte, statt der Zahlung Grundstücke nach dem Werthe anzunehmen, den sie vor dem Bürgerkriege gehabt hatten. \*\*)

Das Geld war ihm keineswegs gleichgültig, aber er liebte es pur als Mittel, seine Launen zu befriedigen und mit Glanz zu leben. Die Kunst zu sparen, und das Erworbene zu vermehren, verstand er nicht. 39) Besonders fröhnte er einer masslosen Kanf- und Baulust. Davon zeugen sein Haus in Rom und die Villen. Es galt, sich so einzurichten, dass er von andern Grossen nicht verdunkelt wurde, und seine Umgebangen Aufsehn erregten. Sogar mit einem Denkmal der Tochter wollte er prunken, und seit dieser Gedanke sich seiner bemächtigt hatte, verfolgte er ihn mit einer an Wahnsinn gränzenden Hartnäckigkeit, und ohne die mindeste Riicksicht auf die Kosten, und auf die Möglichkeit, sie zu bestreiten. 40) Andre liehen ihm, was er selbst nicht hatte, und mit Vertrauen, wie er glaubte, seit die Republik durch ihn gerettet war. 41) Meistens wendete er sich bei irgend einem neuen Plan zunächst an Atticus; dieser beachtete aber seine Winke nicht, 42) mochte auch ein leiser Vorwurf folgen: ich sehe, dass es Leute giebt, die mir helfen können; (3) ein so verworrener Haushalt gewährte ihm weder Sicherheit noch Freude. Indess fanden sich Mehrere, welche ohne Bürgschaft

<sup>36)</sup> ad Fam. L. c. 37) ad Att. 15, 20, 38) Das. 13, 23 (. 3; vgl. ad Fam. 13, 8 u. Th. 3, 472 in. 39) Parad. VI, 3: O dii immortales! non intelligunt homines, quam magnum vectigal sit parsimonia. de off. 2, 18: Habenda retio est rei familiaris, quam quidem dilabi sinere flagitiosum est das. c. 25 fin.: Sed toto hoc de genere, da quaerenda, de collocanda pecunia, vellem etiam de utenda, commodius e quibusdam optimis viris ad Ianum medium sedentibus quam ab ultis philosophis ulta in schola disputator. Nach dem Exil, als er au drei Orten bante : Vivo paullo liberalins, quam solebam. ad Qu. fr. 2, 6 5. 3. 40) ad Att. 12, 22 5. 3: Habe tunm negotium; (des Ankauf einer angemessenen Stelle zum Monument) nec, quid res mea familiaris postalet, quam ego non curo, sed quid volim, et cur velim, existima. Das. ep. 23 f. 4: Quenti, quanti, bene emitur, quod necesse est. Union No. 10 5. 2 A. 11. 41) ad Fam. 5, 6 5. 2. 42) Velim, quond poteris, consideres, ut sit, unde achis suppeditantur sumptus accessarii. ad Att. 11, 13. 43) Das. 12, 23,

nicht leihen wollten; Cicero rühmte Ateins Caplto, weil er in solchen Fällen für ihn eintrat. \*\*) Nicht einmal im Bürgerkriege konnte er es über sich erhalten, seine Ausgaben zu beschränken; er wünschte 49 ein Gut des Phamea zn kaufen, als Casar den Feldzug schon eröffnet hatte, \*1) Doch trug er bei der Zerrittung seines Vermögens die Schuld nicht allein. Die Umstände zwangen ihn mituater, Italien zu verlassen, wie sehr er sich anch stränbte. In seiner Abwesenheit erlaubten sich Terentia und ihr Freigelassener Philotimus manche Willkühr, die ihm zum Nachtheil gereichte. Diese Erfahrung machte er schon im J. 50 nach seiner Statthalterschaft in Cilicien, besonders da Atticus, der mit einer Oberaufsicht über sein Hanswesen beauftragt war, auch eine Reise unternahm. 46) Der milonische Güter-Kauf, bei welchem Philotimus ihm wahrscheinlich zur Mittelspersen diente, hinderte ihu, offen mit ihm zu brechen; 47) anch fehlte es dem Manne nicht an Geschäfts-Kenntniss und an Gewandtheit. Seine Habsucht war Cicero nicht nnbekannt, dennoch überliess er ihm die Verwaltung seines Vermögens, als er sich 51 nach Asien begab. \*5) Anch glaubte er ihm 49, ehe er über das ionische Meer in die Luger des Pompejus gieng, dass man den Forderungen der Glänbiger genitgen könne, welches sich nicht bestätigte. 49) Bei dem Allen war Terentia betheiligt, obgleich sie ohne Zweifel ebenfalls getäuscht und betrogen wurde. Sie verbrauchte die Einkünfte von den Gittern ihres Gemahls. als er bei Pompejus, und nach der Schlacht bei Pharsalus eine lange Zeit in Brundusium sich anshielt, 10) and machte Schuldeu. 31) Wie sehr sie aber fehlen mochte, so erscheint sie doch bei Cicero in einer zu ungünstigen Gestalt, vorzüglich wenn er seine Scheidung und zweite Heirath rechtfertigen wollte, 5 2)

6. 109.

Er selbst schadete sich am meisten, da er einen Aufwand machte, der seine Kräfte fiberstieg. Diess gilt schon von dem

<sup>48)</sup> at Fam. 13, 29. 45) at Au. 9, 9 s. 13 §. 6, 46) Dan. 7, 3 §. 5, 5, Th. 28 A. 22 s. 5. 25 A. 38. 47) Oben §. 106 A. 47. 48) at Air. 8, 9 §. 2 s. 7, 1s. 3 §. 5. 49) Dan. 11, 1, 50) Dan. 11, 1, 150) Dan. 11, 1, 25, 28, 21. Finiterch Gir. 41, 41) Dan. 11, 15 §. 3. 42) at Fam. 4, 14 §. 5.

Kaufe der Gitter bei Tusculum and Formine. 33) Das Haus auf dem Palatinus verschaffte er sich 62 wahrscheinlich zum Theil mit dem Gelde, welches ihm anter dem Namen einer Anleihe geschenkt war; 54) dennoch klagte er bereits in diesem Jahre über eine grosse Schuldenlast, 45) Nach dem Vertrage mit C. Antonius sollte die Provinz Macedonien auch für ihn eine Goldenelle werden; sie worde es aber apäter, als er gehofft hatte, 56) Man sagte ihm. O. Caecilius, der Oheim des Attieus 47) leihe unter Eins vom Hundert monatlich nicht einmal Verwandten; indess gab es andre Wucherer, van welchen er 61 borgen wellte, etwa von Cansidius, Axius oder Selicina. 48) Es beunrahigte ihn nicht, dass er bei seinem Verfahren zu solchen Massregeln genöthigt war; auch die Sorge für seine Würde, ihm übrigens das Höchste, hielt ibn nicht davon zurück. Im Streite mit Clodius, kurz vor seiner Verbannung 58 verwendete er das Geld grösstentheils für sich, welches er für seinen Bruder, den Proprätor in Asia, aus dem Schatze empfangen hatte, 19) Unter Umständen, wie diese, fühlte er die Folgen seines Leichtsinnes; wenn er selbst im Exil nicht Mangel litt, 60) weil man gegen die Bürgschaft des Atejus Capito 61) und des Atticus 62) ihm die Casse öffnete, and auch wahl Andre ihn unterstützten, besonders Plancins in Thessalonich, 61) so würden doch Terentia und der Sohn ohne die Fürsorge des Atticus in Nnth gerathen sein, welcher seine Thränen nan nicht abhelfen konnten. 64) Als er 57 zurückkam, trat Alles in das alte Gleis; er bante und bergte, besonders von dem Wechsler Vestorius, 65) obgleich er zugeben musste, dass sein Hauswesen sich in der grüssten Zerrüttung befand. 66) Anch Casar war in Gallien von seiner Lage unterrichtet. Die Schulden der Optimaten machten sie abhängig von ihm; aie nahmen einen Theil der Bente als Geschenk oder Anleihe,

oder unter einem andern Titel; er ersparte ihnen das Erröthen. wenn anch nicht vor sich selbst, Cicero erhielt 800,000 Sestertien von ihm, 57) und zahlte nicht einmal die Zinsen, welche im J. 51 20,000 Sestertien betrugen. 68) Jetzt reis'te er nach Cilicien; er bat Atticus, Capital und Zinsen zu entrichten, nur wies er die Mittel nicht an. 59) Die Summe war in seinen Rechnungs-Büchern verzeichnet; er wusste jedoch, dass man sie nicht zurlickfordern werde, so lange er fügsam blieb, 70) deshalb wurde diese Schuld nicht mit den Einkeinften ans der Provinz getilet. Der Proconsul von Gallien schien ohnehin gegen Andere viel freigebiger gewesen zn sein, als gegen ihn, und seine Dienste nicht genug zu vergelten;72) auch ans diesem Grunde übereilte er sich nicht mit der Zahlung. Ohne Zweifel fühlte sein Gläubiger selbst, dass er nicht genug gethan hatte; Cicero erhielt nach der Riickkehr aus Asien statt eines Mahnbriefes ein schmeichelhaftes Schreiben. 72) Um sich noch mehr zu sichern, wollte er bei dem nahen Bruche zwischen den Triumvirn im Senat schweigen; denn er brauchte das Geld zu dem Trinmph, da er Imperator geworden war; 73) er hätte von dem Wechsler Coelius borgen müssen, wenn man ihn drängte. 74) Diess geschah nicht, und noch weniger trieb er sich selbst. Ihn verlangte noch 49 während des Bürgerkrieges nach einem neuen Landgute, 7 5) obgleich die Rücksicht auf seine vielbesprochene Würde es ihm zur Pflicht machte, dass er den Schein vermied, als sei er für Pompejus, damit dessen Schwerdt die Rechnung schliesse. Terentia sollte 48 für ihn zahlen, sie, die sich selbat nicht zu helfen vermochte; 78) sie liess die Angelegenheit auf sich bernhen, wie Atticus und Cicero; es ist nie die Rede davon, dass er den Dictator abfand, oder dass man ihn wegen jener Summe in Anspruch nahm.

Im Anfange des Bürgerkrieges stockte der Geldverkehr; Cicero kündigte Capitalien und ohne Erfolg, weshalb er Silberzeng in die

<sup>67)</sup> Daz. 5, 1. 2, Th. 335 A. 5. 8, Th. 328 A. 74; oben f. 63 A. 4. 8, Sh at Att. 5, 5 u. 9. 69) Daz. II. ec. u. 5, 4 u. 5; oben f. 75 A. 80. 70) at Att. 7, 3 f. 8. 71) Daz. 7, 5 f. 2, 22) Daz. 1, c. f. 8. 73) Daz. 7, 8 faz. 74) Daz. 7, 5 f. 8. 75) Daz. 9, 9 f. 8. 76) at Rezz. 14. 6.

Manze zu schicken oder von den Wechslern Oppins zu borgen beschloss. 77) Auch diess war schwierig; er hatte ohnehin viele Gläubiger, und sie beklagten sich über ihn, weil er insgeheim sich nach Dyrrhachium einschiffte. 7 8) Selbst Vectienus, welchen er sonst rühmt, setzte ihm einen zu nahen Zahlungs-Termin, 79) und fügte im Unwillen über sein Zögern die Kränkung hinzu, dass er ihn in einem Briefe nur Proconsul, nicht Imperator nannte; \$0) später versöhnte er sich mit ihm, s 1) Der Feldzug vermehrte seine Schulden; es fehlte ihm an Allem; 82) er konnte sein Gefolge nicht kleiden; deshalb nahm er von den Verwaltern des Atticus in Epirus 70,000 Sestertien, und auch Andre mussten ihm leihen. 83) Nach der Niederlage des Pompejus verweilte er in Brandusium; hier erhielt er 30,000 Sestertien von Cn. Sallustius; Atticus and Terentia sollten dafiir sorgen, dass sie zuriickerstattet wurden. \*4) Das Geld war bald verbrancht, und einige Erbschaften in dieser Zeit gentigten nicht, ihn von seinen Sorgen zu befreien. 8 5) Atticus wurde von neuem um Beistand ersucht; wenigstens konnte er sich verbürgen, wenn er selbst von seinen Schätzen nichts mehr spenden mochte; 55) er half Tullia, welche keine andre Stiitze hatte; in Brandusium erwartete man sein Geld vergebens; auch der Nothruf, man wolle, dass Silbergeschirr und Hausgeräth verkauft werde, erweichte ihn nicht. 87) Endlich entfernte sich Cicero von der Küste, aber seine Verbältnisse zu den Wechslern blieben dieselben; er traf an den Zahlungs-Tagen nicht gern mit ihnen zusammen. \*\*) Noch im J. 45 machte auch Caerellia, eine Freundin, Forderungen an ihn; Atticus fand es nater seiner Würde, dass er die Schuld nicht abtrug. 49) Um dieselbe Zeit war er Ovia, der Gemahlina des C. Lollius, mit 100,000 Sestertien verpflichtet. 90) Ferner verlangte Terentia, die Geschiedene, ihr Heirathagut; es war ihr 44 nicht zurückgegeben. 91) als Cicero sich bereits auch von

Drumann, Geschiehte Roms VI.

<sup>77)</sup> ad Att. 8, 7 fbs. 78) Das. 11, 1. 79) Das. 10, 5. 89) Das. 10, 11 fbs. 80 Das. 11, 12. 80 Das. 11, 12. 80 Das. 11, 12. 80 Das. 11, 12. 80 Das. 12, 13, 14. 80 Das. 12, 15. 80 Das. 15. 80 Das. 12, 15. 80 Das. 15. 80

Publik getenat hatte, welche er is der Verzweifung wegen tiene Reichtune beirathete, und dans ebenfalle schinden musste.\*1) Tire sallte 44 seine Rechaungen ordann, und nementlich zahlen, was er Offikus und Aurelius schoelig wer; bij diese gelaug sicht so leicht. Nan wellte er auch Griechenland reisen, weil er Autenius und siene neuem Bürgerkrieg fürchtete; \*\*) die Analagen zu decken musste er borgen.\*1) Artiess richt, einstweilen 200,000 Sestertien saffunehmen.\*\*) Ausserdem häntefties er viele aadre Schalden; man konnte glauben, er fliche vor den Elikuligern; denn nicht jeder wusste oder theilte seine Mainung, dass die annstehenden Capitalien völlige Sichenheit gewährten.\*\*)

Von dieser Art war sein Grundbesitz, das baare Vermögen and die Verwaltung. Anch die Wahl und Behandlung der Sclavon, und die Beziehungen zu den Freigelassenen zougen von seiner Eigenthümlichkeit. Indess kann men nicht immer die Leute der Terentie von den seinigen unterscheiden, oder ermitteln, ob jemand noch als Sclav diente oder entlassen war. Acastus, ein Sclav. Er gieng Cicero bis Athen entgegen, als dieser im J. 50 Cilicien verlices, und überbrachte ibm Briefe von Rom. 98) Dsnn blieb er zu Patrae, um Tiro in der Krankheit zu pflegen. 99) Acgypts. 100) Im J. 45 als Freigelassener erwähnt. 1) Alexio, der Arzt, verfiel 44 in eine schwere Krankheit, und starb, nachdem er sein Testement gemacht hatte, ein Beweis, dass er nicht mehr su den Sclaven gehörte. 2) Durch ein achtungswerthes Benehmen erwarb er sich die Liebe des Cicero, der in ihm einen Fround verlor. 3) Antheres, im Dienste des jüngern Cicero eine Zeitlang in Athen, und 44 wieder in Rom. 4) Aristocritus. Terentia schickte ihn 58 mit Briefen zu ihrem Gemahl, als dieser verhannt war. 4) Chrysippus, ein Freigelassener, wegen seiner Kenntnisse geschätzt und ausgezeichnet, und 51 mit Cicero

<sup>92)</sup> S. ustens: Pabilities 93) and Pans. 16, 28 n. and Art. 15, 20, 94) 2. Th. 105. 95) and Art. 15, 15. 96) Dan. 15, 20. 97) Dans. 15, 2. 3. 6 u. 15. 96) and Art. 15, 15. 99 and Pans. 16, 5. S. ustens: Time. 100) and Fans. 16, 15, and Art. 18, 16. 1) and Art. 12, 37 n. 13, 3 fin. . 2) Dan. 16, 2. 2 3) Dan. 18, 15. Under rd. Alexing dars Artisgus n. Th. 5, 66 A. S. 4) and Fans. 16, 22 fin. 5) Dan. 16, 2, 5, 1 n. 2.

(7. §. 109.)

als Lehrer seines Sohns und Neffen in Cilicien. Auf der Riickkehr entfernte er sich ohne Urlaub, und man entdeckte zugleich, duss er seinen Patron bestohlen hatte. Dieser versäumte es, nich bei der Entlassung nach dem Edict des Prätors M. Livius Drusses vom J. 115 gewisse Dienste vorzubehalten; er beobachtete auch die üblichen Formen nicht, und wollte sich nun dadurch rüchen, dass er die Handlung für ungültig erklärte. 6) Der Zwist und die Treunung danerten indess nur eine kurze Zeit. 7) Clodins Phileteerus, ein treuer Diener, und 58 im Gefolge des Cicero, als dieser ins Exil gieng. Er wurde wegen einer Augenkrankheit zurückgesehickt. ") Demea. 9) Dexippus, von seinem Herra in der Zeit des Exils erwähnt, 10) Dionysius. Alle Stellen in Ciceros Briefen, in welchen er von der grossen Gelehrsamkelt eines Dionysius, von seiner Sehnsucht nach ihm, und von dem Wunsche spricht, dass er seinen Sohn unterrichten möge, betreffen den Freigelassenen des Atticus, 11) der auch 51 nebst Chrysippus als Lehrer seines Sohns und Neffen ihn nach Cilicies begleitete, 12) in schwierigen Fällen von ihm selbst über wissenschaftliche Gegenstände befragt, 13) und noch mehr wegen seiner Rechtschaffenheit als wegen seiner Kenntnisse gerühmt wurde, 14) Plötzlich war der Gönner umgestimmt; er fühlte sich verletzt, als der Mann nach der Rückkehr 50 von seinen Verdiensten um ihn schwieg, und ihm nicht durch Attieus danken liess, 15) Bei den innigen Verhältnissen zwischen den beiden Freunden steht Dionysius ihnen oft äusserlich gleich nabe; deshalb hat man einen Freigelassenen seines Namens eingeführt, der Ciceros Sclav gewesen sei, ein Irrthum, vor welchem manche Andeutung warnt, Als der Consular 49 im Anfange des Bürgerkrieges sich von den Thoren von Rom entfernte, beklagte er sich über Dienysius, weil er zurückblieb, statt sich mit den jungen Leuten seines

<sup>6)</sup> ad Att. 7, 2 f. 7 u. ep. 5 f. 3; vgl. ad Qu. fr. 3, 4 f. 2; der. ep. 6 (, 5, n. oben (, 74. A. 76. 7) ad Att. 11, 2. 8) ad Fater. 14, 4 fin. 9) ad Att. 13, 30 a. 31. 10) ad Fam. 14, 3 f. 2. 11) ad Att. 4, 8b); das. ep. 11. 15. 17 u. 18 fin. 5. Th. 67 A. 18. 12) ad Att. 5, 9. 6, 1 (. 9. 18) Das. 6, 2 (. 2 u. 7, 3 f. 7. 14) Das. 7, 4. 15) Das. 7, 7 u. 8.

Hauses wie bisher zu beschäftigen. 16) Auf das Schreiben, in welchem er ihn zu sich einlud, erhielt er eine ablehuende Antwort, die ihn emporte. 17) Bald nachber, auf Betrieb des Atticus. wie anch vorausgesetzt wurde, zeigte sich Dionysius im Formiannm. aber nur, um zn erklären, dass er wegen seiner häuslichen Angelegenheiten Rom nicht verlassen könne. 18) Er mochte sich nicht mit den Schülern einschiffen, wenn Pompejus Italien räumte, wogegen Cicero in ihm einen Undankbaren sah, der sich im Ungliick von ihm abweude; ihn verlangte nach Rache; 10) ein Fürwort des Atticus vermehrte nur seinen Zorn, 20) und auch ein Besuch des Dionysins im Cumanum, da er bei seinem Eutschlusse beharrte, sich nicht für verpflichtet hielt, aus Gefälligkeit gegen einen Andern in einem Bürgerkriege Partei zu ergreifen, seine Habe und vielleicht das Leben zu verwirken. 21) So reis'te Cicero ohne ihn zu Pompejus über das Meer. Nach der Schlacht bei Pharsalus verweilte er eine lange Zeit in Brandasium. Dann berief er Dionysius wieder als Lehrer, wie ans dem Zusammenhange erhellt, schon vor 45.22) Die hier angezogenen Briefe beziehen sich sichtbar nur auf den Freigelassenen des Atticus. 23) Von diesem unterscheidet Cicero seinen Dionysina ausdrücklich durch den Zusatz: unser Sclav. 24) Der Letzte war sein Vorleser; er entlief, weil er nach einem Bücherdiebstahl Strafe fürchtete. 24) und Vatinius erhielt 45 den Auftrag, ihn in seiner Provinz Illyrien ergreifen zu lassen. 26)

Hermin. <sup>27</sup>) Hilarus, ein Freigelassener, und als solches schon 61 erwicht. Er wur in dieser Zeit bei C. Antonias in Macedonien, welcher behauptete, Cierce habe ihn geschickt, am durch ihn seinen Antheil am Estrage der Provinz in Empfung zu nehmen. <sup>29</sup>) Noch 45 wurde er zum Abschreiben gebrusch. <sup>29</sup>)

<sup>16)</sup> Doctus bomo et anieus — Gruceux ad Att. 7, 18 f, af das. ep. 26. T) Das. 8, 4. 18] Das. 8, 10. 19) Das. 9, 12 f, 2 to di benninem, et colere; utiana uticisci possent 20) Das. 0, 15 f, 2 n. 10, ep. 2, 21) Das. 10, 16 f, 1. 22) Das. 13, 2, 4 n. ep. 23, 5 s. 23) Darach ist unter Anderso Orelli in Onem. p. 223 ev berichtigen. 24) ad Att, 9, 8 es. 48 Fans. 13, 17. 22) ad Pan. 1c. 26) Das. 5, 6, 0. 10 es. 11; ober 5, 70 in. 12; ober 5, 1. 2 f, 7. ad Fans. 16, 18. 29 ad Att. 1, 12 f, 2. 5, T. As 48 A. 24. 29 ad Att. 13, 19; vgl. 12, 57.

Laurea, 30) oder M. Tullius, wie Cicero ihn nach der Freilassung nennt,31) welchem er auch später als Schreiber diente,32) war Dichter. 33) Mario, ein Sclav. 34) Menandrus. 34) Metrodorus, ein Freigelassener and Arzt, wie Alexio. Ohne seine Erlanbniss sollte Tiro 46 bei einer Unpässlichkeit sich nicht anstrengen.38) Er wurde für seine Bemühnngen bezahlt,37) Orphens begleitete Cicero 58 ins Exil, und erwarb sich seine Zufriedenheit.3 1) Pelops, ein Freigelassener, und seinem Patron missfällig, weil er nicht eifrig genug dahin wirkte, dass die Byzantiner ihn durch Ehrenbeschlüsse auszeichneten,39) Pescennins im J. 58 nach Ciceros Verbannung in dessen Gefolge, und von ihm gelobt. 40) Philargyrus, 41) Philetaerus, 42) Pollex, der Läufer, als Briefbote gebrancht. 43) Sallustius, Ciceros Gefährte im Exil, und ihm vor Andern tren ergeben. 44) Sositheus, Vorleser; "der Tod dieses wackern Sclaven schmerzte seinen Herrn mehr, als es sich vielleicht geziemte. 445) Spintharus, Schreiber, 46)

### 6. 110.

Tiro, Sclav und dann mit der Freiheit belohnt, verdankte seine Bildung grösstentheils (Geero selbst, \*') bei welchem er durch Anlagen, Kenataisse, elle Gesinanngen und eine unbedingte Ergebenheit sich so beliebt machte, dans er mehr Freund als Dieser vare. ") Auch Andre, besonders Atticus, Quintus, der

<sup>30)</sup> Plin. 31, 3 (2). 31) ad Att. 5, 4 5. 2; das. ep. 14. 8, 11 Beil, B. u. ad Fam. 5, 20 5, 2, 32) ad Fum. l. c. 33) Pliu. l. c. u. die Epigramme in d. Anthol. bei Brucker Aual, T. 2 p. 102. 34) ad Fant. 16, 1. 2. 3 n. 5. 35) Das. 16, 13 u. 14. 36) Das. 16, 20. 37) Das. 16, 14; vgl. ud Att. 15, 1 b) fin. 38) ad Fam. 14, 4 f. 4. 39) ad Att. 14, 8. Plutarch, Cic. 24. 40) ad Fam. 14, 4 fin. 41) ud Att. 9, 15 fiu. 43) Servas a pedibas meis. ad Att. 8, 5, 13, 46 42) S. oben A. S. §, 1 u. 2; das, ep. 47. ad Fam, 14, 6, 44) ad Fam. 14, 4 fia. da div. 45) ad Att, 1, 12 fin. 46) Das. 13, 25 fiu. 1, 28, ad Att. 11, 17, 47) ad Fam. 16, 3. Gell. 7, 3 5. 8. u. 13, 9. 48) ad Att. 6, 7 fin, 1 Nihit illo adolescente custius, nihil diligenties. Das. 7, 2 f. 3: Probus; nihil vidi melias. 7, 5 f. 2: Etsi mirubiles utilitates mihi pruebot, quum valet, in omni genere vel negotiorum, vel studiorum meorum, tamen propter humanitatem et modestiam malo salvum, quam propter usum meum. Das. 5, 20, vgl. 12, 10 u. Th. 5, 66 fin.; Meus Alexis; Tiro dem Cic., was Alex, dem

Bruder seines Herrn, \*9) und der jüngere M. Cicero 10) achteten ihn wie ein Mitglied der Familie. 51) Er wurde spitter entlassen, als Statius, der Sclay des Quintus, und daher nach dem Jahre 59, 52) aber nicht schou im folgenden, deun Quintus schweigt in dem Briefe, in welchem er das Ereigniss mit Theilnahme erwähnt, von P. Clodius und von den übrigen Bedrängnissen des Cicero in den J. 59 und 58; er äussert sich sehr unbefangen, und gedenkt nur der Trennung von dem Bruder, den er bald wieder zu sehen wünscht. 58) Demnach schrieb er nicht 58 als Statthalter in Asia, sondern 54 als Casars Legat in Gallien. Cicero erinnerte sich wiederholt an das Versprechen, Tiro die Freiheit zu geben, 14) der nun auch M. Tullins Tiro hiess, 15) und damals krank war. \$6) Einer dauerhaften Gesundheit erfreute er sich nie. In Cilicien, wohin er Cicero begleitete, wurde sein Zustand im Sommer 50 sehr bedenklich. 17) Er blieb auf der Rückreise in Patrae bei den Gastfreunden seines Patrons M' Curius und Lyson, 18) bei welchem er wohnte, 10) Der Arzt Asclapon behandelte ihn, und Cicero sorgte für dessen Be-

Atticus war, ad Fam. 16, 1 fin. 1 De tuis innumerabilibus in me officiis etc. Das. 16, 4: Innumerabilia tua in me annt officia, domestica, forensia, urbana. provincialia; in re privata, in publica, in studiis, in literis nostris. Das 16, 10: Literulae meae, sive nostrae, tui desiderio oblanguerunt, Das. 16, 15: Ingeninm tuum, quod ego maximi facio etc. Gell. 7, 8 f. 8. 49) ad Fam. 16, 8. 16, 27 u. 26, 50) Das. 16, 21 u. 25. 51) Das. 16, 4; Sic. habeto, neminem esse, qui me arnet, quin idem te amet. Das. ep. 7; Nemo nos amet, qui te non diligat. Das, ep. Sz Vide, quanta sit in te anavitas. Plinius fand bei Asinius Gallus, in desseu Vergleichung des Vaters mit Cicero, ein unzüchtiges Epigramm des Letzten auf Tiro, walches beweisen sollte, dass ein schändliches Band sie an einander gefesselt habe. Ohne Zweifel war das Gedicht ein Werk des Gallus, wodurch er der Verlänmdung Glauben zu verschaffen hoffte. Plin. Epist. 7, 4. 2. Th. 13 fin. Man beschuldigte Cic. anch in anderu Beziehungen, und mit nicht mehr Recht, der Unkeuschheit. .52) ad Att. 2, 18 fin. ad Qu. fr. 1, 2 6, 1, 53) ad Fam. 16, 16 u. das, Schütz. 54) ad Fam. 16, 14: Dies promissorum adest. Das. ep. 10: Nostre ad diem dictam fient; vgl. Quintil. 6, 3 f. 5. Ascon, in Milon. c. 14 p. 49 Or. Tacit. Dial. de orat, 17, 55) Gell. 4, 10 f. 6, 7, 3 f. 8, 10, 1 f. 7 a. 13. 9; vgl. 15, 6. 56) ad Wam, Il. cc. u. 16, 13 u. 15. 57) ad Att. 6, 7. 58) Das. 7, 2 5, 8 u. op. 6 j. 2; aben j. 82 A. 85. 59) ad Fam. 16, 4.

zahlung, \* 0) für die Pflege durch seinen Diener Acastus \* 1) und empfahl ihn jenen Mannern auch abwesend, namentlich dem Curius, welchem er alle Anslagen ersetzen wellte. 62) Ohnerachtet seiner eigenen Befürchtungen bei dem Herannahen des Bürgerkrieges schrieb er auf dem Wege nach Italien sehr oft an Tire, 63) einst dreimal an Einem Tage. 64) Als Asclapen im Nevember meldete, der Kranke werde bald genesen, liess er in Brondusium Pferd und Maulesel für ihn zurück. 55) Dann erfehr er im Anfange des J. 49, dass in Folge einer Unversichtigkeit ein viertägiges Fieber eingetreten sei, weshalb er rieth, in der schlechten Jahrszeit sich nicht einznschiffen, 66) Wenn sich kein anderes Hinderniss fand, wollte Aulus Varro auf seine Bitte für eine sichere Ueberfahrt sorgen. 67) Doch giengen im März wieder ungünstige Nachrichten ein;6 8) und seitdem wird Tiro wegen der politischen Wirren vorerst selten erwähnt. 60) Es verlantet nichts über seine Ankunft in Italien. Cicero sah ibn wohl erst am Ende des J. 47, als er Brundusium verlassen konnte, we er so viel als möglich alle Zengen seiner Erniedrigung entfernt hielt. 70) Im Sommer 46 schickte er ihn von Tusculum Delabella entgegen, ihn bei der Rückkehr von dem africanischen Feldzage zu begrüssen. 71) Bald nachber spricht er in den Briefen an ihn 46 und 45 wieder von einer Krankheit, in welcher er den Rath des Arztes Metrodorus befolgen sollte, 72) Nach Casars Tode 44 besorgte Tire seine Geldgeschäfte in Rom. 73) Etwas apäter gieng er mit einigen Andern von Tusculum nach der Hanptstadt, damit Cicero desto öfter Briefe von Atticus erhielt, und unter den schwierigen Umständen seinen Entschluss fassen konnte. 74) Auch dem Consul Dolabella überbrachte er ein Schreiben seines Patrons, in welchem dieser für die Buthretier in Epirus bat, auf deren Gebiete Attions ein Gnt besass. 75)

<sup>60)</sup> Das. 1, c. u, ad Fem. 16, 9 5, 2 13, 20. 61) Das. 16, 6. 53) Das. 16, 4. 63) Das. 16, 4. 64) Das. 50, 51 Das. 16, 16. 65) Das. 16, 16. 6. 65) Das. 16, 12 5, 2. 68) ad Att. 9, 17 fan. 69) Das. 19, 13. 79) Bat. 16, 12 5, 2. 68) ad Att. 9, 17 fan. 69) Das. 19, 13. 13, 25 u, Th. 2, 57 yd. Az. 2, 72) Bat. 16, 12, 72 Das. 16, 32 Das. 16, 32 Az. 72) ad Fem. 16. 22, 17, 29 n. 16. 25

Als Cicero Italien verlassen wollte, wurde er nach Rom gechickt, die Rechungen anchzusben, und Geld berbeitzuschäffen."

Im November war er mit jenem in Arpinum, aber nur eine
karze Zeit, weil er wieder Anfrège für Rom erhielt."

Nie weigerte er zich, sach bei einem gänzlich verwahrlessete Haushalte seines Gönners, das Beschwerlichste zu überrechnen, "si
und zugleich zu kundschaftes; in dieser Hinsicht zeigte er
auf zugleich zu kundschaftes; in dieser Hinsicht zeigte er
änlich weniger tren. Er urtheilte über das Oeffeuliche wie die
Familie, welche für die seinige gall. So weit die Nachtungen
rechen, verheirathete er sich nie; vielleicht fehlte er ihm an
Vermögen; doch kaufte er ein kleines Gut."

De Proscriptionen scheinen ihm nicht berührt zu haben; es steht wenigste
fost, dess er seinen chemaligen Herra überlebte, "

und und der
letzter Flacht vich nicht an ihn anachlos;

Obgleich Cicero mituuter über einen Ausdruck mit ihm rechtete, so\*) so vertraute er doch seiner Gelehrsamkeit und seinem Geschmack, so dass er es ihm überliess, den Abschreibern seine Handschrift zu erklären, wenn sie nicht deutlich war, und die Lesert zu bestimmen, a1) und ihn auch bei der Feile und Verbesserung seiner Werke um Rath fragte. 82) Kein Andrer vermochte seinen Gedanken so schuell zu folgen, und sie sich anzueigneu; ebeu deshalb sagte er ihm nicht gern Briefe in die Feder, wenn er wünschte, dass man seine Worte geneu aufzeichnete. \$3) Tiro schrieb sein Leben in mehrern Büchern. welche wir nicht mehr besitzeu. 54) Er besorgte ferner nach Ciceros Tode eine neue Ausgabe seiner Reden; die Arbeit beschräukte sich wohl nicht euf die Verrineu. 85) Auch eine Sammlung von Witzworten des Pstrons in drei Büchern galt für sein Werk; 86) Quintilieu lässt es uneutschieden, ob mit Recht, and tadelt die Auswahl. 87) Im J. 44 hette er etwa

409

70 Briefe des Consulars, welche er bekannt machen, und jener zuvor durchsehen wollte. \* 5) Man weiss aber nicht, ob er sein Vorhaben ausführte. Wie die Briefe jetzt vorliegen, grösstentheils nach den Personen, nicht nach der Zeitfolge geordnet. sind sie wohl nicht von ihm zusammengestellt, sondern wahrscheinlich von einem Schreiber des Atticus, der mit Büchern Handel trieb. \* 9) Er hinterliess anch selbst Briefe, die man als wichtige Beiträge zur Geschichte seiner Zeit benutzen konnte, 90) und ausserdem mehrere Bücher über die lateinische Sprache 8 1) und über verschiedene andere Gegenstände; besonders werden die Pandectae gerühmt, wie er sie nannte, ein Magazin alles Wissenswürdigen, in welchem er auch von den Sternen sprach. 92) Dass die Dichtkunst nicht von seinen Beschäftigungen ausgeschlossen war, wird von Cicero angedentet.93) Es ist dagegen unverbürgt, dass das Bruchstück eines Verzeichnisses von Abkürzungen der Wörter, als Anleitung, schnell zu schreiben, mit Recht seinen Namen trägt. \$4)

Cicero konste sich in Betreff der Schaven nicht gönzülch über seine Zeit erheben. Wenn er seinen Bruder warnts, unter den Dienern Günstlinge und Vertraute zu wählen, \*1') so fund er en auf der andern Seite in der Ordanng, dass Attieus Glodiervarb. \*1') Aber er war doch ein gerechter und gütiger Herr, der menschlich fühlte, Anbäuglichkeit und persönliche Vorzüge zu würdigen wusste, die Sclaven nicht bei grosser Theurung dem Hungertode preis gab, \*1') und sie nicht verstiess, wie der ültere

<sup>88)</sup> as Art. 16, 5; vgl. ad Fam. 16, 17. 89) Diese schen von Tunntall Eps. ad Middle p. 16 sungesprochees Meinang ist bestritten, aber sicht widstreigt. Ueber die Betteitsankeit des Art. anch is Bescheng auf Cis. Schriften a. Tr. 5, 68. Sches Berdet au diesen sicht darch die Nachläsigkeit des Empflingers, der kries Papiers zo zorgittigt außberwährte, für nass versieren, vin Tunst. annimat. Th. 6, 87 a. 52. Cicrova Briefe au ihn wurden hald nach deusen Tode herenspepten, da schen Nepos Art. 16 der Samminng gedenkt, 800 Gedl. 7, 8 1, 10. 10, 15, 7 a. 87 am. 16, 17, 91) Gedl. 7, 3 5, 10. 10, 11, 7, 18 a. 19, 19, 10, 11, 39, 19, 11, 39. 91) Notes Timoniane. Trithem Polygr. p. 601 n. 1600. Engléhenner de M. T. Tirone p. 63, n. Kopp. Palesogy. F. 1. p. 22 n. 148. 95) ad Qu. fr. 1, 2 §, 1. 90) S. Th. 65 in. 97) de of 6, 5, 23.

Cato, wenn ale ulchts mehr leisteten. \*\*) Wie er lehrte, man solle sie als Tegelöhner benetten, Arbeit fordern, und die nöhlige Pflege gewähren, so handelte er selbst, und er that an den seinigen nech mehr. \*\*)

Er wurde schon bei Lebzeiten in Statuen dargestellt. Als Proconsul von Cilicien gestattete er nicht, dass die Previncialen ihm dadurch ihre Dankbarkeit bewiesen; 100) aber früher, nach der catilinarischen Verschwörung, errichtete Capua ihm eine vergoldete Statue,1) Sie findet sich jetzt so wenig in den Sammlungen, als das Bild, welches der Kaiser Alexander Severus besass. 2) Eina Büste mit seinem Namen im Palast Mattei in Rom, nun in England, verräth sich durch die Form der Buchstaben als ein Werk aus späterer Zeit, und sie ist überdiess im Gesicht erganzt. Mit nicht mehr Recht beneant man eine andre in Minchen nach Cicero. 3) Auch Münzen, die von der Critik verworfen werden, oder ihn nicht angehen, hat man auf ihn gedeutet; bei halbgelehrten und gewinnsüchtigen Künstlern blieb eine Nachsrage nach dem Seltenen nicht leicht ohne Erfolg. Es galt für ein glückliches Ereigniss, als man eine Münze der Stedt Magnesia am Sipylus in Asien mit dem Kopfe und Namen des Cicero zeigen konnte; bald gab es mehrere Exemplare. Wahrecheinlich, sagte man, stammen sie aus der Zeit, in welcher Quintus, der Bruder des Consulars Asia verwaltete; 1) als man sich daran erinnerte, dass vor Casar niemand das Bild eines Lebenden auf das Geld setzte, erhielt die Meinung den Vorzug, sie seien unter der Statthalterschaft des jüngern M. Cicero in Asien geprägt, 5) und um dem Einwurf zu begegnen, warum Magnesia nicht vielmehr Quintus ehrte, wurden wahre and etdichtete Verdienste des Aeltern um die Provinz hervorgehoben. 6)

<sup>98)</sup> S. Th. 139 A. 48. 99) de eff. 1, 13 fec. 100) ef Att., \$2 15, \$7 0 bees, \$70 A. 18. 3 1) in Firse, 11. 2) Ast. Lemptid, viis Attr. 7. 3) Kinns Giyptosi, No. 185 v. 229. 0 No le. Februs Insafasu Histories ex. Fair. Contain bibliotic Attr. 100 p. 83. 4) Februs Bandanessias de summo Cic. a Mayerelius Lydius signato. Revs. 1896 p. 14. 48. 26 de 5. 60. Viscond George, Rev. 7. 1 P. P. 2, 30 Sec. 20 establish aidsts, was für zeine Phantasie-Osmilde brauchher war. 9) Banden. 9-6 Banden

Obserachies aller denkheren Vorausetrungen und Rehlferungen auf diese Müssen eben so entchieden unicht, 7 ist man andre von Temenothyrae nicht mit Vaillant und den übrigen ältern Namismatikeru auf diesen Tallius berieben durf. 9) Cierre war schlank und hager, und dem gemisse sein Hals lang und dinn. 9 Eine Geschwulst am Beine suchte er mit der Toga zu verbergen. 19 Uebrigens hatte er bis ins Alter eine schöne und würdevalle Gestalt. 11) Im Gesicht erkanute man den geinreichen Rechner von grosser Erregbarkeit, der jede Leidenschaft durch Blick auf Miene auszudrücken wusste, und am den Mand spielte ein ironisches Lücheln. 11) Wenn er rakte, oder sich im Nachdera von erlors geligte er den Kopf unt die linke Hand zu stitzen. 11

### §. 111.

Sein Vater batte eines schwachen Körper; 1-7) dies vererbte sich auf line; man glaubte eine Aulege zur Schwindenden ham zu bemerkeu. Auch sus diesem Grunde unternahm er 79 und 78 eine Reise nach Griechenland, und sie hatte den gewünschen Erfolg-1) Noch weit mehr nher ist darin, dass er sehr missig war, und stets auf sich achtete, und in einer engemessen an Thütigheit die Ursach zu sechen, wenn er meistens gesund blieb-19) Im Scherz gab er sich das Ansehn, als ob das Wohlleben das Höchste für ihu sei; 1-1) aber er liebte die laugen und kotspieligen Gastereien zicht; 1-1) sondern aus gern zu Haus,

und selten vor Sonnen-Untergang, weil er meinte, dass es ihm nicht znträglich sei. 19) Cäsars Gesetz gegen den Aufwand erregte seinen Unwillen als Ausfluss einer angemassten Gewalt, nicht, sofern es ihn beschränkte. 20) Schwelgerei war ihm verächtlich. 21) Für die schönste Würze des Mahls galt ihm ein angenehmes, belehrendes und witziges Gespräch, ein geistiges Zusammenleben mit geistig Ebenbürtigen, weshalb ihm anch die lateinische Bezeichnung des Gastmahls, convivium, mehr gefiel, als die griechische, symposion und syndeipnon, die auf ein gemeinschaftliches Essen und Trinken deutet. 22) Blinde Verehrung hat ihn über die Gebühr erhoben, weil der grosse Sachwalter vor Allem sich selbst in ein günstiges Licht stellt; seine Feinde schienen gegründete Anklagen dadurch entkräften zu wollen, dass sie ihn einer gränzenlosen Völlerei beschuldigten, 23) und es ihm in Rechnung brachten, dem Beispiele und der Erziehung, wenn sein Sohn, der Sohn eines Mannes, welcher nur Wasser zu trinken rühmte, weder Tag noch Nacht nüchtern war.24) Die Redelibungen und die Reden wirkten gijnstig auf seine Brust. und eine stete geistige Spanning auch in der Zeit, wo Andre ruhten, oder im Genuss erschlafften, stählte die Nerven. Er bedurfte wenig Schlaf; die Briefe wurden oft in der Nacht geschrieben, und zum Theil anch die Bücher;25) erst im Alter schlief er nach Tisch'. 26) Nichts schien ihm mehr geeignet, den Körper zu stärken, als Bewegnng; auch in Rom liess er es nicht daran fehlen; nach ermüdenden gerichtlichen Geschäften war ein Spaziergang 17) oder eine Reise auf ein nahe gelegenes Gut seine Erholung; man gönnte ihm bald nur zu viel Musse, auf

<sup>19)</sup> Pistarch, S. af Fan, 9, 26. 20) af Fan, 9, 15 fin, v. ep. 26, 5. Th. 521 A. I. v. 2. 21) de Gril, 361 inclinguans, quan site, difficient so molliter vivere, de fin 2, 131 Nec figure corporis, nec ratio excetiens ingenii hamani, significat, ad bane unan rem antam hémidene, ut fracercter colaptatibus, vgl. das. c. 34. de sen. 11: Tastama dist et potionis achimedam, ut redicatant vives, son opprimanter. In a comparation of the control o

dem Lande zn sein. Baden und Reiben gehörten bei ihm zur Tagesordnung. 26) Eine geistige Diät kam hinzu; das Widerwartige ergriff ihn heftig aber nicht tief; es war ihm Bedürfniss. sich regen Freunde oder in Schriften über seinen Zustand auszusprechen; dadarch fühlte er sich erleichtert.

Demnach verdankte er seinen Aerzten Alexio und Metrodorns weniger als sich selbst. 29) Er klagte nie mit Recht über eine ernstliche Krankheit. Bald nach dem Exil litt er in Folge eines Augural - Schmauses, welchem er sich nicht entziehen konnte. an unregelmässiger Verdanung, er fürchtete Dysenterie; durch Ruhe im Tusculanum und durch Fasten, in solchen Fällen sein gewähliches Heilmittel, wurde er bald hergestellt. 30) Später, 56, hinderte ihn ein Augenübel am Schreiben. 31) Auf der Reise nach Cilicien 51 befiel ihn eine Unpässlichkeit in Brundusium, doch ohne Fieber. 32) Die Augen versagten ihm 49 abermals ihren Dienst; sie waren entzündet; so konnte er nicht schlafen, and es vergieng eine ziemlich lange Zeit, ehe er sich wieder wohl fühlte. 33) Immer mehr häuften sich im Bürgerkriege die Schwierigkeiten, sich durchzuwinden; Sorgen und Verdruss wirkten nachtheilig auf Ciceros Gesundheit, bis die Natur sich half, weshalb Terentia dem Gott' der Heilkunst opfern sollte, 34) Krankheit diente ihm auch zur Entschuldigung, namentlich 48 im Lager des Pompeius; 35) sie war weder geführlich noch von Dauer. 3 6) Während des langen Aufenthaltes in Brundusium 48 und 47 verursachten die Ausdünstungen der somofigen Umgegend, besonders aber die Ungewissheit, ob Casar nach der Rückkehr aus Asien ihn begnadigen werde, neue Beschwerden. 37) Endlich versicherte er 45 auf dem Lande in einem Briefe an A. Torquatus, dass sein Befinden nicht erlaubt habe, ihm früher zu schreiben; indess erhielt man in dieser Zeit Bücher von ihm, welche grössere Anstrengungen erforderten. 3 8) Nach dem Allen

<sup>28)</sup> Plutarch, I, c, 29) Oben f. 109 A. 2 n. 86. 30) ad Fam. 31) ad Qu. fr. 2, 2. 32) ad Att, 5, 8 u. 11 fin; oben §. 75 A. S. 33) ad Att. 8, 12. 13. 14 u. 17. 34) Das. 9, 10 u. ad Fam. 35) ad Att. 11, 4. Plutarch, 39, 36) ad Fam. 14, 21; oben 6. 88 A. 23. 3. Th. 569 A. 84. 37) ad Att, 11, 21 u, 22; vgl. Gisar B. C. 3, 2 fin. 38) ad Fam. 6, 2.

darf man annehmen, dass er ein hohes Alter erreicht haben würde, wäre seinem Leben nicht auf eine gewaltsame Art ein Ziel gesetzt.

Für die Kleidung und ünssore Haltung giebt er Regeln, die er selbst beobschiebt. \*\*) Er erwartet von einem Shattmanna and vorsflight von einem Consular, dass er nie vergan, was die Rücksicht auf Austand und Würfe gebot; nastienig oder lücherlich zu werden erzelden ihm als ein grosses Vergeden oder Unglitch. Wenn zeine Tege die Rüsse bedeckte, so wur diess in der Sitte begründet, und es hatte bei ihm noch eine beaundere Urasch. \*\*) Nur die Zeinde erzählten, er trage ein dinnen Obergevrand, wie die Frauen, und weitlin dafte sein gesahlten, künstlich geordnete grause Hans. \*\*)

Die häusliche Einrichtung war reich, aber nicht überladen. Sie entsprach in der Stadt und auf dem Lande der Pracht der Gebäude, und dem Rauge des Besitzers. 42) Unter der Vermittlang des Atticus wurden die meisten Statuen und die Büsten. welche zur Verzierung dienten, nebst anderem Bildwerk in Griechenland gekauft. 43) Auch die Malerei gab ihren Beitrag, 44) und das Hausgeräth, selbst das gemeinste, gehörte zu den Erzeugnissen der schönen Kunst; 45) ein einziger Tisch kostete eine grosse Summe. 46) Man fand viel Silberzong, 47) gefüllte Weinkeller, Lastthiere im Ueberfluss; 49) eine hinlängliche und gut georduete Bedieuung; neben den Villen Bader, eiuladende schattige Gauge und Garten, und ohne Zweifel auch Fischteiche und Wildgehege, die jedoch von ähnlichen Anlagen des Hortensius und Lucullus verschieden waren. 50) In allen Besitzungen Ciceros wurde zugleich für das geistige Bedürfniss gesorgt, 11) Er las und schrieb in der Bibliothek, die er am wenigsten entbeh-

<sup>39)</sup> de off. 1, 56. 49) Obee 5, 110 A. 10. 41) Dio 46, 18, de off. 1, c. 42) de off. 1, 59. 43) Oben 5, 107 A. 17. 44) Dax A. 20, 45) Dax A. 19. 46) Pfin. 13, 29 (15) m. 30 (16), Technical epullis 5, Pared V, 2; Per il statistic sant, quos migas, quos mellam argestum, quos coristate opers, quos acellicio sanguifea santegrate operse detectant. Dax VI, 3. 47 yed Att. 8, 7, 11, 25; dax. q. 24 §, 2. 48) Obes 5, 93 A. 75. 49) at Att. 12, 21, 25, 950 3. TK. 106 is. n. 4. Th. 106 Att. 170. 41) Obes 5, 107 A. 21; A. 105 f. n. 5, 106 A. 27.

ren konnte, da er bei seinen wissenschaftlichen Arbeiten seltan aus sich selbst selbjelt. Saine Handschrift zeugte von der Eitle, mit welcher er die gelehrten Schlitze benattes; sie war zu undeuflich, dass Tire sie bei dem Abschribten seinen Selaren erklären musste, 11) Zenn Theil trug die Feder die Schald; er gebrauchte jede, die ihm in die Hände fiel, auch wenn er Briefs schrieb; der eigene Bruder vermochte mitunter den Sinn seiner Worte sicht zu entrübten. 11

Es galt ihm für eine Ehrensache, dass er den übrigen Grossen an ansserem Glanze nicht nachstand, und die Seinigen reichlich ausgestattet wurden, wenn sie das elterliche Hans verliessen. 44) Den Ausschweifungen der Vornehmen blieb er fremd. Bei einer fast aligemeinen Entartung durfte die Verläumdung kühner auftreten, und dennoch richtete sie ihre Waffen gegen Cicero erst nach seinem Tode, so sehr war in dieser Beziehnng sein Ruf gesichert. Später also wurde erzählt, er habe in der Jugend M. Piso für den Unterricht in der Beredtsamkeit mit seiner Unschuld gezahlt, 15) Tiro, welchen er unter den Sclaven am meisten liebte, als Lastknaben gebraucht, \$5 nnd auch mit France gebuhlt. Clodia erregte die Rifersucht seiner Gemahlin Terentia, ehe ihr Bruder ihn verbannen liess, 37) und nicht Freundschaft sondern simpliche Liebe fesselte ihn an Caerellia. Um nicht im Umgange mit dieser Siebzigjährigen beschränkt zu sein, trennte er sich nicht lange vor seinem Tode von der zweiten Gemahlinn Publilia, welche gleichwohl ihre Nebenbuhlering zu ihm schickte, damit sie eine Versöhnung stiftete. 58) Caerellia hatte Güter und baares Geld, selbst in Asien; \$9) sie war anch gebildet, und man sollte diess anerkennen. Daher auchte sie Cicero, dessen Werke sie las und bewunderte; 60) die Stadt sollte es erfahren, und dass der berühmte Redner und Philosoph sich oft mit ihr unterhielt, und Briefe mit ihr wechselte, in welchen er ernst

 <sup>22)</sup> ad Fun. 16, 22.
 53) ad Qu. fr. 2, 15 h).
 54) a Air. 12, 7.
 12 fm. 18, 7.
 12 fm. 18, 7.
 12 fm. 18, 7.
 12 fm. 18, 7.
 13 fm. 18, 7.
 14 fm. 18, 7.
 14 fm. 18, 7.
 15 fm. 17, 17 fm. 17, 17 fm. 17
 17 fm. 18, 18
 18 fm. 19, 10 fm. 18, 18
 18 fm. 19, 10 fm. 18, 18
 18 fm. 1

und scherzend das Verschiedenste besprech, nicht aber mit Zweidenfigkeiten und ungeziemenden Possen sie ergörtze. 1 Ihre Haldigungen schmeichelten ihm, und nuch ihr Geld war willkommen, wenn er borgen musste. 1 1 Man erdichtete ferner ein strafbares Verhältniss swischen ihm and seiner Tochter, weil er auch ihrem Verlast unträstlich zu sein schien. 1 1 Ab Sachwalter entschaldigte er die Verirrungen in der Liebe, 1 1 Mas er scheste keinen schmatzigen Anzelrack, wenn er seine Feinde wegen ihrer Sittenlosigkeit geisseln, oder einen witzigen Gedanken mitthellen wollte, obgleich er ande seiner Versicherung Plato um Muster anhan; 1 2 sofigt aber nicht, dass er sich durch Laster befleckte. Er verpönte es als Philosoph, 1 und bezengte sich, so weit wir ihn und sein Leben kennen, mit Recht, Bahlerianen haben ihn nie gereizt, nicht in der Jugend, geschweige im Alter. 2 ?)

Missig und kenach wie er waren Wenige; noch seine grosse Thätigkeit gehörte in diesem Jahrhundert zu den seltenen Tagenden. 171 Sein Emporatreben erforderte Anstrengung; das Consulat wurde ihm nicht durch die Gebert verbirgt; nur sis ausgezeichnete Redare konate er, ohne Ahnen und ohne Kriegruhm, sich der Nobilität zugenellen, nud darch einstimmige Wahl zu den bichten Würden gelangen. Er wollte nicht sparlos und ohne einen geleierten Namen seine Tage verleben; je weniger die Gunat des Zufalls für ihn gethan hatte, deste mehr that er selbet. Eifzige Lernen, rastloser Fides und mithanne Vorbertitung bezeichneten seine Jagend; ihm war Vster und Freund, wer ihn belehrte, und die Stunde die sehönste, die ihn in der Wistenschaft noch mehr über das Gemeine und Mittelmissige erhob.

<sup>63)</sup> Dio I. c. Auson. Cento raspi. Quindil. 6, 3 fm. 62 ad Am. 12, 55 fm.; chee f., 100 A. 50. 63) Die 45, 18. (Soliantz) in Cir. 2. Virgil. Aces. 6, 622: His chalansen invasit sates, verticeque hymenesco. Serv. Dass. 1 qued Donaste dicis, acfess eur cerdi, dicisme cues de Tellio, 64) p. Cost. 17. 18 n. 31. de off. 1, 54. 65) ed Fam. 9, 22. 5, unterest. Witz. 60 Text. 4, 32. 69; Jef Fam. 9, 25. P. Stalle 51 Nosque ne regum — posthee directis. Nisi foster segions this victors its vivere, stras— capition till serviza y casesmore connect Middlens. Under sein Cerbalites green die Familie s. auter: Teressia n. 5. w. 67a) Unten (124 A. 99.

Ehrenvolles hoffen und wünschen, und nicht Alles daran setzen. schien ihm Aberwitz; statt ansznweichen, wo man Forderungen an ihn machte, überbot er diese durch Forderungen an sich selbst, und erst, als er sich tüchtig fühlte, begehrte er zu wirken und zn gelten. Hortensius gieng nach dem Consulat zurück, weil er nicht fortschritt; er beherrschte noch immer den Markt, abet er wiederholte sich; für Cicero gab es keinen Stillstand, da er nicht nur Vorzügliches, sondern anch stets Nenes leisten wollte. 68) Kein Beifall in der Curie und vor Gericht machte ihn der Schule untren, welcher er, wenn auch nicht ausschliesslich, seine Erfolge verdankte. 69) Es erschien ihm als ein Ranb an sich selbst, wenn er seinen Kenntnissen und Fertigkeiten nicht entweder einen grössern Umfang gab, oder sie anwendete. Deshalb zeigte er sich so wenig als möglich im Theater und im Circus; 70) seine Briefe wurden zum Theil in der kurzen Frist zwischen den gerichtlichen Reden desselben Tages geschrieben, ? 1) wenn er nach der Vertheidigung eines Clienten umhergieng, sich zn erholen, 72) an Tisch bei Freunden, 73) oder wenn er in der eigenen Wohning ass. 7 4)

Die Geschichte und Theorie der Bedekunst und die Philoophie, ihm urspringlich aur eine Dienerian der Beredtsankeit, beschiffligten ihn als Schriftsteller am meisten, als das Trinmvirat und dann Cisarr Dictatur ihm selten erlaubten, in Angelegenbeiten des Staates aufzutreten, und auch und nach auch der Markt mit seinen Rechtshändeln sich für ihn verschloss. Eine

<sup>68)</sup> Brut. 93 n. 95. 69) de Or. 1, 6: Nemo potest esse omni lande cumulatus orator, nisi erit omnium rerum magnarum atque artism scientiam consecutas. p. Archia 6 de off. 2, 1 fin.: Cni - philosophiae quum multum adolescens, discendi causa, temporis tribuissem: postea -quantum superfuerat amicorum et rei publicae temporibus. Academ, post. I, 3: Ego, dum me ambitio, dum bonores, dum causae - multis officiis implicatum et constrictum tenebat, haec inclusa tenebam, et, ne obsolescerent, renovabam, quam licebat, legendo. 70) ad Att. 2, 1. 4, 15 f. 6. ad Fam. 7, 1. ad Qu. fr. 3, 4 fin. de off. 2, 16 fin.; In quibus omnibus quid mihi placent, vides. Als Sachwalter versicherte er, dass die Bübne ihm Vergnügen gewähre, p. Muren, 19. 71) ad Qu. fr. 2, 16 §. 3, 72) ad Att. 2, 23 s. ad Qu. fr. 3, 3. 73) ad Fam. 9, 26, 74) ad Att. 14. 6 fin. u. 15, 13,

<sup>75)</sup> p. Arch, 6; Ego fateor, me his studiis esse deditum. - Quis me reprehendat, - si, quantum caeteris ad suas res obeundas, quantum ad fastos dies Indorum celebrandos, quantum ad alias voluptates, et ad ipsam requiem animi et corporis coaceditur temporum, quantum alii tribuunt tempestivis conviviis, quantum denique aloue, quantum pilae, tantum mihi egomet ad hase studia recoleuda sumpsero? 76) sd Att. 12, 40 (. 3. Das. 12, 38 6. 1 a. 13, 26 fiu.: Equidem credibile non est, quantum scribam die, quin etiam noctibus. ad Fam. 7, 28: Opera efficio tanta, quanta fortasso ta senties. Orstor 30: Nemo orstor tam multa, ne in graeco quidem otio, scripsit, quam multa suut nostra; eaque hauc ipsam habeut, quam probo, varietatem, Das. 43: Quis se tam darum agrestemque praeberet, qui hanc mihi nou daret veniam, nt, quam meae forenses artes et actiones publicae concidissent, aon me aut desidiae, quod facere non possam, ant moestitiae, cai resisto, potius, quam literis dederem? quae quidem me sutea in iodicia atque in cariam deducebant, naue oblectant domi, nec vero talibus modo rebus, quales hie liber continet, sed multo etiam gravioribus et majoribus; quae si erunt perfectae, profecto foreusibus nostris etiam domesticae literae respondebaut. de fiu. 1, 4: Scripta multa sout, sic at plura nemini e nostris, ut scribentur fortasse plura, si vita suppetet. Topica 1 iu. Qu. fr. 2, 14; Scribebam illa - nolutiza; - aggrediemur alia, quoniam quiescere non possumus. Das. 3, 3 in. Occupationum mearum tibi sigunm sit librarii manns. Diem scito esse nullam, quo die non dicam pro reo. Ita. quidquid conficio sut cogito, in ambulationis fere tempos confero. p. Planc. 27: Ecquid ego dicam de occupatis meis temporibus, cui fuerit ne otium quidem umquam otiosum? de leg. 1, 3 Atticus: Quid? ad caetera quae scripsisti plura, quam quisquam e nostris, quod tibi tandem tempus vacuum fuit concessum? Cicero : Subseciva queedam tempora incurrunt, quae ego perire uon patior; nt si qui dies ad rasticandum dati sunt, ad corum numerum accommodentur, quae scribimus. 2 Phil. 8 fiu. 1 Tantum dicam breviter, - me nec rei publicae nec amicis umquam defuisse, et tamen omni genere

als wenn er allein sei, 78) Nach seinem Grundsatz darf im Alter der Körper ruhen, aber nicht der Geist; er soll nicht erschlaffen, sondern spenden, was er gesammelt hat, 79) So handelte Cicero; mit gutem Recht konnte er die Jugend auf sein Beispiel verweisen, 80) and sie auffordern, vor keiner Schwierigkeit zu erschrecken, 81) und zeitig den Boden für die Erndte zu bereiten, 82)

§. 112.

Uebrigens erkennt man in seinem Character Erregbarkeit, Selbstsucht, Feigheit und Mangel an Achtung vor Recht und Wahrheit als die hervorstechenden Eigenschaften. Bald wirkt eine allein, bald kämpfen andere mit ihr, und mit mehr oder weniger Erfolg, wodurch die verschiedensten Schattirungen entstehen. Nahm nun Cicero überdiess eine falsche Stellung, weil er sich über seinen innern Beruf täuschte, so erklärt sich daraus seine Denk- und Handlungsweise; die widersprechenden Erscheinnngen in seinem Leben befremden nun nicht, und der Tadel verliert zum Theil seine Kraft.

Cicero verlangt, dass man sich von heftigen Gemüths-Bewegungen frei erhalte; 83) einen steten Wechsel der Gesinnungen und Meinungen bezeichnet er als den grössten Fehler der Menge; 5 4)

monumentorum meorum perfecisso operis subsecivis, ut meae vigitiae, meaeque literae, et inventnti utilitatis, et nomini romano laudis aliquid afferrent. Orator 43. 78) de off. 3, 1, de re p. 1, 17, p. Planc. 27. 79) de off, 1, 34. de sen. 6 n. 7. 80) Brut. 92. de or. 1, 8 fin. 81) de or. 1, 3: Onis ignorat etc. 82) p. Coel. 31; Onae studia - in adolescentia, tamquam in berbis, significant, quae virtutis maturitas, et quantae fruges industrine sint futurae. 83) Tusc. 4, 16: Quid est non miserins solum sed foedins etiam et deformius, quam aegritudine quis afflictus, debilitatus, inceus? Cui miseriae proximus est is, qui appropinquans aliquod malum metnit, examinatusque pendet animi, - Atque ut bae tabificae mentis perturbationes sunt, aegritudinem dico et metum, sic bilariores illae, cupiditas, avide semper aliquid expetens, et inanis, alacritas, id est, lactitia gestiens, nou multum different ab amentia. Das. 4, 28 fin. Constantem quendam volumns, sedatum, gravem, humana omnia premeutem, illum esse, quem magnanimum et fortem virum dicimus. Talis autem nec moerens, nec timens, nec cupiens, nec gestiens esse quisquam potest. de off. 1, 20 fin. Vacandam est omni animi perturbatione, tam cupiditate, et meta, tum etiam aegritudine et voluptate animi, et iracundia; ut tranquillitas animi et secaritas adsit, quae affert tum constantiam, tum etiam dignitatem. 84) p. dom. 2. 27 \*

Gebildete und Machthaber sind ihm verächtlich, wenn sie wie ein Rohr hin und her schwanken; \*1) seinem Bruder schärst er es eiu, stets seiner Herr zu bleiben, Leidenschaft und Zunge zu zügeln, \* 6) und er behauptet, dass er selbst dieser Vorschrift eingedenk sei, 87) obgleich er auch das Gegentheil gestehen muss, 88) Ein leiser Hauch kounte einen Sturm in ihm erregen, nud was bei Andern als Gedanke und Gefühl sich verschliesst, das wurde bei ihm augenblicklich Wort and That. Er war eine durchaus griechische, nicht römische Natur. Freude und Betrübniss wurden in ihm Woune und Harm, die Liebe Vergötterung, der Hass tödtlicher Groll, 89) die Furcht Verzweiflung, und diese eben so schnell zuversichtliches Hoffen. Alles veränderte sich in ihm, je nachdem man die eine oder die andre Saite berührte. Das Lächerliche entlockte ihm Witzworte, die oft an den Possenreisser erinnerten; verletzt braus'te er auf in unsäglichem Schmerz, und im Unglück weinte er ohne Maas, im Exil, 90) im Bürgerkriege, auf die Nachricht, Pompejus sei in Bruudusium eingeschlossen, 91) als sein Vermögen zerriittet war und Tullia darbte, 92) und daun nach ihrem Tode, 93) Man kann aber auch auf ihn anwenden, was er von den Zuhörern eines Sachwalters sagt, nichts trocknet leichter als Thränen. 94) Seine Eutzündbarkeit verminderte sich im Alter nicht; sie machte ihn durchsichtig, auch wenn er sein Inneres zu verbergen suchte, und erfüllte Andre mit einem lebhaften Interesse, zumal da er als Meister

<sup>85)</sup> ad Att. 8, 151 Consules — phena un folio facilias movements. 80) ad Att. 1, 1, 11. 1. 37 Pared. U.Y., 1. 5 imila criptinesse divisus maximi mel construction. 1 Phil. 15 fin. 85) ad Att. 8, 16: Ton-tiene [girm servicedam mates? Dav. 11, 5 in. 10 am on causes movireis — inpets magic quodum saini; uti, quam cogletione etc. 89) Meills aim ad Att. 1, 17 j. 1. 80) ad Fam. 18, 1 j. 7: Non quoo reliqua scribens ad Att. 1, 17 j. 1. 80) ad Fam. 18, 1 j. 7: Non quoo reliqua scribens atta via incrimarm est, acque to in anodem fittem oddecam. Dat. 2c. 1a. a. 4 la. s. 40 Qu. fr. 1, 3 j. 1 a. 5, ad Att. 3, 10 fin. n. 12 fin. 5 rel. 44 A. 97 a. 98 9. 91) ad Att. 9, 12 lin., 10 eb. 9, 68 A. 15. 92 ad Att. 11, 2 a. 7 j. 2; obes j. 88 A. 57. 93) Obes j. 98 lin.; vgl. Liv. Adda. Pollo be fitences Sans. 6 (7): Onsaims adversorum sibil. 11 att vice dipune erest, utili, praster mortem. — Utham moderaties secandas res, et forquis adversas ferre postiaset. 94) dei nivest, 1, 5 fin.

in der Redekunst die Gemüther bei deu rasschasten Uebergüngen mit sich fortriss; leichter als Menachen mit einem stoischen Gleichmath fühlte er sich beleidigt, betrübt und zu Boden geworfen, oder geschrt, geschmeichelt und erhoben; er hatte mehr Leiden und mehr Fereuden \*1)

Die Selbstaucht erhöhte seine Reizbarkeit. Er rügt es als ein Unrecht, wenn man nichts für Andre that, nur den eigenen Vortheil bedeukt, 96) und verwirft auch ans diesem Grunde die Lehren der Epicareer; 97) Plato hatte trefflich bemerkt, wir seien nicht bloss für uns geboren, sondern zugleich für das Vaterland, für Eltern und Freunde, 98) Demnach hat der Mensch Pflichten gegen Andre, und Cicero "leitete stets das Gebot der Pflicht "69) Er las aber anch in der Medea des Ennius: dem nützt die Weisheit nicht, der sich nicht selbst zu nützen weiss, 100) und bei Euripides: den Weisen hasse ich, der nicht sich selbst weise ist. 1) Obgleich er scheinbar nur im Scherz die Dichter neunt, so ergiebt sich doch weniger aus seinen Worten als aus seinen Handlungen, dass er es thöricht fand, sich für Andre aufzuopfern, nicht vor allen Diugen das eigene Wohl zu beachten, 2) besonders nach der Verbaunung, als er von Casar durch Clodius gezüchtigt war, und nun von der Republik aufgefordert wurde, nach den schlecht vergoltenen Diensten, welche er ihr geleistet habe, nun auch sich zu dienen, nud für die Seinigen zu sorgen. 3) Wie sehr er diese liebte, so mussten sie doch ebenfalls nachstehen, wenn seine persönlichen Interessen es verlangten. Ihm ist es vorziiglich zuznschreiben, dass sein Bruder in einem blutigen, von ihm selbst sehr gefürchteten Kriege 1) als Casars Legat nach Gallien gieng, und hier gegen seine Neigung blieb, weil der Consular den Schutz des Triumvir bedurfte. 5) Gattinn und Kinder liehen oft den Namen, wenn er bei dem, was er that oder

<sup>93)</sup> Orat, 38: Nulla me ingendi, sod magna via salmi inflamant, et me piese non tensem, Noc unguant, i, qui endirei, jacenderetter, niai redata ed eun perveniret oratio. 96) de leg. 1, 16 faz. 97) ed Att. 7, 2 j. 4. 90) de off. 1, 7 de re p. 1, 4 faz. 90) ad Att. 8, 2 j. 5, 1. 100) ad Fazan, 7, 6 fia 1) Daz. 13, 15, 2) p. Sulla 16: Mini culsaquan tetus tandi faisset, at means negligeren? 2) p. Flaze. 38, 4) 3. Tt. 229, 5, Th. 599 faz. 5) ad Qu. (7, 3, 1, 5, a. 8, 5 is. Univen.) Coloro.

unterliess, um Gründe verlegen war. Der Gedanke an die Familie, ihre Thränen erlanbten ihm nicht, bei seiner Verbannung sich zu tödten; 6) sie bestimmte ihn, im Bürgerkriege Pompeius zu folgen, and ihm nicht zu folgen, 7) and die Sorge für seinen Sohn in Athen, im J. 44, bei der Aussicht auf eine nene Umkehr in Italien sich einzuschiffen. 8) Als er im Anfenge des Jahrs 49 zu seiner Sicherheit an der Küste Fahrzenge in Bereitschaft hielt, 9) und erwartete, Casar werde mit seinen Galliern in Rom plündern und morden, beeilte er sich nicht. Terentia und Tullia aus der Stadt zu entfernen, der Rückzug zu ihm oder auf ein Landgut wurde ihnen nur anheim gestellt. Ihre Gegenwart sollte dem Sieger seine friedlichen Gesinnungen verbürgen, und war nur in so fern bedenklich, als sie bei seiner Partei, der Aristocratie, ein Gerede veranlasste. 6 1) Die Tochter fühlte sich unglücklich in der Verbindung mit Dolabella, einem der Schlechtesten nuter den Schlechten; sie musste dulden; ihr Vater mochte den angeschenen Casarianer nicht beleidigen, dem er anch nach ihrem Tode schmeichelte. 10) Unmittelbar litt Publilia darch ihn, seine zweite Gemahlinn, welche er wegen ihres Reichthums heirathete: es war ihm nicht unbekannt, dass er Geist und Bildung nicht bei ihr finden werde; dennoch behandelte er sie mit Verachtung, bis er sich von ihr trennte. 11)

<sup>6)</sup> S. Th. 64S A. 9 a. 10. 7) Obea f. 87 die A. 54. 8) 8 ad Att. 4, 18 f. 1; dat. ep. 16. 1. Th. 166. S. M. Gic. fil. 9) sel Att. 8, 3 f. 3. 9a) ad Att. 7, 12. 13 u. 14. ad Fam. 14, 14. 10) Ustent Tallita. 11) S. Pabilitis. 12) de amic. 8. 13. 21. de leg. 1, 18 fin. 13) de amic. 3. 18) Dat. 6. ad Att. 1, 18 f. 1. 15) S. Th. 71 A. 59 f.

Umgebung, mit welcher er auf dem Markte erschien, in deren Mitte er nicht freimfithig scherzen oder seinen Kummer äussern durfte. 16) "Selten hat ein Staatsmann wahre Freunde; wo soll man den suchen, welcher die Ehren des Freundes den seinigen vorzieht? "17) Attions war nicht Staatsmann; in ihm sah Cicero keinen Nebenbuhler, keinen der geschmähten oder verdächtigten Neider; er vernahm nie die Zumuthung von ihm, auch auf seiner Seite Opfer zu bringen, weil die Bahnen sich nicht krenzten. Er selbst machte grosse Forderungen; das Leben des Andern sollte gänzlich in dem seinigen aufgeben, der Privatmann denken and fühlen, wie er, in seinem Dienste die eigenen Vortheile und Wünsche vergessen, ihm nuermüdlich seinen Beistaud leihen, und anch sein Geld. Mitnuter wurde er abgewiesen, aber es machte ihn nicht verlegen, da er meistens seine Absicht erreichte; den Bitten folgten immer neue. Es schien in der Ordnung zn sein, dass Atticus, der Vertraute vieler Grossen, nicht nur bei den Wahlen seinen Einfinss für Cicero verwendete, 18) sondern anch mit Vernachlässigung seiner Angelegenheiten von den Gütern in Epirus herbeieilte, ihn gegen Clodius zu beschützen. 19) O. Cacilius, der reiche Oheim des Atticus, welcher ihn beerbte, fand mit dem Antrage, ihn vor Gericht zu vertreten, kein Gehör, weil seine Gegner, angesehene Manner, die Bewerbung nm das Consulat vereiteln konnten. 20) So lange Pompejus für den Mächtigsten galt, oder ihm nach vielen fruchtlosen Versuchen die Hoffnung blieb, der Erste im Staate zu werden, widmete ihm Cicero eine besondere Liebe und Achtung; er beweinte sein Missgeschick, und erklärte sich bereit, für ihu zn sterben; gegenseitige Dienste hatten sie angeblich durch ein nnauflösliches Band vereinigt. Der jugendliche Held, der grosse Feldherr, den niemand mehr anstaunte, als der nukriegerische Cicero, konnte zum Consulat verhelfen, Clodius entwaffnen, und im Trinmvirat die Gegner günstig stimmen. Aber er entfloh vor Cäsar über das ionische Meer; mit dem Glücke verliess ihn Cicero; endlich von dem Wahne geheilt, der noch lange nach der Empfehlung des manilischen Antrags seine Sinne verwirrte, kam

<sup>16)</sup> ad Att. 1. c. 17) de auic. 17. 18) 5. Th. 11 A. 93, 19) Das. 5. 16 u. 17. 20) Das. 11 A. 94 u. 410 in.

er als Nachzügler in das Lager des Pompejus, nichts für ihn zu thun, wie er in Italien nichts für ihn gethan hatte, und so bald als möglich mit dem Sieger sich zu einigen, 21) Man kann eines Todten nicht mit mehr Gleichgültigkeit und Kälte gedenken, als er von dem ermordeten Pompejus sprach, 22) wenn nicht etwa eine rhetorische Anfgabe oder ein andrer Zweck mehr Innigkeit forderte, and auch dann verrieth sich die wahre Gesinnung. 23) Das Ableben des Diodotns, eines Freundes und Hansgenossen, veranlasste Cicero nur zu der Bemerkung, dass er ihn zum Erben eingesetzt habe. 24) Hostensins hatte er nie geliebt. Jener bewies ihm seit dem J. 63 auf vielfache Art sein Wohlwollen. nicht bloss vor Gericht, wo sie am hänfigsten zusammen trafen, Bei der Nachricht, dass er unheilbar erkrankt sei, sagte Cicero nicht mehr, als die Schicklichkeit verlangte; im Brutus gaben die Klagen am ihn eine gute Einleitung. 25) Man musste ertragen, was nun einmal den Menschen beschieden ist, als M. Sejns die Welt verliess, der gemeinschaftliche Freund des Cicero und des Atticus. 26) Am wenigsten bedurfte es dann des Trostes, wenn Pompejaner, Parteigenossen und vieliährige Bekannte, das Leben verloren, wie Fannius and Lentalus Crus, der Consal des J. 49, in und nach der Schlacht bei Pharsalus; 27) sie hatten grösstentheils den Lauen und Abtrünnigen gedroht. In der Lobschrift auf Cato, welchem er den Streit über die Gesetze des Clodius und das Verfahren bei der Abstimmung über sein Dankfest nie vergass, trauerte Cicero über die eigene Erniedrigung. 28) Die Sohne des Pompejus, des viel Gepriesenen, unterlagen in Spanien; mochten sie sich retten oder nicht, "es berührte Cicero nicht," der einst bei dem Abfall von der Aristocratie kaum der Rache

<sup>21)</sup> Oben §. 87 z. 88. 22) al Att. 11, 6 §. 3. de amic. 9 fint. 81 willias amicilas cognitianes, abane commutant disherbert; set, quint stars materi non potent; indereo verse amicilies sengiterase mat. Das. 18 is. 10 in Trapez in er gravero, constantas, sabilima se in amicilar persentierit, hanc ex maxime rave hemicans graves indicare debenus er parce diviso. Oben §. 88. 4.62. 23) de fiz. 2, 18. 4 col. 27, 13 n. 17, 22. 24) al Att. 5, 6 §. 8. Brut. 1, 8. 7. 10 n. 1

des ültern entgieng. <sup>19</sup>) Er erwies Hirtius und Pansa, des Günstlingen Cösars, eine besondre Aufmerksunkeit, so lange der Dictator lebte, und sie als Cossula gegen Antonius Tochten; man musste es beklagen, "dass Männer, welche in ihrem Ante sich un den Staat verdiest machten, zu ungelegener Zeit gefühlt wurden, als Rom von dem Bandenführer Antonius befreit, aber woch nicht gänzlich gesicher war. <sup>619</sup> S. Kein Consular hette Cösar, den Helden und den milden Sieger, in Schriften und Reden verherrlicht, ihm so viol Bewunderung und Theilankme bezeugt; als Gierer, weil er von ihm beschützt und geschoat sein wollte; nach dem Tode "des Tyransen", bei der Aussich, san selbst wieser das Staatschiff zu lenken, juhelte keiner wie er.

Nichts verpflichtete ihn ünsserlich, Andre vor Gericht zu sertheidigen. Wenn er aber rühmt, dass er mit Anfopferung seinen Verguigens, der Rahe und selbst des Schlafes aus Mitleiden und Menschenfreundlichkeit den Bedrüngten Beistand geleitet habe, so bestimmte ihn vielmahr ledigtich das eigene Interesse. 11) Anch dem Staate wollte er nicht nützen, sonderrin dessen Diesute sich selbst. Nar da mochte or öffentlichen, sonderrichen, wo er von den Römern bemerkt nad ausgezeichnet warde, also in Rom, nicht in den auglichtlichen Protizzen, in welchen ein Ehrenmann naendlich viel Getes titlen konnte. In der Ferne war die Vaterlandsliebe ein todtes Copital. Ciero wurde darch seine Quistur in Siellien zeitig gewarzt, 12) auf machte es sche seitdem zur Regel, so oft als möglich auf dem Markte zu sein, 12) damit er an den Waltagen seines Loha empfing. 14)

Diese selbstückligen Bestrebungen brechten ihm herte Früchte. Rom wählte ihn zum Consul, und ehrte ihn nach der Entwaffuung des Catilina als seisen Reiter, und gerade darin fandeußie Gegner Anlass und Vorwand, ihn zu demiktigen; er warde verbannt. Nach seiner Behauptung bewog ihn die Rücksicht auf den Staat, als Präter und als Consul die Provinzen abzulchnen; so führte ihn

<sup>29)</sup> ad Att. 12, 35, 5, 5. Th. 622 Å. 65. 80) ad Fam. 12, 25, 3. 1. Th. 312 in. 31) Dir. in Coccil. 21 p. Arch. 6, p. Pianc. 34. 5, Th. 231 fin. u. unten f. 135 Å. 88 u. 92. 32) 5. Th. 284 fin. 33) Habitare in fore, in routrie, p. Muren. 9, Brut. 89. 34) p. Milen. 16, ad Fam. 2, 12 j. 2, 5. unten f. 129.

snäter ein Beschluss des Senats, welchen man nun auch auf ihn auwenden konnte, nach Cilicien, den zaghaften Sieger in der Toga in die Nähe der furchtbaren Parther. 35) Er raubte und mordete im Amanus, um das römische Gebiet zu sichern, in der That, weil ihn nach dem Triumph verlangte; das Dankfest wurde ihm bewilligt, aber nicht auf eine ehrenvolle Art, da man seine Würdigkeit, und damit auch die Wahrheit seines Berichtes in Zweifel zog, und als er mit Lorbeeren zurückkam, fand er statt des Triumphes einen Bürgerkrieg; der Imperator musste, wenigstens scheinbar, gegen Casar rüsten, und war nun bei der Absicht. sich durchzuwinden, um so mehr im Gedräuge. 36) Um nicht zum zweiten Male auszuwandern, augeblich zum Heil der Republik, kämpfte er für den Antrag, Cäsar Sold und Ehren zu beschliessen, und verhinderte nach Kräften, 'dass man ihn aus Gallien abrief: Casar eroberte in Gallien das römische Reich. und Cicero wurde sein Unterthan. 37) Nicht aus Freundschaft, oder um die sogenannte gute Sache zu fördern, sondern um bei und mit Pompejus nach dessen Siege über Casar zu gelten, wie er selbst sagt, lich er ihm eine grosse Summe, und sah sie nie wieder. 3 8) Er verwünschte nach der Ermordung des Dictators. wo er gehuldigt hatte, und musste bald bekennen, dass er jetzt mehr beengt und gefährdet sei, als zuvor; 35) Antonius ächtete ihn, und er starb.

## §. 113.

Das bichste Gut, welches er in seiner Selbstuscht erstrebte, war der Ruhm, "ein glüszender und weit verbreiteter Ruf von vielen und grousen Verdiensten, die man sich am die Mithitrger, um das Vaterland, oder um die gause Meuschheit erwirbt; 1° ) das Lob der Gutgesinnten, der aufrichtige Beifall Solcher, welche über eine ausgezeichnete Tugend zu urtheilen vermögen." 1° ) Nicht immer folgt Cicero den griechischen Philosophen; er versetzt sich auch anf den Standpauet des Römers, für welchen es das Wichtigste ist, dans er Priter, Consul und Imperator wird. Deumach

<sup>35)</sup> Oben §. 74. A. 5. 36) Oben §. 80. u. §. 84. in. 37) 5. Tb.
703 A. 56 u. 705 f. 38) ad Att. 11, 3 fin.; oben §. 78. die A. 29.
39) ad Att. 14, 17 fin. 40) p. Marcell, 8, 41) Tusc. 3, 2.

427

beruht ein grosser und vollkommener Ruhm auf drei Dingen: dass die Meuge einen Bürger liebt, weil er sie durch Wohlthaten oder doch durch Acusserungen acines Wohlwollens verpflichtet. weil sie Freigebigkeit, und jede andere Eigenschaft eines milden und lentseligen Characters bei ihm zu fiuden glaubt; dass sie ihm vertrauk weil Gerechtigkeit und Klugheit sich in ihm vereinigen. und dass sie ihn bewuudert, and für würdig hält, zu Ehrenstellen zu gelangen, 42) Ruhm ist mehr als Reichthum. 43) Man musa es tadeln, wenn Menschen von Feldherrn - und von städtischen Aemtern, welche für die Meisten einen grossen Werth haben, mit Geringschätzung sprechen, sofern sie nicht den Ruhm verschmähen, deun diess ist zu billigen, soudern die Anstrengungen und Beschwerden, und den eingebildeten Schimpf vergeblicher Bewerbung fürchten. \*\*) Dachte Cicero an die Ehrgeizigen, deren Ziel das Königthum war, und also vorzüglich an Cäsar, so entgieng es ihm nicht, dass die Gerechtigkeit und die Begierde nach Ruhm selten neben einander bestehen, und vorzüglich Männer von grossen Geistes-Gaben sich auf einem schlüpfrigen Boden befinden, weun jene Leideuschaft sie beherrscht. 41) Eine Thorheit nannte er sie schon früher, \*5) und in dem Werke über die Pflichten verwarf er Uuredlichkeit und Heuchelei als Mittel, sich Ansehn zu verschaffen; mit Socrates bezeichnete er es ala den nächsten und kürzesten Weg zum Ruhm', wenn man dahin strebte, der zu sein, für welchen man gelten wollte. 47) Kinen guten Ruf bei Gutgesinnteu, den wahren Ruhm, erwirbt man nur dadurch, dass man für Andre, nicht für sich. Ruhe und Vergniigen sucht, für das allgemeine Wohl sich abmüht, Feindschaften nicht acheut, für den Staat den Stürmen sich preis giebt, und mit manchen verwegenen, achlechten, und auch zuweilen mit mächtigen Meuschen den Kampf besteht. 48)

Cicero begehrte nie, der Erste in der Republik zu sein; \*\*)
nach Ehren und eiuem geseierten Namen gelüstete ihn nicht; \*\*
die Umstände, das Schicksal, nicht der Ehrgeiz versetzten ihn in

<sup>42)</sup> de off, 2, 9 u. 10. 43) Das. 2, 25. 44) Das. 1, 21. 45) Das. 1, 8 a. 19 fin. 46) de invent, 1, 49. 47) de off, 2, 12. 48) p. Sext. 66. ed Att. 8, 11 §. 1. 49) 14 Phil. 7. 50) ad Qu. fr. 3, 6 u. 6.

eine solche Lage, dass zu erwarten war, die Menschen würden ewig von ihm reden. <sup>41</sup>) Ungern, gegen seine Gewohnel, sprach er von seinen Thaten und von ihrer beispiellosen Anerkenaung, nur im Schmerz über erlittene Krünkung. <sup>42</sup>) Noch dem Feldzuge im Amanss bat er Cate und jeden andern Römer von Einfluss dringend am ein Daakfest als Bedingung der Trimphri; "wenn irgend jemand, so war er von Nutur, dan dach mehr aus Grundsatz und als Philosoph unempfindlich gegen eitte Lob und das Reden der Menge; mit Eifer suchte er Rühmliches zu vollbringen, nicht aber verlangste in nach dem Rahman as sich; <sup>41</sup>) "nur ein Lob von gelobten Männern konnte ihn erfreuen. <sup>41</sup>

Dem widerspricht das Geständniss, dass der Ruhm eine nur zu grosse Gewalt über ihn habe. 14) Geboren, stets etwas zu thun, was eines Mannes wilrdig ist, 16) liebte er von Jugend auf den Vers, der ihm gebot, immer der Beste zu sein, emperzustreben vor Allen. 57) Schon als Kuabe und Jüngling brannte er vor Begierde, gelobt zu werden; 58) er läugnete es nicht, denn es ist schön, wenn man seine Fehler erkennt, 50) soudern sagte mit Milo: die glänzeudste Belohnung ist der Ruhm; dieser allein tröstet bei der Kürze des Lebens durch das Andeuken der Nachwelt; er bewirkt, dass der Abwesende gegenwärtig ist, dass der Todte lebt; auf seinen Stufen steigen die Meuschen zum Himmel hinauf. 60) Deshalb bezog er auch Alles auf die Ehre, ohne welche nichts auf der Welt für uns Werth haben kann, 61) Wie sehr gewarnt, beharrte er bei den anstreugenden Uebuugen in der Redeknust; Gesnudheit und Leben galten ihm weniger als der Ruhm. 62) Warum sich verstellen? Alles geizt nach Lob, nach der Bewunderung der Nachwelt, und um so mehr, je ausgezeichneter der Maun. 63) Wenn diese Begierde in Cicero vielleicht zu hestig war, so verlockte sie ihn doch nicht von dem

<sup>63)</sup> Das. 1, 1 5, 11. 52) 14 FBL: 5. 53) alf FBm: 15, 4 5, 2. 54) Das. 15, 6 55) Das. 15, 6 55) Das. 19, 18. 56) Das. 4, 13 5, 1. 57 Qas. fr. 3, 5 u. 6, 5. 58) p. Steam: held Orystl. Schelt, p. 22 alf Alt. 1, 15. Clic held of the state of t

Wege der Pflicht und der Ehre. 64) Man glaubte es nicht, wie aehr er wünschte, auch durch Schriften verherrlicht zu werden; wer mochte es tadeln? 65) In Statuen und Gemülden, welche für viele grosse Männer einen mächtigen Reiz haben, wird nur der Körper dargestellt; wer hinterlässt nicht lieber ein von Mejstern entworfenes Bild seiner geistigen und sittlichen Vorzüge? \$5) Ueberdiess liegt in der Sorge um den Nachruhm ein Sporn, ihn zu verdienen; ohne ihn wird niemand so wahnsinnig sein, sich für das Vaterland zu plagen und aufzuonfern, 67) Doch genügte Cicero die Anweisung auf die Zukunft nicht: man sollte sogleich. während seines Lebens, den Tribut der Bewunderung entrichten. Nicht in lauterer Absicht, wie er wusste, überschüttete ihn Crassus, sein Feind, mit Lobeserhebungen wegen seines Consulats; aber er fühlte sich nun mit ihm versöhnt. 68) In demselben Jahre 61 zeigte sich Messale als ein vortrefflicher Consul; er machte es sich zum Geschäft, Cicero zn loben, er liebte ihn, wählte ibn zum Muster. 60) Hirtius schrieb über Cato: der starre Republicaner wurde geschmäht, und Cicero euf das Ehrenvollste ihm entgegen gestellt; der Gefeierte sorgte für die Verbreitung des Buches, "weil Catos Ruf nur dadurch gewinnen konnte. 470) In einem Briefe des Sextus Peducaus wurde Cicero gepriesen; "der Brief gefällt mir; wohl weil er Schmeichelhaftes für dich enthält, sagte Atticus; allerdings auch aus diesem Grunde. (71) Verkennung seiner Dienste erbitterte den Consular auch im Privatleben; er beklagte es, sich nicht rächen zu können.72) Ihn heruhigte die Erinnerung an eine glänzende Vergangenheit, wenn er nichts mehr vermochte,73) bei harten Prüfungen, den Folgen seiner Thorheit, die Ueberzeugung, dass sie durch den Kampf für Recht und Freiheit und durch den Neid falscher Freunde berbeigeführt waren; demusch theilte er sein Leben in Ehrenund in Leidenstage. 74) Ohne Aufhören verkündigte er sein eigenes Lob, und bis zum Ende blieb es ihm die wichtigste Au-

<sup>64)</sup> p. Arch. l. c. 65) ad Fam. 5, 12. 66) p. Arch. 12. 67) Tusc. 1, 15. p. Rabir, perd, r. 10. 14 Phil. 12, 68) ad Att. 1, 14 f. 4 u. 5. 69) Das. §. 7. 70) Das. 12, 40. 44 u. 45 fin. 71) Das. 15, 7. 72) Das. 7, 7 u. 9, 12 j. 2.; oben j. 109. A. 19. 73) ad Att. 10, 4 j. 1, ad Fam. 7, 3. de or. 3, 4. 74) Honores et labores, ad Fam. 18, 4 u. 29 j. 1.

gelegenheit, die Blücke auf sich zu leaken. In dieser Absicht wollte er noch 45 seiner Tockter an einem vielbennchten Orte ein prachtvolles Denkmal errichten, nachdem sie nicht ohne seine Schald in ihrer letten Ehe das Aergete erdaldet hatte. <sup>74</sup>) Er verfasste anch ein Werk über den Rahm. <sup>78</sup>) Unter den alten Geschichtschreibern rügen es vorzüglich die griechischen, dass der stärkts Antrieb, Greuses zu leisten, bei ihm als eine Schwäche, der Zweck als Mittel erzichtigt. <sup>77</sup>)

Seine Leidenschaft machte ihn verwandbar. Er wurde dadurch mehr als Andre abhängig von der Aussenwelt, von dem Urtheil, der Gesinnung und den Handlungen der Menschen. Versagter Beifall oder Zariicksetzung beugte ihn tief. Oft war diese eingebildet oder nicht beabsichtigt; bei dem Verlangen ausgezeichnet zu werden, unterschied er nicht, und die Gegner benntzten seine Empfindlichkeit, um ihn zu kränken. Mancher Angriff auf sein stolzes Bewusstsein wurde dadurch veranlasst, dass Dünkel und Ruhmredigkeit verletzt; nicht weniger reizte seine Spottsucht und Bitterkeit, und der glübende Hass gegen Beleidiger; man schickte ihm seine Pfeile zurück. Er hatte frohe Augenblicke, aber selten frohe Tage; die Verschwörung aller Ruchlosen gegen die Guten, der Neid und ein missgünstiges Schicksal raubten ihm die Ruhe. Der Consular, nach seinen Verdiensten in der Curie, im Staat', der Erste nater den Ersten. wurde an seine dunkle Abknuft erinnert; der Retter der romischen Republik sollte sich darüber ausweisen, dass er römischer Bürger sei; 7 8) man nannte ihn einen Exilirten, als habe er für Verbrechen gebüsst, 79) und gedachte öffentlich seiner Selbstsucht, Grosssprecherei und Furchtsamkeit. 80) Verläumder erdichteten sogar, er wolle Dictator, oder mit Casar Octavianus, dem Erben des Tyrannen, Consul werden. 81) Wenn er das Reich erhalten hatte, so gebührte ihm die höchste Auszeichnung; seine Ausprüche warden bald nach Catilinas Untergange vergessen. Es begegnete ihm schon 61, dass die Consulu ihn in der Curie nicht zuerst

<sup>75)</sup> S. Tallia. 78) Oben f. 103. A. 80. 27). Plat. Gic. 5. Comp. Demosth. c, Gic. 2. Die 35, 12. 46, 9. 16. 21 u 27. Appiau, 3, 579. 78) 5. Th. 399 fin. u. 400. 79) ad Qu. fr. 8, 2 f. 1. 3. Th. 54 A. 51, 80) 2. Th. 73 fin. 81) 1. Th. 801 A. 51 u. 329.

431

fragten, eine Vernachlässigung, von welcher er Attiens sogleich in Kenntniss setzte; \* 2) sie erbitterte ihn; im Bürgerkriege wollte er unter Anderen deshalb Pompejus folgen, weil er fürchtete. Gabinius werde in Casars Senat vor ihm anfgerufen werden. 83) Auch das Geringste kounte ihn verstimmen, sofern es nach seiner Ansicht von Mangel an Achtung zeugte, ein Brief auf schon einmal beschriebenem Papier, 84) oder der Verstoss, dass jemand im Fall einer Abhaltung, die Feder selbst zu ergreifen, durch einen ihm vielleicht befreundeten aber nicht angesehenen Mann sich vertreten liess, \* 5) Darnach kann man ermessen, was er während des Triumvirats, im Exil und unter der Dictatur empfand, als er nicht mitzählte, ausgestossen wurde, dann in Cäsars Vorzimmer unter dem Tross sich verlor, 86) und nach den freudig begrüssten Idus des Märzes durch Antonius sich abermals von der Bühne verdrängt sah. Wäre er mit seinem weichen Gemüthe in einem eisernen Zeitalter ihr stets fern geblieben, so hätte er weniger gelitten; die Ruhmsucht erlaabte es nicht.

Wenn er sich zeigte oder sich zurückzog, lauschte er ängstlich, wie man es aufnahm. Kein Ehrenmann möchte leben ohne die Achtung der Besten; Cicero aber fragte, was sagen die Lente? Sprachen sie ungünstig von ihm, schrieb er den Griechen nach, oder betrachtete er doch die Dinge als Philosoph, so erhob er sich scheinbar über den gewöhnlichen Standpunct. Dann mochte man schwatzen, sein Bewusstsein war ihm mehr: 87) als ein Thor äusserte er einst gegen Atticus, der Ruf gehe über Alles; jetzt, unter Casars Herrschaft, genügte es ihm, nicht von der Vorschrift des Gewissens abzuweichen; 88) nach einem ältern Briefe an Cato hatte das Lob der Menge schon früher nie Werth für ihn gehabt. \* 9) Die Tugend muss durch ihren eigenen Zanber wirken; mag dann jeder verantworten, was er von uns redet, es verhallt ohnehin auf dem beschränkten Raume der Erde und im Fortgauge der Zeit. 90) Volksgunst und Ruhm bringen vielleicht mehr Beschwerde, als sie Vergniigen gewähren; 91) wer von so

<sup>82)</sup> ad Ait. 1, 13 5. 2. 85) Das. 10, 8. 84) ad Fam. 7, 18 5. 2. 85) Das. 13, 20 n. 21 5. 4. 99) ad Fam. 7, 18 5. 2. 85) Das. 13, 20 n. 21 5. 4. 89) ad Fam. 15, 4 5, 2. 90) de re p. 6, 23 oder somm. Scip. 7. 91) Tasc. 5, 36.

unbedeutendnn Dingen abhängt oder angezogen wird, dem ist Beifallsklatschen Unsterblichkeit und Zischen der Tod. 32) Diess war Ciceros Fall; Lob und Tadel waren seine Leitsterne, das Gerede ihm mehr als das Gewissen. 93) Man muss anmassend nud ganzlich entartet sein, um nichts darauf zu geben, was Andre von uns denken. 94) Eines langen Lebens bedarf es nicht; es ist nicht erforderlich, das Stück zu Ende zu spielen, wenn man nur in jedem Act Beifall erndtet. 95) Unrecht ist es, die öffentliche Meinung gering zu schätzen; die Liebe der Mitbürger, nm welche man nnr nicht durch Schmeicheleien bnhlen soll, ist ein starker Hebel der That. 56) Cicero war beruhigt, wenn seine Schritte nicht als Verrath an der guten Sache erschienen, wenn sie gebilligt wurden, und er nicht das Recht verwirkte, nach dem Sturm die Republik wieder zu beschätzen. Die Regel für seine Handlungen lag also ausser ihm, in den Menschen, in ihren Blicken, Mienen und Worten, sie sollten ihn bewandern, anstannen, and unter keiner Bedingung ihn tadeln. In einem Staate aber, we es Factionen und Machthaber gab, trieb es ihn oft, die Grundsätze des Consuls vom J. 63 zn verläugnen; diess waren die unglücklichaten Zeiten für ihn; der Ruf oder die Sicherheit standen anf dem Spiel; ein dritter Entscheidungsgrund, das Gebot der Pflicht, beschönigte nur das lange Schwanken bei der Wahl, und meistens berente er seinen Entschluss, weil Gewinn und Verlust einander aufwogen, und bei solchen Rücksichten kein innerer Friede nach dem Kampfe ihn belohnte. Bestimmte ihn die Schen vor dem Gerede, gesellte er sich etwa im Bürgerzwist' unter Gefahren für Leben and Habe wieder zu seiner Partei, so rächte er sich für den Zwang durch die Erklärung, er finde keine verständige und achtungswerthe Bürger, deren Urtheil messgebend für ihn sein könne; die Menschen, welche ihn richten, lassen es selbst an sich fehlen. Er zürnte und lenkte ein, wenn er wahrzunehmen glanbte, er fliehe vor einem Schattenbilde, man tadle ihn nicht. Wie der Sireneugesang machte der Beifall ihn sicher, und lockte ihn zu den Klippen, an welchen er Schiffbruch litt, um so mehr,

<sup>92)</sup> p. Sext. 54. 93) Er wechselt mit den Ausdrücken: sermo, fama, remor, existimatie, vituperatio,  $\mu\ell\mu\nu\rho_5$ . ad  $\Delta tt.$  13, 13. 94) de off. 1, 28, 95) de sen. 19, 96) de amic, 17.

da er als Sachwalter gewohnt war, einem solchen Führer zu folgen. <sup>97</sup>)

Seiu Feind Clodins rüstete 59 nnd anch Cäsar, der Consul

and Triumvir, wiinschte ihn zu beseitigen. Er konnte ein ehrenvolles und einträgliches Geschäft übernehmen, nach Alexandrien reisen, um Ptolemäus Auletes zu melden, dass er auf Casars and Pompejus Betrieb von Rom anerkanut sei, und er war nicht abgeneigt. Dann sagten aber die Optimaten, wenn es solche noch gab, äusserer Vortheil habe seine Grundsätze verändert; er fürchtete besonders Cato und die Geschichte. 98) Um dieselbe Zeit wurde er von Casar aufgefordert, sich den Mannern anzuschliessen, welche das inlische Ackergesetz vollzogen; gegen Clodins war er geschätzt, wenn die Triumvirn ihn zn den Ihrigen zählten; er bedachte iudess, dass er in den Angen der Leute sich beschimpfen, jeder Gutgesinnte ihm grollen werde, wenn er mit den Verhassten sich einliess. 99) Man sprach in Rom sehr zweidentig von dem Verhältuisse seines Bruders zn dem Sclaven und Giinstlinge Statius. Dieser erhielt jetzt die Freiheit; Cicero wurde schmerzlich davon berührt, nicht sowohl der Sache wegen, als weil es ein neues Gerede veraulasste. 100) Es war allgemein bekannt, dass er Ursach hatte, P. Sextius, dem Feinde des Clodius, zu ziirnen; gleichwohl trug er sich ihm 56 zum Sachwalter an; diess hatte man nicht erwartet, man rühmte seine menschenfreundliche Gesinuung und seine Dankbarkeit. 1) Am 6. Februar dieses Jahrs wurde Pompejns im Senat angegriffen; Cicero erschien nicht, um weder durch Schweigen den Triumvir, noch durch desseu Vertheidigung die Aristocratie zu beleidigen,2) Gabinius, mit dessen Hülfe er verbannt war, schildert er stets als einen ruchlosen Verbrecher; aber anklagen mochte er ihn nicht, als jener 54 aus Syrien zurückkam; denn welche Schande für ihn, wenn Pompejos durch seinen Kinfluss die Freisprechang bewirkte! so werde sein Anwalt, sagten Andre, du wirst dir Pompejus verpflichten; lächerlich, er hätte sich für immer ent-

<sup>97)</sup> S, usten §, 189. A, 22, 98) ad Att. 2, 5. 3. Th. 212 A. 37. 5. Th. 615 An. 99) ad Att. 2, 19 §, 3. 3. Th. 208 A. 74. 5. Th. 615 A. 55. 100) ad Att. 2, 18 u. 19, ad Qu. fr. 1, 2 is. 1) ad Qu. fr. 2, 3 §, 5. 5, Th. 604 A. 60. 2) ad Qu. fr. 1, 2 is. 2. Th. 323 A. 23, Draman, Geschield Rem Nr. 1.

ehrt. 3) Gemahlinn und Tochter befanden sich im Anfange des Bürgerkrieges in Rom. Zunächst dachte Cicero freilich an ihre Sicherheit; indess durfte er auch nicht übersehen, dass es vielleicht für eine Aeusserung der Feindschaft galt, wenn er sie aus der Hauptstadt entfernte, als Casar dort erwartet wurde. Blieben sie, gleichsam als Pfand seiner Treue, während die Gutgesinuten mit den Ihrigen die Flucht ergriffen, so wurde es von diesen getadelt. Es fragte sich also, ob er sie mit Ehren zurücklassen, oder später wieder nach Rom schicken konnte, ob nicht das Gerede entstand, er verzweifele bereits an der guten Sache, und suche sich dem Sieger zu nähern. \*) In der That war bald jeder davon überzeugt, dass er auf seinen besondern Frieden deuke. und daher den Senat, die Consulu und den Feldherrn seiner Partei nicht über das Meer begleiten werde. 1) Der Selbstsucht schämte er sich nicht, und des Verrathes erst daun, als man nicht aushörte, ihn einen Abtrunnigen zu nennen, der sich in der Mitte halte, keineswegs, um eine Versöhnung zu stiften, sondern um zum Feinde überzugehen. Denn die Optimaten seiner Faction liessen sich durch Blendwerk nicht irren; sie bezeichneten die Dinge ohne Nachsicht mit ihren Namen. Die Ruhe, mit welcher Cicero hörte, man sei von seinem Briefwechsel mit Casar uuterrichtet, war arkunstelt, 6) und die Behauptung, es gebe keine guten Bürger, im Sinne der Aristocratie, bald werden alle, die ihn jetzt verläumden, dem Gegner des Pompejas huldigen, eine Unwahrheit. 7) Mehr als irgend ein Andrer hatte er sich dem Senat und der Republik für sich selbst verbürgt; er nahm sein Wort zurück, um nicht Leben und Güter einzubüssen, und vernichtete damit seinen Ruf, wenn er nicht über Gesinnungen und Absichten täuschte. \*) Bleiben war sicherer; die Ehre, meinte man, gestatte es nicht; 9) auch wurde ibm wohl von Casar der Triumph angetragen, wenn er nicht gieng; ablehnen schien gefährlich, annehmen in den Augen der Gutgesinuten eine Schmach. 10) Mituuter zog er es vor, dass Viele ibn für unvorsichtig, als dass

<sup>8)</sup> ad Qu. fr. 3, 4 §. 1.; oben §. 68 fm. 4) ad Att. 7, 13 §. 3, das, 14 §. 3 v. ep. 23. ad Fam. 14, 18. 6) Oben §. 85. 6) ad Att. 8, 9. 7) Das. 8, 1 v. 16; 9, 2 fm. v. 13 §. 5.; oben §. 85. A 69. 8) ad Att. 8, 9 §. 2, 9) Das. 8, 15. 10) Das. 8, 3 §. 3.

auch nur Kinige ihn für ehrvergessen hielten. 11) Pompejus kam nicht in Betracht, wenn er sich einschiffte, sondern das Gerede der Grossen, welche ihn als einen Nichtswürdigen varschrien. 12) Jene nannten sich die guten Bürger; er fand, dass sie es nicht waren; doch mochte Atticus berichten, wie sie sich darliber ansliessen, dass er noch immer nicht gieng. 13) Attiens versicherte, man sei mit ihm zufrieden; sehr erfrenlich. 14) Sein Verfahren galt Manchen sogar für weise; so dachte er nicht. 15) Eine innere Stimme klagte ihn an, dass er schändlich handle; es raubte ihm den Verstand. 16) Bald war das Gewissen beschwichtigt: vor sich selbst bedarfte er keiner Rechtfertigung, aber vor Andern. 17) Was konnte ihn an Pompejus fesseln, der ihm eben so viel Böses als Gutes erwiesen hatte? suchte er ihn anf, so geschah es nur, damit die Leute nicht meinten, er sei undankbar. 18) Attions wurde stets von neuem aufgefordert, ihre Aeusserungen ihm mitzutheilen. 18) Da sie nicht verstummten, und auch die Seinigen ihm zu erkennen gaben, er werde bei längerm Zögern die Achtung der Mitbürger verlieren, so folgte er endlich dem Ruse der Pflicht. 20) In Briefen an Casar nannte er später, als er begnadigt sein wollte, den wahren Bewegungsgrund, und bat auch dessen Vertraute, ihm zu eröffnen, er habe das Gerede der Leute nicht ertragen können. 21) Er gestand 46 in einem Schreiben an Marius, dass er durch die Schen vor sich selbst und durch die Furcht für seinen Ruf zu dem gefährlichen - dem Sieger missfälligen - Schritte verleitet sei, und ihn sogleich berent habe.2 ?) Nach dem Tode des Dictators fiberliess er es Matius, zn entscheiden, ob jene Schen, Pflichtgefühl oder der Zusall ihn zu Pompejus führte, 23) Einem andern Casarianer daukte er für den Rath ans der verhängsnissvollen Zeit, nur der Ehre eingedenk zu sein, and folglich nach Dyrrhachiam za gehen; man sah, der

<sup>11)</sup> Dax. 8, 15. 12) Dax. 8, 16 n. 9, 1. 12) Dax. 8, 11 § 5. 4. 19, 26 Dax. 9, 17 § 10 al. 410, 9, 5 p. 17 [1 al. 410, 10, 5 p. 17] Dax. 9, 17 [1 al. 410, 10, 5 p. 17] Dax. 9, 10 Gax. 18) Dax. 9, 19; vg. 9, 7; Sed its urerslase eue etc. 19, vg. 13 § 3, 0 Oosd nor practicisates etc. 19 Dax. 9, 19. 20 Att. 10, 11 § 2; Filine — me feriforem vult case. Dax. 10, 8; Tallin — nos rectes factors, et hone sedire vull. Obes. § 18, 7 & 52. 21) ad Att. 11, 12 § 1. 22) ad Fam. 7, 3 in. 23) Dax. 11, 27. 28.

Frennd, welcher wünschen mnaste, dass er blieb, zog die Erfüllung der Pflicht allem Andern vor; Cicero bewunderte und liebte ihn. 24)

## 6. 114.

Die Riigen, welche Ciccro ans Italien vertrieben, erbitterten ihn noch mehr, als seine Partei bei Pharsalus unterlag. Zwar verliess er sie sogleich, 25) er suchte aber nicht einen einsamen Ort, nm die Sieger zu fliehen, er reis'te nach Brandusium, wo er Casar erwarten und besänstigen wollte. So begann das alte Spiel von nenem; die Aristocratie empörte der abermalige Abfall, und Cicero berente wieder, obgleich auch ans andern Gründen. 26) Attiens schrieb ihm, er und jeder billige seine Riickkehr; wenn diess von angesehenen Männern galt, wenn es überhaupt gegründet war, so milderte es seinen Schmerz. 27) Hatte er wirklich die Achtung der Gntgesinnten nicht gänzlich verloren? auch Attions vermochte hier nichts; vielleicht rechtfertigten die Ereignisse. Jetzt. da Pompejus ermordet war, fand man es wohl minder tadelnswerth, dass Cicero ihn nicht auf der Flucht begleitete. 28) Die Optimaten riisteten in Africa, und er war in Brandusium; er wollte die Republik nicht mit Barbaren vertheidigen; diese Antwort genügte nicht, denn viele gnte Bürger eilten zu Scipio; nur ein Zufall, wie der Tod des Pompeins, konnte seine Ehre retten, wenn Einige oder Alle ihr Heil vorzogen. 29) Bisher deckten ihn die Flüchtlinge in Achaja; es verlantete aber, sie würden auch nach Africa geben; dann war nur noch Laelius in gleicher Schuld mit ihm, 30) and Antonius verkündigte in einem Edict, Beiden sei der Aufenthalt in Italien als Ausnahme gestattet, er stellte sie zur Schan. 31) Bis zur Entscheidung im Felde blieb Cicero in Rom, damit die Casarianer nicht sagten, er wolle den Feind wieder anfsuchen; 3 ?) anch mied er die Gegend von Baja, wo man dem Vergnigen lebte.

<sup>24)</sup> Das. 11, 29, 25) Ohen 5, 88 A. 31 u. 40, 26) ad Ant. 1, 6; ohen 5, 88 A. 48 I. 27) ad Ant. 1. c. 28) Das. 11, 7 5, 1. 29) Nuch science Beispieles sich dem Tyranene unterwarfen; dann durften sie nicht mehr redes, und auch Andre nicht. ad Ant. 1. 50) Das. 11, 18 u. 15. 31) ad Ant. 11, 7 5, 1; ohen 5, 88 A. 75. 42 alg 24 Rum, 9, 2,

man konnte sonst sagen, das allgemeine Unglück sei ihm gleichgültig; doch, was lag daran, da er dem Gerede ohnehin nicht entgieng? <sup>33</sup>)

Cäsar kämpfte 45 mit den Söhnen des Pompejus in Spanien, mit der letzten feindlichen Kriegsmacht, wie man glauben musste. Seine Gunst stieg im Preise. Ausser vielen Andern begab sich Quintus, der Neffe des Cicero, nach dem Westen, und der Sohn des Consnlars wollte ihm folgen. Dieser wünschte es nicht; er sah vorans, dass man fragen werde, ob es nicht genng sei, die Pompejaner zu verlassen, ob man sich auch den Gegnern zugesellen miisse, 34) Aber Cicero selbst verlangte nach Fürsprache bei dem Dictator; deshalb gedachte er Dolabella, dem Peiniger seiner kürzlich verstorbenen Tochter, ein Werk zu widmen; es unterblieb, weil er fürchtete, dass man es ihm - dem Vater und dem Pompejaner - verargen werde. 35) Nach Cäsars Tode erkannte er bald die Untüchtigkeit und Ohnmacht der Befreier; der Verkehr mit ihnen, die er aufangs vergötterte, brachte nur üble Nachrede und Gefahr; er hielt sich fern, 36) Uebernahm er eine Gesandtschaft für den Fall, dass ein Bürgerkrieg entstand, so sagte man, er entziehe dem kranken Staate seine Hülfe; diess schreckte ihn ab, eine lächerliche Schen. 37) In Italien drohte Mord; die Gesandtschafts-Reise nach Griechenland kam von nenem in Betracht, aber anch jener Vorwurf. 38) Der Sturm näherte sich, und der verführerische Plan gedieh zur Reife; wenn Cicero vor dem ersten Januar wieder in Rom eintraf, so hatte man nicht Ursach, ihn zn tadeln; war anch Atticus dieser Meinung?39) Atticus verbiirgte, dass man die Reise billige; vortrefflich, 40) Indess vernahm Cicero auch misstönende Stimmen, und zögerte daher so lange als möglich. 41) Ueberdiess versuchte er nur, zu entfliehen; der Wind warf ihn zurück, 42) sehr erwiinscht; schon hatten Spötter das Gerücht verbreitet, er reise zu den olympischen Spielen, suche sich zu ergötzen, während es im Staate gähre; nun waren die Lente widerlegt. 43) Nie wankte er in der Treue gegen

<sup>33)</sup> Das. 9, 8. 34) ad Att. 12, 7. 35) Das. 13, 13 §. 1. 36) Das. 15, 4. 37) Das. 14, 5. 36) Das. 14, 13 §. 1. 39) Das. 15, 25. 40) Das. 15, 29 u. 16, 1 u. 6. 41) ad Att. 16, 2 §. 4, 42) l. Th. 156. 43) ad Att. 16, 7.

die Republik; diess bethenerte er im Anfange des Septembers in der ersten Philippica. \*) Da nan aber zwischen ihm und Antonian öffene Feindschaft bestund, so war er vom October bis zum December wieder auf den Gütera. \*) Das Leben warde daucrta auf Kosten des Rufes gesichert; es quiäte ihm und zog ihn nach Rom; man sellte ihn nicht vermissen, wenn Wichtiges geschah; hatte or doch so eben dem Vaterlande abermals seine Gelibde gebracht; \*) lichte knoate man ihm wiede Böses sachagen, wenn er nicht in der Stadt erschien, und doch wagte er en nicht, zan kommen, bis Antonius mit den Trappen sich entfernte. \*)' Man weiss demusch durch ihn selbst, dass der Gedanke an Leb und Tadel ihn bei seinen Handlangen bestimmte, wenn nicht die Rükksicht auf das Leben jede andre überwegt.

Diess begegnete ihm oft, und anch, wenn er ans andern Gründen nicht das Rechte wählte; dann suchte er einen Answeg, dem Tadel zu entgehen, und zwar dadurch, dass er nm Rath fragte, und auf Beispiele verwiess. Er hatte ein feines Gefühl für das Gnte, aber keine sittliche Kraft, Bei dem innern Streit bedurfte er einen Anwalt gegen sich, und noch weit mehr gegen Mit- und Nachwelt; eine nur scheinbare Rechtfertigung genügte. Meistens war er schon mit sich einig, wenn er Belehrung verlangte, und zwar nach der Regel: Leben geht vor dem Ruf, Ruf vor der Pflicht. Man sollte ihm nicht abrathen, sondern eutgegenkommen, dann als Mitschuldiger der eigenen Ehre wegen ihn vertheidigen, wenigstens nicht befugt sein, ihn anzuklagen, und im schlimmsten Falle selbst Vorwürfe hören. Durch die Flucht sicherte er sich vor dem Dolche des Clodius, aber nicht vor dem Schimpf', znmsl da er, der Retter, die Republik ihrem grausamsten Feinde preis gab; falsche Frennde, Neider, \*\*) und auch Atticus in seiner Verblendung \*9) hatten ihn zu diesem Schritte

<sup>44) 1,</sup> Th. 194 A. 25. 43) Das. 201 A. 88 f. 46) ad Att. 16, 8 fm. n. 12. 47) Das. 16, 15 fm. Times, on admin, quan admin as in thosetilar; tenere varier son nedeo. 1. Th. 223 A. 83. 48) ad Att. 3, 6, 1, 3; pp. 10, 5, 2. 13, 5, 2. 15, 5, 15, 9, 10; 81 an a new admin admi

verleitet, and er fehlte nur darin, dass er ihnen folgte. 40) Er liess nach einer musterhaften Verwaltung den Quäster Coelius, einen leichtsinnigen inngen Menschen, als Stellvertreter in Cilicien zurück, nicht seinen Bruder Quintus; wurde die Provinz von jenem, einem Fremden, gemisshandelt, so that es der Ehre der Familie keinen Eintrag. Attions äusserte Zweifel, ob das Eine oder das Andre vorzaziehen sei: also war er einverstanden; er billigte es, dass Quintus nicht blieb, Alles geschah wie nach Verabredung. 41) Man sah in dieser Zeit schon einem Bürgerkriege entgegen; Cicero dachte an den Trinmph, Die Briefe der Freunde in Rom bestärkten ihn in seinem Vorhaben, wenn anch Attions ihnen beitrat, so erschien er sich nicht selbst wie ein Thor. 42) Bald versicherte er, Andre haben den Gedanken in ihm angeregt; er wusste nun, dass Atticus gleicher Meinung war; Pompejus drang sogar in ihn, nicht zu entsagen. 13) Wie aber im Kriege zwischen diesem und Casar sich durchwinden; er gehörte Beiden an. "Auf den Rath des Atticus" hatte er Casars ehrgeizige Entwürse beginstigt; 54) "anf seinen Rath" beiden Triumvira gehaldigt, "von ihm überredet" den Einen wegen seiner Verdienste um ihn, den Andern wegen seiner Macht geehrt; nun kam es zwischen ihnen zum Bruch, und Beide nannten ihn ihren Frennd; 54) Attions soffte die schwierige Aufgabe lösen, 56) Der Krieg begann, und Cicero mochte das Schicksal der landflüchtigen Aristocratie nicht theilen; er stürzte sich in Gefahren, wie Atticus richtig bemerkte, ohne jemandem zn nützen. 67) Demnach blieb er, "wie jener rieth," sa) und dankte für den liebevollen Wink, so lange als möglich sich für keine Partei zu erklären. 59) Atticus warnte ihn nicht vor Treulosigkeit, er erinnerte nicht an die catilinarischen Reden; Ernst und Widerspruch störten ein behagliches Verhältniss; scheinbar an fremder Hand gieng

<sup>50)</sup> ad Qu. fr. 1, 4 iz. Nullum ent muun precatum, shi quod interediti etc. ad Fan. 18, 1, 1. 2. Th. 251. 57) ad str. 6, 6, 5, 4 x. ep. 9, 2, 3; oben f, 52 A. 73. 52) ad Art, 6, 6 a. 8. 7, 1 f. 4. 53) Das. 7, 3 f. 1 x. 4 f. 2; oben f, 50 A. 54 u. 55. 54) ad Art. 7, 9 in. 57) Das. 7, 12, 2 to ben f, 53 d. A. 54 u. 55. 54) ad Art. 7, 9 in. 57) Das. 7, 28, 59) Das. 7, 28, 59) Das. 7, 26; oben f, 53 d. 59

Cicero der Schande und der Erniedrigung entgegen, es beglückte ihn, dass er das Gängelband zeigen konnte, wenn das Gewissen oder Andre ihn schalten. Die Weisungen von dieser Seite hatten seinen völligen Beifall; in ihnen offenbarte sich eine edle Gesinning und doch auch die erforderliche Vorsicht. 50) Fragte nin später der Rathgeber selbst, warum er geblieben sei, so lag die Antwort nahe: weil er ihm gehorchte, oder weil er Pompejus nicht zu erreichen vermochte, oder weil es so besser war. 61) Ein anderes Schreiben des Attions besagte, er sei erfrent, ihn in Italien zu wissen, von dieser Ansicht gehe er nicht ab; knrz znvor schien er für die Abreise zu stimmen. 62) Cicero las alle seine Briefe von neuem, als er die angegründete Nachricht erhielt, Pompejus habe Italien geränmt, und der Schmerz ihn zu überwältigen drobte. Sie beruhigten ihn einigermassen; wenn er nicht mehr las, folterte ihn wieder das Bewusstsein, dass er schändlich gehandelt hatte; er verlangte Trost, Leitung, kanm ein Gott koante ihm noch helfen. 63) Atticus kannte die wahre Ursach seines Knmmers, and schrieb, nicht er allein, anch Sextus Peducaens und die übrigen Gntgesinnten billigen sein Verfahren. 54) So darfte Cicero sich keine Vorwiirfe machen, wenn er nicht früher zu Pompeins gieng; er hatte is auch nur den Rath des Atticus befolgt, 61) Aber er reis'te noch immer nicht; wer verbürgte ihm, dass er zurückkommen werde? 66) Mit dieser Aensserung trat er endlich der Wahrheit näher, nachdem er sich fortwährend auf "die Antorität" des Freundes gestützt hatte, und noch mehr mit dem Geständniss: er habe gefürchtet, man werde sich vergleichen, und Pompejns ihn dann aufopfern, wie zur Zeit des Exils, wenn er sich ihm anschliesse und dadurch Casar beleidige. 67) Nicht ohne grosse Besorguiss erwartete er Casar, als dessen Gegner von Bruudusinm entflohen war; die erste Unterredung musste sein Loos entscheiden; er beschwur Atticus bei seiner Liebe, besonders jetzt mit allem Eifer auf klugen Rath bedacht zu sein, 68) Dann begab er sich in das Lager der Aristocratie, welches er bald berente; die Seinigen tragen die

<sup>60)</sup> ad Att. 8, 9 §. 2. 61) Das. 8, 11 §. 1. 62) Das. 9, 2 in. 63) Das. 9, 6 §. 4. 64) Das. 9, 7. 65) Das. 9, 10 u. 13 §. 3. 66) Das. 9, 15. 67) Das. 10, 8. 68) ad Att. 9, 15; oben §. 86 A. 29.

Schuld; fast mit Gewalt trieben sie ihn fort; an ihm war nur zu tadeln, dass er sich fügte. <sup>69</sup>)

Während des alexandrinischen Krieges sass er, von vielfachen Sorgen bestürmt, in Brundusium; siegte die senatorische Partei, so rächte sie den wiederholten Abfall an ihm, und dass Cäsar ihn begnadigen werde, schien zweifelhaft; für welche Massregel stimmte Atticus? oder meiute er, man dürse nichts mehr hoffen? 70) Atticus bekannte, er habe keinen Rath; sehr erklärlich. 71) Nur der Herrscher konnte von diesen Martern besreien. Seine Grossmuth nach der Riickkehr aus dem Osten erlaubte Cicero sogar, sich für Andre zu verwenden; namentlich empfahl er Capito dem L. Plancus, und mit der Bemerkung: habe er in diesem Kriege nicht nach Cäsars Wänschen gehandelt, so sei er durch den Rath andrer Leute verführt, wogegen er Capito dafür schulde, wenn er sich besonnener und gemässigter zeigte, als die Uebrigen seiner Partei. 72) Der Sohn wollte 45 für den Dictator in Spanien fechten; ein bedenkliches Uuternehmen; es erforderte reifliche Ueberleguug; Atticus wurde um sein Gutachten ersucht, 73) Auch in einer andern fast noch wichtigern Angelegenheit sollte er der Führer sein; konnte man Varro die Academica widmen? er glaubte, ja; auf seine Gefahr also. 7 4) Nach Cäsars Tode errichtete man ihm zu Ehren eine Säule, welches Unfug veranlasste; Dolabella, der Consul, zerstörte sie, und Cicero dankte ihm in einem schmeichelhaften Schreiben, weil er den Tyranneu hasste, und der Consul nun auch wohl der Willkjihr seines Collegen Antonius Einhalt that. 7 5) Das libertriebene Lob missfiel Atticus; er vergass, dass, wenn hier gefehlt war, er allein durch seine Briefe es verschuldete. 78) Auch über Ciceros Plan, in Griechenland ein Asyl zu suchen, musste er sich auslassen; die Berathungen schienen nicht endigen zu wollen, und er ermüdete nicht; aber er missbilligte die Sache erst dann, als es zu spät war, und er durch seine Zustimmung, durch lebhaften Beifall sie befordert hatte; warum wurde er seiner Gewohnheit untreu, der

<sup>69)</sup> ad Att. 11, 9 5, 1. u. 2. 70) Das. 11, 16 5, 1 u. fiu. 71) Das. 11, 25. 72) ad Fam. 13, 29 fiu.; oben 92 die A. \$7. 73) ad Att. 12, 7 u. 8. 74) Das. 13, 13 f.; oben 9. 99. A. 25. 75) ad Fam. 9, 18. 1. Tb. 130 A. 78 u. 131 fin. 76) ad Att. 18, 18.

Cato des Frandes zu sein?"!) Nun ritstete Octavian gegen Antonius; ein grosses Verdienst, wenn er ohne irgend eine Gefahr für Cierro den Kampf bestand. Diess war nicht seine Meinung; er bat om Belebrang und um eine Zasammenkunft. Der Kanbe gab den kriegkundigen Consul grgeniber wenig Bürgschaften und er hiess: Cäsar. Nie hatte sich Cierro in einer solchen Verlegenheit befanden; er wendete sich un Afticus.") Wie die Fragen unteitses dae Zweck batten, Andre für seine

Handlungen verantwortlich zu machen, und ihn dadurch gegen den Tadel und gegen das eigene Gewissen zu bewaffnen, so erinnerte er in gleicher Absicht an das Beispiel angesehener oder berühmter Männer. Der Schild deckte, und im Wiederscheine seines Glanzes durfte Cicero auf Abwegen sogar mehr als Billigung fordern. 78) Im Processe des Verres duldete er diesen Knustgriff nicht; sagte Verres zu seiner Entschaldigung, Andre haben eben so gehandelt, so fand er wohl Beispiele, sie durften aber die Richter nicht bestimmen, sonst war es nm den Staat geschehen; oft erlanbte man sich bei solchen Verweisungen zu erdichten oder zn entstellen, da sie einen grossen Eindruck machten. 80) Sie waren anter jeder Bedingung knabenhaft, und eines Mannes unwürdig, der selbst ein Master sein wollte. Die Optimaten spotteten, weil Cicero mit fremdem Gelde ein Hans kaufte; bald kaufte Messala, ein Bürger aus altem Geschlecht', anf dieselbe Art; nan war er geborgen. 81) Ans den edelsten Gründen entfloh er vor Clodins; redete man dennoch von Feigheit and von Gleichgültigkeit gegen den Staat, so nannte er Cato; dieser wich vor demselben Rasenden, vor denselben Consuln, and yor denselben Drohnngen und Gefahren. 82) Nach seiner Herstellung konnte auch er Cüsar loben, da Senat und Volk den Proconsul von Gallien auf das ehrenvollste ausgezeichnet hatten; angenommen, er wäre je sein Feind gewesen, weil

<sup>77)</sup> Das. 16, 77. 1. Th. 156. 5. Th. 51 fn. — 53. 78) ed Art. 16, 8. 79) A. Rhetor. ad Hercan. 4, 491 Exemplan est silenies facti aut dicti practeriti can certi sectoris nomine propositio. — Rem ornatiorem facti, quam nailius rei nisi digalatti cassa sumitur. 80) Verr. Ib. 2, 82. 89 x. 90. 81) ed Att. 1, 13 fn. 82) p. Sert. 29. 2. Th. 262.

Casar etwa Clodins unterstätzte, so belehrte ihn die Geschiebte, dass die gepriesensten Männer in ihrer Denk- und Handlungsweise sich nach den Umständen bequemten, 83) Er beschränkte seine Rache auf Gabinios und Piso; um ihnen, den minder mächtigen Gehülfen des Clodins, ihra Provinzen zu entziehen, trug er darauf an, dass man Casar nicht aus Gallien abrief. Casar, sagte man, sei der wahre Urheber seiner Verbannung; er aber beschwichtigte seinen Schmerz aus Liebe zur Republik. So handelte Tiberins Gracchus, der Vater, gegen seine Feinde, die Scipionen; so vergassen L. Crassus, M. Scaorus and Andre ihren Hass gegen Marins; so zeigte M. Lepidus, der zweimal Consul war, als Censor keinen Groll gegen seinen Collegen M. Fulvins; so versöhnten sich die Lucullus und Servilius nach hestigem Zwist; so änderta Metellus Nepos seine Gesinnungen gegen Cicero. 8 4) Dieser beglaitete Pompejus nicht auf der Flucht über das ionische Meer; unter der Herrschaft des Cinna blieben Philippus, Flaccos und Macins Scavola in Rom, 85) und in Athen setzte Socrates zor Zeit der Dreissig keinen Fuss aus dem Thore. 85) Mit Pompejus das Vaterland bekriegen war ein Verbrechen; Tarquin versiindigte sich, als er Porsena and Octavins Mamilius, Coriolan, als er die Volsker gegen Rom aufbet; Themistocles wollte lieber sterben als frevelu wie Hippias, 57) Ohne Zweifel danerte Casars Reich kaum ein halbes Jahr; wenn Cicero sich darin täuschte, so war er bereit, zu ertragen, was viele grosse Staatsmänner ertragen hatten; Themistocles ware nicht so nnglücklich geworden, hätte er in der Zukunst gelesen, und diess gilt auch von Scipio Africanos und von Marins. 88) Sogar Cato scheute die Knechtschaft weniger als den Krieg. \*9) Lepidus and Volcatius Tullus hatten nie die Absicht, Italien zu verlassen; freilich standen sie an Verdiensten weit hinter Cicero, sie gaben dem Staate nicht solche Pfäuder ihrer Trena; 90) daher sollte Atticus sorgfältig forschen, wie Lentules Spinther und Domitius

<sup>83)</sup> p. Plane, 39. 84) de prov. coas. 8 u. 9. 5. Th. 705 u. 709
A. 7 f. 85) ad Att. 8, 3 §. 2. 86) Das. 8, 2 fin. 87) Das. 9, 10.
88) Das. 10, 8. 89) Das. 7, 15. 90) Das. 8, 9 §. 2; das. ep. 14:
Noa mihi satis idonei sant acctores, ep. 15.

Ahenobarbus zu handeln gedachten, ob sie jemanden anklagten, ihm zürnten. 81) Man spottete über die Lictoren, mit welchen Cicero umherzog, als wollte er im Bürgerkriege wegen der Thaten im Amanus triumphiren; vielleicht hatte anch Domitius Ahenobarbus, der von seiner Faction zum Proconsul von Gallien ernanut, aber Casars Gefangener geworden und begnedigt war, seine Lictoren nicht entlassen, Atticus wurde um Nachricht ersucht, 92) Solous Gesetz, bei innern Unruhen Partei zu nehmen, mochte Cicero nicht befolgen; 93) sonst aber bezog er sich gern auf Staatsmäuner, und auch auf Philosophen und Dichter, wenn sie ihn scheinbar von der Schuld reinigten. In veränderten Zeiten steuerte er in einer andern Richtung als früher; er handelte nach Platos Gebot, als er sich um die Gunst der Triumvirn bewarb. 94) Wurde er der Anwalt seines Feindes Vatinius, weil Casar es wollte, und weil die Optimaten sich zu Clodius neigten, so that er nur, was der Parasit im Euunchen des Ennins empfahl. 94) Er entwarf ein politisches Sendschreiben an den Dictator; alle Werke über Staatsweisheit machten es zur Pflicht, sich in die Umstände zu fügen. 96) Aber nicht immer fand er in dem Vorgange oder Ausspruche kluger und guter Menschen eine Stütze; dann halfen die Götter. Dolabella erschlug während des mutinensischen Krieges den Befreier Trebonius in Smyrna, und zog weiter nach der ihm vom Volke überwiesenen Provinz Syrien, we Cassins ihm zuverkam. Er wurde als Reichsfeind geachtet, und Cicero forderte den Oberbefehl gegen ihn für Cassins, der nach menschlichen Gesetzen allerdings nicht rechtmässiger Statthalter war, wohl aber nach dem Gesetze des Jupiter; es erklärt für recht, was dem Vaterlande nützt. 97)

<sup>91)</sup> Oh sie Pompejus, den Feldberrn der Aristoratie, schmählen, wire Gicror, um dem Afall zu rechtfertiger sig Ad. N. § 1, 2 a. 16 fin. 9, 1, 3, 6 n. 9 f. 3; ohen f. 86. A. 6 f. and hier im Vorigen A. 29 n. 30; sie hatten sicht für Grüffur an zu Gizer ergeben, und konsten anch dem Kriegarecht sicht wireder geges ihn dienen; ihr Vorgang entschedigte nicht, ween sie auf ihren Gütern lebten. 3, Th. 435 fin. 2, Th. 435, 92 3 At. 8, 15; yet 1, 17, 93) Dan. 10, 1, 94) ad Fam. 1, 9 f. 4, 69) Das. f. 5, 5 96) ad Atr. 12, 51; ohen f. 99, A. 41. 97) 11 Phili, 12. 1. Th. 159 A. 19, 268 A. d. 273 in.

## 6. 115.

Rath und Beispiel und die Vorschriften der Weisen vermindern also bei angemessener Dentung die Schuld oder doch die Schande; der Schein, die Ehre wird dadurch gerettet. Cäsar führte seine Legiouen gegeu Rom, "der Wahnsinnige, Elende, der nie auch nur deu Schatten das sittlich Guten geschen hatte: und diess, sagte er, fordre die Ehre von ihm; 98) kann Ehre ohne das sittlich Gute besteben?" 99) Der Mann mit wahram Ehrgefühl bemüht sich nm die Achtung der Menschen; ihr Urtheil allein entschaidet aber weder bei seinen Handlungen, noch ist es der Massstab, nach welchem er seinen Werth bestimmt. 100) Er ist zugänglich für gutan Rath; aber er fragt nicht gefällige Freunde, um das Gewisseu zu befänben, und den Ruf zu sicheru, wenn er mit Vorbedacht den rechten Weg verlässt. 1) Grosse Beispiele sucht er in der Vor- und Mitwelt, und in ihnen seine Muster; abar er entweiht sie nicht dadurch, dass er sie zu sich herabzieht, weil ihn etwa im Schmutz nach Gefährten verlangt. 2) Von einem edeln Stolze durchdrungen sieht er seine Vorzüge gern anerkanut; abar er bewirbt sich nicht auf eina bettelhafte Art um Lob und Auszeichnung,3) nicht durch Ruhmredigkeit, oder sogar dadurch, dass er sich Verdienste andichtet, oder sie übertreibt. 4) Heucheln, lügen und sich verstellen ist unter sainer Würde, 5) und eben so die Rollen wechseln, nach einander odar auch zugleich Democrat sein und Aristocrat, Republicaner und Höfling, wia es gerade dem eigenen Interesse entspricht; er schmaichelt den Herrschern nicht, die er in seinem Innern verwiinscht. 6) Gläuzende Rednergaben werden nicht von ihm gemissbraucht, um in einer Zeit grauenvoller Entertung das Laster zu beschönigen, und das Verbrechen zu beschützen, seine Feinde nach langer geheimer Beobachtung öffentlich zu brandmarken, und, wenn ein Mächtiger es gebietet, ihre Uuschuld darzuthun, und sie wegen ihrer Tugenden zu preisen, 7) Die innere Gediegenheit

<sup>98)</sup> Diguina, 99) ad Att. 7, 11 §. 1. 100) Oben §. 113 A. 87 f. 1 §. 114 aach A. 47, 2) Dax. A. 79, 3) Oben §. 80, 4) & Th. \$35 fin. Unten. 5) S. naten §. 122 A. 30. 6) Unten §. 129, 7) Im Folgenden §. 138 nach A. 10.

giebt ihm auch ausserlich eine würdige Haltung; er tritt nicht als Posseureisser vor Richter and Volk, und spottet nicht über Missgestalt, niedrige Geburt und audre zufällige Uebel; er entladet sich seines Zorns nicht durch Schimpfen, und gesellt sich nicht durch uuzüchtige Redeu zu dem Auswurf, \*) In Gefahren erwartet er die Hilfe nicht bloss von Andern; er selbst bietet den Verfolgern die Stirn, und macht sich nicht lächerlich und verächtlich durch weibische Klagen und Thräueu. 9) Hat er gefehlt, und sich ein widriges Schicksal bereitet, so sucht er die Urach nicht in seinen nnübertrefflichen Leistungen, nud im Neide nud Verrath ihm treu ergebener Freunde. 10) Unter allen Umstäuden ist ihm nichts heiliger als die Pflicht; die Liebe zum Vaterlaude, 11) die Gerechtigkeit, Uneigennützigkeit 12) und jede audre Tugend ist ihm nicht ein Mittel zur Befriedigung des Ehrgeizes und der Eitelkeit. Er wird sich besonders dann bewähren, wenn die Erhaltung des Staates, der besteheuden Ordunng, die er für die beste erklärt, oder der Partei, an welche er sich angeschlossen hat, zum Theil davon abhängt; er mecht nicht Versprechuugen, iiberuimmt nicht wichtige Aufträge, um das Gegentheil zu thun und insgeheim mit dem Feinde zu unterhandelu. 13) Als Privatmann stiirzt er sich nicht leichtsinnig in Schulden, wodurch er der Familie schadet, den Freunden lästig und von Andern abhängig wird. 14) Bei grossem Grundbesitz lässt er die Seinigen nicht darben, weil er etwa keins seiner schönen Landgitter verkaufen mag, 15) auch trifft ibn als besonnenen Haushalter nicht der Verdacht, dass er in der Absicht, die Gläubiger zu betriigen, im Biirgerkriege ihren Gegnern folgt, oder die Flucht ergreift, 16) Einen solchen Mann mit wahrem Ehrgefühl erkenut man in Cicero nicht, wie oft er auch das Wort Ehre auf den Lippen trägt. Ihm wurde daher nicht die Achtung seiner Mitbürger, welche auf dem sittlichen Werthe beruht; sie fürchteteu bei Vergehen nur seine Beredtsamkeit, nicht seine Missbilli-

Unten §. 135 A. 94.
 2. Th. 244 f.
 Dus. 231 A. 14 f.
 Th. 245 f.
 Dus. §. 78 B.
 J. Das. §. 84 u. 85.
 el Att. 16, 6: I Nomiss mes, per dees, expedi, exzeive. Oben §. 109.
 En. u. §. 100 A. 67. 70. 86 u. 89.
 15) ad Att. 11, 23 §. 2.
 En. 11, 1 u. 16, 7.

gung. Er konnte nicht rijhmen, dass Collegen, über welche er keine Gewalt hatte, ans Scheu vor ihm ihre Pflichten erfiillten . 17) oder Candidaten ihm redliche Bewerbung gelobten, 18) dass er allein mehr vermochte als alle Gesetze, 18) der Beklagte in der öffentlichen Meinnug verlor, wenn er von ihm belangt wurde oder ihn als Richter verwarf, 20) bei der Abwägung von Rocht and Unrecht seine Stimme für tausende galt, 21) und keiner es wagte. Schlechtes von ihm zu begehren. 22) Diess begegnete Cicero nur zu oft, weil man ihn kannte. Wäre Cato beredt gewesen, wie Cicero, so hätte man ihm doch niemals zugemathet, den Werkzeugen der Triumvirn als Anwalt zu fröhnen: Casar machte ihm nie den Antrag, weder mündlich noch in Briefen oder durch Sendlinge, dass er die Sache anfgeben möge. welche er für die gute hielt; nie war er in dem Fall, dass man ihn um die Beginstigung eines schändlichen Wuchers bat, 23) um Empfehlung nichtswürdiger Menschen, oder bei erwiesener and offenkundiger Schuld um Vertheidigung.

In monchen Bestrebungen traf Cicero mit Cato zusummen; the bestimmten aber nicht dieselben Gründe; diese verrieth seine Ruhmredigkeit. Er will nicht, dass man unbescheiden zich selbst 10sh 1°) und behauptete, von einer solchen Schwäche frei zu sein, da er seine Verdieuste unt dann erwähne, wann Neider und Ehrenschinder ihn dazu zwingen. 1°) Andre beschaldigten ihn, und nicht bloss Griecten, welchen nach ihm lebten, dass er bei jeder Gelagenheit sein eigener Herold sei, 1°) Ihr Zeugniss ist überflüssig; wir hören ihn selbst. Der Stoff weicht ihm unter der Hand; zumächt sollte man den hochbegabten und geübten

<sup>17)</sup> S. Th. 156. 18) Das. 172. 19) ad On. fr. 2, 15 fig. ad Att, 20) 5. Th. 190 A. 12. 4, 15 (, 7, 21) Das. 196 fin. 22) Cic. bei Plin. H. N. praef, p. 12 Franz. Clodius wagte es. 2. Th. 262, 5. Th. 166 u. 190 iu. 23) 4. Th. 29 fiu. 24) Tusc. 4, 9: Inctatio est voluptas gestiens, et se efferens insolentius. Das. 5, 36, de off, 1, 38: Deforme est, de se ipsum praedicare, falsa praesertim, et cum irrisione andientium imitari Militem gloriosum. Div. in Caecil. 11 fin. 26) p. dom. 35 u. 36. de har. r. 8, 14 Phil. 5. 26) p. dom. 35. Plut. Cic. 24; Comp. Dem. c. Cic. 2. Dio 37, 38. Quintil. 11, 1 j. 17 n. 21, als Grammatiker stets bemüht, des grossen Wortkünstler za rechtfertigen; Rerum a se gestarum major quam eloquentiae fuit iactator.

Redner in ihm ehren. 27) Er vergleicht sich mit dem schwachen Cacilius, seinem Nebenbuhler im Processe des Verres, and vernichtet ihn. Hortensins hat noch einen grössern Ruf als Cicero; doch wagt dieser jetzt schon ihn zum Wettstreit heranszufordern, and bald hat er ihn überwanden, 28) Seitdem beherrscht er die Gerichte: sein Hans füllt sich mit Clienten, ein zahlreiches Gefolge begleitet ihn auf den Markt, die Römer lenkt sein unwiderstehliches Wort. 29) Als er in Sicilien Quastor war, wurde er nicht beschtet, und doch war er musterhaft; im Rechtshandel des Verres, welcher die Insel gepländert hatte, musste Rom ihn nachträglich bewundern. 30) Zugleich versicherte er feierlich, dass er entschlossen sei, jede Schlechtigkeit auszurotten, besonders die Bestechnngen in den Gerichten. 31) Zwar schien sein Eifer schnell zu erkalten, da er den schlechten Bürgern als Sachwalter durchhalf, and seine Freude äusserte, wenn er gute d. h. bestechliche Richter vor sich sah: anders dachte aber das Volk; es liebte die Ankläger nicht, welche auch ihm wie den Grossen die Erndte zerstörten. 12) Begeistert von seinen menschenfreundlichen Gesinnungen und von seinen persönlichen Verdiensten wählte es Cicero, den Sohn eines Ritters, sogleich im gesetzmässigen Alter, einstimmig und als den Ersten zum curnlischen Aedil, 33) zum Prätor 34) und ohnerachtet aller Ränke der Nobibität anch znm Consul. 34) Jene erhielt das Consulat, welches sie als ihr Erbtheil betrachtete, ohne Anstrengung, und übrigens eutschied oft ein Zufall oder die Lanne der Menge über den Erfolg der Bewerbung:36) bier galt die Auszeichnung dem Monne, nicht dem Geschlecht', dem edeln Character nicht dem adligen Vater, der vor den Augen der Römer bewährten Tugend, nicht den Vorzügen der Ahnen, welche man durch Hörensagen kannte. 37)

Das Volk bereute nicht. In der Prätur leistete Cicero noch nicht das Höchste, aber doch sehr viel: er wirkte fortwährend

<sup>27)</sup> Dir, In. Cacell, I.I. Can omnis arrogautia editas est, usu illa ragenti sique oloquestias mito melestiasima. 28 8, nuere 5, 123 A. 7.1. 29) Usten. 39) 5. Th. 235 fin. 31) Dir, in Cacell, 7 a. 8. 5. Th. 219 A. 5.5 f. 305 fin. 32) Uster 6, 138 A. 7.1. 39) 5. Th. 27 A. 24; vgl. das. 232 A. 9. 84) Das. 328 A. 28. 35) Das. 428 A. 95. 95 Dersec. 17. 37) in Pison.

<sup>88)</sup> sd Att. 1, 4 § 2, 4 , Th. 198 5. Th. 354 fin. 39) 5. Th. 355 w. 338 A. 70 f. 40) de or. 3, 4 i. Samal liberees, magne compress, gateries. 41) c. 2 n. 3. 42) 3. Th. 150 fin. 43) sd Fam. 1, 9 § 4. 44) sd Vp. 62, 1, 1 § 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 15, 1 l. 11 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43) sd Fam. 2, 10 § 2. 72, 1 n. 12. 43, 1 n. 12.

behrlich war: 48) ganz Italien trug ihn auf seinen Schultern in die Stadt, 48) wissentlich war er gefallen, um auf das ehrenvollste sich zu erheben, 10) die Republik begriff nun, wie in der Zeit des Catilina, dass er nur mit ihr besiegt werden, nur mit ihr siegen konnte. 51) Er liebte sie mehr als Alles; deshalb entsagte er wiederholt der Provinz; ihn verlangte nicht nach Triumph and Beute; nur dem Vaterlande wollte er nützen, und nirgends vermochte er diess mehr als in Rom. 52) Man schickte ihn gegen seinen Wunsch nach Cilicien; für seinen Geist und seine Thätigkeit war das Feld zu klein; \$3) aber er gieng; Unerhörtes geschah; einen so milden, gerechten und enthaltsamen Statthalter hatten die Provinzen noch nicht gesehen, 14) und das Heer begrüsste den Helden in der Toga als Imperator. 55) Er rubte nicht, während Casar sich Rom unterwarf; nur an den Schlachten und an der Regierung nahm er nicht Theil; man verdankte seiner Musse die ausgezeichnetsten rhetorischen und philosophischen Schriften. Dass sie nach Form und Inhalt gelangen waren, bezeugt er selbst; 56) die Philosophie der Griechen wurde durch sie ein Eigenthum der Römer, 57) und jene durften nicht mehr rühmen, dass ihre Sprache die vollkommenste sei; 18) es erregte die Eifersucht der Edelsten, wenn jemand in den Dialogen eine Rolle erhielt, 19) und noch mehr, wenn das Werk in der Zueignung seinen Namen trug. 60) Die wissenschaftlichen Arbeiten unterbrach der mutinensische Krieg. Cicero betrat die öffentliche Laufbahn von neuem, und wirkte durch Reden und Briefe, um wieder zu gelten, und der Rache des Antonius zu entgehen. Ohne anmassend zu sein, durfte er behaupten, dass er den Feind der Republik nuschädlich machte, 61) und es war ein gerechter und wahrer Triumph; als das Volk nach dem Siege des Hirtius über Antonins zum Dankopfer mit Cicero auf des Capitol zog, da es wusste, dass er Alles überwachte und leitete. 62)

<sup>48) 2.</sup> Th. 328 A. 50. 49) Das. 299 fin. 40) 12 Fali 10. 51) 13 Fali. 15. 52) 4 Caili 11. Ia Fison. 2. 5. Th. 397 A. 33. 427 fin. 428 A. 32 439 A. 93. 53) ad Att. 5, 15; obes 5, 78 in. 50) Oben 5, 77 A. 37 f. u. 5, 78 fin. 50) Oben 5, 78 fin. 50 Oben 5, 78 fin.

### §. 116.

Das Gate and das Schlechte in ihm floss nicht aus Einer Quelle allein; nicht ausschliesslich aber vorzegsweise geh die Ruhmsucht dem erregbaren Manne die Richtung. Sie pflegte seine Anlagen zur Beredtsamkeit, weil der Römer von dunkter Abhanfl aur auf diese Art die Blicke fessela nad Consal werden konnte, wenn er nicht Krieger war. <sup>43</sup>) Sie befreunden bin mit der Philosophie als der Mutter der Beredtsamkeit. <sup>45</sup> Sie führte ihn in die Gerichter; Ruf und Gunat des Sachwalters förderten den Candidaten; der Beifall befriedigte an sich, und durch die Verbindung mit vielen vornehmen oder reichen Clienten erheit man Einfluss und Vermögen. <sup>83</sup>) Sie erunhigte nad begeisterte ihn, die Republik zu beschützen. <sup>45</sup> Sie machte ihn nateigensitzig, versehwenderisch, neidsich, misstranisch, hart und grassam, zeschichtig und nachaber.

Cicero sucht sein Inneres zu verhüllen; den schönen Worten soll man glanben, die Thatsachen nehmen, wie er sie giebt, Aber mit eigener Hand zerstört er den Zanber; bei jedem Löblichen verlangt er angenblicklich, dass man ihn lobt; so führt er zu der trüben Quelle. Sein grosses Vermögen beweis't, dass Glücksgüter Werth für ihn hatten. Den Lohn für die Bemühungen vor Gericht und in der Curie, Vermächtnisse, oder Geschenke unter dem Namen von Anleihen, wies er nicht zurück, 55) anch nicht Erbschaften von anderer Art, 68) den Ertrag der Statthalterschaft, 69) nicht einmal die Entschädigung für den Verlust im Privatstreit mit Clodins. 70) Dem Collegen im Consulat, C. Antonins, überliess er Macedonien nnter Bedingungen, bei welchen er mehr an die Casse als an die Ehre dachte; er nahm von dem Verschuldeten eine Anweisung auf den Raub, 71) obgleich er später versicherte, sein Geld sei nur auf rechtmässigem Wege erworben. 72) Man machte ihm ferner den Vorwnrf, und nicht ohne Grund, dass er durch einen Dritten für einen geringen Preis kanfte, als die Habe seines Clienten Milo veräussert

<sup>63)</sup> S. unten §. 133 A. 25. 64) Orstor 3; unten §. 141 A. 63. 65) Unten §. 134 A. 92. 66) Dax. §. 129. 67) Oben §. 105 in. 68) Dax. A. 21. 69) Dax. A. 41. 70) 2. Th. 315 fin. 71) 5. Th. 427 fin. u. §80 A. 27. 72) ad Qu. fr. 1, 8 §. 2.

wurde. 73) Casar und uach ihm Antonius bemächtigten sich des Schatzes, ein fluchwürdiges Verbrecheu; der Letzte zahlte einen Theil an Dolabella, der ihn nun gewähren liess, aber auch jetzt mit der Aussteuer seiner verstorbeuen Gemahlinn Tullia im Riickstaude blieb; er sollte büssen. 74) Im Cousulat kämpfte Cicero gegeu den Missbrauch der freien Gesandtschaft, weil man nicht mit einem Scheiu-Auftrage auf öffentliche Kosteu reisen müsse; 75) im Sommer 44 wollte er aus Furcht vor einem Bürgerkriege Rom verlassen; er wurde zum Schein Legat des Cousuls Dolabella, und bat um freies Gespann. 76) Durch Wucher bereicherte er sich nicht, auch mochte er in seiner Provinz Cilicien ihu nicht begünstigen; keineswegs empörte ihu das ehrlose Gewerbe; anerkannte Wucherer in audern Provinzen erfrenten sich seiner Empfehlung. 77) Sie wagten es, ihn um sein Fürwort zu bitten, wie man es wagen durste, ihn zu beschuldigen, er sei als Ankläger des Verres von diesem erkauft, 7 \*) und in das Geheimniss der Candidaten eingeweiht, welche 54 auf die strafbarste Art sich bewarben. 78) Cate machte solche Erfahrungen nicht, wie Arges auch die Verläumdung nach seinem Tode gegeu ihn ersann. Unverkenubar trug Cicero seine Uneigenniitzigkeit und Euthaltsamkeit zur Schau; es sollte bemerkt werden, dass er nicht war, wie die Andern; daher in den Fällen, wo sich das Unrecht aufzudriugen schien, die übertriebene Strenge gegen sich selbst, die Verzichtleistung auch auf das Erlaubte, die Anklindigung der guten That, nach ihr das Selbstlob. und die Vergleichung des redlichen Manues ohne Beispiel mit Verres, dem Räuber, und mit Appius Claudius, dem Vorgänger iu Cilicieu, dessen Bild des Abstichs wegen stark ins Dunkle gemalt ist. So wenig wahre Würde findet sich in Cicero; erstaunen soll man und ihn preiseu, weil er auf einer schlüpfrigen Bahn nicht strauchelt, währeud er sich mehr ehrte, wenn er schwieg und voraussetzte, man halte das Straucheln bei ihm für unmög-

<sup>73) 1.</sup> Th. 49 fin. 74) ad Att. 14, 14 m. 18. 75) 5. Th. 559 fin. vgt. oben 5, 78 A. 99. 76) ad Att. 15, 18 m. 19 fin. 7 A. Dola-bolla madalas habebo, quae mhil videbauin, rid en sibil. 1. Th. 18 A. 97. 77) Oben 5, 92 A. 68 f. 78) 5. Th. 316 in. n. 324 A. 96. 79) ad Qe. fr. 3, 1, 4, 7, 3. Th. 8 f. n. 5, A. 82.

lich. Er versichnet Stidlien mit Ronn, denne er bewies ihm als Quiistor nnd dann auf der Reise in der Insel, als er gegen Verere füstete, dass en unter den Römera noch tegendhafte Bürger gab. \*9) Jener verbreitete, er habe ihn mit Gelde gewonnen siemand glanbte es, auch kein Siculer; man kannet Gieren. \*1) Das Volk wählte ihn zum Präter, nud selbst die Schütze des Grassna konnten den unbestechlichen Richter nicht verlocken. \*2) Von der Statthalterschaft in Cillicien endlich augte man nach seinen Briefen aus den Jahren 51 nud 50 bei weitem zu wenig, wenn man ihm bezeugte, er hebe sicht erpresst. \*2)

Er sammelte und zerstreute nicht, am zu schweigen; desch bedurfte nud verwendete er viel. Sein Hans, die Villen und ihre Eisrichtung sollten dem Range des Besitzers entsprechen, and diese bewirkte er oft mit fremdem Gelde.\*) Nach dem Tode der Tallia beschloss er, ihr ein Deakmal zu erbauen; die Kosten kamen nicht in Betracht, nur der Ort, damit das Heilightund ie Blicke auf sich zog, and die prachteitel Ausführung.\*¹ Sein Sohn gieng nuch Athen; es schien wichtiger zu sein, dass er als der Sohn eines Consulars einen ungemessenen Aufwand machte, dem jüngern Bibulus, Messala nad Andern nicht nachstad, als dass er sich bildete; ohnerachtet der bedrüngten Zeiten wanderten nicht geringe Sammen anch Griecheland.\*¹

Giero verherrlichte sich in den Kiudern. Er strebte in jeder Hinsicht nach Auszeichnang, und fühlte sich verletts, wenn jemand vorgezogen wurde. Mit allen Ansprüchen und Hoffmangen und die Beredtsamkeit angewiesen, beneidete er im Anfange seiner Lautbahn Hortensius am dessen Ruf. Die Uebertegenheit des Mannes war drückend für ihn, zumal da der Beherrscher der Greichte zur Noblitüts gehörte, früher Magitrat und Senator wurde, nad die Emporkömndlinge verschiete. \*) Der Fehler lag sicht in dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Meschen, dass er Missentin dem Redeer sondere in dem Redeer sondere in dem Redeer sondere dem Redeer

<sup>80 3.</sup> Th. 225 A. 27 a 314 fin. 83) Verr. A. 2 lib. 1, 6. 5. Th. 316 in. a, 324 A. 95, 82) Oben f. 115 A. 35, 83) Das. A. 44. 84 Oben f. 150 A. 35, 83) Das. A. 44. 84 Oben f. 160 A. 39 a. 111 A. 42. 85) Das. f. 160 A. 40. 80 A. 40. 80 Att. 12, 32 fin. a. 71, 18, 7: Videos, ne quid ei desit. 14 quam and officiam nontrum pertiest, tem ned existimationen at diguisteem. S. M. Cie. Fil. 87) Verr. 3, 6, 70 n. 71. Brute flow.

gunst gegen ihn empfand, 5 2) und das Wort des grossen Crassus vergass: im Staate öffnet sich ein weites Feld, ein Weg zum Ruhm' für Viele, \*\*) Seit seinem Consulat weren die beiden Sachwalter angeblich auf das innigste verbunden; Einer ränmte dem Andern den Vorzng ein; 90) in der That fiigte sich der Aeltere, wenn sie gemeinschaftlich in einem Rechtshandel auftraten, er entsagte der entscheidenden Schlussrede, in welcher man am meisten Beifall erndten konnte, und der Jüngere hielt ihn dennoch für seinen Feind, bis er nicht mehr wer. 91) Als Cicero für den ersten Redner galt, erbitterte ihn schon der Versuch, sich ihm gleich zu stellen. Er hatte in der Prätur den Vater des C. Licinius Calvus verurtheilt; 92) dieser mochte nicht nach dem Beispiele vieler anderer junger Männer sich an ihn nnschliessen, nm zu lernen, er tadelte seine Reden, und wurde selbst als Redner and Dichter geachtet. Der Consular versöhnte sich mit ihm, aber nur zum Schein; auf die Nachricht von seinem Tode ertheilte er ihm ein zweidentiges und sehr beschränktes Lob. 91) Pompejus befehligte Heere und triumphirte, in einer Zeit, wo er kaum angefangen hatte, in den Gerichten thätig zn sein. Die Siege fiber Sertorius, die Seerauber und Mithridat beengten ihm die Brust, wie sehr er auch dem Gunstlinge des Glücks huldigte, bis der 5. December seines Cousulats ihn über alle Helden erhob: das Reich retten ist mehr als Provinzen erobern. 94) Und doch konnte er auch später sich nicht der Besorgniss erwehren, die künstigen Jahrhunderte werden den Jagendfreund mehr bewundern als ihn. 95) Es kränkte ihn, dass C. Piso, "der Friedensstifter im Lande der Allobrogen," welcher tief unter ihm stand, im Senat zuerst gefragt wurde, 90)

<sup>88)</sup> Tecki, Diat, de cr. 25. 80) 12 Phil. 6 fin. 90) Brest, 91; Nep. Att. 8, 91; Brest, 1. 92; A. Th. 105 A. 68 s. 71. 93; et Fin. 15, 21; vgl. Brest, 82 u, Weicher Poet, 1st. reliup p. 100 u. 107. 91; 5. 71; vgl. Brest, 82 u, Weicher Poet, 1st. reliup p. 100 u. 107. — Ethan superforbus favideur scape vecheraeter, et eo magis, si intolerations in circum. Involved presental florestique fortunes. Die 64, 90; ad Att. 1, 13 5, 2; vgl. des. 10, 8. Pice, Oze. 67, barte jeers Volkin circum Aufscher entwaffent 2. 71. 93 A. 34, de or 1. c. levident bomines maxime parties and inferioribus, quem se relictos sentinat, liles su-tens doined vendance.

Die Optimaten sahen sich im Kampfe mit den Trinmviru von ibm verlassen, aber niemand sollte sich gleichssm zu seinem Stellvertreter answerfen. Er begriff nicht, warum man Bibnins, deu Collegen Casars im Consulat, so nugemein lobte, seine Edicte und Reden so begierig las und sie abschrieb; eine neue Art, berühmt zu werden, da der Mann sich in seine Wohnnng einschloss, and, wie men noch neun Jahr später vernahm, keiuen Fass über die Schwelle setzte, 97) Mit grosser Unerschrockenheit vertheidigte Cato die gute Sache; Cicero beneidete ihn um den Beifall der Aristocratie, und tadelte seinen unverständigen Eifer, durch welchen er mehr schade als nütze. 9 8) Dieselben Gesinnnngen zeigte er in Cilicien. Er hoffte, die vorliegende Provinz Syrien, wohin C. Cassius, der Quäster des Crassus, nach dessen Tode sich zurückgezogen hatte, werde ihn gegen die Parther decken. Jener besiegte die Feinde, und erhielt einen Glückwunsch von dem Nachbar, der nun freier athmete, 99) aber nicht verdunkelt werden mechte, und von Arabern in parthischer Kleidung sprach. 100) Als die Verläumdnug widerlegt war, Cassius hebe das Gaukelspiel veranlasst, um seine Räubereien den Perthern in Rechnung zu bringen. 1) verdankte Syrien seine Befreiung Ciceros Angriff auf die Stämme im Amanus; die Barberen warden darch seine Annäherung verschancht, 2) und endlich konnte er bezengen, dass Cassius bei weitem nicht so viel geleistet habe, als er in seinen Berichten rithme, denn der Feind lagerte wieder auf syrischem Gebiet'.3) Hier erschien der Procousul Bibulus. Die Aristocratie betrachtete ihn wegen seiner Streitigkeiten mit Cesar in der Prätur und im Consulat als ihre Stütze. 1) Cicero hatte bei den Aumassungen der Triumvirn geschwiegen, oder er war doch auf einen Wink verstnmmt. 5) Man

<sup>97)</sup> ad Att. 2, 19 f., 1, ep. 20 f. 4, 21 f., 3 m. 6, 8 f., 4, 3. Th. 209 A. 96, 5. Th. 618 fin. 989, ad Att., 1, 18 f. 8 a. 2, 1 f. 6, 3. Th. 209 fin. 282 — 284, 337 m. a. 99) Milti magnae voleptati fait: ad Fam. 2, 10 f., 2. Das. 15, 10 f. 2. 100) Das. 3, 8 fin. 1) Das. 8, 10. 2) ad Att. 5, 26 f. 1. 3) Das. 5, 21 f. 2. 2. Th. 120 die A. 33 m. oben f. 7 A. 16. Tasc. 3, 10: Invidentia segritude est ex alteriar rebas secondis. — Wen cadit astem invidere in asquiente. Das. 6, 8. 4) 2. Th. 98 A. 72. 3. Th. 178 A. 90 m. 194 fin. 5) 3. Th. 262 A. 48 m. 255 A. 70.

konste Beide nun auch im Felde vergleichen. Um Cieror zu befriedigen, mustet der Statthalter von Syrien Uumögliches leisten, den Parthera wehren und doch rahen. Wiederholt wurde daran erinant; dass er sehr spit, erst auch dem Abzuge der Parther, ingetroffen sei. <sup>4</sup> Diese firchete er, wie Ciero, und uoch weit mehr; er wagte es nicht, Antiochien zu verlassen. <sup>5</sup>) Im Amsuns, wo er Imperator zu werden hoffte, wie Ciero, wurde er schimpflich zurückgewiesen. <sup>5</sup>) Umd einem solchen Manne bewilligte selbst Cate ein Dankfest? Dieser beneidete also ausangezeichnete Bürger, denn dem Proconsul von Cilicies, wielcher die Schmach nicht ertragen konste und wollte, und noch im J. 44 über die Feigheit des Bibalus spottete, <sup>5</sup>) gab er seine Stimme nicht. <sup>10</sup>)

Eine Gefahr drängte die andre; "gegen alle Erwartung" wurde Cicero nicht von den Parthern angegriffen, 11) und unn gerieth er iu die Flammen des Bürgerkrieges. Er rüstete scheinbar für Pompejus, und wechselte Briefe mit Casar; diess nannte er vermittelu, und so sollte jeder es neunen; auch wiinschte er, als Friedensstifter verwendet zu werden; es sicherte und ehrte. Man unterhandelte durch L. Cäsar, einen Meuschen ohne Haltung und Verstand, das wichtige Geschäft wurde dadurch zur Posse, 12) Derselbe Gesaudte gieng sogar abermals zn Casar, mit einem Schreiben, welches Pompejus nicht durch den grossen Sprachkiinstler sondern durch Sextius entwerfen liess; jeuer hatte nie etwas so Geschmackloses und Albernes geleseu. 13) Ungern und selteu kam Cicero zu den Berathungen seiner Partei; es verdiente aber eine Riige, dass Postumius sich nicht nach Sicilieu begab, wie ihm befohlen war; er glaubte, der Seuat, der landflüchtige ausserhalb Roms, könne nicht ohne ihn bestehen. 14) Cicero mochte weder mit Pompejus auswandern, noch in der Hauptstadt, in Casars "sogenanntem Senat" sich betreffen lassen,

<sup>6)</sup> ad Fam 2, 10 f. 2. ad Att. 5, 21 f. 2. 7) ad Att. 1. a. a. 6, 8, a. 7, 2 f. 5 m 8. 8) Das 5, 20 f. 1 ad Fam, 8, 6 f. 5. 8) ad Fam, 12, 19. 10) ad Att. 7, 2 f. 5 n. 6j das sp. 3 f. 3. 2. Th. 10 at ... 103; cbs f., 80 A. 56 n. 62 ... 11) dd Att. 6, 6, 4. 12 Das ... 7, 13 f. 6. 8. Th. 124 A. 16 n. 422 fn. 18) ad Att. 7, 17. 3. Th. 423 A. 9. 19 ad Att. 7, 18

457

da der Sieg ungewiss war. Es erregte aber widrige Gefiihle in ihm, dass ein Anderer, "ein erkaufter Friedensstifter" dort das Wort führte, Anch ihn, meinte Attiens, werde man herbeirufen; wie konnte man unterhandeln, wenn "der bezahlte Friedensherold" Casar nicht überredete, bis zum Vergleich' die Waffen niederzulegen? 15) Jetzt sollte man sich einigen; nach der Ermordnng des Dictators verlangte Cicero, dass man auf Tod und Leben kämpste, und nicht "dem Friedensstifter", dem Rechtsgelehrten Servius Sulpicins Gehör gab, welcher zu glanben schien, man misse nach dem Civilrecht, und nicht mit dem Schwerdte entscheiden. 15) Ihn selbst konnte der Senat nicht hören; ex schrieb diess auf dem Laude, und dachte schou an die Reise nach Griechenland. Sein Plan wurde vereitelt, und man sagte ihm, es sei sehr zu beklagen, dass er am 1. Angust nicht in der Curie gewesen sei, L. Piso, welchen Brutus deshalb znm Himmel erhob, habe au diesem Tage nachdriicklich gegen Antonins gesprochen. Er schwankte; aber Viele rühmten den kühnen Consular, and er beschloss, obgleich auch aus andern Gründen, nnn ebenfalls einzugreifeu; er hielt die erste Philippica. 17)

Nach einer alten Erfahrang socht ind taddt der Menach seine Fehler an Andera. Gierer war misstranisch, er glanbte sich beneidet und angefeindet, weil er selbst angera Vorzäge seiner Mitbärger anerkanute, aber such wegen der Kraft, mit welcher er emperatieg und sich Rahm erwarb. 13 In manchen Zeiten konnte man ibu uar bemitleiden, nud doch verfolgte ihn auch dann der Neid der Optimaten, welche bei ihrer Unfahigkeit, ihm unchrantreben, keine andre Genugthanug hattee, nih dass die Feinde der Republik oder das Schickaal ihn beugten. En ist achneichelhaft, behaupter auf duffen, man ledet, weil man Verdienste habe, oder man finde keinen Beistand, weil fremder Glanz kleine Seelen verletzt; so erzubeint die Ursache des Neides als die Ursache der Erniedrigung, der Beneidete ist der Selbstbe-

<sup>15)</sup> Das. 10, 1. 16) Das 15, 7. 17) ed Ait. 16, 7. 17 Philipp. 4. 1 Th. 157 A. 10 u. 166 A. 85. 18) Q. Cic. de pet. cons. 6 u. 10. Semma issu virtus esadem bomises et simulare tibi, se esse amicos, et invidere coegit. p. Balbo 61. Est hace asseculi quaedam labes aque macula, virtuti favidere, vello ipsum florent digitatis infringere.

schannng tiberhoben und begegnet dem Verdacht, dass er sein Ungliick verschuldet habe. Die Schadenfreude, welche Cicero auf jene Art deatete, war meistens erträumt, oder nicht eine Folge seines Ruhms sondern seiner Rahmredigkeit; wenn hochfahrendes Selbstlob sich in ein Klagelied verwandelt, pflegt die Theilnahme geringe zu sein. Oft beschwerte sich Cicero iiber Missgunst, damit die Gegner seiner Entwilrse sich in einem gehässigen Lichte zeigten; es gehörte zu der Maschinerie, wodurch er die Dinge entstellte und verschob, namentlich, als Senatoren Bedeuken trugen, Octavian zum Kampfe mit Antonius eine ansserordentliche Gewalt zu bewilligen, 19) oder nach der ersten Niederlage des Autonias für die Rückkehr zur Toga stimmten, obgleich D. Brutus in Mutino noch belagert wurde; sie wollten nicht, dass die Nachwelt einst vernahm: das römische Volk habe bei der Gefahr eines einzigen Bürgers das Kriegsgewand angelegt, and nach seiner Befreiung diese Masseregel nicht mehr für nöthig erachtet. 20) Ein ähnlicher Kunstgriff half auch vor Gericht: das Glück das Balbus und das Ansehn des Pompejus, seines Beschützers, war die Ursach, dass man jenen beschuldigte, er sel nicht römischer Bürger, 21)

Sofern Ciceres Coasulat nicht zam Vorwunde diente, ihn als Verbrocker zu behandeln, war der Nied eine nicht unserfresliche Zagabe zum Rahm', ein Unterpfand für einen gefeierten 
Namea nad die Klage, dass die vorendunsten nad ausgezeichnetsten Männer mit filisspraat auf ihn blickten, eine Erinnerung an 
seine Verdieuste. Bei solchen Erörterangen gedachte er besonders das fünfen Decembers, an welchem er mit dem Blute der 
Catilianzier den Bund mit dem Ruhme besiegelte. Dieser war 
beispielles und navergüeglich, and am so mehr weckte er den 
Neid. 22) Nicht alle aber doch die meisten Feinde des Cicere 
hassten ihn, weil er Gronnes vollbrachte; 23) ohne Dankbarkeit 
gegen den Retter 23 schmikten sie ihn, statt ihn zu loben, und 
mochten es nicht einmal dulden, dass er zu seiner Vertheidigung 
eich selbst leibt. 231 Unter den geheimen Gegenern auchm Hor-

<sup>19) 5.</sup> Phil. 18. 20) 14 Phil. 1. 1. Th. 303 in. 21) p. Balbo 25 u. 26, 2, Th. 598 A. 35. 22) ad Att. 1, 19 §, 6. 23) Vgl. ad Fam. 2, 9 fin. 24) p. Sulla 30. 25) de har. r. 8 fin.

tensins die erste Stelle ein, erbittert, dass er anch als Redner weichen musste. Er gehörte zu den Optimaten, welche nebat dem Gedeihen ihrer Fischteiche vorzüglich ein Zerwürfniss zwischen dem Erhalter der Republik und Pompejus wünschten, damit jener seine Stätze verlor, 26) und ihn im Streite mit Clodius an einer schimpflichen Flucht verleiteten, nm ihn von seiner Höhe herabzuziehen und zu entfernen. 27) Hortensins handelte in dieser Zeit aufrichtig und edel; gleichwohl kounte Cicero nach dem Exil es nicht über sich gewinnen, ihm eine Schrift zu widmen, wie Attiens wollte; sein Wahn war unheilbar, 28) Noch kurz vor dem Tode des ehemaligen Nebenbuhlers glaubte er auf ein leeres Gerücht, iener stimme für ein zweites Jahr seiner Statthalterschaft, 29) wohl gar mit der Hoffung, die Parther werden seine Rückkehr für immer verhindern. Es war erklärlich, da selbst Pompejus, ein Feldherr, mit welchem kein andever sich vergleichen durfte, den Helden in der Toga aus Eifersucht den Feinden preis gab, die ihn verbanuten, 30) Der Naid hatts sich der Gemüther so sehr bemächtigt, dass nur Cato ohne hinterhaltige Gedanken zur Auswanderung rieth. 31) Weniger glücklich als Milo, welcher im Kampfe mit Clodies nicht missgünstigen und treulosen Freunden folgte, 32) gieng Cicero ins Exil. Senat and Volk riefen ihn zurück; nun, glaubte er, sei Alles überstanden und der Hass der Neider und Schlechtgesinnten befriedigt; 33) auch erfreute er sich in den Gerichten und im Senat eines grossen Anschns, wie früher:34) aber die Häupter der Aristocratie waren die Alten. 35) Sie wollten nicht, dass er sich von seinem Falle wieder erhob; deshalb gaben sie ihm einen unzureichenden Ersatz für die von Clodius zerstörten Villen; 38) das Haus auf dem Palatium, sagten sie, müsse er nicht wieder aufbauen, besser sei ea, den Platz zu verkaufen, 37) und auch

<sup>20)</sup> ad Att. 1, 19 f. 6; vgl. 1, 18 f. 6 ep. 20 f. 6, 2, 1 f. 6. Th. 3, 8 SA. 2 u. 3 n. Th. 4, 493 in. 271, 2 Th. 251 A. 10 l. 18 at. 28 at. 28 at. 4, 6, f. 2. 3. Th. 97 A. 18. 20) ad Att. 5, 17 f. 5 ad Fam. 3, 8 f. 2 3. Th. 102 A. 47. 20) ad Fam. 5, 21. 31) ad Att. 6, 1 f. 5. 32 ad Att. 4, 6 fs. 33) p. 4 at. 4, 1 f. 1. 33) Dat. 4, 5, f. 1. 36) Dat. 4, 2, f. 1. 2 Th. 316 A. 85. 37, 371 ad Att. 4, 5, fs. 1.

Lentulus Spinther, in den Briefen an ihn and in den Reden gein Wohlthüter und Schutzgott, dachte wie die Andera. 38)

Man durfte es ihm nicht verargen, wenn er solchen Menschen, die ihn nicht einmal beschützen konnten, die Triumvirn vorzog. Wurde er dadurch abtrünnig von der guten Sache, so trugen nur jeue die Schuld, 39) ihre unglanbliche Verkehrtheit. um nicht einen härtern Ausdruck zu gebrauchen, da sie ihn durch ihren Neid zurückstiessen, ihn fast mit Gewalt seinen Grundsätzen untreu machten, und sehr erfreut waren, wenn der in Laster versunkene Clodius einen berühmten, um den Staat hoch verdienten Mann mit Schmähungen überhäufte. 40) Cicero wurde an ihnen gerächt; es schmerzte sie, dass er etwas vermochte, und zu ihrem grössten Verdruss mussten sie erfahren, dass Pompejus Alles vermochte, 41) Dennoch blieben sie dieselben; nicht bloss der Consular, sondern auch seine Freunde, welche ihm hülfreich zur Seite standen, wie Plancins im Exil, sahen sich von ihnen angefeindet. 42) Dem Neide begegnete Cicero überall, auch in Cilicien. Das Heer nannte ihn Imperator; sofort eröffnete Bibulus in Syrien den Feldzug, um ihm nicht nachzustehen. 43) Cato stimmte für das Dankfest des Bibulus, welcher geschlagen war, und versagte es dem Sieger im Amauus, der nicht noch höher steigen sollte, \*\*) und sich nun überzeugte, dass M. Coelius die Bitte, ihn an den Feinden und Neidern zu rüchen, zu bewirken, dass sie ihre Verbrechen und Thorheiten berenten, nicht gewähren wollte oder kounte. 44)

Hortensius starb, audere Optimaten fielen im Bürgerkriege; ther Gesinaungen überlebten sie. Nicht ciaman Ciccros günzen the Bernam Geren generation in Starber der Beiten frithern Glanze; die Neider umgaben ihn in Massen. \*9 Er hatte stets die Cossalare, seine Standengenossen, am meisten angelabgt; zur Zeit des mutineusischen Kriegen, als er scheinbar wieder am Ruder auss, and die Misspunst grösser wurde, sehnte er sich Ruder auss, and die Misspunst grösser wurde, sehnte er sich

<sup>38)</sup> ad Qu. fr. 2, 2 km. 2, Th. 534 A. 60. 38) ad Att. 4, 5. 40) ad Fam. 1, 7 f. 5. de bar. 7, 22, 2. Th. 322 A. 12, 3, Th. 272 A. 94. 5. Th. 693 A. 94 f. 41) ad Att. 4, 16 f. 5. 42) p. Planc, 1. 5. Th. 641 A. 65; oben f. 65 fa. 43) ad Att. 5, 26 f. 1 u, 6, 8 f. 4) Dar. 7, 2 f. 6, 4 op. 37, 3. 45) ad Fam. 7, 9 fam. 46) Oracte 41.

nach den Consularen, nach den verstorbenen, die gern gestatteten, dass er seit seinem Consulat der erste nater ihnen war; 47) die lebenden, wenige anagenommen, liebten die Männer nicht, welche durch Verdienste sich Beifall erwarben.

# 6. 117.

Wenn Cicero Grosses vollbrachte, und deshalb ansgezeichnet und beneidet wurde, so hatte er doch nur die Absicht, dem Stante zu nützen. Mitunter konnte er diess nicht ohne strenge Massregeln erreichen; dann kämpste er mit sich selbst. Die Natur legte nichts Herbes und Bitteres in ihn, keine Neigung zur Härte; sie schuf ihn weich, sanft und mitleidig; schwer widerstand er Bitten and Thranen. 49) Bei der Beurtheilung seines Verfahrens gegen die Mitschuldigen des Catilina kam diess gar sehr in Betracht; es lässt vermuthen, dass Milde Schlaffheit gewesen ware, dass die Gefahr des Vaterlaudes, das Ungeheure des Verbrecheus eine schonungslose Beshndung forderte, und hier von Grausamkeit so wenig die Rede sein konnte, als wenn ein Hausvater den Sclaven tödtete, der ihm Gattinn und Kinder erschlug, 10) Andre hielten die Hinrichtung der Verschwornen weder für nothwendig noch für erlaubt. Sein ganzes Leben hindurch musate Cicero den furchtbaren Vorwurf hören, die widrige Antwort auf seinen mit tausendfachen Veränderungen wiederholten Lobgesang, und nie ist es ihm gelungen, sich von der Schuld zu reiuigen, weil es numöglich war. 51) Der Ruhmsucht brachte er die Menscheuopfer, Blut sollte fliessen, damit die Römer schaudernd und bewundernd sich überzeugten, es sei wirklich Grauenvolles gegen aie beschlossen, ihr Consul habe sie vor dem Untergange bewahrt. 12) Seine Vorbereitungen verrathen nicht eine milde Gesinnung und ein inneres Widerstreben, sondern kalt und mit schnödem Hohn zeigt er Catilina und desseu Genossen den Henker in der Ferne; 53) er erschöpft den Schatz seiner Beredtsamkeit, dem Senat ein Todesurtheil zu entlocken, 50) führt

<sup>47) 8.</sup> Phil. 10; 12, 12; 14, 6 u. 7. 48) ad Fam. 12, 5. Sulla 3. 6 u. 31. ad Att. 14, 13 Beil, B. 50) 1 Cat. 2, 4, 6. p. Sulla II. ec. p. dom. 36, 51) 5. Th. 533 fin. 545 A. 73 u. 553 fin. 52) Das. 532 A. 70. 557 fin, u. 559. 53) Das. 510 A. 97 f. 512 A. 14. 513 A, 13 f. 54) Das, 512 A. 15 u. 518.

mit Gepränge einen der Verschwornen selbat nach der Richtstätte, 1') und empfängt dann triamphirend die Haldigungen des Volks; 1'0's hie bereut er die Erwürgung der fünft Wehrlesen, und nie beklagt er die Nothwendigkeit, wenn sie nach seiner Meinang vorhanden war, eine so abschreckende Rolle zu übernahmen; der fünfte December bilbe sein Stotz und seine Freude, 1'')

Im Jahre 80 trauerte er als Sachwalter des Roscius von Ameria um die Nachkommen der Geächteten, welche Sulla enterbte and von den Aemtern ausschloss; 58) im J. 63 vertheidigte er als Consul die sullanischen Gesetze nud in ihnen die Ontimaten, in deren Reihen er nan aufgenommen war, gegen Casar und die Volkspartei; die Ehre machte es ihm zur Pflicht, mit der Aristocratie zu stimmen; sein Mitleiden gegen die Unglücklichen, "die in der Wiege verurtheilt waren, "59) erstarb, der Vorschlag eines Tribuns, man möge den Fluch von ihnen nehmen, sie bei den Wahlen zulassen, wurde auf sein Anstiften verworfen. 60) Seit dem Consulat war er auch Eins mit der Republik; unbedenklich and mit diirren Worten weihte er jeden als Hochverräther dem Tode, der ihn verfolgte oder in der öffentlichen Thätigkeit unterbrach, Clodius also nud dessen Gehülfen, Cäsar, Antonins und ihre Geuossen; man hörte von ihm, es sei nicht nnr erlaubt, soudern sogar riihmlich, den Staat durch Mord von einem Feinde zu befreien, 61)

Er hatte als Feldherr im Friedenagewande den schrecklichen innera Krieg geendigt, \*\*) und unvergleichlich, wie die Helohaung; \*\*) bei dem Allen rühmte er sich keines Triumpha; diese Frucht reifte nur auf dem Schlachtelde, und die Schlachten liebte er nicht. Ein Zufall versetzte ihn in das Lager; er blichte ängstlich auf die Parther, nad raubte nad merdete im Annanus and im freien (illicien; die Hüuser warden und ihm niedergebrannt, die Felder verwüstet nud die Menachen verkauft; dann bewarb er sich um ein Siegesfest, den Vorlütter des Triumphs. \*\*)

<sup>55)</sup> Das. 531 A. 66. 56) Dms. 532 Sn. u. 548 A. 84. 57) Das. 535 Sn. 8. 539 p. Rosc. Am. 53. 2. Th. 478 A. 36. 5. Th. 243 A. 26 f. 59) p. Rosc. Am. t. c. 660 5. Th. 438 A. 93. 61) S. unten j. 129 A. 16. 62) 2 Cat. 13. 63) 5. Th. 497 A. 19 u. 489 A. 25 64) ad Fam.

(7.5.117.)

Was auch die Ursache sein mochte, dass Cäsars Tod ihm ein erfreuliches Ereigniss war, und sie ist nicht zweiselhaft, so wurde er doch im Bürgerkriege von dem Dictator begnadigt, und mit einer zarten, rücksichtsvollen Schonung seines leicht verletzten Ehrzefühls; kein Andrer hatte ihn so sehr ansgezeichnet, wie er selbst bekennt, weil keiner seine wahren Vorzüge mehr zu würdigen wusste. Dennoch feierte er den 15. März mit lantem Jubel, mit einem rohen Freudengeschrei, welches bis zu den Colonien der Veteranen drang, und ihn für das eigene Leben fürchten lieus, er verglich das Trauerspiel mit einem Gastmahl', und bedauerte, nicht auch geladen zu sein. 65) Für ihn war nicht genng Blut vergossen; er beklagte es, dass Antonius, der seine Hoffnungen vereiteln, ihn wieder in den Hintergrund drängen konnte . den Dolchen entgieng. 66) Indess fand Antonius einen Gegner in einem andern Casarianer. Dolabella bestrafte mit wilder Wuth das Gesindel, welches dem vom Senat vergötterten Herrscher auf dem Markte göttliche Ehre erwies; viele Freie warden auf seinen Befehl von dem tarpejischen Felsen gestürzt, and die Sclaven gekreuzigt. 67) Man musste ihn aufreizen, die bose Rotte noch mehr entzweien. Meiu herrlicher Dolabella! sagte Cicero in Briefen an Attions; nun nenne ich ihn den Meinigen; ich kann ihn nicht genug loben; 68) und er schrieb ihm selbst: ", die Leute preisen dich und überschütten mich mit Danksagungen, in der Meinung, du seiest der vortrefflichste Bürger, ein seltener Consul, weil du meinem Rathe folgst. Obgleich du ans eigenem Antriebe handelst, so mag ich doch nicht unbedingt widersprechen, denn nur zu gross ist mein Verlangen nach Ruhm. Ich war dir stets ergeben, jetzt fühle ich die feurigste Liebe gegen dich. Es giebt nichts reizenderes, nichts schöneres und lieblicheres als die Tugend. Soll ich dich bitten, deiner Würde anch ferner einzedenk zu sein, berühmte Männer dir als Muster empfehlen? ich kenne niemanden, der sich mehr Ruhm erworben hätte als da, "69)

<sup>15, 4;</sup> oben §, 77 A. 20 n. 25, u. §, 78 A. 34. 65) S. unten §, 130 A. 46 f. 66) Das. §, 130 A. 52. 67) I. Th. 130 A. 74. 68) ad Air, 14, 15 u. 16. 69) ad Fam, 9, 14.

Gierro sog sich einst freiwillig vor Clodius nach Macedonies zurück, um zu verhüten, dass such nur schlechte Menschen, die doch immer römische Bürger blieben, in blutigen Hindels das Leben verloren. <sup>79</sup>) Anders lauteten seine Philippiken; die letten wie die erste forderte Krieg, Bürgerkrieg bis zur Vernichtung.

Bei seiner Erregbarkeit und Selbstsucht empfand er eine heisse Begierde nach Rache, einen glühenden Hasa gegen Beleidiger, besonders gegen solche, die ihn seines Ausehns und Kinflusses beraubten. Die Bemerkung, dass Menschen von lebhaftem Gefühl eben so schuell sich beruhigen als sie anfbrausen, kommt ihm nicht zu Statten; zwar giebt er sich ein rühmliches Zengniss, er wird aber auch hier durch die Geschichte widerlegt, wie schon folgende Aeusserungen andenten; ein guter Mann nitzt so Vielen als er vermag, nud schadet niemandem, wenn er nicht durch eine Beleidigung gereizt ist. 71) Vergilt man ein erlittenes Unrecht, so ist diess zu loben, sehr zu loben, nur muss man einen schicklichen Zeitpunct wählen, nm nicht selbst am meisten zu büssen. 72) Unter Anderm ist es in der Ordnung, wenn man seine Feinde vor Gericht belaugt. 73) Die Natur hat uns so geschaffen, dass wir einem Menschen, den wir gefürchtet, mit welchem wir um Leben und Gut gekämpft, vor dessen Nachstellungen wir uus kaum gerettet haben, nie verzeihen, 74) Doch werden diese Lehren berichtigt: Manche kann man nie und durch nichts besänfligen; es ist ein Gläck, dass diese Gesinnung sich nicht bei Allen findet. 76) Dem Feinde seinen Zorn fiihlbar machen, ist keineswegs ein Zeichen einer erhabenen und starken Seele, wie Einige behaupten; es giebt nichts löblicheres, nichts was eines grossen und ausgezeichneten Mannes würdiger wäre. als Versöhnlichkeit und Milde. 76) Sich selbst besiegen, eine Kränkung nicht ahnden, ist mehr als Schlachten gewinnen. 77) Demaach urtheilt Cicero auch in dieser Beziehung, wie es die Umstände erfordern, und wenn er der Hochherzigkeit eines Casar mit der ganzen Kraft seiner Beredsamkeit den Zoll der Bewanderung

<sup>70) 5.</sup> Th. 656 A. 6. 71) de off. 3, 19. Lectaut. 6, 18: 0 quam simplicem veranque sonteutiam disoram verboram adiectione corrupist 72) p. Murce. 21. 73) Das. 31. 74) p. Suila 30. 75) p. Balbo 27. 76) de off. 1, 25. 77) p. Marcell. 4.

entrichtet, 78) so ist das Bewusstseln, vergeben und vergessen zu haben, ihm doch steta fremd geblieben. Seine Worte besagen das Gegentheil: nach dem Exil erwähnte er gern seine Verpflichtungen gegen die günstig Gesinnten, und eben so gern übergieng er die an ihm verübten Frevel. Die Verhältuisse erlaubten ihm nicht, der Beleidigungen zu gedenken, er würde aber ohnehin sich nicht gerächt haben, 79) Ohnerachtet des Widerspruchs von gewissen Seiten durfte er rühmen, dass die Liebe zum Staat' mächtiger in ihm wirkte, als seine Feindschaften und der Schmerz, wie es von einem grossen aud sehr weissen Manne erwartet wird. 80) Warum sollte er Cäsar nicht verzeihen, wenn dieser glaubte, er sei stark genng, seine cousnlarischen Verfügungen umzustossen, und nun das eigene Wohl dem seinigen vorzog, - ihn verbannen liesa - warum nicht vergessen, dasa er sich mehr liebte als ihn? Legen wackere Männer nach dem Kampfe die Waffen nieder, so verschwindet auch der Hass, 81) Man augte, Cicero habe Gabinius vertheidigt, weil er Pompejus, den Beschützer des Clienten, nicht erbittern mochte; er wurde vielmehr der Anwalt des Gabinius, weil er sich mit ihm versöhnt batte, und durchaus nicht Anstand nahm, seinen Feindschaften ein Ziel zn setzen, während seine Freundschaften von ewiger Dauer waren. A 2) Längnen, dass eine aufrichtige Versöhnung möglich sei, hiess nicht Cicero, sondern sich selbst das Urtheil aprechen. 83) Der Hasa kann entweder durch Bitten besänftigt, oder durch die Rücksicht auf das allgemeine Beste unterdrückt, oder durch Hindernisse gehemmt, oder durch die Länge der Zeit beschwichtigt werden. \*4) Das Erste und das Letzte findet man bei Cicero nicht; die Liebe zur Republik diente ihm nur zum Vorwande, wenn er mächtige Feinde gewähren liess; nichts ziigelte die Leidenschaft in ihm, als die Unmöglichkeit, sich zu rächen.

Ihn verstimmte eine Nachlässigkeit im Umgange, die als eine Gleichstellung oder ungeziemende Vertraulichkeit erschien; unaanste Berührungen, Beleidigungen brachten seiu ganzes Inueres in

Drumann, Geschichte Rous VI.

<sup>78)</sup> ad Fam. 4, 4; oben f. 91. A. 32 f. 79) p. red. in sen. 9. 80) de prov. coss. 18. 81) in Pison. 32. 82) p. Rabir. Post. 12; 921. c. 7. 83) ad Fam. 3, 8 f. 1; oben f. 76 A. 53. 84) p. red. ad (hair. 9.

Aufrahr, and nicht bloss wegen einer ihm angebornen grossen Reizbarkeit. Wer es wagte, ihn zu kränken oder zu verfolgen, der erklärte zugleich, dass er seine Verdienste, seine Ansprüche auf den Dank aller Mitbürger und auf die höchste Auszeichnung nicht snerkenne, den Vater des Vaterlandes nicht in ihm ehre, nicht die Stiitze der Republik. Wie schnell aber der Funken in ihm znr Flamme wurde, so wusate er doch die Rache zn verschieben, uud sich zu verstellen. Metellus Nepos hatte als Tribun ihn schmachvoll behandelt, and erhielt als Cousul ein freundliches Schreiben, weil er verhindern konnte, dass Cicero ans dem Exil zprückkam. 8 5) Dieser rächte sich ferner nicht mit dem Schwerdt' wie Marius, seine Waffe war das Wort; 56) mit Hülfe der Beredtsamkeit verbarg er auch seine Absicht, die Feinde wurden nur navermeidlich das Opfer, wenn er heilsame Massregeln für den Stast empfahl; fürchtete er ihre Macht, so braudmarkte er sie im Stillen, in Schriften, welche man später, zum Theil erst nach seinem Tode, lesen sollte, in einer geheimen Geschichte, \*7) in einem Werke über sein Exil, 86) und in der zweiten Philippica. \* ") Der Process des Verres war ihm ein Mittel, aich den Weg zu den höhern Aemtern zu bahnen; da jener aber den Zweck der Anklage und zunächst die Bewerbung um die Aedilität zu vereiteln suchte, und ihm nachstellte, so bestimmte ihn nun anch persönliche Feindschaft, 90) Man bemerkte an ihm eine grosse Entriistung fiber das Unglück der Siculer; Catilins, der Buseufreund des Verres, dachte nicht an dessen Schicksal; wenn Cicero ein Unrecht empörte; welches Andern widerfuhr, so liess sich leicht erachten, dass man ihn nicht nugestraft beleidigen konnte. 91) Dennoch erkühnte sich Catilina, ihn widerholt zu reizen; er hatte ihm bereits in der Zeit des Sulla einen Verwandten erschlagen; 92) Fabia, die Schwester seiner Gemah-

<sup>85)</sup> ad Fam. 5, 4. 5, Th. 561 A. 97, 562 A. 7 u. 575 A. 7 u. 8. 85) r. red. at Quit. 8 fis. Lactest. 6, 18: Quis jusc canisms illus reducidum, sicut Salisstias ab Appio dictum refere, carcenti; volati quoque hominam caniso modo vivere, ui remordeul laccasitas.

87) 5. Th. 610 A. 19. 86 blor g. 62, fin. 89: 1. Th. 190 A. 66. 99) 5. Th. 314 A. 92 u. 316 fin. 91) Or. in tog cand. Orett. Schol. p. 87. 99) 2. Th. 488 A. 37.

tion, war durch ihn in einen schweren Verdacht gerathen, 63) und ohnerachtet der Grossmuth des Gekränkten, der ihn vor Gericht vertheidigen wollte, weil er dann gewisser Consul zu werden hoffle, 94) einigte er sich mit C. Antouius, damit Cicero nicht gewählt würde, 95) und im J. 63 bedrohte er wiederholt sein Leben. \$5) So lange er Cicero allein gefährlich war, widerstand dieser mit eigener Kraft, obgleich er wohl einsah, dass sein Tod ein grosses Unglück für den Staat sein werde; als er aber seinen Angriff gegen die ganze Republik richtete, enthielt sich der Consul nur aus andern Gründen, ibn augenblicklich für sein Verbrechen büssen zu lassen, 97) Am Ende des Jahrs wurds Cicero von Metellus Nepos beleidigt, und später hatte er ebenfalls Ursache, sich über ibn zu beklagen; diess veranlasste einen heftigen Streit, in welchem er auch durch eine nur geschriebene Rede sich Genngthnung verschaffte; ob mit Recht oder Unrecht, ist hier nicht die Frage, sondern ob er durch ein edles, versöhnliches Gemüth sich fiber seine Gegner erhob. 98)

Clodius frevelte am Feste der Bona Dea; er sagte spottend, Cicero habe Alles vernommen; 99) der Consular, dessen Stimme das melste Gewicht haben sollte, zeugte gegen ihn, und dennoch sprachen die Richter ihn frei. 100) So begannen die Händel, welche für den Einen die Verbannung und für den Andern den Tod znr Folge hatten, Rom in Kriegszustand versetzten, und Casar dem Ziele naber führten. Im Zorn' stiirzte sich Cicero in einen ungleichen Kampf; er konnte voraussehen, dass ein frecher, unerschrockner Raufbold, von jetzt an der Feind der Republik, sich nicht begnügen werde, ihn in Reden vor dem Volke anzugreifen, dass er für seinen Frieden sorgte, wenn er schwieg, nicht durch einen Wortwechsel im Senat 1) und durch andere Aeusserungen der Rachsucht das Uebel ärger machte. M. Piso, dem Consul des Jahrs 61 und Gönner des Clodius, entriss er die ihm verheissene Provinz Syrien und dem Günstlinge zugleich die Hoffnung, sich dort als Quästor zu bereichern. 2) Aber bald

30\*

<sup>93)</sup> S. Th. 892 A. 5. 94) Dax. 410 fin. 95) Dax. 419 A. 56. 96) Dax. 449 A. 76 a. 457 ia. 97) I Catil. 5, 98) S. Th. 575 A. 6; 791, dax. 562 A. 7. 99) 2. Th. 209 A. 5. 5. Th. 463 fin. 109) 2. Th. 212 A. 19. 1) 2. Th. 216 fin. 2) 2. Th. 85 A. 53 a. 215 A. 35.

wanderte er ins Exil. Nach der Rückkehr bewiesen die stets mit derselben Hestigkeit ernenerten Ansfälle auf den Urheber, dass er ihn bis zum Tode nud noch im Grabe hasste; jeder Gegenstand, der an Consulat und Verbaunung erinnerte, gab ihm Veranlassung, ein widriges, das sittliche Gefühl empörendes Bild von Clodins zn entwerfen;3) mochte er anklagen oder vertheidigen, stets lenkte er auf Clodins ein, "der Vater-, Bruder- und Schwester-Mörder, die Pest des Reichs. " +) Er hoffte und sagte es vorber, dass Milo die Welt von ihm befreien werde, und als ea geschah, verbarg er seine Frende nicht. () Die geschriebene Rede für Milo war sein erster öffentlicher Nachruf nan das verwegene, schensliche Ungebeuer; "6) indess durften die Richter oder Leser nicht glanben, dass der Hass ihm die ungünstige Schilderung eingab; der gemeinsame Feind Aller wurde von Allen fast eben so sehr gehasst ala von Cicero. 7) Noch in den Büchern über die Gesetze, und in solchen, die später erschienen, wird Clodins mit Erwähnung seiner oft gerügten Frevel auf die gewöhnliche Art bezeichnet. \*) Sein Todestag wurde die Epoche einer Privat-Aere für den Feind, welcher nach Tagen zurückzuzählen wusste, \*) Milo mit Beziehnug auf den gleichnamigen Athleten den crotomiatischen Tyrannen-Mörder nannte, 10) und noch kurz zuvor, ehe man ihn selbst erschlug, seine Freude iiber den Mord zu rechtfertigen suchte. 11) Nach einem Briefe an Antonius aus dem Jahre 44 empfand Cicero nie einen hestigen Groll gegen Clodins; in dem Streite mit ihm vertheidigte er die Sache dea Staates und jener die eigene; der Staat entschied - durch Milos Dolch wenn der Gerichtete noch lebte, so würde zu fernern Reibungen kein Anlass sein, 12)

Schimpfen geziemt sich nicht; 13) deshalb wurde Antonins nachdrücklich getadelt, als er sich "diese Barbarei und Rohheit"

<sup>2)</sup> Daz. 509 die A. 391 oben A. 794. 4) 2, Th. 232 A. 51b); das. 831 A. 55 s. 55. 5. Th. 670 A. 17, 671 A. 22, 689 A. 70 r. 70 A. 54. 0ben §. 61. A. 52 c. 63 f §. 71 A. 82. 5 s at Fam. 7, 2 §. 2, 70 A. 54. 0ben §. 61. A. 52 c. 63 f §. 71 A. 82. 5 s at Fam. 7, 2 §. 2, 33. 7) Das. 29. 8) Ballang pestis. de leg. 5, 9 u. 11; Parak. 4. 9) atd Am. 5, 15 in. a. 6 1 line; close 5, 75. A. 22. 10) atd free, 4. 11) 29 atd Am. 5, 15 in. a. 6 line; close 5, 75. A. 22. 10) atd free, 4. 11) 29 atd free; size for account, size atd free; size for account size atd free; size for a

469

gegen Octavian erlanbte; 14) indess schlmpfte Cicero doch Clodina und dassen Freunde. Es war eine Ausuahme einer von den Fällen, wo man ihn zu Schmähungen zwang. 14) So rächte er sich an Piso 16) and Gabinias, 17) den Consula des Jahrs 58. welche bei seiner Verbannung mitwirkten, Haus und Villen plündern balfen, 18) nad mit den Provinzen Macedonien und Syrien belohnt wurden. 19) Der Eine war Casars Schwiegervater, und der Andre ein Schittzling des Pompejus; iiberdiess hatten Beide nach Casars Weisungen gehandelt. Cicero liess sich nicht dadurch abschrecken; konnte er die Machthaber nicht erreichen, so wollte er wenigsteus ihren Werkzengen vergelten, und es fügte sich so glücklich, dass er das Haupt des Triumvirats und die Republik zu vertheidigen schien. 20) Nach dem Kxil erzählte man ihm nochmals und genauer als früher in Briefen, was in seiner Abwesenheit geschehen war, die Verwüstungen auf seinem Hausplatze sah er mit eigenen Augen. Er dankte Senat und Volk, aber in der böchsten Aufregung; jedem Ausdruck der Erkenutlichkeit folgte ein Angriff auf die Feinde. Gabinius nebst Piso und Clodius ein Nachlass des Catilina, verlebte seine Jugend in entehrenden Lüsten; nur auf Kosten der Seerauber rettete er sich vor den Gläubigern, und als er von neuem in Schulden versank, erkaufte er von Clodius eine Provinz, 21) Der Andre. Piso, war nach seinem äussern Bezeigen ein tugendhafter Mann. ein Philosoph; trat man ihm näher, so entdeckte man den verbuhlten, schmutzigen Schwelger, der sogar in der Wissenschaft sinnliches Vergnügen suchte. 22) In den Reden für Sextius, 23) über den Spruch der Wahrsager 24) und gegen Piso 25) wurde

Orator vitabii inasaabiles contenellas, de off, 1, 38 fin. Retram est etians il illis conteniolabus, quan cam inalizidatish fanar, — gravitatem retizares, iraccadian pelitere, de nuic. 16: Acerdina is aliquem invehi inacctarique rethementius — quan in nostris rebus nos satis heaveste, in anicorum finat hosesticians.

14) 3 Phil. 6. 15) p. Tallio f, 5. ed. Peyr. el Beier. 16) 2. Th. 79 A. 92 a. d. game Rede geges liss, oben f, 61 a. 62. 17) S. Th. 60. A. 26. 18) 2. Th. 260. 19) Da. 261. 20) p. Ballio J. 17) S. Th. 60. A. 26. 18) 2. Th. 260. 11 Dl. 20. 261. 20) p. Ballio J. 27. 63 qui neat, quibus infinitem sit oditus, in quee semel sanceptus sit, cum decibus, pies non can consistin assectatoribesege condigant. 21 B. Th. 5, 61. 202 2. Th. 77 A. 69. 23) S. Th. 665 A. 4. 24) 2. Th. 220 A. 57 s. 61 A. 32

diess weiter ausgeführt. Da aber die Verwiinschangen, mit welchen man die beiden Geier im Feldherrn-Gewande von Rom entliess, nicht in Erfüllung giengen,28) so bewies Cicero 56 in der Rede über die Consular-Provinzen, dass man im Interesse des Staates nicht Casar aus Gallien, sondern jene aus dem Osten abrufen miisse, 27) Gabinius blieb in Syrien, wogegen Piso in Macedonien bei der Nachricht, man werde ihn 55 durch einen Andern ersetzen, ohnmächtig zur Erde stürzte.28) Scheu, wie ein Verbrecher, kam er nach Rom und in den Senat; er beklagte sich über Cicero, und dieser antwortete ihm mit einer an Raserei granzenden Erbitterung. 29) Im folgenden Jahre zeigte sich auch Gabinius; man hörte, er habe sich in der Nacht in Rom eingeschlichen. Cicero war erfreut; er berichtete an den Bruder, 30) und beschloss in dem Gedichte über seine Leidenszeit die Rückkehr der beiden Imperatoren zu besingen. 31) "Vor allen Andern verwandete Er Gabiaius im Senat," so dass jener endlich mit zitternder Stimme ihn einen Exilirten nannte. 32) Kaum entbielt er sich, ihn auzuklagen; aber er fürchtete Pompeius, \$3) and noch 54 wurde der Feind sein Client, 34) Der Zwaug vermehrte den Schmerz in ihm; "nicht eiumal sein Hass war frei;"35) im Bürgerkriege mied er auch deshalb Casars Senat, weil er den Anblick des Gabinius nicht zu ertragen vermochte, 36)

An des Minners von niedzigerem Bange, welche Clodius unterstitzten, richte er sich dudurch, dass er sie dem Gellichter und der Verachtung preis geb; diess begegnete Gellius, ??) and den Tribunen des Jahrs 57, Namerius Quinties und Atilius Serranus, 39

## §. 118.

Im Bunde der Herrscher war ihm Pompejus der Mächtigste, und er zweifelte nicht, dass er ihn beschützen werde, zumal da

<sup>26)</sup> p. Sext. 53. 27) 5. Th. 786 A. 85. 28) in Pions. 86. 2. Th. 72 A. 23. 5. Th. 716 A. 92. 29) Oben f. 68 A. 31; breachers A. 92. 94 u. 54. 80) 3. Th. 53 A. 47 31) ad Qu. fr. 3, 1 fis.; oben f. 62. A. 96. 32) 3. Th. 54 A. 51. 33) Dan. 54. 64) Dan. 56 u. 15, u. oben f. 96 fis. 35) ad Qu. fr. 5, 2 fis. 6, 3 b. 40, 10 an. 56 u. 15, u. oben f. 96 fis. 35) ad Qu. fr. 5, 3 fis. 6, 1 a. 50 ad Qd. u. 5, 37) p. Sext. 51 u. 52. 3. Th. 67 A. 94. 38) 2. Th. 284 A. 60 u. 377 A. 51.

er sogar nach der Adoption des Clodius, bei welcher er als Augnr erschien, ihm Sicherheit verbürgte. Pompejus täuschte ihn nicht in böser Absicht; die Abhängigkeit von Casar, dem Consul des Jahrs 59, von welchem er Acker für seine Veteranen und die Bestätigung der Einrichtungen in Asien hoffte, führte ihn bis zu dem Puncte, wo er Cicero aufgab. 39) Dieser hielt ihn für seinen Schuldner, besonders nach der Empfehlung der manilischen Rogation; doch vernahm man "den göttlichen Widerruf" nicht, mit welchem er in einem Briefe des Atticus sich zu rächen drohte. wenn men wortbriichig wiirde, 40) und bald beforderte der Trinmvir seine Riickkehr aus dem Exil, weil er nun selbst Beistand gegen Clodius bedurfte. 41) Seitdem schwankte Cicero zwischen widersprechenden Gestihlen; man sollte ihm glauben, dass das Unrecht ihm nicht so schmerzlich sei, als er gern der Wohlthat gedenke; 12) aber bis in die späteste Zeit erinnerte er auch an die Beleidigung. Pompejus zeigte mehr Eifer und Muth, ihn berzustellen, als ihn zu erhalten, 43) und bemiihte sich nur, weil er allein sich nicht behaupten konnte. \*\*) Mit Casar verschwar er sich gegen die Republik. 45) deshalb liess er Cicero fallen, der gar keine Veranlassung hatte, ihn iiber Gebiihr zu preisen. \*6) Milo war kliiger; es unterlag keinem Zweifel, dass er sich selbst half, Clodius erschlug, and nicht von einem that- und kraftlosen Grossen sein Heil erwartete. 47) Man sagte Cicero, als er die Clodianer verfolgte, Casar sei der Urheber seines Exils; er wusste es, und wollte es nicht wissen; 48) mit dem Eroberer von Gallien mochte er sich nicht messen; schon der Versuch, ibn anzufeinden, brachte ihn ins Gedränge, es schien rathsamer, ihn durch eine Lobschrift zu ehren, 49) und das Uebrige andern Werken vorzubehalten, \*0) Seit vielen Jahren war er der Feind des M. Crassus, den er zuerst gereizt hatte, 51) obgleich er es nicht einräumf,

<sup>89</sup> j. Th. 697 in. 612 A. 36. 616 in. 617 A. 66. 682 A. 65. 638 A. 95. 638 A. 99. 637 in. 4 9) ond Att. 2, 9 f. 1. 41) 2. Th. 74. 95. 627 A. 95. 627 B. 277 A. 95. 278 in. 277 A. 95. 278 in. 277 A. 95. 278 in. 42) Das. f. 4. 41) p. rod. in sen. 2 n. 11. 45) ad Fam. 1, 9 f. 3. 43) Das. f. 4. 43) p. rod. in sen. 2 n. 11. 45) ad Fam. 1, c. f. 3. 43 cds. 6, 6. de 607 3, 21. 46) ad Att. 9, 13 f. 3. 37) Das. f. 8 f. 9 d. Att. 9, 13 f. 3. 37) Das. f. 8 f. 9 d. 78. 78 d. 8 f. 9 d. 78. 78 d. 8 f. 9 d. 78 d. 8 f. 78

sondern nur, dass die Versöhnung mit ihm stets eine bloss ausserliche gewesen sei, 52) Clodius erklärte, auch Crassus sei für ihn, und in der That verwies dieser an die Consuln, als man Hilfe bei ihm suchte. 53) Cicero schonte ihn wie die andern Triumvira zunächst nach dem Exil, bis dann im Jahr 56 bei einem neuen Streit' "anch der alte Groll in ihm erwachte." 64) Sein Gegner starb; "nun hasste er ihn nicht mehr;" er erzählte nur das Schändlichste von ihm. 44) Appius Clandius zeigte sich gemässigt, aber er besäustigte seinen Bruder Clodius nicht, und weigerte sich, er allein unter den Prätoren, bei der Herstellung des Verbannten mitzuwirken; es wurde oft erwähnt, 56) wie die Arglist der falschen Frenude, von welchen Cicero zur Flucht verleitet war. 57) Manche hatten nicht namittelbar an den unglücklichen Häudeln Theil genommen, sie wurden aber später darin verwickelt, weil sie Gegner des Clodius und den Verbannten selbst beleidigten, oder jenem Ehre erwiesen, wenn auch nur nach seinem Tode, oder ihm angehörten, wie Fulvia, seine Gemahlinu, dann mit Curio, und zuletzt mit Antouius verbunden, voll Hass gegen Cicero, und von ihm nicht weniger gehasst. 48) Dem Consular wurde das ganze Leben dadurch verbittert, dass er eiuem gefährlichen Menscheu eine Kränkung nachtrug; es blieb sogar nicht ohne Eiufluss anf sein endliches Schicksal.

Er zürnte P. Vatiuius, welcher 69 im Tribunat sich an den Consul Cisar verkauste, Cicero benchaldigen liess, dass er Pompejus (ödten wolle, \*) im folgenden Jahre össteulitch seine Freude ünsserte, als Clodius siegte, \*) dann vor Gericht Zeuguiss ablegte gegen Milo, \*) und auch gegen Sextina. Dieser war mit Milo Tribun gewesen, und batte an der Spitze seiner Banden oft gegen Clodius gefochten. Vatinius begnütge sich nicht, den Ankläger zu leiten, und gegen den Beklagten auszuangen; er sprach zugleich tief verletzende Worte gegen Cicero, den Anwilt. \*) Der Consuler erwichtet diess schon in der Rede für

<sup>52)</sup> ad Fam. 1, 9 5, 6. 53) p. Sext. 17 u, 18. 2, Th. 247 A. 78. 45) ad Fam. 1, c. 5. Th. 713 A. 47. . 55) Ohea 5, 71 A. 91 u, 92. 66) 2. Th. 187 A. 38 u. 287 A. 78. 57) 2. Th. 251 A. 141. 58) 2. Th. 371. 59) p. Sext. 68. 2. Th. 238 asch A. 79. 60) p. Sext. 64. 61) 2. Th. 223 A. 20 u. 24. 62) 5. Th. 665 A. 78. 669, 90 u. 682 A. 16.

Sextius, 65) und mit einer noch weit grössern Hestigkeit am andern Tage bei der Befragung des Zeugen; 64) wenn er auch Verbrechen berührte, die man in der That Casar in Rechnung bringen musste, so wollte er doch nicht "den ausgezeichneten, milden und trefflichen Mann, sondern nur den Räuber und Tempelschänder verwunden, den ruchlosen Vatinius. 65) Bald nachher vertheidigte er ihn, weil Casar es wünschte, ein widriges Geschäft; das Herbe wurde einigermassen dadnrch versisst, dass Cicero den Optimaten vergalt, welche aus Hass gegen Casar seinem Feinde Clodius freundlich entgegen kamen; dennoch fühlte er nich durch die unfreiwillige Aeusserung der Grossmuth erniedrigt; er war sehr unzufrieden, als man ihm später meldete, sein Client sei gestorben, und dann widerrief, 66) Seine Gegner zeigten sich nicht besser und nicht schlechter als die meisten vornehmen Römer dieser Zeit; sie sind am geeigneten Orte geschildert; hier fragt es sich, wie Cicero handelte. Munatius Plancus Bursa war 52 Tribun, nud bewirkte nebst Andern mehr im Dienste des Pompeius als aus Liebe zu Clodius, dass der Körper des Erschlagenen auf dem Markt' verbranut wurde. 87) Er und einige seiner Collegen behappteten, der Mord sei Ciceros Werk, und ihre Bauden erhoben ein wildes Geschrei, als er für Milo auftrat. 68) Der Beleidigte rächte sich am Ende des Jahrs; er belangte Bursa, und mit dem gehofften Erfolg'. 89) Noch kurz vor seinem Tode erwähnte er den Process und den günstigen Ausgang; 70) jetzt aber schrieb er an Marius: sein Glückwausch sei nicht fenrig genug; die Verurtheilung dieses Menschen gewähre ihm mehr Frende als die Ermordung des Clodius, 71) Bursa diente im mutiuensischen Kriege nater Antonius und brach ein Bein; "man konnte es nur beklagen, dass es nicht früher geschehen war, 46 7 2)

Es galt für ein Vergeben gegen den Staat, wenn man an eine Bürger frevelte, der ihn erhalten hatte, und für eine strafbare Anmassung, wenn man sein Nebenbuhler wurde. Lüngst sehnte er sich nach dem Angurst, ohe er 53 P. Crasson in dem

<sup>63)</sup> Das, 679 Å, 94 f. 64) Das, 682, 65) in Vaths. 5, 6 u. 9, 66) Oben f. 64. die Å, 8. 67) 2. Th. 345 Å, 68 f. 4. Th. 214 in, 68) 2. Th. 354 Å, 27 u. 358 Å, 58. 69) 4. Th. 214 Å, 14, 70) 6 Phili, 4. 71) 4 Th. 214 fin, 72) Das, 215 Å, 20.

Priester-Collegium createte. Ein Triban dieses Jahrs, Luccajis Hirrus, erkihnte sich, mit ihm zu werben, wie 51 mit M. Coelius mm die Aedilität.") Seitdem erscheint er in den Briefen der heiden Freunde als ein licherlicher und verüchtlicher Mensch, der zehen von der Nature geseichnet war, er atsumselte. Giere konnte sich kannt fassen vor Freude, als er in Glüten erfultr, Coelius sei gewählt, "Hillus" nicht, er sei an Feinden und Nei-dern "gericht.") Darin erkannte er die Liebe des Atitiens, dass nach dieser bei der Demithigung eines Mannes, der ihm einst de Augur-Würfe streitig machte, nicht gleichglift jelich.")

In einem andern wichtigern Verhältnisse war Er der Besiegte. Nach dem Consulat gebührte ihm das höchste Ausehn in der Carie, und die Trianwirn, Casar als Dictstor und Antonins drüngten ihm mit seinen Ausprichen in die Masse zurick. Jahre vergiengen, und er durfte unt im Stillen traners, er muste Bewunderung und Ergebenheit beschelt, wührend der Schmerz ihm die Brast zu sprengen drohte. Pielzi, wührend der Schmerz ihm die Brast zu sprengen drohte. Pielzi, wührend der Schmerz ihm die Brast zu sprengen drohte. Pielzi, wührend der Feschen, Ercero begrüßset Cüsars Mörder als Heroen, sie hatten ihn gerächt, und den verlorune Einfluss, so glanbte er, ihm wieder erkämpft. \*\*) Diese Höffung wurde ihm vereitelt, es tröstete ihn aber, dass der Mann erdolcht war, den er hasset. \*\*)

Darch Antonius sah er sich in seinen Erwartungen getüncht, und verleitet, zu der Zerstörung eines achönen Tranns selbst beinntragen; ") überdies vermisste er in ihm die Grösse, die Hochherzigkeit und den Ruhm des Ermordeten. Deshaht zirzete er ihm noch weit mehr, und beschwur Götter und Measohen, ihn zu verderben. Es freute ihn, wenn Antonius und dessen Rotte eine Krinkung widerfahr, von welcher Art sie anch ein mochte; ") brandamske wöllte er zu ewiger Schande \*9)

<sup>23)</sup> Oben § 71 fm. 2, Th. 415 Å. 68, 79) of Fm. 2, 9 m. 10, Nobes , 79 A. 73 m. 83, 72) a d. 41t. 5; 19 fm. a, 6, § 2, 2, 19) J. 47k. 134 Å. 95 f. 172 Å. 43, 5, Th. 714 fm. 77) ad Årt. 14, 12: O mid Altics, vereor, no nobis Idea Mart. shill deterint presere lexitism, roll present actions. Dat. op. 14: Quid mihi studevil ista domini metatio present needium. 1. Th. 185 Å. 100. 78) 1. Th. 93 m. 98 Å. 921 Å. 921 Å. 921 Å. 921 Å. 921 Å. 921 Å. 922 Å. 923 Å. 924 Å. 921 Å.

das Bandenhaupt, 11) den Klopffechter, 12) den Würfelspieler, 12) den verbuhlten Trunkenbold, 14) den Cytherier, 14) den Varwarfenen, 18) die Post, 17) das scheusliche Ungeheuer. 18)

Lucius Antonius, der jüngste Bruder des nachmaligen Triumvir, beantragte 44 als Tribun ein Ackergesetz. Auf die Nachricht, dass Cicero für seine Landgitter besorgt sei, schrieb er selbst en ihn, um ihn zu berahigen. 4 5) Er fand keinen Glauben, und vernulasste nur neues Bedauern, dass der altere Bruder nicht mit Casar getödtet, und dadurch auch diese Noth abgewendet war. 90) Obgleich Cicero nichts verlor, ao liess doch schon die Furcht für sein schönes Tusculanum einen Stachel zurück; 91) such Lucius war ihm nun ein scheusliches Ungeheuer, 92) und er entwarf ein so abschreckendes Bild von ihm, dass man in der That kaum einen Measchen darin wiedererkennt. 63) Unter den Franan, welche er zu seinen Feindinnen zählte, haben Glodia, die zweite Schwester, und Fulvia, die Gemnblin des Clodius, sich selbat gerichtet. Viele andre weren ihnen ühnlich, aber nicht nlle beleidigten Cicero. Er wollte es vergessen, als Coelius auf Ansfisten der Clodia belangt, und von ihm vertheidigt wurde, dass iene während seines Exils ihm Guttien und Kinder misshandelte; 94) nur zu Gunsten des Clienten munte er sie die Frau ihres Bruders, eine Verführerin der Jugend, eine Buhlerinn, die sich öffentlich jedem preis gab, und Sextus Cledius zu schnöder Lust gebrauchte. \$ 5)

Fulvia hessta er sehon wegen ihrer Verbindung mit Clodius; sie heirathete dann Curio, nud nach dessen Tode M. Antonius. \*\*) Zwei Münnern, die gewaltsam endigten, hatte sie den Fluch als

<sup>8) 5</sup> Fhit. 8. at Fun. 10, 6 x. 6. 12, 25 fm.; no maness anch Anta-A mad desses abslinger is den Birthen an Citerro. Dez. 10, 14 a. 15. 82) Das. 12, 2 n. 22 a Fhit. 7 . 83) 2 Fhit. 25 a Fhit. 13. 84, 6. 80) 2 Fhit. 40 n. a 85) at Att. 15, 22 i. 1 Th. 53 A. 48. 86) at Fun. 10, 27. 87) Das. 10, 28. 88) 5 Fhit. 11. 10 fms. 15 d. 44. 47. 89) at Att. 15, 22 i. Th. 53 A. 48. 90) at Att. 15, 21 i. Th. 113 A. 58 i. Fhit. 11. 10 fms. 15 fm. 90) at Att. 1. c. 91) Das. 15, 8. 92) Teserrisas bellas, 12 Fhit. 114, 90-fm. 4.88. 93) i. Th. 520 A. 47 - 531 A. 68. 94) p. Cod. 19 (Day. 10, 25 p. 5 ext. 24 fm. p. Balbo 26. 2. Th. 376 A. 11. 95) 2. Th. 360 A 47. 96) 2. Th. 571.

Aussteuer ungebricht; man durfte hoffen, dass euch Antonius deue Frishrauer mechte; nur zu lange bilt ob is bei dem römischen 2006 mit der dritten Zahlung im Rückstande, \*\*) Der Wellest freihnte sie nicht; aber dem Ellegief: und der Habsencht, lesenders als Gesar nicht mehr wur. So treg auch sie einen Theil der Schuld, wenn Gieror nochmalt feierte, und seine Erhittereng stieg im Streite mit. Antonius, da er nicht mehr unterschied, wie die Philippiken beweisen, \*\*) in welchen er Felvia auch wogen ihrer Abkanft verhöhnt. \*\*)

Eben so wenig entgiang Sextus Clodius zeiner Rache, einer der thätigten Helfer des P. Clodius in dessen Tribunat, and dazu varwendet, ihm die Rogationen zu schreiben, auch die, welche Gierre zur Auswenderung zwengen. 100 Dieser vergult ihm zech dem Exil darch Schimpfen, dem ", Ekel und Abscheus erragenden Schiemmer, der zeinem Gönner bei dessen Schwester den Becher der Liebe kredenzte, dem Hangerfeider, dem Schandübben, dem nareiesten zicht nur anter den zweiteinigen, sondern anch unter den vierfeinisigen Geschöfen. 11)

Dolabella geberdete sich 44 im Cansulat als Feind der Güstrianer, und erhielt deshalb von Gieero ein Belobungs -Schreiben,
in welchem er als der verdienstvollste aller Römer erscheint.<sup>1</sup>)
Er wollte aber nur von Antonius Geld erpressen, und als es gelungen war, gab er dennoch die Anssteuer der Tollis nicht zuritek. Nan sollte er mit seiner ganzen Rotte Cioros Zora empfinden, jeder sollte es wissen, dass dieser sowohl persönlich als der Bepablik wegen ihn hasste.<sup>2</sup>)

<sup>97)</sup> Das, 371 A 68. 68) 1. Tb. 203 A. 3 s, 205 A. 16. 99) 2. Tb. 371 A. 60 v, 65. 100) Das, 386. 1) p. dom. 10 Th belibrosi speciasios, presguesterorea bibidium tearm—soudo tui sanguiste, qui san Blagas ettan conversu tana se tabalizareit ett., 181 Hane tibi legem—Bettes—Clodius sorijati, aparciorem litgua san. Sexte noster, — quoman hae capque litguris ett. Else te scriptere — omitan hoe hipotum solam, act etiam quadropedam impartesium, ren publicam predictist. 31st continion; sed ai requiri insaeris, invendent bomisem sped acoveran tana, constituente son, copris demisso, vet. p. 68-33, fe Ploto. 4. P. Milos. 12. 13 v. 33. 2) Obee §. 117 A. 67. 3) ad Att. 16, 15.

Maucher, war der Rache des Consulars zu grous, aber alsmand zu klein. Dionysius, der Lehrer seines Sohna und Fraigelassene des Atticus, mochte ihm 49 nicht in das Lager des
Pompejas felgen. "Ich ehrte ihu mehr als Schjoi den Panitins
und nun, da ich in Noth hin, behandelt der Nichtwürzig mich
mit Geringschitzung; ich hause den Menschen und wecde ihn
mimer hausen; o dass ich Gelegenheit fünde, mich zu zichen!"
So erklärt sich die Dichtung, Cicero habe 43 in der Wohnung
des Octuvian sich tödten wollen, damit dieser der Rache der Gölter verfich."

#### §. 119.

Er erinnerte sich läuger und lebhafter an das Böse als su das Gate, welches man ihm erwies. Verräth sich darin die Schwäche der menschlichen Natur, so ist es doch gewiss, dass diese Erscheinung bei ihm auch andre Ursschen hatte. Durch ihn war der Staat und jeder einzelne Bürger gerettet; man kounte nichts für ihn thuu, was nicht weit hiuter seinen Verdiensteu zurückblieb, er empfing nur einen ihm gebührenden Tribut. Die Tugend der Dankbarkeit wird oft von ihm gerühmt: "den Undaukbaren hassen Alle; sie betrachten ihn als einen gemeinsamen Feind der Hülfsbedürftigen, weil er abschreckt, sie zu anterstützen. 6) In der Undankbarkeit liegt der Keim zu jedem Laster. 7) Es ist hart, Menschen zu schmäheu, die freuudlich gegeu uns gesinnt sind, wie sie auch übrigeus sein mögen. ") Aber selten fiudet man dankbare Gemüther. 9) Alle Tugenden wünschte Cicero zu besitzen, uud keine mehr als die, um welche es sich hier handelt; sie ist ihm eine der vorzüglichsten, und die Mutter der übrigen." 10) Mit Liebe gedenkt er seiner Lehrer, des Redners L. Crassus 11) nud des Mucius Scavola; 12) er vertheidigte vor Gericht Archias 13) und den Schauspieler Roscins; 14) auch sprach er für Männer, die ihm in audern Beziehungen genntzt hatten,

<sup>4)</sup> ad Att. 9, 12 5, 2; oben 5, 100. A, 19 n, 20. 5) Oben 5, 105. 6. 6) de off. 2, 18; vgl. das. 1, 15. 7) ad Att. 8, 6 5, 2. 6) Das. 14, 14 faz. 9) p. Planc. 2. 10) Das. 33. 11) de or. 3, 1 n. 2. 4. Th. 62. 12) p. Rosc. Am. 12. 13) 4. Th. 202. 5. Th. 219 A. 10. 14) 5. Th. 345. 4. 66.

für Placeus, 10) Sextius, 10) Cispins, 17) Plancies, 18) Milo 10) und Deletarus. 20) Es war ihm schmerzlich, dass nun eben Inventius Laterensis als Ankläger des Plancius anftrat, und er, sein Schuldner seit dem Exil, in diesem Processe ihm feindlich gegenfiber stand. 21) Vielen verpflichtet zu sein hielt er für eine leichte Last; nur ein Fall wie dieser bennruhigte ihn, da man glauben konnte, er sei nicht gegen Alle dankbar. 22) Achnliche Aensserungen finden sich bei ihm so oft, dass sie den Verdacht erregen, er habe den Schein mehr gefürchtet, als die Sache, zumal da manche seiner Wohlthäter, namentlich Milo, Sextius 23) und Pompejus 24) ihm bloss scheinbar, zufällig oder im eigenen Interesse dieuten, und er anch vollkommen davon überzengt war, nnr aus Klugheit ihre Unternehmnngen gegen Clodius zu einem Kampfe für ihn and für die Republik erhob. Er wurde von Sextins beleidigt, dennoch begab er sich sogleich in sein Hans, als man ihn anklangte, und trug ihm seine Dienste an, unerwartet, denn man wusste, wie sehr er Ursache hatte, ihm zu zürnen; so erschien er aber ihm selbst und Allen als ein höchst meuschenfreundlicher und dankbarer Munn.25) Sein Bruder wünschte, dass er den Feinden nicht Anlass gab, ihm Mangel an Erkenntlichkeit vorznwerfen, wenn er die Verkehrtheit des Sextins nicht mit Geduld ertrug; seit dem Process des mürrischen Mannes wurde jene Tugend allgemein an ihm bewandert. 26) Eben so verhielt es sich mit der Rede für Milo, 27) und mit der Reise zu Pompejus im Bürgerkriege. Pompejus opferte ihn der Rache des Clodins, und beförderte dann seine Herstellung. Nur das Letzte schien ihm unvergesslich zu sein: er erwähnte es oft, besonders öffentlich, und das Vertranen, mit welchem der grosse Feldherr ihm entgegenkam, 28) nebst seinen

<sup>16)</sup> Das. 419 A. 84. 16) Das. 664 h. 665 Å. 70. 17) Das. 70 di nr. 50) Obes f. 63 A. 33. 10) Obes f. 72. at 87 m. 2, 6 f. 2, nos di nr. Erklirrang obes f. 71. asch A. 46. 20) Das. f. 94 A. 16. 21) Obes f. 5. 5A. 73 m. 53. 29. 29. P. Flanc. 32 di. — Ut evedem tampere is omnes erecer ne vir possis gratus videri. Das. 35; Nhill est, qued maltin, quam ane et gratum ease, et videri. 23) 2. Th. 267 asch A. 85, 250 fis. 29; at 22 is. 22 is. 24 Das. 277 asch A. 22, a. 256 is. 22) at 62. 27. 27, 27, 27, 28, 43; obes f. 24. 47, 27, 28) 4. Th. 665 A. 78. 666 A. 86, 27) 2. Th. 547 A. 53; obes f. 72. A. 72, 78) 4. Th. 545 A. 51 Th. 545 A. 57.

suspesichaeten Eigenschaften. \*\*) Die Darkberkeit führte ihn ann anch in sein Lager, als der Triumvir vor Cäsar entflöh, \*\*) d. h. die Schen vor dem Tadel, das es allgemein befremdete, dass er den ananfbörlich gepriesenen Freund im Unglick verliess. Eine sansere Macht trich inn fort, denn er bedachte, dass Pompeles ihn sicht einmal anfibeben mochte, als er zu seinen Fässen lag, \*1'y und ihn beite, anchdem er selbst tim verwandet hatte; \*2's sehrrichtig bemerkte Atticas: ner weil Cicero die Verdienste des Mannes um ihn so sehr gerühnt habe, heines er ihn soviel schalige an sein. \*3') Wenn er ihm also über das Meer folgte, so geschah es aus keinem andern Grunde, als weil nicht von ihm gesagt werden sollte, er sei månabhar. \*5')

Lentulus Spinther, den Consul des Jahrs 57, in welchem er aus dem Exil zurfickkam, nannte er seinen Röcher, Vater und Gott. 3 5) Jener wollte aber als Proconsul von Cilicien den vertriebenen König von Aegypten, Ptolemans Auletes, wieder einsetzen, und dasselbe wiinschte Pompejus, ebenfalls ein Beschützer, nud iiberdiess Triumvir. 36) Unmöglich konnte Cicero so handeln, dass er gegen Beide zu gleicher Zeit dankbar zn sein schien; 37) daher bemühte er sich nicht ernstlich für Lentulus, damit er nicht auf der andern Seite Anstoss gab; er liess es in den Briefen an ihn nicht an Lobeserbebungen und an Zusagen fehlen, and war erfreut, auf eine bewundrungswürdige Art sowohl den Pflichten gegen ibn als dem Willen des Pompejus geniigt zu haben. 58) Auch noch in den folgenden Jahren bezeugte er dem Proconsul von Cilicien seine nubegränzte Dankbarkeit.29) Nach dem Exil vernahmen Senat und Volk, wie sehr er sich ihnen verpflichtet flihlte. Man durfte es bezweifeln, da er den Senatoren Feigheit und Neid vorwarf, und seine Herstellung

<sup>20)</sup> p. red. in sen. 11 p. red. ad Quir. 7 p. Planc. 39 p. Sent. 31, 48 u. 61 z. Philh. 15, 26. 22 u. 28. 30) ad Att. 10, 7 j. j. t. ad Flan. 6, 61 Veritus som desses Pompeli salati, quam illa aliquando nos definies mese. Itaque red Officio, val lama honorus, rel pedre victus — sam prefereus, p. Hurcelio 5. 31) ad Att. 10, 4. 2. Th. 249 is. 32) ad Att. 9, 19. 33) Dats. 9, 13; obes j. 118 is. 34) ad Att. 9, 19. No quis me petet ingrarm. Dats. 9, 2 j. 2 (vala ingrati anisi crimes horree. 35) 2. Th. 256 A. 75. 36) 2. Th. 355. 37) Obes A 22. 39) ad Qu. f. 2, 2, j. 6. 2. Th. 360 A. 175. 39) ad Pan. 1, 8 5, 53 dest. 1, 9 is. A. 57.

dadnrch erklärte, dass er mentbehrlich war. Nicht er, der Erhalter des Reiches and das Opfer seiner Vaterlandsliebe im Kampfe mit Clodius, sondern Rom hatte Ursache, dankbar za acia, and diess warde auch darch die Beschlüsse über seine Rückkehr und durch den glänzenden Empfang anerkannt. (0) In der Rede für Balbus war es der Sache angemessen, dass er bethenerte, er wolle Allen, die in der verhängnissvollen Zeit sich als seine Frenude zeigten, dankbare Gesinnungen bewahren, und diese wenigstens darch Worte an den Tag legen, wenn er ihnen nicht anders vergelten könne. 41) Aber Milo allein begriff, wie man einen Ranfbold besiegen misse. 42) Durch ihn wurde Cicero dem Staate wieder geschenkt, 43) and Sextius half. Man belangte diesen wegen Gewalt; seine Mannschaft sammelte er in der besten Absicht, and weil en nothwendig war; das Entsetzliche geschah, and der Senat leistete keinen Widerstand, er schwieg, untersuchte nicht, er liesa Alles über sich ergeben. \*\*) Das römische Volk erschien in seiner Grösse und Herrlichkeit, als es voll Begeisterung Cicero zurückrief, 45) aber es verhinderte nicht, dass man ihn fortschickte. Im Ganzen war es nicht undankbar, nur ungliicklich, da es den Mann nicht zu retten vermochte, der das Volk gerettet hatte; indess fand doch hier die Stelle in einem Transcripiel ihre Anwendung, in welcher die Griechen der Undankbarkeit beschuldigt werden; sie erinnerte an die Unbesonnenheit des Volkes und an die Verirrungen des Senats. 46) Man darfte vielmehr Cicero unbesonnen nennen, weil er durch seine Privathändel, durch einen mnthwillig herbeigeführten Streit grosses Unheil veranlasste; er erlitt Verlust und wurde vom Staste entschädigt; nach seiner Meinung gab man ihm nicht nur zu weuig, sondern es offenbarte sich darin auch der Neid, der nicht wollte, dass er sich wieder emporschwang. 47) Selbst Attions that nicht genng für ihn. 48)

Cicero schmeichelte Cäsar, dem Triomvir; er bnhite nm seine Gunst, \*9) und half ihm aus Fnrcht vor Ciodius, und um sich an

<sup>40)</sup> p. Sext. 63. 2. Th. 362 A. 82 f. 41) c. 1. 42) de her. r. 4. 3) p. Milon. 34 fin. 44) 2. Th. 288 in. 45) p. Genx. 3. 46) p. Sext. 57. 5. Th. 677 fin. 47) ad Ait. 4, 2 j. i. 2. Th. 318 A. 83 --85. 48) ed Ait. 3, 15 j. 7, 3, 25 n. 4, 1 in. 5 Th. 21 A. 87. 49) 5 Th. 694 A. 5 L. 8097 fin.

diesem und an seinen Genossen zu rächen, nach Kräften, die Stufen zum Throne erbanen. \$0) Der Republikaner schrieb: ich will mich um die Liebe der Mächtigen bewarban; wäre es längst geschehen! 51) Mit gleicher Selbstsncht batte er einst Alles aufgeboten, Pompejus gegen die Republik zu bewafinen; schon damals verwirkte er das Recht als ihr Anwalt über Knechtschaft za klagen, und er verwirkte es von neuem, als er die Partei aufgab, deren Sache er die gute nannte, vor der Entscheidung unthätig blieb, mit dem Feinde unterhandelte, und dann das Lager der Aristocratie verliess, um Leben und Güter zu nichern. Unter der Dictatur kam also nur seine persönliche Lage in Betracht. Er wurde begnadigt oder vielmehr als Freund empfangen. "Wenn er nnn einmal als ein muthiger Mann und als Philosoph das Leben für das Schönste hielt, so musste er Casar lieben, welchem er diess Glück verdankte. 12) Personlich widerfuhr ihm kein besonderes Unrecht; er konnte unter solchen Umständen nichts wünschen, was der Dictator ihm nicht aus eigenem Antriabe gewährte. 13) Dieser behandelte ihn mit der aussersten Gitta; 54) die Zeit, die öffentliche Meinnug und wohl auch seine Natur machten ihn täglich milder; \$ 5) vielleicht erlanbte er nicht, Alles zu sagen, aber man durfte schweigen; regierte er allein, begehrte er von niemandem Rath, so würde es nater Pompejas nicht anders gewesen sein. 46) Dem Siege, der in Bürgerkriegen stets übermüthig ist, war die Schuld beizumessen, wenn Mittheilungen in Briefen Vorsicht erforderten, nicht dem Sieger; er zeigte die grösste Mässigung; 57) von Natur milde, vergab er den Feinden gern: Cicero erhielt täglich stärkere Beweise seiner Gewogenheit." 5 n) So schrieb dieser vorziiglich an Verbannte, um sie zu beruhigen, aber Aehnliches findet man bei ihm auch nach Casars Tode, 49) Die Wahrheit drang sich ihm auf, seine Gesinnungen ünderte sie nicht, mit dem Gefühl der politischen Nichtigkeit waren dankbare Regungen nicht zu vereinigen; Spott und Klagen mischten sich in seine Huldigungen. Er hatte nicht einmal eine Zukunft; denn er sah vorans, dass auch ferner die Müchtigen

<sup>50) 8.</sup> Th. 260 A. 35 n. 38. 273 A. 100 — 5. 5. Th. 705 A. 79 — 85. 51) ad Att. 4,5: 52) ad Fam. 9,17. 53) Das. 4, 13. 54) Das. 1. c. 55) Das. 6, 13. 56) Das. 4, 9. 57) Das. 4, 4. 58) Das. 6, 6. 59) Union A. 68f. Druman, Cerchicke Ross V. 31

schalten, und die Waffen über die Macht enscheiden werden, dass ihm geniigen musete, was man als Gunsbezeugung ihm zugestand; wer diess nicht ertragen konnte, der mochte Verzicht leisten auf das Leben, welches die stolzen Sieger als ihr Geschenk betrachteten. 80) Cäsar starb, und Cicero wurde durch keine Erinnerung an seine Gute gehindert, die Mörder zu verherrlichen, 61) Es erbitterte ihn, wenn er hörte, die Milde sei dem Dictator verderblich geworden, hätte er an Brutus und an den übrigen Pompejanern das Kriegarecht geübt, so lebte er noch; \$2) es war ihm unleidlich, wenn man Cäsar einen grossen Mann, den besten Bürger nannte, 53) ihm allein die Fähigkeit zuschrieb, in den Wirren der Zeit einen Ausgaug zn finden, und behanptete, mit ihm sei Alles verloren. 64) Man beschuldigte ihn der Undankbarkeit. 85) Antonius, der Wahnsinnige, der viel nichtswürdiger war, als der Mann, "welchen Brutus verwundet hatte,468) und einem Vorwand zum Morden suchte, 87) zwang ihn, den Werth des Erschlagenen anznerkennen. Mit geringerer Gefahr konnte er vor dem Tode des Tyrannen gegen die verruchte Rotte schreiben, als jetzt; deun jener zeigte eine nuglaubliche Nachsicht gegen ihn, er begriff selbst nicht, warum; 5 a) mitunter mochte er ihn sogar zurückwänschen, 80) ihn, der durch Belohnung der Seiuigeu, durch einen Schein von Milde die Gegner gewann, und theils durch Furcht, theils durch Duldsamkeit den freien Staat schon an die Sclaverei gewöhnt hatte. 70) Kam es von neuem zum Kriege, so durfte man gewiss nicht "weder hier noch dort seiu," wie unter Cäsar; 71) jetzt geschah, was dieser sicht erlanbt haben würde. 72) Cicero war bei ihm, dem er im Grabe fluchte, 73) so beliebt, dass er in seinem Alter sich ihm wohl nuterwerfen konnte, da er durch die Ermordung des Gebieters nicht frei wurde; er schämte sich, es zu gestehen, indess hatte er es einmal geschrieben; 74) unter der Dictatur

483

durste er rühmen, mit einiger Wiirde Sciav zn sein. 74) Man hat Cüzar kein schöneren Denkmal gesetzt; ein erbitterter Feind windes mit widerstrebender Hand der sittlichen Grüsze einen Kinenkranz.

Schon vor dem Bürgerkriege stand Cicero mit Hirtins, Balbus, Oppius und Pausa in Verbindung, and er erfrente sich auch nach der Niederlage der Aristocratie ihrer besondern Thellnahme. Sie überhoben ihn mancher Sorge, und unter ihrer Vermittlung half er Bedrängten seiner Partei. Nicht bei Allen war die Freundlichkeit und Zartheit, mit welcher sie ihm entgegenkamen, nur ein Wiederschein von der Gunst des Herrschers, wie er es von Balbus, einem Höflinge, glauben durfte, obgleich er ihn einst vor Gericht vertrat; 76) namentlich erkennt man in Hirtius bei einer nicht geringen Bildung einen gediegenen Character. 77) Cicero unterlässt nun auch nicht, über diese Männer zu berichten: gern gewährten sie seine Bitten, und im Fall einer abschlägigen Antwort gaben sie ihre Gründe an. ? 1) Umgang und Wohlwollen achnfen ein so inniges Verhältniss, dass er nach Casar ihnen der Nächste war, und die unzweidentigsten Beweise ihrer Liebe empfieng. 7 1) Dadurch wirkten sie zugieich günstig für ihn auf viele Andre, denn nicht blos Atticus sah, wie sehr sie ihn auszeichneten, so) dass sie ihm mehr dienten, als er ihnen, wenn sonst für jemanden eine achtungsvolle Aufmerksamkeit haben dienen heisst. 81) Aber Cicero berichtet auch nur; Dankbarkeit durften sie nicht von ihm erwarten, weder Balbus, der Gaditaner, der Tartessier, voll Begierde, Senator zu werden, und durch den Besitz grosser Landgüter sich den Optimaten gleichzustellen, \*2) noch die übrigen "Könige" 83) für deren Ganmen man sorgen musste, um ihren Beifall zu erhalten, die im Rausch ihre Geheimnisse verriethen, \$4) und den Redner sum Rhetor erniedrigten. \* 1)

<sup>75)</sup> Das. 16, 5 fm. 76) 2, Th. 509 A. 41. 77) 3. Th. 75. 80 of Fm. 6, 8. 70) Das. 6, 12 a. 6, 10; rgt. den. 4, 15, 5. 3, 6, 6 fm. u. 6, 13. fm. 60) ad Art. 12, 29 f. 3. 81) Das. 13, 40 fm. 82) 3. Tú. 504 A. 12 u. 605 A. 95 f. 89) ad Fm. 9, 19, 94) 2. Th. 605 A. 36 and 25, 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 13, 40 fm. 60 A. 36 and 25, 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 150 of 5. 36 and 25. 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 150 of 5. 36 and 25. 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 150 of 5. 36 and 25. 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 150 of 5. 36 and 25. 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 150 of 5. 36 and 25. 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 150 of 5. 36 and 25. 3. Th. 70 in. u. 75 A. 52. 83) Desei 150 of 5. 36 and 25. 37 an

#### §. 120.

Bemerkt man an Cicero eine nngewöhnliche Erregbarkeit und ein leidenschaftliches Verlangen, sich auszuzeichnen und zu gelten, so fand sich doch ein Gegengewicht: er fürchtete die Gefahr. Die Selbstsucht, welche nur durch Glanz und Ansehn befriedigt werden konnte, vermehrte auch die ihm angeborne Feigheit; nebst dem Ruhme hatte das Leben den höchsten Werth für ihn. Stets blieb er sich darin gleich, dass er Alles auf sich bezog; seine Ruhe wurde nicht gestört, wenn das eine jener Güter das andre nicht ausschloss; sonst aber wählte er nur nach einem innern Kampfe. Die Natur warf ihn wie eine Ausuahme unter ein kräftiges Geschlecht, und in einer Zeit der Strassen- und der Bürgerkriege; dennoch trat er in einem solchen Volke und in einem solchen Jahrhundert' in die ersten Reihen, und endigte meistens mit einem schimpflichen Rückzuge, wenn ihm der Untergang drohte; um so mehr erkannte man seine Schwäche. Man hat ihn anch in dieser Hinsicht verschieden beurtheilt, eben weil er ohnerachtet seiner Zaghaftigkeit mitunter wagte. Einige Neuere insbesondere halten ihn für einen Mann ohne Furcht, der nur besonnen handelte; 86) die griechischen Geschichtschreiber sind dieser Meinung nicht; 87) Seneca entschuldigt, 88) Quintilian rechtfertigt ihn. 59) Er vermisste oft bei Andern Mnth und Unternehmungsgeist. C. Antonius sollte das Heer des Catilina entwaffnen; ihn schreckten die Wechselfälle des Krieges; Italien würde verwüstet sein, hätten nicht Petreins und Sextius mehr

<sup>88)</sup> Corvadi Quesett, p. 2221 ŝi quis aliter cestif, ŝi credas, qued veiti, dam no Greccia assentiatre, Giorcona dindizen distas, quen nos ese antes tinidam, et temporihas ilila — interfecto Cesaro — fortissimus finiso videcemus. Lemina, vida Cie, p. 270 Qued estem et a nonmilis tinidize dictes est natura, et jate talem en la scriptis suis confiteers: non set an establica intelligenta, que con nefercidade pagard, et quas igavair oppollatre: — and se animi effectio, ques consideram ratio recti appointure, et con establica de la consideram participation participation de la consideram participation de la consideram participation participation de la consideram participation de la consideram participation de la consideram participation de la consideram participation participation de la consideram participation de la consideram participation de la consideram participation participation de la consideram participation de la c

Muth gereigt. \*\*) Von Afranias, dem Consul des Jahrs 60, durfte man keine Hülle gegen Goldins hoffen, er was schlaff und feigs. \*\*) Durselbe Vorwurf traf Senat und Volk, weil sie Cicero nicht gegen Goldins beschäfteten. \*\*) Der Consul Bibolus rünnte vor esieme Collegen Güar das Feld, und schmikhte ihn aus dem Versteck; \*\*) als Statthalter von Syrien mochte er die Parther nicht angerifen, er zittete vor ihnen, die Furcht raubt ihm heinahe angerifen, er zittete vor ihnen, die Furcht raubt ihm heinahe das Leben. \*\*) Es berührte Gicero nicht, dass die Gutgesinnten ihn tadelten, weil er nicht für Pompejus gegen Cüsar focht; ihre Tapferkeit war nicht grösser. \*\*) Anch die Verschwornen wagten nichts, als sie Güsar getödtet hatten; ihre Gegener befanden sich im Irfahum, wenn sie an ihre Kühnheit glanben. \*\*\*)

Fragt man Cicero, ob er selbst die Tugend besass, welche er jenen abspricht, so bleibt er sich in den Antworten nicht gleich. Man beschuldigte ihn, dass er das Leben zu sehr liebe; der December seines Consulats, in welchem er die Waffen aller Vaterlandsmörder gegen sich in Bewegung setzte, bewies das Gegentheil. 97) Aber er entwich doch vor Clodius; Tausende der Bravsten wichen damals vor der Gewalt: den Tod fürchtete er nicht, es wäre schimpflich, diess gestehen zu müssen. 98) Hätte er sich durch den verächtlichen Tribnn und die elenden Consuln Piso und Gabinius schrecken lassen, so konnte man ihn furchtsam nennen; andre Gründe bestimmten ihn zur Auswanderung. 89) Wackere Männer empfahlen ihm, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, und ihm fehlte es nicht an Moth, wie jeder wasste; es gab aber ausser Clodius und den Consula noch andre Feinde. 100) Seine unvergleichliche Standhaftigkeit wurde nicht erschittert; ') er musste Rom entbehren, aber die Schläge des Schicksals beugten ihn nicht. 2) Curius, der Gastfrennd in Acheja, tadelte ihn einst wegen seiner Verzweiflung und grossen Betrübniss, die zu dem Inhalt seiner Schriften wenig stimmte; die

<sup>90)</sup> p. Sext. 6. 5. Th. 568 fm. 91) ad Art. 1, 18 f. 6. 92) yes red, is sen. 13, p. Sext. 30. 30] 5. Th. 269 A 100. 99) 2, 20 Th. 103 fm. 65) ad Art. 9, 13 f. 6. 96) Das. 15, 6 im. 97) p. Phase. 37. 96) p., dom. 22, 0.5. 99) p., dom. 22 col. 50. 99) p. Sext. 16. 109) Calear. F. Tompira. 57. red, is sen. 13 fm. p. Sext. 21. 1) Pared, IV. 2) Cic. Consol. hall

Trauer galt aber dem Staat'. 3) Auch Attieus sah ihn vor Zeiten von panischem Schrecken ergriffen; er glaubte aber, diess begegne thm immer, weil es ihm entgieng, wie sehr Cicero mit Hülfe der Philosophie sich verschanzt hatte, und weil er von sich, von der eigenen Furchtsumkeit, auf Andre schloss. 4) Keineswegs bewog ihn die Vorsussicht eines neuen Bürgerkrieges, sich einzuschiffen; da aber Antonius den Senat nicht befragte, die erwählten Consuln nicht wagten, sich in der Curie zu zeigen, die sagenannten Veteranen aufgeboten wurden, und Cicero diess Alles lieber hören als schen mochte, so trat er die Reise an. 1) Er eilte zurück, sprach gegen Antonius, und gelobte, auf gleiche Art noch oft seine Festigkeit zu beweisen, wenn es ohne Gefahr für ihn und für die Senatoren geschehen konnte, sonst aber nicht sowohl für sich als für den Staat sich zu sparen. 6) Der Gegner erwiederte den Angriff im Tempel der Concordis; 7) Cicero fand sich nicht ein; gegen seinen Wunsch wurde er von den Freunden daran gehindert, sonst wäre er ermordet; \*) dann ernt erschien er im Senat, als Antonius Rom verlassen hatte; bis dahin mied er die Waffen des Ruchlosen, der nicht einsah, für welche Zeit er sich und seine Kräfte erhielt. 2) Nochmals berief der Consul den Senat, kurz vor seinem Aufbruch nach dem Norden, 10) Cicero kam nicht; an einem solchen Tage nicht zu fürchten wäre schändlich gewesen. 11) Im folgenden Jahre sollte er im Lager vor Mutina mit dem Feinde unterhandeln; er versprach, und blieb. Den Tod schente er nicht: wenn man ihn nicht auf eine martervalle Art tödtete, wie Dolabelle den Trebonius, 12) so hette sein Leben übrigens für ihn keinen grossen Werth, aber einen desto grössern für die Römer; durchaus nicht furchtsam, nur sehr vorsichtig, verbarg er sich nicht, dass ihn Gefahren auf der Reise erwarteten, wenn man ihn auch nicht im Lager erschlug, Ohne Bürgschaft für seine Sicherheit gieng er nicht, und zu dieser Erklärung bestimmte ihn lediglich die Liebe zur Republik. 13) Decimus Brutus wurde auf die Mahnung, sich nicht durch Zeg-

<sup>8)</sup> et Fan. 7, 28. 4) Des. 16, 23. 5) 1 Phil. 2. 6) Das. c. 15. 7) 1 Th. 197 A. 50. 8) 5 Phil. 7 9) 3 Phil. 15, 10) 1, Th. 267 A. 37—39. 11) 8 Phil. 8. 12) 2. Th. 575. 13) 12 Phil. 8. 9, 10 u. 12, 1, Th. 280.

keit zu schaden, ebanfalls von ihm belehrt, dass wenn der Befreier sich durch Muth anszeichne, der seinige nicht viel geringer sei. 14)

Nach andern Aensserungen in seinen Schriften warnte Brutus ihn nicht ohne Grand. Zwar konnte er als ingendlicher Redner, 16) and, wie er sagt, im Anfange eines Vortrags immer befangen, 16) und dennoch in Gefahren merschrocken, und seines Ansspruchs eingedenk sein: eine schimpfliche Flucht vor dem Tode sei ärger als der Tod; 17) er gesteht aber, dass er nicht so dachte. Die Feigheit verleitete ihn zur Answanderung, und stürzte ihn dadurch in Unglück und Schande. 18) Sie hinderte ihn im Bürgerkriege an einem männlichen und klugen Entschluss, 19) und wich nur der Verzweifinng, als Casar entschieden Sieger war. 20) Wenn irgend jemand, so wurde Cicero durch grosse Gefahren eingeschüchtert; stets erwartste er aber einen schlechten als einen erfreulichen Ausgang, nad war diess ein Fehler, so erklärte er sich für schuldig. 21) Sein Neffa rieth Cäsar, sich vor ihm zn hüten; eine furchtbare Einflüsterung, hätte der König nicht gewasst, dass er nichts wagte. 22) Er liebte kühne Unternehmungen nicht, am wenigsten die Schlacht, 23) und reis'te angern zur See. Die Furcht vor den Stürmen diente ihm mitunter zum Vorwande, in Italien zu bleiben; in andern Zeiten vermochte er sie zu überwinden; er gieng nach Griechenland und Asien, 24) und später nach Sicilien 24) und Dyrrhachinm; 26) eine Fahrt nach Athen warde von ihm versucht, als Antonins schaltete, 27) und nochmals überliess er sich den Wallen kurz vor seinem Tode; 28) aber nie konnte er sich mit ihnen befreunden, um so weniger, da er meistens ein schlecht gebantes Schiff hatte, und mit ungünstigem Winde kämpfen musste. 29)

<sup>14)</sup> ad Fam. 11, 21. 15) p. Rosc. Am. 4. 16) Dir. in Caselit. 18. p. Cinest. 18. Pisters Chic. 35. Dio 49, 7. 17) S Phil. 10. 18) ad Fam. 14, 4: Udnam minus vines capidi fniscensus I Das, ep. 2: — Nisi tauxidi fniscensus, presentintens. S. 4. disriges Settlen in 4. Th. 16. 50 A. 54 f. 10) ad Art. 10, 18 fo. Das. 11, 9 f. 2. 20) ad Fam. 5, 21 Das. 6, 14. 22] ad Aut. 13, 67 f. 2. 23) Usures, 125. 24) 5. Th. 286 A. 52, 23) Das. 7, 14. 22] ad Aut. 13, 67 f. 2. 23 Usures, 125. 24) 5. Th. 286 A. 52, 24) Das. 7, 18. 27] . Th. 154 A. 1. 28) Oben 9, 16. 5. 20 Oben 9, 5. 70. 20 Usures, 125. 24) 5. Th. 28 (3. Th. 28) Dir. 29, 16. 5. 2. 15, 21 fin. Des. ep. 36, 16. 9, 16. 9, 16. 9, 16. 9, 16. 18.

Andre waren nicht befngt, ihm öffentlich vorznwerfen, was er in vertranlichen Mittheilungen bekannte. Wenn sie fanden, dass er in der Zeit des Exils doch gar zn sehr Math und Haltang verlor, so mochten sie bedenken, von welchen Dingen er sich trennte; er war Mensch, und verlängnete die natürlichen Gefühle nicht, 30) Javentius Laterensis sagte ihm nnn aber, ans Furcht vor dem Tode sei er entflohen; nicht einmal die Unsterblichkeit batte bobern Werth für ihn als das Heil der Republik; wie konnte er sterben wollen, wenn es ihr verderblich warde?31) Als anch Vatinius iiber seinen Riickzug spottete, vergalt er ihm mit einer Finth von Schmähnngen. 32) Piso, unter dessen Consulat er ausgewandert war, beschnidigt ihn, er räche sich an den Schwachen, die Starken, Cäsar und Pompejus, wage er nicht anzutasten; es vermehrte den Groll, mit welchem er ihn in der Curie angriff. 33) Indess hatte zu seinem grossen Verdruss Philippus, der Consul des Jahrs 56, schon früher ihn ebenfalls daren erinnert, dass er mit Casar rechten müsse. 3 4) Er gieng nach Cilicien; dem Freunde M. Coelins, der Geld und Thiere zu den ädilicischen Spielen von ihm erwartete, gereichte die Nachricht von seinen geringen Streitkräften znr Bernhigung; man hatte sonst Ursache, für sein Leben zu fürchten; an der Spitze eines zahlreichen Heers warf er sich unsehlbar auf die Parther; so viel man sieht, bewirkte der Weihranch keine Verstimmung. 54) Dagegen wurde es Lentulus und Domitius nie vergessen, dass sie den Sieger im Amanus im Bürgerkriege furchtsam nannten; er rügte es noch im J. 45;36) die übrigen Gntgesinnten darften sich nicht rühmen, kühner zu sein. 87) Aber Kränkungen dieser Art erneuerten sich, so lange ar war. Fadius Gallus, sein Quästor im Consulat, behanptete, er wage nicht zu sagen, was er denke, und doch batte er ihm auf seine naverschämten Bitten dreist genug geantwortet.3 8) Endlich warnte ihn Decimus Brutus nach den Schlachten bei Mutina, nicht Furcht zu verrathen und sich dadnrch bloss zn geben; es war sehr überflüssig.39)

<sup>80)</sup> p. dom. 80. 81) p. Flane. 87. 5. Th. 645 in. 82) is Yatin. 3. 3) in Fison. 31. 84) de prov. cons. 8. 5. Th. 709 in. 85) ad Fam. 8, 10. 65) Dax. 6, 21 u. 4, 14 j. 1. 2, Th. 549 in. 3. Th. 23 A. 55. 37) ad Art. 9, 18 j. 5. 38) ad Fam. 7, 27, 5. Th. 480 A. 50 u. chen j. 72, A. 38. 69) ad Fam. 1, 20 u. 23.

(7.5.120.)

Wie er sich nach den Umständen verschieden beurtheilt, so zeigt sich auch in seinen Handlangen keine Uebereinstimmung. Er gehörte nicht zu "den Glücklichen, welche als Staatsmänner ohne Gefahr, und in der Musse mit Würde lebten. " 40) Der Ruhm lockte ihn in die öffentliche Laufbahn, die Hoffnang, von der Nachwelt bewundert zu werden. 41) Demnach musste er sich mit Mnth bewaffnen, nnd schon als Sachwalter, da er in dieser Kigenschaft sich zuerst um den Beifall des Volkes bewarb. Unter Sulla war es bedenklich, auch nur vor Gericht aufzntreten; ein Wort, eine Anapielung konnte verletzen. Cicero wurde nicht dadurch abgeschreckt; er sprach in der Rede für Quintius von den Proscriptionen, 42) und vertheidigte Roacius von Ameria, dessen Gegner, Chrysogonus, ein Freigelassener des Dictators war; bei seiner Gewandtheit, und von manchen Seiten gedeckt, wagte er weniger als es schien, der Zweck des Unternehmens, Aufsehn zu erregen, wurde erreicht, (3) und bald hörte man ihn auch in der Angelegenheit einer Fran aus Arretium, welche ebenfalla die Verfügungen Sullas berührte. 44) "Am meisten erwirbt man aich Ruhm und Gunst als gerichtlicher Beistand, und um so mehr. wenn der Beklagte von einem Mächtigen verfolgt zn werden scheint; so erhob sich Cicero unter Anderm in der Jugend für Roscius gegen Sulla, den Herrscher. 445)

Vielleicht fregte man, warum er Verres belangte, und dadurch vile an gesehene Männer sich verfindete, v<sup>1</sup>) bet stirmischem Wetter nach Steilien rein'te, sich Zeugen und Urkunden zu verschaften, und sein Vorhaben nicht sufgah, als Muenhelmörder im Hinsternhelt lanerten. <sup>1</sup>) Wie der Siltere Gete, Marins und Andre von gleicher Abkunft durfte er Mithe und Feindechaften nicht scheuen zu zu den Anerer zu gelangen, welche der Nobilität im Schlafe zufielen; diese liebte es nun einmal nicht, dass Männer ohn Ahnen sich durch Verdienste susseichneten. <sup>1</sup>) Der l'Ankliger des Verres machte sich Bahn; er forderte den putricichen Verdenste

<sup>40)</sup> de or. 1, 1. 41) p. Rabit. perd. r. 10: Neque quisquam nestrum rei publiceo periculai cum insuda ac virtute versatur, quin spe posteritati fractuque desettar. 42) 6. Th. 232. 43) Das. 238 fin. 44) de cel. 2, 14 fin. 46) Verr. lib. 5, 70. 47) 6. Th. 313 A. 89 u. 814 A. 92, 48) Verr. lib. 5, 70 u. 71.

brecher, den Senat, sofern er seit Sulla allein richtete, \* ") und Hortensius, den Herrn der Gerichte, in die Schranken. 10) Als Pröter verurtheilte er Licinius Macer; M. Licinius Crassus, ein reicher und viel vermögender Mann, bat und zahlte für dan Beklagten; die Licinier konnten Cicero in der Zeit der Consular-Comitien nätzen und schaden; wichtig er war ihm eber die gute Meinung des Volkes, der Glanbe an seine Strenge und Unbestechlichkeit, er wenkte nicht, und Macer bifeste. 51) Um dieselbe Zeit empfahl er die manilische Rogation, eine noch grössere Beleidigung für die Licinier, für Crassus, Lucullus und für Alle, welche Pompejus hassten und fürchteten; ober den Optimaten, den Fainden des Feldherrn, erschien auch Ciceros Ausstreben, die Absicht, Consul zu werden, als eine Anmaassung; er bedarfte Fürsprache, und Pempajus war der Günstling der Menge. 12) Im Consulat wollte er angeblich bei dem Volke seine Schuld abtragen, de es ihn bei den Wahlen verpflichtet, und ihn auch jetzt Mitbewerbern von hoher Abkunft vorgezogen hette; 63) in der That war er entschlossen, darch eine beispiellose Verweltung sich ein unvergängliches Denkmal zu stiften, wie er bereits für den ersten Redner galt. Reibungen und Geschren vermehrten seinen Ruhm; sie konnten ihm nur willkommen sein, so lange er hoffen durfte, dass ihm der Sieg verblieb. Sogleich em ersten Januer bekämpfte er das servilische Ackergesetz, 14) Er hötte sich selbst anklagen müssen, wenn Rom unter seinem Consulat die Einklinfte verlor, die unter weckern Consuln der frühern Zeit erworben weren. 5 5) Mochte niemand von Monterai Beförderung erwarten, während er die Fasces hatte; er, der Sohn eines Ritters, und nun Consul, bewies, wie man auf eine ehrenvolle Art zu Würden gelangte. 16) Die Schanzen der Nobilität waren durchbrochen, dem Verdienst' war Bahn gemucht; mit Recht verlangten die Quiriten, dess Cicero sich nun auch bewährte; es gönnte ihm Tag und Necht keine Rube; Alles wellte er erdulden, nur nicht die Schmach, dass man die Wahl bereute. 47) Blieb ihm des Leben, welches er nech Kräften zu

<sup>49) 5.</sup> Th. 820 A. 63 f. 50) Dez. 818 fin. 51) ed Att. 1, 4 §. 3. 4. Th. 195 A. 68. 52) 6. Th. 418 fin. 53) 5. Th. 405 fin., 1, 424 A. 95. 54) Dez. 431 fin. 55) da trge agr. 1, 1. 56) Dez. 1, 9. 57) Dez. 2, 1. 2 b. 8.

sichem gedachte, so biergte er dafüt, dass man den Staat keiteme Feigen anvertraut hatte. War er der Connal, der Volksversammlangen fürchteite, vor Tribmen nitterte, sich einschüchtern liese, is Schrecken gerieth, wenn etwa ein Tribm ihn zur verhaften befäll? \*1)

## §. 121.

Rine härtere Probe bestand er am Ende des Jahrs. Wenn er Catilina ohne schweren Kampf entwaffnete, so verdiente er kein Lob. 50) Er sah, welchen Sturm er gegen sich heraufbeschwur; aber er dachte nur an den Staat. Man schmähte und hasste ihn, wenn Catilina auf sein Gebot sich selbst verbam ste; für seinen Ruhm konnte nichts erwünschter sein. 60) Das Volk erhob ihn durch alle Ehrenstufen bis zur höchsten; er wollte ihne' nicht dadurch danken, das er aus Furcht vor Hass und Gefahren die Mithurger ihrem Schicksal überliess. 61) Tödten würde er Catilian, wenn er es fiir angemessen hielt, und damit den grossen Männern sich zugesellen, welche Saturninus, die Gracchen und Flacous erschlagen; denn rähmlich ist es, wegen einer verdienstlichen Handlung gehasst zu werden. 62) Catilina entfleh nach Etrurien, und der Consul wiederholte, nicht aus Schen vor Feindschaften und vor eigener Labensgefahr, sondern ans andern Gründen habe er den Verbrecher nicht hinrichten lassen, 63) Mochtenun das Volk die nachtheiligen Folgen seiner Thaten von ihm abwenden. Doch ihn schreckte keine Verwegenheit; stets forderte er die schlechten Bürger zum Kampf'; ihr Hass und Neid sollte nur ihnen verderblich werden und ihm zum Ruhm' gereichen, alles Grosse, was er vellbracht batte, als sein Verdienst, nicht als Zufall erscheinen 64) Am 5. December wurde unter seinem Versitz das Schicksal der gefangenen Catilinarier entschieden; er bat die Senatoren, nicht etwa aus Rücksicht auf ihn milde zu richten; die Schutzgötter der Stadt werden ihm nach seiner Wilrdigkeit vergelten; wenn nicht, so sei er zum Tode bereit. 61) Diesem könne ohnehin niemand entgehen, und das

<sup>58)</sup> Das. 2, 37. 59) p. Milos. 30. 60) 1 Catli. 9. 61) Das. c. 81. 62) Das. c. 12. 68) 2 Catli. 2. 64) 3 Cat. 12. 65) 4 Gat, 1 a. 2,

Höchste habe er erreicht, ihm allein habe der Senat wegen Erhaltang des Reiches ein Dankfest beschlossen; man werde ihn neben Scipio, Marian und Pompejos neanen, es misste dean grösser sein, Provinzen zu erobera, als den Siegern eine Heimath zu bewahren. Zwischen ihm und den ruchlosen Birgern habe ein ewiger Krieg begonnen, doch werde er mit Hülfe der Gatgesianten, und erstarkt durch den Gedanken an die überwundenen Gefahren, welche gewiss nicht nar dem römischen Volke, sondern anch allen andern unvergesslich waren, sich and die Seinigen leicht schiltzen. \*1) Er begehre für den Eifer, mit welchem er den Untergang der Republik verhindert habe, keinen Dank als eine stete Erinnerung an diese Zeit und an sein ganzes Connalat. \*1).

Die Furcht fand nicht Gehör, weil für den Augenblick die Ruhmsucht mächtiger in ihm war. Aber mit dem Consulat endigte sich anch seine glänzende Rolle. Man beschuldigte ihn des Bitrgermordes, die Triumvirn drängten ihn zurück, und Clodins drohte, die Catilinarier an ihm zu rüchen. Trostlos klagte er 59 in einer Rede für C. Antonius über den Zustand der Republik; um so gewisser wurde er verbannt. 68) Nach dem Exil schonte er Casar, welcher Clodins gegen ihn bewaffnet hatte, bis er im Zorn über eine unleidliche Erniedrigung im Jahr' 56 nochmals aus sich heransgieng, und auf eine Berathung über das julische Ackergesetz antrng. Aber auch diese Kühnheit berente er sogleich; ein Wink genügte und er schwieg. 69) So wagte er mitunter, weil er in die Verwaltung eingreifen, sich bemerklich machen, oder doch in einem ihm schrecklichen Stilleben sich eine Genngthuung verschaffen wollte. Die Besorgniss, lächerlich oder verächtlich zu werden, wenn er sich nicht regte, hatte dieselbe Wirkung; überall war er lieber als im Lager und in der Schlacht; er längnet es nicht; dennoch reis'te er 49 zum Heer' des Pompejus; der Tadel der Parteigenossen trieb ihn ins Feld. 70) Auch der Hass kämpfte in ihm mit der Feigheit. Er griff Vatinins an, and zum Theil wegen seiner Handlangen im Tribunat, in

<sup>66)</sup> Das. c. 10. 67) Das. c. 12. 68) 2. Th. 222 A. 76. 5. Th. 606 A. 81. 69) 3. Th. 262 A. 47 c. 265 A. 70. 5. Th. 692. 70) Oben §. 113 fin.

welchem er Cäsars Werkzeng gewesen war; 71) ferner Gabinius, der Günstling des Pompejus, und Piso, Casars Schwiegervater. den Letzten, während er in Macedonien stand, und später von neuem. 72) Die Begierde, sich an diesen Männern zu rächen, liess ihm keine Wahl; doch äusserte er sich über die Machthaber mit Vorsicht; nicht gegen sie waren seine Schmähungen gerichtet, wie er ausdrücklich erklärte; scheinbar nahm er sogar Cäsar gegen dessen Feinde in Schutz. Endlich suchte er im mutinensischen Kriege die alte, längst verlassene Stellung um jeden Preis wieder zu gewinnen; der Schmerz über die Schmach, welche dem Consulat folgte, die Vereitlung seiner Hoffnungen auch nach dem Tode des Dictators, Ehrgeiz, Rachgier und Verzweiflung also stachelten ihn zu den höchsten Anstrengungen. Er, der Zögling und stets der Lobredner des Friedens, schaudernd sprach er es aus, er wollte keinen Frieden mit Antonins, und gelobte, das Kriegsgewand mit den andern Römern anzulegen, obgleich die Censulare in solchen Fällen ihre Kleidung nicht veränderten.73) Selbst wenn er wagte oder zu wagen schien, blieb die Feig-

sollat wans er wagte oder zu wagen schien, blieb die Feigbeit in ibrem Recht. Man findet die Wörter Mith und Tapferkeit, und die meistens von Griechen entlehuten. Erklärungen bei kim, aber nicht die Sache. <sup>2</sup>) Die Eltren des Feldherra gallen ihm mehr als alle andern, wie seine Statthalterschaft in Cilicien beweit; I dennuch hlieb er aus Furcht vor dem Kriege ov viel als möglich in Roms, wo das Schwesti der Feinde ihn nicht erreichte, und auch hier war er auf seine Sicherheit bedacht. In der Zeit des Catilian bewachten die Zeträger und Kandschafter ihn nicht weniger als die Stadt. <sup>2</sup> Stehen und Kandschafter ihn nicht weniger als die Stadt. <sup>2</sup> Ueberdiess ungab er sich mit Bewaffesten, und ein Harnisch schützt die Brust. <sup>2</sup> Seine Fercht verreich sich

<sup>71) 5.</sup> Th. 652 m. ober 5. 118. A. 59. 72) 5. Th. 705 A. 85 m. ober 5. 61. A. 28. 73) 7 bid. 3, m. 8, 11. 74) Yanc. 4, 261 Forestiedo est affectio animi, legi summe in perpetiendis rebus obtemperans; vol conservatio stabilis indicili ne is rebus, quae formidolesse videntes est abrevium, ut Carryippum, ann seperiores definitiones erant Sphaeri, fortindo est solestia rerum perferendarum, vol affectio animi, in patiendo se perferendo summe legi paraus site simone. de eff. 3, 331 Fortindaless — tradunt radiones negligandes mortis, perpetiendi datoris. 215 S. Th. 435 in, 478 fin. 4804. 801. 801. 813 in, 426 An. 68. 04. 601. 802 h. 670. 680.

überall. Er mochte nicht unmittelbar gegen Catilina einschreiten. obeleich er es oft aussprach, dass er ermächtigt sei, ihn zu tödten: sogar eine Verhaftung schien ihm zu gefährlich, desshalb sollte jener sich entfernen. Catilina gieng nach Etrurien, und Cicere entsandte gegen ihn und seine Truppen C. Antonius. ??) Den Verschwernen, welche surückblieben, öffnete er die Thore ohne Erfolg; 78) er konnte sie überführen, und versuchte doch nicht. sie zur Heft zu bringen, 79) bis ein Zufall und der Muth einiger Prätoren sie ganzlich in seine Hände gab. 10) Gegen Crassus und Casar eine Untersuchung einzuleiten widerrieth die Vorsicht. die betreffenden Anzeigen wurden nicht beschtet. 61) Beld schaltete Casar als Triumvir and als Consul; Cicero vermochte nichts und durste nicht einmal öffentlich tranern. 82) "So missfiel er sich selbst, und schrieb es Attions nicht ohne den hestigsten Schmerz; nicht kleinmittlig in Betrecht der allgemeinen Unterdrückung zeigte er nicht genng Muth in Betracht seiner grossen Thaten. " \$3) "Ans Freundschaft gegen Pompejus" mied er den Kampf mit dem mächtigen Bunde; er billigte nicht, was dieser naternahm, um nicht Alles zu missbilligen, was er selbst einst gethan batte; er anchte sich aber durchzuwinden. \*\*) Demnach empfahl er sich nad Andern Vorsicht im Briefschreiben. wie sehr er es such liebte, dass man ohne Zurückhaltung Wichtiges 'nud Unbedeutsudes mit ihm besprach. as) Er bat 54 seinen Bruder, Cosses Legaten in Gallien, ihm nichts mitzutheilen, was nicht jeder wissen dürfe, und verwies ihn auf sein Beispiel. 85) Curio las 53: Scherzhaftes könne er nicht, Erustes, über den Staat, wolle er nicht schreiben; nach der Rückkehr werde Curio kaum noch Gelegenheit zum "Curiren" finden, so sehr neige sich Alles zum Untergange; doch auch nur diess dem Papier anzu-

vertranen sei vielleicht zu kühn. 47) Niemand befolgte seinen eigenen Rath weniger als Cicero; der Inhalt seiner Briefe war meistens nur auf den Empfänger berechnet; daher fühlte er sich beschämt, oder es brachte ihm Feindschaften, wenn sie veröffeutlicht wurden. 28) Er schmeichelte in ihnen Männern von allen Parteien, wührend er gleichzeitig über sie spottete, sie schmähte und verwänschte; \$9) oder der Schmerz und der Groll führten die Feder, sie entlockten ihm Klagen über seine Erniedrigung, über die Republik, wie er sich auszudrücken pflegte, und dann fürchtete er, und verlangte zuverlässige Boten. Sogar eine Art von Geheimschrift hielt er für nothwendig; er wollte Attieus in den Briefen an ihn Furius, und sich Laelius nennen, welches wenig Scharfsinn bei unberufenen Lesern voraussetzte. und bald vergessen wurde, wie der Beschluss, in bedenklichen Fällen nicht eigenhändig und stets ohne sein Siegel zu schreiben. 90)

Casar erlaubte ihm gern, dass er gegen Vertraute, aber nicht, dass er öffentlich sich aussprach; zur Warnung schickte er ihn ins Exil. Man weiss durch Cicero selbst, wie er sich wegwarf, che er gieng, die Demitthigungen vermehrte, um nicht zu gehen, und dann durch eine voreilige Flucht nach dem Urtheile der Gegner sich für schuldig erklärte. 91) Als er hergestellt war, griff er statt der Herrscher ihre Werkzeuge an. 92) Jene wurden von ihm geehrt und gelobt; um ihnen nicht zu missfallen, deu Hass des Clodius nicht von neuem entfesselt zu sehen, vertheidigte er seine Feinde. 93) Er zeigte sich nicht im Senat, und sagte sich los von der Republik, wenn der Gegenstand der Berathungen ihn nöthigte, für oder gegen die Triumvirn zu stimmen. 94) Abermals nach seinen eigenen Berichten gilt von ihm, was er an Bibulus tadelte: schon auf der Reise nach Cilicien, und noch mehr in der Provinz, verfolgte ihn das Schreck-

<sup>87)</sup> ad Fam. 2, 4 u. 5, 88) Das. 15, 21 (, 2, ad Att, 8, 9. 89) Dolabella, seinen Schwiegersohn: ad Fam. 9, 14. ad Att. 14, 18. Matius: ad Att. 14, 1, 4 u. 5, 15, 2, ad Fam. 11, 27 u. Antonius: ad Att. 14, 13 f. 1. u. Beil. B. 14, 14. 90) Das. 2, 19 f. 3. u. ep. 20 f. S. 91) 2 Th. 244 f. 5. Th. 650 A. 54 f. oben j. 120 A. 18. 92) Oben j. 217 A. 16 f. u. j. 118 A. 48 u. 65. 93) Oben j. 64. A. 87 u. j. 68 fin. 94) S. unten f. 132.

bild der Parther. \*\*) Im Bürgerkriege rüstete er nicht für seine Partei; er verkehrte abriftlich mit Cösar und dessen Freunden, und reis'te so spät als möglich und nur gezwungen zu Pompelas, um ihn desto schneller zu verlassen, den Sieger um Gande zu bitten, mit der üssersten Sorgfalt ein Sondehreiben an ihn zu entwerfen, \*\*) und die Cüsarianer im Reden zu üben, während man in Africa und Spanien gegen "den Tyrannen" fecht: Alles eine Wirkung der Fercht.

Diese zeigte sich auch in der letzten Zeit seines Lebens im Streite mit Antonius. Er behielt es sich vor, Andre, welche nicht nur vorankämpfen, sondern den Kampf allein bestehen sollten, mindlich und schriftlich aufzureizen und zu beloben, nach dem Siege sich das Verdienst zuzuschreiben, und Senatoren und Volk durch seine Reden zu beherrschen, wie im Consulat. Freilich war selbst diese Rolle mit Gefahren verbunden; seine Philippiken verwandeten; auch Antonius drohte; die Furcht vor dem Tode trieb Cicero immer weiter auf der verhängnissvollen Bahn. er führte einen Vernichtungskrieg; aber von Anfang strebte er zueleich nach Einfluss und nach Sicherheit. Er begab sich zu Casars Mördern auf das Capitol, and weigerte sich, in ihrem Auftrage den Consul Antonius aufzusuchen, dessen Verwegenheit er kannte. 97) Die Aufforderung, im Namen des Brutus eine Rede zu schreiben, und die That der Befreier zu rechtfertigen, fand eben so wenig Gebör. 9 8) Bei dem Leichenbegängnisse des Dictators verübte man Gewalt; Cicero begab sich auf seine Gitter, 99) Er mochte auf dem Lande nicht mit Brutus und Cassius verkehren, von welchen er nichts mehr hoffte; ihre Nähe konnte ihm schaden. 100) Früher als sie verliess er Rom, und auch Italien, obgleich gegen seine arsprüngliche Absicht nur auf eine kurze Zeit. 1) Antonins berief am 1. September den Senat; "Raub- und Mordgesindel" bildete sein Gefolge; Cicero wurde vermisst. 2) Von ähnlicher Art war die Sitzung vom 19. September: Cicero wusste, "dass sein Blut zuerst fliessen sollte, er kam nicht, und antwortete auf die Schmähungen des Consuls schriftlich

<sup>96)</sup> Oben f. 76 fin. 96) Das. f. 99 fin. 97) 1 Th. 84 A. 17. 98) Das. 96 A. 4 u. 172 A. 43. 99) Das. 144 A. 86 u. 145 A. 95. 100) 138 fin. 140 A. 54. 1) 146 A. 3 u. 156 A. 1, 2) 192 A. 8.

und insgeheim.<sup>3</sup>) Eben so wenig war er am 28. November im Sonat.<sup>5</sup>) Nicht eher hörte man ihe, als his zein Feind nach dem Nordeu zog, und Octavian die Stadt mit einem Herer beschützte.<sup>5</sup>) Die Zausge, im Lager hei Mutian zu austerhaedeln anhan er zurückt, er sab, dass man ihe gelünsch hatte, and fürchtete Verrath.<sup>5</sup>) Auch sein Tod eutsprach zeinen hochfahrenden und viel verheissenden Reden nicht; am Grabe der Republik und der Freibeit ergriff er die Flucht, weder durch eigene noch durch fremde Hand zu endigen, und als Flüchtling, vom Schrecken gelähmt und fast der Besieuung beraubt, warde er erschlagen;

## §. 122.

Bei seinem Character und in seinen Verhältnissen musste es ihm besonders schwer werden, dem Recht' und der Wahrheit treu zu bleiben. Er bezeugt sich, dass es ihm gelungen sei, und gesteht auch das Gegentheil. Im ersten Falle war die Philosophie nicht aufruchtbar; sie wirkte bei ihm auf Gesinnung und Sitte, wie sie es soll, nud wie es verzüglich die Romer verlangten; mit Zuversicht konnte er auf sein öffentliches und Privatleben verweisen. \*) Es gab für ihn bei allen Handlungen keiueu Massatab als die Pflicht; \*) denn er hielt stets den Grundsatz fest, nicht um eine Liuie von den Vorschriften des Gewisseus abzuweichen; oder glaubte Atticus etwa, dass er ohne Gewinn sich mit den Philosophen beschäftigte? 10) Ueberdiess wiederholte er ihre Lehren in des eigenen Werken: die Tugend genügt, om glücklich zu sein; 11) alle Ehre und Schaude hängt davon ab, ob mau seine Pflichten erfüllt; 12) was mit der Gerechtigkeit streitet, kann keinen Vortheil gewähren. 13) Cicero durfte seine Bücher über den Staat nicht wieder ausehen, wenn er als Procousul von Cilicien des Wucher des Bratas begünstigte, wie Atticus wollte. 14) Später dachte dieser an das Werk, und zwar im Bürgerkriege nud in Beziehung auf Casar und Pompejus an die Stelle, in welcher richtig gesagt wurde: nur das

sittlich Gute sei ein Gut, nur das sittlich Schlechte ein Uebel. 16) Obgleich der Verfasser viele Leser fand, so kounte er doch nicht mit Cato rühmen, dass ihm nie Verwerfliches zugemuthet sei. 16) Vielleicht hätte man es nicht gewagt, wenn er handelte, wie er Die Philosophen sollen in ihren Behauptungen sich nicht widersprechen. 17) aber auch durch ihr Beispiel zeigen. dass ihre Wissenschuft die Seelen heilt, von eitelu Sorgen, von Begierden und Furcht befreit, den Geist bildet, und die Fehler mit der Wurzel ausrottet, 18) Da nun Cicero schon in der Jegen sich mit der Philosophie befreundete, und im Alter nach heftigen Stürmen wieder in den Hafen einlief, von welchem er ausgegaugen war, 19) so durfte man aunehmen, er habe nicht bloss Gedanken der Griechen gesammelt, und den Ausdruck in der Muttersprache für sie gesucht oder geschaffen, er sei anch für Recht, Pflicht and Wahrheit begeistert, und weniger als irgend ein andrer Römer durch äussere Rücksichten ihnen abwendig gemacht. Indess wasste er ans der Erfahraug, dass Philosophen selten ihre Lehren befolgten; 20) ihm war en höchsten Gesetz, nsch den Umständen zu handeln. Jede Seite seiner Geschichte giebt den Beweis, schon die Empfehlung der mauilischen Rogation in einer Zeit, wo er und Alle glanbten, Pompejus werde nach dem mithridatischen Kriege als Herrscher auftreten. 21) Er selbst beleuchtet die Thatsschen, welche gegen ibn sprechen, und sagt es mit diirren Worten, dass seine persöulichen Interessen ihn geleitet haben. Bei dem Ausbruche des Bürgerkrieges stimmte er für den Frieden; keineswegs, weil er den Krieg mit Casar nicht für das Rechte hielt, sondern weil ein Unternehmen, welches noch weit mehr Recht war, ihm arge Früchte brachte; man verbaunte ihn nach dem Siege über Catilina, ??) Seitdem bequemte er sich nach Pompejus nud Cäsar; 23) er traf ein Abkommen mit der Republik, 2+) und nuhm eine etwas veränderte Richtung, wie der Schiffer, wenn er dadurch gewisser.

<sup>15)</sup> Das. 10, 4. 16) Pila. H. N. praef.; Inde ills hobblis M Ci-cerolis suspiratio: O to folicem, M. Ford, a que rem improbam peter enemo andel: 17) Tesc. 5, 10 n. 11. 18) Das. 2, 4 u. 5. 5, 2. 19) Das. 5, 2. 20) Das. 2, 4. 21) S. Th 355 A. 40. 22) ad Ast., 7, 26; yet, lower 5, 112 A. 595 C. 32) ad Zas., 5, 4. 2. 4) Das. 5, 5.

an das Ziel gelangt. 23) Das Rechte, Wahre, sittlich Gute hinderte ihn nicht mehr an einer Verbindung mit den Müchtigen. und er suchte sich einen Rückschritt selbst unmöglich zu machen. 26) Fehlte er, wenn er nach Casars Kinfall in Italien an ihn schrieb. statt gegen ibn un rüsten, wie ihm geboten wurde? Durchaus nicht; es war den Umständen angemessen. 27) Mit Hillfe der Philosophie legte er sich Fragen vor, welche zugleich die Antwort enthielten; dass es nicht narecht sei, Pompejus und "die gute Sache" un verlassen, die Pflicht der Sicherheit aufzwopfern, 28) Er war sich seiner Verirrungen stets bewusst, und doch lenkte er nicht ein; die Philosophie sellte man gar nicht erwähnen; sie sagte ihm, was er nicht hören mochte; Wunder sollte man thun. ihn überzeugen, dass er sich ohne Ursache mit Vorwürfen peinige. das Unrecht nicht Unrecht acl. 29) Meistens beschwichtigte er sich selbst, oder er suchte doch durch Scheingründe den Tadel andrer Leute zu entkräften, auch wonn er im Privatleben, nomentlich dadurch, dass er aus Furcht for Casar seine Tochter nicht sofort von Delabella trennte, wissentlich sich vergieng.

Wie mit der Pflicht so wusste er mit der Wehrheit isch sansüngen. Die hürgenichen Gesetze verpräsen Tämschung im Handel; 10 die Philosophie kämpft derch die Versunft gegen Nachstallang, Hendhelei und Betrug. 11 Filir einen redlichen wahr der Wahrheit sabweicht. 12 Nach Secrates führt kein nilbeure und kürzerer Weg zum Rühm; als wenn man sich bemült; der zu sein, für welchen man gehalten ein will; und such Giesen erhälter der in einen grossen Irribem, wenn der Mench duzch Verstellung, durch eitles Schangeprünge, durch Heuchelei in Wacten und Geberden sich einen anvergänglichen Ruhm zu erwerben hahrft. 11 Aber er selbet zigte sich nur des Vertrasten und eft auch Aliesen nicht; 11 wie er war. Von ihm galt, was er un Pumpien angte, dess er anders dachte, alse rankedelte und

<sup>22)</sup> Das. 5.7. S. mates 5..129. 20) ed Att. 4, 5. 5. Th. 606 A. 98 L. 27) ad Att. 8, 6. L. 30) Das. 8, 6. 20) Das. 8, 6. 20) Das. 8, 6. 30) de edf. 3, 15. 31) Das. 3, 17. 32) Das. 3, 20. 33) Das. 2, 12. 24) Das. 3, 20. 33) Das. 2, 12. 24) ad Att. 4, 5. 8. arch did revelocibulence mid attients, verticable das Exil, die Reise zu Fempejus 40 z. die Fincht im J. 44 betreffen.

sprach, 34) und nicht bloss vor Gericht. Hier wurde er nur in der Gleichgültigkeit gegen die Wahrheit bestärkt, und in der Knust geübt, sie zu umgehen, Gefühle zu äussern, die er nicht kannte, zu läugnen, was unzweifelhaft, und den Zuhörern aufzudringen, was nuglanblich war, 36) Er benutzte diese Fertigkeit auch, wenn er sich selbst vertrat, und dann am meisten, oder wenn er in der Curie, vor dem Volke und in Briefen Andre anklagte, sie empfahl, und die Gemüther für seine Entwürfe gewinnen wollte. Sein ganzes Bestreben war dahin gerichtet, sich so zu winden und zu verhüllen, dass die Arme eines Briareus ihn nicht festhalten, und die Augen eines Lynceus ihn nicht durchschanen konnten. Die Leidenschaften und Schwächen hatten wesentlich Antheil an seiner Verstellung, und die Beredtsamkeit erleichterte es ihm, sich jede Maske auzupassen, einem Stoff die Form und die Farbe zu geben, welche gerade die Sache erforderte. Aus Furcht henchelte er Liebe und Dankbarkeit, wenn er hasste; die Begeisterung für den Staat liess ihn Grosses vollbringen, und er warde um so mehr gelobt; seine Feinde waren Feinde des Reiches, er erschien als ein Opfer der Vaterlandsliebe und konnte Entschädigung verlaugen, wenn er im Privatstreit Verlust erlitt; den Römern wollte er nützen, wenn er sich rächte, sie schonen oder sich ihnen erhalten, wenn er die Flucht ergriff. Auch ohne oder gegen seine Absicht täuscht er in den philosophischen Schriften; zu Schöpfungen dieser Art fehlte ihm die Kraft; die schönen Gedanken, welche man bei ihm findet und bewundert, sind grösstentheils erborgt, und oft forscht man deshalb vergebens nach seiner eigenen Meinung, weil er ohnerachtet einer scheinbaren geistigen Selbstständigkeit in der Philosophie selten eine eigene Meinung hatte.

Gewöhnlich lieben ihm der Staat und die Tugend den Namen er seine Plikae verfolgte. Sie veranlassten ihn, Verren anzelklagen, obgleich er zulent gestand, dass er nun gewinsen Gensal zu werden hoffict. 17) Der Republik wegen erhob er sich für das manilische Gesetz, welches die Freiheit mit einem sichtlichen Struiche bedrohte; Pompejus war der Günztling des

<sup>35) 4.</sup> Th. 545 A. 51. 36) S. unten §. 139 A. 65. 37) 5. Th.

501

Volkes, und konnte bei den Wahlen ihn fördern. Deshalb sprach

Wort genommen habe, nicht, nm zu höhern Ehren zu gelangen. 41) Man kann ihm nicht überall nachgehen, wenn er seine Ueberzengung verläugnet; es hiesse, die Geschichte seines Lebens von neuem erzählen. Bei der Ablehnung der Provinzen gab er öffentlich falsche Gründe an; er nannte andre in brieflichen Mittheilangen, und diese sind die wahren, 42) Um mehr zu glänzen, stellte er wiederholt in Abrede, was jeder sieht, dass er bei den Thaten im Consulat sehr viel dem Zufall verdankte. 43) Als die Catilinarier ihr Urtheil empfiengen, heuchelte er Mitleiden, Menschenfreundlichkeit und Liebe zum Vaterlande, während er aus Hass, Ruhmsucht und Furcht auf die härteste Strafe drang. \*\*) Später beschuldigte man ihn des Bürgermordes, und nun hatte er nur den Beschluss des Senats vollzogen, auf welchem die ganze Verantwortlichkeit ruhte. 44) Wer ihn von jetzt an beleidigte oder Kränkungen ihm vergalt, der war ein Buhler, ein Nachlass des Catilina, und wollte den Hochverräther rachen, oder ausführen, was diesem nicht gelang. 46) Sehr wahr schrieb er 61 an Atticus, dass er kein Verlangen fühle, C. Antonius, seinen Collegen im Consulat, zu vertheidigen, welcher im Tausch Macedonien von ihm erhalten hatte, hier erpresste, und mit der Entschädigung im Rückstande blieb; er fitgte aber hinzu, auch die Ehre erlaube ihm nicht, sein Sachwalter zu werden, und in der-

B9) ad Att 12, 3 n. 5. 89) Dax 1, 16; 6. 40) p. Menil. c, 41) 4. Th. 419 A. 28 5. Th. 355 A. 48 f. 42) 5. Th. 397 A. 58. 427 fm. 439 A. 56 n. 99. 43) Dax 501 die A. 54. 44) Dax 512 A. 15 f. 45) Dax 550 fm. 46) 2. Th. 276 die A. 14. 303 A. 68 n. 99. 3. Th, 51 A. 50 A. 75. Th. 518 A. 50 F. a. 550 A. 25.

selben Zeit eröffnote er Autonius, dass er unter Bedingungen ihm Beistand leisten wolle; er hatte sich soger schou im Senat für ihn verwendet.

Man drohte, ihn wegen der Hinrichtung der Verschwornen anzuklagen; Pompejus, der durch eine lebhafte Anerkeunung seiner Verdienste die Feinde schrecken sollte, mochte sich nicht erklären. 48) Endlich liess er sich bewegen, im Senat oft und mit vielen Worten zu bezeugen, dass "das römische Reich und die Welt" durch Cicero gerettet sei; dieser wünschte es der Republik wegen, welche die Schlechtgesinuteu zu zerritten hofften, wenn er aud der grosse Feldherr nicht einig blieben; Ihm konnte es gleichgültig sein, ob Pompeius sprach, seine Thateu bedarften kein Lob, 49) In welcher Absicht und wie aufrichtig er Pompejus pries und seit der manilischen Rogation gepriesen hatte, erhellt aus der Auklindigung, dass "ein göttlicher Widerruf" folgen solle, wenn man Clodius nicht zügle. 10) Sein Beifall bestimmte sich nach den Verhältnissen; daher die Sage, er habe Crassus getadelt und auf die Bemerkung, dass dieser noch vor kurzem von ihm gelobt sei, erwiedert: es geschah der Uebung wegen, ich versuchte mich an einem schlechten Gegenstande. 11) Der Geschichte ist es gänzlich unbekannt, dass er 59 Alles aufbot, Pompejus von dem Consul Casar zu treunen, wie er 44 behauptete; 12) nach seinem misslungenen Augriff auf Casar in der Rede für C. Antonius, wurde Clodius gegen ihn in die Schranken geführt, und er verlangte unn nichts von Pompejus, als dass er ihn beschützte. Auch die Güustlinge des Triumvir sollten für ihn wirken; deshalb erwähnte er die guten Dieuste des M. Varro in einem Briefe au Attions, der ihn nicht verstand, und nun ausdrücklich aufgefordert warde, Varro zu schreiben, dass Cicero sich ihm verpflichtet fühle; "so war es nicht, das Mittel setzte aber den Maun vielleicht in Thätigkeit. 4 53) Cicero beobschtete Hortensius immer mit Misstrauen; jetzt, als Clodius draugte. ausserte er gegen Atticus, dass der Consular durch die Rede für

<sup>47)</sup> ad Ått. 1, 12 §. 2. ad Fam. 5, 6 n. 6 fin. 5. Th. 428 Å. 27, 429 die Å. 38 n. 605 Å. 78. 48) ad Ått. 1, 13 §. 3. 14 §. 3 n. 19 §. 6, 69) Das. 1, 19 §. 6, 5 Th. 597 in. 50) ad Ått. 2, 9 §. 1. 51) Flotarch Gic, 25. 52) 2 Phil. 10, 3. Th. 617 Å. 63. 53) ad Ått. 2, 25,

Flaccus, la wolcher er ihn zum Himmel erheb, sich ein grosses Verdienst um ihn erworben habe, und er diess danber anerkenne; er endigte mit den Worten möge er durch dich erfahren, was ich dir sage, \*') Auch hier ist also nicht wahres Gefühl, sondern Berechnung und Schein. Die Forcht ver Glodins hinderte Gieren nicht um Bauen und an der Verschönerung seiner Gitter; er verbrauchte die Summen, welche er für zeinen Breder, den Satuhlaler in Axia, nan dem Schatze bezeig; Atticus sollte die Quöstoren fragen, ob mas in asintischem, oder in gutem römischem Gelde anhlen werde; die Absicht, das Geld für sich zu verwenden, hielt Giere geheim. \*'J

Er wurde verbannt. Nur einmal findet sich bei ihm eine Art von Geständniss, dass er Clodins angegriffen habe; 56) übrigens wälzt er die Schuld auf den Gegner, und bezeichnet sich als ein Opfer der Vaterlandsliebe. Ihn verfolgte die Rotte des Catilina; um die Mitbürger nicht unglücklich zu machen, wanderte er nach Thessalonich, and wie gross auch sein Missgeschick war, so bewies er doch einen männlichen Math. Es ergab sich bald, dass Rom ihn nicht entbehren konnte; Senat und Volk riefen ihn zurück, und er bethenerte, dass er dankbar sei. Seine Briefe und bei einer genanen Priifung auch die Reden besagen von dem Allen das Gegentheil. 47) C. Curio, der Vater, vertheidigte Clodius nach dem Frevel am Feste der Bona Dea, 48) und schrieb dann gegen Cicero, welcher eine Rede als Antwort entwarf, und sie verschloss oder nur einigen Freunden zeigte. Mit Schrecken hörte er in Thessalonich, dass sie bekannt gewerden sei; der angesehene Optimat widersetzte sich nun wohl seiner Herstellung; da er indess weniger Fleiss auf das Werk verwendet hatte, als auf andre, so durfte man behanpten, es sei ihm untergescheben; Atticus erhielt den Austrag, diese Liige zu verbreiten. 18) Er sollte ferner unter Ciceros Namen an solche Männer schreiben, welche das Ende des Exils beschleunigen konnten; niemand war mehr geeignet, die Leute auf diese

<sup>54)</sup> Das. 1. c. 5. Th. 621 A. 9. 55) ad Att. 2, 6 fin. ad Qu. fr. 3, 3 §, 3; obes §, 106 A. 59. 56) ad Fam. 7, 2 §, 2. 4. Th. 215 in. 57) 2. Th. 236 f. 5. Th. 653 f. 58) 2. Th. 216 'A. 10b). 59) ad Att. 3, 12 §, 2 u. 15-§ v. 4. 2. Th. 215 die A. 57.

Art zu täuschen, wenn er nicht bei der Zumuthung erröthete. 80) Die Sache schien ihm in der Ordnung zu sein; deshalb wurde er im Bürgerkriege zu demselben Geschäfte gebrancht; in dem Fall', dass men Hand und Siegel des Consulars vermisste, mochte er an die unsichern Wege erinnern. Alles geschah, wie es geboten war. 51) Vor Andern hasste Cicero Metellus Nepos, welcher ihn als einen Tyrannen und Mörder behandelt hatte, aber 57 Consul war. Der Verbannte nnterdrückte seinen Groll; er bat nm Schntz, und versprach, stets dankbar zn sein. 82) Man sagte es ihm sogleich 56, als er Cäsar die Provinzen zu erhalten suchte, nm sie Piso und Gabinius, den Frennden und Helfern des Clodius zu entziehen, er habe keineswegs die Beleidigungen des Proconsuls von Gallien vergessen, wie er ribme, er wisse sehr wohl, dass dieser der Urheber seiner Verbannung sei, er vertrete ihn, nicht aus Eifer für den Staat, wie er vorgebe, sondern in der Absicht, sich wenigstens an den minder Mächtigen zu rächen, 53) Die betreffende Rede ist ein Gewebe von Unwahrheit und Verstellung, im Einzelnen, und weil ein Freund der Republik deren Wohl nicht einer niedrigen Leidenschaft geopfert haben würde, da er einsehen musste, dass Casar jenseits der Alpen gegen sie riistete. 64)

Dieser wirkte als Coasul durch den Tribun Vatinian, weicher Cicero zum Zorz reiste, and ann 56 auch wegen seines
Tribunats von ihm geschmäht wurde. Der Höbere, der am meisten Gebasste, erschien in der Rede als gerechtfertigt oder doch
in einer weit weniger abschreckenden Gestalt: an ihm konnte
man Manches ertragen, was ein Vatinian sich nicht erlauben
durfte, und der Tribun begieng die ärgsten Verbrechen ohne
Wissen des Consula, dessen Namen und Vertranen er missbranchte. 1) Gleichzeitig wendete sich Cicero günzlich von der
senatorischen Partei zu Cäsar; die Fercht machte ihn abstrünzig,
und Allen, was er in dieser Beziehung an Atticus und besonders
au Lentulas Spinther is Clütiens schrieb, ist nar Beschönigung. 19

<sup>60)</sup> ad Att. 3, 15 fa. u. ep 21. 5. Th. 646 A. 21. 61) ad Att. 11, 2. 3. 5. 12 f. 3. ... 13 f. 5. 62) ad Fam. 5, 4; das. ep. 5, 2. Th. 256 fin. 63) de prov. com. 8 u. 18. 64) 5. Th. 706 A. 85. 65) Das. 652. 655 A. 40 u. 41, 688 A. 49. 66) Das. 693 A. 94 f.

Unbedenklich nahm er seine Zuflucht zu einer Unwahrheit, wenn er dem Vorwurf begegnen wollte, dass er selbstsüchtig handle oder seine Grundsätze verläugne. Die Liebe zur Republik, die ihm am meisten zum Deckmantel diente, bewog ihn, für Casar in Gallien auf ein ehrenvolles Dankfest, auf Sold und eine grosse Anzahl von Legaten anzutragen, 57) worauf er in einem Briefe an Lentulus in Cilicien versicherte, der Zustand des Reiches gewähre ihm keine Freude, deshalb berühre er es nur kurz, dass der Senat gänzlich in der Gewalt der Machthaber sei, und Wenige widersprochen haben, als man Cäsar Sold and zehn Legaten bewilligte, 5 s) Er täuschte Lentulus auch in dessen eigenen Angelegenheiten; der Proconsul von Cilicien musste glauben, er lasse nichts naversucht, am durch ihn Ptolemaus Auletes in Aegypten herzustellen, and doch that er nicht mehr für ihn, als die Rücksicht auf Pompejus gestattete, welcher den König ebenfalls zurückstihren wollte. 50) Die Abhängigkeit von den Triumvirn demitthigte ihn; er sehute sich nach einem Anhalt, und bat Luccejus ein Werk über seine Geschichte zu verfassen, aber so, dass er sie ausschmiickte, und die Pflicht des Geschichtschreibers, der Wahrheit treu zu sein, aus Liebe zu ihm unbeachtet liess. 70)

Ein Triunvir, M. Crassus, war sein persönlicher Feind, weil er ihn oft beleidigt hatte. 21) Clodius benutzte diess, ihn zu schrecken, che er ins Exil gieng; "dis Farie schrie" auch Crassus wolle sein Verderbun "er, mit welchem alle Bande der Freundechoft his vereinigten. 412) Aber (Lodius erreichte doch seins Absicht, ein Beweis, dass er eine wunde Stelle traf, und hann hatte Cicero das gute Verhältniss zu Crassus gerühmt, als in demastelben Jahre 66 ein heftiger Wortwechael zwischen den beiden Consularen von ihren Gesinnungen Kunde gah. 21) Dis

<sup>67)</sup> de yev. coms. 11, p. Balso 27, 3. Th. 260 A. 55 v. 273 fs. 68) at Fan. j. f, 6. 5, 7. 70 at 5. 7. 70 at Fan. 5, 12, 5. Th. 260 A. 55. 69) at Fan. j. f, 6. 5, 7. 70 at Fan. 5, 12, 5. Th. 660 A. 55. 71) (wold meis omnibre literis is Populana laude perstrictions seets, 4 Att. j. 18 f. 5. 4: Adverse kan hines, 5. Th. 715 die A. 47. 72) p. Sect. 17. 72) (wum no disprintation, 5. Th. 715 die A. 47. 72) p. Sect. 17. 73) (wum no disprintation non accessement, leeslesser, scrape, non solem presentiol, crode), francalis, nam es tru veheneus forstase nos faisses, sed, quan industrui illud cilium nanitarum deut no maintarum deut no maintarum

Cellegen des Crasses bewirkten eine Verzöhung, als er im Bagriff war, nach Syrieu zu reiten; 1º Olcero fügle sich; "es ha in eeiner Gemäthasert, nicht in den Umständen allein, "1º 1) an den Archivertilige 'um Rom verlien, "1º 1) and sain Feinde ihm gegen den Willen des Pompejan und Cänar die Provinz zu eutrichen nachten, "gedechte Jeuer zeiner Zenage, er verheidigte ihm nitt einem Elfer, wie ein einem Andern, und erfühlte damit nach manchen, durch die Zeiten herbeigeführten Zerwürfnissen, als alter Freand auf das vollkommenste seine Plitch. Die An als einer Freand auf das vollkommenste seine Plitch. Die den nur zur Ehre gereichen konnte. "1º 1) Nach dem Tode de Pracounds netzte ihm Cicero in den Schriften ein Denkmal zur Erinnerung an seine Vergelauen." 1º

Die äussere Nöthigung, Menschen, welchen er zürnte, Frenndschaft zu heucheln, and sich wohl gar für sie zu bemühen, erbitterte und demüthigte ihn zugleich, so dass er auch noch gegen die Wahrheit behanptete, er handle aus freiem Eutschluss. Demnach wurde ar 54 der Sachwalter des Gabinins, weil er auf den Antrag des Pompejus sich mit ihm versöhnte, und er ohnehin seinen Feindschaften ein Ziel zn setzen pflegte. Keineswegs that er diesen Schritt aus Zwang, wie Memmins meinte, etwa, um nicht bei Pompejus anzustossen, \*9) In einem noch höhern Grade verstellte er sich gegen Casar, den Sachwalter in Galtien. Aus Fnrcht, die eiserne Hand den Müchtigen von nenem fühlen zn milssen, schmeichelte er ihm numittelbar, nud in Schriften, welche er lesen konnte und sollte. Diese Huldigungen entehrten ganz vorzäglich den Manu, der sich als Vater des Vaterlandes geberdete, sie beweisen, dass er die Republik nur auf den Lippen, nicht im Herzen trag, und erscheinen als Hauchelei dann in ihrem rechten und in einem grauenvollen Lichte, wenn man sein robes Jubelgeschrei nach der Ermordung des Gefejerten vernimmt. Er sank als Bürger und als Staatsmann, weil Andre

sideum summe inscience um faintet name, repeate opportuit, ad Fan. 1, 9 6, 6, 5, Th. 715 A. 46, 74) 4, Th. 96 fb., oben 5, 62 A. 68, 75) ad Fam. b. o. 76) ad Att 6, 13 fm. 77) ad Fam. 5, 8, 78) de off. 1, 8 m. 30. Fernd. VJ, 1. 4. Th. 111 A. 90 m. 115 A. 10. 79) p. Rabir. Fost 7 (8) v. 12 3. Th. 129 cbm 5, 96 fb.

klüger und stärker waren, und ein Einzelner das Rad der Zeiten nicht zu bemmen vermochte; zum gleissnerischen Sclaven, der seine Ketten klässt, erniedrigte er sich selbst. \* o)

Noch immer zitterte er vor Clodius, besonders 53, als dieser sich für das nächste Jahr um die Prätur bewarb, und ihn vielleicht bald mit amtlicher Gewalt verfolgen kounte, zumal, wenn Casar und Pompejus den Baudenführer wieder gewähren liessen. Es war daher von der äussersten Wichtigkeit, dass der eben so kübne Gegner, Milo, seinen Wunsch erfüllt sab, gleichzeitig Consul zu werden, 81) Cicero sagte in einem Briefe an Cariot nalle meine Bestrebnugen und Gedauken sind auf Milos Consulat gerichtet; ich fiude hier eine Gelegenheit, nicht nur Dienste zu vergelten, sondern auch meine Dankbarkeit und Liebe vor der Welt zu beurkunden. Auch glaube ich nicht, dass für irgend jemanden Gut und Leben so viel Werth gehabt haben, als für mich die Wahl des Mannes, auf welche ich mein Alles zu setzen entschlossen bin. Dein Beistand wird jeden andern entbehrlich machen. Ueberzeuet dich also schon die eifrige Verwendung für Milo von meiner Erkenntlichkeit, Dankbarkeit und redlichen Gesinnung, so unterstütze mich in einer Sache, von welcher meine Rube, meine Ehre, und, um der Wahrheit unber zu kommen, meine Erhaltung abhängt. Dn wirst mich sehr verpflichten; denn meine Herstellung - nach dem Exil - welche jener insbesondre befördert hat, war mir nicht so theuer, als es mir erfreulich sein wird, meine Schuld an ihn abzutragen. " \$2) Die Gewohnheit, unwahr zu sein, erforderte ein gutes Gedächtniss, and es war Cicero nicht versagt; dennoch widersprach er sich oft, und auch hier. Er erwähnte mehrere Gründe, weshalb Milo anf Erfolg rechnen durfte, namentlich den, dass er die Menge durch prachtvolle Spiele and durch seine Freigebigkeit gewonnen habe. 43) Kurz znvor hatte er Curio widerrathen, bei dem Begräbniss seines Vaters Spiele zu veranstalten; sie machen keisen Eindruck, da man sur darans abnehme, dass jemand Vermögen, nicht aber, dass er andre Vorzüge besitze, und jeder einer

<sup>80) 3.</sup> Th. 320 A. 36 f. vgl. oben A. 63, 64 n. 67. 81) 2. Th. 340 flu; oben §. 71 A. 57. 82) ad Fam. 2, 6 §. 2; vgl. Th. 1, 49. A. 77. 83) ad Fam. 1. c,

selchen Unterhaltung überdrüssig sel. \* \* \*) Die gute Absicht ist nicht zu verkennen, sber auch nicht die Leichtigkeit, mit welcher Cicero seine wahre Meinung verlänguste. Auf Gissar Wansch ersuchte er 52 den Tribun M. Coelius, dahin zu wirken, dans jener sich abwessend um ein zweites Consulat bewerben dürfe. Diess berichtet er selbst, \* \* \* ) umd danna: er habe nicht sowohl daranf gedrungen, Gissar zu beglüntigen, als ihm Wort zu halten; \* \* ) zuletti: er habe sich gegen den Antzu gehfür, \* de

Ungern verwaltete er 51 bis 50 die Provinz Cilicien. Fast jeder angesehene Optimat in Rom las Schreiben von ihm. in welchen er bat, ihm am Eude des Jahrs einen Nachfolger zu schicken. Fragte man ihn, warum er nicht länger bleiben wollte. so lautete die Antwort sehr verschieden, und meistens so, dass der Empfänger des Briefes sich dadurch geschmeichelt fühlte; die Wahrheit wurde den Vertrauten vorbehalten. 47) Den Feldzug im Amanus an der syrischen Gränze unternehm er nicht, weil ihn nach dem Imperator-Titel und nach dem Triumph verlangte, sondern um Räuber zu züchtigen, die Parther zu schrecken, Cassius in Antiochia zu ermuthigen, und durch diess Alles dem Staate wichtige Dienste zu leisten. 88) Als man nun ein Dankfest bewilligen sollte, die Bedingung des Triumphs, "der ju seinen Augen einen geriugen Werth hatte, " s 5) fürchtete er besouders den Einspruch des Cato, welchem er durch mannichfache und geschickte Wendungen beizukommen suchte, unter Anderm durch die Unwahrheit, er habe vor dem Exil das Angurat nicht begehrt. 90) Ausserdem konnte Applus Claudius hinderlich werden, sein Vorgäuger in der Provinz, da er mit ihm zerfallen war; 91) er vergass den Streit, und bezeugte ihm eine warme Theilnahme und Ergebenheit. 92)

Bei dem Abgange aus der Provinz ernsnnte er den Quäster C. Coelius Caldus zum Stellvertreter, nicht seinen Bruder Quin-

<sup>84</sup>a) Das. 2, 3. 84b) ad Att. 7, 1, 5, 2. 85) ad Fam. 6, 6, 89) 2 Phili. 10, 3. Th. 365 A, 37; close 5, 72 A, 65 ft. 87) Obes, 75 in. n. A. 91 f. 88) ad Att. 4, 29 5, 1. ad Fam. 15, 4; close 5, 77 A, 19, 89) ad Fam. 3, 10 in. 90) Obes, 50 A, 11 n. 16, 5, 77 h. 100 A, 31. 91) Obes, 5, 76. 92) Das. 5, 76 A, 54, 5, 77 A, 47 n. 5, 81 A, 62 - 7.

tus, weil es such thm zur Schnade gereichte, wenn dieser im Jihnen hart und angerecht war. So sehrieb er Attieus, und zugleich eröffnete er ihm, wie er gegen Andre sprechen werde, damit sie nicht entdeckten, was ihn wirklich bestimmte. \*) Re trug auch kein Bedeaken, C. Coeltse siene Brief vorreilesen, welchen angeblich Attieus geschickt, in der That aber Ciorus ensen Schreiber Nicanor in die Feder geasgt hatte; er entderiet viel Verbindlichen, und der Quister war sehr erfreut. \*) M. Coelius verlangte zu seinen sedillichehen Spielen Pauther aus Azien. Eine Belätzigung der Provincialen darch Jagden schadete dem Rufe des Procunula; in grosser Kastristung versicherte er Attieus, er habe den Antrag abgelehnt, und eine derbe Zuerchtweisung binungefügt, wogegen er dem Aedil meldete, das Geschäft werde eifrig betrieben, und was man fange, sei ihm gewiss. \*\footnote{1}

## 6. 123.

Nach der Rückkehr im J. 50 sah er in Italien mit eigenen Augen, dass Pompejus und der Aristocratie ein Kampf mit Cäsar bevorstand, und der Ausgang kanm noch zweiselhaft war. Statt sich selbst anzuklagen, weil er aus Furcht vor Clodius nud den Triumvira es befordert, and zum Theil beantragt hatte, dass man Casar durch ein Dankfest von ungewöhnlicher Dauer und eine grössere Zahl von Legaten ehrte, ihm Sold und eine längere Verwaltung Galliens bewilligte, und ihm nachgab, abwesend um ein zweites Consulat zu werben, sprach er nur von der Verblendung des Pompejus und des Senats. Die Rede über die Consular-Provinzen, iedes Gutachten zu Gunsten des Proconsuls in Gallien, und jeder Brief, in welchem er ihm schmeichelte, zengte gegen ihu, und diess Alles musste ihm gegenwärtig sein. Es war so wenig vergessen, dass er eben in der Absicht, sich ein schimpfliches Geständniss zu ersparen, und durch die Folgen seiner Verkehrtheit überrascht und erbittert, Andre allein verantwortlich machte. 96) Dies Verfahren rechtfertigte ihn auch für

<sup>93)</sup> Haec ad populum. Quid, quae tecum? ad Att. 6, 6 f, 4; aben ® f, 82 A, 48, 52 u, 66. 94) ad Att. L. c.; oben f, 74 A, 75 u. f, 82 A, 71. 95) ad Att. 6, 1 f, 17, ad Fam. 2, 11; oben f, 78 A, 70 u. 71, 96) Oben f, 83 A. 38, 48 u. 57.

die Zukunft, wenn er nicht für fremde Fehler bissen mochte, und 49 den Oberfoldherrn seiner Partei und die Uebrigen täuschte. welche Casar zu grosser Macht erhoben, und nun plötzlich wehrlos den Bewaffneten zum Kampfe forderten. Er unterzog sich dem Anstrage, in Campanien zu riisten, und rüstete nicht; so befriedigte er Freund und Feind, und durfte nicht fürchten, dass bei einem Vergleiche der Eine oder der Andre sich an ihm rächte. Zu grüsserer Sicherheit blieb er durch einen Briefwechsel mit dem Feinde in Verbindung, und meldete ihm, dass er michts gegen ihn unternehme. Die Consula tadelte er wegen ihrer Unthötigkeit: 97) Attieus erfuhr: an der campanischen Küste zeige sich eine schlechte Stimmung, 98) und Pompejus, welcher Gicero nicht abrufen sollte, weil eine Vereinigung mit ihm eine Kriegserklärung gegen Casar war: es sei vielleicht wünschenswerth and auch möglich, Campanien zu behaupten, da es eine günstige Lage und treffliche Einwohner babe, nur dürfe es nicht an einer obern Leitnug fehlen. 98) Ferner schrieb Cicero in einem Briefe an Pompejus: nm die Mitte des Februar habe er noch nicht geahndet, dass er sich einschiffen wolle, 100) und schon im Anfange jenes Monats besprach er mit Atticus die Massregeln, welche in einem solchen Falle rathsam zu sein schienen; 1) am achten zweiselte er nicht mehr mehr, "dass Cäsar nächstens in Applien und Pompejus auf dem Schiffe sein werde. " 2)

Bei der Nachricht, dieser habe Italien gerünmt, machte er sich Verwürfe, weil er nicht bei ihm war; der Unterfeldherr verliess des Anführer, der Gatgesinste die gute Sache, der Freund des Freund. Die Selbstucht konnte das Pflicht- nad Ehrgefühl nicht günzlich in ihm ersticken; es zeuserte sich aber abdi aur durch ein frachtloses, Monate hindurch fortgestetzes Geschwätz, während nichts ihn hinderte, dem Heere der Optimaten angenblichlich nachzueilen. Er fürchtete Lager und Schlacht, and wusste überdiess nicht, wer siegen werde; gieng er, so

<sup>97)</sup> ad Att. 7, 20 n. 21, 98) Den. 7, 13. 14 n. 21. 8, 3 §. 2; vgl. Th. 3, 427 fm. 99) ad Att. 8, 11 Beil. B 100) Den. 1. c. Beil. B. n. D. in. 1) Dan. 7, 17 in. v. 20. 2) Den. 7, 21. Oben §. 84 n. 85.

wurde er nach seiner Meinung gesichtet und seine Habe eingezogen; gieug er nicht, so drängte man ihn vielleicht in Casars Senat; dann war er gebrandmarkt, und wenn Casar zuletzt unterlag, um so gewisser einer schrecklichen Rache verfallen. Durch unzählige Winkelzüge suchte er vor Andern und vor sich selbst zn verbergen, was ihn in der That forttrieb und zurückhielt; kaum hat man je so arg die Wahrheit verhöhnt, und dann im Zorn, weil das Urtheil der Welt, das Gerede, einen pflichtmässigeu Entschluss erzwang, so offen oder schaamles die Gaukelei bekannt. 1) Cicero gebrauchte in schwierigen Lagen, den Kunstgriff, dass er Andre und besonders Attieus um Rath fragte. Dadurch sicherte er sich gegen den Tadel, da sie meistens gefällig genng waren, ihn zu verstehen und in seinem Vorhaben zu bestärken. So deckte er sich, als er spit zu Pompejas reis'te und anch nach dieser Zelt. 1) Die Schlacht bei Pharsalas trennte ihm 48 von seiner Partei. Er befand sich schon in Brundusium, als Casar ihm durch Dolabella die Rückkehr gestattete, und dachte mit Besorgniss an die Folgen seiner Uebereilung; deshalb sollten Oppius und die fibrigen Günstlinge dem Dictator schreiben, er sei mit ihrer Genehmigung gekommen. 1) Antonius, welcher auf der Halbinsel befehligte, machte er die Anzeige, nicht, er bleibe, weil Casar nun darin gewilligt habe, sondern er sei mit Casars Erlaubniss in Italien gelandet. 6) Man sagte diesem ohne Zweifel, er bereue deu Abfall von den Optimateu, und billige nicht, was geschehe; so verhielt es sich; Atticus mochte indess Balbus und Oppius überreden, in den Berichten an ihren Gönner das Gegentheil zu bezougen. 7) Es war das Schmerzlichste, dass wahrscheinlich auch Quintus Cicero seinen Bruder anklagte, dessen Verdacht gerechtfertigt wurde, als er in Brandusium seine Briefe öffnete, die er dann weiter beforderte. Sogleich kamen die Empfänger, ihn von dem wenig erfreulichen lahalt' in Kenntniss zu setzen. Nun erbrach er die für Rom bestimmten Schreiben, welche nicht besser lauteten; er schickte sie Atticus, und

<sup>3)</sup> Oben f. 85 -- 87 m f. 113 A. 4 f. 4) Das. f. 114 mach A. 47. 5) ad Att. 18; 6 f. 1; oben f. 89 A. 60. 6) ad Att. 11, 7; aben f. 86 die A. 77. 7) ad Att. 1 c. u. 11, 8; oben f. 88 A. 86.

überliess es seinem Ermessen, sie zu unterdrücken; sonst hatte wohl Pamponia, die Gemahlinn des Quintus, seinen Siegelring.\*)

Mit grossem Eifer bemöhte er sich um die Frenndschaft des Oppins; er unterhielt einen Briefwechsel mit ihm, und erwähnte ihn oft gegen Atticus, der ihn ausforschen und auf ihn wirken sollte. Der Mann konnte Cäsar besänstigen, wenn er noch zürnte, so anch Balbus und die Andern. Als Cicero 47 hörte, der Dictator sei in Alexandrien im Gedränge, war der Hass jener Menschen ihm gleichgültig, "deren Anblick ihm Schander erregte. die er doch nicht überzengte, dass ihre Handlungen seinen Beifall hatten, wie er anch reden mochte. " 5) Anf gleiche Art huldigte er einst Theophanes, dem Günstlinge des Pompejus; später war es ihm sehr befremdlich, dass der Grische um eine Zusammenkunft bat. 10) Man kannte ihn, deshalb fand er kein Vertrauen. Im Fortgange der Zeit wurden ihm Unwahrheit und Verstelling immer mehr zur Natur. Er ersuchte 51 Theophanes, Pompejus zu bewegen, dass er nicht in seine spanischen Provinzen gieng, sondern Rom beschützte, 11) und schrieb 46 an Caecina, er habe Pompejus empfohlen, nach Spanien zu gehen; wäre dieser ihm gefolgt, so hätte er den Bürgerkrieg verhütet. 12) Um dieselbe Zeit, während des africanischen Krieges, übte er die angesehensten Casarianer in der Redekunst, und ersehien bei ibren Gastgelagen; Beides war ihm verhasst, aber er fürchtete Proscriptionen und bednrfte Schutz. 13) Nach dem Tode des Dictators mochte er sich nicht mehr mit "den Pelopiden" befassen, auch nicht mit Hirtius and Pansa, "die ihn segar zwangen, mit ihnen zu declamiren, so dass er nicht einmal in den Bädern Rahe hatte. 414)

Als Auger werde er 45 zu dem Schmause eines neuen Collegen eingeladen, und er war nur entschuldigt, wenn der Angere eidlich besengten, dass er krank sei. Atticas konste es leicht bewirken; gewiss weigerte sich keiner. Jener fand die Sache bedeaklich : Cieror erstaunte, und gewann ser einem

<sup>8)</sup> ad Att. 11, 9 5, 2. 9) Das. 11, 14 m. 17. 10) 4. Th. 552 A. 2 m. 553 A. 12. 11) ad Att. 5, 11 5, 3. ad Fem. 3, 8 fin. 12) ad Fem. 6, 6; oben 5, 83 die A. 18. 13) Oben 5, 99 A. 89. 16) ad Att. 14, 12 fin. ygl. daz. sp. 11. 20. 21 fin. 22 m. 15, 1.-1. Th. 152 A. 56.

andern Wege Zengen, welchen Atticus nun wenigstens in Briefen, die er in seinem Namen schrieb, danken sollte. 15) Der Verlust seiner Tochter bestimmte ihn angeblich, in der Einsamkeit zu leben. Machte man ihm, einen nnmannlichen Schmerz zum Vorwurf, so nannte er andre Gründe, und sehr verschiedene, je nachdem er Atticus oder die Leute in Rom beschwichtigen wollte. Noch mehr verhandelte er über das Denkmal der Tullia; durch seine Aeusserungen über den Zweck des Unternehmens wird die Gedald erschöpft; selbst den nächsten Freund suchte er irre zu führen, damit dieser ihm seinen Beistand nicht versagte. 16) Um nicht zu gestehen, dass er eitel, ruhmsüchtig und feig war, and von den Leidenschaften beherrscht unlantere Absichten hatte, vergrösserte er durch Unwahrheiten seine Schuld. Er liess ein Werk des Hirtius, in welchem Cato heftig angegriffen und er gelobt warde, abschreiben und verbreiten, 17) "weil der Tadel solcher Menschen den Verstorbenen ehrte."18) Vatinius, den er öffentlich als ein Ungehener geschildert, und dann mit innerm Widerstreben auf Casars Antrag vertheidigt hatte, bezengte er jetzt in den stärksten Ausdrücken seine Freundschaft. 19) Die Nachricht, dass sein ehemeliger Client gestorben sei, betriibte ibn. weil sie sich nicht bestätigte, 20) Ueber den Versuch. im J. 44 durch die Flucht nach Griechenland dem Blutvergiessen zn entgehen, von welchem Rom bedroht zn werden schien, erklärte er sich gegen Atticus und im Senat, und zwar so, dass ein Wort das andre widerlegte. 21) Er schickte Atticus die Abschrift von Briefen, welche seine Nachgiebigkeit gegen den Consul Antonius beweisen sollten, "dessen Willkühr zu stenern ohnehin nicht von ihm abhieng." In dem ersten eröffnete ihm Antonius, dass er mit seiner Genehmigung das Exil des Sextus Clodius endigen werde, da Casar einst darin gewilligt habe. Cicero hasste den Verbannten, ein Werkzeng des P. Clodius,

Drumann, Geschichte Rome VI.

<sup>15)</sup> Oben 6, 94 A. 54. 16) S. unten : Tallia, oder No. 10 5. 2 A. 3. 17) - Librum - in quo colligit vitia Catonis, sed cum maximis laudibus meis. ad Att. 12, 40 s. 41 fin. 18) Das. 12, 44; oben §. 94 A. 67 f. vgl. das. 5. 90 A. 64. 19) ad Fam. 5, 11; oben 5. 97 in. 20) Oben 5. 64 die A, 8 m. 5. 118 A. 66. 21) I. Th. 146 f 155 A. 87. 194 A. 25; oben f. 101 A. 35.

und den Consul, weil er sich die höchste Gewalt anmasste. 22) In dieser Stimming entwarf er die Antwort: nur aus Einem Grunde wäre eine mündliche Verhandlung mir erwünschter gewesen; daun hättest du nicht bloss aus meiner Rede, sondern anch ans Blick and Miene meine Liebe gegen dich ersehen. Zwar liebte ich dich immer, wie es bei deiner Zuneigung, und bei deinen Verdiensten um mich nicht anders sein kounte; 23) jetzt hat dich aber deine Verwaltung mir so sehr empfohlen, dass mir niemand theurer ist. 24) Nach dem Empfange deines freundschaftlichen, für mich sehr ehrenvollen Briefes erscheinst du mir nicht als mein Schuldner, wenn ich bei der Herstellung des Clodins nicht hinderlich werde, sondern ich bin dir verpflichtet. - Stets werde ich ohne Bedenken und mit dem grössten Eifer dir in Allem entgegen kommen, was du begehrst; ich bitte dich, fest davon überzeugt zu seiu. " 55) Im nächsten Briefe an Atticus klagte Cicero tiber die Verblendung der Befreier, welche mit Cäsar nicht auch Antonius erschlugen; so überlebte die Tyrannei den Tyrannen; nie würde dieser Sextus Clodius begnadigt oder seine Begnadignug anch nur geduldet haben. 28) "Der Würfelspieler, 27) der falsche Urkunden schmiedete, als vollziehe er den Willen des Dictators, 28) und den Römern nicht erlaubte, frei zu sein, 429) war ,, so roh, Anstand und Sitte so entfremdet," dass er jenes Schreiben des Cicero später im Senat vorlas. 30)

Der aufre Consul, Dolabella, zentürte die Sitale, walche man Güstr auf dem Markt errichtete, man durfte ihn wohl nur nach mehr aufreiten, um einen gäuzlichen Brach zwischen ihm and Antonius zu bewirken. In dieser Absicht überschüttete Czoro seinen ebemaligen Schwiegersohn mit Daakagungen, Glückwiinstehn und Versicherungen seiner feurigsten Liebe; der Consul – der mit uumenachlicher Grassanknit gewühtet, sich mit Lastera und Verbrechen aller Art befleckt, und Cieres Tochter auglicklich gemeth hatte – war so navzeptiechlich dass man

<sup>22) 2.</sup> Th. 387 A. 7. 23) Oben §. 101 A. 44 f. 24) 1. Th. 93 A. 81 f. 106 A. 81 u. 106 io. 25) ad Att. 14, 13 §. 1 u. Beil. A u. B. 20) Das. 14, 14 §. 2. 27) Das. 14, 5. 28) Das. 14, 13 §. 2, 29) Das. 14, 11. 30) 2 Phil. 4, 1, Th. 198 A. 88.

(7.§.123.)

Der Verfasser der Philippiken, in welchen er nicht Rom, wie er sagte, soudern sich selbst vertrat, <sup>36</sup>) rühmte und vertheidigte sich bis zum Ende unf Kosten der Wahrheit, ohne zu fürchten, dass mas ihn augenblicklich widerlegte. Er erzählt dem Senat, Pompejus habe und der Rückkehr von dem nithridatischen Kriege bei der ersten Zusammenkann? ihn unmarnt, ihm Glitick gewünscht und gedankt, weil er ihn dafür verpflichtet sei, dass er ein Vaterland wieder finde. <sup>37</sup>) Aber Pompejus skwig dass er ein Vaterland wieder finde. <sup>37</sup>) Aber Pompejus skwig

<sup>31)</sup> of Fam. 9, 14. 32) 1. Th. 139 A. 73, 131 A. 83, 133, A. 64; 66e f § 117 A. 67. 33) ad Art. 14, 19 a. 18, 16, 15. 34) Das. 16, 5 § . 2. 35) Das. 16, 1 § 6; nates A. 47. 36) 1. Th. 167 A. 92. 37) 2 Pbil. 5 fin. Die Rede wurde nur geschrieben, aber bekannt gemachi. 33°

in den Berichten aus Asien von Catilina, wie der Senat wusste; kaum berührte er in einem Schreiben an Cicero dessen grosse Verdienste, 3 8) Vor Rom warde er von dem Seuat und auch von Cicero empfangen, und es ergiebt sich von selbst, dass er der Verschwörung nicht gedachte, weil er zuvor die Stellung der Parteien kennen wollte. Zurückhaltung und Kälte lag ohnehin in seinem Character; sogar nach dieser Zeit mochte er sich nicht offen anssprechen, bis er sah, dass die Hinrichtung der Verschwornen fast allgemein gebilligt und gepriesen wurde: er war weit entfernt, Cicero vor den Thoren von Rom sis dessen Retter zn begrüssen. 39) Dem Consul Antonius missfiel Ciceros Consulat. , Wer hatte es ausser Clodius getadelt ? " + 0) Der Tribun Metellus Nepos sogleich, in den stärksten Ausdrücken, und durch amtliches Einschreiten; derselbe im nächsten Jahre durch Drohungen, für den Beleidigten um so unvergesslicher, da er gegen Metellus schrieb; in derselben Zeit L. Torquatus; \*1) Alle ferner, die gegen den Tod der Catilinarier stimmten, und in ihnen Verwandte und Freunde verloren. 42) Antonius folgte 45 Casar nicht nach Spanien, augeblich, weil die Strasse nicht frei war. "Aber Dolabella zeigte sich doch kein Hinderniss; dreimal kämpste Casar gegen seine Mitbürger, und immer stand jener ihm zur Seite; konnte man einen solchen Entschluss an sich ner tadeln, so musste man es doch loben, dass er nicht schwankte." Diess sagte Cicero in der zweiten philippischen Rede; \*4) mit Ungeduld erwartete er die Zeit, wo jeder sie las. Er bat Atticus, sie vorerst Sextas Peduciius mitzutheilen, nud wollte seine Ausstellungen beachten, namentlich das Lob des Dolabella beschränken, "obgleich die Worte: dreimal hat er gegen die Mitbürger gefochten, eine schöne Irouie enthielten. 445) Während der Dictatur dachte er mit Fnrcht und Unwillen an seinen Neffen, der mehr leidenschaftlich und unbesonnen als schlecht ihn bei Casar anklagte, auch die Eltern krankte, sich an die Sieger

<sup>38) 4.</sup> Th. 474 in. u. A. 50 5. Th. 533 A. 81. 560 fin. u. 578 A. 18. 380 fin. v. 578 A. 18. 380 fin. v. 578 A. 18. 380 fin. v. 58 A. 55. 40) 2 Phil. 5. 41) 5. Th. 585 A. 55. 40) 2 Phil. 5. 41) 5. Th. 587 A. 7 u. 8. 42) Dha. 545 A. 73 f. 43) 1. Th. 76, 44) c. 30. 45) at Att. 15] 11 f. 1.

auschloss, "die rechte Hand" des Antonies wurde, und ihn wieder verliess, ein verzogener janger Mensch, und doch "macht übertriebene Nachsicht niemanden lügenhaft, geizig und lieblos gegen die Scinigen,"") Quintes war eine Geissel der Familie gewesen. Nin behanptete sher Antonies nach dem Brach, re habe Vater und Oheim tödten wollen; wie unverschämt, eine solche Beschuldigung gegen einem Jingling vorzubringen, den Cicero nad der Bruder wegen seiner höchst gefälligen Sitten, durchaus untsdelbaften Gesinnangen und ausgezeichneten Gaben wetteiferad lieben!")

Auch in den Staatsreden also sprach Cicero gegen seine Ueberzengung. Er entwarf ein abschreckendes Bild von seinen Feinden, jetzt von Antonins und von dessen Anhängern, und heuchelte den Römern, welche er gegen sie vorzuschieben hoffte. Liebe und Bewunderung. Am meisten ehrte er Octavian, nm ihn nach dem Kriege zu beseitigen; aber Er war der Getäuschte; der Schützling spottete der künstlichen Schlingen, und verstrickte ihn selbst. \*\*) Seine Begeisterung für die Befreier erkaltete, weil sie nichts vermochten und nichts wagten; sie wurden ihm lästig mit der Bitte, an ihren Zusammenklinften Theil zu nehmen, und sie mit Rath zu unterstützen; die Gemeinschaft mit ihnen machte nur verdächtig. 49) Als mehrere liber Heere und Provinzen geboten, alle zum Kampfe mit Antonius sich vereinigen, und für die Macht des Octavian ein Gegengewicht geben sollten, bezengte er ihnen wie den jibrigen Statthaltern in Briefen und Reden, dass er aus persönlicher Zuneigung und im Interesse der Republik unaufhörlich nud mit dem grössten Eifer für sie thatig sei.

Sie Waren ihm weuigstens nicht verhasst, wie die Söhne des Pompejus, Cnens und Sextus, unter welchen der ältere ihn mit

<sup>46)</sup> Das. 10, 11 §. 2. 8. untem Q. Gic. Sil. 47) 3 Fili. 7; obes A. 35. 48); 1 Th. 226 A. 12. 286 A. 35. 543 Q. 78 u. 83. 323 A. 8. 324 A. 18 (. 335 A. 97; obes §. 1084 A. 90. 49); 1 Th. 138 Sin. u. 140 A. 54 f. nd Art. 15, 10: Ego quid scribsm?— at a molistaria siniqual vec andest, acc iam possant. Provasa quidem consilia tali in re ne is quidem trats seats, qui dant. Sed possim id negligare proficiess. Frantra vec qui ingredier.

dem Tode bedroht hatte, so) Ihr Uuglück im zweiten spauischen Kriege beriihrte ihn nicht: "Hirtius schreibt mir, Sextus habe Corduba geräumt, und sei in das diesseitige Spanien entsichen; Cneus sei ebenfalls entflohen, ich weiss nicht wohin, auch ist es mir gleichgültig. 451) Aber Sextus rettete sich; er rüstete eine Flotte, mit welcher er an Antonius, dem Besitzer seiner väterlichen Güter, Rache üben, und Octavian, den Erben Casars, in Schranken halten konnte. Begünstigte ihn Cicero, der Freund und Feind aller Welt, kam Sextus siegreich nach Rom zurück, so büsste jener wohl auch für den Abfall von Pompejus nud der Aristocratie: indess musste man das Nächste und Dringendste bedenken. Antonius schloss 44 unter der Vermittlung des Lepidus einen Vergleich mit dem Abenteurer im Westen, nm nicht von ihm angegriffen zu werden. 52) Dann eröffnete er den Feldzug von Mutina, und Cicero sagte im Senat: hätte Cäsar gedacht wie Lepidus, so lebten beide Söhne des Pompejus, von dem Vater, dem grossen, einzigen Manne, zu schweigen; beklagenswerthes Geschick, dass jenen die kindliche Liebe verderblich wurde, dass Lepidus nicht beide erhalten konute ! 53) Nun empfahl der Friedensstifter auch eine Einigung mit Antonius, den man nach Ciceros Wunsch vielmehr als einen Reichsfeind ächten sollte. Er drang auf Frieden; sehr gut, wenn er einen Vertrag herbeiführte, wie vor kurzem, da die Republik hoffen durfte, Pompejus wieder zu sehen. Glaubte er, Antonius werde diesem gleichen, der sich durch Sitte, Ernst, Mässigung und Redlichkeit auszeichnete? Den Vorschlag des Lepidus musste der Senat verwerfen, und dagegen beschliessen: Pompejus habe darin, dass er dem Staat' seine Dieuste angeboten, im Geiste seiner Ahnen gehandelt, und wie immer die besten Gesiunungen. 54)

Die Selbstuckt war allgemein; man waste Gieros Reden und Briefe zu würdigen, und verstand ihn, wenn er elle Gefühle, gute Absichten und eine warme Theilashme zur Schau trug; nur so lange glaubte man ihm, als es zur eigenen Rechnung stimmte. Bei der Dreistigkeit; mit welcher er Andere zu

<sup>50) 3.</sup> Th. 570 A. 96. 51) ad Au. 12, 37 §. 5. 3. Th. 639 A. 17 u. 18, 52) 4. Th. 563 A. 28, 53) 5 Phil. 14. Pietas; 3. Th. 637 A. 2. 54) 13 Phil. 4, 5, 21.

tinschen unchte, dringet sich oft die Vermuthung auf, seine Sinne seien verwirer. Dolabella ermordette den Befreier Trebonius. Mit Senfren erwishate es Cicero, dass jener einst sein Schwiegersohn war; "aber er kanate die Fehler des Menschen nicht, dem von Kindheit auf Grausamkeit zur Frende gereichte, der so schaumlos den Lüsten Irfoliate, dass er immer mit einer innigen Genugthunug rübmte, selbst ein züchtiger Keind könne ihm wegen seiner Handlangen keine Vorwitire machen. 19 So zeigte also Dolabella schon in der Jugend, wie jeder wasses, 19 und überdiess war er zweimal wegen entehrender Vergehen Cioros Client gewenen, che er sein Schwiegerschu worde. 19

Bei den Empfehlungsschreiben sah Cicero nicht auf Verdienst und Würdigkeit. Wie er Vatinius vor Gericht in Schutz nahm. so lobte er Andre, weil sie Ihm empfohlen waren, oder äussere Rücksichten es erforderten. 18) Mochte man sich in den Provinzen durch Wncher bereichern, oder die Opfer der Habsucht gewaltsam verfolgen wollen, and in der öffentlichen Meinung tief gesanken sein: es kam nicht bei ihm in Betracht, wenn er Gründe hatte, sich nicht zu versagen. 50) Er machte die Erfahrung, dass Vatinius, nach seiner Schilderung der Auswurf des römischen Volkes, sehr befremdet war, weil er Räuber and Mörder bei ihm einführte: "solche Menschen werden deine Clienten, solche Dinge finden in dir eine Stütze?" so) Seine Sorgen beschränkten sich auf die Sprache; oft musste er an Denselben für Mehrere schreiben, dann "wechselte er mit dem Ausdruck, wie die Juristen mit den Formeln. "61) Einem Philosophen, der durch die Wissenschaft anch sittlich veredelt zu sein behauptete, geziemte es nicht, Empfehlungen, falsches Zengniss, als eine gangbare Münze zn betrachten, deren Werth oder Unwerth jeder kannte, den Männern, welche sie erhielten, Freundschaft zu beucheln, und sie mit Abscheu zu nennen, wenn er sie nicht mehr fürchtete oder bedurfte. Mescinius, sein Quastor in Cilicien, war leichtsinnig, aussehweifend und diebisch, weshalb er ihn nicht in

<sup>55)</sup> Das. 11, 4. 56) ad Fam. 8, 13. 57) 2. Th. 567 in. n. 578 A. 80. 58) ad Fam. 1, 9 §. 5. II p. 254 ed Sch. 59) Oben §. 78. A. 30 f. 60) ad Fam. 5, 10. 61) Das. 13, 27.

der Provins zurücklassen wollte. \*1) Einige Jahre später, ab 
jenem eins Erbechaft in Achaja zufiel, bat er um ein Fürwort het 
dem Statthalter Sulpicias; Cicero schrieb: gewiss wirst da mit 
Mescinias vollkommen zufrieden sein; er ist in jeder Hinsicht 
ückleig, rechtschaffen, höchst avorkommend and anfanerkann. \*1) 
Mit vileen verbiedlichen Worten wendete sich der Consalar an 
Cn. Munatius Plancus, um bei der Ackervertheilung in Epirus 
ücklei Gütter des Atitons zu sichern; dann erzählte man, Plancus sel 
mit den Andern, weiche nach Ländereien gelästete, vertriebens 
"Glütk zu! ich bitte dich, lass mich die ganze Geschichte bören.

Sehr oft war Cicero auch in dem Fall'. Andre trösten zu müssen, besouders in und nach dem Bürgerkriege, \$5) Er staud nicht allen Bedrängten gleich nahe, indess hatten doch manche als Freunde oder als ehemalige Parteigenossen einen gerechten Anspruch auf sein Mitgefühl. Wo dieses innig und anfrichtig ist, da bedarf es keiner Knust, keiner Regeln und Floskeln; die Sprache des Herzens ist nicht eine erlernte. 58) Man findet in Ciceros philosophischen Schriften eine Anweisung, zn trösten; 67) Die Briefe zeigen, wie er sie befolgte. Er bediente sich bei gleichen Uebeln gleicher Heilmittel, gewisser Gemeinplätze, deren Wirkung am so geringer war, da er für sich selbst meistens ein anderes Verfahren wählte. Den verbannten Gegnern des Dictators erwiederte er auf ihre Klagen: es sei besser, zu hören als zu sehen, was sich in Rom ereigne. 6 8) Diese Redensart vernahmen anch die Römer, welche nugern als Beamte in den Provinzen lebten, mit Sehnsucht der Ihrigen gedachten, um die Republik zu trsuern schienen, 68) des Handels und Wuchers wegen einen ent-

<sup>62)</sup> Levis, libitioseus, tagax. ad Att. 6, 3 5. 1. Nikli mienz probesteri, quan quasater M. Das. op. 4. 63) ad Fam. 13, 26. 64) ad Att. 16, 16 Beil. A. 15, 29 fa. 4. Th. 216 in. 5. Th. 46 A. 17 a. 46 A. 22. 65) Yel. bees (5 9. 12 20. 96. 66) Deroc scapt das Schreiben an Tilius, wetchem Kinder gesterben waren. ad Fam. 5, 16. 67) Tauc. 5, 31. 68) ad Fam. 4, 13: Nec medis solven, qued ipram easet missram, ed etians video, que nalhi est scendius etc. Das. 6, 1: Centi magnet doir-run; ques caesteri sadinui, fainteri coguntar. Das. 6, 4: Equiden, nos qued Romas enums, miscriman esse decto, non solvan, qued in mils considus occebias est video quant service est. 69 Das. 4, 3: — Quae quia rowides, mils video, mils considus contribus est video quant sedire etc. 69) Das. 4, 3: — Quae quia rowides, mils videos melior esse conditione, quan aco, qui videous. Das.

feraten Wohnort vorzegen, "e) oder aus andern Gründen abwesend waren. "!) Wünschte Cierro dagegen die Rückkehr eines Missverguügten, weil es ihn rechtfertigte, wenn ansser ihn viele Optimaten sich Cäsar unterwarfen, so war es nicht viel wenigen schmerzlich, das Verhauste an hören, als es zu sehen; "z) und endlich war es Dasselbe, ob man von dem Tyrannen hörte oder ihn sah, wenn der Conular Italien nicht gera verlassen, Pompius nicht Gogen mochte. "!

### 6. 124.

Kein Zeitgenosse beurtheilte Cicero richtiger als Casar. Er bezeugte ihm in der Zueignung des Werkes über die Analogie, dass in einer schönen und geschmackvollen Darstellung fast niemand sich mit ihm vergleichen könne, und er sich dadurch um die Ehre seines Volkes verdient gemacht habe. 74) In der Schrift über die Redner bringt der Verfasser diess in Erinnerung, und er lässt Brutus hinzufügen; durch ihn sei den Griechen das Einzige entrissen, worin sie bis dahin die Römer noch übertrafen, oder sie seien doch nicht mehr im ausschliesslichen Besitz.7 5) Anch damit war nach der Meinung des Vellejus zu wenig gesagt: Cicero bewirkte, dass die im Kriege besiegten Griechen nicht mehr rühmen konnten, den Siegern an Geist überlegen zu aein. 76) Die Natur hatte ihn aber nicht mit einem schöpferischen Geiste, nicht mit Erfindungskraft ausgestattet; auf dem Felde der Wissenschaft entlehnte er das Meiste von den Griechen; diesen gehörte der Stoff, und ihm die Form, 77) Es giebt Men-

op. 4 fis.; Caetes eizmodi, at is âterum strom necesse sit, andire en mails quan videre. 70 ol af Nes. 7, 28 'Nos solom appiens, qui him absis, sed etiam bestus. Das. 6p. 301 Quanquam hace atiam soldire accede assat, tames modire tolerabilitas ext, quan videre. 71 Das. 2, 56 Quod abse, gratulor, vel qui non vider es, quas son etc. 72 Das. 4, 16 Quon leviera non mailto essent, guae nadirentar, quam pare viderentuc, Vgl. das. 6p. 8 fin. 181 liberatem seçulmut, qui locus hor dominatur vacqu' lo quae que de l'estate de l

schen, die geistig todt sein würden ohne die Literatur, und als Schmarotzer nur geniessen. Ihr Geschäft ist: in sich aufnehmen und mittheilen. In Beidem leisten sie oft sehr viel, weil sie sich nicht im Denken erschöpfen. Fragt man, was ihnen als das Rechte und Wahre erscheint, so erzählen, berichten sie; sie sind so gänzlich in Andere verwachsen, dass sie zusammenfallen, wenn man sie zwingt, sich anf sich selbst zu stützen. Diess gilt von Cicero, sofern er sich mit der Wissenschaft befasste. Daher konnte er nicht schreiben, ohne gelesen zu haben: in Rom und auf dem Lande sammelte er Bücher, oder er lieh von Atticus. Mit Ausnahme der Reden und der Werke über die Beredtsamkeit versuchte er es nicht einmal, als Schriftsteller selbststäudig aufzutreten; auch als er im Bürgerkriege den Frieden empfehlen wollte, forderte er vor Allem ein Buch über die Eintracht. 78) Der Draug, das Gelesene so schnell als möglich in lateinischer Sprache und in einer gefälligen Form wiederzugeben, hinderte ihn an einer ruhigen Prüfung; es fehlte ihm aber auch an Scharfsinn. Wie er zu seinem Ungliick den Zustand der Republik, die Absichten, Gesinnungen und Mittel der bedeutendsten Bürger and sich selbst verkannte, so gelangte er auch in der Wissenschaft nie zu einer festen und richtigen Ueberzeugung. Er stellte neben einander, was er fand; das Erlerate wurde nicht durch Untersuchung sein Kigenthum, es gedieh nicht zur Kinheit, seine Meinungen änderten sich mit dem Zweck seiner Schriften, oder mit dem Führer; er widersprach sich und schwankte.

Man hatte dagegen sehr bald Gelegenheit, eine schnelle Affasung, ein gates Gelüchtniss und die Gabe des Vortrages an ihn su bemerken. Sehon in der Schule erregte er Anfachn durch sein Wissen, ") und er war sites mit gliestigen Erfolge darauf bedeckt, es zu vermehren, "da Gelänfigkeit im Redes ohne Kenatnisse nichtig und lieberlich ist." <sup>18</sup> Eben deshalb hatte "die Schatkammer einen besondern Werth für ihn, in welcher Geducken und Worte aufbewahrt werden." <sup>18</sup> Sein Gelüchtniss wurde durch Uebung gestirkt, die er wiederholt auch Andera

<sup>78)</sup> ad Ast. 8, 11 u, 12 fin. 9, 9 §. 2.; oben §. 85. A. 39. 79) 5, Th. 218 A. 95, 80) de or, 1, 5. 81) Des. I. c.

empfiehlt. 82) Sa blieb ihm Vieles gegenwärtig, verziiglich aus den Dichtern; er gebranchte lateinische und griechische Verse zur Erbeiterung und zur Belehrung am rechten Orte, selbst wenn er Briefe schrieb und die Bücher nicht befragte, 63) Seine Reden beurkunden in dieser Hinsicht ebenfalls eine glückliche Anlage. \* \*) und die Topik, da er sie fern von den Bibliotheken auf dem Schiffe entwarf. 85) Ein Stoff, der ihn nicht durch Sprödigkeit und Trockenheit abstiess, erhielt unter seiner Hand auch leicht eine anziehende Gestalt; diess Talent war überwiegend in ihm. 8 6) Der Lebhaftigkeit seiner Gefühle entsprach eine fenrige Einbildungskraft. Er verdankte ihr zum Theil den Zanber, durch welchen er die Zuhörer fesselte; poetische Werke hervorzubringen, welche diesen Namen verdienten, befähigte sie ihn nicht. 57) Ist er als Dichter verschieden beartheilt, so hat ihm doch niemand den Ruhm streitig gemacht, dass er unter den bekannten Römern jener Zeit der witzigste war. Diese Gabe benutzte er als Waffe and als Schild, als Würze und als Gift, zur Erheiternne und zur Verfolgung. In den Scherzen und Spottreden spiegelt sich aein Inneres; sie bezeichnen den Redner und den Menschen. \*\*) Man liebte und fürchtete seinen Witz, anch als er schon alt war: 89) nicht weniger zeugen seine letzten Schriften, die philosophischen, und die Philippiken von einer seltenen Frische des Geistes und einer nachhaltigen Kraft; Gesundheit, Mässigkeit und stete Beschäftigung hatten Antheil daran, dass die Jahre nichts über ihn vermochten.

Er war immer thätig, so) znerst, um sich zum Redner zu bilden, an welchen er grosse Ansprüchs machte, si) und durch die Beredisamkeit zu den höchsten Würden zu gelangen, dann, wenn er gezwangen feierte, weil er auf eine seinem Geschanach' angemessene Art dis Tage ausfüllen, sich vergessen, und

<sup>82)</sup> de or. 1, 93, de sen. 7. 83) Tunc. 2, 10, de dir. 1, 7 f. 57, 5. 2, 56, de or. 2, 64, de nat. D. 2, 35, 98, 41, f. ad Fun. 1, 9 5, 5, Dac. 7, 6 n. 13, 15, p. Coel. 16, in Pison. 19 n. s. Quistili, 1, 8 j. 11. 84) Dir., in. Caccil. 12; Patasase to posses—tex res measuris sunitaver? 85) Tep. 1. fin.; j. johen. j. 103, A. 98, 88) Usters §, 134, A. 16, 67) Das. j. 144, A. 51, 88) Usters §, 134, A. 26, 69) de Fun. 9, 16, 99) Oben. j. 111, A. 67), 9) Unter. §, 133, A. 32,

wenigstens dadurch die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte, dass er die Philosophie auf römischen Boden verpflauzte. \*2) Indess gab es in seinem Jahrhundert keinen Römer, Casar und Varro ausgenommen, der sich so sehr durch Vielseitigkeit der Kenntnisse auszeichnete. 93) Ohne irgendwo tief einzudringen, befreundete er sich fast mit allen Wissenschaften, "da man nur mit ihrer Hülfe Vorzügliches zu leisten vermag. 94) Sie führen zur richtigen Kinsicht in uusere Pflichten und zur Tugeud, weshalb die grossen Männer der Vorzeit, Scipio Africanus, Laelius, Furins und Cato ihnen huldigten. 04) Auch der Staatsmann ist nur vollkommen, wenn er eine wissenschaftliche Bildung besitzt. 96) Mit dem Geiste verhält es sich wie mit dem Acker; der fruchtbarate muss angebaut werden, soust trägt er nicht. 97) Wie das Pferd zum Laufen und der Stier zum Pflügen, so ist der Mensch, gleichsam ein sterblicher Gott, sagt Aristoteles, zum Erkeunen und zum Handeln geschaffen. 98) Das Thier begehrt similiche Lust: den menschlichen Geist stärkt und erhebt dagegen Lernen und Denken; 59) ihn allein verlangt nach Erforschung der Wahrheit. 100) Dieser Trieb wirkt so mächtig, dass es keiner Lockung durch äussere Vortheile bedarf. Man sehe die Knaben, wie sie im Beobachten und Untersuchen beharren; wie sehr es sie freut, etwas zu wissen, und wie gern sie es mittheilen, wie sie bei einem Aufzuge, oder wenn Spiele gegeben werden, Hunger und Durst ertragen. So opfern die Meuschen, welche an den Wissenschaften und Künsten Freude finden, Gesundheit und Vermögen, von den Reizen des Wissens bezaubert erdulden sie Alles. 1) Mancher verwirft die Wissenschaft nicht, er will aber, dass man nicht über ein gewisses Maass binausgeht; als weun diess möglich ware, wo ein unbegränztes Feld vor uns liegt; sucht man die Wahrheit, so kann man sich nicht Stillstaud gebieten, bis sie gefunden ist, und ermiiden würde schimpflich sein, da es das

<sup>92)</sup> Das. 5, 142. 5, 83. 93) Das. 5, 133. 4, 39. 94) de Ru. 5, 13. Varietse ett taltar artium, ut neme olse eo lestrements of at these reactions at the contract and the reaction as the contract point sector.

90) de Ru. 5, 13. 90) de Ru. 2, 13. 90) de Ru. 2, 13. 90) de Ru. 1, 30. 100 Dez. 1, 4 v. 6: Omese trableax et ducimur ad cognitionis et scientise cognitions.

525

Schönste ist, was man sucht. 3) Solon rühmte, er werde unter ütglichem Lernen alt. 3) Diese Art der Erholung nach den Staatgeschlichen ist die würdigste und eelekto, wenn sie auch nichts gewührte, als eine angenehme Unterhaltung. Anderes eignet sich aicht für alle Zeiten, nicht für jeden Alter unde für jeden Ort; die Studien nühren den Geist der Jagend, sie ergötzen den Grein, sie sind eine Zierde im Glück, eine Zullucht und ein Trost im Unglück, sie erfresen in der Heinanth, hiedern nicht in der Fremde; in der Nacht, auf Reisen und auf dem Lande bleiben sie unsre trenen Geführten. 3) Es giebt nichts Süsseres als Alles zu wissen. 3) Aber Bücker ohne Lehrer und Uebung genügen nicht; man denke nur an das Givilrecht; es wirdt in sehr vielen Schriften vorertreen, und doch bedarf man münd-

liche Anweisung und eigene Erfahrung. (6)

Bei mehrern dieser Bemerkungen glaubt man die Griechen zu hören; sie schätzten und beschränkten die Wissenschaften nicht nach dem Nutzen für das bürgerliche Leben. 7) Cicero "ein Licht auf dem Gebiete der Gelehrsamkeit, " 8) "schmückte sich mit einem Lorbeer, der mehr war als alle Triumphe, da es mehr ist, den Kreis, welcher die Geister umschliesst, als die Gränzen des Reiches zu erweitern. "9) Nach Plutarch beseelte ihn, wie Plato verlangt, ein wissbegieriger und philosophischer Geist; er verachtete keine Art von Kenntnissen, 10) und Quintilian sagt, er wärde als Redner nicht so gross gewesen sein, wenn er bei seinen Studien nur den Markt im Auge gehabt hätte. 11) Es ist nicht zu läugnen, dass geistige Beschäftigung ihm ein Bedürfniss war, und dass er die Wissenschaft liebte. Ursprünglich betrachtete er sie aber als ein Mittel, welches ihn aus dem Dunkel erheben kounte, weil sie ihn zum Redner bildete, und später suchte er in ihr nun eben einen Lückenbüsser und Trost. Curie, Markt und Gerichte waren ihm mehr. Mit einem glübenden Verlangen wendete er sich nach einer nafreiwilligen Musse wieder zu den öffentlichen Angelegenheiten, und verstimmt zog er sich zu den Büchern zurück, wenn ihm nichts Anderes übrig

<sup>2)</sup> Das. 1, 1. 3) de sen. 8. 4) p. Arch. 7. 5) ad Att. 4, 11; vgt. 12, 6 j. 2. 6) ad Fam. 7, 19. 7) Tusc. 1, 1 u. 2. 8) Plin. 17, 3. 9) Gaesar de anal, bei Plin. 7. 31 (30). 10) Gic. 2. 11) 12, 2 j. 23.

blieb, als die Studien, die nur den Staatsmann zu seinem Berufe tiichtiger machen und nach der Arbeit erheitern sollten.

Die Griechen ehrten jedes Grosse und Schöne, in welchem sich die göttliche Natur des Menschen offenbart. Anch Cicero wiederholte die Worte des Plato: alle Wissenschaften amschlingt Ein Band. 12) Er unterschied aber, and nicht etwa nar, wenn er zum Volke sprach. Nicht jede höhere Thätigkeit erschien ihm als gleich ehrenvoll; es gab in dieser Hinsicht gleichsam eine Rangordnung für ihn, nach welcher er auch die eigenen Bestrebnngen und Verhältnisse benrtheilte. Die erste Stelle gebührte dem Staatsmann' im Kriege und im Frieden; 13) die zweite dem Sachwalter; 16) die dritte dem Rechtskundigen, 15) und die vierte dem Gelehrten oder Philosophen. 16) Tiefer als Alle stehen die Gewerbtreibenden, deren Arbeit Geldgewinn bezweckt. Doch kann man anch diese nicht in Eine Classe werfen. Einige Gewerbe sind anständig, andre nicht. Mit den letzten befassen sich die Zöllner und Wucherer; sie machen sich verhasst; die Tagelöhner und Solche, denen man die Mühe, nicht die Knust bezahlt; die Krämer, weil sie im Kleinhandel ohne Betrug keinen Vortheil haben, und die Handwerker. Noch weniger können Menschen Achtung fordern, deren Geschäft nur daranf berechnet ist, den Mitbirgern sinnlichen Gennss oder Vergnügen zu verschaffen, die Köche also, die Fischer, die Salbenhändler, Tänzer und Andre von ähnlicher Art. Wenn dagegen ein Gewerbe eine höhere Kinsicht voranssetzt, oder einen nicht geringen Nntzen gewährt, wie die Heilkunst, die Bankunst, der Unterricht in Dingen. welche der Gebildete kennen mass, so gehört es zu den anständigen; dasselbe gilt vom Grosshandel und besonders vom Ackerban, 17)

#### 6. 125.

In Rom bezog man Alles auf den Staat; der Mensch verlor sich im Bürger, welcher für den Staat kämpfen, ihn vergrössern,

<sup>12)</sup> p. Arch. 1 fin. de or. 3, 6. Plato Epinom. Vol. 9 p. 274 Bip.
12) Unten §. 125. u. 126 in. u. §. 133 A. 13. 14) Das. §. 138 in.
15) Das. §. 140 in. u. A. 56, 16) Das. §. 141, 17) de off. 1, 42,

<sup>18)</sup> Excedent alli spiranta mollina sera, Gredo equidem, viros discent de marmore vultar; Orabust canass mellina, costipue mentas Describent radio, et sargentia sidera dicent: Tu regere imperio populos, Romans, mumento. Virg. Aca. 6, 847. 19) Quintil. 11, 1, 17. 20) p. Marcu. 8. 21) Davi. 11, 11. 3. 22) Dax. 8. 12, 13 Dax. 18. 24) P. Rabis. Foct. 15.

ziehen, wenn der Nntzen und die Grösse der Leistungen den Massatab giebt?" 25) Piso, der Consul des Jahrs 58, "verrieth durch seine Gleichgültigkeit gegen den Triumph eine engherzige and niedrige Gesinnung. 428) Der Glanz kriegerischer Thaten erregte Ciceros Eifersucht. Nach dem Siege über Catilina hoffte er neben Scipio, Marius und Pompejus genannt zu werden; 27) er war ein Feldherr im Friedensgewande, die Meuterei unter seinem Consulst seit Menschengedenken der grösste und grausamste Krieg. 28) Und doch beschlich ihn auch jetzt noch die Ahndung, man werde Pompejus einst mehr preisen als ihn;29) konnte er nicht Schlachten gewinnen, so wollte er wenigstens an änssern Ehren nicht nachstehen; deshalb wurde er Imperator in der Provinz and bewarb sich um Dankfest and Triumph. 30) Die Natur gab ihm nur die Weihe für die Rednerbühne; fast gegen seinen Willen verkündigte er das Lob des Kriegers, und er widerrief gegen seine Ueberzengung, 31)

Fefius Calenus sagt ihm in einer erdichteten Rede bei Diet da hast weder im Kriege noch im Frieden Grosses gehan; weben bei Siege haben wir durch dich erfochten, welche Provinz nater denem Consulat erobert? 3'-) Er diente im marsischen Kriege, 3'-) und betehligte in dem Jahre 51 bis 50 ein kleines Here in Cilicien, wo die Legaten ihn übertrugen und die Parther ihn verschonten. '-) Gegen Cäsar mochte er nicht kämpfen; er wollte wermitteln; einige Coborten beschlossen nater seiner Anführung die gute Sache zu vertheidigen, und er entfloh. '-) So viel als möglich beschränkte er sich auf "den sichtischen Dienst." - Sein College Antonius, "ein sehr tapferer Mann," zog gegen Catilian, während er die Republik, "in der Toga" bewachte. '-) Wie er nach der Prätur die Provinz abbluhte, so anch nach den

<sup>25)</sup> de or. 1, 2. 26) in Fison. 24; oben 5, 62. A. 101. 27) 4 Catill 10. 26) "registed act at imposerts. Bellin intestinal most homeomorphism credelisations are maximum. Dux. 2, 13 u. 3, 10. 5. Th. 536 A. 96 f. 29) 4 dat. 2, 17, 2. 20 0) Obes 5, 77 A. 22 u. 5, 16. 30) Ustien 5, 126, in. u. 5, 135, A. 15 f. 32) 46, 6; 17 ft. in Fison. 2, 23) 6. Th. 25 A. 66. 33) Obes 5, 74 f. 33) Dax. 5, 87 a. 75. u. 76. 30 Urbana milities p. Mar. 9. Lucan. 7, 65 I Fratas bellis , cum rotter forumque optieret. 37) pr. Mar. 39.

Consulat.3 1) Im Jahr 60 bestimmte ihn das Loos zum Gesandten, als in Gallien ein Aufrnhr drohte; aber der Senat behielt ihn und Pompejus "gleichsam als Unterpfänder für das Heil des Reiches" in der Stadt. 39) So sah man ihn anch nicht in den Heeren bei Mutina; er blieb in Rom, "die Republik nach seiner Weise zu beschützen. 40) Der erste und vorzüglichste Grund seiner Abneigung gegen den Krieg war die Feigheit. 41) Er suchte diess zn verbergen, "da man nie aus Schen vor der Gefahr so handeln darf, dass man als namännlich und furchtsam erscheint." (2) Die Leute sollten glauben, er befolge nur die Regel. "sich nicht ohne Ursache in Gefahr zu begeben, welches die grösste Thorheit ist. 43) So wurde er nicht lächerlich. wenn er scherzend über die Vorsicht der Frennde im Felde spottete, oder ihnen Tapferkeit und Ausdauer empfahl; 44) wenn er sich mit Verachtung über Bibulus änsserte, weil dieser angeblich in Syrien den Parthern gegenüber die Fassung verlor, 45) und es tadelte, dass Cato im Bürgerkriege Sicilien raumte, ohne den Casarianern Widerstand zu leisten. 46) Ausser dem Mnthe fehlte ihm anch Festigkeit, Gegenwart des Geistes und ein sicherer Blick in die Zukunft. 47) Die Krieger unter den Senatoren. welche er bei Gelegenheit der manilischen Rogation von den Eigenschaften eines guten Feldherrn unterhielt, wurden ohne Zweifel weniger befriedigt, als später manche Grammatiker und Ausleger seiner Schriften. 48) Die Rede erinnerte an den Peripatetiker Phormio: "er sprach in Ephesus mehrere Stunden vor Hannibal and Andern von der Kriegskunst; die Versammlung börte ihn mit Vergnügen, und bat Hannibal nm sein Urtheil; dieser antwortete, wie erzählt wird, unter allen unvernünftigen alten Männern, die er kenne, sei Phormio der unvernünftigste. Sehr wahr: eine grössere Anmassung und unnützeres Geschwätz kann

Drumann, Geschichte Rome VI

<sup>38) 5.</sup> Th. 197 A. 33 n. 439 in. 59) Dat. 599 A. 28. 40) of Fem. 12, 25 fm. 41) Oben j. 120 n. 121. 42) de off. 1, 28. 43) Dat. 1. 49) de Fam. 7, 13 u 18. 3. Th. 327 de A. 1. 45) 2. Yh. 192 A. 92 u. 103 fm.; oben j. 76 fm. 40) 3. Th. 427. 47) de off. 1, 23. Den Berwin glebt mater Andern die Geschlichte seiner Verbannung. 45) Franto ad M. Anton, de bello Ferth. p. 112 Nich. Mann. Manil. 2001.

man sich nicht deaken, als wenn ein Grieche, der nie einen Eeind, nie ein Lager gesehen halte, den passischen Helden über die Kriegskanst belehrte. "") Iodess war zuch Ciccro der Meinnug, dass man sie aus Büchern und durch Unterredungen mit Sachkundigen lernen Könne. "9)

Livins sagt von ihm, nichts habe seiner Natur mehr widerstrebt als der Krieg, 51) und diess bekräftigt er mit Wort und That. In seinen Briefen aus Cilicien stehen die Parther als Schreckbild stets im Vordergrund; er dachte an das Schicksal des Crassus, und beschwur jeden, der dazu beitragen konnte, ihm am Ende des Jahrs einen Nschfolger zu schicken, zumst da er ohnehin nur in Rom sich glücklich fühlte, 52) Die Freunde durften sich Anspielungen erlauben. Coelins fürchtete, seine Kühnheit werde ihn zu einem Wagstück' gegen die Parther verleiten. 53) Ein Schreiben des Papirius Paetus, den er besonders wegen seines Witzes liebte, "verwandelte ihn in einen grossen Feldberrn; er wasste nicht, dass jener im Kriegswesen so erfahren war; Papirius hatte die Bücher des Pyrrhus und Ciucas gelesen, wie er sah; daher wollte er seine Vorschriften befolgen, js ein kleines Geschwader an der Küste bereit balten, als das beste Mittel gegen den Andraug der parthischen Reuterei, " 34) Mit dem Titel eines Imperators kam er ans Asien zurück. Er sollte nun gegen Casar fechten; aber er war nur branchbar, wenn man über den Frieden naterhandelte; was wurde aus ihm, wenn mau den Kriege beschloss?44 5 5) Anch bei den neuen Irrungen nsch Cäsars Tode gestand er seine Untiichtigkeit .. zu den Werken des Krieges. ihm war nur die Gabe der Rede verlieben. "58) Ein Zögling des Friedens ware er nichts gewesen ohne ihn. 17) Es gab für ihn keinen Schauplatz seiner Thätigkeit als Merkt, Curie und Gerichte; 58) sein Sitz, seine Wache, sein Posten, sein Standlager war die Stadt; mochten Andre Kriege führen, er blieb dem Entschlusse treu, mit dem Senat die Stadt und die städtischen

<sup>49)</sup> de or. 2, 18. 50) Acad. pr. 2, 1. 4. Th. 171 A. 77. 51) op. 111 Sa. 52) Obca 5. 76. A. 80 5. 79, ia. u. 5, 81. A. 6. 55) ad 7am. 8, 10 5. 1. 54) Das. 9, 25 5. 1. 55) ad Att. 8, 2 Sn. 56) Das. 14, 13 5. 1. 57) 7 Fhill. 3. 48) Das. 1, c. u. 8 Phil. 4 ia.

Angelegenheiten unter seine Obhut zu nehmen; 18) sein Wahlspruch leutete: lieber tausendmal sterben, als in die Lager, 10)

### §. 126.

Dem Krieger folgte nach Rang und Würde der Staatsmann im Kriedensgewaude, in der Toga. Cicero giebt ihm aus Gründen, welche nahe liegen, anch die erste Stelle. Er glaubte sich am Ziele, wenn er die Genugthunng hatte, das Staatsschiff un lenken, gubernare. 61) Transrnd zog er sich vom Ruder zurück, 62) und freudig ergriff er es von neuem, als Antonins das Herr nach Mutina führte. 83) Sogar die Gesehüfte eines Statthalters fand er seinem Geiste nicht angemessen, sondern nur die Verwaltung des Ganzen. 64) In einer solchen Thötigkeit zeigt sich die grösste Tugend und Weisheit. 64) Der Mensch ist den Göttern nie ähnlicher, als wenn er Reiche gründet, oder erhält. 86) Dem Staatsmann' gebährt Ehre und Ruhm, die Bedingung, ohne welche ein Staat nicht gedeiht. 67) Nach der gewöhulichen Annahme steht der Feldherr höher; men muss diess sehr beschräuken; die Thaten des Kriegers werden oft durch die innere Verwaltung verdunkelt. Solon leistete nicht weniger als Themistocles; Pausanias und Lysauder kann man durchaus nicht mit Lycurgus vergleichen. Von innen, von den guten Gesetzen und Riarichtungen kommt die Kraft, die nach aussen wirkt. Sciple Africanus nützte Rom durch die Zerstörung von Numantie nicht

<sup>59) 12</sup> FbB, 10. 60) ed Att. 14, 22. (a)) Nobir rem publicape pherantilha, ed off. 1, 22. Uters §, 138 is. (b) ed Att. 2, 7, 12. Nunc quam cogur exire de navi, non abiectis sed crepti gaberascella, Data, 2, 9, 5, 1. Mule vela miso dio gaberanate, quam 1m Ingratis vectoribles bene gaberaner. at Fam. 9, 15 fc. 12. Sedebaman in puppi et clavrum tenshauma. Nunc autom vir. es tri sencifus locus. (3) ad Fam. 12, 25 fc. 12 locus aveis easi ion honorum omelnen; quam quideca nos damas operans ur rectam tensamus. Uffanas prosperes curant a deq quicanque eventi errat, ur nostra certe non abertit. (4) ad Att. 5, 15 in: Non habet and marquam campum like tilh nen ignosta causus admit, cindisaction sense prescharo opera cessal. ad Fam. 2, 11 f. 1.: Totum negotium non cert diguam vibbas acestric, gui anisoro acerts in ne publica satisfare es i possini et otleam. Ohen f. 74. A. 10 fc. (6) de rep. 1, 2. (6) Dax. 1, 7. (7) Dax. 5, 7. August. de civ. D. 5, 13.

mehr, als P. Nasies durch die Ermordung des Graechas. Und wichen nicht die Waffen der Toge, als Gieror des Ruder hielt? nie befand sich der Staat in einer grössern Gefahr, und nie herrschte mehr Ruhe; wann gestehn so Anagezeichnetes im Felde? neben dieser That erbleicht der Glanz der Triumphe. ")

Manche warnen, sich mit den öffentlichen Angelegenheiten zu befassen; es sei beschwerlich, mit Lebensgefahr verbunden, und zum Lohn erndte man Undank; Cicero könne es ans Erfahrung bezeugen. 88) Die Besten und Weisesten, die sieben Weisen in Griechenland hat diess nicht abgeschreckt: Cato Censorius konnte in Tusculum bleiben, wo ihn Niemand belästigte, und er liess sich bis zum höchsten Alter von den Wellen umberschlendern; wie er dachten Unzählige in Rom, 70) und auch Cicero. Er wagte und duldete aus Liebe zu seinem Volk! Ihm dem Kenner der Wissenschaften, brachte die Musse mehr Früchte als Andern: aber das Vaterland erwartet, dass man ihm vergilt. und nicht bloss sich selbst lebt; ihm gehört Kraft und Zeit, und nns nnr so viel, als in seinem Dienst eriibrigt wird. 71) Der Weise, sagt man, dient dem Stsate nur in der Noth. Wie ist es möglich, wenn er bis dahin sich gänzlich zurückzieht? wie konnte Cicero wirken, ware er nicht Consul gewesen, und wie konnte er Consul werden, hätte er nicht von Anfang nach dieser Würde gestrebt? Am meisten muss es befremden; dass die gelehrten Lente das Schiff im Storme führen wollen, ohne auf ruhigem Meere es gelernt zu haben; man soll sich vorbereiten, in der schweren Kunst sich üben, denn niemand weiss, ob er sie nicht bedarf. 72) Bequemer und sicherer ist des Leben des Privatmannes, nützlicher und glänzender das öffentliche. Vielleicht kann man Solche entschuldigen, die bei vorzeiglichen Anlagen sich den Wissenschaften widmen, oder wegen Kränklichkeit, oder wegen einer andern wichtigen Ursache feiern. Wenn aber iemsnd behanptet, er verschte Macht und Ruhm, so ist diess zu tadeln und ein Widerspruch, denn die Schande erträgt er nicht. Möge also der ohne Zögern die öffentliche Laufbahn betreten, welchen die

<sup>68)</sup> de off. 1, 22 m. 23. 69) da re p. 1, 3. 70) Das. 1, 1 de sen. 23. Ueber Cato Utic. s. Dio 40, 58 fin. 71) de re p. 1, 6. 72) Das. 1, 6.

Niste daus befähigt hat; nur dann fehlt en den Reichen sicht an einer Reglerung, und grossen Geistern nicht an Gelegnahis; sich geltend zu machen. \*\*) Themistocles, Epminondes und Giere konnten die Statsgrechtlich Andern überlowen; gie Andmag des Rahms in kiinftigen Jahrhunderten, welche die Seelen ausgewichneter Meuschen am meisten beherracht, erlaubte es aicht; soust wierde freilich jeder die Anstraugungen und Gefahren acheen. \*\*) Diess ist Gierens wahre Meinung, obgleich er auch bemerkt, es sei die Pflicht gegesnierte, muthiere und hoch begaber Bürger, zu verhindern, dass die Republik von schlechten gemisshandelt werde. \*\*)

Er war ehrgeizig und beredt; übrigens besass er weder die geistige noch die sittliche Kraft, welche der Beruf des Staatsmannes erfordert, und der römische in einer Zeit, wo Alles ans den Fagen trat, sm wenigsten entbehren konnte. In seinen Werken findet sich auch in dieser Hinsicht manches Gnte: niemend soll seiner Natur Zwang anthan, and nach Dingen streben, die er nicht zu erreichen vermag. 76) Das Ehrenvolle eines Unter-nehmens darf nicht verlocken, wenn es an der Fähigkeit gebricht, es suszuführen. 77) Der Spruch: erkenne dich selbst, enthält eine so grosse Wahrheit, dass man ihn nicht einem Menschen, sondern dem delphischen Gott zuschrieb. 7 8) Eine Weisheit, die uns selbst nicht nützt, hat keinen Werth, 75) Im Staate liegt ein weites Feld vor ans; Vielen ist der Weg zum Ruhm geöffnet. 80) Diese Lehren entlehnte Cicero von Griechen und Römern, und er befolgte sie nicht. Die Leidenschaft, das Vertranen zu seiner Beredtsamkeit und ein Ereigniss unter seinem Consulat brachten ihn in eine falsche Stellung; dadurch erklärt sich das Meiste. Im Dunkel geboren sehnte er sich, nnter deu Ersten zn sein; die Redekunst diente ihm zum Hebel, nud der Sieg über Catilina, wie auch errungen, begründete in ihm den Wahn, dass er der Erste unter den Ersten sei, und mit einem stolzen Selbstgefühle nugemessene Auspriiche. Durch ihn war der Staat gerettet, nur unter seiner Obhut konnte dieser ferner bestehen.

<sup>73)</sup> de off. 1, 21, 74) Tusc. 1, 15. 75) de re p. 1, 5 fin.
76) de off. 1, 31 n. 33. 77) Das. 1, 21. 78) Tusc. 1, 22. de leg. 1, 22. ad Qu. fr. 3, 5 u. 6 f. 7. 79) ad Fam. 7, 6 fin. 80) 14 Phil. 6 fin.

Bald entrissen ihm klügere und mächtigere Feinde der Aristoeratie uach schwachem Widerstande seine einzige Waffe; sie verbannten ihn, er demithigte sich und verstemmte; als er mit Ueberschätzung seiner Krüfte von nenem die Ziigel ergriff, wurde er geächtet und erschlagen. Auch in andern Zeiten zählte Rom viele Männer von angewöhnlichen Gaben und ungezähmten Begierden; Gesetz und Sitte hielten sie in Schranken. Jetzt hatte die sittliche Eutartung den Boden unterwühlt nud ihn für eine Blutsaat zubereitet: in der Curie und auf dem Markt' throute die Selbstsucht; die Klugheit in ihrem Dienst und rohe Gewalt vollzogen ihre Gebote; nur der Starke war frei. Ciceros Augen trugen nicht weit genug, nud die eisernen Würfel wogen ihm zu schwer; vor Cusar musste sogar Pompejus weichen, Autonins nöthigte selbst Octavian, ihn neben sich zu dulden, bis eine Buhlering ihn wehrlos machte, und Cicero begab sich durch die Vertheidigung der Luster und Verbrechen auch des Rechts, Gesetz und Ordnung zu vertheidigen.

Eine aufgedrungene Musse oder Gefahren erinnerten ihn an seine wahre Bestimmung; mituater schien er es zu bereuen, dass er sie verkannt hatte; aber das öffentliche Wirken blieb ihm das Wichtieste, und nur in Beziehung auf den Krieg gestand er seine Unfähigkeit. Zu einer solchen Selbstbeschanung veranlesste ihn die Furcht vor Clodius nuter Casars Consulat. "Er wünschte, Augur zu werden: doch er wollte is Allem, was ihm schon geworden war, eutsagen, und mit ganzer Seele philosophiren; hätte er es von Anfang gewollt! Durch die Erfahrung über die Eitelkeit der Diuge belehrt, welche ihm einst für beneidenswerth gulten, beschloss er, mit den Musen zu verkehren. 11) Mochte man nach Belieben Consuln und Tribune erneuneu, und den Kropf des Vatinius mit dem Purpur der Augurn schmücken er wendete sich zur Philosophie, wenn Clodius es erlaubte. 82) Der Anfforderung des Dicharch zu einem practischen Leben hatte er reichlich genügt; so durfte er nun Theophrast folgen, welcher das theoretische empfahl, nicht ohne ihn zu tadeln, dass er ihm nicht immer gefolgt war; zu den köstlichen Studien kehrte er

<sup>81)</sup> ad Am, 2, 5 f. 2. 82) Das. 2, 9 f. 3.

zurück, von welchen er sich nie hätte entsernen sollen. \*3) Den Kampf mit Clodius hoffte er mit Ehren zu bestehen, oder ohne Mühe zu vermeiden; Atticus meinte wohl: genug der Ehre, denke an deine Sicherheit. (184) Während Casar in Gallien eroberte, und Einer herrschte, nahm Cicero seine Zuflucht zu den Wissenschaften: diess stimmte am meisten zu seiner Eigenthümlichkeit. 8 5) Epicur verlangte, dass man sich auf der Rednerbühne, in den Gerichten und in der Curie nicht betreffen liess; vielleicht ein guter Rath, zamal unter den damaligen Verhältnissen. 56) Nach der Schlacht bei Thapsus schrieb Cicero an Varro: das Vaterland begehre seine Dienste nicht, man werde daher eine Beschästigung, welche viele weise Manner, vielleicht mit Unrecht, aber doch viele, den Staatsgeschäften vorzogen, ihm nicht zum Vorwurf machen. 87) Eine unglaubliche und seltene Liebe zur Republik hatte traurige Folgen für ihn gehabt; so war er oft mit dem Bruder und mit Atticus derin einverstanden, dass er sich nicht in die öffentlichen Händel mischen müsse, \*\*) aber nur, wenn er sich zum Riickzuge gezwungen sah, oder für Leben und Gitter fürchtete. "Soll ich in den Hasen der Musse flüchten? es steht nicht bei mir; fort in den Krieg, in die Lager !4689) Im Bürgerkriege fragte er Atticus, ob nicht ein Mann, der sich um das Vaterland die grössten Verdienste erworben und deshalb Hartes erduldet habe, nun auch für nich und für die Seinigen sorgen dürfe? 00) Als Casar getödtet war, und Atticus sich erkühnte, jenen Grundantz des Epicur anszusprechen, wurde es ihm nachdrücklich verwiesen. 91) Dann riisteten Antonius und Octavian; man erwartete einen blutigen Kampf, and Cicero beschloss, wie Atticus rieth. zwar nicht der Letzte, aber auch nicht der Erste zu sein. 62) Kaum war er durch das Heer des Octavian gedeckt, als er die Museu

Ein Steuermann muss weit binaussehen, den rechten Weg nicht zu versehlen. Der Scharsblick verhindert salsche Mass-

verliess, und wieder am Ruder erschien. 93)

<sup>83)</sup> Das. 2, 16 f. 2. 84) Das. 2, 19 f. 1. 85) Das. 4, 16 f. 5. 86) de or. 3, 17. 87) ad Fam. 9, 6 fin. 89) de or. 3, 4 ad Att. 14, 20 fin. 89) ad Att. 4, 6. 90) Das. 9, 4. 91) Das, 14, 20 fin. 92) Das. 15, 13 in. 93) ad Fam. 12, 25 f. 2.

regeln, und daher Rückschritte, und das Schlechte, dessen Quelle die Schwäche ist. Cicero war er versagt; er irrte in seinem Urtheil' über die Menschen und über den Staat. Kein tief angelegter und durchgreifender Plan regelte sein öffentliches Leben; nur das Nächste beschäftigte ihn; Vieles kam ihm unerwartet; er blieb sich nicht gleich, weil er nach seinem Ansdruck die Richtung des Schiffes andern musste, und suchte nun Fehler durch Fehler zu verbessern. Seine gefährlichsten Gegner waren schon dadnrch im Vortheil, dass sie folgerecht, nach sicherer Berechnnng handelten: sie täuschten ihn, oder sie brachten ihn ins Gedränge. Oft wurde er ihr Bundesgenosse, ohne es zu ahnden; aus Knrzsichtigkeit oder aus Fnrcht half er Gesetze und Verfassung untergraben, er durfte nicht einmal klagen, wenn die Sieger, die Klügern, zuletzt im Recht zu sein behanpteten. "In seinen Zeiten bewarben sich die Meisten nacht und wehrlos, von Kenntnissen gänzlich enblösst, um Ehrenstellen. Man war stolzwenn man auch nur in Einer Hinsicht sich auszeichnete, als Krieger, ein Vorzug, den man jetzt nicht mehr geltend machen konnte, 94) oder als Rechtsgelehrter, und in beschränktem Maass, denn das priesterliche mit dem bürgerlichen genau verbundene Recht lernte niemand; oder als Redner, in der Meinung, Schreien und ein Strom von Worten genüge; den Zusammenhang zwischen Wissenschaften und Künsten, ohne welche eine höhere Bildung nicht denkber ist, und die Verwandtschaft der Tngenden, begriff man nicht, 495) Die Kenntnisse entscheiden aber nicht allein; das Erlernte vermag die angeborne Kraft nicht zu ersetzen. "Für einen Stastsmann ist es das Wichtigste, dass er über den Gang der Dinge ein richtiges Urtheil hat, damit er ihn hemmt, oder schon vorher ihm entgegen wirkt, 98) Niemand kann über die öffentlichen Angelegenheiten ein Gutachten abgeben, der sie nicht kennt, 97) Selbst auf eiliger Fahrt wird man nicht anstossen, wenn man des Weges kundig ist; wer sich verirrt, geräth ohnerschtet der grössten Vorsicht auf unebenen Boden, oder er stürzt in den Abgrund. 98) Ein ungeschickter

<sup>94)</sup> Seit Cicero in der Toga gesiegt hatte. 95) de or. 3, 33 fm. . 96) de re p. 2, 25. 97) de or. 2, 82. 98) de re p. 2, 41 bei Lactant. 6, 17.

(7. §. 126.)

Wagenleaker wird herabgeworfen und zerfleischt.\*\*) Der Mathige verzagt nicht in der Noth, er zeigt Gegenwart des Geistes und Ueberlegung; der Klage entschleiter die Zukanft, und lat anf alle Ereignisse vorbereitet. 110 Mit Recht gilt es für die grösste Weishelt, wenn jemand in einer Sache leicht das Wahre findet, scharfunisig und schnell die Verhältnisse übersieht. 11 11

Nepos versichert, dass Ciccro eine seltene Schergabe bessas, ") und er nagt es selbst, obgleich er auch widerent. Sie vern im entbehrlich, um zu wissen, dass Pompejus seine Hingebung an die Volkspartei einst bereuen, 3) oder dass Cäsar Tribme vorschieben werde, obe er die Legionen gegen Rom fährte. Vo-

Coelins konnte ihm nichts offenbaren, zumal da Pompejus ihn auf der Reise nach Cilicien in die Staats-Geheimnisse einweihte. 1) Freilich sprach er oft von dessen Verstellung; in jedem Fall' bedurfte er keinen Aufschluss von aussen, wenn er sein Ahndungs- und Sehvermögen nicht überschätzte. So verhielt es sich in der That: er rühmte sich auf Kosten der Wahrheit, und klagte sich an, ohne es zu wollen; hätte er die Entwürfe Casars errathen, so wurde der Eifer, mit welchem er den Proconsul von Gallien diente, ihn verächtlicher machen, als seine Verblendung. Die Vorhersagungen, deren er gedenkt, waren jünger als die Ereignisse. Im Jahr' 50 meldete man ihm, der Tribun Cario sei von Casar gewonnen; ausser ihm hatte diess niemand erwartet. 5) Vierzehn Jahr' sah er den Sturm nahen, ehe der Bürgerkrieg begann; er schrieb es nach der Flucht des Pompejus aus Italien, im April 49.7) Anch später unterhielt er die Leute oft von seiner "Divination." Wie von einer Warte erblickte er vor dem Brach zwischen Casar und Pompejus das heranziehende Gewitter; 2) mochten die Dinge dankel und verworren sein, er täuschte sich nie; so genan traf Alles ein, was er voraussagte, dass er nicht einmal davon sprechen wollte, weil man wohl glanbte, er erdichte. 9) Nicht bloss der Krieg son-

<sup>99)</sup> de re p. 2, 41 bei Noafru r. elidere. 100) de cff. 1, 23. 3) Dan. 1, 5. 2) Attic. 16. 3) p. Miloz. 26. 4) ad Att. 7, 9. 3. Th. 403 Å. 57 u. 407 Å. 65. 5) ad Fam. 2, 8; oben j. 75 Å. 99 u. j. 79 Å. 64. 6) ad Fam. 2, 13 j. 4; oben j. 51 die Å. 22. 7) ad Att. 1, 6, j. 1. 8) ad Fam. 2, 13 j. 4; oben j. 51 die Å. 22. 7) ad Att. 1, 6, j. 1. 8) ad Fam. 3, 16 u. 9) Das. 6, 5

ders soch der usglückliche Ausgang war ihm nie zweifelhaft. 1°)
Deshalb stimmte er für den Frieden, und er sah darin weiter
als die Audern, ein Treat für ihn. 1°) Eben so destlich atsad
es ihm vor der Seele, wie der Feldung gegen die Sühne des
Pompejus in Spanien endigen, oder doch, dass der Sieg beider
Theile Rom verderblich sein werde. 1°) Die Kunst, in der Zakunft zu lesen, konste nicht son ihm befremden; er verdaukte sie
den Schriften und Lebren der Weisesten, der rieljänzigen Beschäftigung mit den Wissenschaften, den reifen Erfahrungen des
Staatsmanues, und den mannichfachen Wechnelfällen in seinem
Leben. 1°)

Noch in den Philippikeu lobte er sich in dieser Beziehung. Zu spät bemerkte Pompejus, was er lange zuvor gesehen hatte. 14) Sein Schmerz war gross; die besten Bürger hätten bei gleicher Voranssicht der Zukunft nicht weniger getrauert. 15) Pompejus bezeugte ihm nach der Niederlage in Thessalieu, er habe richtiger geurtheilt, nicht eiteln Hoffnangen sich hiugegebeu. 16) Wäre jener ihm gefolgt, so würde es den Feinden der Republik nicht gelungen sein, sie gauzlich zu vernichten. 17) Aber es begeguete ihm immer, dass man nicht auf seine Prophezeiungen achtete, wie wahr sie auch sein mochten. Vergebeus warnte er die Befreier auf dem Capitol vor der Arglist des Consuls Antonius. 18) Dieser veraulasste einige heilsame Senatsbeschlüsse; Andre meinten, nun sei Alles in Ordnung, Cicero nicht. 19) Atticus meldete ihm, der Cousul plündre den Schatz im Tempel der Ope; so geschah, was er vermuthet hatte. 20) Bald kounte er wieder eingreifen, und den Kampf mit Antonius leiten; der Sieg war sein Werk, eine Folge seiner weisen Massregeln, welches auch auf das Rhreuvollste von dem Volke anerkannt wurde. 21) Man

<sup>10)</sup> Das. I. c. S., ohen ad Att. 7, 8 §, 4; ohen §, 83 Å. 65.

11) ad Fam. 6, 4 §. 1. 12) Das. 6, 3 n. 8. 13) Das. 6, 8 6.

Kazat heschrückt sich ard das Vorbersagen der Diage, die geschehen vras; sr. olgeves 49, asch Dyrrchackinn gehen, weil er nicht wesstry, wedcher Farat der Sigs hescheleten asch. Ohen §, 65-97. 14) Phil. 2, 10. 15) Das. 2, 15. 16) Das. 1. c. 17) de off. 1, 11. 16) Phil. 2, 55. 19) Das. 2, 15. 100 dia A. 2. 20) ad Att. 19, 14, 15, 12; vgl. Th. 1, 85 Å. 25; 89 Å. 60 n. 105 Å. 74. 21) Phil. 14, 5 n. 7, 1. Th. 202 in.

muste nun sugeben, dass er feiber nicht ohne Grund fragte: ob er etwa in den öffentlichen Angelegenbeiten unerfahren, ob irgend jemand geübter sei, da er sun sehne zwanzig Jahr' mit den Schlechtgesinnten Krieg führte? 11) Der redliche Wille ohne Welt- und Menschenkenztniss genügte nicht, wie Catos Beispiel bewies. 11)

Mehr als mancher andre Staatsmann konnte Cicero die Menschen baobachten, da er zugleich in den Gerichten vielfach mit ihnen in Berührung kam. Durch seine Verbindungen wurde es ihm auch erleichtert, sich über die Absichten der Männer, welche die Freiheit bedrohten, Aufschluss zu verschaffen. Flaissipes Kundschaften hatte aber nur das Ergebniss, dass er die Gegnor seinar Clienten und dia persönlichen Feinde lächerlich machte; das Spiel des Ehrgeizes blieb ihm verborgen, oder er wusste es nicht zu denten, wenn es am Tage lag. "Obgleich man mehr an Andern als an sich die Fehler entdeckt, "24) so gestand er doch mituater seine Knrzsichtigkeit. Er bemerkte schon 59, dass in seinem Leben und im Staate ihn Vieles getäuscht habe, 25) Im Exil klagte er über die Freunde, von welchen er zu falschen Schritten verleitet sei;25) ihm war nichts vorzuwerfen, als dass er ihnen Vertranen schenkte; durch den plötzlichen Abfall des Pompejus und durch andre unerwartate Ereignisse wurden seine Sinne verwirrt. 27) Bald bereute er die Verwendung für Cäsar, welcher abwesend sich nm ein zweites Consulat bewerben wollte. 28) Das unglückliche Ende des Bürgerkrieges sagte er vorher, nicht weil er wie ein Seher in die Zukonft blickte, sondern weil er ihn für möglich hielt, und ihn fürchtete. 29) Fragte Atticus, warum er nicht mit Pompejus über das Meer gieng? Cicero irrte darin, dass er glaubte, man warde Frieden schliessen; dann sollte Casar ihm nicht zürnen; die Häupter waren die Alten. 30) Der Krieg danarte fort;

<sup>22)</sup> Phil. 6, 6 fm. 23) ad Att. 2, 1 § 6, 8. Th. 100 A. 15. de fm. 1, 8 § .21 a misse stelps set serous sets. 4. Th. 517 Sm. 24 de 6ff. 1, 41. 25) p. Fisse. 1. 26) ad Qu. fr. 1, 3 § .2. 27) Dat. qp. 4 § .1 n. 4. 5. Th. 659 A. 56 f. 28) ad Att. 7, 1 § .2. 27) Dat. Pm. 6, 1 § .1. a. 50 Pumpojus hatte fin a schee simula affectories, all Class the reshweren liest. ad Att. 10, 8; vgl. das. 9, 6 § 4; Me silken have due forfeillerant ste.

Cicero musste vielleicht dennoch dem ausgewanderten Senat folgen, and sich damit erklären; er schrieb an Atticus: ohne Zweifel haben wir geirrt, man kaun es nicht läugnen; und nur Ein Mal? nur in Kiner Sache? nein, Alles wurde mit um so weniger Einsicht ausgeführt, als der Plan mit Sorgfalt entworfen war.31) Es rieb ihn auf, dass er weder muthig noch klug zu handeln vermochte. 32) In Brundosium, wo er nach der Schlacht bei Pharsalus verweilte, erhielt ihn die günzliche Ungewissheit über die fernere Entwicklung der Dinge in einer schmerzlichen Spaunung, während es ihn untröstlich machte, dass er in eiuem Zustande geistiger und körperlicher Schwäche das Rechte verfehlt, und dadurch sein Unglück verschuldet hatte. 13) Den Erfolg, mit welchem Antonius nach Casars Tode ihu überlistete and ihn bewog, ihm diensthar zu werden, kannt man am genauesten durch ihn selbst. 34) Auch von den Anhäugern des Antonius wurde er durch das Vorgeben irre geführt, dass jener im Lager vor Mutina den Frieden wiinsche; sie ausserten aber ihre Frende zu lant, als er in die Schlinge gieng, und er sagte nun im Senat: wir siud getäuscht; getäuscht sind wir: ich sah es, jedoch nur wie durch einen Schleier; das Verlangeu, D. Brutus zu retten, verfinsterte meinen Blick. Jeder kaun irren; die klugen Gedanken pflegen nachzukommeu, 36)

Man darf ihm nicht immer glauben, wenn er behapete, dass er falsch geseben, oder in der Verblendung gebandelt babe; er wollte dadurch oft schimpflichern Vorwürfen entgehen. Demsach kannte er weder Catlina, als dieser ein Schwiegernöhn wurde. 37) Nicht die Feigheit bestimmte ihn im Streit mit Cheins zur Flacht, sondern schlechter Rath; so wätze er die Schuld auf Andre. 39) Er übersuhm engeblich im Bürgerkriege kein wichtigen Geschäft, damit die Briefe um so mehr Einderuck machten, in wellchen er bei Cässer auf Frieden drung. 39) Es

<sup>81)</sup> at Att. 10, 12. 32) Das. 10, 18 fm. 35) Das. 11, 25 in; ben f, 88 A. 48 f. 34) Phit. 1, 1. 2, 2, 36, 1. Th. 91 f. 35) 12 Phil. 2, 1, Th. 277 A. 88. 36) p. Coel. 6; 5. Th. 411 A. 56. 37) 11 Phil. 4, 2, Th. 578 in. 38) Oben f, 26 n. 27, 39) ad Fam. 16, 12 § 1.

## 6. 127.

Seine Schwäche wurde benutzt; man heuchelte ihm Freundschaft, Vertranen und Bewunderung. Als ein ausgezeichneter Redner war er ein willkommener Bundesgenosse und ein gefährlicher Feind, so lange Reden fördern oder schaden konnten. Casar wurde Triumvir und Consul, um König zu werden. Die Mittel zum Kampfe mit Rom, Provinzen, Soldaten und Geld erwartete er von seinem Consulat; Cicero sollte nicht als Wortführer der Gegner seine Pläne durchkreuzen. Für den äussersten Fall bewaffnete er Clodius gegen ihn; zunächst aber musste ihm Balbus im J. 60 eröffnen, er werde als Consul in Allem ihm und Pompejus folgen, und diesen mit Crassus versöhnen. Es schmeichelte, und gab grosse Bürgschaften, wie Cicero glaubte; seine Feinde Clodius und Crassus wurden dedurch eingeschüchtert und gebunden; auch befremdete es ihn nicht, dass man seinen Rath verlangte; er fürchtete nur für den Ruf, wenn er mit seinen Erfahrungen das Haupt der Volkspartei unterstützte. 63) Dieser Sorge warde er 59 überhoben, da Alles ohne ihn geschah. Im Zorn erlaubte er sich missfällige Aeusserungen, und Clodius, welcher nun zu den Plebejern übergieng, nm als Tribun ihn anzugreifen, verbreitete, er werde nach Armenien reisen; die Absicht, den Geguer sicher zu machen, wurde erreicht. 4.4) Man brachte andre ähnliche Gerüchte in Umlauf, und zum Theil mit demselben Erfolge, namentlich: Clodius sei mit Casar zer-

<sup>40)</sup> Das. 4, 2. 41) ad Att. 9, 18 u. 10, 8. 42) Das. 8, 9 j. 3. 43) Das. 2, 3 j. 2, 44) 2, Th. 228 A. 33.

fallen, \*\*) und sogar, er sei nicht Plobejer geworden; das Letzts fand denn doch keinen Glauben, da die ganze Stadt von der Adoption unterrichtet war. \*\*)

Auch Pompejus hoffte den Jugendfreund leicht zu täuschen. Er offenbarte ihm, dass er die Varbindeng mit Casar berene; sein Zustend erregte lebhaftes Bedauern, 47) Einige Jahre apater versicherte er Ocero, auf dessen Antrag er die Anfaicht über die Zufuhr erhielt, dass er in Allem sein zweites Ich sein werde. 48) Er wollte dann Ptolemans Anletes wieder einsatzen: wenn Cicero in vertraulichen Unterredungen Leutulus Spinther erwähnte, welcher dieselben Wünsche hatte, so schien er gern zu weichen; anders sprachen seine Anhänger, und diess machte ihn verdächtig, 49) Cicero sah ihn mehrere Tage auf der Reise nach Cilicien, und verschaffte sich in dieser Zeit so wichtige Aufschlüsse über den Staat, dass er sein Geheimniss bewahren musste. 10) Anders gestaltete sich das Verhältniss zu Casar, welcher Cicero stets ferner gestanden hatte, aber als Proconsul von Gallien ihm mit einer unbegränzten Liebe entgegen kam, 61) Diess war Verstellung; er ehrte den beredten, witzigen und geistreichen Mann, aber er liebte ihn nicht; seine Freundschafts - Versicherungen hatten den Zweck, ihn von Pompejus abzuziehen, und zu verhindern, dass er ihn der Aristocratie zuführte, ehe man an den Alpen gerästet war. Es handelt sich hier nur um die Versuche, Ciceros Leichtglänbigkeit auszubenten : mit Misstrauen und Erbitterung dachte er an den Urheber seines

<sup>45)</sup> Das. 229 A. 38 f. 46) Das. 229 A. 41. 47) ad Att. 2, 235, 52 yel, abs. 2, 21 § 2. 4. 78. 502 in. 48) ad Att. 4, 1 § 2. 78. 507 A. 24. 49) ad Fen. 1, 2 §, 2 m. 1, 7 m. 8. 2. Th. 559 An. 50) ad Att. 5, 7. ad Fen. 2, 8 m. 3, 10 § 2 in Adgressioner, Oud athlibus on committie 'quid non meron communicavit'. 51) ad Op. fr. 2, 12 fin.; Anner olse orga nos perfortre consism sensitis singulatis. Das. 2, 15-3; Cancer class in the sensor of the constitution of the const

Exils, und wenn auch er undre Gesinnangen zur Schau trug, so bestimmte ihn die Farcht vor Clodius und vor dem Triumvir. <sup>23</sup>) Dennoch machte es Eindruck, dass dieser ihm nach dem Siege in Cilicien seinen Gliückwansch abstattete, den Triumph als eine gerechte Belehung verhies, und am den Imperator und die Hanpstätze der Aristocratie einander noch mehr zu verfeinden, empört zu sein schiere, weil Cato seine Anspriche bezweichte. <sup>24</sup>)

Ausredem hatte inabesondre Balbur den Auftrag, mitadlich and schriftlich feder verbindliche Wort in Gäsen Briefen zu bekräftigen. 11) Octavisa bedurfte zum Kriege mit Antonius eine Vollmacht van dem Seant. Er miberte sich Gieren mit Ehrfercht nad Liebe, und bat ihn wie ein Unmindiger, ihm Vater und Führer zu sein; der "njange Minan" war dem ättern Freunde grüntlich ergeben. 15) Glietche Gestinnangen verrießnes seine Briefe; ohnerschiet vielfacher Sorgen auf Geschäfte schrieb er fast tig-lich, um von Gieres Bedehrung zu erhalten, and ihn nach Rome ciaruloden, damit er in der Carie für ihn wirkte, und den Shaat zum zweiten Maler estete. 18

So urtheilte Ciervo, und so urtheilten Andre öber seine Menschen- und Welkenathies. Die Beweise, dass er in dieser Hinzicht zicht zu dem Berufe eines Staatsmanne befühigt war, fauden sich auf jeder Seite seiner Geschichte. Man kunn die Bemerkung über die Vorherusgungen im Bürgerkriege, es sei fast immer das Gegenheilt gescheben, auch auf ihn auwenden. 17 En giebt einem Massatab für seine gestigte Kurft überhaupt. Er vermochte nicht auf Roms Zukunft zu wirkten, da er die Verzangenheit und Gegenwart alsticht begriff, nicht einsuh, dass die Republik wegen der Entstrung der Bürger zur noch ein Schatten war. Wie sehr er zuweilen den stitichen Verfall beküngte, so suchte er doch die Urrache des politischen in dem Ehrgeite nad in der Ruchlosigkeit einzuberr Menschen. Diese sollten beseitigt und dadurch Gesetze und Verfansang befeußtigt werden, Getlina

<sup>\$2)</sup> ad Att. 8, 15: Balbi Cornstill literarum exemplem — mini ed s, t mean vicen obsers, quan me devider videres. 53) Das. 7, 2 5, 6. 54) Das. 7, 5 5, 8, 9 m. 15. 8, 7. 85) ad Att. 14, 11 fin. n. 12. 1. Th. 120 in. 121 A. 17, 135 A. 63. 56) ad Att. 16, 8. 9 m. 11 5, 4. 57) de div. 2, 24 fin.

also, Clodina, Cisar, Astonius and anch Octavian. Catilina wurde getödtet, und im Staate gibrte es mehr als zuvor: man hatte dis Bande nicht mit dem Haupte erschlagen; Cisar starb, und die Knechtschaft dauerte fort: die Befreier verschonten Antonius, der Banns war aur umgehanen, alcht erstwarzelt, und trieb nan neue Sprossen; \*\*) Antonius unterlag bei Mutina, und auch jetzt zeigte sich ein giftiger Nachwarchs in Octavian. Nichts leitete Cieven die rechte Spur, such nicht die Erinserung an die Grachen, un Sattaraineus, Sulpicius, Marins und Salla; er warde nicht mitde, den Mord zu predigen, \*\*) und ein Triumphgeschrei zu erheben, wenn das Opfer fiel, obgleich er mit eigenen Augen sah, dass die Tyransen den Tyransen überlebte, und mit Seufzen anzired, wir heiben Scharen, wer anch eigeren mag.

Oft ist es nicht dem Irrthum zuzuschreiben, wenn dieselben Menschen in sehr verschiedenem Lichte bei ihm erscheinen; er lobt oder tadelt, je nachdem es zu seinen Absichten stimmt, besonders in den gerichtlichen und Staats-Reden, oder wie die Verhältnisse sich ändern. Ausser unzähligen Andern galt Mescining, gein Quästor in Cilicien, nach den Umständen für gut und schlecht. 50) M. Piso zeigte sich als Quistor achtnugswerth; im Consulat 61 fragte er Cicero nicht zuerst, und suchte Clodius der Strafe zu entziehen; nun war er verächtlich und lächerlich; später wurde er vor Gericht wegen seiner Redlichkeit gerühmt. 51) In den Rittern, in der Einigkeit zwischen diesen muthigen, für das Vaterland begeisterten Männern und dem Senat hatte die Republik ein Unterpfand für ihre Erhaltung; sie bewährten sich vorzüglich bei der Meuterei des Catilina; als Casar sie in Betreff der Pachtungen in Asien begünstigte, und dadurch gewann, hörten sie auf. Gntgesinnte zu sein, ja, diese durften zu keiner Zeit auf sie rechnen. 62) Nach dem Bruch' zwischen den Triumvira wurde es geriigt, dass Cicero nicht zu Pompejus gieng; niemand war daze berechtigt; bis auf einige Wenige gab es keine Optimaten, welche den Namen verdienten. 63) Dann war

<sup>58)</sup> ad Att. 15, 4 5, 1. 59) S. unten 5, 129 A. 16. 69) Oben 5, 74 A. 43 u. 5, 92 A. 69, 61) Verr. A. 2 lib. 1, 14. ad Att. 1, 13 5, 2, 14 5, 7, 16 5, 7. p. Planc, 5. 2 Th. 86 A. 60 u. 87 A. 72. f. 62) ad Att. 7, 7 5, 5. 3, Th. 211 is. 63) 3, Th. 412 f.

545

auch Antonins der Meinung, Pompejus sei nicht von Cicero unterstützt; dieser erwiderte: Rom würde frei sein, wenn man seinen Rath befolgt und den Krieg vermieden hatte, wenn die vortrefflichen Manner noch lebten, die Leuchten des Reiches, so viele Consulare, so viele Prätorier, so viele höchst ehrenwerthe Senatoren, die ganze Blitthe der Nobilität und der Jugend, das Heer der besten Bürger, \*4)

Obgleich er also auch wissentlich falsch urtheilte, so täuschte er doch in den wichtigsten Fällen sich selbet. Durch die Vertilgung der Catilinarier hoffte er das Daseln des Staates nicht nm eine kurze Zeit, sondern um viele Jahrhunderte zu fristen. 54) Er bawirkte, dass Pompejas weniger nach der Velksgunst baschta; vielleicht besserte er auch Casar. 36) Als er diess goschrieben hatte, bemächtigten sich die Trinmvirn der höchsten Gewalt. Auch er entdeckte es nicht sogleich; dann hielt er Pompejus für den Grössten im Bunde. Der Held, der Consular und Triumphal gebrauchte Casar in dessen Consulat als sein Werkzeug; ohne Zweifel verfügte er in den folgenden Jahren über die Legionen des Clienten; nur seine Entwürfe suchte Cicero zu erforschen, nur ihn fürchtete er, in ihm erblickte er den kiinftigen Herrscher. 37) Zwar tagte es mitnater vor seinen Augen; er sah, dass Casar mit gutem Winde schiffte, und der College im Triumvirat sich in einer bedenklichen Stellung befand; 68) aber das Licht kam nicht zum Darchbruch; von Pomneins erwartete er vor dem Exil seine Rettung, an ihn richtete er seine Bitten, bis er von ihm selbst hörte: ohne Casar konne er nichts thun. 65) Die Siege in Gallien befreundeten ihn den glücklichen Eroberer; Pompejus mit den ältern und unverwelklichen Lorbeeren war ihm aber auch jetzt noch der Erste im Staat. 70) Ohne zu ahnden, was Casar vorbereitete, suchte et ihm die Provinzen zu erhalten, 71) und ohne voranszusehen, dass dle Trinmvirn sich bekriegen würden, da sie nur Binen Wunsch. and Ein Interesse zu haben schienen, bezeugte er Beiden eine

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>64) 2</sup> Phil, 18. 65) 2 Cat. 5. 65) ad Att. 2, 1 5. 6. 67) Dag. 2, 16 5. 1 u. op. 17 in. 2. Th. 226 fin. 68) ad Att. 2, 1 5. 6 u. 2, 21 (, 2, 69) 2, Th, 249 in. 70) In re publica princeps, ad Fam. 1, 9 (, 4. If p. 241 ed. Sch. 3. Th. 694 A. 6 f. 71) 8. Th. 705.

günzliche Ergebenheit, und glanbte sich vollkommen gesichert, bis die Beude zwischeu ihnen sich lös'ten, und nun der Freund des Einen der Feind des Andera wor. 22)

Der Plan des Clodins, sich an ihm zu rächen, seine Kühuheit, Klugheit and Verstellung blieb ihm verborgen; man konnte ihn völlig amstricken. Auch überschätzte er die eigenen Streitkräfte, weil er ouf die Dankbarkeit des Volkes, und auf den Schntz der Optimaten rechuete, die ihn nicht vertheidigen wollten, oder es nicht vermochten. Daher wechselten Furcht und Znversicht in ihm; in grosser Verblendung, mit nuerhörtem Leichtsinn, dessen Quelle sie war, gieng er der schrecklichsten Zeit seines Lebens entgegen. Clodius sagte als Quastor in Sicilien; er wolle Aedil werden; diess beruhigte, zumal da die patricische Abkunft ihn vom Tribunat ansschloss. 78) Nach der Rückkehr wurde er durch den Spott des Cousulars von neuem gereizt, 74) und durch bittere Ausfalle auf die Triumvirn, auch Casar: es bestrafte sich sogleich: ein Plebeier durfte Clodius adoptiren. 75) Dann erhielt Cicero die erfreuliche Nachricht, sein Feind werde nach Armenien gehen; ibernahm er die Gesandtschaft, so konnte man ihn durch die Frage verhöhnen: ob etwa Tigranes keine Patricier empfange? weigerte er sich, so zürnten ihm die Lente, durch welche er Plebejer geworden war, Cosor und Pompejus; und es gab ein herrliches Schauspiel, 76) Aber Curio meldete, er bewerbe sich nm das Tribnnat, nnd in der Absicht, Casars Gesetze aufzuheben, der dagegen längne, dass über seine Adoption ein Antrag gemacht sei; auders lauteten die Briefe des Atticus, 77) Casar wollte nicht, dass Cicero verbannt wurde, wenn er auf eine andre Art bewirken kounte, dass er schwieg; wiederholt eber vergebens zeigte er ihm einen Ausweg. 78) Versicherte doch Pompeius mit einem Schwar, er werde den Consular beschützen; viele Andre gewann dieser als

<sup>72)</sup> ad Att. 7, 1 5, 21 Harc esim cogitabamus, — nec, cum Cacsare seutient paganolum eser cim Pompefo; lasta erai illorum coniunctio. 73) 2, 7a, 217 A, 52; 74) Das. 217 fin. 218 w. 220 A, 68, 75) Das. 233 hz. 76) ad Att. 2, 7 5, 2. 2, 7b, 228 A, 31 w. 229 A, 37, 77) Das. 229 A, 41, 78) Das. 230 A, 47 x, 231 A, 52.

Sachwalter vor Gericht, wo er bis zur Erschöpfung sprach, 29) So riistete er gegen Clodius, welcher Tribun wurde, and sich wie ein Rasender geberdete; vom Zufall schien es abzubängen, ob er die Triamvira oder Cicero angriff. 49) Der neue Tribun antwarf mehrere Rogationen in der Abzicht, sich belicht zu machen, und denn seinen Feind desto gewisser zu treffen; man bat Cicero, sich nicht zu widerssten, und er hielt diess selbst für rathann, weil er sonst das Volk beleidigte. 41) Es beschitzte ihn zicht, und er srkiirte sich für schuldig, da er entfich, ehe er geriebtet was. 45)

Im Exil wurde es ihm dentlich, dass er verkehrt genrtheilt und gehandelt hatte. Stets erkannte er seinen Irrthum erst dann. wenn unabweisliche Thatsachen ihn überführten. Seine falschen Ansichten von dem Character und den Kräften der einflussreichsten Manner mussten fitr ihn, und sofern er als Redner Gehör fand, auch für den Staat die nachtheiligsten Folgen haben. Unter den gleichzeitigen Kriegern war ihm Pompejus der erster keiner hatte so früh triumphirt, und so Grosses geleistet. Wenn das Glück ihn nicht verliess, Feldherrn-Gaben und Erfahrung entschieden, so siegte er anch über Casar. So lange er stand oder auch pur sass, durste man ruhig sein. 53) In dieser Meinoue bestärkte Cicero noch am Ende des Jahrs 50 eine Unterredung mit ihm. 84) Wenige Wochen später räumte er die Hanptstadt und dann Italien; nun sah Cicero, dass wenn er sich schon vorber als der schlechteste Staatsmann gezeigt hatte, niemand ein schlechterer Krieger sein konute; \$1) dass er mehr vorbereitet war, Italien zu verwiisten als zu siegen, se) und nur die Beschlüsse seiner Günstlinge, des Luccejus und des Griechen Theophanes vollzog. 87)

Auf der andern Seite bemerkte der Consular mit Uuwillen und Erstaunen, wie schnell Cäsar bis Brundusium vordrung, Alch bitte dich, was ist diess? was soll werden? vor meinen Augen ist finstere Nacht. Sprechen wir von einem Feldherrn

<sup>79)</sup> Das. 231 fin. u. 232 A. 60. 80) Das. 233 A. 63. 81) Das. 237 A. 91 u. 240 A. 19. 82) Das. 243 A. 49 u. 256 A. 70. 83) ad Att. 6, 8 §. 2. 84) Das. 7, 8 §. 6. 85) S. Th. 426 die A. 83, 86) ad Att. 8, 16 fin. 87) Das. 9, 1.

des römischen Volkes, oder von einem Hannibal? der wahnsinnige, elende Mensch, der nicht einmal den Schatten des sittlich Schonen gesehen hat! 15) Seine Bedingungen sind angenommen, nur soll er sich in seine Provinz zurückziehen. So werden wir wohl vorerst Frieden haben; denn der Kine bereut seine Verwegenheit, and der Andre het nicht Truppen genag. 19) Casar macht Friedens-Antrage, and sellte sich etwas rubiger verhalten, bis die Antwort eingeht; und gerade jetzt, sagt man, ist er angestümer als je. 90) Rastlos wirbt er für sein Heer; er nimmt eine Stadt nach der andern, und legt Besatzungen hinein; der nichtswürdige Ränber! \$1) Pompejus weicht ans Italien, und Casar verfolgt ihn; wie schrecklich, Casar verfolgt Pompejus! und warum? will er ihn todten? 92) Dieser Mensch hat seines Gleichen nicht an furchtbarer Wachsamkeit, Schnelligkeit und sorgfältiger Berechnung. " \$1) Cicero war überrascht, weil er die Feldzüge gegen Sertorius, die Seeranber und Mithridat nie mit den gallischen verglich; sonst hätte er begriffen, auch ohne Krieger zu sein, wer mit den meisten Bürgschaften für den Sieg die Römer gegen einander führte. Uebrigens war er nicht im Rathe der Häupter, und es erklärt sich leicht, dass er glanbte. Pompeias werde nun, wie einst Themistocles, mit der Flotte entscheiden, \$4) and Casar ibn in Italien erwarten, \$5) oder nich nach Griechenland, nicht nach Spanien wenden, 96) Von Allem geschah das Gegantheil. Casar gieng nach Spanien: "in seiner zügellosen Leidenschaft schente ar kein Verbrechen; nichts vermochte ihn aufznhalten, täglich trieb er es ärger. So eben verdrängte er Pompejns aus Italien, and nun wollte er ihm seine Provinzen entreissen. Man sah, der Tyrann fürchtete auch den Namen nicht. " 87)

## 6. 128.

Wie Cicero diese Art der Kriegführung befromdete, so war er öber die Urnschen des Krieges nicht mit sich einig. Schon

<sup>88)</sup> Daz. 7, 11 in. 89) Daz. 7, 14 in. 90) Daz. 7, 17. 91) Daz. 7, 18. 92) ad Au. 7, 23. 93) Daz. 8, 9 Su. 94) Daz. 10, 10, 8. 95) Daz. 8, 11 5, 12 Coordineti, inquam, misteram Italiam videbis prexime settint. — Haber conjecturum meam. 96) Daz. 9, 15 in. 97) Daz. 10, 4 5, 1.

56 während der Händel mit Clodius sprach er von einer Gährung im Staate: die Angesehensten hassten einander, und erwarteten nur die Gelegenheit; die minder Müchtigen rechneten ebenfalls auf einen Glückswechsel. 98) Doch galt diess besenders seinem Feinde, und den Schlechtgesinnten, welche ihm anhiengen and ihn beschützten. Die Reibungen zwischen den Triumvirn hatten bereits begonnen, als Cicero in Cilicien noch dem Vorgeben des Pompejas glaubte, er wolle die Parther angreifen. 99) Nach seiner Rückkehr beschloss er bei der dringenden Gefahr ihm friedliche Massregeln zu empfehlen; 100) er kam nur zu spät, and stand allein, sonst ware der Krieg wohl verhütet. 1) Nun beschuldigte er Pompejus und Casar der Herrschaucht; doch schien ihm jener auch die gute Sache zu vertheidigen, und nur der Andre strafbar zu sein. 2) Dagegen musste man Casar wieder einranmen, dass er sich nicht mit Unrecht beklagte; die senaterische Partei verlangte ohnerachtet der Verfügungen aus früherer Zeit, er solle in Gallien niederlegen, und sich persönlich um ein zweites Consulat bewerben; gewiss war er nicht so wahnsinnig. diese auf das Spiel zu setzen, wenn man Wort hielt, und Pompeins, statt gegen ihn zu rüsten, in seine spanischen Provinzen gieng. Solche Aeusserungen hörte man von Cicero vor dem Bürgerkriege, 1) nach dessen Anfange, 1) und unter der Dictatur. welche ihn über die wahre Sachlage hatte belehren können. Wenn auch Alles, was Casar seit seinem ersten öffentlichen Auftreten unternahm, ihm räthselhaft blieb, sofern er keinen Plan und Znsammenhang darin entdeckte, so musste er doch jetzt wenigstens einzehen, dass jener nicht wie gewöhnliche Optimaten dem Volke schmeichelte, um Consul zu werden, und nicht Con-

<sup>98)</sup> de hur. 7, 25 fin. n. 28. 90) ad Art. 6, 1 §, 11; γgl. das. 5, 1 §, 11; §gl. 10; §gl. 7, 6, 10] beer 7, 6; 5, 6, 10) beer 7, 6; 5, 6, 10) ad Font, 4, 1 n. 16; 1 §, 1, 2, 25; 5, 10) ad Art. 7, 6 §gl. 20; 5, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10; 6, 10

sul wurde, weil er dann in einer Provinz zum Schwelgen Schätze sammeln, nach der Statthalterschaft triamphiren und etwn zu einem zweiten und dritten Consulat den Weg aich bahnen wollte.

Er konnte nicht läognen, dass Casar, dessen Aufstreben er nach Kräften beforderte, 6) von der Natur seltene Geistes-Gaben empfangen hatte, 7) dass er sich als Feldberr, 2) Redner 9) und Geschichtschreiber anszeichnete: 10) seine sittliche Grösse wasste er nicht zu würdigen, obeleich aie ihm oft ein ehreuvolles Geständnissa entlockte. Vor dem Bürgerkriege aomerte er in einem Briefe an Atticua, nicht mehr als Cinna werde Casar die Optimaten schonen, er werde die Reichen beranben wie Sulla, 11) und Achnliches wiederholte er später, 12) Es bestätigte sich nicht, als Corfinium übergeben, 13) und Rom in der Gewalt des Siegers war; 14) dieser verstellte aich aber, weil die Umstände es geboten. Cicero, der ihm Jahrelang Frenndschaft geheochelt, und sich für Beleidigungen gerächt hatte, so oft er es vermochte, schloss von sich auf Andre; nach jedem Feldzuge erwartete er Proscriptionen, 15) Schlechter als Sulla 16) hatte Casar den Grundsatz, man durfe das Recht verletzen, um zn berrschen, 17) und die Liebhaberei. Verschuldete, wenn sie zogleich nichtswürdig and tollkitha waren, in seinen engern Kreis zu ziehen; 1 8) er vernichtete alle menschlichen und göttlichen Gesetze. 19) Und von ihm sagte Matius: fand Er mit einem solchen Geiste keinen Ausweg, wer wird ihn nnn - nach seiner Ermordung - finden ? 20) Antonius nannte ihn einen grossen, herrlichen Mann, unerträglich, 21) und auf einer Statne den Vater des Vaterlandes. 22)

<sup>6)</sup> S. mares [: 131. 7) S. Th. 246 die A. 58. 8) Daz. 747 die A. 64. 748 A. 62 u. 68. 749 A. 72. 9) Daz. 752 A. 57 u. 2 u. 3. 10) Daz. 755 A. 29. 11) 7, 7 u. 6. 12) sei Att. 7, 20 u. 22. 13) S. Th. 415 fan. u. 417; oben. [: 84 A. 8. 14) S. Th. 443 such. A. 75. I. 50 Oben. [: 84] A. 6 E. [: 52 A. 72 f. [: 94] A. 55 u. 82 f. [: 16] Celler et al. 71] Daz. 3, 21 u. 18] S. Phys. 12 u. 19 de off. 1, 8. 20 pl att. 13, 1 in. 21) Daz. 14, 11 u. 15, 26. 22) ad Fram. 12, 3. 1. Th. 133 A. 96. 5. Th. 469 is.

Sein Tod führte Cicere wieder auf die Bühnes der Consular erhob ein Frendengeschrei; 23) "er rief sogleich, man misse den Senat auf dem Capitol versammeln; wie viel konnte damals geschehen, als die Gutgesinnten und selbst die Lauen jubelten, und die Räuberbande entmuthigt war! 424) Pompejus wollte Casar durch Gesetze und Beschlüsse entwaffnen, und Cicero, ohne an das Schicksal seines Vorgüngers zu deuken, durch dieselben Mittel die Casarianer; mit einem in sich zerrissenen, selbstsüchtigen and kraftlosen Collegium, welches die Achtung and das Vertranen des Volkes und der Provinzen verwirkt hatte, hoffte er die Aristocratie berzustellen und an das Ruder zu gelangen. Sein Gegner, der Consul Antonius, überlistete und erdrückte ihn: das Erste wurde durch die Bestätigung der julischen Gesetze, durch die Amnestie, 25) das Leichenbegungniss Casars, die Eröffnung seines Testaments, 26) und die Abschaffung der Dictatur erreicht, 27) Anch jetzt noch bielt der Getäuschte Antonius für unschädlich, da er mehr auf Gastgelage als auf Boses sann. 28) Bald musste er seinen Irrthum gestehen;29) dennech "lag in der verderblichen Herrschaft Cusars das Gute, dass nun das römische Volk gelernt hatte, wie weit es jedem Vertrauen schenken, oder sich vor ihm hiiten musate. " 3 a) , Wenigstens glaubte Cicero nicht, wenn auch Andre verblendet waren, der Staat sei durch den Consul besestigt; er fürchtete jede Art von Schiftbruch, so lange dieser Steuermann blieb; worde er also getäuscht? 431) Dio, dessen Urtheil seine eigenen Bekenntnisse überflüssig machen, antwortet unter dem Namen des Calenns: entdecktest du von Anfang in Antonins unsern Feind, wie du sagst, warum tratest du nicht sogleich gegen ihn auf, statt uns jetzt von seinen Verbrechen zu unterhalten ? 32) Selten errieth Cicero die Griinde, welche die Casarianer bei ihren Handlungen bestimmten. Er war voll Holfnung, als der zweite Consul Dolabella die Saule des Dictators auf dem Markte zerstörte; jener wollte nur von dem Collegen erkauft sein, und worde nach dem Empfange des

<sup>23)</sup> ad Ati, 14, 13 f. 11 Aperte lectati samus, 24) Das, 14, 10.
25) 1. Th. 93 A, 81, 10. 94 A, 85, 26, Das, 95, A, 98, 100 A, 25, 101
A, 47, 27) Das, 196 A 81, 28) ad Ati, 14, 3, 29 J. Phil. 15, 29 Phil. 35 L, 29 Day, 25 A, 25 Phil. 35 L, 20) 2 Phil. 45 (46.) 31) 2 Phil. 36. 32 36 A0.

Geldes sein Freund. 33) In dieser Zeit reis'te Antonius in Italien; er schweigte, wie immer, und um so weniger bemerkte Cicero, der ihn wegen selner Ausschweifungen varhöhnte, dass er auch rüstete. 34) Der Consular empfand die Folgen; wehrlos dem stets berauschten Priester des Bacchus gegenüber, und in Erwartung eines nenen Krieges schiffte er sich nach Griechen-·land ein ; dann anderte er seinen Entschlass auf die Nachricht, man tadle ihn, und es sel kaum mehr zweiseihaft, dass Antonins sich fligen, einen Vergleich eingehen, und die Verschwornen wieder in Rom zniassen werde. 34) Friiber meinte er, wenn es fiberhaupt noch möglich sei, die Republik zu retten, so konne es nur durch die bewaffnete Macht geschehen, der Senat vermöge nichts; 36) er spottete fiber die Vermittlung des Rechtagelehrten Salpicins, da die Entscheidung nicht vom Recht sondern vom Schwerdt abhänge; 37) jetzt schrieb er in Beziehung auf die erste Philippica an Casains: ware es mir vergonnt, oft so su reden, so würde es leicht sein, den Staat zu befreien, 16) Aber nicht seine Reden sondern die Legionen des Octavian bewirkten den Aufbruch des Consuls nach Mutina; viele Freunde blieben in Rom und auch ihre Vorspiegelnugen hatten den gewiinschten Brfolg, his sie sich selbst verriethen, 49)

Zaletzt wagte Cicero einen Wettstreit mit Octavian, bei welchem es galt, einander zu gebrachen nod zu bezeitigen; der Klügere siegte, \*\*) Bei der Ohamscht des Senats wur der jüngere Cisar willkommen, wenn er mit den Veternaen zeines Adoptiv-Vaters den gemeinsamen Feind ensferate, und dann freiwillig oder gezwangen zurücktrait der Senat sollte ihm die Befagniss geben, gegen den Copsul zu räuten; diess Band vereinigte den Erben des Herrschers und die Artisferziie. Oltero glaubte anfangs nicht, dass die Rückkehr des Octavian von Apollonia den Zastand der Dinge verändern werde, \*!) blit Wolkpelällen enpleage et die Haldigungen, des jungen Manpes, der nach Kubbe,

<sup>33)</sup> of Fan. 12, 1 in. Quan quicken — spen — ian habe ipse mileren. 1, Th. 120, A, 78 u. 133 A. 98.

34) ad Att. 18, 7. 1 Fhit. 3, 1. Th. 156 A, 7. 36) ad Att. 18, 14 in. 37) Dav. 13, 7. 36) ad Att. 14, 14 in. 37) Dav. 13, 7. 36) ad Fan. 12, 2 in. 99. Obes 5, 126 A, 35, 46) Obes 5, 127 A. 35, 46) Obes 5, 127 A. 35, 46) Obes 5, 127 A. 35, 48) ad Att. 18, 5 in. 1. Th. 118.

völlig Knabe war. " 42) Es fehlte ihm zwar nicht an Verstand und Muth, aber en Ansehn, und wenn er gegen die Befreier gut gesinnt zu sein schlen, so erregte doch sein Alter Misstrauen, der Name Casar, die Erbschaft und die Einflüsterung der Casarianer. 43) Erhielt er eine grosse Macht, so galten die julischen Gesetze mehr als je; wurde er besiegt, so drohte das unertragliche Joch des Antonius; man wusste nicht, was man wünschen sollte. 44) Wie sprach der junge Mensch in Rom; er schwar, so wahr ihm vergonnt sein moge, zu den Ehren selues Vaters zn gelangen. ! 44) Doch dless wollte Cicero verbindern, wenn er ihn gegen Antonius vorgeschoben hatte. Um ihm die nötbigen Vollmachten zu verscheffen, und ihn zu fesseln, rühmte er in der Curie und vor dem Volke seine willkührlichen Rüstungen, nud die Auflehnung gegen den Consul als ein nicht genng zu prelseudes Verdieust; 16) er kounte die Dankbarkeit der Quiriten gegen den ausgezeichneten Jüngling oder vielmehr Kunben nur loben, denn seine Thaten waren unsterblich, bloss wegen seines Alters wurde er Knabe genannt. 47) Der Neid verbarg sich unter dem Vorgeben, er werde sich nicht mässigen können und die ihm verliehene Macht missbrauchen; Cicero fürchtete es nicht, und verbiirgte es feierlich, dass er sich stets gleich bleiben nud atets so handelu werde, wie es der Senat wünsche; 48) zum Heil des römischen Reiches wurde er geboren. 49) Wie Pompejus einst Casar gegen sich und die Republik bewaffnete, so der Consular jetzt Octavien, "seinen Casar,"10) der die zweidentigen Acusserungen über sein endliches Schicksal verstand, 11) und um no gewisser sich mit Autonius elnigte.

Man vermisst also bei Cicero die Kraft, an der Spitze zu stehen; er wusste weder, die Geister zu prüfen, noch sie zu beberrachen. Das Verlengen nach den höchsten Ehrenstellen machte ihn dem Volke und Pompejus dienstbar. Nach dem Consulas,

<sup>42)</sup> at Att. 14, 18, 16, 9 11, 14° n. 15 at From 10, 28 11, 7 n. 14, 12, 25 1. 17 n. 24 A. 2, 15 A. 13 n. 224 A. 18, 43) at Att. 15, 12, 15 n. 14, 43) at Att. 15, 12, 16, 9 n. 14, 44) Dec. 16, 16 fn. 45) Dec. 16, 15 fn. 17, 46) Fh. 18, 12 n. 11, 12 n. 14, 15 fn. 45) Dec. 16, 15 fn. 45) Dec. 16, 15 fn. 45) Dec. 16, 15 fn. 45) Dec. 17, 46, 15 fn. 45) Dec. 17, 46, 15 fn. 45) Dec. 17, 46, 15 fn. 45) Dec. 18, 15 fn. 45) Dec. 18,

in welchem er als Redner wirkte, und die That Andern überliess, sank er von Stufe zu Stufe. Keinesweges hatte seine Stimme grosses Gewicht, bis Casar Consul wurde; \$2) schon vorher sah er sich durch Clodius und die Trinmvirn zurückgedrängt, Man verbannte ihn, und er huldigte Cäsar und Pompejus aus Furcht vor einem zweiten Exil. \$3) Im Bürgerkriege war er so wenig das Hanpt des Staates els auch nur einer Partei; nicht einmal in einer untergeordneten Rolle vermochte er einzugreifen. Beiden Theilen wänschte er den Untergang; sie sollten einander aufreiben, damit er sich wieder heben konnte, Casar und Pompejus, in welchem er einen Sulla erkannte, 54) Casar und die Gegner in Africa und Spanien, die ihn mit ihrer Rache bedrohten, Octavian und Antenius. Von ihm durfte man nicht erwarten, dass er den Dingen eine Wendung gab. "Geld und Truppen sind erforderlich - gegen die Erben der Dictatur - and wir haben weder das Eine noch das Andre. " ss) "Ich weiss mir selbs; nicht zu rathen; was kann ohne Gewalt gegen die Gewalt geschehen?" 16) "Wir führen Krieg, aber nicht auf gleiche Bedingungen, mit Worten gegen Waffen. " 17) Mit der grössten Heftigkeit hielt er Reden gegen Antonins; aber dieser entkam von Mutina; "meine Austrengungen sind, wie es scheint, nur Streiche gegen einen Schatten. 448) Ohne Hülfsmittel in sich selbst stützte er sich auf Andre, die ihn täuschten und verliessen.

# §. 129,

Er ist mit Plato und Andera derin einverstanden, dass der Statsmann nech vorzügliche sittliche Eigenschaften besitzen müsse. Wenn ein König sich dedarch auszeichnen noll, wie die Gyropädie ichtt, so nech unehr ein Magietzt, welcher nach einer bestimmten Zeit niederlegt, "5) Der Statsmann bestrebe sich vor Allem, idie Bürger glücklich zu machen; dann erfüllt er seine böchste Pflicht." 5) Diess wird aus gelüngen, wenn man sich an das Wyort Platos erfanert, der Mensch soi sicht blass für sich,

<sup>52)</sup> ad Fan, I, 9 j, 4, II p. 243 ad. Sch. 43) Das. I. c. p. 241 f.
u. oben die Geschichte. 54) 3, Th, 415 A. 29, 55) ad Att, 14, 4, 6
e) ad Ram. 12, 3. 57) Das. 12, 22 iu. 58) Das. 11, 14. 59) ad
Qu. fr, 1, 1 j, 8. 60) Das. 1, 1 j, 9. de re p. 5, 6 u. ad All. 5, 11 j, 1.

sondern auch für des Vaterland geboren, 81) ween man es als die gemeinsame, die alteste und heiligste Mutter liebt, 62) ein Gefühl, welches so tief in die Seelen gepflanzt ist, dass ein sehr weiser Mann Ithece, eine reuhe Felsen-Insel, der Unsterblichkeit vorzog. 63) Der Riicksicht enf. den Steat soll jede andre weichen; 64) um ihn sich verdient machen heisst eich das grösste Verdienst erwerben: 61) kein Unfall, keine Gefehr und kein Schmerz darf une abhalten , ibn zu vertheidigen , 86) selbst nicht der Tod. Brave Männer betrachten es els einen Gewinn, wenn sie ihm das Leben opfern, welches sie doch einmal verlieren; rnhmvoll ist das Ende des Feldherrn; die Philosophen sterben grösstentheils auf ihrem Lager, 67) Eltern, Kinder, Verwandte und Freunde sind uns thener, aber Alles, was uns thener ist, umschliesst das Vaterland; welcher gute Bürger wird nicht nnbedenklich in den Tod geben, wenn er ihm dadurch nittzen kenn? 68) solche Menschen sterben nicht, sie werden unsterblich. 69) Niemand hat mehr Ursache, für das Vaterland begelstert zu sein, als der Römer: wie reizend, wie bevölkert, wie frachtbar ist Itelien, wie schön die Hauptstedt, wie gross die Bildung ihrer Einwohner, die Würde der Republik, und die Maiestät des Volkes! ' 0) wo findet man auf der genzen Erde einen solchen Sitz der Tugend, der Herrschoft und der Würde! 11)

Um so mehr glaubte Gicero die Römer tudeln zu ditrfeu, welche auch einer Meisung gegen das Godziken des Steates pleichgültig weren, oder ihm schadeten. Iedess urtheilte er den Unständen, seiner Stimmung nud den persönliches Verhälteiseen gemöss über Measchen, Gesetze und Einrichtungen verschiebeten; zeine Feinde gellten ihm ohne Annahum für Feinde der Republik, und oft klagte er nur nn, son sich zu rechtfertigen. Er lobte die Tabeller-Gesetze, well sie eine freie Abstimmung begründeten, 12)

11/4

<sup>61)</sup> de fin. 2, 13. 62) l Cat. 7, ad Art. 9, 9 § 2. 2. 63) de or. 1, 44 (22). 61) p. Merers. 0. 63) al Fen. 16, 5 a. 12. 66) 13 Phit. 21. de fin. 1, 7. 67) de re p. 1, 3. de fin. 2, 90. Tunc. 1, 48. 68) de off. 1, 17. de teg. 2, 2. de fin. 3, 19. 10 Phil. 10. 60) p. Flans. 37. 70) pour red. ad Quin. 1; vgl. 4 Cat. 7. 71) de or. 1, 44 (42). 72) p. Cornet. p. 17 Schol. Orell. de lage egr. 2, 2. 2. 71. 113 A. 76, 673 A. 69 n. 3, 78, 89.

and erklärte sie später für eine gefährliche Neuerang, wodurch der Staat ein Mittel verlor, die unbesonnene und bestechliche Menge in den Gerichten und Comitien zu zügeln. 73) Im J. 66 trug er darauf an, daas Pompejus, in welchem die Optimaten einen Herrscher fürchteten, ausserordentlich, ohne Magistrat zu sein, den Oberbesehl gegen Mithridat erhielt, damit er ihm zum Consulat verbalf; dann missbilligte er 43 eine ähnliche Massregel in Betreff des Krieges gegen Dolabella, weil sie seine Absichten vereitelt haben würde. 74) Das servilische Ackergesetz wurde heftig von ihm augegriffen; 71) nach drei Jahren sprach er, nicht unbedingt, für das flavische; es war das Werk des Pompejus; 78) und 43 verlangte er Ländereien für die Legionen; ale kämpften gegen Antonius. 77) Ein Quästor stand in einer genauen und heiligen Verbindung mit dem Magistrat, welchem er beigegeben wurde; deshalb durfte Caecilius nichta gegen Verres unternehmen; Sextius sollte aber in demselben Verhältnias den Consul C. Antonius beobachten und an Cicero berichten. 74) Dieser erinnerte aich bei Gelegenheit der servilischen Rogation an Tiberius und Cajus Gracchus, "zwei sehr berühmte, hoch begabte und dem römischen Volke günzlich ergebene Männer; er war nicht der Consul, welcher es für Unrecht hielt, wie die Meisten, sie zu loben, da er sab, dass durch ihre Entwürfe, Weisheit und Gesetze Vieles im Staate geordnet wurde. " 78) Obgleich sie Unheil atifteten, standen sie doch wegen ihrer ausgezeichneten Eigenschaften boch über Clodius, 14) Ihr Name brachte die unerfahrene Menge in Gährung, #1) der Name ausgearteter Sähne eines vortrefflichen Vaters. 42) Wie sehr musste man es beklagen, dasa Tiberius nicht ein so guter Bürger als Redner war! 83) Sein Ackergesetz erregte Uneinigkeit, deshalb erhoben sich die Optimaten gegen ihn; \*4) er erschütterte den Staat, zwar nicht in dem Maasse als Catilina, dennoch erlitt er die verdiente

<sup>73)</sup> de Irg. 5, 15 n. 16, de min. 12, p. Sect. 48. 74) 4. Th. 421 A. 31, 1. Th. 272 in. 74) 5. Th. 152 A. 26 I. 79 4. Th. 487 A. 77 1. Th. 27 A. 15. 5. Th. 434 dei A. 63, 79) 6. Th. 312 A. 79 I. n. 430 A. 34 f. 79) de lage, apr. 2, 5. 80) de haz, 7 19, 20 at 1, 21 81) Yerr. A. 2 lib. 1, 58. 82) de prov. cana. 8, 85) Brein 27, 91) p. Sext. 48

Strafe, als man ihn tödlete. \*\*) Cejns liebte ihn mehr ols das Vaterland; welch' ein Geist, wie kräftig und gewichtig seins Rede! man kounte zur winschen, dass er seine Gaben besser anwendete. \*\*) Er wollte den Bruder richen, nad wurde vom Schnerz Korgeissen. \*\*) So zehlig er dem Staat tiefe Wenden; \*\*) sein Getraidegesets erschöpfte den Schatz, und befürderte den Mitaiggang. \*\*)

Man verurtheilte C. Antonius, den Collegen Ciceros im Consulat; "es mochte sein, ein gewisser Flecken haftete an seinem Ruf. "so) Bei dem Angriff gegen Vatinins nannte ihn Cicero einen angliicklichen Consular, welchem jener bei dem Processe die Wohlthat eines neuen Gesetzes entzog, 91) das Audenken an ein grosses Verdienst um die Republik nicht zu Statten kam, und die Meinung schadete, er habe Boses gewollt. 82) Unter Casars Consulat verbarg sich Bibnlus, der College, in seiner Wohning, welche Vatinius mit Wachen nmgab, und machte Edicte und Reden bekannt, die feder abschrieb und las; "auf eine neue Art gelangte er zum höchsten Ruhm. " 50) Drei Jahr' später sagte Cicero, wie er versichert, im Streite mit Vatinius, das Schicksal des Bibulus balte er für beneidenswerther als Aller Triumphe und Siege, s Dann spottete er wieder: der Mann hatte in Syrien, während die Parther in der Provinz waren, eben so wenig den Fuss aus deu Thoren gesetzt, als einst in Rom fiber die Schwelle des Haases. \$1) Den Abfall an die Triumvira nach dem Exil zu beschönigen, schrieb er 54, also secha Jahr' nach der Errichtung ihren Bundes, dessen Folgen jedem fühlbar wurden: hätte er geseben, dass schlechte und ruchlose Bürger berrachten, so würde er sich nie mit ihnen verbunden haben; \$ 5) als er mit Pompejus gegen Casar kampfen sollte.

<sup>83)</sup> I Call, I, de fiz. 4, 24, Aced, pr. 2, 5, deleg. 5, 9. Unive A. 51. 80] Brit, 33, de hiz, r. 19, p. Rah, perf. 1. 5. 87] de har, r. 10, p. Rah, perf. 1. 6. 87] de har, r. 10, p. Rah, perf. 1. 6. 87] de har, r. 10, 88] de fin. n. de leg. II, ec. de eff. 2, 22, 80) p. Sext. 48. Tunic. 3, 80, Unive A. 35, 50) p. Fizenco 38. 81] is volume. 11, Th. 530, in. n. 3. Th. 216 A. 35, 90) p. Tunic. 38, 91 yellow. 13, 10, 30 ad Art. 2, 20 p. 4. 100 de d. 50. 85) ad Art. 5, 8 p. 42, 21 Th. 103 A. 1. 96) ad Fem. 1, 9 p. 4, 21 Th. 50 A. 1. 96) ad Fem. 1, 9 p. 4, 21 Th. 50 A. 1. 96) ad Fem. 1, 9 p. 4, 21 Th. 50 A. 1. 96) ad Fem. 1, 9 p. 4, 21 Th. 50 A. 1. 96) ad Fem. 1, 9 p. 4, 21 Th. 50 A. 1. 96) ad Fem. 1, 9 p. 4, 21 Th. 50 A. 1. 96) ad Fem. 1, 9 p. 4, 21 Th. 50 A. 21 Th. 50 Th.

war auch der Erste schon lauge darauf bedacht gewesen, ein Sulla zu werden, und die Mitbirger zu achten. 97) Gabinius vermittelte es als Tribun, dass Pompejus den Oberbefehl gegen die Seeranber erhielt, wie Cicero dann für den Antrag sprach, im mithridatischen Kriege Lucullus durch ihn zu ersetzen. Eine warde durch das Audre vorbereitet, und der Begünstigte gelangte zu einer Macht, die er leicht missbranchen konnte. Indess war Rom dem Gabinius zum Dank verpflichtet, und dieser einer der besten Bürger, bis er im Consulat bei Ciceros Verbaunung mitwirkte, welcher ihn seitdem auch in Beziehung auf das Gesetz für Pompejus als einen Nichtswiirdigen schildert. 98) So erscheinen ferner Piso, der andre Consul des J. 58, und die fibrigen Freunde des Clodius als solche in einer lächerlichen und verächtlichen Gestalt; sie hatten sich gegen das Vaterland verschworen. 90) In dem Rechtshandel des Verres wurden die Pfeile des Anklägers besonders gegen Hortensius gerichtet, den Nebenbuhler in der Beredtsamkeit; zum grössten Nachtheil der Republik beförderte er die Bestechlichkeit, er erkaufte und wurde erkauft. 100) Später gehörte er zu den Lauen und Gleichgültigen, für welche die Fischteiche mehr Werth hatten, als der Staat. 1) Sein Tod war bei dem Mangel an weisen und guten Begern in einer verhängnissvollen Zeit ein schmerzlicher Verlust.2)

Diese einander widersprechenden Zeugmisse beweisen, dass ien nicht von der Liebe zur Wahrbeit und zum Vaterlande eingegeben wurden. Gleichwohl beurtheilt Citzero die Römer mit der grössten Strenge, wenn sie wirklich oder nach seiner Ansicht am State frevellen, Papritus Carbo cilerte unbesonnen für die Rechte des Volkes, und tödtete sich selbst; dadunch entgieng der Unrubstiffer der Beabadong durch die Gerichte. 3) Wie er so waren auch Saturninus und Sulpicius gute Volksredner, aber schliechte Bürger; man kounte sich nur mit dem Schwerdte gegen sie achitten. 3) Befremdete es früher, dass Rom verhällniss-

<sup>97)</sup> ad Att, 9, 10. 3. Th. 415 A. 29. 86) 3. Th. 40 A. 90, 60 A. 25 f. u. 61 A. 37. 99) 2. Th. 77 A. 69, 100) 3. Th. 86 A. 25 f. 50 A. 62. 5. Th. 319 A. 35 f. 1) 3. Th. 106 A. 87. 2) Brett. 1. 3) Baa, 27, de leg. 3, 16, ad Fam. 9, 21, Er sists 119. 4, Th. 62gA. 42, 9) de leg. 3, 9, p. Rah. perit. 1, q. 62 hats. 1, 9 u. 20.

(7.6.129.)

<sup>5)</sup> p. Sext. 1. • 6) ad Alt. 8, 18; vgl. das. 8. 3, 5, 2.1 Qui sutempetus Illins (Caesaris) crit fa non absentes fortunaque nourast ?) Totificase [gitter sententiam metar? ad Alt. 6, 14. 8) Das. 8, 15. 9, 1 u. 5 fin. 9) Das. 10, 15. 10) Das. 9, 1 u. 19, 11 Das. 10, 16 § 3, 12. 21 ad Famil 7, 28. \* 13) ad Att. 14, 14 § 2. 14) Das 15, 6.

Kriege mit Autonies sügerte der Senat, feig und pflichtergessen, den Verrilber als einem Richtefaid zu Schlen; es fahlte an standhaften Consularen; wie musste es Cicero achmeren, wena er bemerkte, dass ein Theil der Senatoren achlechte Gesinanngen hatte, dass Ander geleichgülig waren, Andre achwankten, und sich bei ihren Gutechten nicht durch das Wohl der Republik, anndern durch Hass und Forch bestimmen lieseen. 119

So giebt er durch seine Forderungen and durch schonungslose Rügen das Maass für die Beurtheilung seiner eigenen Handlungen. 1.6) Er erklärte es für erlaubt, und für verdienstlich. einen Bürger zu todten, der sich die hochste Gewalt anmasst, eder auch pur die Freiheit seines Volkes bedroht. Griechenland brandmarkte solche Menschen mit dem Namen Tyrannen, 17) und ehrte ihre Mörder wie Götter. 18) Durch ihre Stellung werden Treue, Liebe und Vertranen ausgeschlossen; eine Zeitlang henchelt man wohl Ergebenheit, wenn sie aber fallen, ihr gewöhnliches Schicksal, so zeigt es sich, wie wenige Freunde ais gehabt haben. 10) Es giebt kein scheusslicheres Ungahener. 20) Zwischen einem Tyrannen und den übrigen Bürgern kann keine Gemeinschaft bestehen; er muss vertilgt werden, wie man ein krankes Glied vom Körper trennt. 21) Der Sohn wird den Vater beachwören, dass er sich nicht zum Herrscher aufwirft, wenn ar nichts dadurch arreicht, Vorwürfe und Drohnngen hinzufügen, and wenn es zum Aenssersten kommt, nicht Austand nehmen. das Vaterland dem Vater vorzuziehen. 22) Zum Tyrannenmorde bedarf es keiner Vollmacht vom Staate, walchen hier jeder Einzelne vertreten kann und soll; man erwirbt sich dadurch Anapriiche auf Ruhm und Belohnung; ?3) von Strafe ist so wenig die Rede, dass schon Verdienste um einen Befreier die Richter beschwichtigen müssen, wenn jemand aus einem andern Grunde

<sup>15) 15</sup> PM, 7; vgf. Th. 1, 165 St. 2, 194 A. 26 f. 16) Verry. A. 2 llb. 3, 1 Nam qui thib he ensumely, at correct annex allower, an paceata reprehendat, quis haic ignoscat, si qua in re ipse a religiono officii dedilinari? Dia. c. 21 Omais, quae vinisicaria is altere, thik lipsi vehamentaria (17) de re p. 2, 26 n. 27. 16) p. Milton. 29. 19 de annie. 15. 20) de re p. 26 de G. 3, 6. 22. 10 de off. 1, c. p. Sett. 6. 8 PM, 16. 22) de n. 63, 32. 32. Dua. 3, 6 n. 21.

(7.6.130.)

angeklagt wird. 24) L. Brutus entthronte Tarquin; er zuerst zeigte den Römern durch sein Beispiel, dass einem Tyrannen gegenüber niemand Privatmann sei. 25) Dann versuchten Sp. Cassins, Sp. Manlius und Marcus Manlius, Rom zn unterjochen; 26) Cassius wurde von seinem Vater getödtet, 27) Manlius von Servilius Abala; ware es ein Verbrechen, ruchlose Bürger des Lebeus zu berauben, so milsste Ahala für einen Verbrecher gelten. 28) In diesen Fällen genügte schon der Verdacht; 29) die Manlier beschlossen, in ihrem Geschlechte niemanden Marcus zn nennen. 30) Scipio Nasica erschlug als Privatmann Tiberius Gracchus, 31) nach dem Grundsatze der Stoiker, der Weise sei nie Privatmann. 32) Diess gereichte ihm zur bochsten Ehre; 33) in ihm handelte die Republik, sie selbst tödtete den meuterischen Tribun.34) Das grosse Verdienst des L. Opimius, welcher Rom von Cajus Gracchus befreite. wurde vom Volke stets anerkannt; Andre verfolgten den vortrefflichen Bürger, 35) Man beschuldigte Rabirius, dass er den Tribun Saturniuus ermordet habe, Hortensius bewies das Gegentheil; ware Cicero, der andre Sochwalter nicht dadurch gebunden. so hätte er im Namen seines Clieuten bekannt, und auf Belohpung angetragen. 16) Nur mit Gewalt kounte man sich den Saturninus entledigen. 37) Es wurde sogar bestraft, wenn man sein Bild im Hause hatte, oder sein Schicksal beklagte. 38) Auch Catilina und die Genossen waren dem Gesetze verfallen. 3 %)

## §. 130.

Wie Scipio geboren zu sein schien, um Carthago, so Milo, um Clodius, die Pest des römischen Reiches, zu vernich-

<sup>24)</sup> p. Planc, 28 u. 29, p. Rahir, Post. 17; obeu §. 67. A. 43 u, 46 u. 5. 69. A. 97 f. 25) de re p. 2, 25. 26) Das. 2, 27. 2 Phil. 44 (43), 27) de re p. 2, 35. 2 Phil, 11, S. aber Th. 2, 112 A. 62. 28) p. Milou. 3 u. 27. 29) 2 Phil. 44 (43). 30) 1 Phil. 13. 31) 1 Cat. 1. p. dom. 34. p. Plane. 36. 82) Tusc. 4, 23. 38) 1 Cat. 12. p. Mil. 8 u. 27. 8 Phil. 4. de off. 2, 12, 34) Brut. 27, 35) p. Sext. 67. 1 Cat. 2 u, 12. p. Plauc. 28. 29 u. 36 in Pis. 39. p. Mil. 3. 8 Phil, 4. de off. 2, 12, de or. 2, 25. Partit. or. 30. Brut. 34. 5, Th. 680 A. 3; obea §. 67. die A. 43. 36) p. Rab. perd. r. 6 u. 11. 3. Th. 163 A. 6. 37) de leg. 3, 9. 1 Cat. 2 u. 12. 8 Phil. 5. 38) p. Rab. perd. r. 9. 89) 1 Cat. 1. 11 u. 12. 4 Cat. 4 u. 6, 5 Th. 459 A, 55 f, 461 A, 69, 519 u, 522 A, 27 f, Drumann, Geschichte Roms VL 36

ten. 40) Cicero wollte ohne die Hülfe des Volkes nichts gegen die bewaffnete Macht unternehmen; keineswegs, weil er etwa das Verfahren des Scipio Nasica gegen Gracchus missbilligte, sondern aus andern Gründen; 41) er sah aber voraus, dass Milo einst Clodius beseitigen werde. 42) Seine Hoffnung warde erfüllt; der Feind beschlennigte es selbst, er zwang Milo zum Kampf. 43) Dieser konnte ihn schon früher tödten; ganz Rom würde sich den Ruhm einer solchen That zugeeignet und voll Sehnsucht nach Cicero, dem Verbannten, sie belohnt haben. 44) Jetzt war sie Nothwehr; verhielte es sich anders, so darfte Milo ansrufen: "mit diesem Schwerdt, mit dieser Rechten habe ich eure Nacken gegen ihn beschützt, gegen ihn, den keine Gesetze, keine Gerichte zu zügeln vermochten;" denn wer lobte es nicht, dass er dem Staate einen so grossen Dienst erwies! 45) Ist das Leben eines Menschen von der Art, dass man ungestraft, mit der Gewissheit gepriesen zu werden, ihn tödten kann, so ist er nicht glücklich; diess gilt von Casar. 46) Mit Bedauern widersprach Cicero der Behanntnur, dass er auf sein Anstiften erdolcht sei. 47) Andre starben, weil sie nach dem Königthume strebten; Casar war König, und gross, herrlich, nachshmungswerth das Unternehmen seiner Mörder, 45) der Heroen, der Götter, welche das Bewusstsein ihrer nuvergleichlichen That beseligte, 49) und der ganze Erdkreis bätte schirmen und bewundern sollen, 10) zumal da sie das grosse Werk aus eigenem Entschlusse, ohne einen Auftrag vom Staat' vollbrachteu. 11) Antonius war schlechter als Casar, 12) Das Köuigthum überlebte den König, weil man nicht anch ihn in die Unterwelt schickte. 53) Hätte man Cicero zu dem Mahle geladen, so wäre er nicht verschont, 54) Nach Einem Geriichte wollte Octavian ihn aus dem Wege räumen; die Gutgesinnten hofften, dass es sich betätigte, 55)

<sup>40)</sup> de har, r. 3 u. 4. 41) p. dem. 34. 42) ad Att. 4, 3 fin. 2. Th. 366 A. 18. 43) 2, Th. 340 a. 40) p. dem. 34. -40) p. hill. 14-17. 45) Der. 27-30. 46) 1 Phill. 14. 47) 2 Phill. 11, ad Fam. 12, 3. 46) 2 Phill. 46 (43). 10 Phill. 3. 40) ad Att. 14, 11, 12, 14) 5, 2, ad Fam. 11, 5, 12, 3. 50) ad Att. 14, 57 vig. 17h. 3, 714 A. 33. 5. 1) ad Att. 14, 11 u. 14, 5, 2, 1. Th. 17, 17h. 37 blan. 12, 2 in. 38) ad Att. 14, 11 u. 14, 5, 2, 1. Th. 12, 12, 40 ad Fam. 12, 2 u. 4, 16, 28. 2. Phill. 14 in. 45 sh at Fam. 12, 22, 40 ad Fam. 12, 2 u. 4, 16, 28. 2. Phill. 14 in. 45 sh at Fam. 12, 22, 40 and 5 arm. 12, 2 u. 4, 16, 28. 2. Phill. 14 in. 45 sh at Fam. 12, 22, 40 and 5 arm. 12, 2 u. 4, 16, 28. 2. Phill. 14 in. 45 sh at Fam. 12, 22, 40 and 5 arm. 12, 2 u. 4, 16, 28. 2. Phill. 14 in. 45 sh at Fam. 12, 20 arm. 14 arm. 14

Die Geschichte der Griechen konnte Cicero über die Wirksamkeit des Mittels belehren, welches anch M. Brutus nicht blose in Beziehung auf Casar empfahl. 16) Nicht in dem Einzelnen, der erwilrgt werden soll, sondern im Volke liegt die Ursache. wenn es die Freiheit verliert, in dem Leichtsinn', der Ungebundenheit, der Verachtung der Gesetze und Magistrate, und in der sittlichen Entartung. In Zeiten, wo sich der Staat in Parteien aufgelös't hatte, und der Senat selbst Partei war, wo jeder behauptete, im Recht zu sein, die robe Gewalt gebot, Proscriptionen und Bürgerkriege wiitheten, erschien es als höchst bedenklich. das Richteramt und die Vollziehung des eigenen Urtheils auf Alle auszudehuen. Es rechtfertigte des Verbrechen, machte verdächtig . und bewaffnete den Arm des Meuchelmörders auch gegen den, welcher solche Lehren verkiindigte. Der Schein war gegen Cicero, wenn man ihn anklagte, dass er Clodius 57) und Casars Tod verschuldet habe, \$48) Metellus Nepos, Clodius and alle seine Gegner erklärten die Hinrichtung der Catilinarier für ein Werk tyrannischer Willkühr, 19) und Autonius, der auf seinen Betrieb als Reichsfeind geächtet nud von ihm in Reden und Briefen dem Tode geweiht war, verurtheilte ihn bei der augeblichen Herstellung der Republik als ihren gefährlichsten Feind.

Er bezengte sich selbst, dass er seine Pliichten gegen den Staat immer gewissenhaft erfüllte. Bei einer anglaublichen und seltenan Liebe zum Vaterhands\*\*) kanste er nichts Höheres sis dessen Glück, sogar das Leben war ihm nicht so theuer. \*!) Denhalb warde er im J. 70 der Aukläger des Verres, den Rübereien in den Provinzen und der Bestechlichkeit in den Gerichten zu steuern. \*!) Aus demselben Grunde erhob er sich 66 für die maniliche Rogation. \*!) Auf eine beispielloss Art zum Conzul gewählt, versprach er 63 im Aufsage seiner Verwaltung, sich zu bewähren, wie die Urheber des servilischen Ackergesetzes jeden Andern zu zügeln, der das röninische Volk

<sup>50) 4.</sup> Th. 20 A. 48. 57) 2 Phil. 9 a. 20, 2. Th. 365 A. 12. 88) 2 Phil., 11 a. 12. 3. Th. 715 in. 59) 2. Th. 243 fa. 257 A. 78. 5. Th. 562 A. 7 a. 376 ia. 60) do or. 3, 4 ia. do prov. cons. 9. ad Fam. 2, 15 [5. 3. ad Att. 16], 15 [5. 2. 61) 1 Caill. 11, 62) 5. Th. 307 fin. 63) Das. 366 A. 52.

zn tänschen and anzufeinden wagte, 64) Er lös'te sein Wort; schon in der Rede für Murena dui... er an seinen grossen und wohlbekannten Eifer für die Republik erinnern; 64) dann rettete er das Reich. Drei Jahr' später bemerkte er in einem Briefe an Atticus, dass er allein den Weg der Optimaten gieng, seit Catulus nicht mehr war: 66) aber anch vereinzelt und verlassen wankte er nicht. 67) Aus Liebe zu seinen Mitbürgern, die er nicht dem Tode preis geben wollte, 6x) entwich er 58 vor Clodius, als die Republik in Folge eines Vertrages zwischen dem Tribun und den Consula Schiffbruch litt, 69) Sie wanderte mit ihm ins Exil. kanm vermochte sie noch zn athmen. 70) Die Jugend wusste nun durch sein Beispiel, was einem guten Bürger in solchen Fällen an thun geziemt. 71) Er kam 57 zurlick, und man sagte ihm, Casar habe die Verbannung bewirkt; dennoch wurde er sein Lobredner; ihn leiteten nicht persönliche Rücksichten, sondern die Rücksicht auf den Staat, 72) Hatte er doch die Götter angefieht, sein Missgeschick nie endigen zu lassen, weun ihm die eigenen Angelegenheiten je wichtiger waren als das Wohl des römischen Volkes. 73) Aus keinem audern Grande hasste er Clodius, als weil er sah, dass er das Vaterland ins Verderben stiirzen werde. 74) Zwischen ihm and dem Stant' bestand die innigste Verbindung; kanm konnte dem Einen Gntes oder Böses beschieden sein, was nicht auch den Andern berührte. 75) Seine Verdienste und Gesinnungen wurden auch von den Römern auerkannt. 76) Als Proconsul von Cilicien, 51 - 50 dachte er mit Betrübniss an den nahen Bürgerkrieg, an die Republik, die er mehr liebte als Alles, 77) denn sie hatte nicht bloss viel für ihn, sondern er hatte auch viel für sie gethan. 76) Diess berrliche Bewusstsein erhielt ihn aufrecht im Sturm, welchen er vierzehn Jahr' voraussah. 79) Stets war er Derselbe: nur um so zn

<sup>64)</sup> de leg. agr. 1, 7-9. 2, 3 a. 37. 65) c. 49. 66) ć. Th. 506 Å. 13. 67) ad Ått. 2, 3 fin. 68) p. Flenc. 35-87, p. Sext. 20-22. in Vaila. 3. 60) p. Sext. 6. 10-13. 3. Th. 656 Å. 5. 70) p. Sext. 24. 71) Dat. 23 a. 24. 3. Th. 647 L. 72) p. Flenc. 39. 73) post red. ad Quir. 1 in. 8 a. 10. p. dom. 37. 72) de prov. com. 25 (b. 10. 25) in Floor. 34. 75) p. Sext. 55 a. 66 fin. 77) ad Faun. 2, 15 f. 3. 18. 15, 11. 18. 29 pad ad Ått. 10, 4 f. 1.

handeln, wie es die Pflicht gegen den Staat und die eigene Würde forderte, begab er sich in das Lager des Pompeius, \*0) Dann trauerte er unter der Dictatur mehr und länger nm das Vaterland, als eine Mutter um ihren einzigen Sohn. \$1) Doch tröstete ihn auch Vieles, und besouders der Gedauke, dass er immer das Rechte gewollt habe. 82) Er war der Mann, der seine Interessen nie den allgemeinen vorzog, 52) und in Hinsicht auf die Pflichten eines guten Bürgers keinen Tadel fürchten durste. \*4) Diess beruhigte ihu noch 45. \*5) Nach Cäsars Tode schrieb er Bücher, nm nnablässig der Republik Dieuste zu leisten. \* 6) Ihre Stimme rief ihn von der Flucht nach Griechenland zurück, 47) und nun trat er als Greis für sie gegen Antonius in die Schranken, wie er in der Jugend sie vertheidigte. 6 8) Sie beschitzen hiess seiner Gewohnheit treu bleiben. \*9) Sollte er nicht für seine Mitbürger sorgen, Tag und Nacht auf die Erhaltung ihrer Freiheit bedacht sein, da er ihnen so viel verdankte? 90) An Erfahrung fehite es ihm nicht; schon zwanzig Jahr hatte er mit den Ruchiosen Krieg geführt. 91) Eugherzige beneideten ihn, statt die Tugend ausgezeichneter Bürger nachzuahmen. 97) Das Volk erkannte dagegen seinen Werth; es erlaubte nicht, dass er zu Antonius nach Mutina gieng; leicht konnte man auf der Reise, oder im Lager ihn tödten; ihm war das Leben eleichgültig, es durfte aber den Römern nicht gleichgültig sein. 93) Angeblich rühmte ihn später Augustus wegen seiner Vaterlands-

niche.\*) Veilejus preis' in ihm den Mann, welcher viele Jahre hindurch im Staate and in den Gerichten die Römer in Gefahren vertrate.\*) Anch Quintillus abseitügt, was ev on sich behapten, dans man nie die Gesianungen des besten Bürgers in ihm vermisst habe.\*) Mit demuelhen Namen beseichnet ihn Mincrobius.\*) Nicht so günntig reihteil Soncaz Rüsige neigten alch me Gesar, Andre zu

<sup>80)</sup> at Fam. 6, 1 §, 1. 81) Das. 10, 20 sin. 82) Das. 4, 3 in. 83) Das. 5, 1. 84) Das. 9, 16. 85) Das. 5, 13. 85) de 4, 51. 82, 1 in. 87) at Fam. 10, 1 in. 1 Fhil. 8 u. 4, 88) 2 Fhil. 64 (45). 89) at Fam. 12, 2 d. 6n. 90) 8 Fhil. 6, at Fam. 9, 24 § 2. 9, 12 Fhil. 6 (45). 11 in. 6 Fhil. 6 at Fam. 9, 24 § 2. 9, 12 Fhil. 6 u. 10. de oc. 1, 1. 92) 14 Fhil. 6, 12 Fhil. 6 u. 10. 40 oc. 1, 1. 92) 14 Fhil. 6, 12 Fhil. 6 u. 10. 40 oc. 1, 1. 92) 15 Fhil. 6 u. 10. 40 oc. 1, 1. 92) 14 Fhil. 6. 90) 12, 1 § 1. 61 or 30) Sat. 7, 24 oc. 10 oc. 12 oc. 1

Pompeios; Cato atand mit der Repablik allein.\*\*) Ciero nannte sich halbfrei, ale wird ein Weiser sich so weit ernledrigen, nie wird er halbfrei seln.\*\*) Calenus spotte bei Dio über aeine Bethearungen: "ich allein liebe ench, und eiwa noch dieser oder jener; alle Andern sind enre Feinde." Worde ein gutes Unternehmen glücklich aungeführt, so war es sein Verdienst, der Gedanke kam von ihm; war der Ausgang nicht erwünscht, so trag alcht Er die Schald. "Ich allein kämpste für die Freiheit; — nicht Gunst, nicht Farcht hielt mich ab, euch nitzlich zu werden, und wenn meine Reden für euch mir den Tod brichten, wirde ich gern sterben."100)

Cicero begehrte Rühm und Sicherheit, und weil er keine andre Waffen hatte als Worte, Frieden und Rube. In der Republik liebte er sich selbst; sein Ziel war nicht das Glück der Mitbürger, sondern ein geseierter Name. "Ohne die Hoffnung, durch ihn belohnt zu werden, würde niemand so wabnsiunig sein, den Staatsgeschäften, unaufhörlichen Beschwerden und Gefahren sich zu unterziehen." 1) Im Ruhm fand er die Entschädigung für seine Leiden. 2) Das Wohl des Vaterlandes war dem seinigen untergeordnet; wenn er ihm diente, suchte er seinen eigefien Vortheil, und er empfahl in den Reden für die manilische Rogation, über die Consular-Provinzen und sonst verderbliche Massregela, wenn er seine Absicht dadarch erreichte. So oft es ihm zusagte, wechselte er die Rollen; war es bedenklich, aufzntreten, so erschien er nicht, wenn nicht die Ruhmsucht über die Feigheit siegte: vornehme Verbrecher erfreuten sich seines Schntzen; Laster and Frevel warden von ihm beschönigt; weder als Staatsmann noch als Sachwalfer machte er es sich zur Aufgabe. das Volk zu belehren und zu veredeln, sondern nur in einer unerwiinschten Musse; aber die zum Theil nicht einmal richtig dargestellte griechische Philosophie blieb anch im römischen Gewande der Menge fremd.

Er verlangte in allen Verhältnissen eine strenge Beohachtung der Pflichten, 2) und riihmte seine Festigkeit. 4) Schon Zeitgenossen und andere unter den Alten erkannten dagegen in

<sup>98)</sup> Epist. 104. 99) De brev. vit. 5 fin. 100) 46, 9. 16, 26 n. 28, 1) Tusc. 1, 15. p. Rab. perd. r. 10. 14 Phil. 12; oben §. 113. A. 67. 2) de or. 3, 4. 3) de off. 1. 2. 4) 1 Phil. 15 fin.

ihm einen Achselträger und Ucherläufer. 1) der zwei Sitze zu haben pflegte, wie ihm angehlich Laberins vorwarf. 3) Nicht so standhaft als Q. Catalas, "welchen weder der Starm noch günstiger Wind von seinem Laufe ablenken konnte" 7) änderte er als ein guter Steuermann die Richtung seines Schiffes, 1) nur war er oft ungewiss, wie er zum Hafen gelangen werde. Rom theilte sich in Parteien, er musste wählen. Die aristocratische vertheidigta ihre Vorrechte gegen die nicht Ebenbürtigen, und die ihr gunstigen sullanischen Gesetze und Einrichtungen. Da der Senat sich ihr auschloss, statt alle Factionen zu unterdrücken, so erscheint sie auch als die sanatorische. In der Volkspartei fand man die upmiindige und bewegliche Menge mit den Häuptern, welche durch Acker-, Getraide- und Schulden-Gesetze und anf andre Art sich ihrer Stimme und ihres Arms zur Befriedigung des Ehrgeizes, dar Habsneht und der Rachgier versicherten. 9) Die Massen waren auf beiden Seiten gleich verächtlich. Dort entehrte man sich durch Wahlumtriebe, Erpressungen, Unterschlagung öffentlicher Gelder, Hochverrath' und Schwelgerei; hier zeigten sich Käuflichkeit und Gewalt in den Comitien, Missiggang auf Kosteu des Staates, und Unternehmungen gegen die Freiheit und Sicherheit der Bürger. Sittliche Entartung überlieferte zuletzt Optimaten und Volk einem gemeinschaftlichen Herrscher. In der Rede für Sextias und sonst spricht Cicero von den Optimaten in einem andern Sinne; sie sind ihm unter den guten Bürgern, boni, die besten, und bemüben sich im Gegensatze der Popularen um den Beifall der Besten. Wer so denkt, verdient jenen Namen, welchem Stande er anch angehören mug, selbst die Freigelassenen nicht ausgenommen, 10) und vor Andern gebührt er Cicero, 11)

Er untersucht besonders in den Schriften über den Staat and über die Gesetze, welche Verfassung das Glück eines Volkes am

S. marcs u. Dio 36, 26 u. 27. 30, 63 fm. u. 46, 5.
 O) Seneccatoru. 3, 18 fm.; Quio Clororo male audichat unesum ner Compojo cercus mainess une Cassari, and utrinarque adulator. Daz. 7, 8. Epist. 104. Microb. Sat. 2, 6.
 Th. 65 db. 7, 76 (. 7); Sert. 47.
 J. 9 f. 27; oben A. 7.
 D) F. Clenca, 40 fm.
 D) p. Sert. 45. de eff. 2, 22.
 R. 66 deceasere in S. Th. 675 — 679.
 D) Oben A. 00 ft.

meisten verbürgt, und unterscheidet Königs -, Optimaten - und Volksherrschaft. Jede dieser Verfassungen kann wenigstens erträglich sein, wenn das Band sie befestigt, durch welches die Menschen arsprünglich zu einem Staate vereinigt werden. Bei der ersten schaltet und waltet nur Einer; bei der zweiten ist die Menge ausgeschlossen, und bei der dritten vermisst man die nöthigen Abstufungen an Rechten und Würde. 12) Daher ist eine vierte vorznziehen, die gemischte. 13) Von dieser Art war die ältere römische in den blühendsten Zeiten. 14) Ueber die höchsten Ehrenstellen verfügt das Volk; es wählt die Magistrate, und sle werden Senstoren. Der Senat leitet das Ganze; er soll tadellos, den Bürgern ein Muster sein; seine Beschlüsse bestätigt das Volk. Nur durch Erziehung und Zucht kann man verhüten, dass Unwürdige in die Curie gelangen. Sündigen die Ersten, so ist es ein grosses Uebel, und die Nachahmung macht es noch größer; die Sitten des Volkes werden dadurch vergiftet. 14)

## 6. 131.

Cierco hatte Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln. Während seines Lebens wechseltes in Rem Aristecratie, Democratie, Oligarchie and Alleinherrschaft. Er machte sich snerst unter Sullas Dictatur in den Gerichten bemerklich; es war zu fürzehen, abse er ohne Zugeständnisse, die mit Pilicht and Ehre stritten, sich die Laufbahn nicht öffenen oder nicht vordringen werde, Bei der Nobilität kam unt die Geburt in Betrecht, nicht Talent und Vordient; 16) der Sohn eines unbekannten Municipals war mit seines Beredtasmheit in all mit einem glimeden Ehrgeit sanf das Volk angewiesen, welches die Magistrate wählte. 17) Ala Anwalt erhob er sich gegen die Sullaner, nicht gegen Sulla. Dieser hatte Alles vortredflich eingerichtet; er wollte and billigte die Annassungen der Schuigen nicht; man musste es beklugen, dass die Glieder nicht waren wie das Hupt. An Dolabella

<sup>12)</sup> de re p. 1, 26 u 27. 13) Das. 1, 29, 35, 2, 23, 38 u. 42; gresseathelis nach Potyb. 6, 3 f. der sich, wie Cic. de re p. 1, 43 auf Plato besieht. Oben §, 70 in. 14) de re p. 1, 45. de leg. 2, 10. Polyb. 6, 4 fin. 15) de leg. 3, 12 — 14. 16) 5. Th. 397. 17) p. Plaza. 4 fin.

konnte man abnehmen, wie die Nobilität zu handeln pflegte; im Recht and Unrecht gieng sie so weit, dass ein Mensch von niedriger Abkunft ihr nicht zu folgen vermochte. 18) Chrysogouns, der Freigelassene des Sulla, frevelte ohne Wissen des Gönners, und missbrauchte seine Gesetze. 18) Für den Staat war der Sieg der Nobilität ein Glück, nur durfte sie nicht wähnen, sie habe die Geener mit Waffeneewalt unterdrückt, damit ihre Freigelassenen und elenden Sclaven die Bürger nach Willkükr beraubien. 20) Cicero wurde Quastor und bewarb sich im J. 70 nm die curulische Aedilitüt, 21) Keineswegs war der Vortrag des Redners Crassas, in welchem dieser das servilische Gesetz iber die Gerichte empfahl, von Jugend auf sein Muster, wenn man auf Zweck und Inhalt sieht. Denn Crassus begiinstigte den Senat, 22) wogegen Cicero als Ankläger des Verres nicht nur das Verfahren der Optimaten in den Provinzen, 23) ihren Stolz and ihre Ränke gegen Männer ohne Ahnen, 24) sondern anch die Schändlichkeit der senatorischen Gerichte schonungelos rügte, 25 und sogar drohte, sich an das Volk zu wenden, wenn Verres nicht vernrtheilt werde. 26) Er wollte eine grosse Wirkung hervorbringen, und sich bei der Menge beliebt machen. (127) Deshalb erhielt es ferner seinen Beifall, dass Pompejus in demselben Jahre 70 den Tribunen die bis dahin verweigerten Rechte zuriickgab. 28) In dem Processe des Fontejus verlangte er die Freisprechung, auch, weil der Client einem alten Geschlechte angehörte; 29) es war dagegen sehr rühmlich, dass man in den Comitien nicht diese Rücksicht nahm, und Cicero für das J. 66 auf das ehrenvollste zum Prator wählte. Bei der Eifersucht der

<sup>18)</sup> p. Quint. 8, 5. Th. 232 A. 25.

19) p. Renc. Am. 8 n. 8.

Th. 240 A. 13.

29) p. Ronc. Am. 46 fb. r. +95, 5. Th. 211 A. 17

n. 242 A. 23; γgl. Th. 2, 405 A. 49.

21) 5. Th. 317 A. 23, 23 Best.

4 n. 86, 2. Th. 490 A. 39 u. 4, Th. 63 A. 54.

23) 5. Th. 290 23 80 A. 50,

25) Das. 322 A. 80,

27) Vern. A. 1, 13 p. Checut. 50, Ths. 20, 294

Para et multitudisis inficio mercestr, quant la hoesestar patest, quod a pleriappe laudotter. To asten, si in oculis sis multitudisis, tance chis indicia stree unline, ace, quod illa patest, (deen patest publicerisman. S. Th. 309

A. 55 f. 28) 5. Th. 261 A. 1, 264 lin. n. 520 A. 64.

29) p. Fest.

14, 5. Th. 334 A. 76 f.

Optimaten bedarfte er aber ein Gegengewicht für die Zeit der Bewerbung um das Cossulat; er auterstützte ahher 66 den Aatrag des Manilius, nuch welchem Pompejus gegen Mithridat befehligen sollte. Die Aristocratie erwartete, Pompejus werde mit den Legione und Schiffen als Herrscher zuschkabmmen; sie bot Alles suf, den Todesstreich abzuwenden; Gioror rechnet auf den Dauk nad anf den Einflüss des grossen Feldberra, der das Volk durch seine Thaten bezanbert und im Kriege mit den Seerinsbral er ihm das Brodi gesichert hatte. 2°) Der Sitte gemiss empfahl er sich schon 65 für den Tag seiner Consular-Comitien, und auch abdurch, dass er in der Person des C. Corselius das Volk verheidigte, da jeuer als Peind der Optimaten angegriffen wurde; 1°) er verpflichtete sich zugleich Pompejus, und lobte nebst dem gabisischen Gestetze vom J. 67 das inbellatzische des Cassius. 3°)

Als Cossal 63 wurde er Aristocrat. Das Höchste hatte er ann durch das Volk erreicht, und von jeist an erscheisen Perteien nad Kinstelas hei ihm in einem anders Lichte, die Gegner des Sensts und der Optimsten verwandeln sich in Meuterer und Verbrecher. Danit betrat er aber eines sehlipfrigen Beden; Cisar, das Haupt der Volkspartei, welchem sich bald auch Pompius und Crausu zugezellten, verleidste ihm die neue Relle, und schickte ihn endlich, als er nicht sehwieg, im Exili. Der Consul wellte, dass nicht "der einende, hungrige Pübel," sondere Mellen die Besten, die Optimaten am meisten vermechten.<sup>12</sup>) Er unternahm zichts ohne den Senat, <sup>24</sup>) und kämpfle für ihn sogleich am zichts ohne den Senat, <sup>24</sup> und kämpfle für ihn sogleich zu Janusr gegen das zervilische Ackergesetz. Feierlich beschwar er die Tribune, ihre verderblichen Entwürfe nafungeben; sie darde ohnehin alleits boffen, denn Cicror gedochte das Annehut

<sup>200 4.</sup> Th. 416 fm. 410 A. 28. 5. Th. 355 A. 43. Qr. Cle. de per. cons. 1, 5. 4 1. Predest, querem in becum as unarram persenier valls, ab fit jugis jilo loco ac namero digama putals. — Persandasdun set lis, noz camper cam opinisatha de re publica assaines junisine populares faises; al quid locusti populariter videnum; di nos os consilio feciase, ut sobilo Ca. Pempigim adingeroma, sit cur, qui plavinum possas, sat animciam in surprepilione haberemas, ant certe uno adversarium. 31) 2. Th. 418 A. 50, 5. Th. 408 fm. 32) 5. Th. 409 in. Cle. p. Cornel. p. 71 s. 73 is. 73 is. 740, cd. Or. Obes §, 129. A. 73, 33) ed Att. 1, 16 §. 6. de leg. 3, 17, 30) 2 Phil. 5.

Senats nach lauger Unterbrechung wieder herzustellen. 35) Nur Bius missfiel, dass er noch immer den mächtigen und gefürchteten Pompejus begiinstigte, der in Asien war, 36) Die Gegner beschuldigten ihn des Abfalls vom Volke und der Hingebung an die Snllaner. 37) Bei den Rittern fand man Reichthom und einen kräftigen Arm; Cicero gewann sie dem Senat durch die Rede gegen die servilische Rogation, 3 8) und durch den Eifer, mit welchem er ihnen besondere, von den Reihen des Volks getrennte Sitze im Theater erhielt, 39) Non aber belangten die Feinde der Republik Rabirins, weil er einst den Tribun Saturninns getödtet habe; sie hofften den Senat zu schrecken, damit er die Consuln nicht wieder durch eine unbedingte Vollmacht gegen Ruhestörer bewaffnete; Cicero bewies vor Gericht, dass es guten Bürgeru gezieme, die höchste Gewalt in der consularischen, und den obersten Rath in der Curie anzuerkennen. 40) Er blieb also Parteimann, obgleich er jetzt auf der andern Seite stand, deun der Senat war Partei; eben deshalb konnte er nicht im vollen Sinne des Wortes Staatsmann sein. Um der Curie und den Gesetzen Ansehu zu verschaffen. masste er eine sittliche Wiedergebort der Nation bewirken; diess Mittel wurde nicht einmal von ihm versucht. In der Rogation gegen Wahlumtriebe, welche die Furcht vor Catilina eingab. schonte er die Optimaten, während er sie zu beschränken schien; er nannte einen andern, Sulpicins, als den wahren Urheber, \*1) und nahm Murena gegen sein eignes Gesetz in Schutz. 42) Dann rettete er den Staat und besonders die begitterte Nobilität. Sie batte zuletzt seine Wahl befördert, weil sie vor Catilina zitterte; 43) aber anch jetzt noch fühlte er sich dorch ihren Dünkel und durch ihre Vorrechte verletzt; \*4) wie oft er als Consular über eine niedrige Abkunft spottete, 45) so sollte man doch nicht an die

<sup>35)</sup> de leg. egr. 1, 9. 36) Das. 2, 17. 18. 3 egr. 4, ad Fam. 1, 9. 5, 4. Pennels — caisa is consultar addince from extiliseen. 8. Th. 51 A. 17. 152 A. 29. 153 A. 41 f. 37) de leg. egr. 3, 1—3, 3. 7h. 158 A. 70. 38) 3. Th. 159 A. 78. 39) 5. Th. 435. rgl. des. 592 is, 4 Guill. 7, ad An. 1, 14 j. 5, 40) p. Rabir, pend. r, I. 3. Th. 159 fin. 5, Th. 415 A. 50, 486 A. 60, 447 A. 65 w. 66. 429 4. Th. 186 fin. 5, Th. 447 A. 66 w. 477 A. 54, 43 5. 44, 43 5. 440 de leg. egr. 2, 1, 5, Th. 396 A. 48, 45) Ustee 5, 135. A. 28.

seinige erinnern, sich nicht über ihn erheben, der Grössers leistet als Alle, sondern dem persönlichen Verdienst' den Vorrang zagestehen. \*\*) Ueberdiess beklagte ar sich über die Undankbarkeit 
der Vorschmen; früher verschieten, jetzt beseideten sie ihn; \*\*)
daher wendete er sich gegen ihren Wussch wieder zu Pompie, in ihn eine Stitte zu haben, da die Richer des Catilina drohten: er beanteret für ihn ein zeuchtürkene Steersfest. \*\*)

Es befremdete Pompejus, als er in dem Manne, welchen er nur als einen Vertheidiger der Volkspartei gekannt hatte, nach der Rückkehr aus Asien sinen Aristocraten fand. 49) Bald wurde dieser von Clodius beleidigt, so) Er bedanerte, dass man gegen den zweiten Catilina nicht mit der grössten Strenge verfahr, 61) dass im Gerichte sein Zeugniss nicht galt, 52) der Senat in Folge des Processes die Ritter durch ein Gesetz gegen Beatechungen, 33) und durch die Weigerung, ihren Pachtcontract für Asien aufzuhebeu, 64) gegen sich erbitterte, und das grosse Werk des Consuls vom J. 63, den Bund zwischen der Cnrie und dem Ritterstande, zerstörte. Obgleich Cicero nicht shudete, wie sein Strait mit Cladius endigen werde, so bemerkte er doch die Rüstungen des Feindes und die Schlaffheit der Optimaten, die ihn vertreten sollten, wenn man etwa wegen der Hinrichtung der Catilinarier Rechenschaft forderte. 55) Er suchte bei Andern Hülfe mit dem Erfolge, dass er sich immer mehr von der Aristocratie entfernte. Pompejus, dessen Name die Gegner vielleicht einschüchterte, musste öffentlich und wiederholt seine Thaten preisen, and er lebte mit ihm sehr vertrant; die ausschweisende Jugend, sonst der Nachlass des Catilina genannt, wurde durch sein freundliches Benshmen besänftigt. Indess durfte man nicht von ihm sagen, dass er der Menge schmeichelte, und die Würde des Optimaten vergass; er schloss nur nene Verbindungen, weil es die Vorsicht gebot. 5 6) Nun liess Casar im J. 60 Cicero

<sup>46)</sup> Oben §, 81. A. 78 f. 47) Oben §, 116 A. 22 f. 48) 4 Th. 4, 94 fb. 1, 1, 1 8 f. 4, 1, 16 f. 4, 16 fb. 4, 27 f. 48) 4 Th. 4, 94 d. At. 1, 1 8 f. 4, 1, 16 fb. 4, 16 fb. 4, 27 fb. 5, 5 Th. 50 fb. 5, 3 fb. 4 Atl. 1, 12 fb. 5, 5 Th. 50 fb. 5, 3 fb. 4, 3 fb. 4, 11 fb. 5, 5 Th. 50 fb. 50 fb.

(7. 6. 131.)

eröffnen, er werde im nächsten als Consul in allen Dingen nach seinem and nach Pompejos Rathe handeln, and Crassus mit diesem versöhnen. Cicero war bereits mit Pompejus enge verbunden; er konnte sich auch an Cussr anschliessen, für dessen Ackergesetz stimmen, and in einem solchen Verein der Zukunft ruhig entgegen seheu; dann verläugnete er aber die Grundsstze der Aristocratie, zu welchen er sich noch kürzlich in einer Schrift bekannt hatte. 57) In einer gerichtlichen Rede susserte er 59 seinen Unwillen gegen die Triomvirn, und beschleunigte dadurch die Adoption des Clodius, der nun als Plebejer befähigt war, sich um das Tribunat zu bewerben, und ihn mit amtlicher Gewalt zu verfolgen. \$ 5) Er entzog sich den Berathungen fiber des julische Ackergesetz; da er jedoch aus Schen vor einem offenbaren Abfall von der senstorischen Partei nicht auf die Anträge eingieng, durch welche Cäsar ihn auf eine schonende Art unschädlich mschen wollte, so wurde er 58 verbannt. Wührend des Exila gedachte er weder der Aristocratie, noch der Republik. sondern nur seines Unglück nud seiner Herstellung. 19) Als er 57 zurückkam, Clodius ihn wieder augriff, der Senat ihm für seinen Verlust Ersstz geben sollte, und Pompejus, noch immer das Schreckbild der Optimsten, nach Heer und Flotte gelüstete, empfahl er, die obere Leitung der Zusuhr ihm anzuvertrauen. So wählte er in grossen Bedräugnissen einen Ausweg; aber Clodius naunte das Gntschten einen Verrsth an der eigenen Partei, so) Anch beschloss man, zum Theil auf seinen Betrieb, Casar, dem Proconsul von Gallien, ein Dankfest von nugewöhnlicher Daner. 51) Eine gäuzliche Hingebung an die Gegner des Sensts war vorbereitet; Cicero sträubte sich gegen den letzten Schritt; noch eiumal versuchte er dadurch einzulenken, dass er 56 auf neue Verhandlungen über ienes julische Gesetz antrug; aber man warnte ihn. Clodius drohte, die Optimsten gewährten keinen Schutz; er wurde ein Auhänger der Oligarchie. 82)

Wie die vorigen so war auch diese dritte Verwandlung eine Wirknng der Selbstsucht. 63) Mit Theilnahme und Bewunderung sprach er seitdem in Briefen an Andre und an Casar von dessen Thaten; er ehrte ihn durch eine Lobschrift, 64) und erklärte es für nothwendig, dass er Sold und mehr Legaten erhielt. 65) In den Reden für Sextins 66) und gegen Vatinius 67) schwieg er von Cäsars Willkühr im Consulat und von seiner Verbindung mit Clodius, oder er wusste ihn zn eutschuldigen. Abermals im Interesse der Republik führte er den Beweis, dass man ihn nicht ans Gellien abrufen dürfe, 68) und euf Verlaugen der Triumvirn wurde er der Anwalt des Cornelius Balbus, in Gegenwart des Pompejus, welchem er schmeichelte. 60) Auch in den folgenden Jahren widmete er sich dem Dienste der Herrscher. Er billigte in der Rede gegen Piso ihre Unternehmungen, und rechtsertigte sie wegen ihres Antheils an seiner Verbannung. 70) Ihn and seinen Bruder Quintus, der als Legat nach Gellien gieng, überhäuste Cäsar mit Gunstbezeugungen, 71) und er vertheidigte dagegen 54 die Werkzenge der Triumvirn Vetinins 72) und Gabinins, 73) die er oft els die ruchlosesten Feiude des Vaterlandes geschildert hatte; er rühmte Casar in der Rede für Rabirius, 74) und machte es Quintus zur Pflicht, in Gallien bei dem Haupte des Herrscher-Bundes nud der Volkspartei anszuharren. 7 5) Bei dem Allen tadelte er Andre wegen ihrer Unbeständigkeit, welche die Ursache sei, dass die Müchtigen durch den Senat erreichten, was sie nicht einmal vom Volke zn fordern wagten. 76) Ihn bestimmte nicht Casars Glück, wie Vatinius sagte, sein Frennd 2n sein, 77) uud wenn er in Allem Pompejus beipflichtete oder schwieg, so lag der Grund in den veränderten Zeiten. Er mochte nicht nutzlos kämpfen, und rieth Lentulus

<sup>63)</sup> at Fam. 1, 9 §, 3 II. p. 236 et 68.h. 5. Th. 694. 69) 5. Th. 697. A. 90 7; 1. Th. 2, 232 is. 6, 6) 5. Th. 273 A. 4. 5. Th. 703 A. 57. 66) 5. Th. 263 A. 57. 66) 5. Th. 264 A. 57. Dun. 682. 68) 69 prov. cons. 8. 12. 16 s. 70. 5. Th. 706 A. 73 s. 85. 60) p. Balb. 5 fin. 2, Th. 595. 5. Th. 706 A. 70. 60) p. Balb. 5 fin. 2, Th. 595. 5. Th. 700 A. 42. 5. Th. 700 in Fisca. 31 L. chee, §, 61 s. 62. 71 (3. Th. 320 A. 42. 5. Th. 656 fin. 72. 00 cens. § 6. 87. 72. Dun. § 6. 88 a. 27 p. Rn. Port. 15 s. 16. 65 fin. 72. 00 cens. § 69. 750, sd Qu. fr. 8, 8 §, 1, 7 gl. dat. 2, 18 s. 15. 76, at Fam. 1, 7 §, 5 s. 6. 7. 70 Dat. 1, 9 §, 5. 8.

Spinther, das Uavermeidliche ebenfalls rulig zu ertragen.")
Auch der Bruder sollte sicht dem Kummer über das Schickand
der Republik nicht zu sehr überlassen, ") ein Scherz, der aber
durch sein Beispiel eine Bedentung erhielt, da er tief empört über
seine Krniedrigung "in dem öffentlichen Angelegenbeiten sich
ässerst nachgiebig zeigte, und im Senat durch seine Gatachten
sieh mehr fremeden als den eigenen Beissil erwark." ") Muthig
und sett in der Carie aufzurteten, wie es sich für einen Consular
geziente, war nicht mehr möglich, seit man ihr den Ritterstand
und Pompejus verfeindet hatte. ")

Nun begannen 52 die Reibungen zwischen Casar und Pompejus selbst. Cicero hoffte Beide zu befriedigen; er bemühte sich für den Einen bei dem Tribun Coelius, 82) und ehrte den Andern in der Rede für Milo; #3) Noch zuletzt in Cilicien bielt er es für wünschenswerth, dass man Casar nicht ans Gallien abrief, damit man am so gewisser ihm, den Parthern gegenüber, einen Nachfolger schickte. \*4) Der Bürgerkrieg war entschieden, ehe er im J. 50 Italien wieder sah. Einst wählte er zwischen der Aristocratie and den Triumvirn, and fühlte sich dadurch gedeckt; nun sollte er zwischen ihnen wählen, und mit der Ueberzeugung, dass Beide nach der Königsherrschaft strebten. Beide hatten seine Huldigungen empfangen, sie rechneten auf ihn; \$1) was er anch beschloss, er beleidigte, und wenn man sich einigte, so warde er ohne Zweifel von dem Begünstigten aufgeopfert. 16) Alle seine Berechnungen erwiesen sich als falsch; ein widriger Handel; man musste sich vergleichen, sonst gab es kein Heil für ibn, and anch nicht für den Staat, denn aus dem Kriege giene in jedem Fall' ein Tyrann hervor. 87) Hätte Cicero gewusst, wer siegen werde, so ware eine Sorge von ihm genommen. Die Zaversicht des Pompejns beruhigte ihn, aber nur für den Augenblick, 88) und jener bedrohte Rom doch anch mit der Knecht-

<sup>78)</sup> Des. 1, 8 5, 2. 79) set Que, fr. 2, 10 5, 2. 80) Amricals inflame mollifer, Dux. 2, 154-). 81) of Fees. 1, 8 5, 2. 825, 31-31, 205 A. 31; oben 5, 72 A. 59. 83) 2. Th. 359 A. 68 f. 361 A. 78. 105 A. 31; oben 5, 72 A. 59. 83) 2. Th. 359 A. 68 f. 361 A. 78, 22 A. 23. 86) od Art. 8, 11 D. Memineram, me case mann etc. 87) Das. 7, 5, 5, 8. 89 Das. 7, 8 5, 4.

schaft. So lange als möglich suchte er Casar in der Meinung zu bestärken, dass in ihren personlichen Verhältnissen sich nichts geändert habe; augeblich wollte er den Frieden vermitteln, welches nicht geschehen konnte, wenn er zu den Waffen griff, 20) Dass er die Befehle des Senats und des Pompejus, aeines Oberfeldherrn, nicht vollzog, erfuhren die Feinde, "die schlechten Bürger" 90) durch ihn selbst, 91) dem Rathe des Attions gemäss. er möge nun anch auf sein eignes Wohl bedacht sein 92) oder. wie er an Coelins schrieb, sich von der untergehenden Sonne abwenden, \$3) Aber die Optimaten sprachen von Pflicht und Ehre. sie trieben ihn durch ihr Gerede zu Pompejus, zu einem Schritte, den er als eine offene Erklärung gegen Cäsar 48 nach den Ereignissen in Thessalien bereute. Er trennte sich nochmals von seiner Partei, and für immer; von Anfang hatte er beschlossen, dass die erste grosse Schlacht über seine fernern Massregeln entscheiden sollte. 94) In die Nothwendigkeit, einem Alleinherrscher zu huldigen, ergab er sich schon früher, die Ungewissheit, wer herrschen werde, endigte der Tag von Pharsalus. Bald wurde er der Lobredner des Cato, welcher starb, weil er der Freiheit nicht entsagen mochte; jetzt war es ihm verhasst, dass nicht alle Optimaten sich unterwarfen, und ihn dadurch rechtfertigten, statt durch nene Rüstungen in Africa und durch Rachereschrei den Abtrünuigen zu schrecken, 95) Sie waren Thoren, und wurden das Opfer ihrer Verkehrtheit. \$ 8) M. Marcellus, Cos. 51, wählte einen Mittelweg; er folgte jenen nicht nach Africa, und überlieferte sich nicht den Siegern, wie Cicero, vielleicht, weil er das Eine für Hartnäckigkeit, nud das Andre für erniedrigend hielt; es war aber auch Starrsiun, wenn er nicht begnadigt sein wollte.97) Man konnte es nur loben, dass Domitius nach der Schlacht, an dem vom Schicksale bestimmten Ziele, die Waffen niederlegte. 88) Cicero selbst begriff nicht, was ihn hinderte, der Freund und Vertraute der Casarianer zu sein. Die Menschen, an welche er sich im Bürgerkriege anschloss, liessen auch das

<sup>89)</sup> Oben f. 84 Å. 5 m. 13. 90) ad Att. 7, 23. 91) Daz. 7, 17. 3, Th. 430 Å. 67. 92) ad Att. 8, 12. 93) ad Fam. 2, 16. 94) Daz. 15, 15 in. 95) ad Att. 11, 7 f. 1. 96) ad Fam. 4, 3. 97) Daz. 4, 7. 2, Th. 394 in. 98) ad Fam. 6, 22, 3, Th. 24 Å. 71.

577

Aurgie fürchten; er musste erwarten, dass sie als Sieger wegen seiner feimitligen Aeusserangen sich an ihm röchten, und wollte lieber sterben, oder mit einigen, wenn auch nicht mit den besten Hoffungen leben, als zu den Etephanten Jabas seine Zuflucht nehmen. \*9)

Obeleich er nun wieder in derselben Lage war, wie im J. 49, vor Freund und Feind zitterte, und allen, die Söhne des Pompejes in Spanien nicht ansgenommen, den Untergang wünselte, 100 30 behand er sich doch zwaichatt in der Gewahl der Cäsarianer. Sie sollten glauben, dass er im Anfange des Krieges dorch schlechten Rath verleitet sei, sich nach Dyrzhachime einzeschiffen. 1) Capite, den Erben des Antien, empfahl er ihnen mit der Versicherung, dieser habe Pompejan nur aus Zwang gedient. 1) Nach seiner Meinung musste man in jeder Hinsicht bemilit sein, sich den Beifall Cäsars zu erwerben, 2) vor welchem er mit der Gewandtheit eines Hofmannes erzchien, so oft er dozu versalasst warde. 3)

Am 16. März 44 erfolgte die finafte Umwandlung; er war un wieder Republicaner nud Aristocrat. Sein Eifer erkaltete indess sehr bald, als er sah, dass mit dem Morde nicht Alles gethan, die alte Verfassung nicht durch ihn hergestellt war. Nan suchte er den Beferieren anszweichen, and durch die Fluscht nach Griechealand sich den Gefahren eines neuen Krieges zu entziehen, da Octavian auftrat nud mit Antonius zerfüch. 1) Dieser tümnte die Haupstadt, und Gieco vermittelte einen Bend wisschen dem jüngern Cisar, dem Erhen des Dictators, und der Aristocratie; aber der Freund aller Parteien fand keinen Glanben; die Wellen, welche er trennen wollte, warden sein Grab.

## §. 132.

So haudelte er als Staatsmann, nin zu steigen, oder im allgemeinen Schiffbruch sich zu retten. Aus demselben Grunde zog

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>99)</sup> ad Fam. 9, 6, 100) Ohen 5, 89 A. 99 z. 5, 94 in. 1) Af Fam. 13, 29 fin. 2) Dat. L. c. 3) Dat. 4, 4 fin. 4) S. die Reden für Marcellas, Ligaries und Dejotares; oben 5, 91. A. 32 v. 73. 5, 94 fin. u. 95. 6) Neque eaim inm licebit, quod Caesaris bello licuit, neque hac neque lilica dat. 11, 13 5, 1

er sich oft von Curie und Markt zurrick. 5) Er war 83 weder für noch gegen Sulla. 7) Eben so wenig sprach er 67 gegen die gabinische Rogation, durch welche Pompejns nach dem Wunsche des Volkes im Kriege mit den Seeränbern den Oberbefehl erhielt. 8) Metellus Nepos drang 62 auf die Riickkehr des Pompejus mit den Legionen, damit er nach der Hinrichtung der Catilinarier die Bürger beschätzte. Diess war der Anfang der Königsherrschaft, wie man glaubte, ein Angriff anf Cicero, und ein Schimpf für ihn; er schwieg, weil er weder den Senat noch den Feldherrn beleidigen mochte. 9) Mit grosser Erbitterung er- , hob er sich 61 gegen Clodius, welcher das Fest der Bona Dea entweiht hatte; als er wegen der fehlerhaften Anurdnung des Gerichtes erwartete, dass der Verbrecher der Strafe entgieng, und sich dann an ihm rächte, "zog er die Segel ein, nud wurde täglich milder. (10) Der Hass siegte bald über die Furcht, Mit Pompejus lebte er dagegen sehr vertraut; er wurde ihm durchaus nicht binderlich, Rom "aller Welt zum Trotz" Afranius für das Jahr 60 zum Consul aufzudringen, sondern spottete nur in Briefen, während Cato kämpste. 11) Es war rühmlich, 59 gegen das julische Gesetz zn stimmen, aber auch bedenklich; rahen hiess als Staatsmann feiern. 12) Cicero gieng nicht in den Senat, sondern auf das Land, und ruhte; 13) sein Unwille jiber das Gesetz verrieth sich nur in Briefen, denn vor Clodins öffnete sich der Weg zum Tribunat und zur Vergeltung. 14) Anch die Wahl der künftigen Consuln Piso und Gabinins, in welchen niemand die Werkzenge der Trinmvirn verkennen konnte, fand bei Cicero keinen Widerspruch; man sah ihn vielmehr in ihren Comitien bei der Abstimmung beschäftigt. 14)

<sup>6)</sup> Primum dice, secatoris cue boal, semper la seastur venire; incom his senio, qui siatanta, nissa boais temperibas in seastur high non venire. p. dom. 6. Nec magis viruperandus ext prodices partica, quan commais nilitatis ent aviatide descerte propter some militates and stalation. de fin. 5, 19. 7) 5. Th. 231 A. 12. 89, 4. Th. 402 A. 5. Th. 502 n. 10, 51. Th. 250 n. 10, 51. Th. 250 n. 10, 51. Th. 250 A. 7. 5. Th. 550 n. 10, 51. Th. 250 n. 10, 51. Th. 250 A. 7. 5. Th. 250 n. 10, 51. Th. 250 A. 7. 5. Th. 250 A. 7. Th. 250 A. 7. 5. Th. 250 A.

Eine Thenrang bezeichnete 57 die Zeit seiner Rückkehr ans dem Exil. Man hatte viele Menschen nach Rom gernfen, um seine Herstellung zn bewirken. Clodius sagte dem Volke, er sei die Ursache des Unglücks; seine Banden verlangten Brodt von ihm, und amlagerten unter Gewaltthätigkeiten den Senat. Ueberdiess war es Cieero nicht unbekannt, dass Pompeius hoffte. er werde ihm die Anssicht über die Zusuhr verschaffen, welches die Optimaten nicht wollten; so kam er nicht, bis man ihm meldete, die Rotte sei entsernt, und seine Gegenwart werde dringend gefordert. 16) Auf seinen Antrag erhielt Pompejus das Getraide-Geschäft, aber ohne Heer und Flotte, eine Beschränkung, welche die Optimaten besänstigte. Der Tribun Messius nahm auch eine Kriegesmacht für den Triumvir in Anspruch; wenn Cicero die Rogation empfahl, entschädigte ihn der Senat nicht für den Verlust seines Hauses; wenn er sie nicht empfahl, zürnte Pompejus: er schwicg, 17) Im Februar 57 belangte Clodius seinen Gegner Milo wegen Gewalt. Cicero hatte diesen oft seinen Retter genannt; er konnte es nicht vermeiden, sich im Gericht' zu zeigen, aber er sah blutige Auftritte voraus; an seiner Stelle und auf seine Bitte nahm ein Anderer das Wort für den Beklagten. 18) Pompejus gerieth bei diesem Rechtshandel als Beschützer des Milo in einen hestigen Streit mit Clodius, der Senat versammelte sich; man bemerkte Cicero nicht, der es für gleich gefährlich hielt, dem Triumvir oder den gegen ihn erbitterten Optimaten beizustimmen. 19) Es machte ihn verlegen, dass der Consul Lentulus Blarcellinus und die übrigen Häupter der Aristocratie Pompejus, der ihn gegen Clodius vertheidigen sollte, ausserst rauh behandelten; deshalb liess er sich so selten als möglich in der Curie betreffen. 20) Dieser Zustand war peinlich und erniedrigend; wenn er sprach, wie er sollte, nannte man ihn wahn-

<sup>16)</sup> p. dom. 3. 5. 6 n. 7. ned Ait. 4, 1 f. 2, 2, 2 Th. 305 fm. 5. Th. 6:99 A. 26. 17) Ness tuccume, et eo magis, you de de domo no start suitsi duble produce responderent and Ait. 4, 1, 2. Th. 307 fm. 18) ad Qu. fr. 2, 3 fm. responderent and Ait. 4, 1, 2. Th. 307 fm. 18) ad Qu. fr. 2, 3 fm. responderent and Ait. 4, 1, 2. 2. Th. 303 A. fm. 7, 2, 3 fm. 18 year ego tuncen in contraction, and the start time, see and de tantis relate stacerum, and in Founçeio defendencied — entire bonogram officederen. 2. Th. 32 fm. 20 ad Qu. fr. 2, 6 § 410 Que ego mes libentius a caria at ab omai parte rei publicae sabtrabo. 2. Th. 406 fm. 37.\*

sinnig, wenn so, wie die Umstände est geboten, einen Schaves, und Schweigen gelt für einen Beweis von Ohnmacht und Abhängigkeit. 

Vaur fasste er noch einmal einen kühnen Entschluss, er beautragte eine Unterrachang über das jalische Ackergeete; aber die Gewäligen vernahmen es mit Missfallen, und er begab sich vor der Zeit, welche für die Verhandlungen fest-gesett wer, auf das Land. 

Sin der Schaufen der

Pompejns und Crassus erzwangen 55 das Consulat, obgleich Cato unter grossen Gefahren es zu verhindern suchte. Es war leicht zu erachten, was folgen werde. Cicero wendete sich in einer Privatangelegenheit an die neuen Consuln, 23) und lebte dann meistens auf seinen Villen, 24) erfrent, dass er den Streitigkeiten im Senat, von welchen er hörte, fremd blieb. 28) Die Bestechungen der Candidaten des Consulats 54 wurden in Briefen an Andre sehr streuge von ihm gerügt. 26) Wenn aber Pompeius und Casars Guust ihn sicherte, und er auch übrigens gegen "die Wuth des rasenden Menschen," des Clodius, gerüstet hatte, der nun wahrscheinlich bald als Prätor ihn verfolgen konnte, 27) so mochte er doch die Candidaten, die künstigen Consuln, ihre Freunde und Feinde nicht verletzen; "daher war er nicht in der Curie, als man hier äusserst hitzig über die unerträglichen Wahlumtriebe verhandelte; denn er war entschlossen, ohne einen mächtigen Schutz sich nicht mit der Heilung der Republik zu befassen. "28) Es bedurfte der Vorsicht, damit er nicht anstiess, zumal da Pompeius sowohl 54 als 53 die Verwirrung im Staate beforderte, um Dictator zn werden; 29) ein einziges gewagtes Wort vereinigte ohne Zweifel den Triumvir mit Clodius, 30) Nur Eins befrenndete ihn mit der Provinz Cilicien,

welche er 51 gegen seinen Wunsch übernahm; er war entschuldigt, wenn er bei den Reibungen zwischen Pompejas nad Güar nicht im Senat erschien. Auf der Rückreise im J. 50 fürchtete er, nan doch ins Gedränge zu kommen; wie sollte er sprechen, wenn man sie Gutschten verlangte? er konnte freilich nuter dem Vorwande des Triumplas, als Imperator, ausserhalb der Stadt bleiben, und diess wollte er benaten; aber man suchte ilm auch wohl vor den Thoren seine Meinung zu entlocken. 21) Der Streit verwandelte sich in Krieg; Gäars siegte, und Giero, det en einst für sein Hecht und seine Picibt hielt, freinstiftig zu reden, da Rom ihm seine Freiheit verdankte, war nuch ihrem Verlust überzeigt, dass er nichts reiden misse, was den Herrscher oder dessen Günstlinge beleidigte. 23) So beschwichsigte er seinen Zora, als man Gäar das Diadem antrug, eine fluchwirdige Handlung, wie er später sagte. 25)

Nach der Ermordung des Dictators weigerte er sich, im Auftrage der Verschwornen den Cousul Antonius aufzusuchen, welchen er fürchtete. 34) Dann sah er sich durch ihn getäuscht, und von den Veterauen bedroht; früher als die Befreier entfernte er sich von Rom. 3 5) Auch auf dem Lande mochte er sich ihuen nicht nähern; es machte ihn verdächtig, und sie leisteten nichts. Gefährlich war es, sie auch nur mit Rath zu unterstiltzen; 38) man musste den Gang der Dinge weiter beobachten. ehe man sich regte, 37) und sie wurden dadurch noch verwickelter, dass Octavian sich gegen den Cousul auflehnte, und Sextus Pompejus unter den Walfen blieb. Sollte Cicero nach Griechenland reisen? er sicherte dadurch sein Leben, aber die Leute redeten, wenn er in einer verhängnissvollen Zeit die Republik ihrem Schicksal überliess. 36) Bei dem Allen dachte er auf den Rückzug aus Italien; er wurde der Legat des Dolabella, und nnr dem Namen nach; das Blutbad schien nahe zn sein. 39) Die Furcht trieb ihn auf das Schiff; sein Ziel war Griechenland;

<sup>31)</sup> ad Att. 7, 1 f. 2. 32) ad Fan. 9, 16. 33) 2 Phil. 34; ad cir. 2, 54; bose f, 100 in. 34) 1. Th. 84 A. 17. 35) Bas. 105 fin. 107 fin. u, 124 A. 57. 36) ad Att. 15, 10. 1. Th. 138 A. 32 f. u. 140, A. 54. 37) ad Att. 14, 17. 35) Das. 13, 13 f. 1. 39, Das. 15, 18 u. 19.

nngfinstige Winde vereitelten den Plan, und er entgieng dem Vorwurf, dass er sich der Sorge für den Staat überhebe, 40) Die Stimme des Vaterlandes rief ihn wieder nach Rom, (1) Aber er wusste, dass Antonius kein freies Wort, nicht einmal einen freien Blick ertrug. 42) Deshalb gieng er nicht sogleich in den Senat, wie der Consul verlangte, 43) und nach der ersten Philippica anch nicht am 19. September, nm sich für andre Zeiten zu schonen. 44) Die Villen dieuten ihm wieder zum Zufluchtsorte, bis sein Feind das Feld ränmte. 45) Vorher schente er selbst eine Unterredung mit Octavian, dem Gegner des Antonius; er rieth ihm, nach Rom zu gehen, wo vielleicht nicht bloss die städtische Menge sondern auch die Gutgesinnten sich für ihn erklärten. 46) Es war die Absicht des jungen Mannes: nur sehnte er sich nach Ciceros Leitung; dieser fürchtete aber. Antonins werde der Stärkere sein, und blieb in der Nähe des Meers und seiner Schiffe. 47) Octavian rechnete auf den Senat: aber .. wer wird kommen? nnd wenn anch jemand kommt, wird er bei der ungewissen Lage der Dinge Antonius beleidigen wollen ? " 4 8) Nun, sagte Atticus, der junge Mann hält sich brav gegen Antonius; indess muss man den Ansgang erwarten; nie hatte er richtiger gesehen. 49) Cicero beunruhigte nur der Gedanke, dass vielleicht in seiner Abwesenheit die Feinde des Consuls ein grosses und glänzeudes Unternehmen zur Herstellung der Freiheit aussührten; wie stand es dann um seineu Einfluss und um seinen Ruf? 50)

<sup>40)</sup> Das. 16, 7. 41) ad Fam. 10, 1 iu, 42) Das. 1. c. 43) 1. Th 193 A. 14 f. 44) 3 Phil. 13. 1, Th. 197 A. 50 f. 45) Ut primam post Antonii foedissimum discessum seuatus haberi libere potnit, ad illum animum meam reverti pristinum, quem tu cum civi acerrimo, patro tuo - Trebouio - in ore et amore semper habristi, ad Fam. 10, 28. 1. Th, 201 A. 90 u. 223 A. 83, 46) ad Att. 16, 8. 47) Das. 16, 9. 48) Das. 16, 11 (. 4. 49) Das 16, 15 f. 1 u. f. 2: Tu quidem et prudenter et amice suades, ut la bis locis potissimum sim, quond andiamus, baec, quae commota sunt, quorsum evadant. Sed me, mi Attico, non sane boc quidem tempore movet res publica; non que aut sit mibi quidquam carius, aut esse deheat; sed desperatis etiam l'ippocrates vetat adhibere medicinam. Quare ista valeant; me res familiaris movet, 50) ad Att. 16, 8 fin.

Man weiss demnach, und zwar durch ihn, dass er sich der Volkspartei und den Mächtigsten zugesellte, wenn seine Interessen es erforderten, und dass er aus demselben Grande in schwierigen Zeiten sich dem Senat und der Republik gänzlich versagte. Von dem Standpuncte betrachtet, welchen er im Consulat nahm, erscheint schon das Erste als Menterei; Senat, Magistrat und Gesetze wurden aber anch anmittelbar von ihm angeseindet, wie sich aus den von ihm selbst verfassten urkundlichen Nachrichten ergiebt. In den gerichtlichen Reden findet man nicht immer seine wahre Meinang; es bedurfte in dieser Hinsicht einer ansdrückfichen Bemerkung nicht; 51) ihn hörten aber nicht bloss die Richter sondern auch das Volk, und es machte keinen Unterschied. Wenn man nun leichter Meer und Wellen boherrscht, als eine zügellose Menge, so war es sehr gewagt, sie anfzuregen. 12) Sie stand ohnehin in Folge der sullanischen Anordnungen den Optimaten feindlich gegenüber, als er im Processe des Verres den Senat, welcher damals allein richtete, öffentlich, mündlich und schriftlich, wegen seiner Bestechlichkeit brandmarkte, 53) ihn durch die Drohung zu schrecken auchte, er werde sich an das Volk wenden, wenn man den Beklagten nicht verurtbeile, 64) der Gesetze Sullas mit Holin gedachte, \$5) und mit grosser Genugthunng die Herstellung der tribnnicischen Befuguisse verkändigte, 56)

Bei der Empfehlung der manilischen Hogation, \*\*) welche bewirken sollte, dass Pompejus den König von Pontus bekriegte, wie vorher die Seeräuber, klämpfte er gegen den Grundstzt der Optimaten, es dürfe nicht Einer Alles erhalten; diess nannte er eine versitete Redeasart, \*\*:) an welche er sich nicht erinnern mochte, als Drei Alles erhielten, und dann Einer. Er schniechhelte dem Feldherra und in ihm dem Volke, um Consul zu werden. Das Volk veraahun von ihm, dem Prilor, es möge nicht auf Hortensius und Catolan hören, die Wortfülrer des Senast; sein

<sup>31)</sup> p. Claest. 50. 52) de ro p. 1, 42. 53) 5. Th. 320 A. 63. 54) Vern. Åz. 2, lih. 1, 4. lib. 5, 67, 68 a. Tl. 5. Th. 322 A. 77 a. 50. 55) Verr. 2, 31. 65) 5. Th. 253 A. 7 a. 50. 55) Verr. 2, 31. 65, 5. Th. 255 A. 1 a. 320 A. 63. Spiter, als excitation verthelesigne wullte, war exherenced size Askadalgar as Richter Geschweha annahuses. Des. 410 A. 53 a. 411 Å. 57. 57) p. legs Manila. 17. 4. Th. 419 A. 21. a. 327 A. 77.

Wille sei das höchste Gesetz; 15) weigern sich die Consuln. es zn beantragen, dass Gabinius der Legat des Pompejns werde, welchem er den Oberbefehl gegen die Seeräuber verschaffte, so wolle er selbst den Antrag machen, und kein Hinderniss ansser dem gesetzlichen Einspruch beachten. 59) Er lobte Gabinius 65, weil er iene Rogation für Pompejus bestätigen liess, obgleich der Tribun Trebellins, sein College, gegen ihn auftrat, denn die Stimme des ganzen Staates - des hungernden Volkes - galt mehr als die Stimme eines einzigen Tribuns, 60) Im Consulat 63 umgab er sich and den Senat zum Schutz gegen die Catilinarier mit Rittern und audern Bewalfneten, 61) welches dann anch wiederholt gerägt wurde, 62) wie er selbst ein ähnliches Verfahren Antonius' zum Verbrechen machte, 63) Clodius liess 58 als Tribun ihn verbannen, und er erklärte nun die Handlaug, durch welche jener Plebejer geworden war, dem gemäss seine Wahl zum Tribun, und seine Gesetze, besonders das verhassteste, welches sein Exil betraf, für ungültig. Sogar Cato wurde durch diese Anmassung erbittert. 64) Die Raufereien zwischen Clodins und Milo in den Strassen der Stadt mussten als schnöde Verachtnug der Gesetze jeden rechtlichen Römer empören; Cicero verfehlte auch nicht, seinen Feind wegen dieser Ruchlosigkeit zu ziichtigen, wogegen Milo, der im Tribunat 57, weun auch, ohne es zn wollen, mit seinen Gladiatoren ihm niitzlich warde, bei ihm als ein hochverdienter Bürger erscheint. 64) Ausserdem rühmt er vorziiglich Sextius, einen gleichgesinnten Tribun, weil er an der Spitze einer Bande durch blutige Händel seine Rückkehr aus dem Exil beförderte. 66) Er fand es in der Ordnnng.

dass die Gegaer des Glodies auch ferner von ihren Waffen Gebranch machten und sich verstirkten. \*1) Ohne eine Volllancht von Senat oder Volk begab er sich anf das Capitol, um die Tafela zu beseitigen, auf welche die Gesetze des Glodius eingegraben waren. \*1

Er rieth Andern, was er sich selbst erlanbte. Lentulus Spinther, Proconsul in Cilicien, wänschte Ptolemans Auletes mit einem Heer' in Aegypten einzusetzen, welches der Senat nach einem Spruche der sibyllinischen Bücher untersagte. Endlich zeigte ihm Cicero mit den Worten des Pompejus einen Answeg: um nicht Anstoss zu geben, kounte er den König in einem Orte an der Gränze zurücklassen, und mit Heer und Flotte in Alexandrien Rohe gebieten, damit jener dann ohne Gefahr das Reich wieder in Besitz nahm. Indess empfahl Cicero eine solche Massregel nur, nnter der Bedingung, dass er des Erfolges gewiss war; dann wurde sie ohne Zweifel allgemein gebilligt, nud Lentulus als ein weiser und muthiger Mann gepriesen; misslang das Unternehmen, so musste man erwarten, dass man ihn zur Rechenschaft zoo, da Senat und Religion es nicht gestatteten, 60) Ohne ein gilliges Curiatgesetz befehligte C. Pomptinns gegen die Allobrogen. Diess wird auch von Cicero nicht geläugnet. 70) Den Mann hatte ihn aber in seinem Consulat als Prator gegen die Verschworgen unterstützt, 71) daher beförderte er seinen Triumph. welchen Cato und Andre zu verhindern suchten. 72) Ohnerach-

testas tas, — Vaisi — est, çuam Clodiosas operas, et faciocrasorem honium et perdiforem amanu videris, Milonem, discas, fil qued la concione dixidi, gădalistofihas et bestiraiti obacilias rem publicam; quam antem ad tales vivos venerais, sea andese circum singulari vitrare, filez, constantia vitraperare? în Vain. 17. 67) ad Qu. fr. 2, 3 f. 3. n. 4: Factus est a nostria impetus ji figa operarea. — Operas antem assas Colsius condirmat. Masser de Quidraliai porturare; in ce mailo sumas superiorea ipalas copila. Sed mayas anassa ex Ficience et Gallie expectates, ut etiam Cutosia repaisultas de Milone et Leutalo resistamas. 68) 2. Th. 32 J. 7.7. 69) ad Fan. 1, 7 f. 2. 2. Th. 549 A. 24. Eine idaaliebe Weismag cangleng Galainias fayires von Fompejins; er war klinnee als d. Sutthalter la Cilidica; durch iha galangte Audetes dem Senau n. der Shylle zum Trotz wieder and ter Throu. 3. Th. 56 in. 70 j. 40 Att. 4, 16 f. 5. 5. Th. 252 A. 3.8, 71) 5. Th. 481 A. 98 n. 480 A. 62. 72) ad Att. 1, c. ad Qu. fr. 8, 8 fin.; clore f. 68 A. 3,

tet seines Eifers für das Auselan des Sensta bat er 51 Curio, den erwählten Tribun, mündlich und in einem Schreiben aus Cilicieu, Einspruch zu thau, wean man ihm die Statthalterschaft ver-längerte, 21 Gesetzwidrig bewarb er sich in derselben Zeit um Siegesste und Triumph, 14) Er billigte es, nad faul es wünselnenwerth, dass Pompejas gegen Gesetz und Verfassung seine spanischen Provinzen durch Andre verwaltete, und vor Rom blieb, woe er als Proconsul Consul wurde; von ihm erwartete er Schutz gegen Cüsser, 15 Aach ihm gebot der Senat 49, über die Sicherheit der Republik zu wachen and gegen den Feind zu rüsten; er geborchte nisht, und erinnerte sich an den Beschluss erst dann, als er ohnehin, aus andera Grüßen, dem Heere der Optimaten folgen wollte, 29

Die Senatoren behandelte er wie Werkzenze und Unmiindige, wenn es die Umstände erlaubten. Weigerten sie sich, seinen Anträgen beizustimmen, so schalt er sie wegen ihrer Schwachköpfigkeit nud Schlaffheit, and verlangte, dass sie Volk, Heer und Provinzen zum Muster nahmen, 77) Dem ermordeten Dictator beschlossen sie 44 eine Supplication, freilich gegen ihren Willen: mochten die Götter es ihnen verzeihen. 7 5) Man konnte es nur Leichtsinn, ja Wahnsinn nennen, wenn sie durch Friedensboten mit Antonius unterhandelten. 79) Jene giengen ab; "wie kläglich, dass ich gezwungen bin, den Senat zu tadeln, den ich immer gelobt habe! wie? rechnet ihr auf den Beifall des Volkes? Kaum seid ihr mir beigetreten, als ihr euch der eitelen Hoffning bingebt, man werde sich einigen. Wie schmachvoll. das Heer schickt Gesandte an den Senat, und der Senat an Autonius! Zeigt Standhaftigkeit, Ernst und Beharrlichkeit; nur zu lange vermisst man bei euch die Bedingungen, von welchen

<sup>73)</sup> ad Fam. 2, 7 5, 4; oben 5, 79 is. 74) Der ganze Brief an Choi, ad Fam. 16, 4, sengt von dem Dewraustein, dass er die Ausseichnung oben zo venüg verdiente, als Andre, verlebe sie durch flatche oder diererischen Berichen, oder ende deren Bran. 16, 5; vgl. oben 5, 50 A, 19 u. 24 ft. 7 5) ad Att. 5, 11, 5, 3; oben 5, 75. A. 100 u. 5, 53 A. 16, 70 is datt. 10, 8. 3. Th. 407 is. 77). I'Th. 176 iss. 179. 78) I Phil. 6, 1, Th. 192 Att. 1. 17, 95 a Phil. 2.

euer Ansehn abhängt. Schimpflich ist es, wenn der höchste Rath der Welt sich nicht zu rathen weiss, zumal in einer so klaren Sache, 80) L. Casar entschuldigt sich mit seiner Verwandtschaft; er ist der Oheim des Antonius; seid ihr, die ihr euch mit ihm einverstanden erklärt, auch Obeime?" 81) Eine lange Zeit drang Cicero vergebens auf die Aechtung des Antonius; gleichwohl nannte er ihn stets einen Reichsfeind; und zwar im Senat, welchen er belehrte, zwar nicht mit Worten aber thatsächlich habe er jenen als Feind bezeichnet. 62) Diess sagte er auch dem Volke; er sprach mehr als einmal zu ihm, und übertrug ihm gleichsam das Richteramt, die Optimaten zu schrecken. und fügsam zn machen. \$3) Das Volk gieng dem Senat voran; \$4) mit Recht missfiel ihm der Beschluss, mit Antonins zn nuterhandeln. 85) Unter den Senatoren schmähte Cicero besonders die friedsertigen Consulare, die wohl gar den Feind insgeheim begiiustigten; sie verdienten den Namen nicht, das Volk konnte die Zeichen ihrer Würde nicht mit Gleichmath ansehen. 86) Einige Consulare vergassen so sehr, was sie sich und dem Staate scholdig waren, dass sie nicht nor als Gesandte zu Antonius giengen, sondern anch Aufträge, Gegenforderungen von ihm zurückbrachten; Cicero empfieng sie mit hestigen Vorwijgfen. 87) Durch ihn allein wurde die Macht des Feindes gelähmt, 8 8) ihm verdaukte man anch nach dem Zengnisse des Volkes den Sieg. 89)

So züchtigte er das erste Collegiom des Reiches, wenn es sich seiner Leitung nicht noterwarf. Noch weit weniger chrie und schonte er in Antonius den Consul. Er wollte ihn sogleich nach Cäsars Tode durch die Prätoren Bratus und Cassins zur Seite schieben. \*9 Es misslang, und er musste den Consul nicht nur öffentlich sondern auch dadurch snerkennen, dass er in einer

<sup>80) 7</sup> Phil, 4, 5 u. 7. 81) 6 Phil, 1, 1, Th. 179 A. 100 u. 22 u. 800c A, 53 u. 80; 1 Th. 178 A 94, 234 A 67, 235 in 2.59 A, 120 u. 22 u. 803 A, 68. 83) 4 u. 6 Philipp. ad Feu. 12, 7. 1. Th. 237 fiz. 243 A, 60 u. 275 A, 73 u. 81) 7 Phil. 5, 1, Th. 160 A 10. 85) 6 Phil. 1, 1, Th. 243 A, 67, 244 A, 72 f. 86) 7 Phil. 2 8 Phil. 7 u. 11. 13 Phil. 13 u. 14. Th. 257 A, 6. 7, 250 A, 12, 252 237 fiz. u. 258. 88) 12 Phil. 7 u. 11. 13 Phil. 5, 4. 67, 250 A, 12, 252 237 fiz. u. 258. 88) 12 Phil. 8, 89) 13 Phil. 5, 1. Th. 262 in A, 10 u. 258 A, 67, 259 A, 10 u. 258 A, 259 A, 2

persällichen Angelegenheit ihn mit einem Gesuche autst. \*\*)
Aber überlistet und selbat in den Histergrund gedrängt erwartete
er nur des günstigen Zeitpnakt, nm es asszasprechen, der Consol sei nicht Consol, mehrere Legionen, das ciuslyinische Gallien
und Andere haben ihm den Gehorsam verweigert, darin liege
der Beweis; \*\*) seit dem frevelhaften Untersehmen, den Römern
in Cüsar einen König aufzudrügen, sei ", der Gladiator\*\*\*) nicht
einmal Bürger und Messel. \*\*) Auch Pansa, der Consol des
Jahrs 43, vernahm, er werde für Cicero nar unter Bedingungen
der höchste Magistat sein. \*\*)

## 6. 133.

Hate Autonius nach Citerces Urtheil seine Rechte verwirkt, gebürte er nicht zu den Bürgern sondern zu den Feinden der Republik, so war es erlaubt, recht nad der Pflicht gemäss, dass man sich gegen ihn anflehnte, dass der Privatmann gegen ihn tistete, und der Soldat seinen Eld vergass. Diess wurde nau anch behauptet. Am eigener Machfülle, jedoch unter Cicros Autorität, \*0° engriff Octavian die Waffen, um Autonius zu vertreiben. \*1°) Es stimmte zwar nicht zu der Wifted des Sennits, einen ausserordentlichen Oberbefehl zu verleiben, — sofern es Cicros Pflüse derfehrenzte -\*0°) indess dachte und sorgte der junge Mann für Alle, der Senat verlich ihm nichts, wenn er ihm nicht estriss, was er schon besass, \*9°) er masste ihn navezüglich bestätigen, \*10°) und ihn auch vom Annalgesetze entbinden, gestatten, dass er mit dem Range eines Prätors in der Carie erschien, obgleich er noch nicht Quästeg erwensen war. \*) la allen

<sup>91)</sup> al Att. 15, 8. 62) 3 Phil. 3, 5 m. 6. 6 Phil. 5, 1. Th. 183 A. 31 m. 20 A. 06. 93) 3 Phil. 7, 1. Th. 184 A. 34 f. 9) 1, 18 h. 227 fs. 95) 7 Phil. 2. 1. Th. 184 A. 40, Gidelee Grandster Sadze Man held Gis. Bereder. af Fam. 18, 27. 96) 5 Phil. 8, 1 Th. 182 A. 20 m. 216 A. 22. 97) 3 Phil. 1. 2 m. 11. 4 Phil. 1, 1 Phil. 8, 8 Phil. 2, 12 Phil. 8 m. 9 H. 18 Phil. 7, 2 m. 19 Phil. 1, 2 m. 11. 4 Phil. 1, 5 Phil. 8, 8 Phil. 2, 12 Phil. 8 m. 9 Thil. 1, 2 m. 11. 4 Phil. 1, 2 M. 20 Phil. 2 philars aspec vectors net, minime neature gravitants, minime beins ordinis, 11 Phil. 7 m. 8 Th. 185 A. 22. 99) 11 Phil. 10 Phil. 17 m. 19. 1. Th. 186 auch A. 45. Varroptelet after Machine, Cis. nicks. 4 Att. 16, 90

Provinzen konnte ein Consul Gehorsam fordern; 2) Antonius war nicht Cousul, deshalb verweigerte ihm D. Brutus ohne Auftrag and Vollmacht das cisalpinische Gallien; es geziemte dem Senat, diess durch einen öffentlichen Beschluss zu genehmigen. 3) Er ersah auch aus dem Abfall der Legionen, dass Antonius anfgehört hatte, Consul zu sein; verhielt es sich anders, so musste man iene mit Stockschlägen bestrafen. 4) Wie riihmlich für sie, dass sie Antonius früher für einen Feind erklärten, als der Senat, 5) wie schimpflich für diesen, dass sie Ehrenhafteres beschlossen als er! 0) sie wollten Krieg, und ohne Wissen und Willen des Heers durste man in der Curie nicht über den Frieden verhandeln. 7) Aus Furcht und Ehrgeiz untergrub Cicero die Kriegszucht und jede bürgerliche Ordnnug, in einem Jahrhundert, wo seit Sulla ohnehin eine Soldatenherrschaft bestaud, und auch zum eigenen Nachtheil, da er nicht Krieger war, nur durch den Senat wirken konnte, den er mehr als ie ein menterischer Tribun der Verachtung preis gab. Bald hörte man von ihm selbst: soll der Senat durch den Wink der Veteranen geleitet werden? besser ist es, dass man stirbt. 1) Nach kurzer Zeit drangen die Soldaten in die Curie, 9) Diese wurde ferner von Cicero aufgefordert, es zn billigen und zn loben, dass die Verschwornen zum Theil sich solcher Provinzen bemächtigen, "welche ihnen nsch menschlichen Gesetzen nicht gebührten, "10) Doch sie erwarteten keine Befehle, sie waren sich selbst Senat, wie Cicero in dessen Mitte verkündigte, und in Briefen den Befreiern und den übrigen Statthaltern empfahl: 11) bei ihnen, in ihren Provinzen, welche sie Antonius und dessen Anhängern nicht übergeben durften, war jetzt die Republik; mochten sie ihre Massregeln nehmen, ohne zuvor in Rom anzufragen. 12)

<sup>2) 4</sup> Phil. 4, 1. Th. 212 Å, 91. 5) 3 Phil. 4, 5 m. 15, 5 Phil. 11. 11, 15. 1. Th. 181 fm. 4) 1. Th. 182 Å, 23 a, 219 Å, 52. 5) 9 Phil. 12 m. 3, 5 Phil. 5, 11 m. 19, 6) 5 Phil. 2, 1 Th. 199 Å, 99. 7) 12 Phil. 4, 1. Th. 181 Å, 16, 10, 9, Cotavian gawam & Veteranere; kein Wander; er zankle jedem 500 Denam," ad Ant. 16, 8 im. 8) 19 Phil. 9, 1. Th. 22 Å, 24 %, 256 Å, 24, 9) 1. Th. 332, 10) 11 Phil. 12, 1 Th. 59 Å, 15, 181 Å a. 7, Th. 124 Å, 25 m. 6, 11 Phil. 11 m. 112 Å, 59 Å, 15, 181 Å a. 7, Th. 124 Å, 25 m. 6, 11 Phil. 11 m. 112 Å, 15 M. 12, 17, 184 Å, 17 Th. 182 Å, 25 Th. 182 Å, 25 M. 25 M. 19 de Fam. 5, 20, 11, 5 m. 12, 22. 1 Th. 182 Å, 25 M.

Cicero verdankte es der Beredtsamkeit, dass er zu den ersten Stellen gelangte. Er erhebt den Redner über den Rechtsgelehrten; 13) bei jenem sucht man Rettung, bei diesem nur Hülfe; oft verlieren durch jenen die Gutachten und Bescheide des Andern ihre Gültigkeit, und ohne seinen Beistand haben sie keine Kraft. 14) Der Redner in der Carie und vor dem Volke steht anch höher als der Sachwalter 16) und der Krieger. 16) Auch bei den glänzendsten Waffenthaten behält die Beredtsamkeit ihren Werth, die man durch keinen Sieg erwirbt; 17) der Bürger nützt nicht weniger, wenn er den ganzen Staat, als wenn er Schlachten leitet, 18) and es handelt sich hier nicht bloss um den Nutzen. "Für die Republik, sagt man, war es doch wichtiger, dass eine Burg in Ligurien genommen, als dass Carius gut vertheidigt wurde; ich glaube es; für die Athenienser war es auch wichtiger, ein wohl gezimmertes Haus als eine schöne Statue zu haben; dennoch möchte ich lieber Phidias als der beste Zimmermann seiu. 419) Alle Vorzüge vereinigen sich in der Beredtsamkeit; sie ist der höchste. 20) Mit ihr, mit der Bewunderung der Zuhörer, der Hoffnung der Hülfsbedürstigen, dem Danke der Vertheidigten ist nichts zu vergleichen. 21) Sie ergötzt Ohr nud Geist, sie leukt die Gemüther, umfasst und beherrscht Alles, und beschiftzt den Staat, wie den Einzelnen im Gericht. 22) Staaten werden von ihr gegründet und erhalten, 23) und sie belohnt auch den Redner selbst, dem sie Gunst, Ruhm nud Macht sichert, 24) und zum Consulat verhilft, 25) Auch die Schwierigkeit, diese Kanst sich anzueignen, zeugt von ihrer hohen Bedeutung; 26) sie setzt viel voraus; es ist schon ein Grosses, in Einem, welches sie erfordert, etwas zu leisten, und Mittelmassiges genügt hier nicht. 27) Daher haben sich weit mehr Menschen als Dichter. Rechtsgelehrte und in andern Beziehungen ausgezeichnet. 28) Aus

<sup>13)</sup> Orst, 41; ober 5, 124 A. 13. 14) p. Nier. 13; vgl. das. 11, 15; at Qu. fr. 3, 5 u. fo. f. 3, 2. Th. 35 d. 0, 98 1, 16) Ober 5, 126 A. 11, 25 u. doer 5, 125 A. 25. 17) Brett. 6. 18) de off. 1, 23. 19) Brett. 73, 20) de or 1, 18 u. 3, 18. 21) de off., 19. 22) de or 1, 28 u. 3, 20, 29) Das. 1, 9. 24) Das. 1, 4 u. 8. Orst, 41; p. Quist. 73, 8 u. 3, 20, 29) Das. 1, 9. 24) Das. 1, 4 u. 8. Orst, 41; p. Quist. 6, 19; Merr. 13. 18, 40 or 1, 25; Herr. 4. 55; Gibble 5, 20; Das. 1, 29; Das. 1, 29; Das. 1, 20; Brett. 6. 27) de or. 1, 2, u. 1, 28. 29; Das. 1, 2; Merr. 15.

591

demselbes Grunde gedielt die Beredtsamkeit in Griechenland zuletzt; Alten hate früher Heldeen als Redner, "2) welche nach in Rom sellen waren, obgleich dort keine andre Knust so viel Pflege fand. "5) Wenn ann aber mit Fertigkeit und Einsicht sprechen beser ist als das scharfsinnigsto Denken, ohne diese Fertigkeit, weil das Denken nur in sich selbst, die Berettsamkeit dagegen auf die Mitbürger wirkt, wenn der Munsch darch die Sprache sich vom Thiere unterscheidet, wie sollte man nicht dahin streben, die Menschen zu übertreffen 2°1.

Von einem Redner wird viel verlangt. Seine Knnst ist eine mit Fertigkeit redende Weisheit. 32) Er soll beweisen, ergötzen und rühren, 33) und sein Vortrag der Sache angemessen sein, sich erheben und mässigen, wie diese es erfordert. 34) Nur dann verdient er den Namen, wenn er über jeden vorkommenden Gegenstand mit Einsicht, Ordnung, Geschmack, aus dem Gedächtniss und mit Würde im Aeussern zn sprechen weiss, 34) wenn er also in den filnf Dingen befriedigt, ohne welche est keine Beredtsamkeit giebt; in der Erfindung, Anordnung, geschmackvollen Darstellung, in einem treuen Gedächtniss, und endlich im Vortrage. 36) Man sucht bei ihm den Scharfsinn der Dialectiker, die Gedanken der Philosophen, eine fast dichterische Sprache, das Gedächtniss der Rechtsgelehrten, die Stimme der Tragoden, und in gewisser Art die Geberden der grössten Schauspieler; wer diess nicht in sich findet, der ergreife ein Anderes. fiir welches er geschaffen ist. 37) Die erste Weihe erhält man von der Natur; ihre Gaben ersetzt kein Unterricht.38) Man muss sie aber durch Studien ausbilden, und sich die mannichfachsten Kenntnisse erwerben, wenigstens so weit, dass man nach Befragung der Sachkundigen besser liber einen Gegenstand redet als sie selbst, 39) Ohne Sachkenntniss sprechen heisst schwatzen, 40) Die meisten römischen Redner besassen mehr Anlagen als Ge-

<sup>29)</sup> Brett. 7, 10 m. 13. 30) do or. 1, 4. 31) do off. 1, 44. do or. 1, 5. 33) Ora or. 1, 5. 30) Drat. 2, 5. gra. or. 1. 34) Or. 20 m. 36. 35) do or. 1, 5 m. 15. 36) Drat. 2, 2 m. 36. 35) do or. 1, 5 m. 15. 30) Drat. 2, 2 m. 36. 30) Drat. 1, 5, 2 m. 50. 30) Drat. 1, 5, 2 m. 5

lehrsamkeit; deshalb konnten wenige unter ihnen sich der Meisterschaft rühmen. 41) Es ist unerlässlich, dass man sich mit ellen Wisseuschaften befrenndet, 42) namentlich mit der Geschichte 43) und dem bürgerlichen Recht; 44) auch in deu Rechten der Proviucialeu, in deu Staatsverträgen 45) und iu der Philosophie 46) darf man nicht unerfahren sein, wie ohne Kenntniss des Menschen nicht auf Erfolge zu rechnen ist, 47)" Ausserdem darf der Redner nicht gegen die Regeln der Sprache verstossen. Cicero riigte eine fehlerhafte Schreibart, 48) auch an Freunden; 49) er empfahl die Feile, 50) uud seinem Sohne, dessen Fortschritte ihm Frende gewährten, sich nicht zu vernachlässigen. 51) Ansdruck und Wortstellung sollen aber nicht bloss richtig sein, sondern anch einen gelänterten Geschmack benrkunden. 52) Schön sprechen ist nichts anderes als genau, dentlich, mit Fülle und Farbenglanz sprechen, und die Worte nach Art der Dichter ordnen und zusammenfügen. 13) Selbst Briefe können rhetorische Kunstwerke sein, 64) und auch das Ranhe und Spröde gewinnt durch einen guten Redner eine gefällige Gestalt. 55) Es belohnt sich, wenn man die Dichter lies't; 50) mau lerut das Dürre, Nackte und Nüchterne vermeiden. 17) Bei einem grossartigen Stoff ist diess leicht; um so weniger verbarg Cicero sein Befremdeu, als er in der Geschichte seines Consulats von Attions einige Härten fand, 50) Eine gelangene Darstellung wurde auch an dem Gegner gelobt. 19) Den Vortrag endlich, gleichsam die Sprache des Körpers, 60) bedingen Geberde und Stimme. 61) Blick, Mienen, Stellung, Bewegung der Hände, der Fisse und des ganzen Körpers, Alles soll den Gedauken entsprechen, 62) und auch die Stimme durch

<sup>41)</sup> Orat. 42. 42) de or. 1, 2 n. 6. 43) Das. 1, 35, Orat. 24. Brat. 33. Usen f. 148. 44) de or. 1, 5. 34, 35, 37. 59. Orat. n. Brat. Il. cc. Ustea §, 140 A. 68. 45) de or. 1, 34. 46) Tasc. 1, 3 Brat. 19. Cuteus §, 141. 47) de or. 1, 5. 48) ad Att. 7, 17 n. 15, 4. 3 Phal. 6 n. 9, 13 Pail. 18 n. 19, 49) ad Pan. 16, 17. 49) Das. 5, 12 fin. 51) ad Att. 19, 7, 15, 16a) n. 17, Quintil. 1, 7, 15 4 n. 10, 7, 28. 52) Dhr. 1a Caccil. 12, de or. 1, 5. Orat. 68, Tasc. 1, 7, 28. 52) Dhr. 1a Caccil. 12, de or. 1, 5. Orat. 68, Tasc. 1, 50, 60 de or. 1, 10 n. 33, Brat. 59. 57) de or. 1, 15 0. 58) ad Att. 19, 15, 50 de or. 3, 15. 51) p. Coel. 3 fin. 60) de or. 3, 59. 61) Accil. particular in gentum sique rocum.

## XXIX. TULLII. (7. §. 133.) 593

Wohlbart, Erhebung und Senkung, und überhaupt durch die grüsste Manachholitigkeit die Zubörer fessalt. 3) Es giebt Menschen, welche in dieser Beziehung von der Natur reichlich ausgestattet sind, ein beneidenswerthes Geschenk.\*\*) Demosthenes bleit den Vortreg für das Wichtigtes [49] man sieht anch an den Schaupjelern, wie viel von ihm abhängt; dem Reduer ist en nicht gestatet, sich gänzlich anch ihnen a bilden, 49] en an aber von ihnen lernen.6\*) Vereinigen sich Anlagen und Studien, so bedarf es nur noch der Uebung; der häuslichen folge die öffentliche: man muss wogen in Stanbe den Marktes, im Lager der lärmenden Menge, hervortreten aus dem Denkel an das Licht der Wirklichkeit. \*\*)

Cicero sprach aus Erfahrung, wenn er Vorschriften gab. Er hatte sich lange vorbereitet, ebe er auf dem Markt' erschien, 69) and in dem Maasse, als man ihn bewunderte, stieg sein Selbstrefihl. obeleich er bemerkt, dass er stets, anch später, im Anfange eines Vortrages verlegen war. 70) Ihn spornte, was Andre entmuthigen kounte; er traf mit einem Redner zusammen, der an Ruf. Geburt and Rang hoch über ihm stand, 71) and bis zum J. 50, in welchem Hortensius starb, ihn fast immer in seiner Lanfbahn begleitete. 72) Als Anwalt des Quintins 81 machte er scheinbar geringe Ausprüche, doch war er sich seiner Kräfte schon bewusst. Nicht ohne Unruhe deuke ich an die Beredtsamkeit des Hortensius; es gebricht mir an Uebung, und meine Gaben sind nubedeutend. 73) wührend der Sachwalter des Anklägers, Hortensins, von der Natur dadurch ansgezeichnet ist. 74) Ich will kure sein, da ich im Erfinden und Darstellen nicht viel vermag. 7 5) Mit Misstrauen gegen mich selbst entschloss ich mich zur Vertheidigung des Quintius, mit der Besorgniss, dass ich Hortensius gegenüber und in Gegenwart des Philippus oft strancheln werde.7 6) Indess ist der Sieg mir gewiss; die Beredtsamkeit entscheidet

nicht allein." 17) Im folgenden Jahre 80 vernahmen die Richter des Roscius , nes wandert ench vielleicht, dass ich mich erhebe, der ich weder an Alter, noch an Fänigkeiten und Ansehn mich mit den Minnera vergleichen kunn, welche hier siteen. Mir ist es vergönat, freinütling zu reden, ihnen nicht; man wird ausser, halb der Gerichtstellen nicht hören und beschten, was ich ange, da ich noch nicht Magistrat gewesen bin, und wegen meiner Jugend anf Nachsicht rechnen darf. 19 Ese weil ich an Talest Allen nachstehe, und mir deshalb am wenigsten Gefahr droht, flige ich mich den Wüsselmen des Roscius; aber ich habe eine rössere Last anf mich genommen, als ich tragen kunn." 18

Bald nach diesem Rechtshandel gieng Cicero nach Griechenland und Asien, nm sich noch mehr auszubilden. Nach der Riickkehr behielt er wieder vorzüglich Hortensins im Ange. 00) Er wurde Quästor in Sicilien. Als er 74 zurückkam, konnte er sich einer gewissen Reife und Vollkommenheit rühmen. \*1) Vier Jahr' später büsste Caecilius für die Kühnheit, Verres belangen zu wollen; ihm fehlten alle Eigenschaften, ohne welche ein Ankläger nicht durchdringt. 62) "Vielleicht sagte er: dir fehlen sie also nicht? Möchte ich sie besitzen! ich habe mich wenigstens von Jugend auf nm sie bemiiht; jeder weiss, dass ich so oft vor Gericht aufgetreten bin, wie niemand oder Wenige meines Altera. 83) Du Caecilius, denkst nicht an den Vertheidiger des Verres, an Hortensins, dessen Rednergaben ich lobe, ohne sie zu fürchten, der mich eher ergötzen als tänschen, und es nicht einmal versuchen wird, mich aus dem Gleise zu bringen und einzuschüchtern. \*\*) Er sieht auch sehr wohl, dass er im Kampfe mit braven and bewührten Männern die Herrschaft in den Gerichten nicht behaupten kann." #5)

### 6. 134.

Nach dem Consulat 69 erkaltete der Eifer des Hortensius, auch war seine Beredtsamkeit, die asiatische, mehr für das jugend-

<sup>77)</sup> p. Quiat. 26. 3. Th. 83 A. 7 f. 5. Th. 233 A. 87 f. 78) p. Rote. Am. 1. 79) 2. 4, 5. Th. 237 fn. 80) Brett. 92. 5. Th. 246 A. 52 u. 252 A. 6. 81) Brett. 1. c 5. Th. 254. 82) Div. 10 Caecil. 8-12. 5. Th. 311. 83) Div. 12 u. 13. 84) 13 u. 14. 85) 7. 5. Th. 318 fin.

595

liche Alter geeignet; 85) er hatte das Höchste erreicht, und wollte geniessen. Cicero, der bei seinen Austrengungen beharrte, siegte 66 bei Gelegenheit der manilischen Rogation scheinbar über ihn und über die gleichgesinnten Optimaten in der Nobilität, \*7) und erhielt, auch dadurch dem Volke empfohlen, für 63 durch einstimmige Wahl das Consulat. Oeffentlich riihmte er in diesem Jahre die Beredtsamkeit; "bätte er selbst so viel darin geleistet, als er sollte, so wirde er sich in ihrem Lobe mehr gemässigt haben; er sprach nicht von sich, sondern von Andern. " sa) Seine Verwaltung, die Rettung des Reiches, erregte anfangs die Missgunst des Hortensius; bald aber bezengte auch dieser ihm seine Bewanderung, und er wurde als Redner wieder thätiger, um von dem Jüngern, der nun gleichen Rang hatte, nicht verdunkelt zu werden. Beide wirkten von jetzt an zwölf Jahre in den wichtigsten Rechtsfällen mit vollkommener Einigkeit, da Einer dem Andern den Vorzng zugestand. 80) Man hörte oft von Cicere, weil es ihm schmeichelte, dass er die Rotte des Catilina ohne Waffen durch die Gewalt der Worte überwunden habe. Mit diesem stolzen Bewnsstsein erwähnte er 62 "seine Rednergaben, deren Unbedeutssmkeit er selbst fühlte, und die Fertigkeit, welche er sich durch lange Uebung erwarb. " so)

Die Zeitgenossen äusserten ihren Beifall, wenn er sprach, und auch dedurch, dans sie seine Werke begierig kauften und lasen, welches Attious zu einem cintrigichen Handel beuutsta.\*1) Vor Allen wasste Giaar ihn zu würdigen; er lobie Giere zum Theil, un ihn zu gewinnen, und mit Ueberteibung, weil er den Mann kannte, aber er bewunderte ihn in der That. Der nachmolige Dictator schrieb ihm in der Abbandlung über die Analogier Einige haben durch Erleis und Uebung dahin gestreht, das Grächte schön zu nagen, eine Kunat, in welcher du fast als Schöpfer und Erfender der Fülle dich um die Ehre des römischen Volkewunder verdient gemach hast. § 1) Nicht weniger wurde die Beredtsunskeit

<sup>80)</sup> Bret. 92 n. 95. 67) 4. Th. 418 A. 17 n. 21. 419 A. 28. 427
A. 76. 89) p. Mer. 13 fn. 80) Bret. 94. C. glaukes ich visuage tester v. H. henclett und angefendets; n. 58, als er ins Exil gieng, r. in werraghen, 2. Th. 251 A. 10 f. 3. Th. 95 A. 16. 5. Th. 55 A. 500 pp. Arch, 1, 91) 5, Th. 65 A. 5. 92) Bret. 72 n. 73. 3. Th. 751 Å. 80. 38 yr. 3

des Consulars im Anticato anerkannt. 93) In zweifelhaften Fällen befragte man ihn über den richtigen Ausdruck, 94) und oft sah er sich veranlasst, für Andre Reden zu entwerfen, welche sie als eigene vortrugen, namentlich für Pompejus, 94) Serranus, 96) and Ampius. 97) Wenn Griechen ihn hörten, so war ihr Erstannen zugleich ein Tribut für Rom. 9 8) Auch dem bei weitem grössten Theil der Schriftsteller ans späterer Zeit gilt er unbedingt oder mit Beschrünkungen für ein Muster in der Redekunst. 99) Sie vergleichen ihn mit Demosthenes, welches nahe lag, zumal da beide Redner anter ähnlichen Umständen wirkten, als der Staat durch sittliche Entartung seiner Bürger und durch Parteiungen untergraben war. Indess blieb man auf der Oberfläche, oder man bob doch nur Kinzelnes hervor; so anch Plutarch, der wenigstens das Leben der Männer vorausschickt, ihre Eigenthümlichkeit nach Character, Fähigkeiten und Verhältnissen zur Anschanung bringt, so weit er sie selbst aufzufassen vermochte, und dadurch sein Urtheil zu begrinden sucht. Quintilinn fühlte das Schwierige und Bedenkliche eines solchen Unternehmens, dennoch wagte er es, mit einigen unzureichenden Ziigen ein Bild zu geben. 100) Er benntzte vorzüglich Ciceros Werke bei dem seinigen, und dem gemäss zeichnet er den Urheber, in welchem er zugleich die Ehre der Römer vertheidigt, ohne jedoch gegen Demosthenes ungerecht 211 sein. 1) Den griechischen Redner herabzusetzen, erlaubte ihm schon der römische nicht, welcher jenen als einen vollkommenen

<sup>93) 3.</sup> Th. 759 fas. 49) 4. Th. 522 fas. n. 522. 89) Das. 450. 86. 99) (Das. 52 fas. 79) Das. 5, 92. A. 22. 89) 5. 475. 259 A. 92 n. 251 A. 98. 99) (Tacia) Diat. de sr. 18 x. 26. Vellej. 1, 17 f. 4. 2, 34 f. 3 n. 65 f. 5. Seece. ep. 40. Pin. 7, 81 (39). Piin. ep. 1, 20. Quiniti, 8, 3 f. 63, 9, 4 f. 1. 10, 1 f. 105 n. 106 1.2, 1 f. 19. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 105 1. 10

Meister schildert, ?) kaum einen leisen Tedel einmiecht, ) und mit Stolz daranf hindentet, dass er ihn übertroffen oder doch erreicht habe. ') Nicht Alle theitien seine Meinang. ') Der Redner und Dichter C. Licinias Calvus, welcher darch ihn seiner Vater Licinias Macer verlor; ") hauste und beneidete ihn; en nannte ihn schlaff und kraftlen, ') woergen Cieero auch an ihm manche Ausstellungen machte. ') Eben so wenig befriedigt dieser M. Bratas, dem er als matt mid lahm erschien. ') Er vurzderere von Cestius angegriffen; '') Rufas spottete über seine gelliche Berechtsmkeit; über den Allohrogen, '') und Atinias Gallus behauptete, sein Vater Pollio sei ein gröszerer Redner gewesen.'') So musste er noch im Alter in der Schrift über die beste Art der Redner sich rechtfertigen. '')

Unter den römischen waren angeblich Antonian and Crasses on angezeichnet, dass ist sich den griechiechen gleich stellen konnten. 

1) In der That aber vermiste Cicere auch bei ihren sehr vielt; r zuerst und er allein schlien befürgt, sich den Demosthenes der Römer zu nennen. 

1) Sicht man auf seine Anlagen, so war ihm mehr als irgend einem Andern die Gabe verlieben, leicht mis schö zu formen. Der Sohn mechte ihrer den Inhalt seiner Werke nach Gutdünken urtheilen, in der Sprache machte er gewins Fortschritte, wenn er sie las; gern wollte der Verfasser in der Philosophie sich naterordene, das Eigentslämliche des Redners, den angemessenen, bestimmten und schönen Ansdruck hatte in dem Mansse niemnad mit ihm gemein. 

1) Er bemichtigte sich des ganzen Schatzes seiner Mutterprache, und erweiterte ihr Gebötet. 

1) Servius Sulptions fand er einem Meister, aber aur, um ihm

an achmeicheln; "du riihmst meinen Reichthum an Worten; diess ist ein Scherz; ich bekenne jedoch, in dieser Hinsicht nicht eben arm zn sein. 417) An Worten hatte er Ueberfluss; 18) sie fehlten ihm nie, weder die rednerischen noch die gewöhnlichen des gemeinen Lebens. 18) Denn er steigerte; in Briefen sprach er anders als in Reden, bei Klagen zwischen Privatpersonen anders, als wenn es sich um Leben und Ruf handelte; dann schlenderte er Blitze. 20) Anch in den Briefen traf er den rechten Ton, je unchdem sie vertraut und scherzhaft, oder ernst und wichtig waren; 21) selbst wenn sie in derselben Absicht geschrieben warden, etwa um Freunde zu empfehlen, wechselte er mit dem Ansdruck, wie die Juristen mit den Formeln. 22) Diese Mannichfaltigkeit machte er sich zum Verdienst, sie verhittete Ueberdruss und Ermiidung. Zugleich suchte er durch eine reine, sorgfältig gewählte Sprache, durch eine geschmackvolle Darstellung den Reis der Neuheit zu gewinnen. 23) man glaubte auch dann Neues zu hören, wenn er sehr Altes sagte, und diesen Vortheil brachte er besonders auf Rechnnng der philosophischen Studien. 24) Es erklärt sich zum Theil aus der schönen Form seiner Reden, dass er die Zuhörer fast immer in eine dem Zweck des Vortrags glinstige Stimmung versetzte. 24)

Eine lebhafte Eibhildungkraft lieb ihm ihre Farben, nad nech mächtiger wirkte der Witz. 24) Diese Naturgsbe ist sehr geeignet, den Mangel an Geist und Scharfalnn, und die Schwächen einer sohlechten Sache zu verbergen; die Art der Auwendung sengt von dem wahren stillchen Gehalt des Menschen, von asiner Bildung überhaupt, und insbesondere von seinem Geschmack. Bei Demosthenes findet man das Talent und die Neigung, Lucken zu erregen, in einem weit geringern Grade, als bei Gieren, 21)

<sup>17)</sup> ad Fam. 4, 4. (Valuali, 12, 3 j. 9. 18) ad Art. 12, 32 fa., 19) ad Fam. 2, 11 m. 13, 63. (20) Dax. 9, 21 j. 1, 12) Dax. 2, 22, 40 Ont. 3, 22, 24) Ortat. 3, 22) Brun. 18, 27. 23) Brun. 48. Dist. de or. 22. 24) Ortat. 3, 22) B. tranten j. 130 A. 58. 26) Dictan de or. 2, 24 fam. Cie. bel Marcub, Bat. 2, 1. Salest Orst. 25: Salest-quorum dato genera sanat, watum facediarum, albierum dicacientis, — Demosthoses non 1am dicax fast, quam. Grecta. Est sutemn filhad activolis ingeculi, loc audiori artis, Apophthegantas ad Fam. 9, 16, de off. 1, 29. Lepos: de or. 1, 5. 27, Orst. 26 fa., Qualati, 10, 1, 1, 107.

dessen Gesicht schon den Spötter verrieth. 16) Er hörte gern. witzige Reden; diess war das Band zwischen ihm Papirius Paetus und Volumpius; 29) der reichlichste Beitrag kam aber immer von ihm. 30) Wie sehr er sich übrigeus Vorsicht empfahl, so konnte er sich doch in dieser Beziehung nicht beherrschen, 3 1) auch nicht unter den grössten Bedrängnissen,32) lieber mochte er einen Freund als einen Witz verlieren. 33) Seine Gabe machte ihn beliebt, and verhasst; 34) man fürchtete ihn, und wer nicht wie Clodius, 14) Vatinius, 15) und augeblich Laberius 17) Gleiches mit Gleichem vergelten konnte, der auchte sich auf eine andre Art an ihm zu rächen. Der Witz war der Zauber, der ihm die Richter unterwarf, die Waffe, mit welcher er beschützte und verwundete, die Gegner zu Boden schlug, 3 8) den grössten Verbrechern zum Siege verhalf,29) und besonders gegen seine persunlichen Feinde kämpfte, die um so weniger Schonung hoffen durften, da er als Sachwalter die Geheinnusse des Privatlebens erforschte. 10) Man bedarf seine Epigramme nicht, nm ihe von dieser Seite genauer ins Auge zu fassen. 41)

Obgleich er am Besten wusste, dass man den Witz nicht lebren kann, und auch Blick, Mieue und Stümme, welche den Bindrack erhöhen, von der Jular gegeben werden, \*1) so, verbreitete er sich doch über die Regeln und Bedingungen, von welchen der Werth und die Wirkung shrinkingen schien. \*1). Denn die Siculer, Rhodier, Byzantiner und vorzüglich die Ahlepienser standen zwar wegen jenes Talents in grossem Ruf; die Amwienungen der, es auszuhülen, waren abgeschneckt. \*1)

Dem Witzling' ergeht es wie dem berühmten Gesetzgeber und Künstler, man dichtet ihm au. Schon bei Lebzeiten Ciceros

<sup>28)</sup> Pistarck. Comp. Dem. c. Giz. 1; obra §. 110 fm. 29; olf Vars. 9, 15 n. 24; 2. 30) Dar. 9, 16 n. 25. 41) Dar. 9, 16. de er. 2, 23; 32; Oben §. 87. A. 91. 33) alf Fan. 9, 16. Quintil. 6; 3 [. 25] 32; Oben §. 87. A. 91. 33) alf Fan. 9, 16. Quintil. 6; 3 [. 25] 32; Oben §. 87. A. 91. 33) alf Fan. 9, 16. Quintil. 6; 3 [. 25] 32; Oben §. 130. A. 6. 28] de or. 2, 55. 2. 36. 38) 2. 7%. 388 fm. 36) Marcub. Sat. 2, 3. 37) Ders. 1. c. s. 7, 3. Search. Controv. 9, 18; John §. 130. A. 6. 28] de or. 7, 55. 2. 45. 39) Marcub. Sat. 2; 1. Pistarch. Cic. 26 fm. 4. Th. 188. A. 22. 40) Distre. 138. A. 35. 41) Quintil. 8, 5 [. 7, 3] User. 42] de or. 2, 44. 56. 2. 57. 43) Dar. 2, 54 f. alf Fan. 7, 32. Das Kincolor, so were selected with the property of the control of the control

und nach seinem Tode wurde Vieles unter seinem Namen in Umlauf gebracht. Er beklagte sich nicht, wenn man ihm nur nicht Albernes auf biirdete. Diess begegnete ihm besonders während der Statthelterschaft in Cilicien, weshalb er Volumnins Entrapelus bat, fiber sein Eigenthum zu wachen. 44) Es frente ihn, dess Casar ein feines Gehör hatte, und das Untergeschobene suriickwies. 46) Andre wurden leiehter getäuscht, und man beautzte es, um ihm zu schaden. 47) In einem Briefe an Volumnius aussert er sich tiber die Kennzeichen, an welchen man das Aechte von dem Unächten unterscheiden könne; jener sollte schwören, er sei nicht der Urheber, wenn das Zweidentige nicht geistreich, die Uebertreibung nicht geschmackvoll, die Verwandlung der Wörter in ähnliche, wodurch sie einen andern Sinn erhielten, nicht ansprechend, das Witzwort nicht überraschend, and das Uebrige nicht von der Art war, wie er es im zweiten Buche der Schrift itber den Redner verlangte, 4 8)

Casar liess seine launigen Einfälle mit andern in ein besonderes Buch eintragen. 45) Auch sammelte sie C. Trebonius, der nachmalige Mörder des Dictators. Jeden Witz begleitete er mit einem erläuternden Vorwort, zugleich in der Absicht, wie es scheint, seinen Beruf zu einem solehen Unternehmen zu beurkunden; als der Sohn eines Possenreissers, wie Antonius ihn naunte, mochte er ihm an Gaben nicht nachstehen. 10) Cicero fand den Wettstreit nicht ganz angemessen; er empfieng das Buch in den letzten Tagen des Jahrs 47, kurz zuvor, ehe Trebonius als Proprätor Spanien verwaltete. \$1) Dieser schickte ihm 44 auf der Reise nach Asien einige Epigramme, Witzworte des Consulars in Versen, welche er während der Fahrt entwarf. 62) Man hatte eine andre Sammlung in drei Büchern unter dem Namen des Tiro; wenn sie ihm ihr Entstehen verdankte, welches nach Quintilian, nugewiss ist, so sorgte er nicht genug für die Ehre seines Patrons, da er auch das Mittelmässige und Schlechte aufnahm. 4 3)

<sup>45)</sup> ad Fam. I. c. oben §. 79. A. 88. 46) ad Fam. 9, 16. 47) Oben §. 87. A. 91. 48) ad Fam. 7, 32. 40) 8. Th. 761 fin. 50) 13 Phil, 10. 51) ad Fam. 15, 21. 3. Th. 700. 52) ad Fam. 12, 16 §. 2. 53) Quiahil. 6, 8 §. 5; oben §. 110 A. 86.

Cicero band sich nicht an seine Regeln. Er will, dass der Redner seine Kunst nie durch niedrige Possen entweiht. 44) welches früher sogar die Censoren rügten, 14) und dass er auf Personen und Umstände, auf die eigne und auf fremde Würde, auf Ort und Zeit Rücksicht nimmt, 16) Aber schweigen, wenn gerade die güustige Gelegenheit zum Sprechen sich darbietet, einen Einfall uuterdriicken, weil er jetzt oder an sich nuschicklich ist, schien ihm sehr schwer zu sein, 57) es war ihm uumöglich. Vatinius und Andre machteu ihm den Vorwurf, er sei ein Posseureisser, 18) der nach Witzworten hasche, 19) nur Buden - und Gassenwitz vorbringe, 80) und nicht einmal als Consul sich mässigen könne. 81)

#### 6. 135.

"Manche meinten, seine Scherze seien mitunter frostig." 62) Diess gilt zunächst mit wenigen Ausnahmen von den Wortspielen, denn er verschmädte es nicht, das Lachen auch um den wohlfeilsten Preis zu erkaufen. Sind nicht alle nicht, die ihm zugeschrieben werden, so darf man ihm doch keins aus dem Grunde absprechen, dass es schaal und nichtssagend ist, sonst misste man auch solche verwerfen, die ihm unzweifelhaft angehören. In den Verrinen zeigt er noch einige Schen; er legt das Niichterne und Gemeine den Sicalsrn in den Mund, mit dem Geständniss, dass es weder sehr witzig, noch dem Ernste der Verhaudlung angemessen sei. 63) Verres bezeichnet den Eber; ins die Brühe und das Recht; Sacerdos, wie der Prätor vor Verres hiess, den Priester. Man konnte sich nicht wundern, wenn das verrinische Gericht in Sicilien so schlecht war; Sacerdos wurde verwiinscht, dass er ein so nichtswiirdiges Schwein nicht opferte. 64) Vergebens machte der Statthalter einen Angriff auf

<sup>54)</sup> p. Muren. 6, de off. 1, 29 u. 37. de or. 2, 58 u. 60. 3, 8. Orat. 26. 55) Gelt. 4, 20 §. 6. | 56) de or. 2, 54 n. 56. Orat. 1. c. de off. 1, 40. 57) de or. 2, 54 fin. 58) Marcrob. Sat. 2, 1. 5. Th. 682 A. 16. 59) p. Planc. 34 fin. 60) Dio 46, 4. Quintil. 6, 3 f. 5. 61) Plutarch. Cato 21. Comp. Dem. c. Cic. 1. Cic. S. Quintil, 6, 3 f. 2. u. 3. 8, 6 j. 74, 4. Th. 188 A. 23. 62) Quintil. 12, 16 j. 12, 63) A. 2 lib. 1, 46, 4, 43. Quintil 6, 3 f. 4. 64) Verr. 1, 46. Dint. de or.: 23. Quintil, 6, 3 f. 55; vgl. ad Fam. 9, 18 w. Plutarch, Cic. 7. 5, Th. 278 A. 82 f.

den Tempel des Hercules; der Heros besiegte den erymanthischen Eber von neuem. 51) Für Caecilius, von welchem man sagte, dass er sich iusgeheim zum Judenthum neige, geziemt en sich nicht. Verrres anzuklagen: wie stimmte der Jude zum Schwein?66) Verrere bedeutet fegen, auskehren; der Proprätor reinigte die Insel von Kunstwerken und Gelde. 67) Ohne die Götter zu befragen, geht der Prator nicht an sein Geschäft; dieser befragte Cheliden, seine Buhlering, - im Griechischen die Schwalbe nach glücklichen Anzeichen erhob er sich von ihrem Lager, 68) Sein Anwalt, Hortensius, wusste die Rathsel in Ciceros Redo nicht zu lösen; aber er hatte doch eine Sphinx im Hause, ein Geschenk des Verres von grossem Werth. \$9) Cicero vereitelte die Bewerbung des Catilina um das Consulat; so vermochte dieser nur noch als Exsul nicht als Consul den Staat zu beunrahigen. 70) Bei der Anklage des Nasica war Fayonius so wenig beredt, dass man glauben musste, er habe in Rhodus mehr in der Mühle als unter Molo gearbeitet, 71) Der Zuname des Clodius, Pulcher, wurde in Pulchellus verwandelt, und führte nebst seiner unmännlichen Gestalt zu manchen Anspielungen. 72) Im Bürgerkriege spottete Cicero über die eigenen Parteigenossen, weil er Italien angera verliess. Antonius brachte es in Krinnerung, und er konnte nicht läugnen. 73) Indess hatte er sich durch langes Zögern schon so verhaust gemacht, dass er sich kaum so freimüthig äussern durfte, als das Folgende besagts du kommst zu spät; - keineswegs, hier ist nichts in Bereitschaft,7 6) Pompejus: wo ist Dolabella, dein Schwiegersohn? - bei deinem

<sup>63)</sup> Verz. 4, 43 fz. Quietil. 1. c. 6. Th. 296 A. 54. 66) Pleases, 5. (co. 7. 5. Th, 306 A. 58. 67) 5 Th. 277 A. 5. Quietil. 6, 3. 5. 68 in. 18. 61, 5. 61 in. 18. 61, 5. 61 in. 18. 61 in.

Schwiegervater. 75) Chrysogonus, der Günstling des Sulla, bei dessen Proscriptionen er sich bereicherte, batte einen goldenen Namen. 76) Gellius Poplicola war ein Schwelger - aber doch dem Volke zugethan - nichts weniger, er verzehrte seine Güter allein; freilich geberdete er sich als Plebicola, er heirathete die Tochter eines Freigelassenen. 77) Bei dem Kräben des Hahns, gallos, endigte Piso, Cos. 58, der Enkel eines Galliers, seine nächtlichen Trinkgelage; dann glaubte er, sein Grossvater sei von den Todten erstanden. 7 a) Der Zeuge Sextus Anualis belästigte einen Clienten des Cicero, welcher auf die Frage, was kaunst du tiber Sextus Annalis verbringen, mit einem Verse aus dem aechsten Buche der Annalen des Ennius antwortete, 79) Vatinius batte eine Geschwalst am Halse; er war ein schwälstiger Redner. 10) Stajenus, ein Richter im Processe des Oppianicus, sollte Andere bestechen; wie er immer das Letzte zuerst that, machte er den Anfang mit Bulbus - mit der Zwiebel, die am Tische später folgt - und er, von dessen Hand Alles zubereitet wurde, - conditor - befeuchtete Bulbus mit Gutta - einem Tropfen - dadurch, dass er anch diesem Geld versprach. \*1) Gegen Caecina zeugte der Wechsler Sextus Clodins, mit dem Beinamen Phormio; Farbe und Frechheit erinnerten an den Phormio des Terenz. 62) Nach Casars Tode erklärte sich Annius Cimber für Antonius. Er war ein Sohn des Lysidicus, wie man auch ibn selbst neunen sollte, weil er alle Rechte aufhob, der Cimber müsste denn den Germanier - seinen leiblichen Bruder - mit Recht ermordet haben, weshalb er anch Philadelphus, der Bruderliebende, hiess, 82) Das Reich verfiel unter dem Triumvirat; man musste fürchten, dass Curio bei der Rückkehr nach Rom nichts mehr fand, was er curiren konnte. 84) Nach einem Gesetze gegen Bestechungen blieb man ungestraft, wenn man nur

<sup>75)</sup> Class. Bers. L. c. Pistersch. Gir. 38. Apoplett. Vol. 8 p. 165 III 170 bers. § 87 s. J. 175 pl. Rose. Am. 43. c. Tr. 234 fm. n. 240 A. 18. 77) p. Sext. 51 u. 52. 3. Th. 67. 78) in Pisson. 27. 2. Th. 63 A. 41 n. 78 A. 84. 79) Quistil. 6, 3, 5, 86. 80) Pisst. Cic. 26. 5. Th. 684 A. 32. 81) p. Clarent 26. 5. Th. 365 A. 33. 82) p. Gerein. 10, Quistil. 6, 3, 5, 56. 83) II Phil. 6, 13 Phil. 12 n. 13. Quistil. 8, 3, 5, 28. 1. Th. 212 A. 32. 83) def Fm. 2, 5.

versprach, nicht zahlte; Glodius batte es zum vorans beobachtet. 85) Trebatius, ein junger Rechtsgelehrter im Heere Ciisars, welcher in Britannien landete, war sehr geschickt im Verwahren, cavere; mochte er sich nun selbst wahren, dass er nicht in die Schlingen der Streiter auf den britischen Kriegswagen gerieth. 56) Es war Cicero unangenehm, dass der Sohn des Amyntas ihn so oft auf dem Lande besuchte, Marcius Philippus, der Stiefvater des Augustus gleichen Namens mit dem Vater Alexander des Grossen. 87) Man beschuldigte Scaurus, er habe in Serdinien einer alten und hässlichen Frau nachgestellt; wie wer es glaublich, mochte auch die Sardinn - sarda, ein Fisch - gut gesalzen sein, 64) Cornelius Balbus - der Stammelnde - wurde von Papirius bewirthet; dieser emplieng hoffentlich, wenn Cicero zu ihm kam, die Beredten nicht weniger gut als die Stammelnden. 19) Er schickte viele Aepfel, mala; mit solchen Uebeln sah der Consular sich gern behaftet. 90) Crassus hörte schlecht; mehr musste man es beklagen, dass er Schlechtes - von sich - hörte. 91) Auf der Rückreise von Cilicien, kurz vor dem Bürgerkriege, erhielt Cicero die Nachricht, Casar besetze Placentia; "nun gefällt mir - placet - der Aufenthalt in der Burg von Athen. ( 92) Als Octavian gegen Autonius kumpfte, musste man ihn ehren, und - in die andre Welt - befördern. 91)

Wie diese Zweidestigkeit verstanden wurde, so erhitterte ficere seine Feinde nuch durch schmutzige Auspielungen, welche er selbst verpöst. Der Begriff von Schicklichkeit war bei den Alten ein nuder als jetzt; aber ein Redner, welcher zugleich Philosoph sein und das Volk bessern wollte, durche nicht das Bild einer richischen Unzucht zeichosen, zicht aus dem Schlamme der Verworfenheits schäfen, am für seine Ekel erregenden Gemidde die

<sup>85)</sup> ad Att. 1, 16 § 7. 7. 2. Th. 217 A. 48. 86) ad Fem. 7, 6; γg. 48. 7, 11 § 2. Video to ian locasi per literas. Hence signs motions usar, garm in more Tuccalano. — Consuli quiden to a Centrus carbida; led Consuli addition. 2009 Add. 12, 79. 88) p. Scenar, p. 10; cf. Peyr. at Belier; obee § 64. A. 13 n. § 65. A. 81. 89) ad Fem. 9, 12 cf. Peyr. at Belier; obee § 64. A. 13 n. § 65. A. 81. 89) ad Fem. 9, 20 Att. 6, 9 fb. 71. B. 415. A. 20. 92) ad Att. 6, 9 fb. 71. B. 415. A. 20. 92) ad Att. 6, 9 fb. 72. A. 16 n. 232 A. 16 n. 232 A. 18.

(7. §. 135.)

Farben zu finden; und fibrigens ist Cicero sein eigener Richter. 9 1) Catilina überliess sich den schnödesten Lüsten; es gab keinen Theil seines Körpers, den er nicht schändete. Seine Gettin war seine Tochter; er hatte sich mit ihrer Mutter des Ehebruchs schuldie gemacht. 95) Noch weit mehr hasste Cicero den Tribun des Jahrs 58, P. Clodius, and dessen Schwester Quadrantaria, auch die stieräugige, weil sie mit jenem in demselben Verhältnisse stand, wie Juno mit Jupiter. \$5) Als Clodius im zarten Alter sich Andern hingegeben, und ihre Begierden befriedigt hatte, buhlte er mit den leiblichen Schwestern. 07) Ans Furcht, nus Bengigkeit erschien er als Knäbchen in der Nacht bei der ältern Schwester. 98) Dann gieng er in die Provinz, und erdnidete Schimpfliches von den Seeräubern, denn er sättigte nun nuch die Cilicier und Burberen. 99) Wer schonte je weniger das feindliche Leger als er alle Theile seines Körpers? 100) Der Schwester erleubte er nicht, Jungfrau zu bleiben; 1) er kannte keinen Unterschied zwischen Frau und Schwester. 2) Nach ihrer Verheirathung lebte er im Ehebruch mit ihr; 3) nie trieb es iemand so arg mit feilen Dirnen, als er mit seinen Schwestern. \*) Sextus Clodius, das unreinste unter den zweifüssigen und auch unter den vierfüssigen Geschöpfen, kredenzte ihm den Frenden-Becher

<sup>94)</sup> de er. 2, 59: Mimorum est elhelogorum, si nimis est imitatio, sicut obsceenitas. Ornt. 26: Illud admenemus, ridiculum sic usurum oratorem, ut nec - subebscoeue, ne mimicum etc. de off. 1, 29: Duplex omnino est iccasdi geuns; unum illiberate, petulaus, flagitiosum, obscoeuum; alterum elegaus, urbanum, ingeniosam, facetum, ad Fam. 9, 22: Amo verecundiam, in potius libertatem lequendi. Atque hee Zenoni placuit. - Placet stoicis, suo quamque rem nemine appellare. Sie ezim disserunt : sihil esse obscoenum, nihil turpe dictu. Num si quod sil in obscoenitate flagitism, id sut in re ease, aut is verbo; nibil esse tertium. In re non est, - Multe minas in verbis. - Habes schelam stoicam. - Ege servo et servabo, sic enim assuevi, Platenia verecundiam. 95) Or. is 1eg. cand, n. das. Ascon. Schol, ed. Orell. p. 93, 1 Cat. 6, 5, Th. 388 in. 96) 2. Th. 381 fig. 97) de har. r. 20 p. Sext. 17. 98) p. Ceel. 15. 99) de har. r. l. c. de nere slieu, Milen. Vul. 4 P. 2 Orell, 2 Th, 201 fig. 100) de har. r. 27. 1) p, dem 24, 2) de hsr, r. 18 p, Ceel. 13 u. 32, 3) in Piseu, 12. ud Au. 2, 1 f. 4; Neli de uno pede sororis queri; licet etiam alterum tollas. 4) de bar, r. 27.

bei der Schwester und wurde dadurch sein Blutsfreund. 1) "Frage ihn, der deine Gesetze entworfen hat; freilich liegt er im Versteck; wenn du ihn aber suchen lässest, so werden ihn die Leute bei deiner Schwester finden, wie er mit gesenktem Haupte sich verbirgt." 6) Ein andrer Genosse des Clodius, Gellius Poplicola, kam zu den Festen nach Ciceros Verbannung; er rächte diesen an seinen Feinden, da er sie mit entweihtem Munde küsste, ?) Cicero benntzte auch das Gerächt von einem entehrenden Umgauge zwischen Casar und Nicomedes, dem Könige von Bithynien, um in Briefen, und nach Sueton selbst im Senat nach seiner Weise zu scherzen. 8) Antonius legte die männliche Toga an, und verwandelte sie sogleich in eine weibliche. Znerst war er eine gemeine Buhlerian; er nahm Lohn und einen nicht geringen; aber bald steuerte Curio diesem Gewerbe, und schloss, als hätte er ihm das Brautgewand gegeben, einen festen Ehebund mit ihm. Kein Lustknabe war so sehr in der Gewalt seines Herra. Wie oft auch der Vater des Curio ihn ans dem Hause warf, liess er sich in der Nacht, von den Begierden getrieben, and durch den Sold gezwungen, vom Dache herab. 9) Dem entspricht die Schilderung seiner Unmässigkeit im Trinken. 10)

Der Hass verleitete Cicero, seine Pfeile in Schmatz zu tauchen. Auch für seine Erniedrigung richte er sich darch Spott. Abweichungen von Gesetz und Herkommen reizten ihn an sich nicht zum Zorn, wie zein Verhalten im metisensischen Kriege

and zum Theil schon vorher beweis't, wohl aber die angemasste Macht nud die Folgen für ibn, der Schmerz, dass er vom Ruder bis zum Tiefsten im Schiffsraum berabgesnuken war. 11) In diesen Zustand versetzten ihn die Triumvirn und vorzüglich Casar. der bald allein gebot, and als Tyrann unter keiner Bedingung auf seinen Beifall rechnen durfte. Mag es wahr oder erdichtet sein, dass Cicero zu einem Gesandten von Laodicen die Worte sprach: wenn dein Gesuch genehmigt wird, so verwende dich auch für uus; sein Inneres spiegelt sich darin, der Groll über seine Abhängigkeit. 12) "So lange unser Sittenrichter - praesectus moribus - in Rom verweilt, will ich deinen Rath befolgen und hier bleiben - sobald er geht - die Sohne des Pompeios in Spanien zu bekriegen - eile ich zu deinen Schwämmen, 13) Wie ich ans deinem Briefe ersehe, ist Casar dein Nachbar; ich will lieber, dass er mit Ouirinns, als dass er mit Solus in Einem Tempel wohnt, 14) Dein Haus wird nun im Wertha steigen, 415) Der Dictator erganzte den Senat, und nicht eben durch die Würdigsten. 16) Angeblich beklagte sich Cicero über den engen Ranm für die Senatoren im Theater, der ihn hinderte, einen Frennd neben sich anfznnehmen. 17) "Können Menschen, die heute die Wahragerkunst treiben, morgen in der Curie sitzen. so ware es nnerträglich, wenn den Ausrufern nicht gestattet würde, in einem Municipium Decurionen zu sein. (18) Dieselbe Willkühr herrschte bei der Verleihung der Aemter. Nach Macrobius sagte Cicero von Vatinius, welcher am Ende des Jahrs 47 auf wenige Tage Consul wurde, nuter seiner Verwaltung sei ein grosses Wunder geschehen, man habe keinen Wechsel der Jahreszeiten gehabt; er wollte ihn besuchen, während er Consul war, und wurde von der Nacht überfallen. 10) Caninius Rebilus erhielt

<sup>11)</sup> of Fam. 9, 15 ; 2. 12) Memorb. Sat. 2, 3. 15) of Fam. 1. 6. 1. 6. 1. 10 of Att. 12, 46. 3. Th. 61 of At. 10 of Att. 12, 46. 3. Th. 61 of At. 10 of Att. 12, 46. 3. Th. 61 of At. 12 of Att. 12, 47. 16) 3. Th. 656 A. 76. 620 A. 92 n. 658 A. 69. 15) of Att. 12, 47. 16) 3. Th. 656 A. 76. 620 A. 92 n. 658 A. 69. 17) Merch. Sat. 2, 3 n. 7. 3. 3. Th. 658 A. 76. 620 A. 92 n. 658 A. 61 ii) of Fam. 6, 16 in. 12, 3 n. 7. 3. 3. Th. 658 A. 76. 10 ii) of Fam. 6, 16 in. 12, 3 n. 75. 15 f. 2. B. Bett. 61 Centers, quess mate quandum halfur for intrinsic pulcherrins, nece out tan hamilis, qui so nos sut posse adiptice, and neleptum purcher 195 Sat. 2, 3. 7, 3. 3. Th. 657 A. 71.

jene Würde 46 nur auf einige Standen, und diess sowohl?\*) als das julische Schulden-2\*) und Anfwandgesets, 2\*) die Verbesserung des Calenders\*\*) und der Verkauf eingezogener Güter\*\*) gab Aulars zu bitterem Scherz.

Immer fühlte Cicero sich sehr gekränkt, wenn man über seine Abkauft spottete. 25) Bis zum Consulat rügte er den Stolz der Optimateu, 26) und auch später im Zorn oder zu Gunsten eines Clienten; sonst aber erinnerte er seit iener Zeit oft an verwaudschaftliche Verhältnisse, um Andere zu demüthigen. Er hatte nun die Schranken der Nobilität durchbrochen, das Verdienst hatte in ihm über die Geburt gesiegt27); ein Mensch aus niedrigem Geschlechte wurde ihm verüchtlich, es empfahl dagegen nach seiner Ansicht, auch bei Heirathen, wenn der Sohn durch die Ahnen der Mutter von höherer Abkunft war, als der Vater. 28) Obgleich Patricier sollte Manlius Torquatus sich nicht erlsuben, Cicero einen Fremden und einen König zu nennen; von mütterlicher Seite stammte er selbst aus einem Municipium, and wenn er fragte, wer versucht habe, sich zum Könige aufzuwerfen, so brauchte er nicht die Annalen, sondern nur die Ahnenbilder im eigenen Hause anzusehen. 29) Unter den Collegen des Vatinius im Tribunat war keiner so frech als er, der niedrigste unter ellen, der aus dem Sumpfe, aus dem Dunkel auftauchte. 30) L. Piso, unter dessen Consulat Cicero ins Exil gieng, zeigte sich nicht einmal des Vaters seiner Mutter würdig, des Ausrufers in Mediolannm, Calventius, welcher aus Placentia sich nach Rom übersiedelte; ein Insubrer, ein Halb-Placentiner hatte er gallisches Blut in den Adern, 31) Zwei Tribune des Jahrs 57 verbauden sich mit Clodius; der Eine, Quintius, kam wie ein Wieselchen aus einem Dornbusche, an der Republik zu nagen, und der Andre,

<sup>20)</sup> Cie. epigr. ia Antuel, Bernsson, T. I. p. 307. Die Stelleis in 2 Th. 108 A.38 u. 37 u. in 37 h. (68 A.58 u. 37 u. 107 t. 107 t. 107 t. 107 t. 22) Das. 621 A. 1 f. 23) Das. 626 A. 28. 24) 2. Th. 523 A. 32. 22) 6. Th. 623 A. 32. 22) 6. Th. 624 A. 13. 21 fin. 5. Th. 69 A. 68. 29) pr. 521 R. 32 pr. 52 A. 12 A. 12 Pr. 52 A. 12 Pr. 52 A. 12 A. 12 Pr. 52 A

(7.6.135.)

Serranus, von einer leeren Tenne. 32) Afranius war "der Sohn des Aulus," mehr wusste msn von seinen Vorfahren nicht. 33) Mit Pompejus - dem Sieger in drei Welttheilen - sollte Atius Balbus - ein unbedeuteuder Municipal aus Aricia, der Grossvater des Augustua - das julische Ackergesetz vollziehen, 54) Nur Einer unter Casars Freunden vernachlässigte Cicero, der Flötenspieler Tigellius, ein Enkel des Phameas, eines Freigelassenen aus Sardiulen, and verpesteter als sein Vaterland, "da haben wir das: Sarden zu verkaufen! der Eine ist noch schlechter als der Andre. 435) Auch Cornelius Balbus stand in grossem Ansehn; sein Geburtsort war Gades; er warde aber romischer Bürger, und Cicero vertheidigte ihn, "den Gaditaner, den Tartessier, der sogar Senator zu werden hoffte. " 50) Der Consular erhielt oft Einladungen von einem gewissen Cn. Octavius, oder wie der Mensch heissen mochte, etwa Cn. Cornelius, einem sehr vornehmen Manne, einem Sohne der Erde; Cicero sagte ihm : ich bitte dich, wer bist du? 37) Octavius, vielleicht der Vorige, von welchem man glaubte, dass er ans Libyen abstamme, wo man die Ohren zu durchstechen pflegte, ausserte gegen ihn bei einer Rede: ich höre nicht, was du sprichst; er erwiederte, um ihn als einen Barbaren zu bezeichnen: du hast ja offene Ohren. 38) Wenn Antonius sich beklagte, dass Cicero in einem Rechtshandel gegen ihn auftrat, so wollte er sich wohl nur der untersten Volksclasse empfehlen, die Alle daran erinnert warden, das er der Schwlegersohn eines Freigelassenen, dass ein Freigelassener, Q. Fadius, der Grossvater seiner Kinder war. 39)

Andre sahen sich wegen geistiger oder körperlicher Schwächen verhöhnt. Q. Caecilius erkühnte sich, Verres anklagen zu wollen; er ahndete das Schwierige sines solchen Unternehmens nicht,

<sup>32)</sup> p. Sext. 33. 2. Th. 284 A. 61 f. 285 A. 67.
33) 1. Th. 35.
A. 75.
34) ad Att. 2, 12 in. 3. Th. 266 A. 60.
4. Th. 233 A. 50.
55) ad Fam. 7, 24; aben 5, 67 fs.
36) 2. Th. 569 fs.
36) 2. Th. 569 fs.
37) ad Fam. 7, 9 n. 16. Terra files, in die Weit geschesit, so siedrig gebores, dass siensand der Vater kenst, in die Weit geschesit, so siedrig gebores, dass siensand der Vater kenst.
59) Macrob, Sar 7, [5]; so erhiltst anch Phitarkof. Ci. 26. Symp. 2, 4
Vol. 11 p. 61 H. rgt. Apoptath. Vol. 8 p. 164,
189) 2 Phil. 2. 3, 6.
13, 10. ad Att. 16, 11. I. Th. 5. 174 A. 6.

sondern glaubte, dass er trefflich vorbereitet sei, wenn er aus irgend einer alten Rede einige Floskeln auswendig lernte, etwa: bei Jupiter, dem Allerhöchsten! oder: ich witnschte, ihr Richter, wenn es möglich wäre. Was vermochte er gegen Hortensins, der mit seinen Fechterstreichen ihn ohne Zweifel gänzlich aus dem Felde schlug, nicht bloss mit Worten ihn überwähigte, sondern schon durch sein Geberdenspiel, durch die Bewegung des Körpers bewirkte, dass es sich in seinem Innern verfinsterte, und er den Entwurf zu seinem Vortrage vergass. Doch er bestand ietzt schon eine Probe; konnte er Cicero antworten, wich er anch nnr mit einem Worte von dem Buche ab, welches ein Schulmeister ans fremden Reden für ihn zusammengetragen hatte, so durfte man ihn für tiichtig holten, gegen Verres aufzntreten. "Aber dn führst gelibte und beredte Mitankläger berbei. Ich habe nicht genng darauf geachtet, was unter diesen Allienns als Redner leistet; im Schrelen ist er stark und geübt; durch ihn hoffst du zn siegen; vertrane ihm nicht zn sehr; um deinem Ruse nicht Eintrag an thun, damit du doch Etwas zu sein scheinst, wird er nicht seine ganze Kraft anfbieten. Du siehst, wie viel dir fehlt. oder gewiss, wie viel du besitzest, um ein Ankläger nach den Wünschen eines Beklagten zu sein, dessen Schuld entschieden ist. Was kann man dagegen sagen? ich frage nicht, was kannst Du sagen? denn ich habe die Antwort nicht von dir, sondern von diesem Buche zu erwarten, welches dein Lehrmeister dort in der Hand hält,400) Auf ähnliche Art wird L. Piso, der Freund des Clodius, als ein einfültiger Meusch abgefertiet. 41) und über Falvius, den Schwiegervater des Antonins, bemerkt, er sei ein durchaus unbedentender und von Allen verachteter Mann gewesen; wegen seines Stammelns und wegen seiner geistigen Stumpfheit habe man ihn Bambalio genannt. 42)

# 6. 136.

"Der Redner soll nicht tiber das Unglück spotten; es streitet mit der Menschenfreundlichkeit. 44 \* 3) "Missgestalt und körperliche Gebrechen geben einen schönen Stoff zu Scherzen, nur muss man

<sup>40)</sup> Div. in Caecil, 13-16. 5. Th. 311. \$1) 2. Th. 78. \$2) 3 Phil. 6. 2. Th. 371 A. 60. \$3) Orat. 26. de or. 2, 58.

<sup>43)</sup> de sr. 2, 59. 45) ad A. 9, II. Fistarch. Clc. 27. 46) Obel. B., II.7. A. 9, 2. Th. 344. 47) 2. Th. 371. A. 68. 480 () Osicalli, 5, 5, 83; vgl. das. 5, 68. 49) Clc. 26. Apophth. Vol. 8p., 163 H; obes. 6, 64. sid. A. 6. 509 ad Att. 2, 9. 51) p. Sact. 65. 22) is Vain. 2. 53) Das. 4 s. 16. 54) Platerch. Clc. 26; vgl. das. 9. 59) (vslatil. 6, 3 5, 77. Scaccal Quod in aspicat. non cad. initar. 17. Macrob. Sat. 2, 4.

Lurco; \*\*\*) dis Stommeln des Hirras und des Fulries Banbalie; \*\*\*)
dis Glatze des Matius; \*\*\*) das Schielen und die dunkle Farbe des
L. Piso; \*\*\*) die Achnlichkeit des M. Piso mit dem Schaupteler
Doterien; \*\*\*o) die Narbe des L. Antonius; \*\*\*) die häusliche Gestalt der Scherter des Veoonius, \*\*\*) und das weibische Gestid des Clodius; \*\*\*) Alles Lächerliche entlockte Cicero einen Witz,
auch auf Kosten der nichsten Verwandten. Sein Bruder war
Klein. Cicero sah auf der Reise nach Cilicien in Asia ein Gemilde von bedentendem Umfange, welches Quintus his au die
Brust vorstellte, nud bemerkte: mein Bruder ist halb grüsser als
ganz. \*\*\*) Ihm glich an Wuchs Dolabella; Cicero sagte, als er
ihn mit einem langen Schwerd' erblickte: wer hat meinen
Schwiegersohn an das Schwerd' erblickte: wer hat meinen

Der cynische Consular, wie Clodius ihn wegen der scharfen Lauge in seinen Reden nannte, 66) beobachtete die Mitbiirger genau, ihre Sitten, ihre Kleidung, häusliche Einrichtung, Liebhaberei und ganze Lebeusweise, nm gelegentlich von dem Ergebniss Gebrauch zu machen. Je mehr er hasste, desto stärker trug er die Farben auf; man entstellt die Geschichte durch Zerrbilder, wenn man nach seinen Gemälden zeichnet. Diess gilt besonders von den Schilderungen des Clodius 67) und der Consuln des Jahrs 58, Piso nud Gabinius. 68) Andre erhielten Beinamen, weil sie mit Leidenschaft einem Vergnügen nachhiengen, der Sinulichkeit frohnten, ihrer Thaten sich röhmten. oder Cicero den Weg vertraten. Hortensins, Lucullus und die Männer von gleicher Vorliebe für die Fischteiche, erscheinen von einer gewissen Zeit an unter dem Namen der Piscinarier, für welche eine Murane mehr Werth hatte als die Republik. 69) Wegen seiner Liebe zu Cytheris hiess Antonius der Cy-

<sup>46)</sup> at 'Att. 1, 16 ; 7. 4. Th. 483 A. 10. 57) Obes [, 116. A. Th. 6, 135 fa. 6. 69] at Att. 14, 2 5. 6. 9. 69) 2. Th. 77 A. 60 n. 78 A. 75. 60) at Att. 1, 16 ; 7. 1 des. pp. 13 ; 5. 2. 2. Th. 87 A. 73. 61) I. Th. 530 A. 50. 69. 22) Pilat. 16: 27. 63) 2. Th. 566 A. 5a. 5. 64) Marcob. Sat. 2, 3. 65) Ders. 1, c. 2. Th. 566 is. at 737 A. 8. 66) at Att. 2, 6 2, 7 gr. Pilatrach. risp preprince c. 7 Vol. 12 p. 150 Tl. 67) 2. Th. 569 A. 75. 69] obes 5, 135. A. 96. 68) 2. Th. 77 a. 3. Th. 60. 69) 3. Th. 106 A. 77. 4. Th. 480 A. 70 u. 403 is. 5. Th. 50 is. 5. Th. 50 is.

therier. 70) Pompejus, seiner Siege voll, und hoch einherschreitend, war dar Hierosolymarier, Sampsiceramus, Alabarches 7 1) and Epicrates; 72) Gabinius, der tippige Statthalter von Syrien, Semiramis,73) und der jüngere Curio, der mit Antonius "in der Ehe lebte," das Töchterlein des ältern. 74) Man glanbte, Servilia, die Mutter des Brutns, habe nicht nur selbst mit Casar gebuhlt, sondern später auch ihre jüngere Tochter, Tertia; ihm preis gegeben; im Bürgerkriege überliess er ihr Güter von grossem Werth für ein Geringes. Der Handel ist noch vortheilhafter für sie, als ihr denkt, sagte Cicero; sie hat Tertia deducta gekanft: selbst an jener Summe ist der dritte Theil erlassen; oder: Tertia war zuvor dem Dictator zugeführt. 7 1) Im Anfange des Jahrs 60 konnte man der Juventas nicht die gewähnlichen Opfer briugen, weil Memmius die Gemahlinn des M. Lucullus in seine Mysterien einweihte; dieser dankte es ihm nicht, er schickte der Frau den Scheidebrief. 76) Ein karger Wirth reichte mittelmässigen Weins ,nehmt, es ist Falerner, er hat seine vierzig Jahr!" -"Dann trägt er seine Jahre recht gnt." 77) Bei der Bewerbung nm das Consulat 64 trank Cicero auf dem Markte Wasser; der Censor Aurelius Cotta, welcher den Wein vorzog, sah es nicht, weil der Candidat von seinem Gefolge umgeben war: "sehr schön, ihr bewahrt mich vor der censorischen Rüge. 478) Servilius Isanricus, der Consul des Jahrs 48, war einst von seinem Vater gezüchtigt; "es wundert mich, dass dein Vater, der immer Farbe hielt, dich nus gesprenkelt hinterlassen hat.4479)

So wechsellen gate and schlechte Einfälle, wie es Witzlingen zu begegnen pflegt, harmlose and hitters Scherze, und diese waren oft nicht bloss gegen einen Einzelnen, sondern auch gegen dessen Familie gerichtet. Durch solche Seitenblicke auf Personen, welche die Sache zunächst nicht angieng, durch eine rohe Berützung zurter und heitiger Bande wurden die Gegner

<sup>79)</sup> ad Art. 15, 22. 1, Th. 513 A. 48 u. 517 A. 1. 71) 2. Th. 226 A. 10. 72 Jah ft. 2, 3. 73 de prov. coas. 4. 73) ad Art. 1, 14 § 6. Z. as usdern Zeikes wird Art. als selse Genshläns bereichset; other j. 135. A. 9. 75) Siesten, Genz, O. Maerob, Sat. 2, 2. 4. Th. 15, A. 2. n. 48 A. 99. 76) ad Art. j. 16 § 5. 4. Th. 179 A. 48. 77) Marceb, Sat. 2, 3. 78) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 313 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 314 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 33. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Ge. 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th. 315 A. 35. 79) Platarch, Genz 27. 5. Th.

am tiefsten verletzt. Verres duldete in den Zelten in Syracus ansser den Genossen und Dienern seiner Lüste nur den erwachsenen Sohn, den Gewohnheit und Erziehung zwangen, dem Vater ähnlich zu werden, hätte auch die Natur es anders gewollt, so) Das verderbliche Ackergesetz des Servilius Rullus sollte Valgius, seinem Schwiegervater, aufhelfen, welcher and Zeit der sullanischen Proscriptionen viele Ländereien sich zueignete, und nun die Schmach zu tilgen, und das fluchbeladene Besitzthum für einen hohen Preis an den Staat zu verkaufen hoffte. 81) Dem Triban des J. 62, Metellus Nepos, dessen Mutter wegen ihrer Ausschweifungen beriichtigt war, schien Cicero am wenigsten befagt, römische Bürger hinrichten zu lassen; er fragte ihn: wer ist denn dein Vater? jener erwiderte: dir hat es die Mutter schwerer gemacht, eine solche Frage zn beantworten. 82) Wie konnte Antonius von Erbschaften sprechen, da er selbst die Erbschaft seines Vaters - eines verarmten Schwelgers - nicht angetreten hatte? Von dem Vermögen war nichts mehr librig, ehe er noch die männliche Toga erhielt; "die Schuld meines Vaters;" zagegeben; so rechtfertigt sich kindliche Liebe. 83)

Cicero warde sich seiner Anlage zur Redekunst früh bewart, aber anch der Nothwendigkeit, sie durch Studien und durch Uebung zu befrechten. Er erwarb sich die wissenachnftlichen Kenntnisse, deren ein Redner seiner Zeit und seines Volkes bedurfte. ") Den Vortrag begünstigten Gestalt und Stimme, \*\*) und er ermidete nicht, sich fortzubilden, am meisten freilich durch viele gerichliche und Stantsreden. ") Selbst noch als Prätor hörte er Antonis Gnipho. "

Das Sprachliche, die Form, die Darstellung hatte den grössten Werth für ihn; sein ganzes Streben nahm diese Richtung; er war mit sich zufrieden, wenn er ein rhetorisches Kunstwerk schuf, und wie bescheiden er anch mitunter öffentlich über sich

<sup>80)</sup> Verr. 5, 12. 31 a. 52. Acc ss c. 12. Pist, Cic. 7. 5. Th. 206. A. 72. 81) de lege agr. 7, 56. 3. Th. 157. Ac 5. 82) Pintrech Gic. 26. 2. Th. 35 A. 5. 83) 2 Pintrech Gic. 26. 2. Th. 35 A. 5. 83) 2 Pint. 16 fis. s. 18. 1. Th. 64 A. 60. 81) Obers [124 A. 63 s. 5, 135 A. 59. 8. wates, [144 A. 63. 8. 60] 6. [155 A. 60] 6. 60] p. Arch. 1. Brat. 93. de off. 1, 1; 68es [124 A. 62 s. 63] 5. Th. 739 fis.

artheilte. \* s) so machte er doch gern auf seine vorzüglichen Leistungen aufmerksam. Schon eine Jugendarbeit, die Uebersetzung des Aratus, schien ihm als ein Versuch in der lateinischen Sprache gelungen zu sein. 50) Wenn man Schriften über sein Consulat erhielt, wollte er sie Attiens zusenden; sobald aber Andere seinen griechischen Commentar über jeue Zeit lasen, verloren sie, er wusste nicht, wie es geschah, den Muth. 10) "Ich habe darin das Salbenbüchschen des Isocrates, alle Schmackkästchen seiner Schüler, und zum Theil sogar die Farben des Aristoteles verbrancht. Du hast das Werk in Corcyra nur flüchtig angesehen, später aber durch Cassinius, wie ich glaube, ein Exemplar empfangen, welches ich nicht gewagt hätte, dir zu schicken, ware nicht von mir lange und bis zum Ueberdruss daran gefeilt. Und doch eröffnete mir schon vorher Posidonius aus Rhodus, 91) als ich ihm das Buch zugehen liess, damit er ein besseres schriebe, statt durch das meinige zu einem solchen Unternehmen ermantert zu werden, sei er gäuzlich davon abgeschreckt. Knrz, das griechische Volk ist bestürzt, "92) Wie Demosthenes durch die Philippiken, im Gegensatze der gerichtlichen Reden, els Staatsmann glänzte, so hielt es euch Cicero für angemessen, seine consularischen zusemmen zu stellen. 93) Nach dem Exil wurde ihm sein Heusplatz streitig gemacht; er sprach zu den Pontisen; wer er je beredt gewesen, so war er es jetzt, wo der Schmerz ihn fortriss, und die Wichtigkeit der Sache ihn begeisterte. Man durfte deber die Rede der Jugend nicht vorenthelten, und nächstens befand sie sich in den Händen des Attiens, wenn er sie euch nicht verlangte. 94) In dan Biichern iiber den Redner sagt Catulus; so unübertrefflich schön hast du Alles zusammengefasst, dass man glauben muss, du habest nicht von den Griechen gelernt, sondern könnest sie selbst belehren. Cicero lobt diese Schrift anch unmittelbar. 95) Er meldete es Atticus, als Caser in einem Briefe bemerkte, durch das Lesen seines "Cato" gewinne er en Fülle der Sprache, dagegen erscheine er

<sup>88)</sup> de nat. D. 2, 41. 5. Th. 222 fin. 99) ad Att. 1, 20 5. 7. 91) 5. Th. 290 fin. 92) ad Att. 2, 1 5. 1. 5. Th. 600 fin. 93) ad Att. 1. c. 5. 2. 94) Dat. 4, 2 5. 1. 2. Th. 310. 95) de or. 3, 61. ad Att. 13, 19 5. 35 oben 5. 62 A. 86.

sich als beredt, wenn er den "Cato" des Brutus lese. 96) "Es frente ihn ungemein, dass sein "Redner" Lepta so sehr gefiel; das Buch enthielt Alles, was er über die Kunst zu sagen wusste; war es von der Art, wie es jenem zn sein schien, so durfte er sich auch etwes zu sein dünken. 57) Balbus und Oppius bewunderten die Rede für Ligarins; sie liessen das Werkchen an Cüsar nach Spanien abgehen, wie sie dem Verfasser schrieben, der es schon durch Attiens erfahren hatte, und ihm nur die Nachricht bestätigen koants. 98) Nach dem Tode seiner Tochter entwarf er ein Trastschreiben an sich selbst; "es gab nichts Achnliches, " 29) Sein "Hortensius" erhielt den Beifall des Brutus und anderer Männer, von welchen er glanbte, dass sie zu urtheilen vermochten, 100) Anch in den Büchern über das höchste Gut schien ihm die Anfgabe glücklich gelös't zu sein, 1) und was die academischen Untersuchungen betrifft, so besass selbst Griechenland nichts dieser Art, wenn nicht die Eigenliebe Cicero täuschte, wenigstens war es nnmöglich, mit mehr Sorgfalt und Gesohmack zu arbeiten. 2) Das Schreiben aber, welches das Werk bei Varro einführte, hatte es Atticus nicht sehr gefallen? ein solcher Brief gelang Circro nicht zum zweiten Mal!3) Die Abhandlung über das Alter gewährte Atticus immer mehr Vergnigen; diess war ein Antrieb, die Feder anch fernar nicht rehen zu lassen. 4) Cornelius Nepos verlangte nach Ciceros Schriften, ihn, der solche nicht las, an welche dieser mit dem grössten Stolz dachte? 1) "Du nennst ihn untadelhaft - den Besten nach mir; untadelhaft bist du, er aber ist unsterblich. 5) Die Bücher über den Ruhm sollte Attions nicht sogleich veröffentlichen; er mochte die schönsten Stellen ausziehen, und in einem geeigneten Kreise vorlesen lassen. Dem Varfasser gefiel das Werk recht sehr, aber er wollte lieber, dass es dem Freunde gefiel. 7) In der Topik fand man so deutliche Belehrungen, als

<sup>96)</sup> ad An. 13, 46 f. 2. 2. Th. 753 A. 51. 97) ad Fans. 6, 18 f. 4; oben f. 63 A. 58. 88) ad An. 13, 18 f. 2; γgf. des. 13, 12 f. 2 s. oben f. 61 A. 73 f. 99) ad An. 12, 18 f. 5; 0 toen f. 96 ad An. 100 de an. 1, 1; 0 toen f. 96 A. 20. 1) ad An. 13, 12. 2) Des. 13, 13 19 a. 22. 3 Dhaz. 13, 25 c. toen f. 99 d. An. A. 27. 4) ad An. 14 f. 18, 3 f. 1. 6) Dis philosophicoles. 6) ad An. 16, 5 f. 8, 7) Des. 16, 2. 3 s. 11; 0 toen f. 103 A. 99.

ea die Natur der Sache irgend erlaubte, <sup>6</sup>) und ausgezeichnet war die Schrift über die Plätichen. <sup>5</sup>) Demanch vermechte zuch die Schrift über die Plätichen. <sup>5</sup>) Demanch vermechte zuch die Farcht ver einem neuem Bürgerkriege, die höchste Spananung in Folgo der politischen Ereignisse das lebhafte Interesse Geeros für Lob und Beifall nicht zu schwächen. Selbst die zwzite Philippica, welche er voll Rachgier insgebeim eutwarf, sollte als ein Melsterstück der Berechtunkeit von den Vertranten bewandert werden. <sup>19</sup>) Um Vollkommense zu liefern, änderte er in der Sache und Sprache, mechte auch ein Werk achen ausgegeben sein, zowohl nach eigenem Ermessen, als wenn er derch Andre, besonders durch Altiens darn verralizats werde, und die Anastellung ihm als gegründet erschien, welches nicht immer der Fall wert. <sup>19</sup>)

#### 6. 137.

"Die Beredtsankeit hatte nun dem Hübenpunct erreicht, daber sie nach dem natörlichen Laufe der Dinge Rückschritte machen, und bald gazz verschwinden manste."1") So verhielt es sich, wie die Geschichte beweist. Aber das Selbstlob Ciceros bedarf einer Beschrünkung. Err wurde bereist von Zeitgenssen getadelt. 13") Soine Beredtsamkeit war ihnen die asiatische, welche ins Breite gieng, und mit Schmeck überladen, schwildig und ohne Kraft wenig: oder nichts sagte. Nar nach den Attikern sollte man sich bilden, einfach zum Verstande sprechen; ohne siberflüssige Fülle nad Zierde und shae andere rhetorische Krustgriffe, durch welche man ann eine nawissende Menge suferge and blende. 1") Cicero erwiderte, diese Attiker, wie sie sich eanen; haben keine Vorstellung von dem, was stätch sei; er welle sie

 <sup>8)</sup> at Fam. 7, 19; ches 5, 103 A. 98.
 9) at Ant. 15, 13; ches 5, 103 A. 98.
 9) at Ant. 15, 13; ches 5, 13, 21. 37 v. 48, 15, 18 v. 16, 11; vq. 15, 13, 11] Dat. 12, 6 v. 5, 13, 21. 37 v. 48, 15, 18 v. 16, 11. 5. Th. 56 fm.
 12) Ohen 5, 198 A. 5.
 14) Oren 5. Dint de er. 18, Quintil. 8 process, 5, 17, 13, 10 §, 122; Quent tenses — Giocrassa — et sucrom homises temporen increases auchisate ut traditionen, et Asiasun, et redundanten, et reprincipalma missiane, et in silicitas silvancio frigidam, et in compositione fractum, exclusariem, se penne, quod procul abait, vire molliorem. Dat. 5, 17 (s. 12, 15, 12).

belehren; 16) sie wissen nicht einmal, dass es verschiedene Arten attischer Redner gebe, 15) wie man zwei Arten der asiatischen unterscheiden misse. 17) "Wir nehmen Demosthenes zum Muster." Erreichen sie ihn? wenn jener sprach, eilte man aus ganz Griechenland herbei, wenn diese sprechen, entfernt sich Alles. 18) Obgleich nun Cicere nach seiner Meinaug die Mitte , hielt, und von jeder Guttung der Beredtsamkeit das Beste sich aneignete, so neigte er sich doch zur asiatischen, und nicht bloss in der Jugend, als er in Asien war, wo er nur in dieser fehlerhasten Richtung bestärkt warde. 19) Er sucht bei dem Redner den schönsten Gedanken in der schönsten Form, und mag ihm weder das Eine noch das Andre erlassen; 20) gleichwohl ist ihm die Form das Höchste, und mehr giebt er auch nicht; er war arm an Gedanken, die meisten, welche man bei ihm bewandert, aind erborgt, und fibrigens wurde es seinen Zuhörern durch den Strom der Rede mehr erschwert, als den Lesern, die Leere zu bemerken. Der Wortschwall, nach Quintilian nur eine Eigenthiimlichkeit, kein Fehler, 21) fillte die Ohren; 22) die Bilder, die Beispiele, der Witz und die Geberden bezauberten; man nahm nicht Anstoss an den Wiederholungen, weil das Gewand meistens ein neues war; 23) an der schlochten Anordnung, weil Alles in banten Farben durch einander floss; 26) an den Widersprüchen,

<sup>15)</sup> Orat. 7. Brut. 82. Tasc. 2, 1. 16) Brut. 1, c. u. 83. 17) Das. 13: Ut semel a Piraceo eloquentia evecta est, emnes peragravit insalas, atque ita peregrinata tota Asia est. nt se externis obtincret moribus, omnemque illam salubritatam Atticae dictionis, et quasi sanitatem perderet, ne logal paene dedisceret. Hine Asiatici oratores non contemnendi quidem nac celeritate, nec copia, sed parum pressi et nimis redundantes; Rhodii saniores et Attieorum similiores. Das, 95. Quintit. 12, 10 (. 18 f. 18) Brut. 19) Brat. 91: Is - Molo - dedit operam, si 83 u. 84; vgl. das. 7. modo id consequi potnit, at nimis sedundentes nos, et superficentes invenili quadam dicendi impanitate et licentia, reprimeret, et quasi extra ripas diffinentes coerceret. 5 Th. 249 A. 79 u. 250 A. 86 f. 20) de qr. 1, 28. Orat. 68 v. 71: Composita et apte, sina sententiis, dicere, insenia est. 21) 10, 1 f. 106. 22) Orat. 29: Demosthenes - aon samper implet aaren meas; its sunt avidee et capaces, at semper aliquid immeasum infinitumque 23) Ascon. zn Verr. A. 2 lib. 1, 3: Propriam Gicoronis, desiderant. zandem saepe sententiam dicere, et uti eloquentiae diversis modis, iisdem seateatiis tamen ab aliqua occasione repetitis 24) Brut, 881 Hortensius -

weil man über die schön verzierten und lang gedehnten Thelle das Ganze und den Augen verlor; an einer bloss ischeinbaren Beweisführung, weil Ciero durch gesitzeiche Wendungen, Gemeinplitze, wohlgerandets Perioden und rabetrischen Flitter jeder Art von der Sache abzulenken und zu bestechen wusste, oder durch eine orgreifende, das Gemilth bestiffzenede Darstellung Farcht, Hass und Mildelden erregie, jede ihm zusagende Leidenschaft entiffamnte. 21)

Wie er indess nach der Verschiedenheit des Gegenstandes anders sprach and schrieb, 26) so kamen seine rhetorischen Gesetze bei ihm selbst nicht immer zur strengen Anwendung, besonders in den philosophischen Werken und in den Briefen. 27) Auch im Grammatischen rechtete Atticus mit ihm, 28) Hier liegt es naher, an sein schnodes Spiel mit der Wahrheit zn erinnern, 29) und an die Selbstgefälligkeit, mit welcher er viel von sich zu reden pflegt, auch da, wo man es am wenigsten erwartet. Vor Gericht tritt der Client oft ganzlich in den Hintergrand, mitnater freilich eine Tactik, welche ihm nützen, seine Schuld verbergen, oder bewirken sollte, dass er aus Rücksicht auf den hochverdienten Patron ein günstiges Urtheil erhielt. Eigenliebe und Gewandtheit liessen diesen leicht die Uebergunge finden, und im Gestihl seiner Wichtigkeit oder im Zorn' glanbte er nicht nubescheiden zn sein, wenn er Znhörer und Leser mit seiner Person beschäftigte. Es wurde dennoch an ihm gerügt, 30) wie der oft ungeziemende, oft tief verwundende Witz. 31)

Die Alten durchdechten in der Regel nur, was sie öffentlich segen, und wie sie es sageu wollten. Einzelse waren in dieser Hinsicht von der Natur so glücklich ausgezatztet, namentlich Hortensius, dass sie das Gedachte worlicht wiedergaben. 3°1 Setten erlanbte mas sich, zu lezen, 3°2) wie auch Gioreo, wenn der Ge-

atulerat dess quiden res, quas nome aller: peridenes, quibes de rebacidenras esset et collectiones, memor et que sesser diche contra, quesque ipre dixisset. Dir, in Cacell. 14. 22) Durch die verborum facer. de nr. 2, 5 t. u. 3, 1. S. saten. 26) Obes f, 134 A. 20. 27) 5. Th. 472. S. Madrigt Cic. de fin. h. et nr. in der Vorresde, u. J. Baket Cic. de leg. d. Zerigano. 28) ad Ant. 7, 3 § 7, 2 90 Obes f, 132 A. 39, 39 Obes f, 143 A. 26. 22) Bers, 88, γg, de or. 2, 72. 33) p. Sext. 61. Delhit. 2. ad Ant. 4, 3.

genstand ihm von besonderer Bedeutung zu sein schien, 3 4) Die Reden wurden also grösstentheils anfgezeichnet, wenn es überhaupt geschah, nachdem man gesprochen hatte; 34) Mancher konnte sich nicht dazu entschliessen, weil er die Mühe oder den Tadel scheute, oder weil er besser zu reden als zu schreiben elanbte. 36) Rinen andern Grund neunt M. Antonius; er wollte nicht die Beweismittel liefern, ihn zu überführen, wenn er Ungehöriges oder Widersprechendes gesagt hatte. 37) Man erzählte, Hertensius habe die Rede für Messala genan so geschrieben, wie sie gehalten war, 3 1 ) und dasselbe bezaugte Cornelius Nepos in Beziehung auf Ciceros Vertheidigung des L. Cornelius. 39) Meistens anderte Cicero seine Vortrage, wenn er sie bei Musse, "während der Spiele und Ferien" 0) zum Gemeingut machte, durch Zusätze aud Weglassungen, wobei er in Betreff der Thatsachen so willkührlich und sorglos verfuhr, dass er auch Falsches einmischte. 41) Am deutlichsten zeigte sich der Unterschied zwischen Wort und Schrift an seiner Rede für Milo. 42) Er wusste, dass das Geschriebene nie so grossen Eindruck macht, als das lebendige Wort, und suchte den Zauber durch aussern Schmack zu ersetzen. 43) Ueberdiess durfte er nach der Verhandlung kühner auftreten, wenn die Umstände nicht mehr dieselben, oder die Leidenschaften beruhigt waren, er schrieb, was er nicht wagte, öffentlich auszusprechen. Alle seine Reden schriftlich abznfassen, fühlte er sich so wenig veranlasst, als er alle Reden hielt, welche in der Sammlung seiner Werke sich finden, oder erwähnt werden; die verrinischen nach der ersten Verhandlung gegen Verres, 40) die metellinische 44), eine Rede gegen Curio 46) und die zweite philippische 47) vernahmen weder Richter noch Senat. Es unterliegt keinem Zweifel, dass Cicero in den meisten Fällen sich vorbereitete, ebe er sprach, 48) mit-

<sup>34)</sup> p. Pinac. 30. ad Fam. 10, 50. 35) Brat, 24. de sea. 11. Twice, 4, 25. cd Qu. ft. 5, 5, 1 § 4. 3 30) Brat. 1. e. 37) p. Cinches, 0. 89) Brate 96. 39) Hierseyn, ad Pannack Ep. 61, 4. 2 Th. 614 Å. 70. 49) p. Finac, 27. 41) ad Att. 13, 34 fin. 7; 45 att. 13, 29, 1. Th. 615 Å. 70. § 91 fin. 42) Assess. urg. p. 42 Orell, Quinkill. 4, 3 § 17. 10b 40, 54. 67, 7 u. 18. 43) Orest, 37. 44) 5. Th. 325 fin. 45) Assess. urg. p. 42 Orell, Quinkill. 4, 3 § 17. 10b 40, 54. 66, 10 Lat. 37, 12. 2. Th. 215 dis Å. 37. 47) 1. Th. 199 Å. 66. 69) Orat. 42. Other. § 91 Å. 52. 5

621

unter auch durch einen kurzen schriftlichen Entwurf, commentarius. (\*) Mehrere dieser Skizzen oder Umrisse soll Tiro gesammelt haben. (\*)

Sein Patron gab Anleitung zur Redekunst durch ihre Ausitbung and durch rhetorische Schriften, deren im Vorigen gedacht ist. 11) Jüngere Männer, welche sich vervollkommnen wellten, pflegten sich an ihn anzuschliessen, C. Cassins, der nachmalige Befreier, 12) M. Coelius, 13) L. Torquatus, 14) P. Crassus 55) und Andere. Es verletzte ihn, dass C. Licinius Calvus aus Eifersucht und Hass ihr Beispiel nicht nachahmte. 56) Ein Gefolge von Römern aus den ersten Familien verschaffte ihm Ansehn, und wirkte fördernd bei den Wahlen. 57) Im Alter, als er nicht mehr frei reden durfte, übte er ans Furcht Casarianer, welche sich ihm aufdrangen. 58) Er erklärte es für einen Widerspruch, dass man den Unterricht im bürgerlichen Recht billigte and rühmlich fand, und ein gleiches Verfahren in Hinsicht auf die Beredtsemkeit tedelte. "Das Lehren streitet mit der Wiirde; allerdings, wenn es gleichsam in einer Schule geschieht, nicht aber, wenn es auf freier Anweisung und Mittheilung beruht. " 59) Jene Declamationen mit Hirtius und mit andern Günstlingen des Dictators waren ein Frohndienst, durch welchen Cicero sich erniedrigt fühlte. 60)

§. 138,

Nach seiner Rangordnung stand der gerichtliche Redner un-

<sup>49)</sup> Brnt. 44: Capita rerum, Quintil, 3, 8 5, 58. 4, 1 5. 69. 10, 7 6. 30. Ascon, zu Or. in toga cand, p. 87 Orell, Plin, Ep. 1, 20. Hierooym, ndv. Rufin. T. 4 p. 351 Paris. Oben f. 68 A. 20. 50) Quintil, 10, 7 f. 31; oben f. 110 A. 85. 51) Quintil, 12 Procem. f. 4. 117 A. 18 u. 122 A. 48. 53) Das. 411 A. 56 u. 412 in. 54) Das. 517 in, 55) 4. Th. 116 fin. u. 117 in. 56) Des. 195 fin. 57) O. Cic. de pet. cons. c. I u. 9. 68) Quintil, 12, 11 5. 6. 1. Th. 151 A. 52 u. 152 A. 56, 2, Th. 122, 3, Th. 72 A. 29, 59) Orat, 41 u. 42. 60) ad Fam. 9, 16 f. 2 f Hirtinm ego et Delabellam dicendi discipules habee, coenandi magistros. Das. 9, 18 fin.: Potes - Romam pervehi, Sella tibi erit in Indo, tamquam hypodidascato, proxima. Das. 7, 33: Quod declamationibus nostris cares, damni nihil facis. - Nos plane aus nihil samus, aut nobis quidem ipsis displicemus, gregalibus illis, quibus te plandente vigebamus, amissis, ad Att. 14, 12: Hand amo vel bos designatos - Hirtinm et Pansam - qui atiam declamare me coegerunt,

ter dem Staatsmann, 61) Die Republik regieren, gubernare, war mehr als die Gerichte beherrschen, regnare. 62) Vor Gericht erschien der Redner entweder als Ankläger oder als Vertheidiger. 63) Q. Cacilius wollte Verres belangen, ohne zu wissen, welche Eigenschaften zu einem solchen Unternehmen erforderlich sind. weshalb Cicero, sein Nebenbuhler, ihn belehrte: von dem Ankläger verlangt man eine ansgezeichnete Redlichkeit und ein durchaus untadelhaftes Leben, Festigkeit und Wahrheit; er darf weder als Mitschuldiger des Gegners gebunden, noch insgeheim mit Ihm einverstanden sein. Bei dem Allen wird er nicht durchdringen, wenn ihm die Tüchtigkeit zu den Verhandlungen, die Bertigkeit im Reden, Kenntniss und Uebnng abgebt, Stimme, Gedächtniss und Scharfsinn, das Verschiedenste und Wichtigste aufzufassen und vorzutragen. Er mnss bewirken, dass die Versammlung, zu welcher er spricht, ihn nicht nur hört, sondern gern und mit Theilnahme hört, und durch die Ruchlosigkeit des Verbrechers eben so sehr empört wird, als der Uuglückliche, welcher gemisshandelt ist. 64) In den Zeiten des Verres war es mehr als je die Pflicht angesehener und braver Männer, die öffentliche Anklage nicht nnerfahrenen jungen Leuten oder eigennützigen Menschen ohne Trene und Glauben zu überlassen; 64) es geziemte besonders jetzt ausgezeichneten Rednern, dass sie die Schuldigen dem allgemeinen Hasse und dem strafenden Gesetze überlieserten, das Volk aus der Erschlaffung anfregten, und die Zügellosigkeit beschränkten. 66) Nur in der Verfolgung der Frechheit durch die Besten lag noch ein Heilmittel für den kranken Staat' und die bestechlichen Gerichte. 67) Ueberall zeigte sich die Entartung mit ihren verderblichen Folgen; 68) die Tu-

<sup>63)</sup> Oben §. 128 A. 18. §, 126 A 61 to §, 183 A. 15. 62] at Qu R. F. § 5. to § 1 Auge, negon, rations seere espellicum, multis ludicis, neutrum-que hos tempus actatis, qued in Ille auctoritate reassairs fiorere debelts, act frouest labers festerd; and demostedic listeria saturation: 1 of Fan. 7 C. Olim, quan regarse exitimahamar etc. Das. 9, 18: (word — substitution initialities, maisor repropriem Verr. A. 1, 12: 12 Demissairo regunque indictorum, p. Saila 7. Quintil: 10, 1 §, 112. 63) de G. 7, 18. 40 [Dir. in Cascil. 21. 65] de or. 1, 96 n. 2, 9. 79 [Dir. in Cascil. 21. 65] de or. 1, 96 n. 2, 9. 79 [Dir. in Cascil. 21. 65] cel. 21. 1, 22. 40 [Dir. in Cascil. 21. 65] de or. 1, 96 n. 2, 9. 9. 79 [Dir. in Cascil. 21. 65] cel. 21. 1, 70 [Dir. in Cascil. 21. 65] cecil. 21. 65 [Dir. in Cascil. 21. 65] cecil. 21. 65] cec

(7.9.138.)

Warum blieb also Cicero mit seinem musterhaften Leben und einer siegreichen Beredtsamkeit nicht der Schrecken der Verbrecher, warum schien es ihm rathsamer, sie zu vertheidigen? "In Rom beschüftigte men sich mit der Redekunst eifriger als mit einer andern. Sie verhiess die höchsten Belohnungen, Gunst, Macht und Würde. 472) So ergab es sich für Cicero auch im Processe des Verres, der in mehr als einer Hinsicht geeignet war, ihn zu fördern; 73) er wusste aber schon damals, dass man die Vergehen der Mitbiirger im Allgemeinen durch Vertheidigung besser ausbentet als durch Anklagen, da diese an sich weder den Senatoren, noch den Rittern und dem Volke gefielen, oder, wie er es milder ausdrückt, der Angriff zuweilen, und die Schutzrede nie getadelt wurde. 74) Man muss deher nicht oft anklagen, und nur, um dem Staate zu nützen, Beleidigungen zu vergelten, oder einer Provinz Beistand zu leisten. 75) Der Candidat insbesondre möge vorsichtig sein, zumal wenn er Consul

lib. 2, 3, ad Fam. 2, 5 fin. 66) p. Coel. 17, de div. 2, 2, 70) Div. in Caecil. 21, Verr. A. 2 lib. 1, 6, 5, Th. 313 in. 71) Div. in Caecil. 2, c. Verr. 3, 1, de off. 2, 13 n. 14. 72) de or. 1, 4, 73) 5, Th. 398, 74) in Vatin. 2, de off. 2, 13. 75) de off, 1, c, p. Murca. 31.

werden will. 76) Ein Mensch, durch welchen Viele in die ausserste Gefahr gerathen, zeigt eine namenschliche Härte; er wird auch selbst dedurch geführdet und zu seiner Schande der Ankläger genannt; diess begegnete M. Brutus, 77) weil er aus dem verhassten Geschäft' ein Handwerk machte, wie Lycurgus in Athen, in Ciceros Jugend L. Caesulenus, 7 8) und später Servius Pola, 70) Cicero bekannte, che Verres vor Gericht stand, er würde Solche belangen, durch deren Verurtheilung er steigen könnte, wenn das Anklagen ihm Frende gewährte; es sei aber das Ehrenwertheste, durch Verdienste, nicht durch das Unglück eines Andern sich emporzuschwingen. 80) Vor jenem Rechtshandel, welchen er angeblich ungern übernahm, war er nur Anwalt gewesen, 81) und nach dieser Zeit warde er nar der Ankläger des Plancus Bursa. 82) In der That aber sprach er selten für Clienten, ahne ihre Gegner mehr als die Sache erforderte, und auch Andre hestig auzugreisen, wenn sie seine Feinde waren. 83) Nach einer Bemerkung des Plutarch beschuldigte ihm Metellus Nepos, er habe vor Gericht mehr Menschen ins Verderben gestürzt als gerettet. 8 \*) Selbst als Consul berichtete er nicht bloss fiber die Catilinarier an den Senat, 66) und nur die Furcht hielt ihn zuriick, Clodins, #6) Gabinius #7) und die übrigen Optimaten anzuklagen, welche ihn erbittert hatten.

Wean er oft Bedringte is den Gerichten untertifirate, or erfüllte er gleichwebl nech seine Pffichten aus Staatsmann; es ergab sich schon aus dem Beispiele des ültera Cato, dass sich Beides vereinigena lieus. \*\*) Nach seiner Versicherung wühlte er jenen Beruf, weil es ihm unmöglich war, sich Unglichtlichen zu verangen, sumal wean sie zu seinen Frenaden gehörten. \*\*) "Wes sits vekünglich, so edal, so wohlthätig, als Flebenden zu

<sup>76)</sup> p. Marea. 21 u. 22. Q. Cic. du pett. cons. c. 14 j. 56. 77) de fit. 2, 14. Brut. 34. 4. 77; 6. A. 21. 78) Bert. L. c. 5. Th. 585 in. 79) st Qua. fr. 2, 13. st Fam. 8, 12. 2. Th. 196 A. 6. 80) p. Rosco. Am. 50. 81) Div. in Caccid. 1. 2 u. 21. Verz. lib. 2, 73. 82) bis. 75, 72 A. 45 f. 83) 5. Th. 704 fin. 84) Cic. 56. 85) 6. Th. 594 fin. 89) Cic. 56. 85) 6. Th. 594 fin. 89) Cic. 56. 8. 90 u. 91. 889 de or. 5, 38, 89) p. Muren. 4. p. Flanc. 34. p. Arb. 6, 12. p. Arb

helfen, Gebeugte aufzurichten, zn retten, von Gefahren zu befreien, zu verhindern, dass Menschen verbannt werden?" \$0) Cicero vertheidigte auch aus Dankbarkeit, Das Volk erhob ihn zum Lohn für seine Thätigkeit in den Gerichten auf die ehrenvollste Art zu den höchsten Stellen; sollte er zurücktreten, als er diess erreicht hatte? er war den Römern zu jedem Gegendienste, namentlich zu diesem, verpflichtet, und au Einzelne, an Flaceus, Archias, Plancius, Sextius, Milo und Andere musste er ansserdem im Namen des Vaterlandes und im eigeneu noch eine besondere Schuld abtragen, 91) Mau erfährt nun anch darch ihn selbst, dass diese Grijnde ihn nicht bestimmten. Die Rednergaben waren seine Ansstener für das Leben; es kam nur darauf an, dass er sie ausbildete nud zweckmüssig gebrauchte. Schon früh trieb ihn der feurige Ehrgeiz der Jugend in die Gerichte; 92) Lier ellein kounte der im Dunkel Geboreue die Blicke des Volkes fesseln, und als Anwalt die Grossen gewinnen, 93) Verbindungen anknipfen, auch mit jungen Männern aus vornehmen Geschlechtern, die sich ihm zugesellten, um zu lernen, 94) und für die Wahltage Stimmen sammeln. Diess war das Ziel. Seine Hoffnungen täuschten ihn nicht; der rastlose und glückliche Sachwalter, welcher sogar zu Einer Zeit, an Einem Tage für Mehrere sprach, 95) wurde der Meuge werth, der ausgezeichnete Redner der eisersüchtigen Nobilität unentbehrlich; ar gelangte zum Consulat, 96) zumal da er vorsichtig war, nicht für Solche sich bemühte, deren Gegner in den Wahlcomitien grössern Einfluss hatten. 97) Freilich erwarb er sich anf diese Art keine

<sup>90)</sup> de or. 1, 8. 91) p. Maren. 4. 92) alf Fam. 7, 1 f., e.g. 93) de off. 2, 14? Maxime et gloria pairire et grain defensionibus, com maior, si quando accidit, at el subrenister, qui potentis allenia opiume cicaravenist regrejue violente. Ut non et asope alias, et dollocientes contra L. Sallae dominantis opes pro S. Rascio Amerino fecimas. 94) Q. Cic. de pet. cona. c. 1, 5. 3. Obes §, 137 A. 52. 93) Brat. 57; Plaren inseran gratina, si non tempore diese pro plaribas, ad Att, 2, 23. ad Qu. fr. 2, 16 f. 3. 95) p. Maren. 4: Quam praonia mibi tanta pro hae industris sist data, quanta actae acensia, holorore, per quoe acceptais, quam adeptas sist data, quanta actae acensia, holorore, per quoe acceptais, quam adeptas sist, deponere, escet hominis et astatti et lugrati.

57) ad Att. 1, 1 §, 3. 5. Th. 11 Å. 9. 50. 410 in.

Freunde im wahren Sinne des Wortes, aber er umgab sich doch mit einem glänzenden Gefolge, mit Anhängern und Gönnern. 9 x)

Sie sollten ihn zugleich in Gefahren beschützen. Seit dem Consulat wurde er von Vielen angegriffen und bedroht; man kündigte ihm Strafen an für die Hinrichtung der Catilinarier; Clodius riistete, in den Ermordeten sich selbst an ihm zu rächen; die Triumvirn beforderten sein Exil; er musste erwarten, dass man ihn von nenem entfernte oder sogar erschlug, und fiihlte sich wehrlos und ohne Muth. Zahlreiche Clienten verbürgten ihm einige Sicherheit, wie er auch dann noch glaubte, als seine Verbanning das Gegentheil bewiesen hatte. Es gab mehrere unter ihnen, welche unter Casars Dictatur ihm sehr niitzlich werden konnten, namentlich Dolabella und Balbus, und diess gereichte ihm zur Berahigung. 99) Sextius, der Tribun des Jahrs 57, ein äusserst reizbarer Mann, und Audre fauden ihn bereit, sie zu vertreten, weil er sie nicht beleidigen, und nicht für undankbar gelten mochte, 100) Die Furcht machte ihn auch zum Anwalt seiner Feinde. Von der Kunst des ersten Redners hofften sie den Sieg, und von ihrer Verbindung mit den Müchtigsten im Staate, dass er ihre Auträge nicht ablehnen werde. In der Sache lag für ibn nie ein Hinderniss, wie sie wussten, nnd sie meinten mit Recht, ein Fürwort der Triumvirn genüge, ihn wenigstens scheinbar mit der Person zu versöhnen. Dieser Zwang ernjedrigte, demüthigte und erbitterte ihn, denn seine Verhältnisse und Gesinnungen waren bekannt, und die Ursachen seiner Grossmith ebenfalls; es brachte ihn zur Verzweiffung, dass er Menschen, die er zu vernichten wünschte, vor der Strafe sichern sollte, und dass die Beredtsamkeit, sein Ruhm und sein Stolz, der Hebel, durch welchen er gestiegen war, gemissbraucht und entweiht, eine Quelle der Schmach für ihn wurde. "Einst

<sup>98)</sup> ad Att. 1, 18 §. 1; Illia unbiticane nostree fecosocque amicilae sisst in quoden uplendere foresti frectine denesticum ono hebret. 90 af Fam. 6, 10 u. 12. 2, Th. 567 in. u. 598. 100) ad Qn. fr. 2, 3 §. 5 u. 7; El — Sextio — nos totos tradidimas; idept fecimas praeter homisum opiniosees, qui nos el irra successere putabant; it humanismisi, gratianisque et jud, a to omilian videremar. — Qnase tital eo scribo, quod me de retinenda Sextii gratia literia saper monastii, 5, Th. 666 in.

stand es bei ihm, ob er somanden vertheidigtn, jetzt nieht; er erwartete nicht den geringsten Vorbeil von seiner Arbeit, und nunste zuweilen für Leute sprechen, die es nicht um ihn vordient haften, weil Andre es wollten, welchen er verpflichtet vra..."1) Solchem Frohndienst" untzrog er sich sür Vatiaries, und auch sür Gabinius, den er noch mehr henste. 3)

Es schmerzte ibn an sich, dass er in der Zeit des Trismvirats and der Dictatur nach dem Verluste des senatorischen Ansehns ') nur noch Sachwalter war; ohne die gerichtlichen Geschäfte wäre er aber nichts gewesen, und auch aus diesem Grunde blieb er im Dienste der Parteien. Rom erhielt dadurch ein Lebenszeichen, und ihm wurde einiger Ersatz für den Beifall in der Curia und in der Versammlung des Volks. 5) Davon abgesehen, fühlte er den Drang, zu reden, die Knust zu üben, in welcher er die Meisterschaft errungen hatte; er hörte sich gern, 6) obgleich er zuletzt, als er vor Cäsar auftrat, nnn auch der Thätigkeit in den Gerichten glaichgültig zu entsagen schien. 7) Es war um so weniger der Fall, da sie ihm Gelagenheit gab. von sich, von seinen Vorziegen und Verdiensten zu sprechen, a) und endlich ihm manchen äussern Vortheil verschaffte, wenn er anch nicht für bedungenen Lohn austrat, 9) Sah er sich bei den Processen nicht betheiligt, so zeigte sich anch keine Spur von dar Menschenliebe, welche ihn in die Gerichte führte; was ihn betreffe, schrieb er aus Cilicien, so möge man alla Beklagten an den Füssen vom Markte schleppen. 10)

Stets leitete ihn das eigene Interesse; daher befreundet es nicht, dass er vorzüglich Optimaten vertheidigte, and unter diesen jedermann, wenn nicht persönliche Ricksibten andern geboten, auch Männer, von welchen er früher gesagt hatte, Pflicht,

<sup>1)</sup> ad Fem. 7, 1 5, 2. 2) ad Qu. ft. 3, 5 u. 6 f. 5. 3) Oben 5, 65 A, 37 u. 5, 65 fin. 4) ad Qu. ft. 1, c. 5) Dax. 2, 15 c. 5) Dax. 2, 15 d. 5, 15 d. 2, 15 d

Würde, die Achtnug vor dem Staat' und vor den Gesetzen erlaube ihm nicht, ihr Anwalt zu werden. Er tadelte die Betriebsamkeit der Leute, welche es für eine Ehre und einen Gewinn hielten, so oft als möglich vor den Richtern das Wort zu nehmen, 11) und ihn traf derselbe Vorwurf, 12) weshalb er sich rechtfertiete: ihr verschuldet es; ihr weiset Alles zurück, so kommt man zu mir, weil ich Unglücklichen und Bedrüngten nichts verweigern kann, 13) Nach dem Willen der Vorfahren soll auch der Niedrigste einen gerichtlichen Beistand finden. 16) Hortensius fehlte, als er Verres, einen Dieb und Tempelräuber, welcher in Verbrechen und Lastern nicht seines Gleichen hatte. der Strafe unter dem Vorgeben zu entziehen anchte, er sei ein tüchtiger Feldherr, man müsse ibn dem Staat' erhalten. 15) Aber Cicero konnte man es nicht verargen, dass er in seinen jüngern Jahren auch dann einen Rechtsbaudel übernahm, wenn die Unschuld des Beklagten zweiselhast war. 16) Gutgesinnte Männer verlassen selbst Schuldige nicht, die ihnen nahe stehen, voransgesetzt, dass diese nicht Hochverräther sind, 17) und nicht auf eine ruchlose Art an Göttern und Menschen gefrevelt haben. 18) Die Menge will es, die Gewohnheit gestattet es, die Menschlichkeit erfordert es sogar, 19)

Demnach sprach Cicero für Semander, einen Giffmischer aach nach seiner Ueberzeugung. 20 Um gewisser Connel zu werden, gedachte er Catilina denselben Dienat zu leisten, einem Manne, welchen die Richter nicht freisprechen konnten, wenn ein eindel läugenten, dass es am Mittage Tag sei. 21) Marena vertrat er gegen sein eigenes Gesetz über Wahlmutriche; 22) dann klugte er, man werde diess Vergehen wohl nie mehr bestrafen. 21) So geschalt es, dans er wie ein gemeiner Sachwal-

<sup>11)</sup>p. Chreat. 20 fn. 5. 7t. 582 A. 5. 12) p. Piacc. 34, 13) Das. i. c. as Fern. 5, 7 i. 5. 7t. on enime partners. 14) p. Nieren. 4. 13) Verz. i. 56) p. Chreat, 19. 5. Th. 862 A. 99. 17) p. Sulla 2. de assic. 17. 18) de off. 2, 14. 19) Das. i. c. 20) p. Chreat. 17 f. Opicidi. 11, 1, 14) 5. Th. 410 A. 53 f. n. 411 A. 56. 22) Negar faitae rectame Cato, me consolere, at legis analysis laterone — cassans. In. Mureuse sutingere. p. Mer. 2, 2. 7th, 199 A. 28, 5. Th. 447 A. 66 n. 477 A. 55, 23) ad Att. 4, 5, 16 j. 6.

ter behandelt wurde, der nur besser zu reden wusste, als andere, auch deshalb, weil er sich mit Recht und Wahrheit abgefunden hutte. Autropius, der Mitschnldige des Catilins, but ihn um seinen Beistand vor Gericht. 24) Er zengte gegen ihn, cerfüllte aber einen ähnlichen Wunsch des P. Sulla, dessen Verbindung mit Antronius und Sulla stadtkundig war; daher nöthigten ihn harte Rügen, sich zugleich selbst zu vertheidigen. 28) Es irrte ihn so wenig, als das Geschrei des Favonius im Processe des Metellus Scipio, der abesmalige Vorwurf, er mache durch seine Reden sein Gesetz gegen Bestechungen bei den Wahlen unwirksam. 26) Für C. Autonins konnte er nicht auftreien, wie er schrieb, ohne Ruf und Ehre einzubüssen; bald war er anderer Meinung. 27) Er vergas das traurige Loos der Pravincialen, welches ihn in den Verrinen beschäftigte, als Flacons; eine der örgsten Geisseln jener Unglücklichen, sich unter seinen Schotz begab. 2.5) L. Bestia warde sechsmal von ihm vertheidigt, und fünfmal freigesprochen, "ein ausgezeichneter, trefflicher Seuator," wie schon darans erhellte, dass er sich spitter an die Bande des Antonius anschloss. 29) Kaum war es möglich, Scaurus von der Schuld zu reinigen; sie lag am Tage; aber Cicero verzweifelte nicht, 10). Jener gehörte zu: den vier Candidaten des Consulats, welche 54 die Stimmen erkauften; ihr schamleres Treiben emporte; mentweder sie oder die Gesetze mussten untergehen: (1) "Was konnte Cioero für sie sagen? wahrlich, er wusste en bicht; die Bücher über den Redner verliessen ihn. "31) Indess wolfte er versuchen. Messala durchzuhelfen, dann wurden wohl auch die Andern gerettet. 32) : Gabinius vertheidigen hiess ihm, sich brandmarken; 12) ihn und Votinius hatte er öffentlich und wiederholt die Pest des Vaterlandes genannt; er vertheidigte Beide; denn gern vergab er seinen Feinden, und wenn Lentulus Spinther denunch erstaunte, so mochte er sich fragen, welche Menschen von Ihm belobt wurden, 3 1)

<sup>24)</sup> p. Salie 6. 5, Th. 571 A, 77. 25) 2. Th. 517 A. 85 u. 95. 5. Th. 572 A. 89. 26) ad Att. 2, 1 §. 7. 5. Th. 600 A. 32. 27) ad Au. 1, 12 5. 2. 5. Th. 429 A, 28; u. 605 A. 73. 28) 5. Th. 622 A. 21. 29) 11 Phil. 5. 5, Th. 663 fa. 30) Oben f. 64 A. 14 a. 22, " 31) ad Au. 4, 16 f. 4, ... 32) ad Qu, fr. 3, 3 f. 2. 3. Th. 3 fin: v. 324 fin.; oben f, 63 in. . 33) ad Qu. fr. 3, & f. 1. 34) ad Fam. 1, 9 f. 2 u. 5.

... Um jedem gewärtig sein, und die Gegner seines Clienten, besonders aber die eigenen Feinde auch als Sachwalter, angreifen und entwaffnen zu können, verschaffte er sich eine genaue Kenntniss von dem öffentlichen und Privatleben der angesehensten Römer, von ihren Familien, von den Frennden und Nachbaren in der Stadt und auf dem Lande, von dem Vermögen und der häuslichen Binrichtung bis ins Einzelne und Geringste. 3 5) Er kundschaftete und beobachtete zum Vorans; anch auf den Villen. and in Cilicien, wohin Volumnius 36) and besonders Coelius 37.) berichten mussten, blieb er mit der Stadt in Verbindung. So vorbereitet konnte er die andre Partei, ihre Vertheidiger und Zeugen lächerlich machen, sie demithigen und einschüchtern, die Richter gegen sie erbittern, oder durch Witz und Spott erheitern und von der Sache ablenken. 34) Schon im J. 80 rühmte er, mehr zu wiesen, als man glaube, mit der Drebung, nichts zu verschweigen. 39) Er sprach mit gleicher Kenntaiss von den geheimen Mordthaten und vom Küchengerath eines Mannes. 40) Zum Wettstreit mit Hortensius riistete er dadarch auch als Quäster in Sicilien, dass er ihn im Auge behielt, damit die Schwächen des Menschen ihm den Sieg 'über den Redner erleichterten. 61) Der Anwalt des Fabins tadelte den Gegner Tullius, wegen seiner Sitten; Cicero, welcher diesen vertrat, erklärte, man werde er auch den Ruf des Fabius nicht länger schonen; in seiner Hand war eine solche Waffe am gefährlichsten. 42) Es zeigte sich besonders bei der Auklage des Verres; er wurde nach dem Leben gezeichnet, in einem Bilde, welches selbst ein Nichtswürdiger nur mit Abschen betrachten konnte, 43) Man erfährt durch Cicero, wie er bei Gelegenheit des servilischen Ackergesetzes auf der Lauer stand, Rullus und dessen Freunde in vertraulichen Gesprächen auszuforschen, und als es misslang, gleich-

p. Rab, Post, 12; oben f. 69 A. 98 u. 5, 68 fin. 35) Pisturch. Gr. 4. 7 u. 18. Die 37, 33 u. 46, 6. 3 50) of Fam. 7, 32 fin. 37) 2, Th. 4. A. 83; oben f. 79 A. 58 f. u. 88 f. u. 88 f. u. 85 f. a. 25, 38 l. larguards constitute, as a talgreat homisum magnum cellum, sat in rum garate effeunie concistere. de lav. 1, 53. 30 p. Roser. Ám. 30 u. 85 d. 71 h. 25 fm. 40 p. Roser. Am. 30 d. 9) p. Roser. Ám. 30 u. 86 A. 26, 5. Th. 255 A. 40 u. 319. 42 p. Tallio 5, 3 f. d. Pepr. et Beier. 5. Th. 264 A. 38 d. 39 Verv. lib. 1, 124 f. 5, Th. 205 f. 5. Th. 205 f.

wohl von ihren Verbindungen und nächtlichen Zusammenkünsten sich zu unterrichten suchte. \*\*) Catilina erregte früh seine Aufmerksamkeit. Er kannte vor der ersten und zweiten Verschwörang jeden Schritt des Meuterers, und umstrickte ihn dann mit einer geheimen Polizei. 46) Ist es mit der Ehre verträglich. wenn man Stoff zu Anklagen und Schmähungen sammelt, unter der Maske der Freundschaft sich den Mitbürgern nähert, und in der Stille zu einstigem Gebrauch' ihre Worte und Handlungen in das schwarze Buch einträgt, so verdienen die Reden, in welchen Cicero nach dem Exil seine persönlichen Feinde angriff, Bewanderung. Clodius, Gabinius, Pise und ihre Genessen erscheinen bei ihm in einer abschreckenden Gestalt mit iedem Zuge der Verworfenheit. Wer ihn beleidigte, der vernahm bald öffentlich die Geschichte seines Lebens, Vatinius hörte ansser schimpflicheren Dingen, dass er sich bei einem Gastmahl' in einer unschicklichen Kleidung einfand. 46) Aehnliches wurde Piso vorgeworfen. Man fragte wohl: wie kannst du diess wissen? nnn, Cicero war ihm überallhin gefolgt, bis in den Schlapfwinkel, wo er sich wälzte. 47) Zuletzt belohnte sich die Ausdauer, mit welcher der Consular Freund und Feind beobachtete, im Streite mit Antonius, der freilich auch kein gerichtlicher war; er entwarf ein Gemälde von dem Gegner und von seinen zahlreichen Anhängern. Zeichnung und Farben entsprachen nicht immer der Wahrheit aber seinem Groll. 48) Nur ins Innere der Menschen vermochte er nicht einzudringen; deshalb wurde er ohnerachtet seines unablässigen Kundschaftens von allen getäuscht, 49)

## **§**. 139.

Für die Clientes begründete er durch das Zurückgehen auf ihre Verhältnisse und auf ihr früheres Leben ein günstiges Voreutheil. Meistens kannte er sie genan, ehe sie sich meldeten, und mit grosser Kunst lös'te er die Aufgabe, anch da Tagenden

<sup>44)</sup> de lege agr. 2, 5. 3. Th. 148 A. 76. 45) 5. Th. 478 fin. u. 480. 46) in Yasim, 12 u, 13. 5. Th. 687 fin. 47) in Pis. 28 u. 34; oben 5. 62 A. 35. 48) S. die Philippiken, besonders die zweite, u. Th. 2, 512. 42) Oben 5, 126 fin. u. 5, 127.

and Verdienste zu finden und glänzen zu lassen, wo die Belobten sich nicht anszeichneten, schlecht oder zweidentig handelten. Roscius von Ameria war der Sohn eines in vieler Hinsicht achtungswerthen Mannes und ihm gleich, wie man es voraussetzen durfte; überdiess neigte er sich immer zur Nobilität, eine Empfehlung unter Sullas Dictatur. 50) Man belangte Fontejus, weil er das narbonensische Gallien plünderte; der Sachwaltermusste sich vielfach wenden, um mit einigem Scheine längnen za können; er erinnerte an sein altes Geschlecht, welches aus Tusculam, dem berühmten Municipiam stammte, unter den Seinigen viele Prateren zahlte, und sich nie durch Habsucht entehrte; an den Vater, mit dessen Blute die Feinde im Bandesgenossen-Kriege sich befleckten, und an seine eigene, nie zweifelbufte, Redlichkeit, an den tapfern und erfahrenen Feldherrn; Rom führte oft Krieg; es war wohl gethan, wenn men einen solchen Mann ihm erhielt. 51) Für Murena, welchen Cato und Andre der Schwelgerei und der Bestechung beschuldigten, sprachen nach Ciceres Bericht seine Abkunft und sein bisheriges Leben, besonders die Thaten in den Feldzigen gegen Mithridat. Diese wurden mit grosser Ausführlichkeit erwähnt, um die Frage, ob Murena auf eine strafbare Art um das Consulat geworben babe, in den Hintergrund zu schieben, und zu beweisen, dass er des Amtes würdig, und zur Vertheidigung des Stantes gegen Catilina befähigt sei. 12) Wenn die Richter P. Salla, einen verächtlichen Meusehen, wie Cicero zu andern Zeiten ihn schildert, als einen Mitschuldigen des Catilina verurtheilten, so brachte es keinen Gewinn, tadellos gelebt, sich einen guten Ruf bewahrt zu haben. 63) Mit dem Persönlichen des Klägers und des Beklagten vertraut, ehe er vor den Richtern erschien, bediente sich Cicero nun der Sachwalterkunst, "durch welche man ihm vergebens beizukommen suchte, denn er kannte sie, " 54) Im Allgemeinen bemerkt er in dieser Hinsicht unter dem Namen des Redners Antonius: habe ich eine Sache übernommen und durchdacht, so betrachte ich ihre gute und ihre schlimme Seite. Mein

<sup>50)</sup> p. Rose. Am. 6. 51) p. Fontej. 14 u. 15. 5. Th. 334 A. 76. 52) 6. Th. 186 A. 92. 190 192 nach A: 37. 53) p. Sulla 28; vgl. das. 24 u. Th. 2, 517, u. unten A, 85. 54) Div. in Casell. 74.

Verfahren ist von der Art, dass ich die gute auffasse, verschönere. sie abertrieben lobe und preise, und nicht von ihr abgehe; so vermeide ich die schlimme, und scheine doch nicht zu flieben. Unter den Beweisen wähle ich die stärksten, und water den Mitteln, welche gewinnen und ergreifen, die wirksamsten." Alle Pfeile richte ich auf den Gegner, wenn es leichter ist, ihn su widerlegen, als meine Behauptone durchzuführen; ich suche ins Vergessen zu bringen, was er zu seiner Vertheidigung gesagt hat, wenn es schwerer ist, ihn zu widerlegen, als meine Bewelse geltend zu mochen. Auf manchen lästigen Punkt autworte ich zaweilen gar nicht, und dann muss sich die Kunst darin zeigen, dass die Zuhörer glauben, man weiche nicht, oder man nehine nur eine bessere Stellung zum Angriff. Der Redner soll seiner Suche nützen; vermag er es nicht; so hüte er siels wenigstens, ihr zu schaden, 53) Beifall, Zustimmung ist für ihn das Ziel, das Kennzeichen, ob er gut gesprochen hat, und nm gewiss zu sein, dass er befriedigt, wird er sich günzlich nach dem Geschmack' derer richten, welche ihn hören, nuch ihrem Urtheil und Wink sich bequemen. 16)" Gefällt er der Menge, so gefällt er auch den Gebildeten; die Wirkung entscheidet über seine Tüchtigkeit, der Erfolg, mit welchem er dahin strebt, zu belehren, zu ergötzen,"and die Gefühle zu erregen, von welchen er den Sieg erwartet.47)

'Cicero wollte nicht überzeugen, sondern überreden. si) Sein feuriger Vortrag riss die Blenschen wie ein Sturm mit sich fort, und brachte die Gegner, selbst Hortensius, Cutilina und den altern

<sup>\$5)</sup> de or. 2, 72, 56) Or. 8. Or. partit. 5: Auditorum aures moderantur oratori prudenti et provido, et qued respunt, immutandum est. Tusa, 2, 1 1 Si orationes, ques nos multitudinis indicio probari volchamus, popularis est colm illa facultas, et effectus eloquentiae est audientium approbatio etc. 57) Brut. 49. 80. 93. de or. 1, 46. Or. 21: Erit igitar eloquens is, qui in foro causisque civilibus ita dicet, at probet, ut delectet, ut flectat. Probare necessitatis est; delectare suavitatis; flectere victorise: nam id unum ex omnibus ad obtinendas causas potest plurimum, de opt. gen, or. I : Optimus est orator, qui dicendo animos andientinm et docet, et delectat, et permovet. Docere debitum esé; deloctare benorarium; purmavere necessarium, Quintit, lib. 8 procem. f. 7. ... 66) de invent. 1, 5. de qu. 1, 31. Acad, post, lib. 1, 8, Quintil, 2, 15 \$16, (20 12 de oft 2, at,

Carlo sum Schweigen. 49). Es ist eine Schande für den Reduer, wenn die Vernammlung für irgend ein Anderes Sinn hat, so lange ter spricht; 69) schon im Vorübergehen muss man aus der Haltung und den Mienen der Richter abnehmen können, dass ein Meister sie bearbeitet, und in der grössten Spannung erhält, dass sie lasschen, wie der Vogel dem Zaubergesang. 61) Alles hängt dabei von dem Reduer ab; ihm entströme die Gluth, welche die Hörer ergreifen solls Cicero wurde von der Macht der Gefühle so sehr entilsmmt und überwältigt, wenn er auftrat, dass er sich nicht massigen kounte, 64). Doch bewaffaete er sich auch mit dem Witz, denn die Heiterkeit bat gewöhnlich, wie er wusste, die Milde im Gefolge, ein froblich gestimmter Richter verdammte nicht leicht; 63) vor Unkundigen spottete er über einen Gegner selbst auf Kosten, der Philosophie, 64) Er beschäftigte ferner die Einbildungskraft durch anziehende Gemälde und durch Beispiele aus der Geschichte, welche in audre Zeiten oder au andre Orte versetzten, ein falsches aber giinstiges Licht um den Clienten verbreiteten, und dazu beitrogen, dass man die Beweise für dessen Unschuld ohne Priifung als giltig annahm.

Seine Beweisültung berukte auf der Kanst, die Thetaschen of armstellen, dass des Urrecht sich den Blicken entrog oder als Recht erschies.\*\* 1) Mit der Uebung wuchs ihm der Mulh; er sah, er sei nichts so ungkaublich, dass man as den Leuten nicht ausen den Schieben, stehen könne.\*\* 1) Die fragt unter dem Names des Salennas, warum er ein solches Gewerbe wählte? er autwortet in vielen seines Schriften, s'') und überigens war es die Pflicht des Richters, die Wahrheit zu ermittele; der Sachwalter durfte zuweilen nicht duerhaus wahen Behauptungen mit Scheingründen vertheidigen.\*\* 1) So wurde Metelles Numidiens von Castricius gelobt, well er in der Gesone bei der Bengbelung der Ehn die Beschwerden uicht übergieng; unders misse der Cussor, anders der Redeer sprechen, welchem der Schein der Wahrheit genüge.\*\* 2) ha nan aber die Wahrheit von der Nature of tief verborgen Lei Wahrheit von der Nature of tief verborgen bei der Wahrheit genüge.

<sup>69)</sup> Gr. 37. 60) Das. 71. 61) Bent. 52. 62) Or. 38. 63) Oben §. 134 4a, 26. 63) do din. 4a, 27. 4. Th., 138, fax. 65) Oben §. 122 and 133... 65) Franci. Process. 7. 67) Dis 46, 74 shen §. 138 A. 89. 68) de off. 2, 14. 60) Gull, 2, 6. francis at large and a state of the control of the cont

635

dass der Mensch sie nicht finden konnte, 70) se forderte Cicero von den Richtern das Unmögliche, und jene Entschuldigung hatte keinen Sinn, er bemutzte nur die menschliche Schwäche, um noch mehr von der Bahn abzulenken, ohne alle Hoffnung, ein Andrer werde Recht und Wahrheit denuoch den Sieg verschaffen. Diese kannten seine Zuhörer so wenig als er;71) dann wurde er auch nicht durch die Aeusserung gerechtfertigt : man irre sehr, wenn man glaube, in den gerichtlichen Reden sei seine wahre Meinnne enthalten; er spreche zum Vortheil des Clienten, dazu werde er in die Gerichte beschieden. 72) Es war demnach vergünnt des stürkern Eindrucks wegen die Geschichte zu entstellen, 73) die Dinge zu vergrössern und zu verkleinern, besonders om Schlass,74) dieselben Gegenstände und Personen zu tadeln und zu loben, oder doch ohne Rüge zu erwähnen, und überhaupt dem Bedürfniss und den Ansichten und Neigungen der Zuhörer gemüss zu reden, wenn es sein musste, selbst die Wollust, die grösste Feindinn der Tugend, zu rühmen. 74)

Nur mochte man sich vor Widersprüchen höten, einer Klippe, an welcher auch Giere ohnerchtet seiner Warnangen bei den hünfigen Abweickungen von der Wahrheit scheiterte. 

Schwer gelang es, in einer Rede oder in verschiedenen mit sich selbst, und wonn mehrere Sochwalter einen Beklagten vertheidigten, mit dem Vorginger im Elaklange zu bleiben. 

M. Antonius dadurch, dass er nichts niederschrieb. 

Meistens wurde der Reduer durch die Vergenlichkeit der Zuhörer gesichert, welche den Verstess nicht bemerkten. 

Giereo geb weniger durch die Vergenlichkeit der Zuhörer gesicher, Anleitung, dem Interesse des Clienten und dem eigenen Rahmp Ueberzengung, Recht und Wahrheit aufzungfern. De er nnier der Herrschaft des Seills nicht selweigen wollte, as sprach or en der Benechtsingen dvon, dem Greiseln der Prosertijen und von dem Beschösingen dvon, dem Greiseln der Prosertijen und von dem

<sup>70)</sup> Acad. prior. 2, 11. 71) de or. 2, 7. Quistil. 2, 17 §. 26. S. unter die Benn. über sonie Varhitütsis um senvern Academin. 72) p. Checat 36. 73) Brus. 11. Unter §, 144. 74) Or., 36 fm. 73 Or. partit. 26. 71, 144. 74) Or., 36 fm. 73 Or. partit. 26. 71, 143 fm. 74 (2. fm. 75) P. Chenn. 50. 5, 71, 358 fm. 74 (2. fm. 75) P. Chenn. 50. 5, 71, 358 fm. 74 (2. fm. 75) P. Chenn. 50. 5, 71, 358 fm. 75 (2. fm. 75) P. Chenn. 50. 5, 71 (2. fm. 75) P. C

blutigen Siege der Nobilität, und heuchelte ihr Ergebenheit. \*0) Er verachtete die Griechen seiner Zeit; nm Verres zu schaden, lobte er die Siculer, auch wegen ihrer Mässigkeit und wegen der Einfachheit ihrer Sitten. Bei einem zweimaligen Aufenthalte auf ihrer Insel hatte er dus kostbare Hansgeräth kennen gelernt, welches Verres bezauberte, and die Schweigerei, "die syracusanischen Tafeln," deren schon Plato missbilligend gedachte. \*1) Es ist eben so überflüssig als unmöglich, bier alle Fälle nüber zu bezeichnen, in welchen er wider besseres Wissen Falsches sagte, übertrieb und sich widersprach. Gallier, Allobrogen, zeugten gegen Fonteins: wer mochte ihnen glauben? ihre Stämme waren von ieher meineldig gewesen; 82) im Processe der Catilinarier hatten ihre Aussagen ein grosses Gewicht, 83) Erlaubten nich beide Parteien, die Richter zu erkaufen, so reinigte der Anwalt die seinige durch den Beweis, dass die andre schuldig sei. \*\*) P. Sulla wurde als erwählter Censul wegen Bestechungen bestraft; was war damit gesagt? doch nur, dass ihn zu sehr nach Ehre and Würde verlangte; diess hatte er mit Andern gemein, das Schicksal zeigte sich bloss strenger gegen ihn. Man musste ihn als einen Ungflicklichen betrachten, welcher Mitleiden verdiente. dem durch den friihern Sprach das Leben entrissen war, und nichts zu wünschen übrig blieb, als dass man nicht auch in Folen der Verläumdung, er habe sieh mit Cutilina gegen Rom verschworen, sein Körper aus der Stadt entfernt wurde, 86) In der Rede für die manifische Rogation erschien Lucutius als ein kaum mittelmussiger Feldherr; bei der Vertheidigung des Murena und des Archias sah er sich zu einem grossen Krieger erhoben, weil jene dadurch eine gunstige Stellung erhielten. 86) Cicero wurde besonders im Streite mit Clodius vor Gericht, im Senat und dem Volke gegenüber der Wahrheit untreu; von Hass und Rachgier retrieben erdichtete, deutete und entstellte er auch als Suchwalter

<sup>80)</sup> Das. 280 fa. n. 281; n. degegen Vern 8, 55. 81) de fa. p. 28. Nic., 6, 136; - 522; 6. Th. 331; 4. H. 233 ffa. p. 28. Ni. All 1995; 6. Th. 314; 4. H. 234 ffa. p. 28. Ni. All 1995; 6. Th. 314; 6. Th. 40 ffa. p. 28. Ni. All 1995; 6. Nic. 28. Nic. Nic

Immer zugleich für eigene Rechnung; Privathundel machte er zu einer Angelegenheit des Stastes und zu einem verdienstlichen Unternehmen. Fast Alles, was er über sein Exil, über die Ursachen seiner Fincht und Rückkehr, und über die Absichten und Gesinnungen des Milo, Sextius und anderer Feinde des Clodins bemerkt, ist ersonnen, und eben ao sehr täuscht er durch Schweigen, namentlich in Beziehung auf Casar und Pompejus, die er gar nicht oder entschuldigend erwähnt. Die Ermordung des Clodius schilderte er als Nothwebr, den Mörder, einen rohen Schwelger und Raufbold, als einen braven und weisen Mann, der stets nur rühmlich gehandelt habe, 87) and das Verfahren des Pompeins bei dem Processe des Milo als durchaus unverfänglich und den Umständen augemessen. \* \*) Zuletzt empfieng Casar, den er noch im Grabe finchte, den Zoll seiner Bewanderung, wie schon früher bei andern Gelegenheiten, in den Reden für Marcellus, Ligarius und Dejotarus. \* 8)

Er sprach nicht bless zum Verstande, nm die Vorstellungen ' zn verwirren, sondern er wendete sich an die Leidenschaften. Durch seine Thätigkeit und eine neue Art des Vortrages erregte er Aufsehn, als Hortensins ermattete, and keiner au bewirken wusste, dass die Richter zurnten, bis zu Thranen gerührt, und überhaupt gänzlich nach Erforderniss der Sache gelenkt wurden. 90) Er selbst zürnte nicht; dieses Gefühl trug er nnr zur Schau; oder glaubte man, dass es ihn beherrschte, wenn er in den Gerichten mit grosser Heftigkeit sich vernehmen liess, oder nach der Verhandlung seine Worte niederschrieb? 91) Aber Andre vermochte er aufzuregen oder zu besänftigen; ihre Begierden und Leidenschaften machte er zu seinen Bundesgenossen. 92) Manche Gegenstände gestatten keine ergreifende Darstellung; ist es der Fall. so muss sich die Gewalt des Redners über die Gemither bewähren, die Gabe, welche eine ao hohe Bedeutung und Geltung hat, dass sie wohl schou zum Consulat verhalf, 91) Es giebt nichts Herrlicheres, als über einer Versammlung zu schalten und zu walten, bei dem Austreten Schweigen, durch das Reden lauten Beifall und Aus-

<sup>87)</sup> p. Milou. 35. 88) Das. 24—26. 29. 2. Th. 353, 358 Å, 57 w. 359 fin. 89) Ohen j. 91 w. j. 94. fin. u. 95. 90) Brat. 93. 91) Tusc. 4, 25, 92) Or. partit. 27. 93) Or. 36. p. Mur. 11.

brithe der Bewunderung zu veranlassen, über Lachen und Weinen zu gebieten, so dass man schon in der Ferse wahrnimmt,
der Vortrag gefalle, ein Roscias stehe anf der Bühne. \*\*) Kann
man mehr verlaugen, als dass die Menge ergötzt und gleichsam
in Wonne getunch wird? dass sie, je nachdem der Recher es
will, und diese oder jene Salte berührt, sich frent und betrüht,
lacht, weint, liebt, hasst, verachtet, beneidet, Billeiden, Schann
ud Reuse empfindet, zürnt, bewundert, hoffen affürschtet? \*\*)

Ciecero liess kein Mittel unversucht, solche Wirkungen hervorzubringen, welches ihm meistens gelang, und ohne merklichen Zwang für die Richter, die ihm aus Ueberzeugung zu folgen planbten. 96) In dieser Hinsicht hatten Kingang und Schluss eine besondere Wichtigkeit für ihn. 97) Er beobachtete die Regel selbst, nach welcher der Redner im Eingange die Znhörer giinstig stimmt, ihre Aufmerksamkeit spannt, und auf seine Belehrungen vorbereitet, die Sache dann kurz, ansprechend und dentlich erörtert, damit man den Gegenstand der Verhandlung kennen lernt; seine Behanptnagen beweis't und die Gründe des Gegners entkräftet. diess Alles in einer gewissen Ordnung und mit richtigen Folgerungen, und mit einem Schlusse endigt, der entzündet oder löscht, sa) In der Einleitung soll er nicht mit einem grossen Answande von Worten boch einherfahren, sondern durch Gedanken, welche Eindruck machen, die Richter einnehmen gegen die andre Partei, und für sich gewinnen, so) Seine Darlegung des Rechtsfalles sei verständlich and nicht im Tone der Geschichtschreiber sondern fast in der Sprache des gemeinen Lebens gehalten. 100) Hat er den streitigen Panet angegeben, so folgt die

<sup>94)</sup> Bret. 84. de or. 1, 8 m. 3, 14. 95) Bret. 60, de or. 2, 44; Bule nature set ills dispar edirects ratio overlosis, quae alio quodan generos mentes indican permovet, impellitique, at ant sperent, ant cinjant, ant al-videast, ant alternative, ant mercenat, ant microscater, ant malera velicat, ant al-bereani, ant alternative, ant more recent, ant microscater, ant panier velicat, ant ad slignous motes addensatur, at qual failini sant, et prepinqui his est ad slignous motes addensatur, at qual failini sant, et prepinqui his est dellipso assini permorbetolishus. Dans. c. 61. 99) Or. 80, classil. 10, 11, 15, 88. 97) Is animas — initiis est et preventionibus eccetionature. In part. 8 m. 21, chimili. 4, 15, 28 n. 8 process. 5 m. 11, 100) Or. 85, de or. 2, 80, 27, (vinitil. 4, 15, 28 n. 8 process. 5 m. 11, 100) Or. 85, de or. 2, 80, 27, vinitil. 4, 15, 28 n. 8 process. 5 m. 21, vinitil. 5 m. 22, vinitil. 10 rotationis — quattor suss parter. Exercis desar states.

Als Gaccilius sich meldete, Verres zu belangen, sogte ihm Cicero: was wird aus dir werden, wenn Hortensins, der Anwalt, mit der Wehklage beginnt? Dieror kannte diess Mittel bereits durch eigenen Gebranch; es drang sich ihm sof, da er leicht weitet, "b) nad such an Uebung fehlte es ihm nicht; die Sachwalter, welche mit ihm anftraten, pflegten ihm die Schlusrede zu überlassen, ihm erwilnseht, durch diese konnte er am meistem wirken and glänzen. 11) Sehr beweglich sprach er sehon am

ad rem docendam, narratio et confirmatio; ad impellendos animos duae, principlum et peroratio. de or. 2, 78 f. 1) Firmamenta. Or. part. 5. 2) de or. 2, 81, de invent, 1, 55; Conquestio est oratio, auditorum misericordiam captans. Or. part. 5. Perorationes ad misericordiam conferendae. 8) de or. 1. c. Quintil. 4, 1 j. 28. 4) de invent. 1, 55 m. 56 findet sich d. Nähere. 5) Das. 1, 56. 6) Brut. 38. Or. 17. 7) Or. 38. 8) de or. 1, 53. Brut. 23. 5. Th. 134 A. 98 n. 135 A. 9. 9) Div. fa Caecil, 14. 10) 5. Th, 644 A. 97; oben f. 112 A. 90. 11) Or. 37 : Quid ego de miserationibus loquar? Quibus eo sum usus pluribus, quod etiam si plures dicebamas, perorationem mihi tamen omnes relinquebant, Brut. 51; Hortensins - cum partiretur tecum causas, perorandi locum, abi plarimum pollet oratio, semper tibi relinquebal. Im Processe des Scanras hörte man ibn unter Sechs znletzt, Oben 5. 64, A, 32.

Emde, sher, Rode, für Quintins; 11), snitdem seelde en immer durch rithrende Worten and Goberden, und oft durch Thrimen, selbst (wean, der Client, sie verbat, 12) diesem ginnige Richter und sich inten gatun Abgang zu verschaffen. 12) Mochten Gegaer über ihn apptien; 12), der Epilog verdankte ihm, und er verdankte zum (Theil dem Epilog einen greusen Rof; 12) aber nam musste ihn hören und anhen; die geschriebenen Reden lissen den Zenber, durch welchen Volk und Richter gedesselt warden, nur von fern ahnden. 12)

Er wollte eine ungewöhnliche Wirkung hervorbringen, den Beklagten dem Gesetze überliefern oder entziehen, bewandert werden, steigen oder einiges Ansehn retten. Die Nothwendigkeit, der Entartung zu steuern, verkannte er nicht, aber nie hatte er die Absicht, die Römer zu bessern; diess führte nicht zum Consulat, und ar dachte an sich; deshalb wählte er die Vertheidigung, nicht die Anklage zum Beruf. : \*) Seine Clienten waren meistens Grosse, and gross und folgenreich waren auch ihre Verbrechen; Wahlnmtriebe, Bestechnigen in den Comitien und Gerichten, Erpressungen in den Provinzen, Beranbungen des Schatzes, Majestäts-Vergehen, Ausschweifungen aller Art nahmen überhand, und der Redner entschuldigte, beschönigte, scherzte, er stellte sich zwischen den Strafbaren und das ohnehin ohnmächtige Gesetz, und beschlennigte so durch seine Knust den sittlichen und politischen Verfall. Eine gute oder schlechte Sache galt ihm gleich, der Sieg der Beredtsamkeit aber für das Höchste; aus diesem Gesichtspancts benrtheilte er Alles, und er kannte kein anderes Ziel. Deshalb sogt Brotus in seinen Dialogen, Hortensins habe bei der Vertheidigung des Messala, welcher bei den Wahlen die Stimmen erkaufte, sich

<sup>12]</sup> a, 51. 5, Th. 69 Å. 12. 5. Th. 235 fin. 13] p. Milso. 38, 4] p. Rostey, 17; 6. Th. 335 p. Mirson. 41; 4, Th. 152 p. Finece. 42, p. Salla 22 u, 35. p. Gippio, wife or in der Rodo für Pinacian. 53 berswirt: 18 mith licerimation Gippial indicid Solvents. — Non mode terminan, sed maltas lacrimus, et flexion cassing this videor portinity f. Th. 70 p. 70 Å. 45. p. Finac. 42 u, 48 p. Sent. 69 p. Coct. 32 p. Milso. 38, p. Rabir. Rost. 17. 15) Oben f. 67. A. 59 f. hier im Vorigen die A. 15 (15) Tasc. 1, 48 7. 170 p. 37. Carest lithis signification (15) Tasc. 1, 48 7. 170 p. 37. Carest lithis signification (15) Ober f. 18. A. 68 7. 28 u. 95 (15) Ober f. 18. A. 68 7. 28 u. 95 (15) Ober f. 18. A. 68 7. 28 u. 95 (15) Ober f. 18. A. 68 7. 28 u. 95 (15) Ober f. 18. A. 68 7. 28 u. 95 (15) Ober f. 18. A. 68 7. 28 u. 95 (15) Ober f. 18. A. 68 7. 28 u. 95 (15)

(7.6.139.)

üthertreffen; soger Coelius ütherraschte die Freisprechaug, und die Menge war entristet, sie empfleug den Auwalt im Thester mit Zischen. 19. Der Lobeusberuf giebt der Denkart und dem Acussera ein Gepräge, und es kann ein ehreuwerthes sein. Niemand wird voransstenen, der Krieger sei grausam, weil er in Schlachten kümpft, oder der Anwalt verschte Wahrheit und Recht, weil er nach Schleigerinde als Waffe gebrancht. Cicero schndete durch seine Thätigkeit vor Gericht dem Staate und sich selbst.

Von Natur geneigt, den Schein für Wirklichkeit zu geben. 20) wurde er durch das Sachwalter-Gewerbe darin bestärkt und geiibt, zumal in den bewegten Zeiten. Schon unter Sullas Dictatur und dann auch später waren die politischen Parteien oder deren Häupter nicht selten bei den Processen betheiligt, in welchen er austrat, und sie beobachteten ihn um so schärfer, je mehr sein Ruf sich verbreitete; er konnte die öffentlichen Verhältnisse nicht umgehen, und musste die Machthaber und ihre Anhänger schonen, und seine Gesinnungen verbergen. Gleiche Vorsicht erforderte seine Abhängigkeit vom Volke; es entschied in den Wahlcomitien, und er wurde znuächst Auwalt, um Staatsmann zu werden. Die Bewanderung der Meuge sicherte ihm ihre Stimmen nicht allein; sie verlangte Huldigungen, Schmeicheleien und die Bevorwortung ihrer Wünsche, so oft sich die Gelegenheit darbot; mit der Aufrichtigkeit war diess nicht immer zu vereinigen. Durch die Rechtspflege in Rom an sich, besonders durch die peinliche, welche nicht schlechter gedacht werden kann, der Gunst und dem Gelde nicht weniger als rednerischen Gankeleien den grössten Einfluss gestattete, wurde das sittliche Gefühl in Cicero abgestumpft; es erschien ihm nicht bloss als wünschenswerth, dass man seine Beredtsamkeit durch Bestechungen der Richter oder des Anklägers unterstützte, sondern er entblödete sich auch nicht, es zu erwähnen. 21) Die Gewohnheit, Andre zu vertreten, bei offenbarer Schuld zu läugnen, und einen Ausweg zu suchen, machte ihn zu einem kühnen und gewandten Sachwalter für sich selbst; wie den Richter auf dem Markte beschwichtigte er den innern Richter, nm so weniger lenkte er ein,

<sup>19)</sup> Brut. 96. ad Fam. 8, 2. 3. Th. 102 A. 49. 20) Oben §, 122. A. 30 u. §. 123. 21) ad Ait. 1, 2. 5. Th. 410 A. 54 u. 411 A. 57. Drumano, Geschichte Roms VI. 41

Und endlich gab ihm das Leben in den Gerichten einen falsehen Masstab für seine Kräfte und für die Macht seiner Partei. Der Anwalt lauschte dem Beifall, einem Unterpfande des Sieges; auf gleiche Weise urtheilte er in seinen Privathändeln und als Staatsmann, obgleich viele Erfahrungen ihn warnten. "Die Aeusserungen in dem Comitien und in andern Versammlungen des Volkes sind nicht immer ächt; im Theater nud bei Fechterspielen regen sich die Hände oft für Lohn. Man kann aber leicht unterscheiden, was von Besoldeten und von einer nicht erkauften Menge ausgeht. Jeder weiss, wem am meisten geklatscht wird. Es mag geringfügig sein, obgleich es diess nicht ist, weil man die Besten dadurch auszeichnet, oder doch nur geringfügig für einen Mann, der Würde und Werth in sich selbst hat; dem aber, welcher von solchen Dingen abhängt, sein Glück und seine Frende darin findet, muss der Beifall wie eine Unsterblichkeit, und das Zischen wie der Tod erscheinen.422) "Daran erkennt man den grossen Redner, dass er dem Volke dafür gilt." 23) Das Volk war aber veränderlich, käuflich, ohne den Willen und anch ohne die Macht, Cicero in Gefahren zu beschützen, und sein gesunkenes Ausehn herzustellen; er vertraute ihm zu sehr, weil er seinen Ruf und die Erhebung zu den höchsten Aemtern dem Markt' verdankte. und glanbte sich gedeckt, wenn er hier so viel als möglich lebte und wirkte, überall freudiger Zuruf ihn empfieng. 24) Als Clodius drohte, beruhigte es ihn, dass "der hungrige Pöbel" Pompeius für seinen grössten Freund hielt, und bei den Spielen nur Beifall, nie eine Hirtenpfeife für ihn hörbar wurde. 26) Er aprach nnermiidlich in den Gerichten, und machte sich dadurch beliebt: mitunter glaubte er nun den Kampf nicht fürchten zn dürfen. 26) Aber das Volk bestätigte die Rogationen seines Feindes, und er wanderte ins Exil. Man rief ihn zurück; Clodius verfolgte ihn von nenem, um so mehr war er erfreut, dass es ihm nicht an Schutz fehlte, wie er nater Anderm aus dem gewaltigen aud allgemeinen Klatschen bei seinem Eintritt ins Theater ersah. 27)

<sup>22)</sup> p. Sext. S4. 5. Th. 676 fin. 23) Bret. S0 n. S4. 24) 3. Th. 67 A. 36. 25) ed Att. J. 16 § 6. 4. Th. 481 A. 93. 26) ed Att. 4, 15 { . 2. Th. 232 A. 60. 27) ed Qu. fr. 2. 15b). ed Att. 4, 15 { . 6. 2. Th. 535 fin. n. 3. Th. 324 A. 64.

Die Vollsiehung des julischen Ackegresstens seheitste eine Zereifelt an der Ungunst der Menge, welche nichts erhäuft; die Gemäsnigten leraten jetzt mit ihr zischen. 27) Auch Penpojus wurde wegen seiner Verhindung mit Cäser nicht geschant; die Schusspieler massten Stellen wiederbelen, welche unss auf ihn bezegein beklagenwerther Zustand; gewiss wänschte er die Fesseln schauwerfen. 29

In den bürgerlichen Unruhen verblendete Cicero derselbe Wahn. Seine Blicke waren waniger auf die Lager als auf die Römer in der Stadt gerichtet. Ihr Klatschen, Schweigen oder Murren bei Reden, Anfziigen und Spielen betrachtete er als untriigliche Angeichen. aus welchen sich abnehmen liess, ob Casar die Nobilität und Pompeius anterdrücken und sich behaupten werde. Wer iber die Hauptstadt, iiber ihre Massen und die Curie gebot, der war Meister das Reiches; mit der Stadt verlor man Alles. 30) Das Volk billigte die Antwort des Pompejns auf die Friedensanträge seines Gegners, gieng dieser non nicht darauf ein, so gerieth er in eine bedenkliche Lage, 81) Cicero kounte sich aus dem Kreise nicht hinausversetzen, in welchem für ihn, den gerichtlichen Redner und Staatsmann in der Toga, die wichtigsten Fragen erledigt wurden. Als Casar durch die Plünderung des Schatzes und die Härte gegen den Tribun Metellus "die bettelarme, nichtswürdige Menge" erbitterte, war es auch aus diesem Grunde vorauszusehen, dass seine Herrschaft kaum ein halbes Jahr bestand. 32) Nach seinem Tode achien für die Sicherheit der Verschwornen. und für die Erhaltung der Freiheit von der Stimmung in Rom des Meiste abzuhängen. Das Volk ausserte sich gitnstig im Theater; eine gute Vorbedeutung. 33) Man musste es dann ferner bei den Apollinarspielen beobachten, welche Brotus abwesend veranstaltete; - ea klatschte, hätte aber freilich besser gethan, weun es die Hände zur Vertheidigung der Republik gebrauchte.34) Vielleicht erhob es sich gegen Antonius für Octavian, welchem

<sup>28)</sup> ad Att. 2, 16 j. 1. 2, 19 j. 1 u. 2 u. 21, j. 1. 29) Dat. 2, 19 j. 2. 4. Th. 502 A. 53 f. 5. Th. 617 A. 65. 39) ad Fem. 16, 12. 3. Th. 425 A. 20 u. 456 ia. 31) ad Att. 7, 18 u. 19. 32) Dat. 19, 8. 3. Th. 446 A. 4. 33) ad Att. 18. 2. 34) Dat. 15, 26 u. 16, 2 f. 3. Th. 7 Th. 142 ia.

Cierce empfahl, nach Rom zu gelnes, da er wahrscheinlich ast judas stifdische Vülkenen "wie auf die Getgesinnten rechnen darfte. 1\*) Octavian verschaffte nich Geld und Truppen, und nach Antonius sammelte ein Heer. "Wie Güssr so war dieser gleichgige geen das Urcheil des vömischen Volkes. Denn was bedenteten der Zuraf unsähliger Bürger bei den Fechterspielen und die Gesänge des Volkes? was das endlese Beifalhlabstehen sn der Status des Pompejus und vor den Tribunen, die sich den Zwingherren widersetten? Verrieth diesa Alles nicht einen narjehablich einstmingen Willen? War auch der Beifall der römischen Volkes, oder vielmehr sein Zengüss bei den Apollinarpielen, das Urtheil, welches sich kund geb, keiner Beschtungwicht? 1\*) Das römische Volk führte Ciero nach den ersten Gefechten des matineusischen Krieges im Triamph auf das Gapitol, und wehrte des Soldaten des Antonius nicht, dein nerstellung.

## §. 140.

Um in den Gerichten an wirken, bedarfte er eine genaue Kenntniss der Gesetze. Der Rechtsgelehrte war ihm aber dem Sachwalter untergeordnet, welcher Redner sein musste. 38) Seine Scherze beweisen es nicht; sie sind nicht gegen die Juristen, sondern gegen die Partei gerichtet, oder sie dienen als harmloses Tändeln zur Würze im Briefwechsel mit einem rechtskundigen jungen Freunde Trebatius. Ein Rechtsgelehrter, Servius Sulpicius, bewarb sich ohne Erfolg um des Consulat, und beschuldigte seinen glücklichen Nebenbuhler Marena der Bestechung. 3'9) Cicero sagte ihm als Anwalt des Beklagten, um die Pfeile abzustumpfen, und die Richter heiter zu stimmen: dein Beruf ist ehrenwerth: mehr aber empfehlen die Kriegsthaten des Murena. Dich weckt der Hahn, und ihn die Trompete; du leitest einen Process, und er die Schlacht; du verstehst es, Regenwasser, er weiss feindliche Heere abzuhalten. 40) Es ist nicht gerade verlorne Mühe, dass dn das bürgerliche Recht gelernt hast, aber zum Consulat verhilft nur Anszeichnung im Felde und Beredtsamkeit. 41) In deiner

<sup>35)</sup> ad Att. 16, 8 fin. 36) 1 Phil, 15, 37) 1, Th. 302 in. 38) Ohen 5, 124 A. 15, n. hier im Folg. A. 56, 39) 4, Th. 186 in. 40) p. Marcu. 9, 41) Daz. 10 n. 11.

(7.5.140.)

armseligen Wissenschaft hendelt es sich nm Bnchstaben und Trennung der Wörter: man ehrte sie, ehe ihre Geheimnisse ansgeplaudert wurden; Wenige kannten die Fasten, die Verzeichnisse der Gerichtstage, und man befragte die Juristen wie die Chaldaer. Als non Flavius ihre Weisheit ihnen entwendete, fürchteten sie, entbehrlich zu werden; sie erfanden abgeschmackte Formeln, damit Parteien und Prätor abhängig blieben. 42) Die besten Einrichtungen, welche man den Gesetzen verdankt, wurden durch ihren Erfindungsgeist entstellt, und während sie von der Billigkeit des bürgerlichen Rechtes abwichen, übernahmen sie nur seine Worte; nuter Anderem glaubten sie, elle Frauen, die sich durch Kauf verheiratheten, müsse man Caje nennen, weil der Neme irgendwo in einem als Beispiel engeführten Falle gebrancht war. Dagegen vermochte ihr Scharfsinn in einer lengen Reihe von Jahren nicht zu ermitteln, ob man richtiger: am dritten Tage oder übermorgen sage. 43) Die Rechtswissenschaft besteht günzlich ans erdichteten und ersonnenen Dingen; sie hat nichte. wes die consularische Würde erfordert, nichts Empfehlendes, und ist ausserhalb Roms, ja in den Gerichtsferien ench hier ohne Werth. In einigen wenigen und keinesweges dunkeln Schriften findet man Alles, was sie enthält. Cicero ist sehr beschäftigt; lässt man ihn eber nicht gewähren, so verspricht er, in drei Tagen Jurist zn sein. Kriegsruhm nnd Beredtsamkeit sind daher den Formeln und Verhandlungen vorzuziehen, mit welchen die Meisten sich nur dann befassen, wenn sie das Höhere nicht erreichen können, 4 4)

Auf ähnliche Art spottete Cicero in den Briefen an Trebetius, welcher mit Empfehlungsschreiben von ihm zu Cäsar nach Gallien gieng, und der Beschwerden des Krieges bald überdriissig wurde. Er mechte ihm Ausdauer zur Pflicht; eine so gute Gelegenheit, unter dem Schutze eines Proconsuls und seiner Legionen ein reicher Mann zu werden, finde sich so leicht nicht wieder. "Entwöhne dich von dieser albernen Sehnsncht nech der Stedt, und bedeuke den Zweck deiner Reise. Hüte dich aber vor den britennischen Streitwogen; du hast es gelernt, Andre vor Scheden

<sup>42)</sup> Das, 11 u. 12. 2. Th. 172 fie. 43) p. Mur. 12.

zu bewahren. 46) Cäsar hält dich für einen grossen Juristen; gut, dass du in Gallien bist, du giltst dort für gelehrt; in Britannien würde dich Niemand übertreffen. Bei euch giebt es hitzige Kämpfe; doch bin ich nicht um dich besorgt; im Kriege zeigst du mehr Vorsicht als im Process. 46) Wie es scheint, hast du schon die Winterquartiere bezogen; Klugheit ist die schärfste Waffe; man klagt indess jiber deinen Stolz; du ertheilst keinen Bescheid, wenn man dich fragt: 47) dass in Samarobriva - in Belgien - keiner in der Rechtskunde dir gleich kommt, wird dir einstimmig bezeugt. 48) Des Gedankens, den freigebigen Feldherrn und die reiche Provinz zu verlassen, muset du dich entschlagen, und diess ist auch, mit euern Büchern zu reden, das Gutachten des Cornelius. 49) In Rom bist du jetzt iiberflüssig ; wer bedarf während eines so laugen Zwischenreichs einen Rechtsgelehrten? 50) Für Alle, von welchen man Geld fordert, weiss ich nichts Besseres, als dass sie jeden Zwischenkönig um zwei Fristen bitten; habe ich nicht von dir gelernt? Caser, schreibst du, frage dich - in Rechtssachen - nm Rath; mir würde es angenehmer sein, wenn du bei ihm gut berathen wärst, \$1) Es befremdete mich, dass ich keine Briefe mehr von dir erhielt; nun segt mir Pansa, du seiest Epicureer geworden. Wie kannst du eine Stütze des bürgerlichen Rechtes sein, wenn du nicht den Vortheil der Mitbirger, sondern den deinigen bedenkst? und was wird aus der Vertrauens-Formel: zwischen Redlichen soll redlich gehandelt werden ? 52) Seit einiger Zeit habe ich dir keine Briefe geschickt, and du nimmst meine Entschuldigung nicht an; entweder des Geld macht dieh übermüthig, oder die Ehre, dass der Imperator dich befragt. In Gallien bist du jetzt nicht ungern; ich fürchte nur, dass deine Kunst wenig Ertrag giebt, denn, wie verlautet, rechtet man dort nicht nach den Gesetzen, sondern mit dem Schwerdt'. In solchen Fällen pflegt man dich nicht zu bemühen; die Clausel in dem Interdict: du wärst denn zuerst mit

<sup>45)</sup> of Fam. 7, 6, 46) Das. 7, 10. 47) Fast mit denselbem Worten wurde der Rechtigelehrte L. Valerina an seine Pflicht erinaert. ad Fam. 1, 10; ygl, das. 3, 1 5, 3. 48) Das. 7, 16. 3. 7h. 304 in. 49) of Fam. 7, 17. 50) Im J. 53, 3. Th. 335 A. 32 u. 337 A. 48, 51) mf Fam. 7, 11. 52) Das. 7, 12; ygl, de eff. 3, 17.

Bowsflasten gekommen, Gewalt zu verülben, darfat da nicht fürchten, denn ich weiss, dass den nicht muthwillig Hündel suchst. Dech vernimm auch eine von meinen Cautelen: ich bis der Meimung, da mässest dich vor den Trevirern hüten; \*\*) sie schlagen mach dem Kopfe, ich wellte lieber, sie schlägen Geld. \*\*) sehreibst mir nicht; vielleicht hast du das Schreiben verlernt; dann werden um so weniger Parteien unter deinem Beistande den Process verlireen. \*\*\*)

Aber nicht bloss im Scherz erhob Cicero die Redekunst über die Rechtswissenschaft. "Jene hatte bei den Römern in rnhigen Zeiten stets den ersten Rang, und diese den zweiten. (56) "Das Recht ist meistens nicht zweiselhaft; wenn die Erfahrensten nicht einig sind, so findet der Redner für die Sache, welche er vertheidigt, leicht einen Gewährsmann, und sein Vortrag entscheidet. " 17) Ohne Kenntniss und Uebung in der Dialectik würde Servius Sulpicius als Rechtsgelehrter nicht so viel geleistet haben. Nur musste er nach Casars Tode sich nicht zum Friedensstifter aufdringen, und nicht glauben, es genüge, dass man in einem Vergleiche arglistigen Deutungen vorbane. 58) Die Wissenschaft, welcher er sich vorzugsweise widmete, setzt wenig vorans; Aculeo kannte sie genan und die übrigen nicht; 59) selbst Scävola gestand, man lerne keine andere so leicht. 60) Ihre Anwendung ist eine ehrenvolle Zuflucht für das Alter, ein Mittel, zu verhindern, dass das Haus öde wird, wenn man als Staatsmann gewirkt hat und die Kräfte schwinden. 61) Es gab aber in Rom wenige Rechtsgelehrte: Manche wollten dafür gelten, obgleich sie den Namen nicht verdienten, oder doch nur zum Theil, 62) Die Rechtswissenschaft ist eine Anweisung, das Recht zu verfolgen und zu wahren, und nur den kann man einen Juristen nennen, welcher die Gesetze und die nnter Privatpersonen im Staate bestehenden Gewohnheiten hinlänglich kennt, um Gutachten zu

<sup>43) 3, 7</sup>h, 328 fin. 44) Wortspiel mit trianstiri capitales u. measdes. ad Fam. 7, 13. 55) Daz. 7, 14. 56) Or. 41. Bras. 41. 57) de or. 1, 56 as. 57. Or. L. c. de Isg. 1, 4 lin. 58) Bras. 41 a. 42. ad Ast. 15, 7. 59) de or. 1, 43. 60) Daz. 1, 41. 61) Day. 1, 55 (42), 62) p. Plane, 52. Or. 42, de or. 1, 56, de log. 1, 4 Sz.

geben, Urkunden und Klagen schriftlich abzufassen, und Cautions-Formeln zu entwerfen. (3)

Seine Wissenschaft gewährt einen grossen Nutzen, 64) und auch ein nicht geringes Vergnissen, obgleich die Meisten nicht dieser Meinnng sind. Liebt jemand das Alterthum, so findet er im bürgerlichen Rechte, in den Büchern der Pontisen und der zwölf Tafelu dessen Bild, seine Sprache und ganze Eigenthümlichkeit. Will er sich mit der Staatswissenschaft befrennden, so belehren ihn die Tafeln über die Einrichtungen der Väter. Hat die Philosophie Reiz für ihn, so öffnen sich die Quellen seiner Untersuchungen im bürgerlichen Recht' und in den Gesetzen. Sie zeigen ihm den Weg zur wahren Würde, da sie eine ehrenvolle Thätigkeit belohnen, und Vergehen bestrafen. Nicht durch weitlänfige Abhandlungen, sondern durch das Ansehn der Gesetze werden wir angewiesen, nns zu beherrschen, das Unsrige zu bewahren, and ans des fremden Gutes zu enthalten. Sieht man auf die Quellen und Haupttheile der Gesetzgebung', so übertraf das Eine Buch der zwölf Tafeln alle Schriften der Philosophen. Die juriftischen Studien begeisterten ferner für das Vaterland; Rom ordnete das Recht mit derselben Weisheit, mit welcher es die Welt sich unterwarf; es konnte nur erfreuen, zu bemerken, wie sehr die Gesetze des Lycurg, Draco und Solon zu ihrem Nachtheil sich von den römischen unterschieden, wie jedes bürgerliche Recht mit Ausnahme des römischen verworren und fast lächerlich war. 65)

Das römische musste man kennen, nm ein vollkommener Redner zu sein. 6 6) Viele Staatsmänner der frühern Zeit nützten ihren

<sup>63)</sup> Or. 41. de or. 1, 48 fa. (49). 63) de or. 1, 41. 65) Worde des Rederse Creasas de or. 1, 63 3 (42). I. Gierre urthelit immer variet Angabe gemlas. Hört mes ha za andern Zeitze, 20 wurde mat den griech. Gesetzas Manches in die Tafela übernommen, naesentlich aus den solonischen, da leg. 2, 23, nad beinahe wörtlich, dat. 2, 25. 11. Oriechenland Eand man aspientissione legum scriptores, das. 2, 25. 12. Oriechenland Eand man aspientissione legum scriptores, das. 2, 25. 12. Oriechenland Eand man aspientissione legum scriptores, das. 2, 25. 12. Or, and dorr ghe as each cine extendis legum, withread is Rom has legues mart, quan appartiones noatri volunt; a librariis potinus, publicia literia consignatum momorium sullam habemus. Das. 8, 20. Za Ehrede er Rienew wird hiamagelitz, dass sie alles Freunde verbesserten. de re. p. 2, 15. Tanc. 1, 1. 60; do or. 1, 34 37, 38. 34 4 (32), 46. Or. 38. Best. 46. Topia, 2.

Mithürgern zugleich durch gerichtliche Bescheide; 67) doch war diess nur zu billigen, wenn es sie nicht an der Erfüllung der wichtigsten Pflichten hinderte. ( ) Antonies, ein grosser Redner, behanptete sich auch ohne solche Kenntuisse, die wenig Werth für ihn hatten; aber nicht jeder besess eine so angemeine Kraft; 69) nur bei einer Vereinigung der Rechtskunde mit der Redekunst wird man Vorzügliches leisten. 70) Eins schliesst das Andre nicht aus, und zwingt nicht, es zu vernachlässigen; dafür zeugt das Beispiel des ältern Ceto; er beschäftigt sich mit dem bürgerlichen Rechte, und diente doch auch dem Staete und den Perteien, je, er wurde nun ein um so besserer Anwelt, 71) Ohne Kenntniss der Gesetze in Processen auftreten ist naverschämt, 72) Nur darfte man sich bei den juristischen Studien nicht auf das prätorische Edict beschränken, wie es in Ciceros Zeiten meistens geschah, oder auf die zwölf Tafeln, wie es früher gewöhnlich war, sondern man musste die Wissenschaft aus den Tiefen der Philosophie schöpfen, zu den Grundbegriffen zurückgehen. 73) Wenn man das bürgerliche Recht verachtete, so lös'te man die Bande der Gerichte und der Gesellschaft; wer seinen Dollmetschern Unwissenheit vorwarf, der setzte nun eben diese, nicht das Recht herab; den Münnern nicht folgen wollen, welche es kannten, hiess die Gesetze erschüttern; es aufheben, die Ermittelung des Eigenthums und des Gemeinsamen namöglich machen, 74) Die Fähigkeit, bei gerichtlichem Streit vor Schaden zu bewahren und Rath zu ertheilen, verschaffte Einfluse und Gnust; auch ehrten die Väter diese Wissenschaft, welche bis zu der Verwirrung in den letzten Zeiten die Angesehensten sich aneigneten; dann erlosch wie der Glanz der Staatsämter auch der ihrige. 7 4) Daher galt es früher für rühmlich, sie zu lehren; eine grosse Zahl von Schülern füllte die Hänser der ausgezeichnetsten Männer, 78) Aus Büchern allein, so viele deren anch vorhanden waren, konnte man sie nicht erlernen, sondern es musste mündlicher Unterricht und Uebung hin-

<sup>67)</sup> da or. 3, 33. 68) de re p. 5, 3. 69) de or. 1, 38 u. 56 f. 70) Brut, 39 u. 40. 71) de or. 3, 33. 72) Das. 1, 35, 39, 40 u. 56. 73) de log. 1, 5 u. 6. 74) p. Caeciu. 25 u. 26. de re p. 1, 13. 75) de off. 2, 19. de or. 1. 45 (43). 76) Or. 41, de or. 1, c.

znkommen. ??) Dus Sorgenvello und Verdriessliche im Berufe des Rechtsgelehren erhöhlte sein Verdienst; er sollte Vielen gewirfig sein; Vieler Therhelten, Annassung und mitrieben Wesen ertregen und nach ihrem Belieben, nicht nach dem seinigen leben: Beifall und Dank gebährte dem Manns, der sich einer so nitfulichen und weitschweifigen Wissenschaft wielende. 93

Sie war 'in elnigen vornehmen Geschlechtern gleichann erhilte, anmendith bei den Scievola.") Giero wurde in seiner Jagund bei dem Augur und dann bei dem Pontifen Scievola eingeführt. ") In dieser Schule und wohl sehon vorher im Umgange mit seinem Verwandent C. Acales a<sup>3</sup>) blidste er sich sam Jaristen. "S Es schien ihm sogar nothwendig, des Tafelgesett dem Gedichteins einzeprügen, veleches spitter für überfüßung gül; s<sup>3</sup>) überhaupt lernle er in dieser Berichung so viel, als ein Schwalter bederfüc. "S Er sagt es sehat, and sei wird darch mehrere seiner Reden.") Und durch andre Schriften bestätigt, in werden berichten er die rönischen Gesetsse bespricht, Auch verfänste er ein Werk über das bisgreifsche Recht. "\*)

## §. 141.

Steigt man nach seiner Rangordanung noch tiefer hind, so findet man auf der untersten Stufe den Gelehrten oder Philosophen, der weder als Staatsmann noch is den Gerichten wirkt. "9 Gierer fählte sich herubgewürdigt und sehr unglücklich, wenn ihm nichtn übrig blieb als Schriftstellerei und weisenschaftliche Studien. \*\*) Diese sollten ihm zu der höhere üffentlichen Thätigkeit befähigen, und im Mossentunden ihm Unterhaltung, Erholung und Trost gewühren. Anfangs gab es unter den Römera keine Redekunst, welche sich erst dann entwickelte, als sie Griechen

<sup>27)</sup> ad Fan, 7, 10. de or. 1, 58, 78) p. Muren. 9, de or. 2, 52, 79) de off. 1, 52. 89) 5. Th. 224 fan. 2. 26 A. 72. 81) Dat. 2. 31, A, 51 n. 224 fan. 8, 226 A. 8. 26 A. 8. 27, 28 B. Dat. 2. 34, 51 n. 224 fan. 8, 26 A. 8. 8. 9. p. quiet. 5. Th. 23 fan. 8. 9. p. quiet. 5. Th. 23 fan. 8. 9. p. quiet. 5. Th. 23 fan. 50, Tallio, dat. 290 A. 70, n. p. Ceccin. dat. 535. A 81b) n. 925 fan. 88) Observate fan. 97, 73. A. 97 f. 87) Dat. 5, 124. A. 156. 88) Domestice distance, at Qu. fr. 3, 5 n. 6 j. 3, iradia diterarum, ad Fan. 1, 8 j. 2. ad Qu. fr. 3, 9 j. 1. Teat. 1, 1. 8, attent

hörten, 80) und ihre Schriften lasen. 80) L. Crassus und sein gleich berühmter Zeitgenosse, M. Antonius, mechten nicht gestehen, wie viel sie den Griechen verdankten; sie beuchelten Verachtung gegen sie und gegen ihre Gelehrsamkeit; 61) der Grossvater des Cicero hielt seine Landsleute für um so nichtswürdiger, je mehr sie griechisch verstanden. 92) Er theilte diese Ansicht nie: stets war er ein Freund der Griechen: durch Neigung und Studien wurde er zu ihnen hingezogen, und wenn Audre es zu verbergen auchten, dass sie ihre Sprache gelernt hatten, so schmeichelte es ihm, wenn man ihn deshalb bewunderte. 93) Von den ältern ist die höhere geistige Bildung, die Philosophie, die Wissenschaft überhaupt ausgegangen, 94) und vorzüglich von den Atheniensern. 94) Ihre Stadt war ein Heiligthum der Wissenschaft und der Sitz wahrer Beredtsamkeit; sie hatten einen so richtigen Geschmack und ein so feines Ohr, dass nur das Schöne und Gediegene ihren Beifall erhielt. Aber die unbeschränkte Freiheit stürzte sie wie die übrigen Griechen ins Verderben: 56) die grossen Männer, welche dem Leichtsinn steuern wellten, wurden verfolgt, und ihre Verdienste mit Undank belohnt. 97) Mehr Zucht und Brust zeigte sich bei den Massiliern, mehr vielleicht, als bei allen andern Griechen. 98) Diese übertrafen die Römer an gelehrter Bildung; 99) die Römer sind dagegen wegen ihrer Tugenden vorzuziehen; 100) sie erfreuten sich besserer Anlagen als die übrigen Völker. 1) und bewiesen mehr Weisheit im Erfinden, oder vervollkommneten, was Andre erfunden hatten, wenn sie glaubten, dass es der Beachtung würdig sei. 2) Im häuslichen und Familien - Leben, in der Verfassung und Verwaltung des Staates, im Kriegswesen, 1) in

<sup>89) 5.</sup> Th. 127 in. 99) de er. 1, 4. 91) Dax. 2, 1. 92) Dax. 2, 66, 5. Th. 211 in. 93) del Att. 1, 15 ur. 2, 1 5, 1. p. Flace. 4, 5. Th. 601 A. 42. 94) at Qu. fr. 1, 1 5, 9, de "in. 2, 21. Brat. 5, 5. Th. 601 A. 42. 94) at Qu. fr. 1, 1 5, 9, de "in. 2, 21. Brat. 5, 2. 96) p. Flace. 7, 7, de er. 1, 4. 95) p. Flace. 5d. eeff. 1, 1 ur. 3, 2. 96) p. Flace. 7, 1, 27, 97) p. Sext. 67, de re p. 1, 3, de smic. 12. 90) p. Flace. 36, de re p. 1, 27, 99) Tage. 1, 1. de ex. 3, 34. 100) de er. 1, d. Dax. 1, 44 (42); Texting. 3, de mas in emailmen sterris domas set virtuds, imperii, diguissis. 1) Dax. 1, 4 u. 44. 9, 7 Tage. 1,

der Gesetzgebung und Rechtspflege, <sup>4</sup>) und in der Liebe zum Vaterlande. <sup>5</sup>) konnten die Griechen sich nicht imit ihnen vergleichen; nur da waren diese ihnen überlegen, wo sie sich nicht in einen Wettstreit einlassen mochten. <sup>5</sup>) Noch weit mehr verlägnette Giener seine Uberzeugeng, wenn er öffentlich sprach, nm im Gericht' zu siegen, oder den Römern zu schneichela. 
"Für die Griechen haben Knustwerke einen grossen Werfth; nazer Vorfahren nahmen sie ihnen nicht, sie gönnten ihnen den Trost in der Schavent. <sup>7</sup>) Den Siculischen gab Seipie zurücht was die Garthager an solchen Schätzen von der Insel entführ halten; <sup>5</sup>) Verres dagegen machte sie sehr unglücklich, als er ihnen Statsen und Gemälde raubte, während ein Römer Dinge dieser Art kanm beachtet haben würde. <sup>5</sup>) Darn stimmt, dass man einen Faustkämpfer, der in den olympischen Spielen siegte, fest sech mehr bewunderte, als Rom einen Tramphal, <sup>4</sup>—<sup>5</sup>)

Was nan die Griechen der spätern Zeit betraf, so mochte der Römer sich hüten, dass er nicht wie Albneius im Verkehr mit ihnen ihre Gesinnungen und Sitten annahm. 11) Sie entarteten nach dem Verlast der Freiheit; auch erstarb die schaffende Kraft, 12) selbst in Athen; es blieb der Sitz wissenschaftlicher Studien, aber durch Fremde, welche sein berühmter Name herbeizog. 13) Die Einwohner und ihre Stammgenossen feierten, seit die Herrschaft der Römer sie von den Staatsgeschäften entfernte; ihre Gedanken und Schriften waren nur ein Nachhall der Vorzeit, und ohne Nutzen für das bürgerliche Leben, wenn man ihnen anch aus andern Gründen gern bei ihren Untersuchungen folgte. 14) Sollte man Crassus, den Redner, mehr loben, oder Griechenland mehr tadeln, da jener ohnerachtet der Geschäfte. die ihn, den Staatsmann und Anwalt, fast erdrückten, ohnerachtet der Sorge für den Erdkreis und für die Verwaltung des Weltreiches, so viele Kenntnisse sich erwarb, und mit der Einsicht und Fertigkeit des Staatsmannes und Redners vereinigte, während die Griechen, im Schoosse der Wissenschaften geboren, für sie

<sup>4)</sup> de or. I, 44. Or. partit. 34. 5) de fin. 2, 19. 6) Tusc. I, 1. 7) Verr. 4, 60. 8) Das. 2, 35. 9) Das. 4, 59. 10) p. Flacc. 13. 11) de prov. com. 7. Brat. 35. de fin. I, 3. 12) Tusc. 2, 2. 13) de or. 3, 11. 14) Tusc. 3, 34.

begeistert, im Ueberfluss von Musse nicht nur nichts Neues schufen . sondern nicht einmal das Ueberlieferte und Ererbte . ibr Eigenthum bewahrten? 15) Diess hinderte sie nicht, über Allen zu schwatzen. 16) Sie waren so unverschämt, dass sie in ihren Schulen eine zahlreiche Versammlung aufforderten, ihnen Fragen vorzulegen. Diess erlaubte sich zuerst Gorgias, der Leoutiuer, wie man sagt, nach seiner Meinung ein grosses Unternehmen: bald wurde die Sitte allgemein; über jeden Gegenstand, wie wichtig, neu nud unerwartet er auch sein mochte, sprach man aus dem Stegreif; ohue Riicksicht auf Ort und Menschen und ohne driugende Veraulassung verhandelte man in spitzfindigen Vorträgen über die schwierigsten Dinge. 17) So hörte Hanuibal in Ephesus eine Rede des Peripatetikers Phormio über die Kriegskunst; and es gab viele Phormionen unter den Griechen; sie glanbten, Andre seien durchens unwissend, obgleich ihr eigenes Wissen höchst lächerlich war, 18)

Sah man auf ihren sittlichen Werth, so konaten sie noch weniger Achtung forderen. Gioren naterscheidt; und such sicht. Die Provincialen im vordern Asien, deren Abgeordnete gegen seinen Glieuten Flaccus zeugten, die Lydier, Carier, Mysier und Andre, solle man nicht mit den Griechen verwechseln; 191 dann aber erhalten such sie diesen Namen, 201 mad selbst die Alexandrier. 211 Für die Sieuler, die Gegere des Verres, derfle Gicere sich verbürgen, sie tüsschten sicht als Zeugen, and benassen überhanpt die Tegenden, verlech man bei den librigen Völkern ihres Namens vermisste, 221 obgleich ihr rücherischer Statthalter en liegente. 231 für Allgemeinen zeigte sich bei den Griechen Erigheit und Schweigerei, 231 und den Römern gegenüber Geschmeidigkeit und Schmeichelei, eine knechtliche Gesinnung als Folge der Abhängigkeit, der Furcht und der Habsneht. 231 Alle

- Loc

<sup>15)</sup> do or, 6, 32. Orsecold order: dats. 1, 22 n. p. Sext. 51. 16) Orsectal lequence, for or, 1, 22. 1. 7) Dats. 1, c. tr. 2, 4. 18) Dats. 2, n. 18, n. 18, n. 19 n. 19 n. Fleec. 2, 7, 26, 27, 40, ad Qo. fr. 1, 1 j. 7, 5, 7b. 7b. 620 fm. 20) ad Qo. fr. 1, c. j. 5, ad Att. 6, 1 j. 12. 21) p. Raitir. Post. 12 n. 13. 22) Verr. A. 2 lib. 2, 5, p. Fleec. 7, 23) Verr. 2, 29; SI tilki idoscen videor, qui da bonisie Sicato ac Orseculo indicators 4) Dats. 2, 5, r. Fleec. 29, 2. Th. 76 fm. 25) Distratus servicies ad

Pompeias nach einer achweren Kraukheit genas, bekrünsten ais sich, und ordosten Dankfeste nu. \*1) Schon rüther haligten ihm ihre. Philosophen und Rhetoren im Onten, \*2') und eine siknilisten ihm ihre. Philosophen und Rhetoren im Onten, \*2') und eine im kinilisten ihm in der eine in eine in ihren Bereich kunnen, besonders den Beamten. \*2) Der Eigennatz machte nie erfinderisch, aber sie schadeten sich dorch Leischsin und Unbesennenheit, \*2') Menachen, die sehon ein Sehein von Freiheit beglückte, \*2') Ihren Worten konste man nie glanen, anch uicht ihren Sehwirten, weder in nach ausser dem Gerichte. \*2') In wissenschaftlichen Dingen lag ihnen eberfalls weniger an der Wahrheit als am Streit; \*3') und ziehts gelt ihnen die Pflicht. \*3') Ohne Math zu haben zürnten sie leicht, noch zie kannten keine Verschung. \*3'

Cierro hatte Gelegenheit, sie au ihrem Heerde zu sehen; et beurtheilte sie aber auch unch ihren Lauddelente in Rom, et edarch Unterwürfigkeit oder Aumassung und durch kleinliche Leidenschaften nicht eben eines güsstigen Kindruck maschen. Wie man in Iulien hiufig nach der Hasputstelt waaderte, wo man an den Getraide-Speuden Theil nahm und die Stimme verkunfte, in uurnbigen Zeiten auch ohne Bürger zu sein, 30 kanne die Griechen, weil sie nach einem sorgenfreien und baquemen Leben verlaugte. Oft erschienen nie auf die Klaindung eines Grossen, der bei dessen Rückker aus der Provinz im Gefolge. Viele

nimiam assentationem eraditi; ad Qa. fr. 1, 1 f. 5. Pertaesum est assentationis hominam; das. 1, 2 (. 2, 26) Ineptam same negotium et Greecalum. Tusc. 1, 35. 3. Th. 394. 27) 4, Th. 411 A. 70 u. 477 A. 69. 28) 5. Th. 250 A. 92 n. 251 in. 29) So ergab es sich in allen Provinzen; Froas omnium familiaris; maltorum animus iratus; iracundiae occultae, blanditiae apertae; venientes praetores exspectant, praesentibus inservigut, absuntes deseront, p. Flacc. 35, 30) Graeci leves, p. Ligar, 4. ad Qa. fr. 1, 1 f. 5. Novi gentem illam: ad Fam. 13, 1 f. 2. Lactant 1, 15 : Levitas - Graecorum - instructa dicendi facultate et copia, incredibile est quantas mendaciorum nebulas excitaverit. 31) ad Att. 6, 1 f. 12. 32) p. Flacc. 4. 5; 8. 9, 16., 15. 24. 5, Th. 624 in, Graeci fallaces; ad On. fr. l, c, p. Rab. Post. 13. 33) de or. 1, 11, 34) Non officiis sed temporibus servientes; ad Qu. fr. 1, 2 f. 2, Lyso noster vereur, ne negligentier sit, -- quia omnes Graeci; ad Fam. 16, 4. 35) Tusc. 2, 27. p. Flace. 4.

Vornehme unterhielten solche Griechlein oder Pedanten, wie sie genaunt wurden, 36) um für geistreich und gelehrt zu gelten. Der Schützling begleitete sie nach den Villen, und oft auch auf Reisen und im Felde; er schweichelte ihren Lannen, pries ihre Verdienste, er philosophirte and schwelgte mit ihnen, wie es sich gerade figte, und verschaffte sich nicht selten einen su bedentenden Einfluss, dass angesehene Römer ihm Ehre erwiesen, nm durch ihn zn wirken. 37) Seit Carneades und seine Gefährten 155 die Jagend in Rom mit der Philosophie noch mehr befreundeten, and dann Griechenland eine römische Provinz wurde, eiferten Manner vom alten Gepräge, vergebens gegen die Nenerung, welche schon früher Eingang fand. 36) Die Optimaten, so weit sie dieser Richtung folgten, bekannten sich nach ihrer Neigung oder nach der Anleitung ihrer gelehrten Hansgenossen zu einem System, and sie waren dann Philosophen, zumal wenn sie sich einigermassen der griechischen Sprache bemüchtigten.

Der jüngere Sciplo Afrieanus begnüßes sieh nicht mit dem Schein. Er schloss sich an Polybin an, wechter mit Anders als Geissel der Achier nach Rom geschäckt war, and ihm nach Carthago folgte. \*) In seinem Hause lebte der Stoiker Pasaitisn, zugleich der Fresand des Laelins, \*\*) und er reis'te mit ihm. \*\*). Durch Sults erthielt Rom nach der Eroberung Athess die Bicherannubrag Apellicus, und in ihr Schriften des Arisfoteles und Theophrast. \*\*) Schos in diesem Kriege, dem ersten mithrädnischen, wie im dritten behand sich Anathosbus, der Aos-demiker, in der Umgehung des L. Laccillus, der nach dem Bei-piele des Vaters. und Breiders anch den Dichter Archius begünstigte. \*\*) Crassos willtie den Peripatitiker Alexander, \*\*) nad Pompejus ansuer Andern Theophanner, \*\*) M. Piso Ges. 61
Natess aus der antistolichen Schale, \*\*) von Metellus Nepes

<sup>36)</sup> Pistarck. Cis. 5. 37) 4. Th. 561 Å. 91. Invest. 3, 78: Omis novid Orse-duct scatters. 8, 85. Th. 127 is. Cell. 15, 11. 80) Polys, 32, 9. 39, 3. Cis. 4e re p. 1, 21. 40) p. Merce. 31. Tasc. 1, 33. de fis. 4, 5. 16 ed ff. 1, 25. de er. 2, 97. 41) Aced. price. 2, 2. 42) 2. Th. 490 A. 22. 43) 4, Th. 173. A. 60 n. 200 A. 6. 44) Bas. 15. 45) Bas. 561 Å. 90 n. 562 Å. 6. 45) de er. 1, 22 n. 23, de fis. 5, 3. 2. Th. 57 is.

den Rister Philipyrus. ") Mehr Griechen achasten alch um Catos" in all Revitus. ") L. Pine, den Connail des J. 68 ") and desses Freund P. Clodius, der nicht nachstehen mochte, und sogsr selten ohne seine Griechen eine Reise antrat; ") bestimmten anch Ciceros Bericht nicht die besten Grände, solche Freudlinge aufzusehmen. Delabells zeg Nisten Grände, solche Freudlinge aufzusehmen. Delabells zeg Nisten Grände, solche Freudlinge staffungen, weil er in der Grammatik, als weil er in der Kochkanst erfahren wara.") Ferner werden Apollodeurs, Theogenen and Arins, der Stolker, als Lehrer und Frennde den Octavian genannt, ") and als Philosoph des Papirins Paetus der wortreiche Die, welcher anf jede Frage zu anwetten wasste. ")

Für Giere hatte der Verkehr mit den Griechen in seisene Verhältnissen and bei seinen Lebensplan eine besondere Vichtigkeit. Er hörte Phädrus, Philo nud Molo, ehe er noch nuter Sullas Dictatur in seiner Vervollkommung und forsichenland und Arine ginga. 19 Jeans Nicias sah er oft, in Rom und auf dem Lande, 19 und man weiss durch iln selbat, dass Diodotus, ein Anhänger der Stoa, in seinem Hause lebte und starh. 19 Demnach beschäftigte er sich lange zuvor mit der Philosophie, bet er im Alter über diese Wissenachst seirheis. 19 Das Forschen nach Wuhrheit erklärt er für ein Bedürfalss des Geintes, und er verlangt, dass man sich keine Grünzen darin setzt, und acht ermüdet, da es sich um das Schönste, um Weinheit handelt, ung sie erreichbar sein oder nicht. 19 Sein "Hortensinst enthielt das Lob der Philosophie, 69 welche er anch in andere enthielt das Lob der Philosophie, 69 welche er anch in andere

<sup>47) 2.</sup> Th. 53 A. I. 48) 5. Th. 185 A. 73. 187 in. 189 A. 5. 88. 89 s, 93. Th. 75 A. 90 s. 28 A. 77. 89) 2. Th. 75 A. 90 s. 70 A. 90. Th. 88. 89 s, 93. 41) 7. 75 A. 90 s. 70 A. 90 A

Werken preisit, weil sie din Menschen vereinign, bille, bessere und tröste, \*1) die Mutter aller Wissenschaftau und Känste. \*1) Ihm empfahl sie sich ober vorzüglich als Bildungsmittel für den Redaer. Obgleich dieser darch sie allein sicht zum Ziele kommst, sabbt nicht darch die peripstetielne und exademische, so gelangt er doch auch ohne sin nicht zur Meisterschaft, \*2) denn ehne sie giebt ss in Gedanken nud Worten keine Fille, Ordnung und Nenheit, keine Mannichfäligkeit und Kraft, \*3) in ihr, in den Wissenschaftan überhaupt, liegt die Quella der Beredissmkeit. \*3) Vor Cieren und noch in seinnr Zeit wurde sie von den Rössern, welche öffentlich sprachen, verschmählt, der Zanber, darch welchen er auf die Gemithter wirkte; \*5) denn nicht den Ruedorse verdankte er, was er als Reduct nisistes, sondern der Accdomie. \*7)

## 6. 142.

Besonders die netere mit ihrem Grandatza, dass man nur das Wahrscheinliche finden könne, und mit ihrer Dialocitik, gab ihm eine erwünschte Anlaitung zur Beredtsamkeit.\*) Varro sagte ihm im Dialog, er sei von dar alten zur senen überganen, \*) er aber behanptete, schon Secrates, Plato und Andre vor ihnen haben an der Gewisshait der Erkeuntniss gezweifelt, durch Arcesilaus sei diess nur wieder gellend gennecht and weiter ausgeführt. \*) Cierro folgte darin seinen Lehrer Philo, wei-

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>61)</sup> Tusc. 2, 4. 8, 3. 5, 2, de sen. 1. 62) de pr. 1, 3. da fin, 5, 3. Tusc. 1, 1. de off. 2, 2. de re p. 1, 17. da leg. 1, 22. Bret. 93. 63) Brut, 31, 64) Or, 4, 5 n, 33. da fato 2, p. Arch. 6, 65) Brut, 93. Quintil. 12, 2 f. 6, 66) Brnt, 93. 67) Orat. 8 (4). Taso. 1, 3. ad Qn. fr. 1, 1 f. 9. Parad. Procem, de off, 1, 44. Quintil. 12, 2 f. 23. Dial. de or. 32. 68) Acad. prior. 2, 3: Neque nontrae disputationes quidquam alind agust, niai ut in utramque partem dicendo eficiant, - quod aut verum sit, aut ad id quam proxima accedat. de div. 2, 72 fiu.: Quem proprium sit Academine, indicium nultum interponere, en probare, quae simillima veri videautur, conferre causas, et quid in quamque sententiam dici poasit, expremere etc. de nat. D. 1, 5 fin.; Non sumus ii, quibus nihit verum esse videatur, and ii, qui omnibua veria falsa quaedam adinacta esse dicamus. de off. 2, 2: Non sumas ii, quorem vagetur animus errore, nec habent naquam, quid acquainr. Das. 8, 4 fin. 69) Acad. post, 1, 4 n, 12, 70) de nat. D. 1, 5: Haec in philosophia ratio contra omaia disacrendi -profecta a Socrate, repetita ab Arcenita, confirmata a Carneade usque ad

cher die Annahme von mehrern Academien verwarf. 11) Die neuere erhielt seinen Beifall, weil es ihm in der Philosophie an festen Grundsätzen und deutlichen Begriffen fehlte, und eine überdiess von Andern entlehute Beweisführung für und wider eine Behauptung, ohne die Nothwendigkeit, entscheiden zu missen, seinen Kräften entsprach, vorzüglich aber und zuerst, weil er mit ihrer Hülfe dahin gelangte, vor Gericht und in Staatsreden jeden Gegenstand von den verschiedensten Seiten und in einer anziebenden Form darzustellen, und dem Unglaublichsten Eingang zu verschaffen, 72) wie die Anhänger jener Schule die Lehren der andern widerlegen, und darthen mussten, dass die ihrigen sich der Wahrheit sm meisten näherten. 73) Daher hatte nun auch kein Theil der Philosophie grössern Werth für ihn, als die Dislektik, "welche verhütet, dass wir irrigen Behauptungen beistimmen, durch eine verfängliche Wahrscheinlichkeit getänscht werden, und uns befähigt, an unsern Meinungen festzuhalten, und sie zu vertheidigen; " 34) sie ist die Kunst aller

nostram viguit cetatem. Tuse. 5, 4. Acad. post. 1, 4; das. 1, 12: Hanc Academiam novam appellant, quae mihi vatus videtur; si quidem Platonem ex illa vetere nameramas; cains in libris nihit affirmatur, et in utramque partem multa disseruntur, de omnibus quaeritur, nihil certi dicitur, de or-3, 18: Arcesilans primum - ex variis Platonis libris, sermonibusque Socrasicis hec maxime arripuit, nihil esse certi, qued out seusibus, aut auimo percipi possit. Acad. prior. 2. 24. de off. 1. 1 t Utrione et Socratici et Platonici esse volumus. 71) Acad. post. 1, 4. 5. Th, 227 fin. In andern Stellen wird bei Cic, die alte u. neue unterschieden. Acad. prior, 2, 44 u. f. 72) Parad. procem. Tasc, 2, 3: Itaque mihi semper Peripataticorum Academiacque consuctudo, de omnibus rebus in contrarias partes disserendi, non ob cam causam solum placuit, quod aliter non posset, quid in quaque re veri simile esset, inveniri, sed etism, quod asset on maxima dicendi exercitatio. de fin. 4, 22: Elequentiae - quantum - Cato - tihi ex monumentis nostris addidisses l de off. 1, 1, 73) de or. 1, 34 1 Disputandum de omni re im contrarias partes, et, quidquid erit in quaque re, quod probabile videri possit, eliciendum, de nat. D. 1, 5: Haec in philosophia ratio, contra omnia disserendi, nullamque rem aperte indicandi, profecta a Socrate, repetita ab Arcesitao, confirmata a Caracado, usque ad nostram vignit actatem, fin, 3, 21 (22). Acad. post. 1, 5; Fuit ergo iam accepta a Platone philosophandi ratio triplex; una, da vita et moribus; - Ethik - altera, de natura et rebus occultis; - Physik - tertia, de disserendo, et quid veram, falsom, quid rectum in gratique pravumque, quid consentions sit, quid reKfinste. 7 5) Unter den Philosophen, deren Schriften den Redner förderten, nahmen Plato und Aristoteles die ersten Stellen ein. 78) Jener hatte als Sachwalter geglanzt, ware es seine Absicht gewesen; eben so der Andere, 77) nach Plato der ansgezeichnetste Philosoph. 7 8) Die Peripatetiker, sagt Schvola im Gespräch mit Crassus, wirden dir beweisen, dass Aristoteles und Theophrast über die Redekunst, welche du zu sehr erhebst, besser und mehr geschrieben haben, als alle Lehrer der Beredtsamkeit, 79) Aus den Schulen der Academiker und Peripatetiker giengen Redner, Feldherren, die ersten Staatsmänner hervor, se) wogegen die Stoiker zwar philosophische Gegenstände sehr gut zu erörtern wussten, und im Bau der Sprache viel leisteten, auf dem Gebiete des Redners aber arm erschienen. \*1) Man musste es anerkennen, doss sie allein unter den Philosophen die Beredtsamkeit Tugend' und Weisheit nannten; ihr Vortrag war indess für einen Redner mager, ungewöhnlich, abstossend für die Ohren des Volkes, dunkel, leer und nüchtern, in jedem Falle nicht nach dem Geschmack der Menge. 8 2)

Die Wissenschaft, wie die Philosophie oft vorzugsweise von Ciero genannt wird, sollte demaach seine Rednergaben ent-wickeln; sie war dans seine Gefährtinn in gatten Tegen, wenn er ven der Arbeit ruhte, und spiter legte er das Ergebniss seiner Studien in Schriften nieder, um sich und seine Zeit zu vergessen: Tranerna sah er auf das vergangene Leben zurück, als er, der Retter des Heiches, und geschaffen, im Stante Grouses zu einn, "1) bei den Bildern feierte, nad gesühligt war, in linen

pagest, isilicando. — Distectik. — de or. 2, 38: Ars bece disserendi et vere as c'ână distellectual; quan verbo paceo discierrario spollettust. Vpl. das. 1, 15. Oras. 32. Tues. 5, 28 u. 25. de fin. 4, 6. 73) Brat. 41 e. 42.

a. 90: Siviliorismie in dislectuic excerobre, que quat controlts et ad-atricts cloquestis pusada est, sine que crisa us, Brete, indicordid, te distante cloquestim, quan dislectuem distante mes putant; casseguism, quan dislectuem distante mes putant; casseguism quan dislectuem distante mes putant; casseguism posse.

79; de fin. 4, 22. Or. 31 His nes latelligendi selam, sed estem posse.

10; de fin. 4, 21. (vij. abrateris in disconde Patsone? 77) de or. 1, 1. 78) de fin. 5, 5. 79) de or. 1, 10. Brat. 31 (vij. abrateris disconder 80) de fin. 6, 5. 1. Hert. 31, 81) Brat. 1, e. 82) de or. 5, 18. 83) ad Ora. 6, 5, 18. 83) ad Ora. 6, 5, 8, 83

allein Beschäftigung, Ruhm and Trost zn suchen. Lange zuvor. che er in der Philosophie els Schriftsteller enftrat, warde die Hoffung, im Senat stets der Erste zu sein, durch die Triumvira und durch Clodius vereitelt. Deshalb wollte er schon 59 .. zn den herrlichen Studien zurückkehren, von welchen er sich nie hütte trennen sollen; " 84) mit einem Eide konnte er versichern. dass es nichts Besseres gab, als die Philosophie. 85) Anch nach dem Exil, mit welchem seine Erniedrigung sich nicht endigte. mochte er lieber in der Bibliothek des Atticus neben der Buste des Aristoteles sitzen, als euf dem curulischen Sessel der Herrscher. \* 8) Bücher und Studien stimmten am meisten zu seiner Natur; alles Andre war ihm gleichgültig, durfte er nur mit dem Bruder und mit Attiens philosophiren. \* 8) Es qualte ihn, es qualte ibn sehr, dass man keine Republik, keine Gerichte mehr hatte, und er in einem Alter, wo ihm das höchste Ansehn im Senat gebührte, auf dem Markte als Anwalt fröhnen, oder im Hause bei den Büchern Trost suchen musste: nichts Heilloseres als diese Menschen und diese Zeiten, dech, warum zürnen, wenn der Staat nun einmel keine Frende mehr gewährte? die Bücher entschädigten, die Studlen, die Musse, die Villen, and besonders Sohn and Neffe. \*\*) Im Bürgerkriege fürchtete Cicero die Vorwürse seiner Bücher, weil er ihre Lehren eine Zeitlang nicht befolgt, und sich in den Strudel gestürzt hatte; nach der Schlecht bei Phersalus zog et sich zu den alten Freunden zurück, und erhielt Verzeihung. 49) Kounte er in der Curie und enf dem Markte nicht nützen, so erwerb er sich durch Untersuchungen fiber Gesetze und Sitten doch auch ein Verdienst, zumal wenn er bei dem ersten Ruf, wieder als Steatsmann zu wirken, es nicht an sich fehlen liess. 90) Ihm selbst gewährte die Wissenschaft sehr viel; er huldigte ihr immer; im Glück ergötzte sie ihn, jetzt heilte sie seine Wunden. 91) Er empfahl sie auch Mescinius 92) und Sulpicius, der es gewiss billigte, dass er sich ganzlich der Philosophie hingab, seit er von der Kunst, euf

<sup>84)</sup> ad Att. 2, 16 §. 2. 85) Dat. 2, 9 u. 13. 86) a. 55. Dat. 4, 10. 87) a. 54. Dat. 4, 16, 5. 88) ad Qa. fr. 3, 5 u. 6 §. 3 u. 3, 9 §. 1. 89) ad Fam. 9, 1. 90) a. 46. Dat. 9, 2 fa. 91) Dat. 6, 12 fa., Diecelbe Redesset finder sich ad Fam. 9, 2. 92) Dat. 5, 21,

(7.5, 142.)

welche er den meisten Fleiss verwendet hatte, weder in der Carle noch auf dem Markte Gebrauch machen konnte. 83) Völlige Unthätigkeit vermochte er nicht zu ertragen. 6 4) Wenn Casar es gestattete, entsagte er der Rolle, in welcher er sich oft dessen Beifell erwarb, und versenkte sich in ehrenvoller Musse in die Literatur, 94) Ihr widmete er seine Zeit nach der Begrüssung am Morgen; er las und schrieb, und es kemen auch wohl Leute, die ihn hören wollten, als sei er ein Gelehrter, weil er etwas mehr wusste, als sie; dann pflegte er den Körper, denn er bekannte sich zur Schule des Epicur; nm des Vaterland hatte er tiefer und länger getrauert, els irgend eine Mutter um ihren einzigen Sehn. 96) Varro handelte weise; in den stürmischen Zeiten barg er sich im Hufen der Wissenschaft, mit deren Früchten die Thaten und Freuden der Casarianer nicht verglichen werden kounten. Seine Tage von Tusculum wogen ein Leben auf, aud Cicero leistete gern auf alle Schätze der Erde Verzicht, wenn ihm vergönnt wurde, ungestört anch so zu leben. Nnn, er folgte diesem Beispiel, so viel er es vermochte, und fühlte sich in den Studien glücklich. Das Vaterland bedurfte oder begehrte seine Dienste nicht, und viele gelehrte Männer glaubten ohnehin, vielleicht nicht mit Recht, aber doch viele, der Verkehr mit den Musen sei den Staatsgeschäften vorznziehen. Wie dem auch sein mechte, Cicero wurde im Ungliick durch die Kenntniss der edelsten Kiinste und Wissenschaften und durch den Ruhm seiner Thaten eufrecht erhalten. 98) Jene fesselten ihn von Jugend auf, und besonders die Philosophie; jetzt, im reifern Alter und in trostlesen Zeiten wuchs seine Liebe zu ihnen mit jedem Tage; 99) der Rath, in ihnen zu leben, war überflüssig, ohne sie konnte er nicht leben. 100)

Als er im Jahr '46 anfleng, über Philosophie zu schreiben verheidigte er sein seinem, "Hortreniau.""). Es war indeze belaggenwerth, dass er als Greis mit gegründeten Anapriichen anf das grösste Ansehn sich sogar schimen musste, noch zu leben. Alles hämlichen und öffentlichen Schmeckes sah er sich bereubt;

<sup>93)</sup> Das. 4, 3. 94) Orat. 42. 95) ad Fam. 7, 33. 96) Das. 9, 20 fin. 97) Das. 9, 6, 98) ad Fam. 7, 3. 99) Das. 4, 4. 100) Das. 9, 26 u. 13, 28; vgt. Orat. 43. Oben f. 98 A. 22,

wohin konnte er seine Zuflucht nehmen? zu den Wissenschaften. Sie beschäftigten ihn täglich; was sollte er sonst thun? aber, seltsam, sie selbst schienen ihm den Hafen zu verschliessen, und ihn zu tadelu, dass er ein höchst unglückliches Dasein verlängerte. Und seine Abwesenheit von Rom befremdete Lucceius! er fand dort keine Freude im Hause, und hasste Zeiten, Menschen, Markt und Curie. Daher füllten die Studien seine Tage; eine ganzliche Heilung erwartete er von diesem Mittel nicht, aber es liess ihn doch den Schmerz einigermassen vergessen.2) Kine solche Unterhaltung war die ehrenvollste, oder seinem Alter und seinen ruhmwürdigen Thaten angemessen, oder nützlich für die Mitbiirger, oder wenn diess Alles nicht Statt fand, so blieb ihm doch keine Wahl, sich auf eine andre Art zu beschüftigen, 3) und er bewahrte aich wenigstens vor Stumpfsinn und Erschlaffung, \*) und vor einem unleidlichen Zustande, da kaum die Studien ihm das Leben erträglich zu machen vermochten. 5) Denn was war er, was konnte er sein? wäre es ihm nicht in den Sinn gekommen, über diese - wie nannte er sie nur? - über diese Sachen zu schreiben, so wusste er nicht, wohin er sich wenden sollte.6) Er riigte es, dass Atticus das Werk über das höchste Gut ohne sein Wissen ausgab; aber er nahm Kleinigkeiten nicht zu ernst, obgleich die Schriststellerei jetzt die grösste Wichtigkeit für ihn hatte; er war lediglich auf sie angewiesen, 7)

So philosophirte er auch im Jahr 44; was blieb ihn sonat birig? \*) was konate er, dem Nichtsthen verfallen, Besseres thun? \*) er verscheuchte dadurch zugleich das Unangenehme des Alters. \*) Als der Sinat frei war, beschöftigte er sich nar mit ibm; nate der Herrschaft eines Einzigen verlangte man seinen Rath nicht, nud er verlor seinen Kinfluss. Dem Kummer, der ihn aufnreiben drobte, mochte er sich nicht hingeben, nad

<sup>2)</sup> ad Fam. 5, 15. 3) Acad. post. 1, 5. 4) Acad. prior. 2, 2, 5) ad Fam. 9, 8 fs. 6) ad Ata. 13, 10. 7) Das. 13, 21 f. 5. 6) Das. 15, 13. 9) Tuo. 2, 1. de ast. D. 1, \$1 Cam site languaremus. de div. 2, 2 i Quan acc shill agere poteram, nec quid poises, quad quiden me digame sest, agerem, reperiabam. The libris sententiam dicabamen, conclosabamar, philosophium amble pro rei publicae procurations aubstitutam putabamas. 10) do see.

eben so wenig den sinnlichen Freuden, welche eines gehildeten Mannes unwürdig sind. Hätte sieh der Zustand des Staates deuerud gebessert, — wie mau nach Gäram Tode hoffle — so würde er wieder mehr geredet als geschrieben, und zicht solden Diuge wie jetzt, sondern auch alter Gewohnheit seine Reden aufgezeichnet laben. Da Rom unter dem Joshe blieb, und unhätig zu zein ihm unnöglich war, so wendete er alch von meuer zur Philosophie, welcher er in der Jugend viele Zeit geschenkt, und als Sachwalter und Staatsmanu seine Musse gewidmet hatte unt kounte er fülber bloss lesen, nicht schreiben. 11 In dem grössteu Unglück lag also das Gute, dass er nun über Gegenstände schrieb, die seinem Mitbürgern nicht hinlünglich bekannt waren, und doch so sehr verdienten, gekand zu werden. 12 werden. 13

Nach dem Allen verfasste er rhetorische und philosophische Werke zunächst, weil er Beschäftigung suchte, und eine bessere sich nicht derbot, wenn er einmal der würdigsten, der öffentlichen entsagen musste. Dieser Drang, thätig zu sein, hatte aber seinen Grand nicht bloss in einer geistigen Regsamkeit, sondern auch in dem Bedürsuiss, Gedanken und Gefühle in Worten, in schönen Worten darzustellen, und Andern, wenn das Reden nicht gestattet war, wenigstens in Schriften mitzutheilen. Nun stand in einem gelungenen Kunstwerk als eine aussere Erscheinung vor ihm, was in seinem Innera lebte, die Bewanderung schmeichelte, der Schmerz wurde milder, und die Sache beinahe über die Form vergessen. Davon zeugt das Gedicht fiber seine Leidenszeit. 13) Mit unzähligen Wendungen, in lateiuischer und griechischer Sprache, 14) erörterte er 49 in Briefen an Atticus die Frage, ob er zu Pompejus reisen solle. Im "Cato" entledigte er sich des Kummers über seine widrigen Verhältnisse; das Buch gefiel als rhetorisches Meisterwerk, besonders ihm selbst. 15) Mit gleichem Erfolge entwarf er ein Trostschreiben nach dem Tode der Tullia. 16) Wir besitzen diese Schriften nicht, dennoch ist eine Verwandtschaft zwischen ihnen und den

<sup>11)</sup> de off. 2, 1. 12) Das. 2, 2. 13) Oben §. 62 fin. 14) ad Att. 9, 4. 15) Oben §. 90 A. 64, 73 u. 76. 16) ad Att. 12, 14 §. 3: Totos dies scribo; non quo proficiam quid, sed tantisper impedior cit. Oben §. 98 in.

wissenschaftlichen leicht zu erkennen, die überall Verstimmung, Missmuth und Bitterkeit verathen, und falglich das Gegen einer Zeit tragen, wo Giere einsam und gedemüthigt mit dem Schiekal grollie. Sobald er nach dem Abgange des Antonius von Rom wieder als Staatsmann wirken konte, ruhlten Bien und Philosophie; sehnsuchtsvoll hatte er diesen Augenblick herbeigewünscht. "Y

Bis dahin sollte die Philosophile ihn auch trösten. Diese Woldthat erwartete er von den Wissenschaften iberhaupt, \*) und von der schriftlichen Darstellang ihrer Lehren, besonders aber von den philosophischen.\*) Führten diese zur Weisheit, so ehrein sie auch vom Kummer, dessen Beute zu werden dem Weisten nicht geziemt, \*o ) den ehen Müssigung, Festigkeit und Gemülharuhe von Andern anterscheidet. \*) Die Fhilosophie heilt die Seelen, zie verscheucht eitle Sorgen, die Begierden und die Furcht; lich uicht hei Allen in gleichem Grade, denn sie erfordert empfängliche Naturen; mit eigener Anstreugung mass man ihre Heilrand unterstützen. \*) Dann schafft sie Frieden, und stählt selbst gegen die Schrecken den Todes. \*\*3) Nach den heftigsten Stürmen kehrte Cierce in ihren Hafen zurück, von welchem er in der Jugend

<sup>17)</sup> ad Fam. 9, 2 fin. 1 Non deesse, si quis adhibere volet, - posins tibeuter accurrere. Das. 9, 8: Utinam quietis temporibus - haec inter nos studia exercere possemus! Quamquam tum quidem vel aliae quaepiam rationez honestas nohis et curas et actiones darent : nunc autem quid est, sine his our vivere velimus? Mihi vero cam his ipsis vix; his autem detractis, ne vix quidem. de div. 2, 2; Nunc, quoniam de re publica consuli coepti sumus. - nach Casars Tode; oben j. 102. A. 47 - tribuenda est opera rei publicae, val omnis potius in ea cogitatio et cura ponenda; tantum huic studio reliuquendum quantum vacabit a publico officio et munere. de off. 1, 43; Quis est tam capidus in perspicieuda cognosceudaque rerum uatura, ut, si el, tractauti contemplantique, res cognitione diguissimas, subito sit allatum pariculum discrimenque patriae, cui subvenire opitularique possit, nou illa omnia relinquat aique abliciat, atiam si diunmerare se stellus, aut metiri mundi magnitudiuem posse arbitretur? 18) ud Fam. 9, 1 u. 4, 3. de fiu. 5, 19; Molti, quam in potestate essent hostium - dolorem suum doctrinae studiis levaverunt, 19) Tusc. 5, 4. de unt. D. J, 4. 20) Tusc. 3, 7. de seu. 1, 21) Tusc. 4, 17. 22) Das. 2, 4. 3, 3 n. 22. 23) Das. 5, 2. ad Att, 15, 2 fin, ad Fam, 12, 23.

ausgegangen war. 24) Die Gedanken wurden dadurch von seinem Ungliick abgelenkt, welches er freilich auch erreichen konnte, wenn er über einen undern anziehenden Gegenstand schrieb. 25) Frither, als er keine Arznei bedurfte, schienen ihm die Wissenschaften nicht so reiche Friichte zu bringen. 26) Er wollte auf eine edle Art sich zerstreuen und vergessen, wie Andre im Missgeschick sich berausehen und betäuben; keineswegs erstarkte er durch die Philosophie zum Widerstande, sie erhielt nicht das Gleichgewicht in ihm und eine mänuliche Fassung. Diess lehrt die Geschichte, uud er sagt es selbst. Das Exil bengte ihu se tief, dass die Theilnahme in Verachtung übergeht. 27) Seine Verzweifinng bei dem Ansbruche des Bürgerkrieges stimmte nicht zu seinen Schriften. 25) Das stete Wehklagen gereichte seinen Studien und Bücheru zur Schande. 28) Er hatte schlaftose Nächte: Atticus sollte Trost senden, aber nicht aus der Philosophie nud nicht aus Büchern, mit diesen war er selbst versorgt, und sie halfen ihm nicht, 30) Ruhe empfahl ihm Atticus, wenn er nur auch beruhigende Nachrichten hinznfügte; verlor er nun noch das Haus - er konnte nicht weiter schreiben. 31) Und er litt nicht allein: seine Tochter lebte getrenut von ihm in Rom, verlassen und in Noth; ein Strom von Thränen hinderte ihn, länger dabei zu verweilen, 52) Tullia starb 45. Nach diesem Verlust und in der Knechtschaft suchte der Vater wieder eine Stütze in der Philosophie. 33) Bald schien sie ihn aufzurichten, und dann nicht, so dass Atticus wohl fragte, ob denu die Wissenschaft sich gar nicht bewähre? in diesem Falle schadete sie mehr; ein Mensch von feiner Bildung ist weich und empfindlich. 34) Nicht Lesen und Schreiben, nur die Einsamkeit milderte den Schmerz, und die Erinnerung an Männer, welche auch ihrer Kinder beraubt Waren. 35) Für Andre hatte Cicero Trost, für sich nicht; er

<sup>24)</sup> Tune. 5, 2. Acad. past. 1, 2. de off. 2, 1 fin. 25) at Att. 12, 45 of Pars. 9, 3 fin. 27) 5. Th. 63 1. at 0, 5. r. 1, 3 f. 2. 1. Negae claim taness viriam habet sills sat prodestis, and decriras, at tentam deformables sandarer. 28) at Fan. 7, 5. 20) at Att. 8, 11. 30) Das. 10, 14. 31) Das. 11, 2. 20 Jha. 11, 7 f. 2. 35) Diss. 12, 45. Acad. past. 1, 3. 31) at Att. 12, 46 (oben §. 98, A. 100 u. 1. 35) ad Att. 12, 16 at 18. Tune. 3, 24.

gigh einem schlechten Arzte, der sich selbst nicht heilen kann. \*1) Wohl hielt er es für das grösste Lob der Weisheit, dass sie von ässsera Diegen unabhängig mache, indess wurde dieser Glaube durch schmerzliche Efrahrungen in ihm erschüttert. \*1) Ueber seine häuslichen Leiden durcht er sich veugletens aussprechen, über die öffentlichen nicht; so koante er mit den Freunden scherzen; nicht leicht, nud doch gab es keinen andern Ableiter für seine Sorgen; nicht in der Philosophie? ihr ausweichen war des Beste, man hörte uur Verwirfe von ihr, wenn man ein sol-ches Lebens nicht von sich warft. \*1)

#### 6. 143.

Durch diese Bestirchtung wurde er jedoch nicht sbgehalten, in den letzten Jahren fast nur philosophische Werke zu schreiben, ehe er mit den Philippiken endigte. Als dritter Grund bestimmte ihn der Schriftsteller-Rahm, der einigermassen für den Glauz der früheren Tage entschädigte.39) Er wusste, dass Manche ein solches Unternehmen an sich tadelten. Glaubten doch selbst giinstig Gesinnte, für einen Stastsmann, den Senat und Volk geehrt hatten, wie keinen Andern, gezieme es sich nicht eiumal, rhetorische Schriften zu verfassen. Die Redekunst gereichte dem, welcher sie sich aneignete, und dem ganzen Staate zur Zierde, wie sollte es daher nicht rühmlich sein, sie zu lehren? Cicero erhob sich dadurch, dass er es vermochte, und sich dieser Pflicht nach ihrem ganzen Umfange unterzog, über die Meister der Vorzeit, Antonius und Crassus. \*0) Es war ungereimt, wenn die Beredtsamkeit Beifall fand, und nicht auch die Anleitung, oder wenn man mit Geringschätzung auf Dichtkunst und Philosophie herabsalt. welchen der Sachwalter und Staatsmann Erholung, und zum Theil die Befähigung zu seinem Berufe verdankte. 41) Ein Consular. sagte man, soll sich nicht mit der Philosophie befassen, und sie nicht durch seine Bücher verbreiten. Warum? weil sie von den Griechen stammte? so verhielt es sich; selbst ihr Name war er-

<sup>36)</sup> ed Fam. 4, 5 \( \bar{1}. 4. 37\) Das. 5, 13. 38) Das. 15, 18 u. 5, 15. 39) Obea \( \bar{1}, 136. A, 88 \) f. 40) Orat. 5, \( \alpha i, 42. \) de er. 2, 2, \( \alpha i \) p. Arcb. 6. 4. Th. 203 fiu.

borgt. 12) Kiniges mochte schon aus der Schule der Pythagoreer int untern Italien nach Rom gelangen, weshalb Unkundige Numa einen Schüler des viel jüngern Pythagoras nannten. \*1) Ernstlich wurden diese Studien erst in der Zeit des zweiten Scipio Africanus durch Carneades und die übrigen atheniensischen Gesandten angeregt, aber keineswegs allgemein. 44) Man vernachlässigte die Philosophie bis auf Cicero als Schulweisheit; für das bürgerliche Leben schien sie unnütz, und für die Sitten geführlich zu sein, wie die Entartung der Griechen bewies; 41) anch noch der Redner Antonius war der Meinung, dasa man sich nicht zu viel mit ihr beschäftigen dürfe. 46) Dann wählten die Römer unter den verschiedenen Secten, ohne je ein eigenes System zu erfinden, so wenig als die griechischen Philolophen in ihrem Gefolge, 47) oder deren Zeitgenossen im Vaterlande, wo die mächtigen Beschützer der Wissenschaften durch Raub die Armuth und die Auswanderung nach Italien beförderten.

Gierro, von welchem hier allein die Rede ist, kämpfte daher gegen grosse Vorurtheile. Er vargass seine Würde zwar nicht in dem Masser, dass ar eine Schale eröffnete, ausser ebes in den Schriften, \*\*) aber ar sollte auch nicht schreiben, weil die Philosophie, selbst nach der Ueberzengang den Intressissa \*\*) het pfilteisig oder schiidlich, oder weil es fiir einan Optimateen anschicklich war, sie zu lehren. Deshalb verthaidigte er sie in seinem "Hortensins," der zugleich seine eigene Rechtfertigung enthicht.\*\*) Wie Audre fühlte er den Trieb, seine Kentaisse mitzutheilen; "I wie an unterrichtet war, so wollte er sie in Rom einführen. Hier fehlte es nicht am Männern, welche die griechisches Bücher selbst lauen, und die lateinischen vernechteten; wenn ihnen aber die

Mattersprache bei der Behandlung so wichtiger Gegenstände missfiel, warum erhielten lateinische, wörtlich aus dam Griechischen übertragene Schauspiele ihren Beifall? und Cicero übersetzte nicht bloss, er fligte sein Urtheil hinzu. Jener Abschen mochte wohl dadurch entstehen, dass man auf Bücher stiess, in welchen schlechtes Griechisches mit noch schlechterem Latein wiedergegeben war. 42) Auch Varro sagt in den academischen Dialogen, wer mit der griechischen Literatur vertraut sei, bedürfe die andre nicht, und wer iene nicht kenne, der werde diese, sofern sie die Philosophie betreffe, nicht verstehen. Es hieng aber Alles davon ab, dass der Römer sein Varbild unter den Griechen in einer geschmackvollen Darstellung erreichte, dann fand er Leser. 53) Cicero glaubte auch diese Bedingung erfüllen zu konnen. Er sah, dass Rom kein gutes Werk über die Philosophie besass. 14) und beschloss, ieden Theil der Wissenschaft zu berühren, damit er die griechischen Schriften überstissig machte, und dem besiegten Volk den einzigen Vorzug entriss. 13) Luctantius nennt ihn den Ersten unter den romischen Philosophen, weil er die fremde Frucht auf römischen Boden verpflanzte, 16) und Casar erhob ihn über alla Triumphale, da man Grösseres vollbringe, wenn man das Gebiet des Geistes, als wenn man die (iränzen des Reiches erweitere. 17) Cicero rühmte schon im Jahr 50 als Imperator in Cilicien, che er also iiber solche Gegenstände schrieb, und das Dunkle deutlicher erörterte, als die Griechen selbet. 18) durch ihn und durch Cato sei der alten, achten Philosophie der Weg auf den Markt, in den Staat und fast in die Lager geaffnet, 50) Mit Stolz und Frende gedachte er dann der grossen Zahl seiner rhetorischen und philosophischen Werke, 60) und der kurzen Zeit, in welcher sie vollendet wurden. 61)

Wie Aristoteles in den exoterischen Schriften fügte er Kin-

<sup>52)</sup> Das. 1, 2 a. 3. 53) Acod post. 1, 2 a. 3. Tesc. 1, 1. 54) Tesc. 1, 3, 4 of 6, 2, 2. 55) de div. 2, 2: Magalican illud etian, Ronassisque boninibus (terisons, su gracis de philosophia literis non egons. Qued ausquar profecto, si lustinas perfecere. Tasc. 2, 2: 81 hanc tanúns tradeste event ed casarce, as bhilibitedesi quiden gracetic quient, 50; 1, 17. 57) Pin. 7, 31. (20.) 58) Tesc. 4, 5. 59) ed Fau. 15, 4 fan. 60) Obes 5, 111 A. 75. 61) de ant. D. 1, 3.

<sup>62)</sup> as Att. 4, 16. 63) Dax. 15, 6 5a.1, oben 5, 100. A. 85. 65 ob Att. 13, 23 (5. a) chen 5, 190. At .05. 65 ob Att. 14, 16 (6. b) Att. 14, 16 (6. b) Att. 15, 10 (6. b) Dax. 13, 15 (6. c) Dax. 13, 15 (6. c) Dax. 13, 16. (6. d) Dax. 13, 10 (6. c) Dax. 13, 16. (6. d) Dax. 13, 12 (6. c) Dax. 13, 16. (6. d) Dax. 13, 12 (6. c) Dax. 14, 13, 12 (6. c) Dax. 15, 12 (6. c) Dax. 15,

wassta; manche Menschen befriedigt man mie; so glaubte vield leicht Varro, welchem die Academie bestimmt wars er stehe in diesen Gesprächen gegen Cicero im Hindergrunde. 24) Zuletzt, wenn sich kein Hinderniss fand, überschickte dieser dem Gefeierten ein schön ausgestatteten Exomplar mit einem Schreiben. dessen gelungens Form dem Werke entsprach. 74) Niemand durfte friiher lesen, was er geschrieben hatter er ritrte en, dass Attieus des Gewinns wegen, da er mit Wasren dieser Art Handel trieb, oder sus Gefälligkeit gegen Freunde mitunter ihm Anvertrautes vor der Zeit in fremde Hände gab. 74) An sich war ihm das lebhafte Verlangen nach den Erzengnissen seines Geistes sehr schmeithelhaft; es gewährte einiges Ersatz für den Belfall, mit welchem früher Senat und Volk ihn hörten: 16) eine Vervielfältigung selner Werke durch den Druck, dessen Möglichkeit er chadete, wiirde ihn mehr als Andre beglückt haben. 77) ..... 1. Er machte den Römern die Lehren der griechischen Philosophen zugänglicher, so weit er selbst sie kanete und verstend. und grösstentheils aus abgeleiteten Onellen im Geiste der spiltern Griechen sie auffasste. Da er nach dem Grandsatze der neuern Academie, man konne nur das Wahrscheinliche finden. die varschiedenen Meinungen zusammenstellte, so wurde jedes System besprochen. Dadurch ist er auch der Nachwelt nittslich geworden, vorzüglich für die Geschichte der Philosophie in seiner Zeit. Die Romer mussten es ihm ferrier els ein Verdienst anrechnen , dass ihre Sprache nicht mehr dem Vortrage philosophischer Ideen widerstrebte; vor ihm fehlte mit der Sache des Wort. und er, der hier so ganz an seiner Stelle war, wusste die Schwierigkeiten grösstenthells zu fiberwindes. Wenn er fibrigens in seinem Urtheile über die griechische und lateinische Sprache sich

nicht gleich bleibt, so liegt die Urssch nicht, wie in ühnlichen Fällen im Mangel an scharfem Denken und an einer Ueberzengung, sondern in der Anfgabe des Augenblicks, nach welcher er beweisen wollte, was er sonst läugnete. Er gesteht, dass er im Brutus in Beziehung auf die Beredtsamkeit den Römern viel Lob gespendet habe, um Andre zu Anstrengungen zu ermantern, oder aus Vorliebe flir das Vaterland. 78) Diess gilt auch von seinen Aensserungen über die lateinische Sprache. Sie entlehnte Vieles von der griechischen, und musste oft amschreiben, wenn in dieser Ein Wort genügte. 78) In der Wissenschaft, vorzüglich in der Philosophie, sah man sich nicht selten von ihr verlassen. Diese behaupteten die gelehrten Romer, welche fahig waren, sie mit der griechischen zu vergleichen; sie nannten sie arm. Cicero weis't aus den angegebenen Gründen und dann, als er über Philosophia geschrieben hatte, um seine Verdienste geltend zu machen, den Vorwurf zurück; die Mattersprache war ihm reicher als die andre; man durfte sie nicht wegen einiger schlechten Uebersetzungen aus dem Griechischen verachten. \*\* ) In der That will er ihr nur eine gleiche Bildsamkeit beilegen; gestatte man ihr, was die Griechen, und besonders die Stoiker sich erlaubten, für neue, nicht allgemein bekannte Begriffe ungewöhnliche Ausdriicke zu gebrauchen, so genüge sie anch in der Philosophie, \$1) Bis dahim hatte diess niemand unternommen; man verzweiselte daran, die Gedanken der Griechen mit lateinischen Wörtern wiederzugeben; Cicero zperst öffnete die Schätze seiner Sprache, die nun an Fülle der griechischen nicht nachstand. \*2) Die grosse Veründerung worde den Römern in einem Dialog durch den Redner Crassus angekiindigt: man werde einen neuen Sieg iiber die Unterjochten feiern, in der Darstellung wissenschaftlicher Gegenstände sie übertreffen, 83) und mit den Worten des Casar, Brutus and Atticus, and ohne eine solche Einkleidung, wurde später

<sup>78)</sup> Orat. 7. 79) de fin. 3, 2 n. 4. de nat. D. 2, 36. 80) de fin. 1, 3. 3, 2. Tasc. 2, 15. p. Coecin. 18. Mebrere Beispieles, sus wel-chen sich der grössere Reichthum ergeben soll finden sich bei Chyx in d. Annals. Acad. Gandar. v. d. 5. 1624-25. 3. 57 f. 81) de fin. 3, 2. Orat, 62. 82 de nat. D. 1, 4. 83) de or. 3, 24.

hezenet, doss man am Ziele sei. 84) In diesen Zeilen waren auch die Griechen nicht Erfinder; sie konnten aber im Namen der Väter erwiedern, der Gedanke sei mehr als das Wort: wenn man ihre Systeme in einer andern Sprache vortrage, so sei man doch nur Berichterstatter oder Uebersetzer, und durchans nicht mit ihren auf gleicher Höhe. Cicero galt die Form für das Wesentliche: durch die Philosophie bildete er sich zum Redner. und er glaubte seine Schuld abzutragen, wenn er mit Hülfe der Redeknast sie in einem schönen römischen Gewande erscheinen liess, \$6) und ihr dadurch zugleich einen neuen Weg bahnte, zum Reden anzuleiten. Sein Sohn sollte das Werk über die Pflichten vorzüglich der Sprache wegen lesen; in den Reden wur mehr Fener: man musste sich aber ebenfalls in dem ruhigen und gemissigten Vortrage üben. \$6) Wer das Gedachte schön zu sagen wasste, der konnte als Staatsmann wirken, das Ehrenvollste und Würdigste, und er leistete nuch das Höchste in der Philosophie. 27) Nur bei einer solchen Ansicht war es möglich, dass Cicero rühmte. er habe die Werke der griechischen Philosophie für die Römer entbehrlich gemacht. 88)

Nach seiner Versicherung wollte er diese nicht bless der Wissenschaft an sich und der Sprache wegen mit der Philosophie befreunden, sondern er hoffte zugleich der überhand nehmenden Eutartung zu steuern, und auch dadurch zu beweisen, dass man

<sup>94)</sup> Brut. 72 n. 73. de fin. 5, 32 Attiens: Quae dici latine posse non arbitrabar ea dicta sunt a te varbis aptis, nec minus plane, gonn dicuntur a Graecis, da nat. D. 1, 4: Compines graecis institutionibus eruditi ea, quan didicerant, cum civibus suis communicere non poterant, quod illa quan a Graecis accepissent, latina dici posse diffiderent. Quo in genere tantum profecisse videmur, ut a Graecis ne verborum quidem copia viaceremur. Tusc. 1, 3: Philosophia iacuit asque ad hanc actatem, nec ullum habuit lumen literarum latinarum. Das. 4, 5: Tu, ut soles, dices ista insa obscura planius quam dienutur a Graecis, de fin. 3, 2. 85) Tusc. I, 3: Si aliqui oratoriae landi nostra attulimus industria, multo studiosias philosophiae fontes apariemus, e quibus etiam illa manahant. 86) da off. I, I. 87) Brut. 72: Cogitata praeclare eloqui. Tusc. 1, 4: Hanc enim perfectam philosophiam semper indicavi, quan de maximis quaestionibus copiose posset 88) Acad. post. 1, 3. Tusc. 2, 2. de fin. 1, 2. ornstegne dicere. de div. 2, 2.

von den öffentlichen Gesellschaften sich zurückziehen, und dennoch dem Staate niitzen konne, \*9) Entweder die Philosophie oder nichts führte zur Tugend. 90) Cicero schrieb besonders für die Jüngern, welche in diesen Zeiten des Zügels sehr bedurften. 61) Der Entschluss reiste spät in ihm, als er in nnerwiinschter Musse sich mit der Schriftstellerei beschäftigte. Als Ankläger des Verres eilerte er gegen das Unrecht, weil seine Zuknnft davon abhieng, dass jener unterlog; dann blieb er der Regel eingedenk, man müsse nicht zu oft anklagen, und könne nicht oft genug vertheidigen, welches Beifall, Verbindungen und die Stimme bei den Wahlen sicherte. 92) Dolabella, Coelius und Andre, die zu dem Auswurf der Jugend gehörten, vornehme Verbrecher jeder Art wurden seine Clienten, zum Theil wiederholt; von ihm leruten Optimaten und Volk schändliche Handlungen rechtfertigen. Laster beschönigen, durch Scherze und Sophistereien sich mit Wahrheit und Recht absinden, und die jungen Römer im Gefolge des Meisters, sich zn der Menge, zn ihrem Wahn nud zu ihren Vorurtheilen herablassen, vor den Hefen des Romulus anders als in der Republik des Plato sprechen. 93) Diess übersah Cato. Hortensius nicht; er wurde deshalb getadelt, aber nur als Anwalt des Verres. 94) Stärker wirkte das Beispiel des Redners als die Lehre des Philosophen Cicero. 95) War es auch nur seine Absicht, die Römer als Bürger zu bessern, den Ban von oben anzusangen, so konnte er ohnerachtet der glänzenden Zeit seines Consulats nicht auf sein eigenes Leben verweisen. Er hatte dem Vaterlande, und dem, was er die gute Sache nannte, nie Opfer gebracht, sondern stets nur dahin gestrebt, zu steigen oder sich zu bergen; er hatte allen Parteien gehuldigt und alle getäuscht: er war Democrat gewesen, Aristocrat, ein Werkzeng und Schmeichler der Triumvirn, und nach den anssern Bezeigungen auch mit der Monarchie versöhnt. Ihm fehlte ferner die Gewalt, als Sitten-

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>89)</sup> Acad, prior. 2, 2 de re p. 3, 7, de div. 1. c. 99) de off. 2, 2, to fis. 1, 9, 91) de div. 2, 2. 92) Obes 5, 138. 89) at 4, 2, 1 §, 6, 94) 5. Th. 319 A. 55 n. 320 A. 57. 93 de or. 1, 46; Non cassidiems seaded queen, especial-sustems at rabulan hos examinators conquiriess, sed can views, qui—scotta francierque, noceasis positicized sublicere odio cirium, specificioque constringere.

richter mit eiserner Hand ein Volk zu zähmen, welches durch Macht und Reichthum verwöhnt in Gesetzlosigkeit und Sinnenlust versanken war. Die Natur versagte ihm die geistige Kraft und die Festigkeit des Characters, ohne welche die Wiedergeburt eines Volkes, wenn sie überhaupt möglich ist, nicht erzielt werden kann. Endlich vermisst man bei ihm selbst den ernsten Willen, einen sittlichen Umschwung herbeizuführen; sein Panzes früheres Leben wiegt schwerer als einige schön klingende Worte. Auch liess das Mittel, welches er anwendete, ein Gemisch von Lehren verschiedener Schulen nebst dem Zweisel der neoern Academie keinen Erfolg hoffen. 96) In dem Werke von den Pflichten, und im practischen Theile der Philosophie überhaupt, legte er vorzogsweise die stoische zum Grunde; 97) sie hatte Griechenland nicht vor dem sittlichen und politischen Verfalle bewahrt, und konnte in seiner Bearbeitung und mit der Lehre vom Wahrscheinlichen gepaart noch weniger Rom retten. 98) Und angenommen, dass sein Mittel eine Heilkraft in sich trug, so war es für die Menge

<sup>96)</sup> Obon f. 142, 97) Das. f. 103. A. 22. Occuritar nobis, et quidom a doctis et eruditis, quaerentibus, satisno constanter facere videamur, qui, quam percipi nihil posse dicamas, tamen et allis de rebus disserere soleamus, et boc îpso tempore praccepta officii persequamar. - Non samas ii, quorum vagetur animus errure, nec babeat amquam quid sequator. - Nos, ut caeturi alia certa, alia incerta esse dicant, sic ab his dissentientes alia prubabilia, contra alia dicimus. Quid est igitur, quod me impediat, ea, quae mihi probabilia videantur, sequi? Lactant. 3, 14; Stadnisti philosophiao, et quidem sic, at naltas amquam diligontius, quippe qui omnes cognavoris disciplinas, sicut ipse gloriari sutes, - Cedo igitur, quid didicoris, ant in qua secta veritatem deprebenderis. In Academia scilicet. quam secutus es, quam probasti. At baec nibit ducet, nisi ut scias, to nibit sciro. Tni ergo te libri argunut, quam nihil a philusuphia disci possit ad vitam. Hace tua verba snat; Mibi autem nou modo ad sapientiam caeci videmur, sad ad oa ipsa, quae aliqua ex parte cerni videantur, hebetes et obtasi. - At quam confessus fueris philusophiao veritatem, docent ad filium composita praecepta, quibus mones, philosophiae quidem praecepta noscenda, vivendam autem esse civiliter. Quid tam repugnans dici patest? - Idem in Consolatione - hanc do philosophia sententiam inlisti : Sed nescio quis nos teneat error, no miserabilis ignoratio veri. - Cur nun tibi verom fatebaris aliquando, philosophiam - magistram virtutis esse non posse? Vgl. Angustin. do civ. D. 4, 30.

(7.5.143.)

nicht bestimmt; sie rollte in der Urwissenheit und im Aberglauben beharren, weil sonst dan Riderwerk des Staates ists Stocken gerießh. 11) Indees brachte es ihr keinen Nachthell, dass seine Philosophie ihr verborgen blieb; diese erschitterte und verward die Volkareligion, ohne Ernatz zu geben, sie war eine Vernetanng, ein verworrener Knüel mit erborgten glünzenden Gold- und Silberfaden. 100

Er gehörte nicht zu den Selbstdenkern; 1) auch wollte er auf dem Felde der Philosophie nicht erfinden, sondern er suchte aufangs hier nur eine Ansstener für den Redner. In dieser Absicht gieng er schon in der Jugend von einem System zum andern über, ehe er das einzelne begriffen, gepriift und sich ein Urtheil gebildet hatte. 2) Eine selbstständige Entwicklung auch nnr innerhalb der Gränzen seiner Kraft wurde ihm dadurch erschwert. Als er über philosophische Gegenstände schrieb, kam ihm der frühere Verkehr mit vielen Gelehrten dieses Faches und die Belesenheit in der betreffenden Literatur zu Statten, angleich aber die gliickliche Gabe, fremde Gedanken, wenn sie nicht tief lagen, sich leicht anzueignen, und sie auf eine verständliche, anziehende und geistreiche Art darzustellen. Er gestand, dass er unr abschreibe, nur ans dem Griechischen ins Lateinische übertrage; 3) man würde diess noch mehr nachweisen können, wenn alle Werke der Griechen aus späterer Zeit, welche er vorzagsweise benutzte, sich erhalten hätten. Dann wollte er wieder nicht für einen Uebersetzer gelten, sondern man sollte ihm glauben, dass er auch Eigeues gebe, 4) welches mau ibm in sofern

<sup>99)</sup> de dir. 2, 33: Retiorer et al optionem vulgi et et al magas striuter et publices, mos, religio etc. Duz. 2, 72: Maisran lastitutes tevent sacris cereimoslisque retinessis aspientis est. De nst. D. 8, 23: — Quilmo statelligia resitancian esca, ne perturbentur religiosee. 100 [Locata. 1, 17: Totas libre tertina de astros Devens onnes fandius religiosee vereiti ac delet. O bes. 5, 128 d. n. 2) 5. Th. 227 A. 79 s. 81, 23 fes. c. 237 A. 64 f. 3) ad Att. 12, 52 fin.: Zuriopenge sunt junicer labore finat; verbs tentem direc, quibas abando. Andean, post. 1, 17 Ecucayama son ingressar—philosophium veterem filam, a Socrate ortum, Isaliak libreri libraries etc. de fin. 1, 11 (2 man, quae summi ingeniti. — philosophi greco eremone trectaviscent, se Isaliak libreris sundormus etc. 4) de fin. 1, 2: Nos not interpretam fungianier mancere, etc clauser se, quae delica sunt ab his, quo

nicht absprechen kann, als er mit seinem beweglichen Geiste, seinem Witz und einer fenrigen Einbildungskraft einem Anstoss von aussen leicht folgte, und daher Manches in seinen Werken weiter ausgesiihrt wurde. Wenn aber ein schriststellerisches Unternehmen sich nicht auf die Redekunst bezog, so war es nie sein erstes Geschäft, selbst nachzudenken, sondern sich Bücher and dadurch Stoff zu verschaffen, welchen er dann verarbeitete und formte. 5) Für die philosophischen Abhandlungen entnahm er ihn von den verschiedensten Schulen; er trug entgegengesetzte Meinnngen zusammen, ohne zu bestimmen, welche die richtige sei. Diess vermochte er nicht. 6) Wie maucher Lüstling sich zu dem System des Epicur bekannte, nm als Philosoph zu schwelgen, so deckte ihn der Schild der Academie, die eine Entscheidung für unmöglich hielt,7) und die dialogische Form, in welcher bei den Reden und Gegenreden der Verfasser mit seiner Meining schwer und oft gar nicht zu erkeunen ist. Tiefer einzudringen erschien ihm auch deshalb als namöglich, weil die alten Griechen nach seiner Ueberzeugung Alles erschöpft hatten, und sogar ihre Nachkommen nur mit dem Ererbten wucherten. So schrieb er mit grosser Flüchtigkeit in kurzer Zeit sehr viel, nur in der Absicht, das Fremde in einer gefälligen Form in Rom

probamus, eisque nostrum indicium et nostrum scribendi ordinem adinngimus. Das. c. 3: Si plane sic verterem Platonem aut Aristotelem, ut verteruat nostri poetae fabalas, male, credo, mererer de meis civibus. Sein Verfabren neant er sequi, n. Quintil. 10, 1 f. 108 imitari. de off. 1, 2: Sequemur -Stoleos, non ut interpretes, sed, at solemas, a fontibus coram, indicio arbitriogne nostro, quantum quoque modo videbitur, banriemus. Das. 3, 2; Panactius - quem nos, correctione quadam adhibita, potissimum secuti sumus. Acad. post, 1, 2. 5) Oben f. 85. A. 39 f. 99 A. 42 n. f. 124 A. 78. Andre, deren Namen sich naten finden, (A. 9) machen es überflüssig, Beläge beiznbringen, dass Cic. da, wo man ihn wegen seiner Gedanken bewnndert, zum Theit selbst in seinen Reden und rhetorischen Werken, meistens die Griechen and besonders Plato ansgeschrieben bat. Doch gebt Heusde in solchen Nachweisungen zu weit. 6) Er sagt schon de leg. 1, 13: Perturbatricem barum omnium rerum Academiam, banc ab Arcesila et Carneade recentem, exoremus, nt sileat. Nom si invasorit in basc, - nimias edet rainas. Quam quidem ego placare capio, submovere non audeo. 7) de nat. D. 1, 5: Qui requirant, quid queque de re ipsi sentiamus, curiosins id faciant, quam necesse estcinzustihren, es siir das biërgerliche Leben \*) und sür seinen Ruhm auszubeuten, und sich zu beschäftigen. \*)

#### 6. 144.

Er verlangte von dem Redner eine vielseitige Bildang, 10) und auch Kenntniss der Geschichte. 11) Von ihrem Nutzen abgesehen gewährt sie ein freies gelstiges Vergnigen, daher fesselt sie Menschen vom niedriesten Stande, die nicht hoffen dürfen, in ihr zu erscheinen, und Greise, deren Laufbahn sich zum Ende neigt. 12) Sie zeugt von vergangenen Zeiten, sie ist die Fackel der Wahrheit, befruchtet das Gedüchtniss, und leitet belehrend durch das Leben. 13) Nur dem Redner verdaukt sie eine ewige Dauer, aber sie ist auch eine Stütze für Ihn, 14) die vaterländische, diese vor Allem, und die Kenntuiss der Thaten nud Schicksale mächtiger Völker und berühmter Fürsten im Auslande; Beispiele beleben und bestätigen; in den ersten Zeiten des Cicero wasste kein Redner Zengen von den Todten zu erwecken. 15) Der Geschichtsschreiber soll aber nicht Mährchen erzählen, wie mituater selbst Herodot und Theopomp; 16) für ihn, der sich dadarch von dem Dichter unterscheidet, ist es das höchste Gesetz, dass or nichts Falsches sagt, die Wahrheit nicht verschweigt. und sich weder durch Gunst noch durch Hass bestimmen lässt, 17) Bei seinen Werken handelt es sich am Sachen und um Worte. In iener Beziehung kommt die Zeitfolge und das Oertliche in

<sup>8)</sup> de nat. D. 1, 31 Si omnia philosophiae praecepta referenter ad vitam etc. 9) Wir besitzen so treffliche Untersachungen über Ciceros Lehren in der Philosophie, mogen sie ihm oder Andern angehören, dass hier lediglich auf sie verwiesen werden muss, um so mehr, da weder der Zweck noch der Umfang dieser Schrift auf das Einzelne einzugehen gestattet. Vgl. ansser d. allgem. Werken über d. Geschichte d. Philosophio: Hand in d. Encyclop. v. Ersch u. Gruber, 17 S. 226. Knehaer Cic. in philos, merita. J. v. Hensde Cicero quionitates. Ritter a. Preller Hist. philos, grueco-romanae, u. Krische Forschungen auf d. Gebiete d. alten Philosophie. 1. Band. 10) Oben f. 124. A. 94 n. f. 133. A. 39. 11) A. Reth. ad Herean, 1, 8: Historia est res genta, sed ab actatis nostrac memoria remota. 12) de fin. 1, 19. Orat. 34. 13) de or. 2, 9. 14) Das. 1. c. n. 1, 34. 15) Or. 34. Brut. 93. 16) de leg. 1, 1. de div. 2, 56. 17) de leg. 1. c. de or. 2, 12 a. 15.

Betracht, die Ursach und der Zusammenhang der Begebenheiten, nud ausser den Thaten auch die Eigenthümlichkeit der Menschen. Der Vortrag sei fliessend nud sauft, er bewege sich in ruhiger, gleichmässiger Haltung ohne die Lauge und den Stachel der gerichtlichen Rede, 18) Cicero hatte die Geschichte nicht vernschlässigt, wie sich aus seinen Schriften ergiebt; aber auch sie war ihm eine Dieneriun der Redekunst. Durch Beispiele gewann er Maunichfaltigkeit und Neuheit; sie ergötzten, spaunten die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, und liessen vergessen, was er ihren Blicken entziehen wollte, Für solche Zwecke genügte es, das Allgemeine zu wissen, und mehr wusste er nicht, selbst in der römischen Geschichte. Er neunt einige seiner Hülfsmittel, Polybins, 19) die Auualen des Scribouius Libo 20) und des Atticus, 21) und die Ansziige des Brutus aus den Werken des Fannins und des Coelius Antipater. 22) Weun sie nicht genügten oder sich widersprachen, gerieth er in grosse Verlegenheit, und er wendete sich dann noch besouders au Atticus 23) und durch ihn an seinen gelehrten Freigelasseuen Autiochus.24) Es gereichte ihm zur Beruhigung, dass manche Römer nicht einmal die Aemter ihrer Vorfahren kannteu; 25) auch Papirius worde wegen einer äbnlichen Unkunde von ihm getadelt; er schickte ihm einen Bericht über sein Geschlecht, wahrscheiulich nach Attiens. 26) Die römischen Geschichtsschreiber befriedigten ihn nicht; sie waren Annalisteu, wie allerdings die ersten griechischen ebenfalls; Pherecydes, Hellanicus uud Arcesilaus leisteten nicht mehr als Cato, Fabius Pictor and Piso. Dann aber fanden sich Mäuuer unter den Griechen, welche bei ausgezeichneten Anlagen zur Beredtsamkeit nicht im Gericht' oder auf dem Markte, sonderu durch ihre Schriften zu gläuzen suchten, und auf diese alle ihre Kräfte verwendeten. Herodot sprach nie vor Gericht, und eben so wenig Thucydides, obgleich er als Staatsmaun wirkte, Theopompus nud

<sup>18)</sup> de or. 2, 15. 19) ad Att. 13, 70. de re. p. 2, 14. 20) ad Att. 13, 30 u. 32, 21) Dasi; 12, 23 j. 3. Bert. 4. 6, 75. 86 At. 40, 20 ad Att. 12, 6 u. 13, 8 u. 25, 14. 22 fan. 4. Th. 37, 22) ad Att. 12, 6. 22. 23, 24. 13, 13 u. 23 § 4. 20) Das. 13, 33 § 4. 5. Th. 67 in. 67 in. 29 ind Att. 6, 1 § 14 in o drattopopular turpent 26) ad Fam. 9, 21 § 2. 5. Th. 66 fas.

Ephorus. 27) Bei den römischen Historikern zeigte sich keine Spur von der Kunst des Redners, sie glaubten, es sei genug, wenn man die Wahrheit sage. 28) Vor Allen schien Cicero berufen, anch diesen Vorzug den Griechen zu entreissen. Er liess sich von Attiens dazn auffordern: durch ihn sei das Vuterland gerettet, er möge es nun auch durch ein Geschichtswerk verherrlichen, wie er oft andeute, eine Aufgabe für den Redner. Seinem Bruder legte er die Worte in den Mund: es sei wünschenswerth, dass er zu den entfernten Jahrhanderten zurückgehe, man dürfe es aber nicht hoffen, da er sich auf seine Zeiten beschränken wolle. Diess billigte Attiens; dann lese man von ihm und von seinem Consulat, nud von den Thaten des Pompejus, welches mehr Interesse gewähre als die Erzählungen von Romulus und Remus. Vorerst mochte Cicero sich mit nichts befassen, ibm fehlten Musse und ein sorgenfreies Gemüth. 29) Ueber sein Consulat hatte er ohnehin bereits in lateinischer und griechischer Sprache berichtet, 30) und die Auecdota, in welchen er die Gegner augriff, durfte er nicht bekanut machen; sie wurden auch nie vollendet,31) Nach Cäsars Tode suchte Atticus ihn dadurch von trüben Vorstellungen abzuziehen, dass er den angeblich früher gemachten Antrag ernenerte; numöglich, erwiederte Cicero; in einer Geschichte meiner Zeit würde ich die Leser nur von Verbrechen unterhalten, auch erfordert sie ein besonderes Werk, 32) Ueber die Ermordung des Tyrannen gedachte er viel zu sagen und zu schreiben, aber unf eine andre Art und nicht jetzt. 33) Dennoch kam Attieus in den Briefen an ihn immer wieder auf seinen Vorschlag zurück, und er versicherte endlich, dass er recht sehr davon ergriffen sei, ohne seinen Beistand aber ein solches Buch weder anfangen noch vollenden könne. 3 +)

Er pflegte sich seines Stoffes schnell zu bemächtigen, und ihn eben so schnell und in Einem Gusse zu gestalten; 25) ein

<sup>27)</sup> do or. 2, 12 m. 13, or. 9, 28) do or. 2, 12. 29) A. 51, de Fr. 1, 2 m. 3, 30) 5. Th. 600 fm. 31) Das. 609 A. 2, n. oben 5. 103, A. 36, 32) ad Ant. 14, 14 fm. n. 17. 33) Das. 15, 3, 3, 34) Das. 15, 35, do Das. 15, 35, do Das. 15, 25, do Das. 15, do Da

milhames Studium der Quellen, die umfasseuden Vorarbeiten für ein Geschichtswerk schreckten ihn zurück, und die verwandteu Wissenschaften, Erd- nud Zeitkunde waren ihm unbekaunt und zu trocken. 38) Auch im Besitz der Thatsachen kounte er nicht sofort schreiben nud seine Knust anweuden, weil er Wahres und Falsches sonderu sollte, eine neue Anstrengung und ein neuer Verzug; er hatte weder Ausdauer noch Scharfsion genug, um Critiker zu sein. Erkannte er die Wahrheit, so war damit nicht verbürgt, dass er ihr tren blieb; sie galt ihm uicht für heilig.37) Dem Reduer, sagte er, sei es erlaubt, von ihr abzuweichen; 38) ihm, der so viel öffentlich sprach, wurde es zur Gewohnheit, vorzüglich in den Gerichten; hier gelaugte er zu der Fertigkeit, mit Scheingründen und Scheinbeweisen auch sich vor Andern und vor sich selbst zu rechtfertigen. Sein Sachwalter-Beruf bestärkte ihn aber nur in der Gleichgültigkeit gegen die Wahrheit, die sich überall verräth. Er missbrauchte die altere Geschichte, um sich bei falschen Behauptungen und unlautern Absichten Gehör zu verschaffen, 39) und lediglich seine persönlichen Verhältnisse gaben den Massstab bei der Beurtheilung der Ereignisse und der Menschen seiner Zeit. Dennoch war er der Meinung, dass es nur eines Entschlusses bedurfte, damit er sich auch als Geschichtschreiber zu der Höbe der Griechen erhob. 40) Er dachté an einen schönen und lebhaften Vortrag, in welchem ausser Casar sich niemaud mit ihm vergleichen kouute; \*1) der Beweis findet sich in allen seinen Werken, besonders iu den Reden und Briefeu. und in nächster Beziehung auf Geschichtliches im "Brutus;" wenn er iudess die römischen Redner schilderte, so befand er sich auf einem Felde, wo er nicht nur vollkommen einheimisch war, soudern die Sache auch seiner Art der Darstellung entsprach.

Iu deu Büchern über den Staat verlegte er alle Städte des Pelopouneses bis auf Phlius an die Küste; Atticas berichtigte ila, und er klagte über Dicsarch, der ihn irre geführt habe. \*2) Auch nahm er aufungs keinen Austoss an der Nachricht, dass

<sup>30)</sup> de or. 2, 15. Uatea A. 42. 37) Obea §, 122. A. 30. 38) Brut. 11; obea §, 139, A. 73. 39) S, u. a. Th. 5, 709 A. 7 f, 40) de leg. 1, 2, 41) Quintil, 8, 8 §, 62 f, 42) de re p. 2, 4. ad Att. 6, 2 §, 2.

Lepream eine Sceatalt in Arcadien sei. 1) Nar die Lünder ousserhalb Italiens kanute er genauere, in welchen er längere Zeit oder wiederholt verweilte, Sicilien, einem Theil des nördlichen Griechenlandes in Folge des Exils, Attien und das vordere Asien. Mit der Erdkunde hatte er sich demuend, wenig beschlitigt; sie lag dem Kreise, in welchem er sich bewegte, ziemlich fern, und widerstrehte einer rhetorischen Behandlung. Eben deshalb schrieb ihm Attiens 59, als Glodius drohte, er mige ein geographisches Werk zu Tage fürdern; das beschwertliche Herbeitschaffen des Materials und die Bemilhang, es einigermassen zu formen, kounte seine Sorgen verscheuchen. In der That gieng er an die Arbeit; aber er bereute bald; sie war eine Matter für ihn, und brachte ihn zur Verzewillung. \*1)

Er verlangte dagegen, dass der Reduer sich mit der Natarkunde befreundete, and erinnerte in dieser Beziehung an Periclas. \*\*91 Man findet viele Stellen in seinen Schriften, nach welchen er der Forderung selbst genügte; anch nennt ihn Pliniss oft als seinen Gewihrsmann. Die Bebobchung der Himmenles und der Dings auf der Erde hatte an sich einen grossen Reis für ihn, \*\*) und er wurde zu diesen Studien durch die Griechen augeleitet, namentlich zu den satronomischen durch Arstas. \*\*3] Er rähmt Salpköss Gallus, den Consul des J. 166, wegen seiner Kenntaisse in der Sternkunde, \*\*3) und Sextus Pompejus, den Oheim des Triumvirs, weil er in der Malhematik erfahren war, \*\*3) einer Wissenschaft, deren Erlernung ihm eben so nützlich als schwierig zu sein seine. \*\*45)

Der Redner soll auch mit den schönen Künsten vertrant sein, nnd vorzäglich mit der Dichtkunat, welche ohnerschiet ihres geringern Belauges der seinigen am nächsten steht. 51) Denn auch aus schufft das Schöne mit Hülfe der Sprache, und wenn

<sup>43)</sup> ad Att. 1. c. Plin. 4, 10 (6). 44) 5. Th. 668 such. A. 93, 45) Or. 4 n. 34. Das Wort Fhysik hat bei him nach dem Vorgange der Griechen einem Weilers Sinn, nad bezeichen einem Theil der Philosophia im Gegessatze der Efalik und Dialectik. de fin. 3, 22 (22) = 4, 5. Aced, prior. 2, 41 n. post 1, 5; oben 6, 142, die. A. 7, 46) de fin. 5, 6, 19, 47) 5. Th. 222 fin. 48) de off. 1, 6, Lir. 44, 37. 49) de sfi. 1, 6. Enut. 47, 6, 13 Th. 50, 50 de or. 1, 3. 51) Daz. 3, 7. Brut. 1.

Vers- und Sylbenmaass sie beschränken, so fordert man von dem Redner ebenfalls, dass er die Wörter misst und ordnet. 52) Cicero tadelt und erhebt die Dichtkunst, wie es nun eben zu neinen Absichten stimmt. Demnach stellt er sie der Philosophie, der Lehrerinn der Tugend, entgegen, weil sie verweichlicht, die Begierden und Leidenschaften entflammt, weshalb Plato sie von seiner Republik ausgeschlossen hat, 63) Als Sachwalter eines Dichters, des Archias, verkiindigte er ihr Lob, um den Clienten zu empfehlen, und es zu rechtfertigen, dass er, ein Staatsmann, für einen solchen Menschen sich bemühte. 54) Dem Dichter verdaukte er zum Theil die Befähigung, seine Mitbiirger vor Gericht zu vertheidigen; diess durfte nicht befremden, alle Künste und Wissenschaften amschlingt Ein Band. 55) Im Verkehr mit Archias fand Cicero Nahrung für den Geist, Stoff zu den Vorträgen und Erholung nach der Arbeit. Heilig nannte Ennins die Dichter, and mit Recht; nicht wie Andre werden sie, was sie sind, durch Unterricht; in ihnen wirkt eine angeborne Kraft, ein göttlicher Geist. Gewiss erkannte man diess nicht weniger in Rom als in Griecheuland, wo viele Städte um den Vorzug stritten, Homers Geburtsort zu sein. Die Kunst, durch welche er unsterblich wurde, verewigt auch das Andenken an die Thaten grosser Männer, und in diesen ehrt sie das Volk, dem sie angeliören. 5 6)

In seiner Jugend pflegte Citero Stellen am Mateinischen Dichern und Rechenz zu lerene, and dann mit andern Worten wiederungeben; hald wihlte er einen andern Weg, weil er sah, dass jene hereits die besten Audrücke gebrancht hatten, und er weder sie winderholen noch aich an schlechterg gewöhnen wollte. \*') Fer übersetzte nun am dem Gricchischen, \*') such aus Araten, Homer and den Tragktern, \*') and ibbte sich angleich der Sprache wegen durch eigene poetische Verauche. \*') Viet er sich an Schasspieler anschloss, un im Vortrage zu gewinnen, \*') so liebte

<sup>52)</sup> de or. 1, 16. 3, 14 u. 51. Or. 49 f. 53) Tusc. 2, 11 u. 4, 32. 54) 4. Th. 203. 55) p. Arch 1; cin Gedanke des Plato. de or. 3, 6. 56) p. Arch, 6-9. 57) de or. 1, 54 (53) 58) Das. L. c. u. Tusc. 2, 11. 59) 5. Th. 222 u. 223. 60) Das. 220. 61) Das. 219 A. 13.

er die Dichter, 82) unter dem lebenden Attius, Archias 63) und Catuflus, 64) weniger Lucretius. 64) Seine Schriften zeugen von einer genauen Bekanntschaft mit diesem Theile der Literatur und von einem guten Gedächtniss. Griechische und lateinische Verse waren ihm zu allen Zeiteu gegenwärtig, 66) und er wasste sie am rechten Orte einzumischen, anch in Reden, we sie einen tiefern Bindruck mschten, als Beweise, 87) Im reifern Alter sang er wieder selbst, von seinen Thaten 68) und von seinen Leiden. 55) Das Epos, in welchem er Cäsars Siege in Gallien verherrlichte, wurde ihm von der Fnrcht eingegeben, 70) wogegen seine Epigramme grösstentheils Ergüsse einer heitern Lanne waren. 71) Wir besitzen nur weuige Bruchstücke seiner poetischen Werke; dadurch wird das Urtheil erschwert. Er selbst äusserte bescheiden, dass sein Bruder ein besserer Dichter sei, als dieser jenseits der Alpen in Casars Lagern stand, und ihn aufforderte, bei einem Gedichte zn Ehren des Imperators mitzuwirken, 72) Dem jüngern Plinius war er das vollkommenste Vorbild, in der Beredtssmkeit, und auch in der Dichtkunst. 73) Plutarch kann als Grieche nicht entscheiden; er rühmt seine Fertigkeit im Versmachen und sein Talent; erst in spätern Zeiten sei er durch Andre verdnnkelt. 74) Spottend erwähnt Cicero die Leute in Corduba, welche anf eine geschmacklose Art und in schlechtem Latein Metellus Pius im Kriege mit Sertorins priesen. 75) Aber auch er wurde getadelt, 72) und wegen eines Verses, in welchem er seine Verdienste ijber die Gebühr erhob.

and the Co

<sup>62)</sup> p. Sext. 58, 63) 5. Th, 219 A. 9 n. 11. 63) Castall. 46, 56) alog. ft. p. 2, 11 g. usten. A. 76, 66) Ober, j. 124 A. 58. 67) de or. 2, 64. 68) 5. Th. 601 ftm. 69 Ober, j. 62 ftm. 70) 3. Th. 322 A. 65 n. 66; ober, j. 63 A. 5. 71) Q. estiti. 8, 6 j. 73. Asthol. Barm. T. 1, p. 307, vgl. Th. 2, 108 ftm. Th. 5, 220 A. 22 u. obes 5, 110 die A. 31. 72) ad Qn. fr. 3, 6 j. 2 u. 3, 5 u. 6 j. 3. Vgl. des. 2, 21 alog. 13 alog. 16, 24 alog. 73) M. Tullius — quem secularis in studias capio, Ep. 4, 8 u. 5, 2. Th. 74 (ic. 2 u. 10. 75) p. Archo. 10. Senec. Sass. 6 (7) 2. Th. 34 in. 72) Quintil, 11, 1 j. 24 in carminibus utleam pepercisset, quan uno desierunt carpere matigui etc. Schol. Bob. as or. p. Sext. 58 p. 300 Ovell. Maisteinu cut, small compositions reil Tullium fains; quantum and catorium, qua maxime praessisif, non videates in versibus para fallius.

von Piso, dem Consul des B. 58, and von Antonius segar öffentlich; <sup>2,0</sup> nadee missfielen zugleich wegen ihrer Form. <sup>2,0</sup> Nach seinem Tode liessen sich ebenfalls ungünstige Stimmen vernehmen. <sup>2,0</sup> Man kann auf ihn anweuden, was er von Lucretius sagt: er zeigte viel Knust nad wenig Gicherischen Geist. <sup>2,0</sup>

Es deutet nichts derauf hin, dass er zich mit der Musik hezhöftigte ji fbren Werdt verkuntet er nicht. Anch in dieser Bezichung dachte er wie die Griechen. Epsaninendas war ansgezeichnet im Saitenspiel, nud sogur an Themistoeles rijte man es als Mangel an Erzichung, dass er bei einem Gastmahl die Leyer zurickwies. 773 Musik nud Gesang sind der menachlichen Seele nahe verwandig wir werden dadarch aufgeregt und begeistert, besinfligt und obgespannt, zur Freude und zur Traurigkeit gestimmt. Diese wusste schon Nuna. 730

Rom konste sich weder in der Tonknast noch in den bildenden mit Griebenland vergleichen. Es fehlte nicht an Anlagen sondern an Anfannstreung. Man fand es unwürdig und
lächerlich, dass Fahins, ein Mann von hoher Abkunft, sich mit
der Malerei befasste; so hatte Rom keine Polyeletus und Parrhanias. 19) Urn nicht verichtlich au werden, musste man sich
vor der Menge das Ausehn geben, als ob man Kunstwerke
weder kannte noch schützet; der Römer überliess es Audara, sie
hervorzabringen; er eroberte sie, und zeigte sie bei dem Triumph
als Trophiën. Diens beachtete Gieero im Rechtshandel des Verres. Die Liebhaberei der Griechen in Sioilien für Bilder und
andre Kunstsatchen, und ihre Erbitterung gegen den Sisthhalter,

<sup>22)</sup> S. Th. 602 in. 74) Das. L. Enreadi. 19, 124; Rideeda portats. Sence de ira 9, 37; Cierce; al desideres carmina cius, ininicus, enset. 75) Dial. de Or. 21; Fecreun et carmine, — non melius quancieres, at falicius, quis iltos fecisse pancieres aciunt. Martial. 2, 89; Carmina quod acribis Masis et Apolline millo, insulari debes; hoc Cleeronis habes. 70) ad Qu. fr. 2, 11 fin. de or. 2, 46 (47); Suepe modiri, pertan home meminem sine inflammatione aninorma existere pouse, et sine quodam affians quasi faroris, p. Arch. 8: Sic a sumais bomielhas acceptames, canterarum rerum studie at doctrina et praceptis et art occupier poetam nastera ipas valere, est mentis viribus excitari, et quasi divino quanti mastera ipas valere, est mentis viribus excitari, et quasi divino quanti printi infait, 77) Ture. 1, 2, 78) de or. 5, 51. 79) Ture. 1, c.

der sie ihnen raubte, war ihm rathselbaft. 10) Als ihr Wortführer musste er ihnen Genugthnung verschaffen, und Dinge beriihren, von welchen er erst auf der Insel bei dem Sammeln der Klagpunkte und Beweise einige Kenntniss erhielt. 11) Dort erzählte man ihm auch von Praxiteles, Myron und Polycletus, deren Namen ihm beinahe schon wieder entschwanden waren, 82) Denn für ihn hatte diess eben so wenig Interesse als für die andern Römer: \$3) die Kennerschaft des Verres schien ihm sehr läppisch zu sein. 84) Während er sich gegen einen gleichen Vorwurf verwahrte, überführte er sich selbst. Lange zuvor wurde er durch die Literatur der Griechen in ihre Kunstgeschichte eingeweiht, und noch mehr durch seine Reise nach Athen, Rhodus und Vorderasien, und später, aber vor diesem Process, als Quastor in Sicilien. Vieles sah er auch in Rom und auf den Villen der Grossen, nach deren Beispiele er bald unter der Vermittlung des Atticus in Athen die seinigen mit Statuen, Gemälden und ähnlichen Dingen verzierte, \*1)

# 8. Terentia, Erste Gemahlinn des Vorigen.

## §. I.

The Vater ist anhekannt, und eine Verwandtschaft zwitchen ihr und den berühnten Terenism Varre nitgende angedenet. Die Matter war in erster oder zweiter Ehe mit Fabius verheirzühet, und zeugte mit ihm eins Tochter, Fabia, \*10 welche von Sallast eine Jungfran von vernehmen Stande genannt wird, \*11 Vestalian wurde, im J. 73 wegen angeblicher Bakhehaft mit Cettlina vor Gericht stand, \*10 met wahrscheinlich 58 nech lebte. \*10 Wann ihre Schwester sich vermählte, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln. Cieero verlobte seine Tochter 67 mit Piss, \*10 allerdings nach der Sitte der Grossen sehr früh, er spricht aber sehen 63 von einem Schwiegersohn, \*11 und diess lässt vermannen, dass er 80 oder 79, vor der Reise anch Griechenland und Asien,

<sup>80)</sup> Verr. 4, 50 s. 60. 81) Das. 2, 55. 4, 43. 82) Das. 4, 2 s. 3. 83) Das. 4, 40. 84) Das. 4, 14 fa. 2, 15. 85) A side ersten Briefe an Atlices. Th. 5, 10 fin. n. oben. j. 107. 89) Ascan. zn Ctc. or. in tog. cand. p. 93 Orell. Pleatreb Cato min. 19. 87) Caill. 15. 88) 5. Th. 362 A. 5. 89 2. Th. 270 A. 71. 99) ad Am. I, 3. Der Brief gohört in dieses Jahr. 2. Th. 83 A. 33. 91) 4 Cat. 2.

nicht erst 77, nach der Rückkehr, sich mit Terentia verband; denn im letzten Falle hätte Tullia höchstens nenu Jahre gezählt, als er sie verlobte, und dreizehn als Frau. 92) Nach einer langen Zwischenzeit gebar Terentia auch einen Sohn. Dann wird sie in mehr als einer Beziehung in der Geschichte des Catilina erwähnt. Sie sah im December 63 ein günstiges Anzeichen in ihrer Wohnung, und meldete es auf das Gebot der Vestalinnen dem Consul, 93) welcher dagegen im Senat ihrer Todesangst gedachte, um ihn auch dadurch für seine Absichten zu gewinnen, obgleich Terentia nicht leicht fürchtete. 94) Seine Feinde behaupteten, sie habe noch 62 die harten Massregeln gegen die Catilinarier befördert. 95) War diess erdichtet, so hatte aie doch bei ihrem festen Character einen grossen Einfluss; man konnte durch sie wirken. 86) Daher verbreitete sich das Gerücht, Cicero sei 61 auf ihr Austiften als Zeuge gegen Clodius aufgetreten, weil sie verhindern wollte, dass er aus Liebe zu einer Schwester des Beklagten sich von ihr trennte, 97)

Sie begleitete iha, als er sich 50 auf das Land begab, um nicht bei bedenklichen Verbandlungen im Senat zu erzicheinen. 26 )
Dennoch wurde er 68 verbanat; er zeigte sich sehwach und berente; je nachdem er sich anklagte oder eutschaldigte, hatte ausser Andern Terentai ha zum Wilerstande oder zur Flucht antgefordert. 28 ) Sie konate ihn mit seiner günzlichen Muthlotigkeit nicht übertragen, nad wurde in sein Schickasl verwickelt. Maa verfolgte sie bis in den Tempet der Vesta, um sich ihres Geldes zu bemickligen, 1°20) and weil Clodius und eine seiner Schwestern sie hausten. 2) Giero schilderte nach dem Exil ihren Zustand nach seiner Art; er übertrieb; auch fand sie eitigen Schutz bei Attieus, 5) Corzelius Balbus, 5) Rabirius Postumus 2) und Javentins Laterennis, 5) besonders aber bei Pisio, ihrem Schwieger-

<sup>92)</sup> Vgl, Tenstall Ep. at Middlet, p. 11 n. 12, n. Th. 5, 246 A. 32, r. 231 A. 100 93 5. Th. 502 A. 57. 9. 4) 6 Cat. 2. 95) 5. 55. 5. 57. 570 A. 68. 96) at Fam. 5, 6, 97) 5. Th. 587 A. 67. 98) at A. 10. 100 p. 100

 $(8. \S. 1.)$ 

Bei seiner Rickkehr 67 begrinste ihn Tullia in Brandasinn; 113) er lobte sie nad den Bruder in Briefen an Attiens wegen ihrer Theilnahme, und schwieg von Terentia; 14) welche er in den Reden nar erwähnte, am seine Feinde zu züchtigen. 14) Vielleicht hatte sie ohne sein Wissen Geld eingefordert oder geborgt, welches Böswillige benatzen koanten, durch Vergrösserang mat gehässige Deutung Unfrieden zu stiften, wie sich seiter solche Mittelspersonen eindrängten. 16) Aus andern Grinden zerfiel sie mit Pomposia, der Schwater des Attiess auf Gemablian des Q. Gieceo; ihr schroffes Wesen und die mitrrische Gemitishart der Schwägerin gestattete kein inniges Verbältnis, auf 56 kam es zum offenen Bruch. 17) Es verleidete Giecero des Leben in der Familie, in einer Zeit, wo er noch immer von Glodins angefeindet und darbt dan Trimmitre ernsiedrigt warde.

<sup>6)</sup> alf Fam. 14, 2.1 s. 5. 2) ad Aft. 4, 1 fam. 8) Das. 3, 5. 8, 9 u. 12. 9) ad Fam. 14, 2 t. 2. 10. [10] Das. 14, 5 n. 4, 5, 1 Qu. fr. 1, 3 5, 1. 11) ad Fam. 14, 1 -- 0. 12) Das. 14, 1 S. 7, 5 d. 20, 12, 13, 14, 21, 14, 14) Das. 4, 2 fan. 15) p. rep. ad Aguit. 5, 1, 5 d. 22 n. 36, p. Sext. 69. 16) ad Att. 4, 1 I Jo re familiari valde samast acts, perunbal. Preactors sare queed and amentic, qualifieris some committe. Das. 4, 2 fac. 1 Cacters, quae me sollicitant, protective results. Amanurar a farete et a filia. 17) ad Qu. fr. 2, 6, 5. Th. 30 A. 2.

Die Statthalterschaft in Cilicien in dem Jahre 51 bis 50 trennte ihn abermals von Terentia. Er erhielt oft Briefe von ihr, in welchen sie iiber die Angelegenheiten des Hauses aussührlich berichtete. 18) Auf dar Rückraise ersuchte er sie in einem Schreiben aus Athen, ihm soweit als möglich entgegen zu kommen, und zugleich, es so einzuleiten, dass bei dem Verkauf' der precianischen Güter, die zum Theil ihm vermacht waren, Atticus oder Camillus sein Interesse wahrnahm. Diess bezog sich auf ihren Freigelassenen Philotimus, welcher das Geschäft nicht besorgen und das Geld nicht verrechnan sollte, weil Cicero an seiner Redlichkeit zweifelte: mehr sagte er nicht, da er den Mann schonen musste, 19) Dann sah er Terentia in Brundusium. 20) Bald machte er aber die Entdeckung, dass es in seinem Haushalt nicht besser stand als in der Republik; 21) Philotimus hatte ihn und seine Gemahlinn betrogen, wie es scheint, diese zu Anleihen genöthigt, nud suchte nun durch falsche Rechnangen zu täuschen. 22)

Durch den Bätrgerkrieg 49 wurde das Uebel noch ättger, and es kam ein grösseres hizur, da Cicerco ohnerchteit seines Wnusches, sich in der Mitte zu halten, für die senatorische Partei in Campanien rätsten sollte. 29 Gemahlinu und Tochter begleiteten lin nicht; sie blieben mit Pomponia in Rom; welches Pompeius rimmte, und dienten Cäsar zum Unterpfande einer freiellichen Gesinnung; wenn dieere so weit vordrang, komten Dolabella, ein Cäsarianer und Tullian Gemahl, sie beschützen. 2°) Der landflüchtigen Aristocratie galt eine solche Massregel für Verrati; es beururhätigte Cicerc, er erlanbte den Frasen, sich von Rom zu eusfernen, wenn Attücs es für angemessen hielt, und etwa bei ihm oder anf einem andern Gute zu sein. 1°) So empfleng er sie im Anfange des Februars anf dem Forminaum, wo sie verweilen sollten, bis er sah, ob man sich einigte. 1°) Det sensten hielt, und den seschen Fortschritten des Eriades zog er er vor, sie wiede

<sup>18)</sup> ad Fam. 14, 5. 19) Das. 1. c. ad Att. 6, 9 5, 2. 1. Th. 49
A. 77 u. 50 A. 81. 20) ad Fam. 15, 9 5, 1. ad Att. 7, 2 5, 2; oben
5, 82 A. 94. 21) ad Fam. 4, 14 5, 2. 22) ad Att. 7, 3 5, 5. 23) Oben
No. 7 5, 83 A. 78. 24) ad Att. 7, 12 fin. 25) ad Fam. 13, 18 n.
18, ad Att. 7, 13, 14 n. 10. 25) ad Att. 7, 17 u. 18.

nach Rom zn schicken, in dessen Bereich; am dreizelinten jenes Monats durfte Attions sie erwarten. 27) Kaum war diess beschlossen, als er hörte, Domitius, ein Feldherr der Aristocratie. habe ein grosses Heer, man könne Casar abschneiden und nmringen; es schien ihm nicht glaublich, indess hatte doch nun auch das Gerede der Gutgesinnten mehr Gewicht, er befahl deu Franen. Formiae vorerst nicht zu verlassen. 28) Sie wurden von ihm befract, was nach der Einschiffung des Pompejus für ihn das Rechte sei, und meinten: dass er ihm folge und kampfe. 29) Nach langem Widerstreben schien er es nicht mehr vermeiden zu können; obgleich er anch jetzt noch zögerte, bat er Attiens, unter der Mitwirkung des Philotimus seine Gemahlinn, welche sich nebst Tullia nun doch auf einige Zeit nach der Hauptstadt begab. 30) mit Gelde zu versorgen. 31) Er sah sie noch im Cnmaunm, 3 16) and schrieb ihr im Juni bei seinem Abgsage von Italien an der Küste, sie möge mit Tullia ein von den Heerzigen entferntes Landgut bewohnen, das arpinstische, wenn die Thenrung grösser werde. 32)

Es fehlte an Gelde und an Credit. Tercuits verwendete Einkütüfte von den Gittera und einen Theil von Tellias Abssteuer für sich nad für die Glünbiger des Cierce. 3') Dieser binterliess seine Angelegenheiten in der grösten Verwirrung und entzog dem beträgerischen Philoitensa sof Gründen, verwighe ihm nicht zur Eltre gereichten, die Verwaltung nicht. 3') Gleichwohl wälze er alle Schuld an seine Gemahlien. Er schrieb ihr seiten and kurr, nar der Schichlichkeit wegen, da sie er-krankte, nad um ihr zu segen, dass sie anf eine andre Art Geldmittel herbeischaffen möge, da sich für ein Gut kein Käufer fände. 3') Die Schlacht bei Pharsalus führte ihn 48 nach Brandaism szuick, und er blieb hier bis zum September 47, am

<sup>27)</sup> ad Att. 7, 22. 28) Das. 7, 23. 29) Das. 9, 6; n. 10, 8; in describes Zeit, sogar in densethen Briefe, sp. 5 in. n. 9 sagt or das Generalben Zeit, sogar in densethen Briefe, sp. 5 in. n. 9 sagt or das Generalbeit; ober 5, 26 Az a. 5, 8 7 of da. 5, 4. 3) Das. 10, 4 in. n. 7. 31) Das. 10, 10, 10, 23, 24 Fam. 13, 7; oben No. 7, 5, 76 A. 55. 33) ad Att. 11, 1, 12, Phitrarch Cic Att. No. 7, 1008 fin. 34) ad Att. 11, 11, 12 oben A. 10. 35) ad Fam. 14, 8, 21 n. 6; 75; 44 as. 9, 9 in.

Casar zu erwarten. 36) Kalt und nufrenndlich beantwortete er das Schreiben, in welchem Terentia ihm zu seiner Ankunft Glück wiinschte und ihren Besuch anklindigte; sie sollte nicht kommen; der Weg war lang und unsicher, and ihre Gegenwart unnitz, 37) Von einer gereizten Stimmung zeugen auch die Briefe, welche sie später erhielt. 2 8) Das Leben in Brundusinm hatte viel Widriges für Cicero; er zweifelte an seiner Begnadigung, und durfte im günstigsten Falle nur hoffen, dass man ihn duldete. So erschien ihm Alles in einem trüben Lichte, auch das häusliche Verhältniss, zumal da er borgen musste, ohne zu wissen, ob man den Betrag in Rom erstatten konnte. 30) In der Verschwendung und im bösen Willen suchte er die Ursache, wenn seine Gemahlinn ihn nicht unterstützte, und doch vermochte sie sich selbst nicht zu helfen. Er wollte, dass sie sich weuigstens mit ihren Gläubigern abfand, und zur Sicherung der Kinder ein Testament machte; diess verräth schon die Absicht, sich von ihr zu trennen, obgleich er seinen Wansch ihr nicht unmittelbar eröffnete. Zuträger behaupteten, von Philotimus, der sie vorschob, gehört zu haben, dass sie frevelhaft bandle, 40) Sie begleitete Tullia nicht nach Brundusium, weil es ihr untersagt war: 41) anch die Briefe, welche ihr die Ankunft der Tochter meldeten, euthielten keine Einladung, 42) wogegen Atticus nun noch dringender aufgefordert wurde, an das Testament zu erinnern. 43) Cicero erfüllte diese Pflicht später als Terentia. 44) Er würdigte die Mutter seiner Tochter nicht einmal, sich über die wichtigste Augelegenheit der Familie, über Tullias Scheidung von Dolabella, mit ihr zu berathen; durch Atticus, schrieb er, werde sie seinen Willen erfahren; dann wurde die Sache mit wenigen Worten ihrem Ermessen anheim gegeben. 45) Nicht ihr, aufrichtig und offen, wie es sich nater Gatten geziemt, sondern dem Frennde theilte er mit, was ihn gegen sie erbitterte; er

691

hatte unzählige Beschwerden; nur Eins wollte er erwähnen; von 12000 Sestertien, die in Rom für ihn bereit lagen, schickte sie ihm 10,000 nach Brundusium, mit der Bemerkung, mehr sei nicht fibrig; von dem Kleinen konnte man auf Grösseres schliessen. 48) Und doch fuhr er fort, Briefe mit ihr zu wechseln. 47) Philotimus, welchem sie ohne Zweifel zu viel vertrant hatte, reis'te in dieser Zeit nach Asien; 48) im Kriege, mit einem bedentenden und zerrütteten Vermögen, war sie sich selbst überlassen, und die Noth mochte sie zu Schritten verleiten, die man nicht billigte; des Leichtsinns, der Verschwendung und eines gewissenlosen Verfahrens gegen die Ihrigen wurde sie bis dahin nie überführt. Es giebt einigen Aufschluss, wenn man der Geschichte vorgreift, und darauf achtet, wie Cicero an seiner zweiten Gemahlinn handelte; man findet darin die beste Rechtfertigung für die erste. Unzufriedenheit mit seinem Schicksal, Selbstsucht, Misstrauen und die Einflüsterungen falscher Freunde verblendeten ihn. während Atticus nach Allem, was vorliegt, auch nicht einmal den Versnch machte, den Frieden berzustellen, sondern nur daran dachte, den eudlosen Ansprüchen an seine Casse zu begegnen.

Am 1. September 47 schrieb Ciecro seiner Gemahlian zum teltzten Male sus Brundeuisum. \*\*) Dans meldete er ihr auf der Reise in einem gebieterischen Ten, er werde im Tusculanam eintreffen, and erwarte, dass dort das Erforderliches neiseme Enpange eingerichtet sel. \*\*) Die Scheidung erfolgte im nüchsten Jahre 46; genauer kann man die Zeit nicht bestimmen. \*\*) Ciecro klagte über die schlechte Hanshaltung in seiner Abwesenbeit, und Terestia über Verläumdung. \*\*) Er trenate sich nicht von ihr, weil sie alt geworden war, und die junge and reiche Pabillia ihn fesselle, wie Antonius und Andre behanpteten; \*\*)

<sup>46)</sup> ad An. 11, 24 u. 21. Pitturch Cir. 41. Die 2000 Senteries bedeufte sie alse wordt für sich sie mer par sicht nerhe birgi send; sie neise leben. 47) ad Fam. 14, 24 u. 25. 48) ad Att. 11, 24 § . 5. 49) ad Fam. 14, 22 u. 20. Dar. Trausschreiben, welches red Der Britas san Arien erhielt, konnte zich also noch hich auf siene Scheidung bezeichen, wie einige Austager zu Brita. 3 annahme. 4. Th. 25, 4. 18 Fam. 4, 14 § . 2. Pittarch Cir. 41. Dio 649, 18. Hisrooyn. in Itoria. Ip. 25 Bas. 5. 20 af Fam. 8, 18 t. 10. es. 5. 3) Finn. 1. c.

jene wählte er erst dann, als er mehrere Anträge abgeletathatte, und bei der Rickzahlung der Ansstener Schwierigkeiten find. 19 Die Ueberzengung, dass Terentia ihn übervorheiti, ihn and besonders Tullia dem Mangel preis gegeben habe, erstickte die Liebe in ihm, und ann kanate er in seiner Leidenschaftlichkeit kein Maass.

### 6. 2.

Nach dem Tode der Tallia 45 machte er sein Testament. Terentia missfielen die Zengen, weil sie nur zn seinen Hausfreunden, nicht anch zu den Verwandten des Dolabella gehörten, welcher der Vater seines Enkels war. Es berührte ihn nicht; jeder konnte die Urkunde lesen, und sich die Gewissheit verschaffen, dass er den Enkel anf das Ehrenvollste bedacht hatte; er bat Atticus, mit einigen Freunden zum Versiegeln zu kommen; auf seinen Rath wurde Silius zngezogen, und nun schickte er noch zu Publilins, dem Bruder seiner zweiten Gemablinn; Beides war überflüssig. 15) Später, aber noch in diesem Jahre, änderte er das Testament, und jetzt berief er anch Brutns als Zeugen, nm ihm eine Anfmerksamkeit zu erweisen. 56) Der Geschiedenen gedenkt er noch oft, aber mit Beziehungen auf Briefe, welche sich nicht erhalten haben, und so kurz, dass nur Atticus ihn verstand. Dieser sollte Manches bei ihr vermitteln, namentlich, wie es scheint, dass sie durch eine Aenderung ihres letzten Willens gewisse Winsche erfüllte; 67) ihm wurde empfohlen, auch durch den Sohn auf die Mntter zu wirken; 5 %) er mischte sich aber nagera in Händel, bei welchen er selbst in eine unangenehme Stellung gerieth. 19) Dagegen berichtete er alles Widrige, wenn Cicero anf dem Lande war. 60) Dieser bat ihn in einer andern Angelegenheit, wahrscheinlich in Betreff der Ausstener, ebenfalls um Unterstützung, um Vorschüsse und Bürgschaft, oder um ein Fürwort. 61) Im Sommer 44 war nichts oder doch nicht das Ganze an Terentia abgetragen, 62) und eben

<sup>34)</sup> Unten No. 9. 55) ad Att. 12, 18, 5, 8. 56) Das. 13, 25. 57) Das. 12, 19 fin. 20. 21, u. obea A. 44. 58) ad Att. 12, 28 §. 2. 59) Das. 12, 22. 23 u. 26 fin. 5. Tb. 41 in. 60) ad Att. 13, 2. 61) Das. 12, 27, 57, 4. 62) Das. 16, 6.

693

Sie war zur Zeit der Scheidung nicht mehr jung; es ist daher an sich nicht glanblich, dass sie wieder heirsthete, und weder Platarch noch ein andrer Schriftsteller, der genauer unterrichtet sein konnte, bestätigt die Nachricht des Hieronymns, sie habe sich mit Sallustius, dem Feinde des Cicero, and dann mit Messala Corvinus verbanden. 8 5) Man spricht sogar von einer vierten Ehe: Vibius Rufus vermählte sich in der Zeit des Tiberius nach Dio mit einer Fran, welche Ciceros Gattinn gewesen war; 66) ist diess gegründet, so darf man es nur auf Publilia denteu. Terentia erreichte ein Alter von 103 Jahren, 67) Ihr Vermögen, das baare, mit welchem sie ausgestattet wurde, berechnet Plutarch auf mehr als hundert tausend Denare. 6 s) Sie besass ausserdem einen Wald, 59) Vielleicht gehörte er zu den öffentlichen Ländereien, von welchen sie eine Abgabe entrichten sollte; nie weigerte sich, und wurde bei den Staatspächtern durch Atticus vertreten, der zwar von Grundstücken dieser Art zahlte, aber auch nicht mehr dazu verpflichtet war, wenn man ihr die Pachtsumme erliess. 70) In Rom hatte sie mehrere neben einander stehende Gebäude im Argiletum und auf dem Aventinus, 71) von welchen sie eine bedeutende Miethe bezog, 72) Cicero war bestürzt, als er im Exil aus ihren Briefen ersah, dass sie diese Häuser und Buden verkaufen wollte; er beschwur sie, des Sohus

<sup>63)</sup> Das. 16, 15 f. 2. 64) Oben f. 100 A. 77 L. 65) In Iorio. J. p. 23 Insil. 5. Th. 440 Eas. 65 (57, 15. 67) Pilez. 74 (84) 10. Al. Max. 8, 13 f. 6. 68) Gic. 6, we die Lesart schwacht. 69) ad Art. 2, 4 f. 6. 70) Das. 2, 15 f. 3. Manst, echners as das Gesets des Tribusa. Spraina Therias v. J. 107; wetches solide Linderies von der Sienze befreite. Gic. Brat. 30 verdient kier mehr Glusben als Applas, der 1, 366 s. 367 diess von cienze Tribus has spierre Zeit ersählt, and den Names Thorias, constella. 71) ad Art. 12, 325 f. 2. Vicas ved Zen. 13, 3 f. 20. 72) Ins. J. 44 wird der Blurag as 89,000 Sesserilon angegeben. 24 Art. 14, 15, 26. 14, 15, 26.

wegen davon abrastehen, <sup>72</sup>) und der Etreg wurde auch bei der Schaidung dem jüngern Cicero bestimmt. <sup>78</sup>) Durch Clavins erhielt die Metter 45 einigen Ernats; er veranschte ihr 50,000 Sestertien, <sup>73</sup>) Ihr langes Leben lisst auf eine danerhafte Gesundstis schliesen, objektich ise minutar erkrankte. <sup>79</sup>) Sie untersehiel zich von den meisten vornehmen Frasen jener Zeit derch die Reisheit ihrer. Sitten, <sup>77</sup>) wud nur in Schmibschriften konnte man sie wegen Verbrechen anklagen. <sup>79</sup>) In trilben Stenden bewührte sich ihr männlicher Charukter; <sup>78</sup>) doch zeige sie sich bei einer grossen Entschiedenheit und Festigkeit auch unbeugsam und herrisch, <sup>89</sup>) und ihr Genahl, der immer eine Stittensche und herrisch, <sup>89</sup>) und ihr Genahl, der immer eine Stittensche und herrisch, <sup>80</sup>) und ihr Genahl, der immer eine Stittensche und herrisch, <sup>80</sup> und ihr Genahl, der immer eine Stittensche und herrisch, <sup>80</sup> und ihr Genahl, der immer eine Stittensche und herrisch, <sup>80</sup> und ihr Genahl, der immer eine Stittensche und herrische Genahle den Euffersche handele. Für ihn war es ein Glück, dass eine solche Gattis ihm zur Seite stand, und eine Schnieß, dass er zie versitet.

6. Pablilia. Zweite Genablian des M. Cicero, und noch jung als er zie heirathete, \*1') Ihr Vater, ein unbekanster Mana, labte nicht mehr, sendern aur die Matter und ein Bruder, Pablilias. \*2') Man wusste, dass Giero nach der Scheiden von Terestia seiner Schulden wegen eins neue Verhindung eingehen wollte, and nannte ihm die Tochter des Triumvir Pompejus, Wittwe des Fanstus Salla; er mochte zich aber zicht um zie bewerben, vielleicht aus Rückzicht auf Gözer. \*3') Eine Audre, Hirtfa, wie es scheits; deren Bruder 43 Consul warde, misstell him wegen ihrer Hisslichkeit, \*1') Publilia war sehr reich; um zicht gugen das veconische Gesetz zu verstossen, \*1') setzte ihr Vater dem Namen nach Cicero zum Erben ein, anter der Bedingung, dass er das Vermögen der Tochter übergab. \*3') Der Consular brauchte das Geld, und diess bewog ihs, wahrscheinlich am Kade des Jahrs 46, vor dem Tode der Tellia, \*1') sieh mit

<sup>78)</sup> ad Fam. 18, 1 § 7. 74) and Ast. 12, 32, 16; 17. a. 20, 25 Dax. 13, 46 § 2, 19; does No. 7 § 106 A. 30. 70) as Ast. 1, as Fam. 9, 9 n. 18, 8. 77) Yet. ad Qu. fr. 1, 8 § 1. 76 (Sailsan,) ad Fam. 9, 9 n. 18, 8. 77) Yet. ad Qu. fr. 1, 8 § 1. 76 (Sailsan,) as Fam. 9, 22 and 18, 18 and 18, 2 and 7. 60) Finerch, Gis, 26 a. 22 a. 81) Den. Cic. 41. Die 68, 18. 83) ad Ant. 2, 18 and 22. 83) Den. 12, 11. 4. Th. 502 A. 60. 98) ad Art. 1. a. 0. 18 Deceryan is Farieri 1, 24 Sailsan 22. 83 Deceryan is Farieri 1, 25 Sailsan 1. 77 Fin. 88) 5. Th. 122 A. 50. 272 die A. 78. 89) The bel Pleatenh Cic. 41. Die 69, 18, Cic. 4e Sa. 2, 17. 87) Ferirarch 1. C. Cic. ad Fam. 4, 18 § 2; does No. 7, § 24 decerya.

der Erbin zu vermählen. \*\*) Morgen, sagte er, als man über den Greis scherzte, wird sie eine Frau sein, 84) Sie fehlte darin, dass sie ihn mit seinen eigennützigen Berechnungen nicht zurückwies; weder ihre Geistesschwäche noch die Verschiedenheit der Jahre konnte ihm entgehen; es war von Aufang nur seine Absicht, auf ihre Kosten die hänsliche Lage zu verbessern. Nicht er also, sondern die Unerfahrene wurde getäuscht, und bald auf eine schmachvolle Art in ihren Rechten gekränkt. Tullia starb 45, und ihr Vater zog sich eine Zeitlang auf das Land zurück, auch aus Widerwillen gegen seine Gemahlinn. 90) Diese meldete sich bei ihm an, und er antwortete kalt und rauh, sie wisse, dass er allein zu sein wiinsche; sein Gemith leide jetzt mehr als zavor, deshalb müsse er sie nochmals ersachen, nicht zu kornmen. Das Nähere enthielt ein Brief an Atticus: da schreibt mir Publilia, Mutter and Bruder würden mich besuchen, und auch sie, wenn ich es erlaube; demitthig bittet sie, es zu gestatten, und sie zu bescheiden. Ein verdriesslicher Handel. Hätte ich geschwiegen, so wäre sie mit der Mutter angelangt; nun bin ich hoffentlich sicher; lass mich indess wissen, wie lange ich hier sein kann, ohne überfallen zu werden. 81) Atticus, ein gefälliger Freund, mochte sich für nichts verbürgen; so blieb nnr übrig, dass Cicero nach Rom gieng, wo er freilich im Hause keine Freude fand, aber doch nicht auf eine verhasste Gesellschaft beschränkt war. 92) Seine Abneigung gegen die ganze Familie bewog ihn, noch 45 das Verhältniss aufzuheben. Nach einer Sage äusserte Publilia ihre Freude, als er im Anfange dieses Jahrs seine Tochter verlor; sie hätte ihm dadurch einen erwünschten Vorwand verschafft. 93) Nun musste er aber die Aussteuer ersetzen. Er wollte, dass vor seiner Ankuuft in Rom Atticus das Geschäft mit Publifius beendigte, folglich für die Geldmittel sorgte, 94) eine schwierige Aufgabe, da auch Terentia noch nicht befriedigt war. 95) Der Bruder der Geschiedenen unterhandelte 44 ebenfalls mit Atticus, und Caerellia 95) in ihrem

<sup>88)</sup> Plat. u. Dio II. co. 89) Quiniii, 6, 3 §. 75. Dio I. c. 90) 3. Th. 645 A. 71. 91) pd Art. 12, 32, 92, Das. 12, 33. ad Fam. 5, 15. 93) Platarch I. c. 94) ad Art. 13, 34 u. 47 fin. 95) Oben A. 62. 96) Oben No. 7 §. 111 A. 58.

Anftrage mit Giero selbat auf dem Lande, iha zu einem Vergeliebe, oder, da der Sian seiner Worte kein andere sein kaus, zu einer neuen Verbindung mit Publilia zu überreden, welches nicht gelang.\*\*) Nur in Betreff der Ausstener wollte er sich enigen; ein Theil war vor dem Termin entrichtet; wenn er von den übrigen 400,000 Sestertien 200 basr zahlte, und für die andern 200 eine Auweisung gab, so durfte er nach seinen delmung wohl saft Nachnicht rechnen.\*\*

2) Die Sache wurde ohne Zweifel durch den neuen Bürgerkrieg und durch Cicros Tod erfeldigt. Bei der Nachricht, dass eine seiner Gemahlinnen sich mit Vibiss Rufus verheirsthete, konnte Dio nur an diese danken.\*\*

3)

10. Tullia. Tochter des M. Cicero uud der Terentis.

### §. 1.

Das Jahr ihrer Geburt ist ungewiss, anch wean man ananimnt, dass die Eltera 80 oder 79 sich vermühlten, 100 da die Ebe vielleicht aufangs unfruchtbar blieb. Ein Sohn folgte der Tochter erst nach längerer Zeit. Aber spätere Ereignisse, und besonders die erste Verlobung und Heirnik der Tullia, setzen es fast ausser Zweifel, dass sie 79 oder 78 geboren wurde. 1) Ihr Geburtstag war der fütufte Sextil oder August. 2) Der Valer erwühnt sie im Jahr 70, 2) und dann 68 in dem ersten Briefe an Atticus. 2) Schon 67 folgt ihren wiederholten Grüssen an den salvessenden Frennd 1 die Auszieg, dass Giecro sie mit C. Calparnina Piso Frugi verloht habe. 2) Er verschwägerte sich mit einem angeschenn Geschlechte, 7) in welchem gleichwohl L. Piso Cos. 58 Cholius gegen ihn unterstütze. 3) Im Jahr 63 war Tullia verheirsthet. 3) Sie begleitete Cicero, als er 59 unter Gassr Consults aus Forcht vor Clodius und vor den Triumyrin saf

<sup>97)</sup> sci Att. 14, 19 u. 15. 98) Das. 16, 2 u. 6. 99) Ober A. 66. 100) Ober No. 68 § 1. A. 62. 1 Das. 1, c. u. hier im Falgredan. 2) ad Att. 4, 1 p. Sext. 63. 3) Verr. A. 2 lib. 1, 44 u. 58. 4) 1, 5. ad Att. 1, 8 a. 10. 6) Das. 1, 3; ober 2 No. 8 § 1. dis. 4. 50. 5. Th. 413 die A. 72. Ueber Pisco, u. tibre die Zeit, in welcher jester Befrie genechtiende warder, y. 1. Th. 2, 53 A. 20 u. 33. 7) at Fran. 4, 5 § 4. 11 lib. — sciolescusibas primariis uspts. 8) Affanis, p. red. in sen. 7 u. 17, ad Quir. 5, in Fiscon. 6. 9) 4 Cat. 5.

den Gütern lebte. Ihren Wunsch, die Spiele in Antium zu sehen, konnte er nicht erfüllen, weil man ihm sonst nicht glaubte. dass er um die Republik trauerte, 10) Bald nachher wurde Piso bei der erdiehteten Verschwörung gegen Pompejus als Mitschuldiger genannt, 11) Cicero wasste, dass es ihm, nicht dem Schwiegersohne galt. Noch mehr litten die Seinigen 58 bei seiner Verbannung. Sie baten ihn angeblich, nicht zu kämpfen, 12) Nach seiner Flucht fanden sie selbst im Tempel der Vesta keine Sicherheit; 13) man wollte sie nicht tödten, wie er sagt, 14) sondern Geld erpressen, und sich an dem Gegner rächen. Mit Verzweiflung dachte er an ihr Schicksal, 15) während sie ihn zu beruhigen suchten, 18) and Piso ihnen tren zur Seite stand, 17) Tullia und ihr Gemahl warfen sich dem Consul Piso zu Füssen, nm ihn zu bewegen, dass er auf die Herstellung des Verbannten antrug, 18) welcher in den Briefen an Terentia und an die Kinder im Uebermaass des Schmerzes sein Loos und das ihrige beklagte, und ihnen und auch Piso für ihre Bemühungen dankte. 19) Der Schwiegersohn lebte noch am Eude des Jahrs 58; 20) als Tullia im folgenden, am 5. August, den Vater bei seiner Rückkehr in Brundusium empfleug, 21) war sie bereits Wittwe. 22)

Giero verlobte sie am 4. April 56 nach einer kurzen Trauer mit Furius Crassipes, 23) einem vornehmen jungen Manne; 3\*0 am 6. jenes Monats gab er den üblichen Schmaus, 4\*1) welchem die Heirath bald folgte, wie aus seiner Benerkung über die Anssteuer erhellt. 2\*) Diese musate seinem Range und den übrigen Verhältnissen entsprechen. Crassipes war begütert; un-

<sup>10)</sup> ad Att. 2, 8 n. 10, 5. Th. 607 fin. 1) ad Att. 2, 24 j. 2 in Vatin. 11. 2. Th. 235 A. 80. 12 ad Qu. 6, 1, 4 j. 4, 2. Th. 25 A. 13. 13) ad Fun. 14 j. 2, p. Sext. 60, p. Geet. 20, p. Milon. 32. Th. 220 fin. 14) p. Sext. 24. 13) ad Fun. 14, 4 j. 5. 16) ad Att. 3, 19. 17) 2, Th. 84 A. 36 n. 27 a. 16) p. red. in sev. 7, 2 Th. 84 A. 36 n. 26 A. 13. 19) ad Fun. 14, 4 2. 1 n. 3. 20) Das. 14, 1. 21, ad Att. 4, 1. p. Sext. 63. 2. Th. 29 A. 61. 22) 2, Th. 84 A. 30 n. 37 a. 20) ad Qu. ft. 2, 4 n. 5. ad Fun. 1, 7 j. 7. 24) ad Fun. 4, 5 j. 4. 2) ad Qu. ft. 2, 4 n. 5. ad Fun. 1, 7 j. 7. 24) ad Fun. 4, 5 j. 4. 2) ad Qu. ft. 2, 6 in. 20) ad Att. 4, 5 j. 4. 24 bell 41 A. Ascon. in Fishen, p. 5 Orell. casens user Fise on Delabella (Lestnitus, nates No. 13) als Gis. Schwingerolines, u. Mastig Comm. dance Asc. p. 68 is ther Meloung, data der Schollant Met micht fere. 8, unter-

ter Anderem gehörte ihm ein Garten vor den Thoren von Rom, 27) we Cicere 55 den Triumvir Crassus vor dessen Abgange nach Syrien sah, 28) und dann die Tiber eine grosse Zerstörung verursachte. 29) Den Besitzer neunt der Consular noch 54 seinem Schwiegersohn; 30) man irrt daher, wenn man glaubt, ein Theil habe nach der Verlobung berent, von einer Scheidung könne die Rede nicht sein. Sie wird nicht ausdrücklich von Cicero erwähnt; aber er schweigt in den Briefen von wichtigern Dingen. wenn Attious gerade in Rom war. Noch weniger berechtigt es au einem Zweifel, dass er mit dem Manne äusserlich in gutem Vernehmen blieb; er ehrte sogar Dolabella nach dessen Trennung von Tullia. Als er indess im J. 50 seine Bekannten bat. sein Gesuch um ein Siegesfest zu unterstützen, übergieng er nur Hirrus und Crassipes.31) Das Schreiben, in Welchem er diesem die Stastspächter in Bithynieu empfahl, da er hier Quästor war. verfasste er vor der Heirath seiner Tochter, oder nach der Auflösung der Ehe, denn nichts deutet auf eine Verwandtschaft, obgleich auch nichts hindert, den Ouästor und den Schwiegersohn für eine und dieselbe Person zu halten. 32) Im Bürgerkriege focht Crassipes 49 für Casar. Nach der Verfolgung des Feindes bis Brundusium besuchte er Cicero auf dessen Gute bei Formiae. 33) Da Tullia vor dieser Zeit sich mit einem Andera verheirathete, so trenute sie nicht der Tod von dem zweiten Gemahl, über dessen fernere Lebeusumstände nichts verlautet.

Ach mit ihm zeugte sie keise Kinder. Cicero erwihnt sie den letzien Jahren vor der Stathalterschaft in Cilicien zicht oft. Angeblich sprach er 54 im Processe des Procilias auf ihren Wonden bereits siber ihre ditte Heirath verhandelt. Er berührte diese Angelegeshiet in Briefen an Atticus sebon 51 auf der Reise, aber als ein Gebeimeiss, und mit Beziehung auf frühere mitselliche Mitheliungen, die wir zicht kennen. Der Rath, einen Mann aus dem Ritterstande zu wählen, welchem er derch die

100

<sup>27)</sup> ad Att. 4, 12. 28) ad Fam. 1, 9 \( \frac{1}{2} \). 6. 4. Th. 95 A. 16. 29) ad Qn. fr. 3, 7. 30) ad Fam. 1, c. 31) ad Att. 7, 1 \( \frac{1}{2} \). 4. 22) ad Fam. 13, 9. 33) ad Att. 9, 11. 34) Das. 4, 16 \( \frac{1}{2} \). 4. 3. Th. 96 fn. u. 319.

Gebart, und auch Attiess angehörte, stimmte nicht zu seinem Absichten, An er angeschene Verbindungen sudies. 2°) So viel erhellt, dass Mehrere wurben, oder dann versalasst werden sollten. Bgi einem Antrage fürschste Giero, seine Techter werde nicht einwilligen. 2°) Einem andern vernittelte Pontidia, 2°) and er war geneigt, den Mann, welchen sie nannte, dem Serviss Sulpicius vorzuisehen, elem Sohne des Gonsole v. J. 51 and der Postamis, wenn er such anfangs derch Servilia 2°) and ihn wirken wollte. 2°) Ihn galt es für eine Ehrenssche, dass Tullia ab bald als möglich sich vermähte, deshalb bat er Atticus wiederholt; sich ernstlich su bemithen. 2°

Zu den Bewerbern gesellte sich P. Cornelins Dolabella. 41) Man darf Ciceros Worten nicht immer glauben. Als Sachwalter unterrichtete er sich genan von dem Privatleben der Grossen, und überdiess vertheidigte er Dolabella zweimal vor Gericht: dennoch behauptete er nach dieser Zeit, er habe vor Tullias Verheirathung mit ihm seine Schlechtigkeit nicht gekannt. 42) Der Client war ein ruchloser Schwelger, in unnatürliche Laster versunken, aber Patricier, jung, noch nicht zwanzig Jahre alt. 43) und mit den Gaben und Künsten ausgerüstet, durch welche man arglose France gewinnt. Er verstiess im J. 50 seine Gemahlinn Fabia, in der Absicht, sie durch Tullia zu ersetzen. \*\*) Offenbar hatte er sich dieser schon vor der Reise des Vaters nach Asien genübert. Man findet in einem Briefe des Proconsuls von Cilicien an Volumnins die dringende Bitte, er möge Dolabella, von welchem er wisse, dass er ihm sehr ergeben sei, ihn sehr liebe, in den Gesinnungen gegen ihn bestärken, ihn ganzlich zu dem Seinigen machen. 45) Dass schon vor der Statthalterschaft and yor jener Scheidung Unterhandlangen eingeleitet waren, ergiebt sich auch aus einem Schreiben des Coelins. 46) In der

<sup>28.)</sup> ad Art. 6, 1 §. 7. 28) Das. 5, 4 §. 1. 27) Das. 5, 2, 2, 9, 0, 6, 1, 5, 7. 89) A. Th. 15. 28) ad Art. 5, §. 1, 5, 2, 2, 9, 0, 6, 1 §. 7. 40) Das. 5, 13 §. 3. ep. 14 fas. n. 17 §. 4. 41) 2. Th. 565 fas. . 42) 2. Th. 160 ins. n. 17 5. a. 91. 48) Das. 366 a. 0. 49) ad Fass. 7, 180 ins. 17 5. a. 91. 49) ad Fass. 7, 32 fas. 49) Das. 8, 6 §. 2 n. 3 2. Th. 178 A. 97. 49) AP Sar. 7, 32 fas. 49) Das. 8, 6 §. 2 n. 3 Uror s Dolabella discessit. Quid mit disceedes mandarist, menting quid ego this exploration as nativer oblitum. — Si

Ferne konnte aber aber Cicero dem Gange der Dinge nicht genau folgen; die Verbindung wurde ihm zweifelhaft, und da er irgend eine einigermassen zusagende ohne Verzug herbeizuführen wünschte. so war es ihm gelegen, dass Tiberins Claudius Nero, später der Gemahl der Livia und Vater des Kaisers Tiberins 47) nach Asien kam, und sich um die Hand seiner Tochter bewarb. Er verwendete sich nachdrücklich für ihn bei Silins, dem Proprätor von Bithynien, \*s) und schickte zuverlässige Leute nach Rom, die Frauen von dem Antrage in Kenntniss zu setzen. Als die Boten anlangten, war Dolabella schon mit Tullia verlobt, 49) Diesen Schritt hätten Mutter und Tochter nicht gewagt, und nicht wagen dürfen, wäre der Wille des Vaters ihnen irgend zweifelhaft gewesen; es ist sogar wahrscheinlich, dass sie ihn znyor noch besonders befragten; su) sie wurden durch das feine, einschmeichelnde Benehmen des jungen Mannes bezaubert, 51) und bei Cicero fand sich kein Hinderniss.

Tullia verlobte sich im Jahr 50 am Ende des Märzes oder an einem der ersten Tage des Aprils; denn Coelius schrieb dem Vater, als er seinen Glückwunsch abstattete, Hortensius sei dem

المراجات المسام

res tibl non displicabit, tamen boc tempore nihil de tua voluntate osteudas. et exspectes, quemsdmodum exeat ex bac causa, (als Ankläger des Appius Claudius, der viel vermochte) ne qua invidiosum tibi sit, si emauarit. Porro, significatio ulla si intercesserit, clarias, quam deceat aut expediat, fiat. (Wenn Cic. dem Ankläger letzt seine Tochter zusagte, so glaubte man wuhl an ein geheimes Einverständniss, zumal da er und Appius, sein Vorgänger in Citicien, nicht in Frieden von einauder geschieden waren, und sich nur versöhnten, weil den nenen Stadthalter nach einem Trinmph, und den vorigen nach günstigen Zengnissen über seine Vewaltung verlangte. Oben No. 7 & 76. n. 81.) - De Dolabella integrum tibi reserves saadeo. 47) 2, Th. 183 fin. 48) ad Fam. 13, 64, oben No. 7 f. 78. A. 31. 49) ad Att. 6, 6 u. ad Fam. 3, 12 f. 2. an Appius: - Me insciente facta sunt a meis. - Unum vereor, ne la parum perspicias ea, quae gesta sant, ab aliis esse gesta, quibas ego ita maadaram, at, quam tem longe afatarus essem, ad me ne referrent: agerent, quod probassent. In boo antem mihi illud occurrit: Quid tu igitor, si affnisses? Rom probassem. 6, 4 (, 2 : Cnius - Tulliae - de conditione quid mihi placeret, scripsi ad Tarentiam, and die Selbstanklage das. 11, 3 u. 17. 51) Mulieres quidem valde intelligo delectari obsequio et comitate adolescentis. Das. 6, 6 5. 1.

Tode nahe, und dieser starb bald nach dem 5. April. \$2) Am 13. Februar sprach Cicero noch von dem Sohne des Sulpicius, folglich wusste er noch nicht, was in Rom geschehen war. 53) Mit einem Schwar bekräftigte Coelius, dass Dolabella der beste Mensch sei: hatte er bis dahin sich selbst geschadet, so trat er nnn in ein reiferes Alter, und auch der Einfluss des Schwiegervaters und der künstigen Gattinn setzte gewiss seinen Verirrungan ein Ziel; denn er war nicht hartnäckig in seinen Fehlern, und nicht nnempfänglich für Belehrung, 54) Cicero dankte; er hoffte an dem Schwiegersohn' Freude zn erleben; 54) es war ihm nur nabequem, dass dieser Appins belangte, der mit zahlreichen und vornehmen Verwandten die Verlängerung seiner Statthalterschaft abwenden, und ihm Siegesfest und Triumph verschaffen konnte. 16) Die Heirath wurde wahrscheinlich im August vollzogen, da Attions sie als ein Ereigniss der letzten Zeit in einem Schreiben erwähnte. welches Cicero am 30, September in Ephesus erhielt; 67) dazu stimmt die Nachricht von der Entbindung der Tullia im Mai 49,58) Als Cicero wieder in Italien war, bezeugte er nochmals seine Zufriedenheit mit dem trefflichen Schwiegersohn'; Dolabella hatte Geist und eine feine Bildung, und übrigens musste man nachaichtig sein, 10) Er wasste aber die Vorzüge der Tallia nicht zu wiirdigen; ihr Vater galt ihm für reich; in Cilicien, glanbte er, seien Schätze gesammelt, und mit diesen wollte er seine Schulden bezahlen, 60)

Im Anfange des Bürgerkrieges 49 war seine Gemahlinn mit der Mutter in Rom und dann in Formisse. "Wie sehr sie ihren Vater liebte, so wellte sie dech nicht, dass er die senatorische Partei verliess. Nach seiner Abreise sollte sie mit Terentia saf

<sup>52)</sup> ad Fam. 8, 18. 3. 7b. 103 A. 55. 53) ad Ant. 5, 21 f, 7 n, 9, 54) ad Fam. L. 6. 55) Bez. 2, 15 f, 2. 56) Bez. 8, 6 n, 2, 15 c. 2 ad Att. 6, 6. 2. 7b. 194 in. n. 567 Å. 92; oben No, 7 j, 81. Å. 98 n, 94. 57) ad Att. 6, 8 n, 9 7, 3 j, 9. Activer Briefe geleaken zwar der asses Versindang, in beziechen sich adre saf die Verlobung, ad Fam. 3, 12 jn. Das. ep. 13 j, 2 n. ad Att. 6, 6 ab) Unter Å. 68. 99) ad Att. 7, 3 fin. n. spiker of Fam. 2, 16 i. Adolescens optimus miniper certsinatur. Dolabella meus vel polina notter. 60) ad Att. 1, c. 61) Oben No, 8 j, 1, A. 23 f.

einem entlegenen Gute sich dem Getümmel entziehen. 62) Dolabella diente zwar unter Cäsar, dem Sieger, gegen vereinzelte Schaaren konnte' er aber nicht schätzen, 63) und er selbst bedurfte Hülfe gegen die Gläubiger, welche in Rom ihn sehr belästigten, als er nicht durch Proscriptionen von ihnen befreit wurde, wie er gehofft hatte. 64) Da nun auch Cicero im Felde das Nöthige entbehrte, and für Tullia nicht zu sorgen vermochte, 65) so war sie auf Atticus augewiesen. 66) Am 19. Mai 49 wurde sie im Cumanum 67) von einem Knaben entbunden, der nur 7 Monate getragen und sehr schwach war, 68) und nach knrzer Zeit starb. Das Letzte berichtet Cicero nicht, weil er bereits am 11. Juni zu Pompejus gieng. 60) Dolabella kämpfte auch 48 für Cäsar; er erfuhr durch Briefe aus Italien, dass Tullia sich wohl befand, und meldete es ihrem Vater. 70) Dieser bat Atticus, sie zu nnterstätzen, und Geld aufzubringen, damit man das zweite Drittel der Aussteuer zahlen konnte, obgleich vorauszusehen war, dass Dolabelia es verschwenden, und nach der Scheidung, deren Nothweudigkeit einlenchtete, nichts zurückgeben werde. 71) Bei Cicero kam vor Allem das Verhältuiss seines Schwiegersohns zn Casar in Betracht; er liess ihn am zweiten Termin befriedigen, 72) und erschien im September nach der Schlacht bei Pharsalus wieder in Brundusium, wo er ein Jahr blieb, in peiulicher Ungewissheit, ob er von dem Sieger Verzeihung hoffen dürfe. 78) Er beklagte Tullia, welche erkrankte, und fortwährend Maugel litt, und empfahl sie Atticus; der Gedanke an sie erpresste ihm Thränen; ihre Scheidung bewirkte er nicht, 74) So fiel die Schande auch auf lhn, als Dolabella im Anfange des Jahrs 47 im Tribunat durch ein Schuldengesetz sich seiner Verpflichtungen zu entledigen

suchte.75) Man griff zu den Waffen. Tullia duldete; ihre Leiden und der Zustand des Vaters veranlassten sie zu einer Reise nach Brundusium, welches sie am 12. Juni erreichte. 76) Sie war am 20. noch bei Cicero, der in seinem Harm keinen Trost für sie hatte, ungern einen Zeugen seiner Erniedrigung aus der Familie um sich sah, und sie bald wieder zu der Mutter zu schicken beschloss.77) Atticus sollte ihn belehren, was er für sie than konnte; er wusste es ohnehin, aber er wollte es nicht; 7 a) denn Dolabella entzog ihm seinen Schutz, wenn er ihn beleidigte, und Casar nach der Riickkehr von Asien die Gegner achtete; überdies hatte er nin seiner Blindheit" am zweiten Termin gezahlt. 70) Freilich bewies ein Bruch mit dem meuterischen Tribun, dass man seine Vergehen, die vielleicht von Casar bestraft wurden, nicht billigte, und dass man eines mannlichen Entschlusses fähig war; jener schien durch seine Ruchlosigkeit nun selbst zu kündigen, oder er forderte wohl das letzte Drittel: es blieb nichts fibrig, als ihm zuverzukommen. So lautete ein Brief an Atticus, welcher Terentia beacheiden sollte. 80) Ein anderes Schreiben aus Brundusium gebot ihr, sich nicht zu regen, wenn Dolabella bei der Menge einen mächtigen Anhang fand und dadurch gefärlich wurde; es konnte auch leicht geschehen, dass Er auf eine Trennung antrug; in jedem Falle hatte man in Rom ein richtigeres Urtheil als in der Ferne. 81)

# §. 2.

Cicero fürchtete vorzüglich den Zern des Dictators, gegen wielden er nich durch eine Fürsprache nichers wollte. Deshalt liese er seine Techter in einer nawürfigen und anglücklichen Verkindung schunschten, auch dann noch, als jeder rechtliche Optimat seinen Schwiegernohe einen Betrüger und Uzurstuller nannte, und dieser die Gunat des Herrschers verwirkt zu haben

<sup>75)</sup> ad Att. II. 12. 16 n. 15. 2 Th. 568. 76) ad Att. II. 17. ad Fam. 16, 11. Pistarch. (1. 61) ohe No. 7, 5 89, A. 25. 77) ad Fam. 16, 13 ad Att. II. 17. 78) ad Att. II. 26 §. 2 n. 25 §. 2. 2 Helius quidem in pesainis shill full discidio. 79) Dat II. 25; obes A. 72. 80) ad Att. II. 25 n. ad Fam. 16, 10 81) ad Fam. 16, 12 n. ad Fam. 16, 10 81) ad Fam. 18, 13.

schien, 82) Er bedurfte indess sein Fürwort nicht, da Casar nach der Landung in Italien im September 47 ihn als Freund empfieng, and er ann Brundssium verlassen konnte, 83) Seitdem fühlte er sich euch in Hinsicht auf Tullia weniger beengt, obgleich Delabella ebenfalls begnedigt wurde. \*4) Dieser gieng im December 47 za dem Feldzuge gegen das Heer der Aristocratie nach Africa. 1) and kam im Sommer 46 zurück, früher als Cäsar. Cicero schickte ihm Tiro von Tusculum zur Begrüssung entgegen, \* 5) und übte ihn und Hirtins in der Redekunst, 57) Dann verbesserte Caser den Calender; er geb dem Jahre 46 445 Tege; eusser dem Mercedonius wurden zwischen dem November und December zwei Monate eingeschaltet. \*\*) Man brancht daher bei der Nachricht, dass Tullia im Anfange des Jahrs 45 von einem Sohne, Lentulus, 59) eutbunden wurde, 60) nicht an eine unzeitige Geburt zu denken, obgleich sie erst im Sommer 46 ihren Gemahl wiedersah. Als sie zum zweiten Male gebar, und bald nechher starb, hatte sie sich nech dem Wunsche beider Theile schon von Dolabella geschieden. Diess ergiebt sich aus dem Trostschreiben des Sulpicins, 91) aus der Bemerknug des Veters nech ihrer Entbindung, ehe sie mit Tode ebgieng, dass er der Rückzahlung des ersten Drittels der Aussteuer entgegensehe, 92) und endlich aus seiner Antwort auf den Brief des Dolebella in Spanien, der ihm seine Theilnahme bezengte; denn nichts deutet in ihm auf eine Verwandtschaft, welche noch bei dem Ableben der Tullie bestand. 93) Ihre Entbindung veranlasste Cicero, länger in Rom zu

<sup>82)</sup> ad Att. 11, 24: Eo sum miserior, - quod mihi non modo irasci gravitsima isiuria accepta, sed ne dolere quidem impune licet. 83) Oben No. 7 6. 89 fin. 84) 2. Th. 570 A. 21, 3. Th. 563 A. 42. 85) 2, Th. 570 A. 23. 3, Th. 580. 86) ad Fam. 9, 7. ad Att, 12, 5 (, 5. 87) ad Fam. 9, 16 j. 2. 9, 18 s. 7, 33; obes No. 7 j. 90 A. 88 f. 88) 3. Th. 625 fin. 89) ad Att. 12, 28 f. 7. n. ep. 30; unten No. 14. Fam. 6, 18 5. 5. 91) Das. 4, 5 5. 2: Quid fuit, quod illam hoc tempore ad vivendum magno opere invitare posset? quae res? quae apes? quod animi solatinm? nt cum aliquo adolescente primario coninecta actatem gereret? Licitum est tibi, credo, pro tea dignitate ex hac inventute generum deligere, cuius fidei liberos mos te tuto committere putares. 92) ad Fam. 6, 18 5. 5. vgl. ad Att. 12, 12, 12, 8 u. 13, 29. 93) ad Fam. 9, 11, 2. Th. 571 A. 29.

bleiben, als er gewollt hatte; dann schien sie ihm zwar ziemlich bergestellt zu sein, er reis'te aber doch nicht sorleich auf das Land, weil er hoffte, dass die Geschäftsträger des Dolabella am ersten Termin einen Theil der Anssteuer zahlen würden, welches nicht geschah. 9 \*) Tullia begleitete ihn nun nach Tusculum, wo sie im Februar 45 starb. 85) Am 30, April schrieb Cisar, 86) and früher Dolabella 97) in dieser Angelegenheit aus Spanien an Cicero, der schon lange zuvor die Apotheose der Verstorbenen erwähnte. 68) Der Ort ferner, wo Tullia endigte, war nicht das Haus des Dolabella in Rom, wie behauptet ist, 99) sondern das Tusculanum. Ihr Vater sagt sehr bestimmt, dass er die Villa eine Zeitlang gemieden habe, weil aie ihn zu schmerzlich an seinen Verlust erinnerte, dass er aber das Gut wieder besuchen wolle, da der Kummer in zehn Jahren so gross sein werde, wie jetzt, und ihn nirgends verlasse. 100) Endlich beschloss er dort zum Andenken an die Tochfer ein Heiligthum zn erbauen, wenn er nicht einen geeigneten Platz kanfen könne, und unter den 'Gittern wählen milase. 1) Er hatte geglanbt, das Land werde Tullia stärken; ihre Gesundheit war aber in einer Reihe von Jahren durch die hestigsten Gemithsbewegungen untergraben, so dass die Geburt des Kindes ihren Tod nach sich zog.

Cicero beschäftigte sich mit einem Trostschreiben 2) und mit dem Entwurfe zu einem prachtvollen Denkmal, welches die Verstorbene und noch weit mehr ihm selbst ehren sollte. Wurde der Gedanke ihm von der Liebe eingegeben, so bemächtigte sich seiner doch soeleich die Ritelkeit. Er verlangte einen Bau auf einer gewelhten Stelle, 3) damit bei dem Wechsel der Besitzer, ihn niemand abbrechen oder zu andern Zwecken verwenden durfte. 4) Die Weihe konnte er anch auf einem seiner Güter veranstalten, auf der arpinatischen Insel, in deren Nähe er geboren wurde, 1)

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>94)</sup> ad Fam. 6, 18 f. 5. ad Att. 12, 12 u. 8. 95) ad Att. 12, 13. 5. 2. ep. 15. 18 u. 44, 13, 6 6, 3, ad Fam. 4, 5 u. 6. Acad. post, 1, 3. da nat. D. 1, 4, oben No. 7 f. 94 in. 96) ad Att. 13, 20. 97) ad Fam. 98) ad Att. 12, 12. 99) Platarch, Cic. 41. Ascon, in Pison. P. 5 Orell. 100) ad Att. 12, 44. 45 u. 46, 1) Unten A. 8. 2) Oben 3) Fanum. ad Att. 12, 18. 19. 37 u. 41. Lactant, No. 7 j. 98. in. I, 15. 4) ad Att. 12, 86. Das. 12, 12, 5. Th. 209 A. 97. 45

bei Astura, in einer schönen Gegend am Meere, 6) oder bei Tusculum; sie waren ihm aber zu entlegen, nur, wenn nichts auders übrig blieb, und der Ban sonst nicht in diesem Sommer beendigt wurde, 7) bestimmte er sich für das Tusculanum. 8) An einem vielbesuchten Orte sollte das Heiligthum sich erheben und die Blicke auf sich ziehen, 9) also nahe bei der Stadt, wo Cicero angleich den Vortheil hatte, nicht von Atticus getrennt zu sein, denn er wollte neben dem Denkmal wohnen. 10) Demnach erhielt jener den Anstrag, ein Grundstück um jeden Preis zu kanfen. 11) Das Geld kam ohnerschtet der vielen Schulden nicht in Betracht: man konnte borgen. Ansstehendes einfordern, einen Theil der Habe veräussern, oder dem Verkäufer das Capital vorerst verzinsen. 12) Marmor von Chios zn den Säulen lieferte Appellas; 13) anch mit im mochte Attions unterhandeln, zunächst aber mit dem Eigenthümer eines Gartens bei Rom. Drusus wiinschte den seinigen zu verkanfen; Lamia ebenfalls, wie man sagte; da war ferner Silins; der Mann branchte Zinsen. 14) War kein Garten jenseits der Tiber feil, so gab es einen undern bei Ostia, wo sich immer ein Zusammenfinss von Menschen fand; er gehörte Cotta, 14) Anch Damasippus hatte eine Villa, 16) Coponins, 17) Trebonius 16) und Clodia, 19) Cicero konnte nicht für sich bürgen, dass er nicht die theure Besitzung des Drusus kanste, wenn er übrigens sich vergebens bemühte. 20) Doch der Garten des Scapula gefiel ihm am meisten; da fehlte es nicht an

<sup>6)</sup> ad Att. 12, 19; oben No. 7, 5, 107. A. 60. 7) ad Att. 12, 18, 13, 26. 8. 9) Dat. 12, 191; Coglo interedum trusa Tiberim horits aliques parere, et quidem oh hanc aussam arciane. Nhil enim video, quod inn eclebre sess posit. Das. ep. 23; Haber in Ottlessi Cotta eclebrirane loco. 27; Seque celebrilases. 37. Haber in Ottlessi Cotta eclebrirane naliam ten habebas; nanc sasio maximam 100 ad Att. 12, 22, 25, 33, 31, 81. 11) Das. 12, 19; Equidem singuish escription of the control of the

Verkehr, und das Gut lag der Stadt so nahe, dass man nicht einen ganzen Tag bedurfte, nm anf das Laud zu kommen. 21) Allmälig erkaltete der Eifer; nach einer ziemlich langen Zwischenzeit wurde das Erbe des Scapula nochmals erwähnt; 22) dsnn war von einem Hain die Rede; aber an einem so einsamen Orte bauen? 23) Nur um nicht plötzlich zu verstummen, brachte Cicero des Unternehmen noch in Erinnerung; er nannte es eine Grille. eine Albernheit, eine Thorheit. 24) So erschien es Atticus von Anfang. Als ein guter Rechenmeister, der fiberdiess seine Casse bedroht sah, suchte er den noniitzen Aufwand zu verhindern. Zwar zeigte er sich zu allen Diensten bereit, er bethenerte, noch in diesem Sommer misse das Gebäude stehen, 25) und wurde sehr belobt; 26) in der That schuf er immer nene Schwierigkeiten. 27) und machte es dadurch unmöglich, den Plan zn dem Denkmal anszusiihren, welchen man dem Baumeister Cluation verdankte. 28)

## 6. 3.

Der letate Zweifel über Ciceros Absicht bei dem Ban vererhwindet, wenn man durch ihn selbat sein Verhältniss zu Dolabeila
nach dem Tode der Tochter kennen lerat. Er hasste ihn wie
alle Cäsarianer; aber er träumte auch jetat von Proscriptionen, in
der Meinung, man werde die Make abwerfen, wenn die Sönne
des Pompejas jenselts der Pyrenisen besiegt waren. Deshalb
schrieb er Dolabeila in Spanien im Januar 46, folglich auch
dessen Scheidung, dass er ihn unnasperchlich liebe, 3'v) und
alt Tullis starb, er vermisse ihn, seine Gegenwart wirde ihn
trösten. 2'o) Der ehemelige Schwiegersohn kam ansiek, und
besuchte ihn wiederholt auf den Lande, nicht, ohne ihm eine
herraliche Freundechnit zu beweisen. 3') So durfte Cicero ihn um
eine Verwendeng für Pompeiner bitten. 1'Der Rath des Atticus,

ihm eine Schrift zu widmen, hatte ganzlich seinen Beifall, da eine solche Auszeichung gewünscht wurde; er fürchtete nur das Gerede "der Troer;" der Mann war ein Tyrannen-Knecht; 3'5) anch sah er diesen so oft auf den Gittern, dass es ihm das Arbeiten erschwerte. 34) Ein Sendschreiben an Caesar, welches dessen Anticato betraf, wurde von Appius und Balbus gepriift, und dann erst Dolabella zur Beförderung übergeben. 31) Cicero liebte ihn; verpflichtet war er ihm nicht, bis er auf seinen Antrag sich für einen Verbannten bemühte. 3 8) Es frente ihn, dass die Bader in Baja ihn stärkten, ein seltener Fall, wie er scherzend hinzufügte. Die kleine Rede für Dejotarus, welche er lesen wollte, konnte er ihm schlcken. 37) Aber auch im Anfange des Jahrs 44 war das Heirathsgut nicht znriickgegeben, \$3) Der Schuldner folgte Casar nach dessen Ermordnur im Consulat: man durfte ihn nicht drängen, und er entschädigte durch die Feindschaft mit Antonius, seinem Collegeu, und durch die Strenge, mit welcher er der Verehrung des Dictators auf dem Markte Einhalt that. "Ein herrlicher Mann, mein Dolabella; denn nun nenne ich ihn den Meinigen, früher regte sich immer noch ein kleiner Zweifel in mir." 19) Er empfieng einen Glückwunsch von Cicero, 40) der ihn nur gegen den neuen Tyrannen noch mehr aufreizen wollte, und bemerkte, seine That würde grösser sein, wenn er zahlte. 41)

Antonius crkanfie ihn mil Gelde aus dem Schatze im Tempel der Ops; dennoch dachte er nicht an die Ansteuer; man musste ihn erinnera. \*1) De er sich indeze gegen das Ackergesets des L. Antonius erhob, eln netes Verdienst, so wollte man sich mit den Zinnen beguügen. \*1) Der Consul kämpfte immer anr zum Schnin; er tat in die Commission, welche den Acker vertheilte. \*)

An Cicero gelangte eine Antwort auf jenen Glückwansch, aber kein Geld; vielleicht hatte man die Absicht, ihn durch ein Schulden-Tilgungsgesetz abzufinden. 44) Das Volk gab Dolabella die Provinz Syrien. Sein Schwiegervater wurde dem Namen nach sein Legat, weil er sich einen Zufluchtsort sichern wollte, \*6) und dankte ihm für den Schutz, welchen er bei der Ackervertheilung den buthrotischen Gütern des Attions augedeihen liess. 47) Andre Gefahren drohten Cicero, wenn der Bürgerkrieg sich erneuerte; er beschloss im Juli nach Griechenland zu reisen; die Winde warfen ihn zurück, und er enteiene dem Verdachte, dass er die Glänbiger habe betrügen wollen. 41) Er konnte sie nicht befriedigen, wenn er selbst sein Geld nicht erhielt. Dolabella gab ihm Anweisungen an unbekannte Menschen; dann schob er die Schuld anf den Wechsler. 49) Die fortwährende Täuschung erbitterte; im November wurde festgesetzt, dass man nach dem strengen Rechte gegen ihn verfahren. wolle; 50) er verliess aber Italien vor dem Ende des Jahrs, erschlug Trebonins, den Statthalter in Asia, und endigte 43 in Syrien auf eine gewaltsame Art. 11) Die Vergehen gegen Tullia waren ihm nicht angerechnet; ala er sich entfernte, ohne gezahlt zu haben, einen Befreier im Osten, Trebonius tödtete, und den andern, Brutns und Cassins, hinderlich wurde, wie man glaubte, im mutinensischen Kriege gegen Antonius zu fechten, bezeichnete ihn Cicero als einen Verworfenen. Mit Ungeduld sah der Consular der Nachricht entgegen, dass er besiegt und gefallen sei; 52) er nannte im Senat ihn und Autonins die schändlichsten und schenslichsten Wesen, welche je die Erde trug, und verruchte Mörder des Vaterlandes; \$1) Dolabella hatte nie ein menschliches Gefühl; und er war einst Ciceros Schwiegersohn, dieser kannte ihn nicht; 14) ietzt stimmte er wie Fufius Calenns, mau musse ihn, den Mitschuldigen des Antonius bei allen Verbrechen, 5 5) für einen Reichs-

<sup>45)</sup> ad Ant. 14, 21 n. 15, 1. 2. Th. 568 A. 7. 46) ad Ant. 15, 11 18, 19 a. 20. 1 Th. 156 A. 60. 47) ad Ant. 15, 14. 5. Th. 46 A. 31. 48) ad Ant. 16, 6 n. 7. 1. Th. 156 n. 5. Th. 53 A. 56. 60) ad Ant. 16, 3 n. 15, 13. 50) Dat. 16, 15. 51) 2 Th. 573 A. 55. 575 a. 45. 575 a. 62. 52) ad Pann. 12, 9 n. 10. 2. Th. 150 fin. 53) 11 Fall, 1. 13, 19. 40) 11 Fall, 3 n. 45; code. § 1. 14. 22. 55) 13 Pall, 3.

feind erklären, sein Vermögen einziehen, und, wenn es geschehen könne, eine noch härtere Strafe über ihn verhängen. 56)

Seine Krevel waren ülter als der Zora des Čicero, der lange zögerie, die Tochter von ihm zu befreien, und "weich' eine Tochter, das Ebenhild des Vaters in Gesicht, Sprache und Gesinnang, ihm mit kindlicher Liebe zugethan, anspruchalos nad voll Geist, "1") Das Unglück verfolgte sie von der Jugend an bis zum Grabe, Das Unglück verfolgte sie von der Jugend an bis zum Grabe, und ans Hass gegen den Vater verläumdeten als freche Ehrenschinder, als sie nicht mehr war. 1") Ihr erster Gemahl, ein braver Mann, lebte nicht lange; von dem zwetten warde sie geschieden, auch harten Priifungen anch von dem dritten, well er zu dem Ausward der vorachmen Well gehörte; der Vater verstess die Matter; ein Kind anhu ihr der Tod, bald auch der Geburt des andera starb sie selbst, und zu dem Allen gesellte sich der Bürgerkrieg.

- 11. C. Calpuraius Piso Fragi. Erster Gemahl der Vorigen, eo)
  12. Furins Crassipes. Zweiter Gemahl der Tullia. e1)
- 13. P. Cornelius Dolabella, Dritter Gemahl der Tullia, 62)

14. Leutulas. Sohn der Tullis von Dolabella. Wie dieser, hen Zwisfel nach einer Adoption, Leutsius genannt wird, °) so auch der Sohn, welcher im Anfange des Jahrs 43 kurz vor dem Tode der Mutter geboren wurde, als sie schon geschieden war. \*) Da der Vater in Folge seiner Verschwendung nicht für ihn sorgen konate, nad überdiess sich jetzt in Spanien befand, \*) so vertrat Cieror die Eltern bei seinem Eukel. Er empfahl ihn Atticus, während er auf dem Lande lebte, damit es nicht an Pflege und Bediesung fahlte, \*\$\text{ und bedachte the im Testament. \*}\text{ Varbachsinlich starb Leutulus als Kind; er wird spitter nicht erwähnt. \*}\text{ und bedachte the im Testament. \*}\text{ vird spitter nicht erwähnt. \*}\text{ vird spitter nicht erwä

<sup>56)</sup> Dzs. 11, 6. 1. Tb. 259 A. 45, 57) ad Qs. fr. 1, 3, 51. ad Kn. 10, 8. 11, 17. ad Fzm. 14, 11. 58) ad Att. 9, 6. 15, 48, 10, 8. 59) Oben No. 7 5, 111, A. 63. (60) 2. Tb. 53 A. 22; oben No. 10, 51. A. 6. 6) (1) Oben No. 10, 1. A. 23. 62) 2. Tb. 555 A. 72; oben No. 10, 1. A. 25, 20, 21. Tb. 555 A. 72; oben No. 10, 51. A. 41, 63) 2. Tb. 556 fa. 64) Oben No. 10, 5, 2. A. 59 u. 90. 63) 2. Tb. 476 fb. 66) ad Att. 17, 28 u. 20, 5. Tb. 40 fb. 86, 20, 21 Att. 17, 28 u. 20, 5. Tb. 40 fb. 87 Att. 17, 18 yes No. 8, 52 ip. 68) Dischardable Platersten, Cit. 49 Decidest sich ast diener Eakst des Octavian.

 Marcus Tullius Cicero. Der Sohn des Redners<sup>6</sup>) von Terentia.

## 6. 1.

Er wurde 65 - 689 a. u. geboren, als L. Cäsar und C. Figulus zu Consuln gewählt waren, 71) mehrere Jahre nach der Schwester, 72) und anch später als der Sehn des Oheims, Quintus Cicere. 73) Seiner zarten Jugend gedenkt der Vater 63 und noch 57 und 54.74) In den trüben Tagen nach dem Consulat sachte Cicero Erheiterung in der Familie; auch das kindliche Treiben des Sehns gewährte ihm Freade.74) Er nahm ihn mit sich auf das Land, und hier scheint er ihn 59 znerst im Griechischen unterrichtet zu haben. 76) Wie er in Allem übertreibt. was seine Verbaunung betrifft, so behauptet er, man habe 58 seine Kinder tedten wollen. 77) Marcus war aber schen alt genug. um das Schmerzliche einer selchen Trennung zu fühlen, 78) Er hatte ven jetzt an sehr est mit seinem Verwandten Quintus gemeinschaftliche Lehrer, Tyrannien unterwies sie 56, aber nur eine kurze Zeit.78) Für Cicere, der ihre Studien stets überwachte, so) fand sich selten Musse, mehr zu than, se lauge er in den Gerichten wirkte. Als Rhetor kennte 54 Pacenius ihn nicht ersetzen; ihm missfiel der declamaterische Vertrag und der Mangel an Gelehrsamkeit; übrigeus war er zufrieden. 81) Im Herbst sollte der Sehn im Tusculanum sein Schüler sein; andre An-

<sup>69)</sup> Filius unicus, ad Fam. 8, 16 u, ad Att. 10, 9, 70) ad Att, 1, 2, 71) Das. 1. c. wo die Bemerkang über dan Process des Catilina, welchen Cloero vertheidigen wollte, keinen Zweifel fibrig lässt, dass dieser von d. Jahre 65, nicht von 64 spricht; vgl. ad Att. 1, 1 (10.) u. Th. 5, 410 A. 52, Er nannt designirte Consain auch sonst zuweilen: consules, ohne Zasats, 13 Phil. 7 u. 14, 3. 3. Th. 682 A. 78, wonn der Sian sich von selbst ergiebt, wie hier für Atticus, welcher die Manner im Amte kannte, und in d. Briefe zugleich von d. Erfolge der Wahlen unterrichtet werden sollte, mit welchen die Geburt des jüngern Cicero zusummenfiel, 72) Oben No. 10 5. 1. iu. 73) ad Qa. fr. 1. 3 5. 1 n. 2, 14. 74) 4 Catil. 2 u. 11. p. red. ad Quir. 3 p. Planc. 24. 75) ad Att. 1, 18. 76) Das. 2, 7. 9, n. 15. 77) p. Sext. 24. 78) ud Qu. fr. 1, 3 f. I.: Sentiebat miser iam, quid ageretur. 79) Das. 2, 4 5. 2, 80) Das. 2, 14 5. 2, 81) Das. 3, 3 (. 4.

gelegenheiten riefen ihn bald wieder nach der Stadt, 82) Es gelang ihm dagegen, Dionysius, den gelehrten Freigelassenen des Atticus, zn gewinnen, welches er längst gewünscht hatte. 01) Jeuer begleitete ihn nebst dem eigenen Freigelassenen Chrysippus. der auch gute Kenntnisse besass, \*4) im Jahr 51 nach Cilicien, \*5) wohin Sohn, Bruder und Neffe ihm folgten. \* 6) Von dem Feldzuge im Amanus, in welchem er Imperator wurde, giengen die jungen Leute mit dem Sohne des Königs Dejotarus nach Galatien. 87) Sie waren am Ende des Jahrs wieder zu Laodicea in Phrygien, und beschäftigten sich hier unter der Leitung des Dionysius, der sie nur durch seine Hestigkeit zu Klagen veranlasste, mit gutem Erfolge. \*\*) Schon früher hatte Cicero die Absicht, seinen Sohn nach Rhodus zu schicken; auf der Rückreise ans der Provinz 50 führte er ihn selbst nach der Insel, 19) und dann weiter über Ephesus und Athen nach Italien, welches er im November erreichte. 80) Er musste Dionysius auf dessen Wunsch entlassen, und konnte ihn auch nicht bewegen, 49 nich mit ihm einzuschiffen. 91)

Im Anfange des Bürgerkrieges war er mit Marcas an der Kittet von Latium und Campanien. <sup>51</sup>) Einigten die Parteien sich nicht, so schien es ihm rathsum, dass Sohn und Neffe in Griechealand den Ausgang des Kampfen erwarteien; dann glaubte er, sie könnte den Winter hindorch in Formias bleiben. <sup>52</sup>) Um sich unter einem schicklichen Vorwande von Citar und von Rom zu entfernen, gab er Marcus am Ende des Mürzes 49 in seinem Geburtsorte Arpinam die männliche Toga. <sup>53</sup>) Ihm gelle die Theilnahme des jaugen Mannes, während er in quälender Ungewissbeit mit ihm auf den Gütern war, aber nicht seine

<sup>82)</sup> Dut. 3, 4; oben No. 7 §, 68, A. 2. 83) ad Att. 4, 14 u. 15, 5. Th, 67 A. 18; u. oben No. 7 §, 100, A. 11. 69, ad Att. 7, 2, 17, oben No. 7 §, 100, A. 6. 85) ad Att. 5, 9 fin. 69) Dut. 1, c. u. 6, 17 §, 3. 87) Dut. 5, 17 u. 18 §, 3. 88) Dut. 5, 20 §, 4. 6, 1 §, 6. 1, 7, 4. 89) Dut. 5, 18, 7 u. 8. ad Fanz. 2, 17, oben No. 7 §, 82 u. 94. 62 u. 76. 69) ad Fanz. 18, 5. 16, 1 u. 9; oben No. 7 §, 82 u. 94) Oben No. 7 §, 100 A. 141. 62 ad Fanz. 18, 14 u. 18, ad Att. 7, 18, 83) ad Att. 7, 13, 17, 18 u. 26. 94) Dut. 9, 6. 18 u. 19, 6. Th. 238 A. 65; oben No. 7 §, 88 a. A59

Meianug, dass er un Pempejna gehen misses, weil es die Elure gebiete. 19 Er reis'te im Juni mit ihm nach Dyrrhachium, 19 und verschaffte ihm eine Stelle im Heere des Pompejna, in welchem er als Anführer einer Abtheilung der Reuterei durch Audaner bei den Beschwerden, und durch Gewandheit im Reiten und Feckten sich die Zufriedenbeit des Oberfelberra erwarb. 27

Nach der Schlacht bei Pharsalus, während seines langen Aufenthaltes in Brandusium, beschloss Cicero 47 ihn nach dem Osten zu dem Dictator zu schicken, weil man ihm sagte, dass Bruder und Neffe ihn verläumdeten: 98) die Sache erledigte sich aber durch die erfreuliche Nachricht, Casar sei in Alexandrien in grosser Gefahr, und werde kaum entrinnen. 99) Er kam im September zurück; der Consular, welchen er als Freund begriisste, konnte Brandusium verlassen, und lebte abwechselnd auf den Gütern und in Rom. 100) Unter seiner Vermittlung wurde der Sohn nebst dem Neffen und M. Caesius für das Jahr 46 in Arpinum zum Aedil gewählt; das Amt erforderte seine Gegenwart nicht, und sollte nicht sowohl ihn als das Municipium ehren. 1) Zunächst für ihn schrieb Cicero in dieser Zeit dag Werk über die rhetorische Eintheilung. 2) Er verstiess aber Terentia und gab seinen Kindern eine Stiefmutter; im folgenden Jahre 45 starb Tullia; diess Alles verleidete Marcus den Aufenthalt im väterlichen Hause. Deshalb wollte er eine Wohnung miethen,3) und dann nach dem Beispiele des jungern Quintus Cicero in Spanien unter Casar dienen. Ohne sich seinem Vorhaben unbedingt zu widersetzen, machte ihm der Vater bemerklich, dass die Partei der Gntgesinnten einen solchen Schritt tadeln, und dass es ihm selbst schmerzlich sein werde, wenn Quintus hei dem Dictator den Vorzug erhalte. 4) So entschied

<sup>38)</sup> ad Att. 10, 4, 9. Mess — filles — quidem set foreier, seque jeps veheressite cemnorti; acc quiquum, shi de dignistes laborat, vo. 9: 11: Ille ne forticere valt saze etc. 96) ad Fan. 18, 7. 97) de 7, 21; 11: Ille ne forticere valt saze etc. 96) ad Fan. 18, 7. 97) de 14, 11, 10; 80) ed Att. 11, 17, ad Fan., 14; 11; 90) ed Att. 11, 23, ad Fan. 14, 15; obes No. 7, 580 A. 20; 10. 100) Obes § 7, 7, 580 fa. 10; of Fan. 13, 11. Inserigit, ad Att. 10, No. 571. 2) Obes No. 7 §, 83, A. 40 f. 3) ed Att. 12, 32 §, 2, 4) Das. 12, 7, 7

man sich für Athen, und Anstattung und Gefolge wurde mit Attiens besprochen, welcher en übernahm, die Geldendungen zu besorgen.) Sie mussten zu einem atundezgemüssen Anfwande genütgen; diese hatte für Cioero die höchste Wichtigkeit; er brachte es oft in Erimerung. <sup>5</sup> Andre, der jüngere Bibniau, Messala und Acidinus, die such die Absicht hatten, nach Athen zu geben, durften nicht ber grössere Summen gebleten; und an Gelde fehlte es nicht, wenn man die Miethe von den Hüssern der Terentia zu dieser Ausgabe bestimmte. <sup>5</sup> Die Freigelassenen L. Tullius Mostausus <sup>5</sup>) und Gesch eine Geschwichte Geschwicht abs er zwel Jahre später dem Schwerdte der Trimwirz entgleise, Er sollte vorziglich dem Perspisteliter Centippus hören. <sup>11</sup>)

Ganze Tage verlebte er mit ihm, und er betrachtete sich bald als aeinen Sohn; oft lud er ihn an seine Tafel ein, und der Philosoph kam auch ungeladen, und mit den Männern, welche er von Mitylene herbeigeführt hatte; dann vergass man die Wissenachaft, und scherzte bis in die Nacht. 12) In diesem Kreise erachienen ferner Epicrates, ein vornehmer Athenienser, Leonidas, der griechische Rhetor Gorgias, und die römischen Bruttius und Cassius; jener liess lateinisch und dieser griechisch declamiren. 15) Ausserdem empfahl Cicero seinen Sohn Herodes, einem angesehenen Bürger der Stadt, welcher früher eine misslungene Schrift über sein Consulat entwarf. 14) Bald verlantete in Rom, Marcua lebe mehr dem Vergnügen als den Wissenschaften; Cicero mechte the nicht sogleich mit Strenge zurechtweisen; auf seine Bitte schrieb Atticus an ihn und an die Tullius, seine Gefährten. 15) Das Gerücht, er sei nicht mehr in Attica, man habe ihn in Corcyrn gesehen, fand keinen Glanben, da Atticus auf der Insel Güter

Dun. 12, 24 u. 27.
 Unter M. 10.
 T) ed Att. 12, 25 f, 2.;
 Dun. 12, 25 u. 7.
 Jan. 12, 25 u. 7.
 Dun. 12, 53 u. 13, 1.
 Dun. 13, 1.
 Jan. 15, 15 fs.
 Dun. 15, 15 fs.
 Dun. 16, 15 fs.
 Jo et Mirrer St.
 Dun. 15, 15 fs.
 Jo et Mirrer St.
 Dun. 15, 15 fs.
 Jo et Mirrer St.
 Li St.
 Jo et Mirrer St.
 Jo et Mirr

hatte, und seine Verwalter die Sache nicht erwühnten. 1. Doch, wie sacht er sich vielleicht verirrte, is sollite en acht schon im ersten Jahre drehen. 1.) Attiess liess ihm gegen die Zusicherung einer gleichen Summe von Seiten des Vaters von den Elnkünften seiner buthrotischen Besitzungen in Epirus durch Xeno, einem Frenad und Geschäftsträger in Athen, 40,000 Sesterilen zallen. 1.)

Auch im folgenden Jahre 44 wurde erwartet, dass er es ihm nicht an den Mitteln zu einem augemesseuen Aufwande fehlen liese; Cicero fühlte die Pflicht, diess zu bewirken, und besonders forderte es seine Ehre. Er sagte es Atticus wiederholt, man müsse bedenken, was man dem Stande schuldig sei, und dürfe nicht kargen. 19) Gleichwohl stockten die Zahlungen. Es war anzuerkennen, dass Marcus seit dem 1. April kein Geld erhielt, und doch nicht bei dem Vater, sondern nur bei Tiro sich beklagte, 20) Die für ihn bestimmten 100,000 Sestertien wurden Atticus nicht überliesert; Cicero erstaunte; hatte man die Miethe von den Häusern der Terentia anders verwendet? 21) sie betrug in diesem Jahre 80,000 Sestertien; der Zuschnsa sollte Atticus erstattet werden. Dann hörte man von Ovins nach dessen Rückkehr von Athen, Xeno zahle in zu kleinen Summen, 22) Diess geschah in guter Absicht, auf Befehl des Atticus; er mochte die Verschwendung nicht begiinstigen, und die eigene Casse keinem Verluste aussetzen. Nahm man ihn doch in einer Angelegenheit des Montanus ebenfalls ln Anspruch. Der Freigelassene verbürgte sich bei Plancus für 25,000 Sestertien, welche dieser von Flaminius forderte, und er und Cicero äusserten den Wunsch, Atticus möge Plancus beruhigen, ihn also befriedigen, oder Flaminius zur Zahlung bewegen; 23) er regte sich nicht, und Montanus musste gegen hohe Zinsen borgen. 24)

Jaz, 13, 24 a., 25. 5. Th. 63 A. 74.
 Dax, 13, 37. Cicero kante Xeao seit der Reise auch Citicies. Dax. 5, 10.
 a. 40, 7, 1; oben No. 7, 7. 75 A. 10.
 at illun quan horestissiae copiotasiaeque tensus: 14, 11. 16, 17. 15, 19.
 at (20 fin. 20) Dax. 15, 15.
 21) Dax. 15, 17.
 20 Dax. 12, 15.
 21) Dax. 15, 17.
 20 Dax. 12, 15.

#### 6, 2,

Cicero ersah indess aus den schön geschriebenen Briefen seines Sohues, dass er Fortschritte machte. 25) Ueberdiess berichteten Andre sehr vortheilhaft über ihn, besonders Trebonius, der im Mai auf der Reise nach seiner Provinz Asia in Athen war, und die Begeisterung des Marcus für die Wissenschaften rühmte, mit der Versicherung, er werde einen so liebenswürdigen jungen Maun und seinen Lehrer Cratippua gern aufuehmen, wenn sie den Plan ausführten, Asien zu besuchen. 28) Dann brachte auch Ovius viel Erfreuliches aus Griecheuland, 27) Wie sehr Cicero wänschte, dass sein Sohn die guten Zengnisse verdiente,2 1) so ergab aich doch bald das Gegentheil. Er wollte ihm nach Athen folgen, nicht nm ihm nützlich zu werden, wie er behauptete, sondern aus Furcht vor neuen Unrnhen in Italieu; seine Gegenwart würde aber Mauches ausgeglichen haben, und auch in so fern musate er es bereueu, dass er blieb. 28) Leouidas sagte in einem Briefe an Atticus: wie er jetzt ist, kaun man den inngen Cicero loben, zweidentige Werte, welche Besorgnisse erregten, zumal da Herodes obnerachtet des Auftrages, genau zu berichten, ganzlich schwieg. 30) Danu rühmte dieser; Leonidas beharrte bei seinem: bis ietzt: wurde der Vater getäuscht, so vernahm er die guten Nachrichten doch gern. 31) Er widmete Marcus das Werk über die Pflichten, 3 2) Bald erhielt er aber

<sup>25)</sup> ad Att. 14, 7 u. 15, 16. Quintil, 1, 7 5. 84. 26) ad Fam. 27) ad Att. 16, 1 f. 5. 28) Das. 16, 3 f. 1. 14, 13: 8i est bellum civile faturum, - quid nobis faciendum ignoro. -Proficiscor, ut constitueram, legatus in Graeciam? Caedis impendentis periculum nonnibit vitare videor - Sentio valde esse utils ad confirmationem Gioeronis, me illuc venire; nec alia causa profectionis mihi ulla fuit tum, quum consilinm cepi legari ab Caesare, Das. 14, 16: Capio - excurrere in Graeciam. Magni interest Ciceronis, vel mea potins, vel mehercule utriusque, me interveuire discenti. Das, ep. 18 fin. Ex his quae parari video, non multum Idibus Martiis profectum indico. Itaqua de Graecia quotidie magis et magis cogito. ep. 21; Mihi uon est dubium, quin res spectet ad castre. Das. 16, 3 5. 2: Aut proderimus aliquid Ciceroni, aut, quantum profici possit, indicabimus. 16, 6: Malo vel cum timore domi esse, quam sine timore Athenis tuis. 1 Th. 147 A. 14 f. 30) ad Att. 14, 16 u. 18 fin. 31) Das. 15, 16, 32) Das. 15, 13, 16, 11 f. 2.; oben No. 7. 5. 103. A. 21; nicht anch ein Gedicht: Orpheus; das. A. 33.

die Gewissheit, dass jener durch seine Umgebung, und besonders durch Gorgias zum Trunk und zu andern Ausschweifungen verleitet wurde; zu spät gebot er, den Rhetor sogleich zu entlassen.<sup>3</sup>)

Sein Sohn betrat nun ohnehin eine andre Laufbahn. M. Brutus kam im Herbst 44 nach Athen, um Griecheuland and Macedonien zu besetzen,34) Mehrere junge Römer iu der Stadt nahmen Dieuste bei ihm. nnd auch Marcus, welchen er zum Anführer in der Reuterei ernaunte, 35) Nach einem Beschlusse des Senats sollte Cajus, der Bruder des Consuls M. Antonius, Macedonien verwalten; es wurde nicht beachtet. 36) Der jüngere Cicero batte das Glück, dass eine Legion unter L. Piso zu ihm übergieug. 37) Er führte daun die Reuter in die Winterlager. 38) Im Anfange des Jahrs 43 warf er C. Antonins in den Pässen bei Byllis zuriick, 3 %) welches wesentlich dazu beitrug, dass jener genöthigt wurde, sich zu ergeben. 40) Die Triumvirn ächteten ihn, seinen Vater, den Oheim und dessen Sohn, 41) und er focht 42 bei Philippi, die Seinigen zu rächen. 42) Nach der Niederlage der Befreier entfloh er zu Sextus Pompejus nach Sicilien. 42) Er wurde mit einem angemessenen Range in das Heer aufgenommen, \*\*) aber die verkehrten Massregelu des Feldharra und der Einfluss der Freigelassenen verleideten ihm den Kriegsdienst. zumal da man unter diesen Umständen nicht auf den Sieg rechnen durfte. 46) Als die Trinmvira 39 bei Misenum mit Pompejus Frieden schlossen, und ihren Gegnern bis auf Casars Mörder Italien öffneten, kam auch er wieder nach Rom. 46) Ks fügte sich glücklich für ihn, dass Autonius, der erbittertste Feind seines Hauses, im Osten, and Octavian im Westen gebot. 47) Dennoch konnte er leicht Verdacht erregen; er nog sich zurück.

Der Ehrgeiz stachelte ihn nicht; Studien und Schriftstellerei hatten keinen Reiz für ihn; nach dem, was vorensgieng und folgte, darf men annehmen, dass vorzüglich Gastgelage seine Zeit ausfüllten. Octavian hielt ihn für unschädlich; als der Bruch zwischen ihm und Autonius entschieden und dieser besiegt war. benutzte er ihn, um an die Grausamkeiten des Gegners und an das Verzeichniss seiner Frevel in den Philippiken zu erinnernt der Sohn des berühmten Redners, welcher bei den Proscriptionen der Rachgier geopfert war, wurde Angur, 45) und am 13, September 30 Consul. 49) Auf seinen Antrag beschloss der Senat, die Statuen des Antonius zu vernichten, keinem seines Geschlechtes zu gestatten, dass er sich Marcus nannte, und den Tag, an welchem er geboren war, als einen unglücklichen zu bezeichnen. 50) Später übernahm er als Proconsul die Provinz Asia, 51) wo er im Rausche Cestius en Tafel geisseln liess, weil er geäusgert hatte, sein Vater sei ein unwissender Mensch gewesen. 52) Es ist sehr wahrscheinlich, dass er in Folge seiner Völlerei bald nach der Statthalterschaft starb; er wird nicht mehr erwähnt.

Der Geist des Veiters, sein zuellosse Streben im Stante und in der Wissenschaft, verwebte sich nicht auf ihn. 19 In der ersten Jagend und unter Ciceron unmittelbürer Aufsicht zeigle er sich lenksam, bescheiden und fleinsig; dech bedarfte er jetzt schon eines immen Sperns zur Thütgkeit. 19 (Jufahlig; sich selbst zu leiten, wurde er von Gorgiss- und von andern Griechen in Adnen verführt; er ergab sich dem Trank, 19 nud sein Verfahren gegen Cestim beweit?, dess die Feldzige ihn nicht besserten, wie man behauptet hat. Bücher zu schreiben, fühlte er zich nebth berefen. Es zieht nur zwei Briefe von seiner Hand, in

<sup>48)</sup> App. 4, 619. Die Münne mit neisenn Namen, und dam Zesstüg 17. Vr., ist oben Zerridel vip vielle neder von Goltz erfendene. 49) App. 1, e. Elsturch. (Ct. 49. Die 54, 19. Seene. de benef. 4, 30. Flin. 22, 6, 20) Plets. 1, Die 1. d., 1. A. 50. A. 40. 40) Seene. Smar. 7, Lezenje. 40. Oyell. No 572. App. 1. c, neunt Syrien. 52) Seene. 1. c. vgl. Carstowar, ein Rüner aus cliest angeschene Familie, nicht ein Rhetor griechlicher war, 5 presef. an Except. Control. 3 presef. Onisile. 10, 5 5, 20. Cestisawar, ein Rüner aus cliest angeschene Familie, nicht ein Rhetor griechlicher Albunff, vim Spalding heit dieser Stelle benecht. 53) Seenes Sean. 7, 45) apl. Aut. 5, 9 fm. 6, 1, 5, 9 u. 10, 11 f, 2. 45) Finnerh. Cic. 24, plie 46, 18, depense, 1. e. Flin. 14, 28 (232).

welchen er den Freigelausenen Tiev von seinem Leben in Alban unterhält, und ihn um Nachrichten bittet. \*) Man dachte 44 en seine Verheirsthung; \*) er war aber vor Ciceros Tode nicht wieder in Rom, und en ist nuch vorauszusetzen, dass ein festes Band nicht zu seinen Neigangen, stimmte; in ihm wurde der Lette seinen Hauses zu Grobe getragen.

16. Quintus Tullius Cicero. Der jiiugere 10) und einzige 10) Bruder des Redners.

#### 6. 1.

Dieser erhielt jedes Amt sogleich in der gesetzmässigen Zeit; er war 106 geboren, nnd 66, folglich in einem Alter von 40 Jahren, Prätor, 60) Quintus verwaltete die Prätor 62; 61) wenn er also seinen Rechten nicht entsagte, oder nicht frither sich vergebens bewarb, welches nirgends angedentet wird, so wurde er 102 v. Chr. - 652 a. u. geboren. Sein Geburtsort war ein Landgut bei Arpinum. 62) Der Vater, ein gebildeter Mann, unterrichtete seine Sohne, so weit er es vermochte, und führte sie dann nach Rom, wo Freunde des Hausen sie in ihren Studien forderten. 63) Im J. 79 hörten sie Philosophen in Athen. 64) Durch die Vorträge der Rhetoren und die Uebungen unter ihrer Leitung fühlte Quintus sich weniger angezogen; anch hatte er nicht die Absicht, als Rhetor zu glanzen. 615) Er begleitete ohne Zweisel seinen Bruder nach Asien nud Rhodus, und kam erst '77 mit ihm znriick. 66) Dagegen war er 70 nicht in Sicilien, als jener auf der Insel zur Anklage des Verres rüstete, sondern L. Cicero, der Brudersohn des Vaters, 67) .... 2. 10

Cicero veranlassie ihn in nugowisser Zeit, "aber vor 68, Pomponin, die Schwester des Attieus zu beireiben, \*\*) eine emglickliche Verbindung, da er im Zorn sich nicht beherrschte, and seine Gemahlin leicht verlett nad schwer besänftigt wurde.

\_66), af Fam. 16, 21 m. 25. 57) ad Art. 15, 1 5, 5. 58) Das. 1, 5, 12, 59) Das. 3, 19, 5, 2, 11, 9 fis. 60, 5. Th. 216 m. 354. 61) S. mates. 62) 5. Th. 208 A. 87 m. 91, 212 A. 41. 63) de or. 1, 6. 2, 1, 5. Th. 212 A. 45. 213 m. 217 fis. 69) 5, Th. 217 A. 62 of or. 2, 5. 65) de or. 2, 6 6) 5. Th. 249 A. 79 m. 245 A. 100; oben 360. 7 5, 70 die A. 30, 67) Fratter (patreolis.) Verr. 3, 73. 4, 11. 5, Th. 215 A. 69, 314 fis. 68) 5. Th. 90, A. 100; unter No. 3 8, 7, 1 A, 22, 245 A. 69, 314 fis. 68) 5. Th. 90, A. 100; unter No. 3 8, 7, 1 A, 22, 245 A. 69, 314 fis. 68) 5. Th. 90, A. 100; unter No. 3 8, 7, 1 A, 22, 245 A. 69, 314 fis. 68) 5. Th. 90, A. 100; unter No. 3 8, 7, 1 A, 22, 245 A. 69, 314 fis. 68) 5. Th. 90, A. 100; unter No. 3 8, 7, 1 A, 22, 245 A. 69, 314 fis. 68) 5. Th. 90, A. 100; unter No. 3 8, 7, 1 A, 22, 245 A. 69, 314 A. 69, 31

Es galt für ein Zeichen der Versöhnung, dass er 68 seine Güter mit ihr besuchte. 5 9) Neben dem Bruder erscheint er immer nnr in einer untergeordneten Rolle, und er verschwindet oft, wenn man ihn erwartet. Seine Quastnr wird nie erwähnt. Er bewarb sich um die Aedilität; 70) über das Jahr ist gestritten. Cicero spricht aber in einem Briefe, welchen er entschieden als Praetor, nud folglich 66 schrieb, von den bevorstehenden Comitien des Onintus; er bittet Atticus, dann in Rom zu sein; diess kann sich nnr auf die Wahl der Aedilen beziehen, 71) und zwar der plebeiischen, denn als curulische werden 65 Caesar und Bibulus genannt. 72) Ware Quintus abgewiesen, so hätte Virgilius nicht in mehrern Aemtern sein College sein, 73) und Cicero nicht rühmen können. Felder und Berge haben die Erhebung des Bruders begünstigt. 74) Dieser fürchtete, weil seine Nebenbuhler behaupteten, er habe das Spottgedicht geschrieben, in welchem die Urheber des aurelischen Gesetzes über die Gerichte v. J. 70, Pompejus und Casar. 75) angegriffen wurden. Der Schein war gegen ihn; man wasste, dass er Verse machte, and darch Witz und Bitterkeit oft Andre verwundete. Im Exil 58 sah Cicero in den meisten Optimaten Feinde und Neider, besonders in Hortensius, welcher die Bemilhungen des Bruders, ihn herzustellen, vereiteln konnte, wenn er die Trinmvirn insgeheim an das Gedicht erinnerte, and bozengte, dass jener der Verfasser sei; Atticus, der Frennd beider Redner, sollte diess abwenden, 76) Während der Aedilität 65 entwarf Quintus ein Sendschreiben an Cicero über die Bewerhung um des Consulat. Er berührt des manilische Gesetz von 66, 77) den cornelischen 78) und den catilinarischen Process von 65.79) Sein Bruder versicherte sich vorläufig der Stimmen für die Congular-Comitien; deshalb verbreitete er aich über die bedenkliche Lage eines Candidaten, über seine Hoffnungen und Befürchtnagen, und über die Mittel, durch welche er zum Ziel

<sup>50)</sup> ad Att. 1, 6 5. 3. 70) ad Qu. fr. 1, 3 5. 8. 71) ad Att. 1, 6 5. 71. 14 A. 92. 72) 2. Th. 80 such A. 67, 8. Th. 13 A. 92. 72) 2. Th. 80 such A. 67, 8. Th. 13 A. A. 92. 73) p. Pitace, 60. 74) Das. 8. rp. 1, ad Qu. fr. 1, 9, 5. 12 squimode feature founds sessitations; vor dem Exil; dwork die Niederlage elsee Goedidates gambet ick die grasse Familie beschingt. 75 0. Th. 130 A. 52. 9. Th. 150 A. 52. 9. Th. 150 A. 52. 75 0. Th

gelangte. Alles wird in nichster Besiehung auf Giero erörtert, \*\*) der als ein Mann von dunkler Abbunft in der Nobilität Gegner hatte, \*\*) um das höchste Amt sich bewarb, \*\*) und zwar in Rom, wo Menschen, Leidenschaften und Begierden jeder Art hinderlich zu werden drohten. \*\*)

Gleichwohl sah er seine Wünsche erfüllt: er war 63 Consul. Der Bruder, jetzt erwählter Prätor, theilte im Kampfe mit Catilina seine Gefahren und Anstrengungen; 8 6) aber er empfahl nicht die ausserste Streuge, wie Plutarch sagt, as) sondern er stimmte am 5. December im Senat mit Casar gegen die Todesstrafe, weil er Cicero vor der Rache sichern wollte. "6) Seine Prätur gehört in das Jahr 62. C. Virgilius, welcher 61 und länger Sicilien verwaltete, 87) erscheint als sein College, 88) Er selbst übernahm Asia, und blieb hier drei Jahre, von 61 -59; \*9) das Jahr 60 war das zweite, \*0) and im April 58 verliess er die Proviuz. 91) Die Statthalterschaft seines Vorgängers, L. Valerins Flaccus, dauerte nur ein Jahr, 62) und er wird 63 nuter den Prätoren genaunt: 93) es ist daher keinem Zweisel unterworfen, dass Quintus 62 Präter war. Wie einige Collegen musste auch er die Anhänger des Catilina verfolgen, welche in verschiedenen Gegenden Italiens Uarnhen zu erregen auchten; er unterdriickte die Rotte des Marcellus in Bruttium, 94) Dann hatte er den Vorsitz im Rechtshandel des Archias. 94)

Erst im Anfango des Jahrs 61 erhielt er Asia zur Provinz. \*\* On der Meinung, dass Atticus, der Bruder seiner Ge-

Drumann, Geschichte Roms VI.

<sup>81)</sup> c. 1 - 3. 83) c, 14; vgl. Th. 5. 80) c. 14. 82) c. 4. 408 A. 31 f. u. 422 die A. 82. 84) ad Qu. fr. 1, 1 f. 12. 5. Th. 481 85) Cic. 19 u. 20. 5. Th. 502 A. 59. 86) Sueton. Caca. 14. Pintarch. Ceto min. 28. App. 2, 431. 5. Th. 510 A. 94; vgl. Th. 3, 171 87) 2. Th. 217 A. 50 n. 5. Th. 639 fin. 88) p. Planc. 40. 89) ad Fam. 2, 15 (. 4. S. unten, 90) ad Qu. fr. 1, 1 (. 1. 91) ad Att. 8, 9. 92) p. Flacco 40. 93) Das. 14. 21, 22. 32. 5. Th 619 fin. 94) Oros. 6, 6, 2, Th. 407 A. 24. 5, Th. 569 A. 60. 95) 4. Th. 202 die A. 26. 96) ad Att. 1, 13 f. 5; das. ep. 14 f. 6; 15 in.; 17 f. 1. p. Plane. 42. de div. 1, 28. Macreh. Sat. 2, 8. Nach einem Beschlusse des Senats sollte über die Ausstattung für die pratorischen nicht verfügt werden, bis der Antrag der Consala, welcher Glodins a. dessen Verbrechen gegen die Bona Dea betraf, bestätigt war, ad Att 1, 14 f. 6. 2. Tb. 207 A. 96 n. 209 A. S. 3. Th. 187 A. 32.

mahlinn, den Unfrieden zwischen ihm und Pomponia nähre, gieng er von Dyrrhachium nicht nach Epirus, wo jener jetzt auf den Gittern lebte; dann schrieb er ihm in einer gereizten Stimmung aus Thessalonich. 97) Man sagte auch, er habe in Rom und auf der Reise nachtheilig von ihm gesprochen, welches er läugnete. \*\*) Der Schwager kannte ihn, und zeigte viel Mässigung; 99) er mochte sich aber nicht von den Geldgeschäften trennen und ihn als Legat begleiten. 100) In dieser Eigenschaft folgten ihm L. Aelius Tubero, 1) ein Verwandter 2) und Geschichtschreiber, 3) M. Gratidins, ebenfalls durch Blutsfreundschaft mit ibm verbunden, 4) und Allienus. 5) Ausser dem Quästor und dem öffentlichen Diener, acceusus, welche nicht nameutlich erwähnt werden, 6) fand man in seiner Umgebung L. Caesius, Chaerippus, Labeo, 7) Theopompus, 1) und den Nomenclator Sulla. 9) Sein Sclav Statius kam später, und beherrschte in ihm die Provinz. 10) Zum gewöhnlichen Aufenthaltsorte wählte er wie die Statthaltar vor ihm Ephesus, 11)

Er wisschte 60, nach einer einjährigen Verwaltung, wieder in Ross zu sein, und hatte diess bei dem Abschiede und
dann schriftlich gegen Cicero geännert, 12) welcher dennech bewirkte, dass man ihm ein Jahr zulegte, angeblich aus Einsorge
für die Prorinschlen, in der That, damit er im zweiten darch
eine masterhafte Verwaltung die nicht lebenswerthe des ersten
ins Vergessen bruchte, wie er zelbst die Zeunsthung unverschimter Manachen, sie und ihr Wuchergeschäft in Asien dem Proprätor in Asien zu empfehlen, ernstlich zwiickwies. Freiliche
kannte das zweite Jahr leicht ein drittes nach sich zieheig; er
abadete et, und es geschah, obgleich er nach seiner Versicherung mit den Pristoren, die sich nach einer Provins schuten. er

<sup>97)</sup> ad Ant. 1, 17 f. 1. 5, Th. 12 fan. 13 A. 9. 89) ad Ant. 1, cs. 1, 15 fan. 99) Dax. 1, 26 . 169) 5. Th. 13 A. 10 a. 83. A. 1. cs. 1) p. Piace, 42. 2) p. Ligar. 1 u. 7, u. das. Sciol. Gener. p. 415 u. 417 Orell., Quia — Q. Ligarine — sorroum Generals habell. Discer hatte Genes Schwester. S. Th. 213 dis A. 35. 3 at Qu. fr. 1, 1, 3. Vgl. Th. 3, 700 Å. 66 u. Th. 5, 642 in. 4) at Qu. fr. 1, c. p. Piaceo 21, 1, 1, 5 at . 1, 2 f. 2. disc. 1, 1, 1, 5 at . 1, 2 f. 2. disc. 2, 12 f. 2. 9) Dax. 1, 1, 1, 5 at . 1, 2 f. 2. disc. 2, 12 f. 2. 9) Dax. 1, 2 f. 6. 10 Dax. 1, 2 f. 6. 12 f. 1

zu verhindern suchte. 13) Die Besserung war aber nicht erfolet. die Schuld nur vermehrt, und Cicero beforderte es, dass der Bruder länger blieb, er setzte ihm noch eine Frist, mit der Bitte, nun in jeder Hinsicht seines Rufes eingedenk zu sein. 14) und mit den schmeichelnden Worten: im ersten Jahre sprach man viel von deinem Jähzorn, doch wohl nur, weil das Schlechte, welches du bemerktest, dir nen und nuerträglich war; im zweiten zeigtest da dich schon weit milder, und diess ist der Gawöhnone an das Unvermeidliche, der eigenen Ueberlegung, und vielleicht auch meinen Briefen zuzuschreiben; im dritten muss sich non gar kein Anlass zom Tadel finden. 15) Eine fernere Probe hielt Quintus für überffüssig: indess wurde durch seine Klagen nichts geändert. 16) Cicero hatte gehofft, dass Atticus ihm zur Seite stehen, und Uebereilungen verhüten werde, 17) die ihn besonders für sich selbst besorgt machten; nun schickte er im Jahr 60 noch ein ansführliches Schreiben nach Ephesus, in welchem er mit grosser Gewandtheit schonend und doch dringend warnte. 14) Sein Feind Clodins drohte, und konnte bei einer Anklage wagen der Ermordung der Catilinarier ein ungünstiges Vorurtheil gegen ihn erregen, wenn er auf den Bruder verwies, der als der Jüngere ohne Zweisel unter dem Einfinsse des Aelteren gegen die Provincialen withe, wie dieser gegen romische Bürger gewüthet habe, wenn er also das Volk überzeugte, Eins lasse auf das Andre schliessen, bei dem ganzen Geschlechte finde sich nichts als Gransamkeit. Es war an sich gefährlich, die Römer in Asien zn reizen, die Staatspächter und in ihnen den reichen, durch sein Geld mächtigen Ritterstand; die Wucherer, welche unter dem Vorwande des Handels oder erlanbter Geldgeschäfte für eigene Rechnung, nad noch weit mehr für Vornehma in Rom, deren Namen geheim bleiben sollten, die Provinzen beranbten 18) und die Unterbeamten, da es auch ihnen nicht an Mitteln fehlte, sich zu rächen.

<sup>15)</sup> Das. 1, c. 14) Das. 5, 2. 15) Das, 5, 11 u, 12 fin. 16) ad Att. 2, 16 5, 3. 17) Das. 1, 16 5, 8. 18) ad Qu, fr. 1, 1, 5 meton. Octav. 8, 19) ad Qu, fr. 1, 1 5, 2; Constat coins an provincis etc. 5, 10; Atque huic teas voluntail atc.

Demnach sollte Quintus auf einen guten Ruf bedacht sein. Pächter und Wucherer konnte er leicht zügeln, wenn er über sich selbst wachte, und er war von Natur gemässigt, und durch die Wissenschaften gebildet. Welch' ein Ruhm, dass in einer so reichen Provinz Kunstwerke und Geld ihn nicht verlockten, wenn er drei Jahre die grösste Enthaltsamkeit bewies, 20) und zugleich die niedern Beamten und das Gefolge vor Verirrungen bewahrte. Hatten Einzelne in diesem ihn getäuscht, und dadurch seinem Rufe geschadet, da er für sie verantwortlich war, so zeigte er nun gewiss im dritten Jahre dieselbe Rechtschaffenheit. wie früher, aber mehr Vorsicht nud Sorgfalt. Mochte er nicht auf die Einfliisterungen gewinnstichtiger Menschen achten, keinen Missbrauch des Siegelringes gestatten, den öffentlichen Diener in Schranken halten, mit milder Gesinnung in den Fasces nur Zeichen seiner Würde sehen, die ganze Provinz überzeugen, dass ihr Wohl ihm heilig war, und Allen Feind sein, welche Geschenke annahmen oder gaben. 21) Den Römern in Asien durfte er nur vertrauen, wenn er sie schon vorher gekaunt hatte; sie brachten allen Statthaltern ihre Hnldigungen, um sich zn bereichern. Unter den Eingebornen, den Griechen, verdienten nur sehr wenige diesen Namen; die meisten waren falsch und leichtsinnig; man musste sie prüfen, ehe man sie in den engern Kreis aufnahm. 22) Es folgte nun von selbat, dass den Sclaven, anch den treuesten, nicht gebührte, sich mit den öffentlichen Angelegenheiten zu befassen. 23) In Asia beschränkte sich die Thätigkeit des Statthalters fast auf die Rechtspflege; in dieser sollen Unparteilichkeit. Ernst und Milde sich vereinigen, wie in Macedonien unter der Verwaltung des C. Octavius. 24)

Von Anfang kannte Quintus nichts Höheres als das Gliick seiner Untergebean; diess wurde ihm einstimmig bezeugt. Er bewirkte, dass die Stüdte keine neuen Schulden machten, viele die alten abtragen konnten, Samos, Halicernassos und andre, die fast verfallen nad öde waren, sich verjängten, und liberall Sicherbeit herrschte. Die Anflagen vertheilte er nach billigen Grand-

<sup>26)</sup> Das. §. 2. 21) §. 3 u. 4. 22) §. 5. 23) §. 6; unten §. 5 A. 44. 24) Er war der Vater des Augustus, ad Qu. fr. 1, 1 §. 7 u. 8. Sueton. Octav. 3. 4. Th. 230 A. 30 u. 231 A. 39.

Freilich wurde es ihm durch die Staatspichter erschwert. Aus Rücksicht auf den Rittertand muste man sie schonen; liess man sie aber günzlich gewühren, so war es um die Provincialen geschehen. \*\*) Es orgab sich noch vur knrzum, als über die Anfhebung der Zölle in Italien verhandelt wurde, weelche Bedrickungen sich die Pichter sogar gegen römische Bürger ertubten. \*\*) Darnach konnte man ermessen, wie sie in den Provinzen verfoltren, besonders in Azis, für dessen Einkünfte sie zu viel geboten hatten. \*\*) Alees durften die Einwohner nicht vergensen, dass sie steuera musten, che sie Rom gehorchten, and dass sie ohne die Hülfe der Pädeter die von Sulla geforderte Summe nicht bätten entrichten können; \*\*) sie mochten ihnen schon nas Dankbarkeit gegen Quintus fügsam entgegen kommen, damit das gute Verhältniss wischen ihne den Bruder und den

<sup>25)</sup> ad Qu. fr. 1, 1 § 9. Ueber diese Art der Espressung vil. ad 116, 6, 1 § 1, 17 n. Tz. 2, 48 d. 4. 95 f. 26) p. Piecco 116. 5. Th. 625 A. 43, vgl. das, 300 A. 28. 27) ad Qu. fz. 1, 1 § 9, 12. 28) § 1.07 t. 300 hon No. 7 § 63 A. 46. 29) ad Qu. fz. 1, 1 § 1, 10. 2. Th. 31 A. 71, 30) 3. Th. 210 u. 5. Th. 163. 31) Pichter u. andre Wechtere linken innen nach den ernten mibridaischen kriege die von Stills verlaugten 20000 Talente gegen bebe Zinese, u. seblagen diese zuem Gepilas, welches in eitwe zehn Jahren bie zu dem Betrage von 120,000 Talente üttig." 2, Th. 455 A. 48 u. 4. Th. 140 A. 5.

Ritterstande kelne Störung erlitt. 32) Doch Ciceros Wünsche waren nater der Vermittlung des Proprätors grösstentheils erfüllt, ehe er bat; denn täglich empfieng er Dankssgungsschreiben von den Pächtern und von den Griechen. 33) Anch die Römer, welche Asien verliessen, lobten den Proprätor, mit Ansnahme seiner Hestigkeit. Da von ihm and von Cicero ohne Zweisel auch in den entferntesten Zeiten gesprochen wurde, so mochten nie nich vor auffallenden Fehlern hüten. Man kann des tief Eingewurzelte nicht plötzlich ausrotten, aber es täglich bekämpfen, und so viel über sich erhalten, dass man in Augenblicken der Aufregung schweigt oder sich doch im Reden mässigt. Quintus hatte schon viel über sich gewonnen; er verletzte Andre nicht mehr im Zorn durch Wort and That, wie im ersten Jahre, wo es ibn überraschte und empörte, dass er so viel Schlechtes fand; im zweiten zeigte er schon mehr Nachsicht und Milde, welches der Gewohnheit, der Ueberlegung, und vielleicht auch Ciceros Briefen zuzuschreiben war; im dritten musste ihn nun nicht der geringste Vorwurf treffen, 34) und sein ganzes Streben dahin gerichtet sein, sich Beifall zu erwerben. Nach den Thaten des Bruders, bei welchen anch er sich betheiligte, sicherte nur eine musterhaste Verwaltung vor dem Tadel; sie hatten den Bösgesinnten einen ewigen Krieg angekündigt, und diese machten ihnen nnn das Unbedeutendste zum Verbrechen. War Cicero einst ein Consol, der keinem nachstand, so geziemte es Quintus, als Statthalter alle andern zu übertreffen; es galt nicht, Ruhm erwerben, sondern ihn behanpten, und nicht bloss bei den Zeitgenassen. sondern anch bei der Nschwelt, 3 5)

### 6. 2.

Oeffeutlich äusserte sich Cicero sehr günstig über seinen Bruder, als sich 59 im Processe des Flaccus eine erwünschte Gelegenheit darbot, in einer Zeit, wo Clodius schon zum An-

<sup>82)</sup> Dem Bruder war der Schuts der Ritter gegen Clodies n. gogen alle Andere unesthehrlich, die seit Jahren den Tod der Guilliaarier zu rächen drohten. 83) ad Qn. fr. L. c. j. 10; oben No. 7 j. 141 A. 19. 34) ad Qv. fr. l. 7 j. 11. 55) Das, j. 12.

griff gerüstet hatte. 19 Er dachte aber auch an das Geld, denn er fürchter, die Ogsüsteren möchten Quisinst für das dritte Jahr der Statthalterschaft nicht in römischem zahlen, sondern eine Anweisung auf Cistophoren geben, eins schlechtere assistische Minze, welche Pompeiss im mithridistichen Kriege in grosser Meigen in Asien erwarb und dort aulegte; diesem wurde dann die geleiche Summe in Deutren eingehündigt. 3) Seine Besorgniss war ungegründet; er empfieng Denare aus dem Schatze, und befriedigte nun zwar einige Glüsbiger des Bruders, das Uebrige benntate er aber ohne dessen Wissen für sich. 24)

Bei seinen Händeln mit Clodins mochte er niemanden beleidigen, und doch wollte er anch sich und den Seinigen den Ruf der strengsten Gerechtigkeit erhalten; daher gerieth er in eine grosse Verlegenheit, als die Staatspächter in Asia von den Waaren, welche in der Provinz von einem Orte zum andern gebracht wurden, Zoll forderten, die Einwohner ihn verweigerten, und der Proprätor die Entscheidung dem Senat überliess. Nach Ciceros Meinnug war das Recht auf der Seite der Provincialen, und diess mochte Atticus ihren Abgeordneten in Rom erklären; er beschloss aber, nur dann in der Curie zu stimmen, wenn die gute Sache ohne ihn nicht siegen konnte; denn er bedurfte den Schutz der Ritter gegen Clodius. 39) Gab sein Bruder den Feinden eine Blösse, sei es, dass die Aslaten über Bedriickungen, über ein Einverständniss mit den Pächtern klagten, oder dass er in andern Beziehungen fehlte, so wurde auch er gefährdet. Die Nachricht, jener habe den Sclaven Statius, über dessen Verhältniss zu ihm nachtheilige Gerüchte amliefen, mit der Freiheit beschenkt, war ihm sehr nnangenehm. 40)

Quintas dogegen erataunte, als der Consular ihm Zeuzis, eisen allbekannten Mattermörder aus Blandus in Phrygien, eupfahl. Es gesehah in der besten Absicht; auf jede Art sachte Cicero die asiatischen Griechen in Rom zu besänstigen, ränke-

<sup>36)</sup> p. Flacco 14, 21 v. 22; oben 5, 1 A. 92 v. 28. 37) ad Att. 2, 6 v. 16 fm. 38) ad Qv. fr. 1, 3 5, 3; oben No. 7, 190 A. 59 v. 5, 122 A. 55. 39) ad An. 2, 16 fm. Daz. 2, 19. Miano Clodii, contentioneque, quae mili proponenter etc. a. die folgeuden Briefe. 40) Uaten 5, 3 A. 18 v. 5, 5 A. 55.

volle Meuschen, deren Klagen über ihren Proprätor tiefen Eindruck machten; er bewarb sich besonders um die Freuudschaft des Zeuxis, welcher in der Provinz in grossem Ansehn stand. Wie konnte der Bruder schreiben, er habe Alles eufgeboten, sich des Mannes zu bemächtigen, damit er auch in eine Haut genäht würde, wie es bereits zwei Andere nach demselben Verbrechen begegnete? auf dem Richterstahle musste er ihn verurtheilen, aber er durfte ihn nicht au sich locken, um ihn zu tödten. (1) Auch die Römer, welche gegen den Statthalter in Asia erbittert waren, wurden von Cicero beschwichtigt, - damit sie die Faction des Clodius nicht verstärkten. Dahin gehörte Catienus, ein Nichtswürdiger aber sehr reich. Mochte Quintus seinen Vater mit Recht gezüchtigt haben, warum schrieb er dem Sohne: er wolle ihn zur Freude der ganzen Provinz verbrennen lassen? warum sagte er in einem Briefe au Fabius: der Menschenhändler Licinius solle mit seinem Sohue im Fener büssen? 42) Es wer schmerzlich, zu hören, wie sehr Virgilius in Sicilien und Octavius in Macedonien geachtet wurden; 43) sie übertrafen ihren Collegen in Asia nicht an Redlichkeit, aber in der Kuust; sich beliebt zu machen, da man von ihnen nie ein hartes Wort vernahm. (\*) Jetzt, kurz vor seinem Abgange, konnte man Quintus nur bitten, dass er ein gutes Andenken hinterliess, und zu dem Ende die Bescheide vernichtete, in welchen er zu viel gewährt hatte, die gegen Recht und herkömmliches Versahren verstiessen, oder einander widersprachen. Statius pflegte sie zu lesen, damit man das Ungehörige änderte; vor seiner Anknuft in Asien wurden sie geschrieben und sofort ohne Prüfung abgeschickt, 45) Der erwählte Prätor Flavius klagte über das Verbot. Gitter des L. Octavius, dessen Erbe er sei, zu verkaufen, bis man die Schuld an Fundanius von dem Nachlass gezahlt habe. Nicht der Statthalter untersuchte, wenn es sich um Schul-

<sup>41)</sup> ad Qu. fr. 1, 2 § 2. Segar Vatilius Inuserte sein Befrenden filter Gierres Kepfelbargen, als dieser für siene Seerlabre bat. Hielenmodi vos cliestes, heistundol causes recipiti? Nominem name omnium cendeliniaman, qui tot inganose, materie Ruilius, evice Romanes occidis, ravigiones vatarvit? ad Run. 5, 10. 42) ad Qu. fr. 1, 2 § 3, 43) Oben § 1, 4, 87 n. 23. 44) 40 qu. fr. 1, c. 5, 4. 45) Das. 7, 5

den handelte; überdiess fand in manchen Dingen auf dem Wege des Rechts die Gunst eine Stelle, und Flavius war von Cicero dem Bruder empfohlen und anch wohl von Pompejns und Cösar.\*\*)

Fasst man Alles zusammen, so wollte Quintus das Glück der Provinz. Sie verdankte ihm auch viel; manche Missbränche verschwanden durch ihn; er erpresste nicht, und stand nicht im Solde der Wucherer und Pächter: Verbrecher, Asiaten und Römer, wurden mit Strenge von ihm verfolgt, wenn das Vergeben zu seiner Kenntniss gelangte. Und so handelte er nicht. wie später Cicero in Cilicien, um die Statthalter vor und neben ihm zu verdunkeln, und als der beste gepriesen zu werden, sondern ohne Nebenabsichten, weil es ihm als pflichtmässig erachien. Ihn trifft aber der Vorwurf, dass der Zorn eine zu grosse Gewalt über ihn batte, und dass er besonders bei einer längern Dauer der Verwaltung die Untergebenen bei der Vollziehung seiner Befehle nicht genug überwachte, weil er sie für treu und gewissenhaft hielt, vorziiglich den Günstling Statius. Diess ausgenommen, gereicht das Meiste, welches Cicero an ihm tadelt, weil es nicht zu den Regeln der Klugheit stimmte, seiner Gesinnung zur Ehre. Hätte er sich auf eine strafbare Art bereichert, so wäre er von den Feinden des Bruders angeklagt; er verschwendete auch nicht in Asien, da er das Geld, welches die Ouästoren für das dritte Jahr zahlten, zur Tilgung seiner Schulden anweisen konnte. 47)

Während Gieror ihn warste, dem Rafe der Familie zu schaden, und ihre Feinde zu bewaffene, übereilte er sich selbst, unde förderte dadurch sein Verderben. Von dem Groll gegen die Machthaber überwältigt sprach er im Processe des C. Antonius obne Vorzicht von dem Zustande der Republik. 19 Weder die

<sup>46)</sup> Ab Schlüsting and Werkseng des Pompejes, für welchen er im J. 60 als Tribne ols Ackregosets benatregt hate. 6. Th. 491. A. 88. In has heleidigte man die Trieuwirn, welche alleis Clodius an nigeta vernochten. Dealah beilde Fundasis nechstehen, dessen Rocht observebiet der k\u00e4nstlichen Wendengen der Gleere nicht zu verkennen ist. Quinzuschläten zur in der Forne, wenn er entschiefe, des er ein Siecke derch Hickere haten anstrenchen lassen. ad Qu. fr. 1. c. §. 6. 47) Oben A. 38, 492. 7. Th. 22. 2. 76.

Gntgesinaten noch die Triumvirn, "die Könige," vertheidigten ihn gegen Clodius, wie er gehofft hatte, und er wanderte 58 ins Rxil. 49) Quintus, welcher ihn angeblich im Traum zu Pferde in einen Fluss versinken und dann glücklich das andre Ufer erreichen aah, 50) verliess Asien in den letzten Tagen des Aprils, fast in derselben Zeit, wo der Verbannte in Brundusium das Schiff bestieg. 41) Am 15. Mai kam er nach Athen; hier fanden ihn wahrscheinlich die Boten nicht mehr, durch welche jener ihn nach Thessalonich einlud, 52) denn er reis'te schnell weiter. in der Meinung, man werde ihn wegen Erpressungen belangen, \$3) Vor Rom bereiteten ihm die Frennde nach der Sitte einen feierlichen Empfaug. 54) Zur Freude des Bruders war er nicht Zenge aeiner Erniedrigung, 55) sondern nur sein Freigelassener Phaëthon in Pella, weil er vom Sturm nach Macedonien verschlegen wurde, 56) Cicero mochte im Uebermasse des Schmerzes ihm aufangs nicht einmal schreiben; er betheuerte dann, dass er nicht zürne, und entdeckte ihm nun auch, wie das Geld aus dem Schatze verwendet sei. 47) Eine Anklage des Bruders wegen Erpressungen, als Mittel zur Verlängerung des Exils, \$8) fürchtete er noch im Juni, als er ihn bat, für ihn zu wirken; voll Misstranen gegen jedermanu, bezeichnet er besonders Hortensius und Pompejus ala falsche Freunde. 59) Die Gefahr wurde beseitiet, und doch tauchte das Schreckbild noch immer zu Zeiten vor ihm auf. 50) zumal da er hörte, ein Sohn des Cajus, eines Bruders von Clodius, werde im nächsten Jahre vor seinem Oheim, dem Prätor Appius Claudius, als Kläger auftreten, 61) Quintus beruhigte ibn dagegen in seiner eigenen Angelegenheit, 62) und eab ihm den Rath, er more nicht von Thessalonich nach Cyzicus gehen, nud sich dadurch noch weiter entfernen, sondern in Epirus,

<sup>49)</sup> at Qu. fr. J. 2 fe, 5. Th. 635 A. 34 n. 544. 29) do dir. J. 25 n. 2, 66 n. 68. 51) at An. 3, 7, 9 fext. 31. 5. Th. 640 A. 50, 52) at An. 3, 8. 53) Dax. 3, 9 f. 1. 5. Th. 641 fer. 49) p. Next. 31. 50) at An. 3, 9 f. 1. n. 10 f. 2 at Q (n. fr. 1, 3. 65) at An. 3, 7, 3 (n. 64) at An. 3, 8 n. 9 do An. 3, 8 n. 9 at An. 3, 8 n. 9. 2. Th. 270 A. 17. 59) at Qu. fr. 1, 3 colored. A. 58. 50) at An. 3, 8 n. 9. 2. Th. 270 A. 17. 59) at An. 3, 2 f. 4 f. 50) at An. 3, 8 n. 9. 2. Th. 270 A. 17. 59) at An. 3, 2 f. 4 f. 50) at An. 3, 8 n. 83 fin. 20 at An. 3, 2 f. 50. 50 at An. 3, 2 f. 50 at An. 3, 3 f. 50 at An. 3, 3 f. 50 at An. 3

auf den Gütern des Atticus, günstige Nachrichten von Rom ererwarten. 63)

Zn den Bedrängnissen von aussen gesellte sich innerer Unfriede; Terentia and Pomponia liebten sich nicht, und diess hatte auch ein gespauntes Verhältniss zwischen iener und ihrem Schwager zur Folge, 64) welcher gleichwohl Cicero fortwährend tröstete, und ihm 57 meldete, dass der Senat sich ernstlich mit seiner Herstellung beschäftige, 65) Die Aristocratie wüuschte die Niederlage des Clodius in ihrem Interesse; der Streit war Parteisache geworden; dadurch verloren aber die Bemühungen des Quintus nicht an Werth, und sie wurden anerkannt, 66) Er suchte den Consul Metellus Nepos zu gewinnen, 67) und verbürgte sich bei Pompejus für die Fügsamkeit des Bruders; 68) das Volk and alle Manner von Einfluss bat er um Hülfe. 69) Auch dann ruhte er nicht, als er am 25. Januar bei einem Antrage des Tribuns Fabricius, der seine Wünsche erfüllen sollte, in Lebensgefahr gerieth. 70) Cicero wurde zurückgerufen, nud erschien im September in Rom,71) Sein Haus auf dem Palatinus war zerstört; er wollte es wieder aufbauen, und Clodius vertrieb am 3. November die Arbeiter, zugleich schleuderte er Fackeln in die benachbarte Wohnung des Quintus, welche grösstentheils niederbranute, 72) Um bei der steigenden Macht Casars nicht zurückzubleiben, verschaffte sich Pompejus die obere Leitung der Zufuhr. Cicero wurde ausser Andern sein Legat; 73) er entfernte sich stets ungern von Italien, obgleich er nicht mehr galt, konnte er doch Clodius beobachten, und durch gerichtliche Reden sich bei dem Volke in Erinnerung bringen. Indess durfte er Pompeius nicht beleidigen; sein Bruder ersetzte ihn, wie er ihn später in den geführlichen Krieg nach Gallien schickte, weil

<sup>63)</sup> Das. 3, 15 §, 6. u. ep. 16. 64) ad Fam. 15, 1 §, 6. 65) ad Alt. 3, 26. ad Fam. 5, 4. 2. Th. 296 in. 66) ad Alt. 4, 1 fin. 6, 10, 64, fr. 2, 3 §, 8. 67) ad Fam. 5, 4. 2. Th. 23 A. 82 f. 63) ad Fam. 1, 9 §, 3. u. 4. 2. Th. 280 A. 365 3. Th. 265 A. 69. 69) p. red. in sen. 15. p. red. ad Quir. 2. u. 3, p. dom. 23 u. 36. 2. Th. 301 A. 79. 70) p. Sext. 35. Plutach. Cic. 33. Peop. 40. 2. Th. 290 A. 6. 71) 2. Th. 296 fin. u. 299 A. 65. 72) ad Alt. 4, 3. 2. Th. 270 A. 69 u. 316 fin.; unter 5, 5. A. 29. 29) ad Alt. 4, 1 §. 2. u. ep. 2 §, 2. 2. Th. 307 A. 29 u. 310 in. 4. Th. 510

ibm auch nach Cäsars Schutz verlangte: er liebte die Seiuigen, mehr aber sich selbst. Demnach begub sich Quintus im December? \*) nach Sardinien,? \*) nach der Stadt Obla, seinem gewöhnlichen Außenthaltuorte; \* \*) um Rom mit Getraide zu versorgen.

Der Bau seines Hausea auf dem Palatium, mit welchem der Architect Cyrus beaustragt war, wurde 56 fortgesetzt. 77) Eiu anderes in den Cariuen benutzten Fremde gegen Ziusen. 78) Daher miethete Cicero für Pomponia und ihren Sohn das Liciuische neben dem Haine des Piso; er hoffte, dass sie nach dem 1. Juli, an welchem der Wohuungawechsel in Rom Statt fand, 79) das palatinische wieder beziehen konnten. \* 0) Longilius, der Unternehmer, versicherte, man werde mit ihm zufrieden sein, and in der That liessen die ersten Anlagen ein schönes Gebäude erwarten. \* 1) Obgleich es aber eine grosse Anzahl von Arbeitern beschäftigte, so war doch der Ausban und die Verzierung im October 54 noch nicht beendigt. 82) Dem Besitzer brachte es zunächst persöulich keinen Nachtheil. Er verliess Sardinien, wo er sich beliebt machte, #3) nicht so friih, als man vermuthet hatte. 84) Cicero, auf dessen Betrieb er Pompejus fröhnte. schwankte im Zorn über seine Ohnmacht zwischen Huldigungen und Augriff; er drang am 5, April im Senat auf neue Verhandlungen über das julische Ackergesetz. 85) Sogleich bereute er diese Kühnheit; Pompejus beklagte sich nun aber in Sardinien bei dem Bruder, der für ihn Bürge geworden war. 86) Um die Mitte des Mais stand Quintus noch auf der Iusel; man sah indess täglich seiner Rückkehr entgegen, 87) nud es ist wahrscheinlich, dass er bald nachher wieder in Italien eintraf. 88)

<sup>74)</sup> ad Qu. fr. 2, 1 fin. 75) Das. 2, 2 § 1. ep. 3 § 8. 6 § 2. 2. 3d Fam. 1, 9 § 5. 9. Stear. 5, 30 ed. Peyr. ve Bleer. 3. Th. 2, 57, 20 ed. Peyr. ve Bleer. 3. Th. 2, 57 ed. peyr. 75, 58 ed. peyr. 4 § 5. 11, 57 ed. peyr. 4, 57 ed. peyr.

733

Ebe er im Februar 55 seine Güter besuchts, bat er Cicero, wegen einer Inschrift, welche er für das neue Gebäude auf dem Palatinus bestimmte, mit den Coausla Pompejus nad Crassas zu verhandelts; sein Antrag wurde unter Bedingungen genehmigt. \*9 Den Sohn halte er für die Daner der Reise Atticus auvertrant; um ihn wiederzusehen, wollte er am 7. Mai in der Stadt sein. \*9 Dass Gieror ihn nicht aufforderte, ihn auf dus Land zu begleiten, machte eines schwerzlichen Eufardeck. \*1)

#### 6. 3.

Bald trennten sich die Brüder auf eine längere Zeit: Onintus wurde 54 Casars Legat in Gallien. 92) Seine Abwesenbeit von Rom im Februar hatte einen andern Zweck; vielleicht wollte er die Villen noch einmal besichtigen, wo er bante. 93) Erst im Mai nach der unberichtigten Jahrform begab er sich in Casars Lager. Er schrieb Cicero, als er ihn kaum verlassen hatte, und dann wieder in Ariminum, 94) in Placentia am Padus und in Laus im transpadanischen Gallien nicht weit von jener Stadt: die beiden letzten Briefe gelaugten am 2. und 3. Juni nach Rom, 95) mit einem Schreiben des Proconsuls, in welchem er sagte, die Ankunft des Legaten sei ihm sehr erfreulich, er wolle so an ihm handeln, dass Ciceros Sehnsucht durch den Gedanken, der Bruder sei bei ihm, beschwichtigt werde, 96) Cicero fiirchtete Clodins, durch welchen der Eroberer von Gallien ihn hatte verbannen lassen, und diesen selbst; deshalb schickte er seinen Bruder zum Heer', und es war auch der vorzüglichste Grund, warum er ihm Ausdauer empfahl. 97) Das Verhältniss Casars

d. J. 58 gebört, sagt aur im Allgameinen : cun fraiser mens supper ab hir ... of Starlis — discossenti ; 3. 90. 40. Peyr. et Beier. ... 80) ad Qu. fr. 2, 9, 5. 2, 7 spl. 3, 1 § 7. 2. Th. 221 die A. 87 s. 333 die A. 83; oben No. 7 § 61 A. 10. Jeser crute Brief an Quienza ist im Februar geschrieben. No. 7 § 61 A. 10. Jeser crute Brief an Quienza ist im Februar geschrieben. No. 7 § 61 A. 10. Jeser crute Brief an Quienza ist im Februar geschrieben. No. 7 § 61 A. 10. Jeser 20 Jes Fam. 1, 9 § 7. 7; Frensin. nests, 3, 17 § 6. f. (6) Stellen in S. 7th. 300 A. 00 m. inter in Falgesches. 03) ad Qu. fr. 2, 12 fin. Literse—fere cun into redits inagestur. Dat. 69. 13. 49) Dat. 2, 14. 69. Dats. 2, 15. 3, 64 At. 4, 14. 9. 90 ad Qu. fr. 1, c. 3. 7th. 220 A. 44. 97) ad Qu. fr. 1, c. u. 3, 8 § f. 1. 1 Quid ceim erus, quad discessus notive cunedam patternature. Fresidium Erniziasum petebbums er

sa ikin, dem' Atliern, wird stets am meisten hervorgeboben; er bitre schon friber, dass fenet ihn selv liebts, "2) und es bestätigte sich; "3) bald versicherte es sach Quintus, und er wurde anfgefordert, dahin zu wirken, dass die Liebe des michtigen Manner nicht erkaltete. 1"9) Freilich peinigte und empörse es Cicero, dass er mit den gerechtesten Amprüchen auf das Böchste Ausen, un Scant, zum Sachwalter und Schriftsteller bersbgesunker, un noch von Gässe so sehr geliebt wurde, als er es wünschte, dass sein Hass nicht frei war, — dass er die Menschen, welche ihn vom Ruder verdrängt hatten, nicht verülgen konnte, und den Triumrit in Gellien zustrit. 3

Dieser gab Pompejus seine Tochter, ehe er sich von Rom entfernte; er heirathete die Tochter des Piso, der 58 als Consal seine Gesetze vertreten sollte; Marcus and Publius, die Sohne des Crassus, kämpften unter ihm als Quästor und Legat. 2) So hatte er Bürgschaften für die Trene und den Beistand der Nebenbuhler, eine Rücksicht, welche auch Onintus eine gute Aufnahme verschaffte. Im Felde bedurfte er ihn nicht; der Zudraug vornehmer Römer war nur zu gross; wenn er ihn aber auszeichnete, and ihm Vortheile zawendete, so verpflichtete er sich auf eine unverfängliche Art auch den Bruder, er hatte Vorwand und Veranlassuug, Cicero oft zu schreiben, und verhinderte durch diess Alles, dass er Pompejus aus seiner Sicherheit aufschreckte, und vor der Zeit eine Einigung zwischen ihm und der senatorischen Partei vermittelte. 3) Quintus rieth dem Bruder bereits in Italieu. er möge sich mehr Casar als Pompejus nabern, der durch kalten Brust und eine verdächtige Schweigsamkeit zurückstiess, und im Bunde der Herrscher der Zweite war. 1) In den Provinzen konnte er den Imperator genauer beobachten; Zenge seiner geistigen und

optial et potentialmi viri berevolentie ad onnem statum noutree digniticals. S. Th. 319 sech. A. 31 s. 320 A. 42 f. dow No. 7-5, 112 A. 6. 98) ad Qu. fr. 2, 12 fin. 99) Dus. 2, 154) ad Att. 4, 13 f. 8. 100) ad Qu. fr. 3, 1, 5, 3. ep. 8. e. 6 f. 2. nd Att. 4, 18 f. 2: Pempice — mehrecula com Gestars marissimum conincitienes. ad Frm. 1, 5 f. 7. 1 Apertias autem have ago — quod et Quislan, frater mean, legatas est Gessaria etc. 1) ad Qu. fr. 3, 5 n. 6 f. 8. 2. 2) ATD. 235 fin. v. 242 A. 98. 4. Th. A. 21 n. 116. 3) 3. Th. 233 fin. v. 323 A. 69 f.j obss No. 7 f. 63. A. 5 4) ad Qu. fr. 2, 13.

(16, 6, 3,)

nittlichen Grösse rühmte er ihn als die zuverlössigste Stittze in den Briefen an Cierro, welcher sich ihm mit vollen Vertranen hingeben, ') seine Thaten besingen, ') übrigens den öffestlichen Augelegenheiten ihren Lauf lassen und niemanden verletzen sollte. ')

Der Legat wurde nicht geschoat; er begleitete Güer 54 and dem zweites Reldungs and Britannien, \*), wwo men wesder Gold noch Silber fandt\*, \*) aber deste mehr Beschwerden nnd Gefahren. Nnr Farken verlangte Gierre, dann wollte er die Abesteuer mit seinem Finsel verherrlichen. \*) Zanichat musste men freilich den Anagang erwarten. \*) Quintus meldete eine glitchliche Uberbrüht und Landung, nnd nun hatte er anch der Meinigung und zur Frende des Bruders als Dichter einen herrliches Stoff, schildern konnte er die farenn Gegenden und Menschen, die Sitten und Schlachten, und einen Helden, dem wenige glichen. \*) Nach seinen Berichten wer der Erfolg des Unterzehmens nicht glänzend. \*) Bre schrieb am 10. Angust \*) und dann mach leiner langen Unterbrechung \*) und den noch einen langen Unterbrechung \*) und ehn schein der sich belin auch er befind er sich wieder anf dem festen Lande. \*)

Mit anfrichtiger Theilanhme gedachte er des Tiro, welchem Giese um diese Zeit ils Freiheit schenkt, vi. aber er erinnerte zugleich an seinen Ginstling Statias, dessen Freilessung von Vie-ein, auch von dem Bruder gestalet wer, und nun als gerechtfertigt erschien. 19) Ohnerschtet der Gährung in Gallien, die ihm wesig Rahe gönate, beschäftigte er sich such jetzt mit der Dichkunsat. 19) Seine Bereitwilligkeit zum Beistunde gegen Clodius auch Rom zu kommen, verdiente Anerkennang; für des nächste Jahr durfte man indess allet fürfelten; in dem Schatter des Pompsius und

S) Dac. 2, 14 m. 150.] G) Dac. 2, 16 f. 4. 8, 4 f. 2. ep. 5 m. 6 f. 5. ep. 8 f. 5. m. 9 f. 6. 3. Th. 322 A. 60 f. 7) ad Qur. fr. 2, 150. 3 Th. 208 m. 209 A. 30. 9) ad Fam. 7, 7, 10) ad Qu. fr. 2, 150. 3 f. 11) ad Aut. 8, 15 fm. 12) ad Qur. fr. 2, 16 f. 4. K. Ca. subta in Gildient der Fenders, der Perders, gegenüber mand, dachte er nicht an Schlachten und Schlachtengemilde, sondern an Rickarg and Sichersche Oban No. 7, 17 65 m. u. 5, 79. A. 57. 13) ad Qur. fr. 3, 1 f. 3, 1 f. 10 Dac. 5, 3 f. 1 m. 6, 10 d Qur. fr. 8, 17 f. 3, 1 f. 10 Dac. 3, 3 f. 1 m. 6, 10 d A. 33, 19) ad Fam. 16, 16 j mates f. 5 A. 45, 20) ad Qur. fr. 3, 5 m. 6 f. 7; mates f. 6, A. 65, 20) ad Qur. fr. 3, 5 m. 6 f. 7; mates f. 6, A. 65

Cäsar, 21) der nicht einmel einen Brief des Clodius beantwortete, 22) und in der Verbindung mit Andern lag binlängliche Bürgschaft. Daher mochte Quintus ferner die Gelegenheit benutzen, sich der Schulden zu eutledigen, 23) welche durch die fortwährenden Bauten vermehrt wurden, 24) Die Erlanbniss des Bruders, im Felde zu bleiben, war ihm angeblich erwünscht; er wurde wegen seines Entschlusses belobt, obgleich mit der Versicherung, dass die längere Trennung sehr achmerzlich sei. 21) Nach dem Feldzuge in Britannien schwankte er von neuem; er klagte über die Austrengungen und Entbehrungen; dann schrieb er in einer bessern Stimmung, and Cicero bet nochmals, er more ausberren and bedenken, was sein Eintritt in das Heer bezweckt habe, doch nur, den mächtigen Casar zu gewinnen, übrigens konne er die Last abwerfen, sobald es ihm beliebe, aber nicht schon in diesem Jahre. 26) Die Sclaven, Gefangene, welche er zu achicken veraprach, sollten willkommen sein; man brauchte sie gerade auf den Gittern und in Rom. 27)

Kanm hatte er mit seiner Legion im Londe der Nervier die Winterlager besogen, \*\*) als die Gallier einem gleichzeitigen Angriff gegen die einzelnen römischen Abbellungen beschlossen, \*\*) Türerian mad Cotts versuchten ohne Erfolg sich zu Quintus durchzuschlagen, \*\*) der aich mit Muth und Umzicht vertheidigte, his Gäner sum Entsetz herenkam.\*\*) Der Proconnal bezengte ihm öffentlich seine Zufziedenbeit. Anch Cierro wollte ihn dedurch ehren, dess er ihm in dem Werke über den Staat eine Rölle gab; er liess dann aber zur Verstebnen roden.\*\*

Hier endigt sich für uns sein Briefwechsel mit ihm. Quintus blieb 53 in Gallien, wie ihm empfohlen war. Gegen Cisars Verbot entsandte er einen Theil seiner Truppen ans dem Lager bei Aduatuca im Lande der Eburonen; in ihrer Abwesenheit

<sup>21)</sup> ad Qu. fr. 2, 154) fa. u. 16 f. 1. 22) Dux. 3, 1 f. 4. 23) Dux. 1, 154) Dux. 3, 1 f. 1. u. ep. 6, 7. 23) Dux. 2, 154) f. 1. 24) Dux. 3, 1 f. 1. u. ep. 6, 7. 23) Dux. 3, 1 f. 3 u. 7. 26) ad Qu. fr. 3, 8 f. 1. 27) Dux. 3, 9 f. 4. 28) Au. 3. mire in jeniges Henesque, ad Qu. fr. 3, 8 f. 2, 3. Th. 304 A. 41 u. 39) 3. Th. 305. 30) Dux. 304 A. 47 u. 307 A. 59. 31) Dux. 308 fa. 309 A. 65 u. 311 A. 71. 32) ad Qu. fr. 3, 5 u. 6 f. 1 j ohen No. 7 f. 70 A. 19. 20 u. 30.

übersielen ihn die Sigambrer, deren Angriff nur mit grossem Verlust abgeschlagen wurde. 33)

Solche Krahrangen waren wenig gesignet, die ohnehin geringe Kampflast in ihu zu nühren. Dennoch findet man ihn auch 52 im Felde. 19 Belagerungen und Schlachten wrechselten; nie fochten die Gallier mit so grosser Krhitterang. 19 Ohne Zweifel stand Quintun linen oht gegenüber; es wird aber nur bemerkt, dass er nach der enscheidenden Ucbergabe von Alesia 19 mit P. Sulpicias die 6. und 41. Legion nach dem Arar – Soone in die Winterlager fihrte. 19 Er warde bald durch einen Andern erseitzt, nad reis'te noch vor dem Ende der Jahrs nach Rom.

Schon 51 verliess er es als Legat seines Bruders, des Proconsuls von Cilicien. 3 \*) Ihn bestimmte nur die Liebe zu Cicero. und die Gewohnheit, sich in seine Wiinsche zu fügen; des Krieges längst überdrüssig durfte er am Taurus weder Ruhm noch Beute hoffen, und überdiess drohten die Parther. Kurz znvor. ehe er im Juni 30) mit dem Sohne, 40) dem Bruder und Neffen sich einschiffte, war er auf dem Gute Arcanum, wo seine Gemahlinn Pomponia ihm nnfreundlich begegnete. 41) In Athen bewirthete ihn Xeno, der Geschäftsträger seines Schwagers Atticus; 42) Ephesus erreichte er am 22, Juli, und am letzten Tage dieses Monats befand er sich auf dem phrygischen Gebiete. welches zur Provinz Cilicien zehörte. 43) Cicero rithmt ihn und die andern Legaten wegen ihrer Enthaltsamkeit; \*\*) fibrigens erwähnt er ihn selten, er spricht von sich, von seiner vortrefflichen Verwaltung, von dem Triumph and den Parthern, deren Nähe ihn schreckte. 45) Die geringe Zahl der Truppen hinderte ihn nicht an einem Augriff auf die Gebirgsvölker im Amanns; seine Unterbefehlshaber siegten, und er hatte die Genugthung, als Imperator

<sup>23)</sup> S. Th. 532 in. 533. 36) p. Milion. 27. Cees. B. O. 7, 30 in. 8, 4, 25) s. Th. 340 n. 342 A. 65, 36) Das. 353 A. 39 v. 536 B. 37) Ceer. 11. cc. 3. Th. 350 nech A. 96. 38) sd Att. 5, 10 fin. ep. 26 a. 27 (Lee n. 15, 4 5, 1, 1) chen No. 7, 7, 74 A. 22. 38) sd Fam. 3, 4. 30) sd Att. 5, 17 f. 5. 41) Das. 5, 1, 5. 3. Th. 91 fin. 42) Oben No. 7, 7, 76 A. 10, 43) Das. A. 22. 43 d. d. 41, 5, 17 f. 5. 4. 41) Das. 5, 1, 5. 3. 44) Das. 5, 1, 5. 3. 45) Das. 5, 1, 5. 45) Das. 5, 1, 5. 45) Das. 5, 1, 5. 45) Das. 5, 1,

begrüsst zu werden. 45) Quintus befehligte die Cohorten, mit welchen der Proconsal selbat vordrang; 47) er leitete auch die Belagerung von Pindenissan, nad bezog dann siidlich vom Taurus in Cilicien mit dem Heere die Winterquartiere. 49)

Im Januar 50 gieng Cicero über die Gebirge nach Luodicea, um Gericht zu halten; 49) er sah den Brader, welcher ernstlich an die Scheidung von Pomponia dachte, 10) und durch seinen Sohn besänftigt warde, \$1) erst im Juni, als er wieder nach Cilicien reis'te. 52) Bald nachher konute er niederlegen, da man ihm auf seine Bitte die Statthalterschaft nicht verlängerte. In Abwesenheit eines Nachfolgers entschloss er sich, die Provinz einem nuerfahrenen jungen Manue, dem Quüstor C. Coelius auzuvertrauen. 43) Der Bruder mochte sie nicht übernehmen, und er selbst wiinschte es nicht, 5 1) angeblich aus Besorgniss für ihn, da die Parther rüsteten, 55) oder weil die Wahl des nächsten Blutsfreundes ein Gerede veranlasste, als räume er Cilicien nur zum Schein. 58) In der That fürchtete er die Hestigkeit des Quintus; wenn dieser im Zorn sich vergass, wie früher in Asia, so wurde es Cicero angerechnet, and der Ruhm geführdet, den er sich als Proconsul durch Uneigenniitzigkeit, Gerechtigkeit und jede andre Tugend erworben hatte; die Vergehen eines Fremden berührten ihn nicht. 57) Er schiffte im August nach Rhodus. Da Bruder und Neffe mit ihrem Fahrzeuge nicht schnell genug folgten, blieb er im Anfange des Novembers bis zu ihrer Ankunft an der acarnanischen Küste, 58) Dann landete er in Corcyrs, während jene die buthro-

<sup>46)</sup> Das. 5, 77 in. x. A. 13, 10 x. 22. 47) ad Fam. 15, 4 §, 1. 48) Das. L. c. ad Att. 5, 20 §, 1. ; ep. 21, § 5 x. 9. Oben No. 7, 5 c. 2. x. 2.

tischen Gilter des Attiens in Epirus bemehten. 19) Am 25. November erreichten sie Brandusium. 10) Es verletzte, daas Pomponis ihrem Gemahl nicht entgegenkam; such im Arcanum fand er sie nicht. 11)

#### 6. 4.

Cicero wurde am 4. Januar 49 von den Freunden vor Rom empfangen. Dann erhielt er Befehl, an der lateinischen und campanischen Kiiste gegen Casar zu werben. 62) Daher begab er sich mit dem Bruder und dessen Sohne, welche vor den Thoren der Hauptstadt bei ihm eintrafen, 53) nach Minturnae, 64) und weiter nach Campanien. 65) Sein Schwanken zwischen den Parteien machte ihn zu einem unsichern Führer; aber Quintus erklärte sich in Allem einverstanden, was er beschliessen werde, ss) und zurute nur Attiens, weil er in einer Zeit, wo es am Gelde fehlte, und niemand leihen mochte, eine Summe zurückforderte. \$7) Eine Reise der Briider von Formine nach Capna, wohin sie im Anfange des Februars von den Cousuln beschieden wurden. 64) änderte die Dinge so wenig, als Ciceros Berathungen mit Attieus. Dass die Pflicht ihn zu Pompejns 'rief, wusste er obnehin; er auchte nur einen Vorwand, sich ihr zu entziehen. Gelegentlich erwähnte er anch Quintus; er fragte, ob er mit ihm oder ohne ihn zu dem Heere der Aristocratie abgehen solle; 69) denn er glanbte, Casar werde seinem ehemaligen Legaten nie verzeihen. wenn er Italien verlasse. 70) Im März sah er Casar in Formiae: sein Bruder war auf dem Gnte bei der Stadt; an der Unterrednur nahm er nicht Theil, und er wurde auch nicht genannt. 7.1). Cicero wollte weder dem Sieger nach Rom, noch Pompejus nach Dyrrhachium folgen, soudern an einem ablegenen Orte das Weitere erwarten. Deshalb gieng er nach Arpinum, nad Quintus, nm

<sup>(39)</sup> Das, 16, 7 n. ad Att. 7, 2 \( \frac{1}{2} \), \$ 60) ad Fam. 16, 9 \( \frac{1}{2} \), 1. ad Att. 7, 2 \( \frac{1}{2} \), ad 4tt. 7, \( \frac{1}{2} \), ad 5t. 78. \$1. ad Att. 7, \( \frac{1}{2} \), ad 5t. 78. \$1. ad Att. 7, \( \frac{1}{2} \), ad 5t. 92. \$1. ad Att. 7, \( \frac{1}{2} \), ad 5t. 92. \$1. ad Att. 7, \( \frac{1}{2} \), ad 5t. 93. \$1. ad Att. 7, 15 \). and Att. 7, 15 \( \frac{1}{2} \), and Att. 7, 15 \( \frac{

ihm nahe zu bleiben, anf seine Villen Laterium und Arcanum, wo jener im Anfange des Aprils ihn besuchte. <sup>72</sup>) Da sich kein Ausweg zeigte, so schifften ale endlich im Juni mit ihren Söhnen nach Dyrrhachium. <sup>73</sup>)

Als Nachzügler war anch Quintus den Aristocraten verhasst, und er that nichts, sie zu besänstigen, da nur der Neffe im J. 48 für Pompejus focht. 74) Dieser unterlag; Cicero 20g sich mit seinem Sohne über Corcyra nach Brundnsium zurück, und Ouintus nach Patrae in Achais, wo er in Curius 7 5) and Lyson 7 8) Freunde fand, und bald auch sein Sohn aus Corcyra zn ihm ksm. 77) Der Bruder behauptete, nach seiner Gewohnheit, Andre als schlechte Rathgeber anzuklagen, wenn er verkehrt gehandelt hatte, 7 8) die Reise zu Pompejus sei durch die Seinigen veranlasst, eine Unwahrheit, welche bis zu Cässr gelangte. 78) Diess konnte Quintus verderblich werden; er widersprach, sowohl in Patraeso) als in Sicyon 8 1) mit der anssersten Bitterkeit. Die Nachricht, dass er auf dem Wege nach Asien sei, um sich mit Casar zn versöhnen, bestätigte sich nicht. 82) Aber er fürchtete, ein Opfer der Verlänmdnng zu werden; in dieser Stimmung schrieb er nach Rom.

Cierro, der mit gleichen Besorgnissen deu grössten Theil des Jahrs 47 in Brundnsimm verlebte, \*1) erbrach hier im Januns seine Briefe, und wurde darch ihren Inhalit so sehr erschlittert, dass er wünschte, keinen Bruder zu haben. \*1) Nach seiner Versicherung medeler er Cüssr, und liess ihm darch Andre eröffnen, ans eigenem Entschlusse, aus Schen vor dem Gerede sei er Pompejus gefolgt, der Bruder habe ihn nur begleitet. \*1) Dieser estickte schon im vorigen Jahre seinen Sohn nuch Anlen, den

<sup>22)</sup> ad Ait. 9, 19. 10, 1 u. 2. Oben No. 7 §. 86, A. 30 u. nach A. 32, 27) ad Fam. 14, 7 §. 4, ad Ait. 11, 12 §. 1, No. 7 §. 4, A. 82 u. natem. 74) Oben No. 15 §. 1, A. 97, 25, ad Fam. 7, 28 u. 13, 17. 76) Das, 13, 19. Oben No. 7 §. 82, A. 85. 77) ad Ait. 11, 5 fin. 76) Oben No. 7 §. 114, A. 69, 79) ad Ait. 11, 9 §. 22 Gassi meia, val potina pareli es qualbus unua — frater — qua meste fueri etc. Oben No. 7, §. 99, A. 92. 80) ad Ait. 11, 5 fin. 81) Das. 11, 7 etc. 8, 82) Das. 11, 6 §. 4. 83) Oben No. 7 §. 80, A. 92. 80) ad Ait. 11, 5 fin. 81) Das. 11, 7 etc. 8, 82) Das. 11, 6 §. 4. 83) Oben No. 7, §. 80, 84) Ad Ait. 11, 5 p. 2 u. 3, ep. 10 f. 11, 12 §. 15, 7 h. 32 [in. 8, 85] ad Ait. 11, 15 p.

Dictator von der wahren Sachlage zu unterrichten, \$6) Er selbst sprach in Patrae, wohin er zurückkehrta, mit dem Ritter Terentins and mit andern Durchreisenden von den vermeintlichen Umtriehen des Cicero, 87) der nie die Absicht gehabt hatte, ihm zu schaden. nun aber anch durch Attions "den Menschen in Achaja" nicht beruhigen konnte. 88) Denn Quintus, von welchem er endlich einen Brief erhielt, sagte ihm, er bereue, dass er an Viele in harten Ausdrücken über ihn geschrieben habe, weil es Attions missfelle, fibrigens sei er vollkommen dazu berechtigt. Die Gründe, welche er angab, werden nicht mitgetheilt. \* 9) Cicero sollte sich nicht auf seine Kosten mit Cüsar abfinden, und die Summe ersetzen, die er einst für ihn, während der Statthalterschaft in Asia, in Empfang nahm; 90) er vermochte es, als er in Cilicien erwarb. 91) Fremde nährten den Zwist, statt zu schweigen, oder eine Verständigung zu bewirken; selbst Hirtius und Pansa herichteten über die Ausfälle des Bruders an Cicero. 92) Anch erzählte man, jener werde mit Cato in Africa die Republik vertheidigen; 93) er wollte es nicht, sonst würde er den Consular beschämt, und dessen Ruf ganzlich vernichtet haben; sber er schrieb ihm, wie sein Sohn, in der hestigsten Anfregnug. 4 1) Die Furcht, in sein Schicksal verwickelt und mit ihm geächtet zn werden, raubte ihm die Besonnenheit, Plötzlich verschwand sein Zorn, wenn auch nicht für immer, als er hörte, man überbringe Cicero einen Brief von Cäsar; er liess einen Glückwunsch nach Brandnsinn abgehen, weil ihm nan die Begusdigung des Bruders und die eigene nicht mehr zweifelhaft wsr. 94) Cicero wunde dagegen durch die Nachricht erfrent, der Neffe habe bei einer Zusammenkunft mit dem Dictstor in Antochien sogleich für den Vater Verzeihung erhalten; er bedanerte nur, dass man nicht anch seiner gedachte. 98) So trat Alles wieder ins Gleis; störend

<sup>86)</sup> Unten No. 18 f. 1. A. 23. 87) ad Att. 11, 10 f. I. u. 3. 88) Das. 11, 11 fin. 89) Das. 11, 13 § 2.; oben No. 7 §. 89. A. 9. 90) ad Att. 1. c. f. 4.; oben f. 2. A. 38. 91) ad Att. I. c.; oben No. 7. (, 78. A. 21 u. 29. 92) ad An. 11, 14 (. 2. 93) Das. I. c. 94) Das. 11, 15 f. 1. u. 16 f. 2. 95) Das. 11, 23 f. 1. u. 24 f. 1. ad Fam. 14, 23; oben No. 7 5. 89. A. 11 u. 37. 96) ad Att. 11, 20 u. 21 fin.; unten No. 18 5. 1. A. 29.

wirkte nur die Plinklichkeit des Altieus, da er jetzt eine Aberhift von einem ältern Briefe des Quintus an Cüsur, welchen dieser auch Rom zu schicken befahl, nach Brundusium beförderte, und dadurch die kaum versurbte Wunde aufries.\*') Bald nach ber, im September, landete der Diestory (Erecor sah sich aus dem Kerker an der Küste befreit, \*') nud versöhnte sich nicht nur mit seinen alten Freuuden, den Büchern, \*') kondern auch mit dem Bruder und Nessen, welche nun ebenfalls wieder nuch Intlien kunnen.

Sie kämpften 46 nicht in Africa, und eben so wenig erschien Quintsu im Sennt. Sein stilles, einförmiges Leben wurde ner durch Reisen nach den Gütern nnterbrochen. Der Bruder führt in den Briefen an Atticus keine Beschwerfe über län, als dass er seinen Sohn uster die Priester des Pras anfankhmen liess, 100 und war in Rom am Ende des Mai nach der Rück-kehr vom Lande seis Gast. '

Ein Amt wurde Quiatus auch 45 nicht angetragen; er begehrte es nicht wie viele Andere von der Partei des Pompejus, sonst gebührte ihm nach Alter und Rang das Consulat. Es genüßte ihm, nicht verfolgt zu werden, und in der That beläufigte ihn siemand als die Glüübiger? und die eigeme Familie, jedoch nicht Cicero, der sich wiederholt mit warmer Theilnahme über ihn ämsert. \*) Längst berrechte Unfriede zwischen lihm und seiner Gemahlina, und nun erklärte der Soln in Briefen aus Spanien, we er nater Cäsar focht, er könne nicht in Einem Hause mit ihr sein. \*) Der Vater zürnet, and beschloss dana, dem jungen Mann entgegen zu gehen, \*) und ihm seine Wohnung zu überlassen. \*) Jetzt oder im Anfange des nächsten Jahrs trennte er sich von Pomponia; ') die ihr überbeite. \*)

Er beklagte sich 44 von neuem über seinen Sohn, weil dieser nun die Geschiedene vorzog und vertheidigte. 9) Auch seine

<sup>97)</sup> ad Att. 11, 21 n. 22; oben No. 7 §, 89, A. 40, 5, Th. 32 A. 88, 89) Oben No. 7 §, 69 fan. 99) ad Fan. 91, 1 090 Usters No. 18, § 1. A. 32. 1) ad Att. 12, 1. 2) Usters §, 5 fa. 3) ad Att. 12, 2 8 fb. 30 fat. 13, 20 n. 21, 4) Usters No. 18, 5) ad Att. 13, 2, 26 fb. 9 Dax. 13, 41, 7) §, Th. 92 fan. u, hier A. 9 f. 8) Platerch, Gic. 90 Dax, 13, 41, 7) §, Th. 92 fan. u, hier A. 9 f. 8) Platerch, Gic. 90; obea No. 7, 6, 105 A. 73, 9, 9 ad Att. 13, 4, 10 fan.

Geldauch wurde dadarch vermehrt, dass er die Aussteuer zurückzahlen musste; der Wechalte Rigantins half dench eine Ausleihe, 1°)
Nach dem Beispiele des Bruders durch eine zweite Heiranh die
Casse zu füllen, lag ihm fera; die Ehe wer ihm verhasst, und
das Gereithet flasch, er bewerbe sich am Aquillis; 1°) gleichwohl
erklärte ihm sein Sohn, dass er diese Stiefmatter nie anerkeanen
werde, 1°) Als Biegre urheitle Quistus wie sein Brader. Er
verabscheute die Anhänger Cässer, welcher ermorfet wurde, auch
die erwählten Consaln, Hirtias und Pansa; entnervte Littatinge
nannte er sie in einem Briefe an Tiro, die er sehon im gällischen
Kriege habe kennen lernen, und nuter deren Leitung das Staatsschilf scheitern müsse, 1°)

Sie besehligten aber 43 gegen Antonius, während er ruhte-Es rettete ihn nicht; die Triumvirn achteten ihn mit seinem Sohne, weil sie wassten, dass er ihr Feind war, und ohnehin mit dem Haupte das ganze Geschlecht vernichtet werden sollte. 14) Er versuchte mit Cicero über das Meer zu entfliehen; zn spät, auf dem Wege nach der Küste dachte man an die Mittel zur Reise; die beiden Quintus wollten sich in Rom mit Gelde versehen, und giengen zurlick. 15) Nach Plutarch warden sie von ihren Dienern verrathen. 16) Wahrscheinlich starben sie vor dem 7. December, an welchem Cicero endigte, da man diesen später ergriff. Der Vater bat, ihn zuerst zu tödten, eben so der Sohn, weshalb man sie trennte, and sie gleichzeitig erschlug. So erzählt Appian, 17) wogegen Dio, der anch Reden Ciceros und seiner Feinde erdichtet, einer Sage folgt, nach welcher der itingere Quintus den Vater verbarg, und dieser auf die Nachricht dass sein Sohn gesoltert werde, weil er nicht angeben wolle, wo er sei, sich den Mördern überlieferte. 18)

6. 5.

Er verfügte nie über so grosse Summen und über so viele Landgüter als sein Bruder. Indess mochte er den andern Opti-

<sup>10)</sup> Daz. 14, 13 f. 2. u. 16, 16 a) in. 11) Das. 14, 13 f. 2. 12) Daz. 14, 17. 13) ad Paus. 16, 27; vgl. ad Ait. 16, 1 f. 4. 14) App. 4, 600 u. 601. 15) Platarch. Gic. 47; oben No. 7 f. 105, A. 58 u. 63. 16) I. c. 17) 4, 601. 18) 47, 10, u. nach Dio Zonar, 10, 17.

maten nicht günzlich nachstehen; durch den Ankauf eines Hauses. darch Banten und den Verlust, welchen Clodins und der Bürgerkrieg verursachten, gerieth er in Schulden. Unter den Glänbigern werden M. Antonins und Cacplo genannt; 19) ferner Castricius, ein Ritter, der früher in Asien Wncher trieb, und ihm Sclaven überliess, ohne Zahlung zu erhalten. Unbillig war es, wenn der Mann sie zurückforderte; nach Casars Gesetz musste er Grundstücke anuehmen für den Preis, welchen sie vor dem Bürgerkriege gehabt hatten, 20) Egnatius, ein reicher Wechsler, machte Vorschiisse, Pomponia nach der Scheidung zu befriedigen. 21) Zn andern Zwecken liehen Atticus 22) and Cicero. 23) Dieser empfahl Kriegsdienste unter Casar in Gallien, wo man den Ansfall in den Einkunften decken konnte. 24) Oft befand sich Quintus nur deshalb in Verlegenheit, weil die eigenen Schuldner im Rückstande blieben; ansser Andern borgten Lentulus, Sextins 25) and Cicero von ihm. 26)

In Rom gehörte ihm das viterliche Hans in den Carinea, welches Cicero nach dem Consulat ihm einrüunte. \*\*) Auch er wollte 61 ein grösseres, das pacilische, kaufen, und weil es an Gelds fehlte, sein Tascalanam veräusern; denn er zahlte in diesem Jahre ohneides 125,000 Sestertien für die übrigen, ihm nicht vermachten drei Viertel eines Gebüudes im Argiletum in Rom, wo man mit Gewinn an Handelsleute vermiehtet. \*\*) Der andre Plan wurde von ihm aufgegeben; man findet ihn aber schon 59 im Besitze eines Hauses anf dem Palatinus; es stand Maner an Maner neben der Wohnung des Bruders. \*\*) Qnintus, der nun von dem väterlichen eine Miethe bezog, \*\*) konnte das palatiniche selbst wenig benutzen; nach seiner dreijührigen das palatiniches elbst wenig benutzen; nach seiner dreijührigen Statthalterzchaft in Asien 61—58 wurde es 57 von Cledins

<sup>19)</sup> ad Qu. fr. 1, 9 f. 3; 0 play fr. 2 A. 38 n. 47. 20) ad Ant. 12, 28 f. 5 n. 36 fin. p. Flance 23, 3. Th. 471. 21) Oben f. 4 A. 16. 22) ad Qu. fr. 2, 2 f. 2. ad Ant. 7, 18 f. 4 n. 10, 11 f. 1; 0 ben f. 4 A. 67. 23) ad Ant. 15, 20. 24) ad Qu. fr. 2, 35 b). 25) Das. 7, 2 f. 2, 2 f. 20) Oben f. 2 A. 38. 27) Flance GiG. 6. Cic. ad Qu. fr. 2, 35 ln. 5. Th. 213; oben No. 7 f. 106 A. 57. 28) ad Ant. 1, 14 f. 9 f. 6 c. 4 f. 3. 10 de No. 7 f. 24 A. 71. 29 ad Ant. 2, 4. 6. 7. 4, 3. Die Flowaren considerable. ad Qu. fr. 2, 4 f. 3; oben f. 2 A. 72. 30) ad Qu. fr. 2, 3 flow fr. 2 f. 2 f. 72. 30) ad Qu. fr. 2, 4 f. 3; oben f. 2 A. 72. 30) ad Qu. fr. 2, 3 flow fr. 2 f. 2 flow fr. 2 flow

zerstört, und der Aufban war 54, als der Besitzer nach Gallien gieng, noch nicht beendigt.

Unter seinen Landgittern wird das Tusculanum später nicht mehr erwähnt, weil er es verkauste. 31) Das Laterium, auf dem arpinstischen Gebiete in Latium, 3 0) erbte er von dem Vater. 23) Es erregte den Unwillen und die Eifersucht der endern Gutsbesitzer und der Arpinaten, in deren Mitte er geboren war, dass er Ländereien kaufte, nud die Villa verschönerte und einträglicher machte. 34) Zu dem Eude liess er die Gebäude verzieren, Wasser herbeileiten, und einen Weg anlegen, der einen steilen Higel heraufführte, und den öffentlichen Strassen wenig nach-Unternahm er auch nichts ohne die Zustimmung der Nachbaren, so wurde er ihnen doch lästig, und Mancher spottete über den Sohn des Ritters, dessen Vorfahren eine bescheidene Wohnung geniigte, obgleich die seinige, mit den Gittern der reichen Optimaten verglichen, ebenfalls als eine suspruchslose "Philosophiun" erschien. 35) Cicero benutzte das Laterium auf den Reisen nach Arpinum als Ruheplatz, und auterauchte seinen Zustand, um an den Bruder zu berichten, wenn dieser abwesend war, 36)

In der Nibe jener Studt lag anch das Arcanum, 17) wo Quistus wie in den andern Besitzungen viel baute und verbesserte. 12) Noch 54 arbeitete man an einer Wasserleitung, 12) und es wurde beschloren, dass eine Palästra, ein Fischteich, und ein Nil im Kleinen, der ihm nit Wosser versorge, hinzskommen sollten, weshalb Cicero die Anlagen eines Cäsars wirdig nennt. 12) Mehrere Güter in gerieger Estefraung von dem Arcanum lädeten ein Ganzes mit ihm das Maullianum, mit welchem 54 der Architect Diphilus sich beschäftigte, keineswegs aur ein Meierhof, da man weder Bäder nach bedeckte Güsge mit schösen

<sup>31)</sup> ad Att. 1, 14 § 81 obes A. 28. 32) Arplastis praedit; dieses a. das Arcanam; s. unten. ad Att. 1, 6 § 5. 3. 3) Instituoesium. 201 pitarimoesium. 201 pitarimoesiu

Sünden verminste. 11 Dsan das Borillanum, 12) nad das Faddinaum, welches Cicero im Anfrage des Bruders 54 für 100,000 Sestertien von Füßlius kaufte. Es fehlte hier aicht an Schatten and Wasser; die Kunst durfte nur nachhelfen, um einen lieblichen Anfenhaltuur für den Sommer zu schoffen, 110

Wie mancher vornehme Römer so lebte auch Quintus in ganzlicher Abhangigkeit von einem Schwen, von Statius. Dieser galt im Hanse, and dann in der Provinz Asis, wohin er 61, aber nicht sogleich, seinem Herrn, dem Proprätor folgte. 44) Es bestärkte in dem Verdacht, dass sinnliche Liebe an ihn fesselte, als er 59 in Ephesus die Freiheit erhielt; 41) denn man konnte sich die Zuneigung des Einen und den grossen Einfluss des Audern nur aus einem entehrenden Verhältniss erklären, welches durchaus nicht erwiesen ist. \*6) Cicero schreckte das Gerede, er warnte den Bruder, einem Diener dürfe man nicht nubedingt vertrauen, \*7) und jener schickte noch 59 den Günstling zurück, ibn und sich selbst bei dem Consular zu rechtfertigen. So hürte Statius, wie man in Rom von ihm sprach, und er war unvursichtig genug, es zu bestätigen, während er Cicero überzengen wollte, dass er auf eine rühmliche Art in die Verwaltung eingegriffen habe, \*\*) Neben ihm erschien Pomponia als nutergeordnet; es zeigte sich auch 51 im Arcanum, wo er für die Bewirthung der Gäste sorgte, obgleich sie gegenwärtig war. 48) Cicero gieng in dieser Zeit mit dem Bruder nach Cilicien, aber ohne Statina. Wollte er ihn nud den Patron einander entfremden, so sah er sich in seiner Hoffnung getäuscht. Sie wechselten Briefe; dem Freigelassenen wurde sogar der Entschluss mitgetheilt, Pompunia zu verstossen, und er bewahrte diess Geheimpiss so wenig, dass er hinzufügte, Cicero sei einverstanden, eine Kränkung für Attious. 50) Seitdem war die Familie noch mehr gegen ibn erbittert; nur Quintus blieb sein Beschützer, und be-

<sup>41)</sup> ad Qu. ft. 3, 1, § 1. 42) Das. 1, c. Dass es sicht nach dembehantet Bottlinbe benant werder, 2. Tb. 333 A. 52; has techan March benevit. 43) Das. 1, c. 49) ad Qu. ft. 1, 2 § 5. 45) ad Att. 2, 16 s. 19, ad Qu. ft. 1, 2 § 6. 46. 54 (2) Obj. 46. 54 A. 23. 48) ad Qu. ft. 1, 2 § 6. u. 5. 49) ad Att. 5, 1 § 3. 5, Tb. 91. Ap. 50 ad Att. 6, 2 § 1.

wirkte sogar, dass er 46 mit seinem signene Sohne Priester des Pan warde. 11) Unter diesen Umstünden Lounten Cicero und Attiens sich dem Verkehr mit ihm nicht entziehen; sie schrieben ihm, und nahmen Briefe von ihm an, anch noch 44 nach Cäsars Tode, zumal da er sie von dem Absichte ihrer leichtismigen Neffan unterrichtete. 12) Nach dem Zengnisse des ältern Quintus, der freilich nicht nabefangen urtheilte, war er zwer kein Gelehrter, wie Tiro, aber eben so verstänätg, redlich und treu. 12)

Kin anderer Freigelassener, Philogones, reis'e 58 seinem Patron entgegen, als dieser von Asien abgieng, und nahm den Weg über Thessalonich, wo Cicero im Exil lebte, and ihm Briefe zur Besorgung übergab. 11) Nach einem falschen Grückt verrieht er den Cossaler 43 an dessen Mörder. 12) Quintus schenkte auch Phaëten die Freiheit, der ihn auch Asien begleitete, und 58 auf der Rückreise zu Pella in Macedonien mit Gierer aussamenerte. 18)

Dieser scherzte über die Gestalt seines Bruders, welcher kleis was, 1°3) aber einen danserfalne Körper hatte. Nur einmal litt seine Gesundheit bei übermässigen Anstrengungen in Gallien, 1°3) sonst wirkten die Beschwerden des Krieges und die Verschiedeubeit des Climas, selbst das gefürchtet in Sardinien, 1°3) nicht nachtheilig auf ihn. Durch einen glücklichen Zufall warde er nie verwandet.

Weder im öffentlichen noch im Privatelben haschte er nach dem Schein; er wollte nicht Achtong und Lob erschleichen, Aber er gieng im Entgegengesetzten zu weit; ihm sichlie die Selbsteherrschaug. Reizbar und austraussed wie er, schleuderte Cicoro im Briesen und Reden seine Blitze, wenn der Ehrgeiz ihn überwöltigte, oder der Feiod nicht geschrlich war; Michtigern gegenüber pflegte er zich zu müssigen, und Liebe an heucheln. Quintus vermechte en nicht; das Verletzende sührte zu

Ansbrüchen einer ungezügelten Leidenschaft. \*\*) Liess mas ihn gewihren, so reichte er bald die Hand am Versöhnung; kein Stachel blieb in ihm zurück, nie lag er tückinch lanerad mit freundlichen Geberden im Histerhalt, um zu sammeln, nachzargen, und gelegenülich zu treifen. \*\*) Wie er sich bei solschen Menachen findet, waren seine Worte schlimmer als seine Haufenen. Er sienes farchibere Drohungen aus, und mechte sich dech keiner Gransamkeit schuldig, wenn er Zeit gewann, sich aberuhigen. Andern und sich selbst zum Schuden zeigte er vielmehr eine grosse Weishheit und Nachsicht. Es lag in seiner Natur, zum Theil aber war es eine Wirkung der Reen nach Uebereilungen im Zern. Deshalb konnte ihm die Erziehung nicht gelüngen; der Sohn erlaubte sich viel, weil er wasste, dass nach dem ersten Starm ihm veil vergeben wurde.

Nar eine karze Zeit im Bürgerkriege ausgenommen fügte sich Quintus mit einer fast kindlichen Liebe und Folgramkeit in die Wünsche seines Brudera, in dessen Leitung nad Vormandschaft.\*) Er begleitete ihn in der Jugend nach Griechenhand und Asien. Dann heirsthete er auf seln Antiften die Schwester eines Freuudes Attlean.\*) Unerschrecken und treu unterstitute er ihn gegen Catilina. Als Proprieter fühlte er sich durch seine Warsungen nicht beleidigt. Von ihm überredet diente er mehrere Jahre in Cüsars Heer. Kamm hatte er es verlassen, als er gegen seine Neigung mit Cicare nach Cilicien gieng. Im Biürgerkriege zögerte er mit ihm, sich an Pompejus anzuschliessen; er schiffen sich mit ihm ein, \*\*) und war sein Gefährte auf der letzten Fluckt.

749

Freilich verräth diess anch eine Schwäche. Er fragte nicht, wie der Bruder, was sagen dle Leute? 65) aber er war ohne Festigkeit, und wurde deshalb leicht von Andern geleitet, besonders von Statins. In dem entarteten Rom dachte man an Männerliebe; 66) wurde doch Achnliches und Aergeres von den Feinden des Cicero erdichtet. 67) Nichts deutet auf ein verwerfliches Band, auch nicht die Uneinigkeit zwischen Pomponia und ihrem Gemehl, die in Beider Gemütheart ihren Grund hatte nud mit der Ehe begann; es folgt nicht einmal, dass der Diener seinem Herra geistig überlegen war, da es der Schlauheit oft gelingt, den Stärkern abhängig zu machen. Viele hassten Quintus wegen seines Bruders, oder weil er im Zorn und auch als redlicher Mann sie beleidigte; dennoch wurde er nach der Verwaltung Asiens nicht wegen Erpressnogen belaugt. Er erwarb in der Provinz, aber nicht durch Ranb nnd Betrug, 68) den er auch bei Andern nicht duldete, so weit ein blindes Vertrauen ihn nicht hinderte, sie zu überwachen; die Habsneht der Römer in Asien, und die Verbrechen, welche ans ihr hervorgiengen, erfüllten ihn mit Abschen. 69) Auch in Sardinien musste man seine Uneigenmützigkeit anerkennen. 70)

#### §. 6.

Manches hatte er mit dem Bruder gemein, die Erregbarkeit, die Liche zur Literatur und den Witz, wechter oft mit Bitter-keit gemischt war. 11) Nach seinen geistigen Anlagen steht er nicht bloss dem Ruhme des Cierco, dass er jetzt noch gesannt wird. Um einige Jahre jilager werde er mit fenem unterrichtet, and mit gleichem Erfolge; ") er nahm aber bald eine and mit gleichem Erfolge; ") er nahm aber bald eine Richtung. Ihm war die Sprache nicht der Mittelpunct seiner Studien, die Vijssenschaft nicht eine Dienerinn der Berecksam-

<sup>65)</sup> O di oir Lundiro piòlor. ad Att. 4, 7 fm. 66) Oben A. 48. 67) Oben No. 7, 5, 110 dio A. 51 u. 5, 111 A. 63. 68) ad Qu. fr. 1, 2, 5, 3; oben 5, 2 A. 42, 20 Den 5, 2 A. 83. 71) ad Qu. fr. 1, 2, 5, 3, oben 5, 2 A. 42, 27 Den 5, 2 A. 83. 71) ad Qu. fr. 1, 2, 5, 3, 2, 10 f. ii. 8, 1 f. 27 Den 5, 2 A. 63. 69 iii. 8, 1 f. 2 f. 8, 1 f.

heif, weil er etwa derch diese sich über die Schrunken seiner Gebart erheben wollte; Ein Redeer, segte er scherzend, genügt in einer Femilie, und anch wohl im ganzen Staate. 2) Die Dichkanst und die Geschichte hatten größere Reize für iha, und er bedachte ist vorragsweise in seinen Bibliotheken zu Rom und auf dem Laude, ohne jedoch die Philosophie günzlich auszuschliessen. 20

Dass er als Dichter Cicero übertraf, wird von diesem selbst bezeugt. 19 Die griechischen Tragiker weren seine Muster, und die Werke, welche man von ihm erhielt, bloss Nachahmangen; oft scheint er nar übersetzt zu haben, da er sehr schnell arbeiter, and selbstnisdige Schöpfungen mehr Zeit erforderten. Er schiedie Electra und Tross, che er auch Gallien gieng. 19 Dana schickte er mit Briefen Cäsars an Oppina die Erigone aus Briefunsien; sie gelangte aber nicht nach Rom, weil der Bote stevelor. 19 Vier Tragdien verfusste er 54 wihrend der Wisterlager in Gallien in seckschen Tragen. 19 Wenn er als epischar Dichter sich versuchen, den zweiten britischen Feldzug aeines Imperators besingen wollte, an welchem er Theil nahm, so kan es doch nicht zur Ausführung. 19

Seine Ausalen waren beendigt, als er 61 in Asien Statthalter wurde; denn er bat Cicero 59, sie zu verbessern und bekannt zu machen. \*\*) Er berchäftigte sich auch in Gallien mit der Geschichts, mit den Schriften des Callisthenes nud Philistus, \*\*)

<sup>73)</sup> de or. 2, 3. 74) ad Au. 2, 3 fis. ad Qu. fr. 3, 4 f. 2 u. 3, 5 m. 6 f. 5. 75) ad Qu. fr. 2, 16 f. 4. 3, 4 f. 2. 3, 5 m. 6 f. 8. p. Arch. 2. 5. Th. 220 A. 16; oben No. 7 f. 144 A. 72. 76) ad Qs. fr. 3, 5 u. 6. 77) Das. 3, 1 f. 6. Das. ep. 5 u. 6 u. ep. 9 f. 6. 78) Das. 3, 5 u. 6, fin. 79) Das. 2, 15 a) u. 16 f. 4. Schol. Bob. za or. p. Arch. 2 p. 354 Orell: Fuit Q. Tullius non solum epici, verum etiam tragici carminis scriptor. 80) ad Att. 2, 16 f. 3. 81) ad On. fr. 2. 13. Der Erste, ein Olynthier u. Begleiter Alexander d, Gr. in Asien, schrieh dessen Geschichte. Polyh. 12, 17, n. eine griechische von dem Frieden des Antalcidas bis zur Plünderung des delphischen Tempels durch d. Phocenser Philomelus, Diod. Sic. 14, 117 u. 16, 14; vgl. das, 4, 1. Daher ist wohl bei Cie. ad Fam. 5, 12 Crissaeum bellem für Troienm die richtige Lesart, wie schon Dindorf vermuthet hat. Sein Stil war rhetorisch, ad Qu, fr I, c, u. de or. 2. 14. In der Geschichte Siciliens von Philistus ann Syracus.

und fragte den Bruder, welcher gern seine Zustimmung gab, ob er selbst von nenem als Historiker auftreten solle. 22)

Jener urtheilte sehr ginstig über seine Sprache; 13) mit welchem Rechte, kunn man nur noch nus dem Sendechreiten über die Bewerbung mm das Consolet 14) nud aus vier Briefen entnehmen. 13) Dagegen giebt es keinen Mansstab für seine Kenatainse in der Philosophie. Giereo läsat ihn in gelehrten Gesprächen mitreden, om ihn zu ehren; es folgt nicht, dass er sich auf Überrengung einer einzelnen Schale zuwendete, oder in irgend ein System anch nur so weit eindrang, als der Verfasser. 13)

Dem Staate entzog er sich nicht, wie Attiens; er diente ihm in Aemteru nud gegen Catilian, und gebörte zur senatorischen Partei, aber zu den Kurzsichtigen und Lauen, welche entweder Cisser in Gallien den Taron erbauten, ohne es zu wollen, oder dech die Repolish nicht verheidigten. Ihm fehlte der Ehrgeis, der lieber untergeht als geborcht, und die Begeisterung für die Freiheit, nicht der persönliche Mush. Seine Kalbhiltigkeit und wwecknissinge Leitung des Kampfer ertetet im gallischen Kriege eine Legion, nud mit ihr auch audre. <sup>27</sup>) Weniger bewährte er sich bei Adnatues. <sup>29</sup>) Als Führer grosser Massen zu wirken, wie Labienus, hatte er nicht Gelegenheit und wohl anch keinen innern Beruf, de Cäsar jedem Legaten eine seinen Krißen angemessene Stellung geb.

## Pomponia. Gemahlinn des Vorigen. \* 5)

French der heiden Dionynius, fand Cie. ad Qu. fr. 1. c. mehr Geist u. eine bessere Spruche. Dioder. J. 91. u. 10. 18. 11. u. 18. Pistarch Die 11. Corrent. Nep. Die 3. 83) ad Qu. fr. 2. 13 fn. 83) Das. 5, 1 §. 81. Diedi — Cierre tuss — mihi epistelam legendum team, — Aristopharen mode, valde mehercole sauvem et gravem; qua sum admodam delectatus. de or. 2, 3: Quid tus potent oresidos aust médicia sus translass seas?
 61 Ober §. 1. A 77. 65) ad Fm. 16, 8. 27 u. 25 as Tiroj das. 16, 16 aus Goreo. Die Archibeit der Verne, wetche gewühnlich mit des Brechstücken aus Eic. Werken zusammengestellt werden, int alcht verbille Bernann. Antüch lat. 3, 88 s. 5, 41. Orell. Gic. fragm. vol. IV P. 9. 8. A. 9 n. §. 102 A. 49. 87) Oben §. 3 A. 21. 88) Das. A. 33. 89) Das. A. 33. 89) Das. A. 33.

18. Quintas Tullins Cicero, der einzige Sohn der beiden Vorigen, auch ihr einziges Kind, °°) and älter als der Sohn des M. Cicero, °¹) wurde 66 nater der Prätur des Oheims geborea. °²)

§. I.

Im frühesten Lebensalter war er oft krank; im Jahr 60. während der Vater sich in Asien befand, 93) danu 56, als dieser Getraide in Sardinien kanste, wohin er ihm nicht folgte, 94) und 55. 95) Der Unterricht hatte nan schon begonnen: Onintas war 56 mit Marcus, dem Sohne des Cicero, eine Zeitlang der Schüler des Tyrennion, and man konnte in jeder Hinsicht mit ihm zufrieden sein. 99) Es entgieng ihm nicht, dass weder seine Mutter Pomponia und Terentia, die Gemahlinn des Cicero, noch seine Eltern einander liebten . 97) und diess musste nachtheilig auf ihn wirken, wie die fibertriebene Gute des Vaters, der sich indess 54 abermals von ihm trennte, nm nuter Casar gegen die Gallier zu kämplen. Er lernte nnn wieder mit Marcus, und noch immer gab ihm Cicero eiu gntes Zeugniss, 98) anch in Beziehnng auf Fähigkeiten nud Fortschritte; sein Vortrag wurde nater der Leitung des Rhetors Paeonius zu declamatorisch, dem Uebel war aber abznhelfen. 99) Nicht so leicht bruchte man wieder ein, was in seiner sittlichen Bildung versänmt worde. Der Oheim sah ihu zu selten; die Lehrer hielten es nicht für ihre Aufgabe, der Verschrobenheit in seinem Character zeitig zu stenern; Pomponia vermochte es nicht, und der Vater noch weniger. Dieser empfahl ihn dem Brnder in jedem Briefe aus Gallien; 100)

<sup>90)</sup> Cic. rapidal in Kril Sohn v. Tocker seinem Brader, filium memet tram, Gircmennge anaturen, well diener sie shen so sehr liberte; Belde waren jetat værmirit, wenn aher der Oheim liben hlich, soch non ersten do Qu. fr. 1, 3 fa. 1 his Stelle int so gedenster, als hahe der Brader der Redauer anch eine Tocker geshalt, ein bruham, vor welchem andre sikuliche sichern. Das. 2, 6 fin.; Vainten sams mersquer, n. 2, 14; 10r. Ciccervane tann nostramquer telenam. 91) Ohen No. 15, 1, in. 92) Dieser erwichet in Sommer 67 die Schwangerschaft der Mutter, von welcher mas hoj gester ein der Familie Kranninia erheit. Ad Att. 1, 10 §, 4, 93) Das. 2, 2. 4) at Qu. fr. 2, 6 in. 93 Das. 2, 10 §, 1. 96) Das. 2, 4, § 2. e. p. 6, fin. ed. Att. 4, 8). 97) q. ft. 7, 6 §, 1. 99) Das. 2, 14, 3, 1 §, 2, 7 n. 8. 99) Das. 3, 3 §, 1 n. 4. 100) Vgl. ad Qu. ft. 3, 9 fin.

er kam 52 zurück, und reis'te im folgenden Jahre mit ihm, mit Cicero und dessen Sohne nach Cilicien. 1) Die jungen Leute sollten nicht im Heere dienen, sondern in der Schule des Dionysins and Chrysippus ihre Studien fortsetzen. 2) Während des Feldzuges im Amanus waren sie bei Dejotarus, dem Könige in Galatien, 3) Dann lebten sie bei Cicero, welcher im Jahr 50 an den Liberalien 4) dem Neffen zu Laodicea im Auftrage des Vaters die männliche Tora gab. 1). Mit Vergnüren bemerkte er die Einigkeit und den Fleiss des Sohns und des Neffen, er entdeckte aber auch jetzt schon, dass jener mehr des Sporns, und dieser, der bei einer grossen Beweglichkeit und Unbeständigkeit schwer zu lenken war, des Ziigels bedurfte, 6) Die Liebe des jüngern Quintus zu seinen Eltern liess Manches übersehen; ihr Zwist betrübte ihn; auf seine Bitte anderte der Vater den Entschlass, sich von Pomponia zu trennen. 2) Als Cicero im Juli 50 niedergelegt hatte, reis'te er über Rhodus, damit die beiden Jünglinge es kennen lernten. 1) Am Ende des Novembers war er mit seinen Begleitern wieder in Italien. 9) Es befremdete ihn, dass die beiden Onintus im Arcannm, einem Landgute, Pomponia nicht fanden, wie er seine Gemahlinn in Brundusinm. 10)

Bald nachher, im Januar 49 sah er jene vor Rom; 11), er führte sie nach der westlichen Küste, wo er gegen Cäsar werben sollte. 19) Soha nad Nelfen gedachte er nach Griechenland zu schicken; 11) dann schien er rubsamer, dass sie im Winter anf seinem Forminaum blieben. 11) Der jüngere Quintse entzog sich der Vormandschaft; er schrieb an Cäsar, und wurde nach einer Zusammenkunft mit Hirtius, welcher es vermittelte, zu ihm beschieden. Angeblich handelte er im Interesse der Seinigen. War es indess nicht seine Absicht, sie zu entschuldigen, so

<sup>1)</sup> Oben No. 15 § 1 A. 83 f. 2) Dat. L. 2. 3) Dat. 6, 1 § 9 q. 4 M. 7. 15 d. 60 m. 2. Th. 65 d. 55. 5. 30 dat. 6, 1 § 1 § 9 q. 4 Mas. 5, 20 § 4. 6) Dats. 6, 1 § 6 m. ep. 2 § 1. 7) Dat. 6, 2 § 1. 4 g. 3, 4 m. ep. 7. 8) Dats. 6, 7, 4 st zan. 2, 17 fts. 9) Oben No. 7 § 32 A. 75 u. 90 t. No. 16 § 3 fts. 10) at Att. 7, 5 § 3 g. ben No. 16 § 3 fts. 10) at Att. 7, 5 § 3 g. ben No. 16 § 3 fts. 11) at Fan. 18, 11 d. Uberschrifts, 12) Dat. 18, 1 d. 4 d. Excerchrifts, 13 d. Excerchrifts, 13 d. Excerchrifts, 14 d. Excerchrifts, 15 d. Excerchrifts, 15 d. Excerchrifts, 16 d. Excerchrifts, 16 d. Excerchrifts, 18 d. Excerchrifts, 18

wollte er doch auch den Oheim nicht anklagen, wie dieser glaubte, nicht anzeigen, dass er gegen den Sieger feindlich gesinnt und entschlossen sei, Pompejus zu folgen. Seine Verirrung betribte auch den Vater, "der mehr für das Leben des Bruders als für das eigene fürchtete." Cicero erklärte Alles aus einer unweisen Milde, und behauptete, er habe immer Erust gezeigt. 15) Dann überzeugte er sich, dass der Neffe, welcher wieder zu der Familie nach Cumae kam, und nachdrücklich zurecht gewiesen wurde, nichts Anderes bei Casar gesucht hatte, als Geld. 16) Atticus empfahl, den juugen Mann einer strengen Zucht zu unterwerfen, 17) Wenn dieser bei dem Kingange eines Briefes von Coelias, in welchem Cicero vor der Flucht aus Italien gewarnt wurde, Thranen vergoss, so galten sie nach Allem, was vorausgieng und später geschah, dem Schwanken der Seinigen zwischen den Parteien, und der Schlaffheit des Vaters, der sich von dem Breder gängeln liess. 18) Man war nicht mit ihm zufrieden, und begriff ihn nicht, da ein verzogener Mensch wohl trotzig und anmassend, aber nicht unwahr, habsüchtig und lieblos ist. 19) Er begleitete den Vater, den Oheim und dessen Sohn im Juni 49 gegen seine Neigung nach Dyrrhachinm, ohne an dem Kampfe Theil zu nehmen. 20) Als Pompejus 48 geschlagen war, begab er sich mit jenen zur Flotte bei Corcyra, und, wie vor ihm der Vater, nach Patrae in Achaja, 21)

"" Hier verwellte er nur eine Aurie Zeit. Giero börte in Brundusium, "" or gebe zu Cüsar nach Asien; " o dann von einem Reisenden, dass ir in Sanns gesehen set, " o und von Andern, er solle den Vater auf Kosten des Oheims wegen der Flucht zu Pompejus rechtlerigen. " o Am 8. December zeigte der Neife in Ephesus dem Ritter Terentius den Entwurf zu einer Rede au Gäsar, welche die Anklage des Giero enthielt. " o Dissens schrieb er im Anfange des Jahrs 47 mit grosser Esti-

<sup>15)</sup> Des. 10, 4 § 1 In 3, 3, Th. 69 A. 7, 16) and Art. 10, 5, 6 T. 7 § 6. 17) Dest, 14c. cn. 10, 12 fins. 1.15, 18) and Art. 10, 5, 6 and Fam. 8, 16, 19) and Art. 10, 11 § 1 In 2. 200 Obsen No. 16 § 4 A. 73, 21) and Art. 11, 5, 22, 00 Dosen No. 16 § 4 A. 73, 21) and Art. 11, 5, 22, 00 Dosen No. 7, 16 8 A. 42. 23) and Art. 11, 5, 23, 00 East No. 7, 16 20 Dose, 11, 8, 26) Dos. 11, 10; obsen No. 7, 16 20 A. 49.

riistung; Näheres wird nicht augegeben, 27) Ohne Zweifel bezeichnete er sich und den Vater als Opfer der Selbstsucht und der Treulosigkeit gegen Cäsar, welchem der Consular noch während des Krieges Freundschaft heuchelte, nm ihn dann nus Scheu vor dem Gerede zu verlassen; diess war für Alle die Ursache der Furcht, des Umherirrens, nud zum Theil auch der Gelduoth. Die beiden Quintus büssten mit dem Haupte der Familie und wollten Leben und Gut dadurch retten, dass sie dem Dictator eröffneten, nicht sie haben Cicero verleitet, wie er früher äusserte. sondern er habe sie Pompejus zugeführt. Diess nauute er anklagen und verläumden. Acusius sagte ihm bei der Rückkehr von Rhodus, der Neffe sei am 29, Mai zu Cäsar gereis't, nämlich nach Antiochien, ihn nach dem alexandrinischen Kriege zu erwarten. 26) Dort wurde er ihm im Juli von Hirtius vorzestellt. Aber C. Trebonius, welcher diess als Augenzeuge in Brundusium erzählte, wusste nur, dass der ältere Quintus auf die erste Bitte begnadigt, nicht, dass des Bruders zu seinem Nachtheil gedacht war. 29) Jener kam mit dem Sohne nach Italien zurück. und auch Cicero wurde im September durch den Dictator über sein Schicksal beruhigt. 30)

Alle konnten gegen einander abrechnen, und verzeihen. Aber Opristus, im J. 46 Aedli In Arpinum, 1°1 erregte dedurch von nenem das Missfallen des Oheims, dass er sich nnter die Priester des Pan aufnehmen liess, welches als eine Hingebung an die Gasarianer den Gitgesinnten ausstösig war, und grosse Auslagen verurssehte. Der Vater glaubte sich boch gechrt, und borgto das Geld. 2°1 Noch weit meh fürfichtet Gieror den Tadel seiner ehemaligen Partei, als Quintus 45 nnter Gösor gegen die Söhne des Pompejus in Spanien focht. 2°1 Jener zählte jetzt 21 Jahre; mochten die Scinigen in stiller Zurüdgeorgenheit leben, and

<sup>27)</sup> ad Art. 11, 15 a. 16 §. 2. 28) Dus. 11, 23 §. 1. 3. Tz. 40, 4, 68, 29) ad Art. 11, 29 §. 1. u. ep. 2 fia. 3. Tz. 60 A. 9; oben No. 7 §. 89 A. 95. 30) Oben No. 7 §. 89 fac. 31) ad Fam. 13, 11; 0-on No. 15 §. 1 A. 1. 23 ad Art. 12, 8. 6. Tz. 35 A. 13. 48 fam. 13, 11; 0-on No. 15 §. 1 A. 1. 23 ad Art. 12, 8. 6. Tz. 35 A. 15. 33) ad Art. 12, 7: De Hispanis, does attall: — no vereel viruperedionen: non satis case, since are religious contraint Oben No. 15 §. 1 A. 51.

darch ihre Verhältnisse dazu gezwungen werden, ihn trieb der Wnusch, thätig zu sein, und sich dem Manne zu empfehlen, von welchem man Reichthum und Aemter hoffte. Aber er vertraute seinen Gönnern in der Umgebung des Herrschers zu sehr; sie meldeten Cicero, nur in Andentungen Dolabella, der jüngere Balbus dagegen und Asinius Pollio ohne Riickhalt, dass er sich ungeziemend über ihn äussere. 34) Er sprach von den Gesinnnngen des Oheims gegen Casar, welche dieser ohnehin kannte, und rühmte, dass er gekommen sei, obgleich er vor dem Abgange nach Spanien harte Vorwürse gehört habe. 35) In den Briefen unterhielt er Cicero und Atticus von seinen Thaten und von dem gefahrvollen Feldzuge; schwelgerische Gelage mit den Kampfgenossen entschädigten ihn, 36) und besonders bei solchen Gelegenheiten, vom Wein erhitzt, mässigte er sich so wenig, dass Cicero nach der Rückkehr des Dolabella und nach dessen mündlichen Berichten versicherte, man könne seine Reden nicht wiederholen. Selbst den Vater schonte er nicht, und Hirtius gerieth in einen hestigen Wortwechsel mit ihm, als er die Ungebühr rügte, 37) Bei einem von Natur nicht schlechten Character wollte er sich nnr unter den neuen Freunden einbürgern, und den Eifer für ihre Sache bethätigen. Dennoch würde er sehr geschadet haben, wenn Casar ein Phalaris gewesen ware, wie Cicero ihn nannte. Er schrieb dem Oheim: ich billige nicht Alles, was zu deinem Nachtheil gesagt werden kann; und dem Vater in Beziehung auf Pomponia: nm so viel als möglich mit dir zu sein, habe ich gewinscht, dass mir ein Haus gemiethet wiirde; diess ist nicht geschehen; das andre muss ich meiden; dn weisst, warum?3 \*) Der Vater fühlte sich erweicht; er wollte das Wohnhaus ränmen, und fand, dass Quintus ihm mit Recht zürnte, 3%) weil er sich dem Vorhaben der Mutter und des Atticus nicht widersetzte, ihn mit Cana zu verheirethen, der Tochter des Gallius Canus, wie es scheint, welcher ein Freund des Atticus war. 40) Iudess erhielt Pomponia einen erträglichen

<sup>34)</sup> ed Att. 12, 38° § 2, 13, 27 § 1. 35) Vgl. eben. A. 23, 36) ad Att. 13, 30 u. 31 § 6. 37) Daz. 13, 9 § 1 u. 13, 37 § 2, 3. 75. 70 ås. 27 § 1. 4. 18, 647 Å. 64. 35) Daz literliche, well er die Menter sicht seben mockte, ad Att. 13, 38 u, 30. 5, Th. 41 Å. 75 u. 76; u. 92 Å. 16. 39) ad Att. 13, 38 u. 41. 40) Daz. 13, 41 u. 42.

Brief aus Spasien, 11) and ihr Gemahl giung dem Sohne entgegen. 21) Dieser hoffte am 25. Aagust in Rom zu zein; er
meldele en Cierco, der ihn auf das Tuscalamm einlad. 11) Hier
war er auch im December; er klugte, dass er kein Reisegeld
habe, and die Glänbiger nicht abfinden könne, ehe er mit Cäsar
gegen die Perther ziehe; in Betreff der Heirath werde er sich
gern in die Wüssche des Attiess and seiner Mutter fügen. So
wollte er sich die Casse der Oheime öffnen; aber Cierco gab
ihm nur den Rath, noch vor der Abreise sich zu vermählen. 11)

6. 2. Nach Casars Tode 44 glaubte er sich von seinem Worte Doch wurde er durch die Scheidung der Eltern achon früher mit der Mutter versöhnt; ihr Schicksal erregte sein Mitleiden, welches er so stark ausserte, dass der Vater mit grosser Erbitterung von ihm sprach. 41) Man sagte ihm, Aquillia sei ihm zur Stiesmutter bestimmt; das Geriicht war falsch, und seine Erklärung, er werde sie nie dulden und anerkennen, verletzte um so mehr. 46) Mit Gelde batte man ihn leicht beschwichtigt; Andre seines Staudes konnten mehr aufwenden; ihn driickten die Schulden, und die Seinigen halfen ihm nicht, weil Vater und Oheim nach der Trennung von ihren Gemahlinnen die Ansstener zurückzahlen musste., der Letzte überdiess seinen Sohn in Athen unterhielt, and Atticus Capital and Zinsen gern gesichert sah. So wurde der Neffe ein Anhänger des Consuls Antonius, der über Casars Schatz verfügte. 47) Er bekränzte sich am 21. April, un den Parilien, einem Feste, mit welchem eine Feier zum Andenken an den Sieg des Dictators bei Munda verbunden war, 18) und schrieb dem Vater, als er deshalb getadelt warde, den Kranz habe er zu Ehren Casars getragen; seine Trauer zu bezeugen habe er ihn wieder abgelegt; es freue ihn, dass man ihm

wegen seiner Liebe zu dem Verstorbenen Vorwürfe mache. 40)

<sup>41)</sup> Das. 13, 41. 42) Das. 13, 40 Sz. 43) Das. 13, 41 rg. 15. 3, 64 rg. 17. 5, 56 Sz. 49 at Azt. 13, 42. 45) Das. 18, 10 Sz. 46 PDas. 14, 13 v. 17; obes No. 16 f. 4 A. 11. 47) of Azt. 14, 17; of, Siles ad patters accelerated Historian Siletra minit; — se sh Cossare habeless consist, self as patter, sellique speezes ab Astoloid. 48) 3. Th. 55 A. 58. 48) of Azt. 14, 17, wo Manut, suricking as Octavian errisener; s. Th. 1, 120 A. 13 f. 40 Azt. 18, 19.

Atticus berichtete fleissig über ihn, während Vater und Oheim auf dem Lande waren, und nannte ihn die rechte Hand des Antenius. 50) Da dieser aber bei seinen eigenen grossen Bedürfaissen nicht zahlte, erkaltete in Quiutus die Liebe zn Casar nud den Casarianera in dem Maasse, dass er Statius, dem Freigelassenen, gestand, das Treiben in Rom sei ihm unleidlich, er werde zu Brntns und Cassius übergehen. 51) Auf eine Anfrage des Vaters erwähnte er den Grund seiner Uuzufriedenheit: 'Antonius habe verlangt, er solle nater dem Schutze von Bewaffneten seine Erneunnng zum Dictator bewirken, und er habe es verweigert, aus Besoreniss jedoch, diese Feindschaft könne dem Vater schaden, den Consul besänftigt, der ihm 400,000 Sestertien sogleich, and in Zukunft noch mehr geben werde. 52) Der Brief erregte grosse Freude, wie die Nachricht des Statius, der Sohn wolle im elterlichen Hause wohnen. 53) Jeder Uubefangene sah, and es entgieug auch Cicero nicht, dass Alles ersonnen war; der Cousul selbst hatte die Aufhebung der Dictatur beantragt. nnd Cäsars Geld längst verbraucht. 54) Er sagte später in einem öffentlichen Anschlage, Quintus habe sich erboten, Vater und Oheim zu tödten, welches dieser als eine empörende Verläumdung des trefflichen Jünglings znrückwies, 55)

Jett hielt es Ciero dagegen für ein Glück, dass der Neffe Rom verliess; so wurde er niemandem lüstig. \*) Wahrscheinlich besuchte er die vüterlichen Güter in der Nihe von Arpianm, wo er im Juli bei dem Oheim eintraf, aber nicht willkommen war. \*) Er begleitet ihn nach Puteoli, nm lünger in seiner Gesellschaft zu sein, wie er äusserte, nad mit Brutus und Cassius zu nuterhaudels, da er bei ührem Abgange nach den Protiszen Macedouien und Syrien sich naruschliessen wünschle. \*) Auch eröffiete er seinem Gefährten, Julia lasse sich ihm antragen, sie werde sich van Otho trennan. Dem Vater hatte er es sehon früher entdeckt, und dieser stimmte für die Heirath, weil

<sup>50)</sup> Dax 14, 20 fün. n. 15, 2; vgl. dax 15, 1 n. 3. 51) Dax 15, 1 s. 5) Dax 15, 1 d. 5) Michi, vie Manat, exhibir, volle der Vater singeben, verleben 5:16-25 (2014) der 15:16 (2

das Vermögen einer reichen Fran ihm Ausgaben ersparte, wogegen Cicero vermnthete, dass die Sache erdichtet sei, 19) Der Neffe bet ihn nm 9. Juli bei der Abreise vom Pateolanum nach Rom, wo er einem ungeduldigen Glänbiger zahlen musste, sich für seine Besserung bei Atticus zu verbürgen. Demnach empfleng der Bruder seiner Mutter einen Brief von dem Consular, in welchem gesagt wurde: Quintus hat mehrere Tage bei mir verlebt, und sich meine Zufriedenheit erworben. Durch einige meiner Schriften und durch die Unterredungen mit mir ist er gänzlich umgewandelt; wir dürfen hoffen, dass er ein guter Bürger sein wird. Diess bezeuge ich ihm auf seinen Wunsch; er verlangt jedoch nicht, dass du mir glanbst, bis du ihn selbst beobachtet hast. Ich führte ihn zu Brutns, der ihn sehr lobte und mit einer Umarmung entliess, 60) Wenn es also scheinen könnte, als habe er aus jugendlichem Leichtsinn gefehlt, so ist er nun davon geheilt, und dein Ansehn wird am meisten dazu beitragen, ihn in seinen Vorsätzen zu bestärken. 61) In derselben Zeit erfahr Attieus durch ein Schreiben, welches früher bei ihm eintraf, als Quintus mit dem andern, 62) das Zeugniss sei auf die Bitte des Bruders und des Neffen ausgestellt; wie sehr es Cicero frenen werde, wenn dieser es verdiene, so müsse er doch daran zweifeln; seine Meinung habe sich nicht geändert, 61) Die Empfehlung sollte die Casse des Atticus zugänglicher machen; er wusste aber ohne den Wink des Frenndes seiner Freigebigkeit Schranken zu setzen, und veranlasste dadarch Klagen über Mangel an Liebe.64)

In der Seele des Neffen reifts indess ein neuer Plan; am 5. December, an welchem der Oheim einst im Kampfe init den Catifinariera Grosses gethan hatte, wollte er Antonius wegen seines Ranbes im Tempel der Ops vor dem Volke zur Rechensthaft ziehen. 64) Der Consut theilte nicht mit ihm, und förchtete in der Mitte der Truppen seines Rache so wenig, dass er

<sup>40)</sup> ad Art. 15, 20: Ego tamen saupleor, hunc, ut solet, alleciant. Offenhab seisler es sich das. 16, 2 6. 5: de latil fan puteram, and diese Bemerkang; von Tutia, die hier allerdings die meisten Handschriften non-uen, hatte er in Vorigen nie gesprechen. 60 Brusus blieb bis zum Heybat an der Känste von Italien. 1. 7h. 184 in. 61 Ju Ad Art. 16, 1 f. 6 s. ep. 5 f. 2. 62 Dini 16, 3 f. 1. 63 Dan. 16, 11 fin. 65 Dan. 16, 11 f

iha in einem Edict, welches Cicero am 20. December ebenfalls mit Umgehung der Wahrheit zu widerlegen seehte, der Uubeständigkeit und Ruchlosigkeit beschuldigte. \*) Durch Drohungen kousto man ihn ohnehin nicht schrecken, und Quintus giene weder mit Bruts nach Maccionien, gegen den seuen Tyransen zu riisten, nech 43 nach Mulinz. Die Reden des Oheims sichesten ihn nicht; sie beschleunigten auch sein Verderben; er wurde greichtet, und im December mit dem Vater in Rom erschlagen. \*)

Ihm waren nach der Kindheit wenige glückliche Tage beschieden. Das Missgeschick der Familie trübte sein Leben, and er musste bald einsehen, dass sie es zum Theil verschuldete. Diess vermehrte die ihm augeborne Bitterkeit, und führte za Versuchen, sich selbst zu helfen, wodnrch er mit den Seinigen zersiel, und als ihr Feind erschien. Härte nud unzeitige Nachsicht wechselten bei seiner Erziehung; der Vater behandelte ihn im Zorn zu strenge, und wollte dann versöhnen. Da er nua von Natur reizbar und leidenschaftlich war, wie jener, und nicht eben so lenksam, so entstand eine Verschrobenheit in ihm, die für bösen Willen galt. Auch von Pomponia durfte man keinen günstigen Einfluss auf den Sohn erwarten; unfreundlich und mürrisch, und durch die Heftigkeit ihres Gemahls noch mehr verstimmt, stiess sie ibn zurück. Cicero erkannte seine Fehler zu spät; aber nicht bloss aus diesem Grunde widerspricht er sich in seinen Urtheilen über ihn. Er lobte ihn öffentlich . 68) und klagte in Briefen an Atticus über seine Gesinnungen, wenn er ihn in Folge der Verwöhnung, der Zerwürfuisse in der Familie und nicht erfüllter Wünsche auf Abwegen sah, 69) Stets rühmte er dagegen seine geistigen Anlagen; 70) mit welchem Recht ist zweiselhaft; im Felde konnte Quintus in einer antergeordnetem Stellung sich nicht auszeichnen; vor Gericht aufzutreten fand sich im Bürgerkriege kaum die Gelegenheit, und die wenigen Zeilen von seiner Hand, welche sich erhalten haben, erinnern nicht an den Zögling des Cicero. 71)

<sup>66) 3</sup> Phil. 7; oben A. 55. 1. Th. 206 A. 27 u. 207 A. 35. 67) Oben No. 16 §. 4 flu. 68) 3 Phil. 7. 69) ad Att. 10, 10 u. 11. 70) ad Qu. fr. 3, 1 §. 7, ad Att. 6, 2 §. 1, 10, 10 u. 12. 3 Phil. 7. 71) ad Att, 13, 38 u. 15, 21.

# Uebersicht

der

# Geschichte des M. Tullius Cicero.

Tullii. No. 7.

6. 61.

(a. 55.) Die Wahlen für dieses Jahr. Die Gesetze des Trebonius und Cicero. Sein Aufenthalt auf dem Lande im April und Mai, und Pompejus. Or. in Pisonem.

§. 62.

(a. 55.) Fortsetzung. C. sieht die Spiele des Pompejus, p. Caninio Gallo. C. verepricht Lentulus Spinther seine Dienste. Crassus sein Gast. Im November anf dem Lande. Rückkehr nach Rom im December. De oratore. De temparibus meis.

6. 63.

(a. 54.) C. huldigt den Triumviru und besonderr Cisar uns Fracht vor Clodia, Grüchel von der Dictater des Pompejas. Bestechungen der vier Candidaten des Consulats. C. will die vertheidigen. Since Buzzafriedenheit und Vorsticht. Die Gesausier im Februar: Antiochun Commagenus. Gabinius und M. Ceeling mit Anhlagen bedroht. C. im Mai and dem Lande. Er vertheidigt Procilius nicht gegen Clodius. Seine Verwendung für die Restinger.

64.

(a. 54.) Or. p. Messio. p. Druso. p. Vatinio. p. Scauro.
6. 65.

(a. 54.) p. Scaure; Fortsetzung. p. Plancie.

§. 66.

(a. 54.) p. Plancio; Fortsetzung.

§. 67.

(a. 54.) Schluss.

**§.** 68.

(a. 54.) C. im September zur Zeit der römischen Spiele anf dem Lande. Er weigert sich, Gabinins in der Klage wegen Majestät zu vertheidigen. Reise nach dem Tusculanum. Triumph des Pomptinns. p. Gabinio.

6. 69.

(a. 54.) p. Rabirio Postume. Serranus halt eine von C. ent-worfene Rede.

6. 70.

(a. 54.) De re publica.

6. 71.

(a. 53.) Milo soll Consul werden, und C. beschützen, wenn Clodius Prätor wird. C. verwendet sich für M. Antonius bei dessen Bewerbung nun die Quästur. Interrog, de aere alieno Milonis. C. wird Augur.

§. 72.

(a. 5.2) Glodina †. p. Milone. p. Saafeio. p. Seanre. Askinge des Mannt. Plances Burss. p. Dobbellat.(?) Ciceros Einflass darch Empfehlmegen. Seine Stellung als Statemann. Er trigit dara bei, dass Ciser gestatet wird, sich abwerend um dar Gensalat zu bewerben. Die Verfügung, anch welcher Niemand in den ersten fünf Jahren nach einem städischen Amte eine Provinz überrahemen soll, führt ihn im folgenden nach Cilicien.

§. 73.

(a. 51.) De legibus. De iure civili in artem redigendo.

6. 74.

(a. 51.) C. im Senat. Proconsul in Cilicien. Die übrigen Beamten in seiner Provinz und sein Gefolge.

§. 75.

(a. 51.) Reise nach Cilicien vom Mai bis Juli. 5. 76.

(a. 51.) Verhältnisse zu d. Vorgänger Appins Clandius. Das Heer. Die Parther.

9. 77.

(a. 51.) C. nach Lycaonien zum Heer. Nach Cappadocien. und Cilicien. Feldzug im Amanus. Imperator. Civil-Verwaltung: Edict.

#### 6, 78.

#### (a. 51.) Uneigennfitzigkeit.

#### 6. 79.

(a. 51.) Furcht vor der Verlängerung der Statthalterschaft. Berichte aus Rom durch M. Coelius. C. und die Anzeichen des Bürgerkrieges.

#### §. 80.

(a. 50.) Seine Bewerburg um ein Dankfest. Es wird bewilligt. Cato; Cüsar. Verlangen nach dem Triumph.

#### 6, 81.

(a. 50.) Streit und Versöhnung mit Appius Claudius. Dieser und Andre sollen verhindern, dass C. über ein Jahr in der Provinz bleibt. M. Coelius berichtet aus Rom.

#### §. 82.

(a. 50.) C. und die Provinz. Der Quästor C. Coelius. Die Rechnungen. Reise nach Italieu.

#### 5. 8

(a. 50.) C. und die Parteien,

# §. 84.

(a. 49.) C. vor Rom. Er soll in Campanien rüsten und ruht. Cäsar in Italien. Pompejus unterhandelt mit ihm, nicht durch C. Dieser geht nicht zum Heer nach Apulien.

# §. 85.

(a. 49.) C's wahre und angebliche Gründe, dem Kriege so lange als möglich fern zu bleiben.

#### §. 86.

(a. 49.) Fortsetzang. Pompejas verlässt Italiea. Cs Unterredung mit Gäur. Er geht nach Arpinam. Nach Gannae. Beschliesst, sich nach Malta zurückzuziehen. Gäsar nach Spanien. Der V. Tribun M. Autonies befehligt als Propristor in Italian; er und Gäser erunden. G. sich nicht zu entfernen.

# **§. 87**.

(a. 49.) Coelius warnt. C. im Juni zu Pompejus. Unthätigkeit und Spott. Leiht Pompejus Geld. Nicht im Senat in Thessalonich. Casar unterwirft sich Spanien; Dictator.

-Big No. 11 / Unit of

#### 6. 88.

(a. 48.) Casars Feldzag gegen Pompejus. C. nicht bei Pharsalus. Rückzug von Dyrrhachium nach Corcyra, wo er den Oberbeschl ablehat, und nach Brundusium.

#### 6. 89.

(a. 47.) Hier verweilt er bis zum September. Furcht vor Gäsar und vor den Optimaten in Africa. Zusammenkunft mit Gäsar. Rückkehr nach Rom.

#### 6. 90.

(c. 46.) Gründe, vor and zumächst nach der Schlacht bei Thapsus Rom nicht zu verlassen. Im Mai Reise auf das Land. Im Jani wieder in Rom. Spott über die Feste der Cüsarianer. Lobschrift auf Cato. Rede-Uebungen mit Hirtius n. A. in Tuscalum nud in Rom.

#### 6. 91.

(a. 46.) Briefe an Verbannte. p. Marcello. p. Ligario. §. 92.

#### (a. 46.) Briefe an Verbanute; Fortsetzung. An Cüsarianer.

Stimmung.

5. 93.

(a. 46.) C. trauert nm den Staat. Er erheitert sich in fröh-

#### licher Gesellschaft, auch mit Cäsarianern, und durch Lesen und Schreiben. Paradoxa. Brutus. Orator. Partitiones oratoriae. 6, 94.

(a. 45.) Ungewinsheit über den spanischen Krieg. Tullin j-C. and den Lande. Er fürdettet Proscriptionen. Sein Neffe verläundet ibn beit Gäser in Spanien. Antiento des Hirtius nad Gäser. Der fallsche Marius. Arierathes. M. Marcellus j. Die elrecanischen Spiele and Gäsers Bild. C. im October in Rom. Gasars Triumh über Spanien and seine Spiele. p. Deiotates.

#### 6. 95.

(a. 45.) Fortsetznng, Cäsars Besuch in Pateoli. C's Unzufriedenheit. Er wird nicht Patricier. Sein Testament.

#### §. 96.

(a. 45.) Briefe an Verbannte, Begnadigte, an Casar und an Casarianer.

### §. 97.

(a. 45.) Fortsetzung.

#### 5. 98.

- (a. 45.) Consolatio. Hortensius. De finibus bonorum et malorum.

#### 6. 99.

(a. 45.) Academica, Lobschrift auf Porcia, Sendschreiben an Cäsar.

#### §. 100.

(a. 44.) C. in Rom. Senat am 1. Januar. Klagen. Die Verschwörung. Cäsar †. C. zu den Verschwornen. Antonius täuscht ihn und den Senat. Gegen das Ende des Märzes auf dem Land.

# §. 101.

(a. 44.) Antonius schaltet; seins Reise. Er gewinnt Doliells. Streit mit Octavian. C. will im Juli Ilulien verlassen. Am Ende des August in Rom. Am 1. September nicht im Senat; Antonius droht. Erste Philippica an 2. September. Zweite Philippica, Rückung anf das Land im October. Antonius anch dem cisalpinischen Gällien; nuutiensticher Krieg. Rüstungen des Octavian. C. im December nach Rom. Dritte und vierte Philippica.

# §. 102,

(a. 44.) Tusculanae disputationes. De natura Deorum. De senectute. De amicitia. De divinatione. De anguriis. De fato.

## 4. 103.

(a. 44.) Timaens, Degleria, Topica, De officiis, (Orpheus.)
De virtutibus, (Anecdota s, expositio suorum consiliorum.) De optimo genere oratorum.

## §. 104.

(a. 43.) Cz Bemiltungen, eine Einigung mit Astosius zu verhindern, and zu bewirken, dass man linn als einem Feinde der Republik den Krieg aukündigt. Fünste bis dreitschate Philippies. Antonian unterliegt bei Forum Galloram; jetat erst erst oftet die Kriegerstlärung; vierzeinte Philippies. Die Deeemvirn. Verauchlüssigung des Octavias. Antonius vereinigt sich mit Lepides. Octavian Consal. Gäsars Mörder werden verarhehlt.

#### §. 105.

(a. 43.) Das Triumvirat, Proscriptionen. Cicero †.

# **§. 106.**

Vermögen, Wie C. erwarb. Sein Hans in Rom.

Die Landgüter.

6, 107.

**§. 108.** Fortsetzung. Ausstehende Gelder. Schulden.

6. 109.

Fortsetzung. Die Sclaven und Freigelasseuen.

Fortsetznng. Gestalt. 6. 111.

Gesundheit. Kleidung und häusliche Einrichtung. Sittlicher Character. Mässigkeit. Reinheit der Sitten. Thätigkeit.

6. 112.

Erregbarkeit, Selbstsucht; die Familie; die Freunde, die Clienten und der Staat. 6. 113.

C. längnet und gesteht, dass der Ruhm den höchsten Werth für ihn hat. Er wird dadurch verwandbar. Abhängigkeit von

6. 114. Fortsetzung. Gewohnheit, Andre in zweiselhasten Fillen zu befragen, und sich dann auf sie zu beziehen. Rechtsertigung durch Verweisung auf das Beispiel berühmter Männer.

6. 115.

Mangel an wahrem Ehrgefühl, Ruhmredigkeit,

6. 116.

Das Verlangen nach Ruhm giebt C. vorzngsweise die Richtung.

5. 117. Härte und Rachsucht.

Fortsetzung.

dem Urtheil der Welt,

§. 118.

6. 119.

C. nicht so dankbar als er behauptet.

6. 120.

6, 121.

Feigheit. Fortsetzung. 6, 122,

Keine Achtung vor Recht und Wahrheit.

Fortsetzung. .

6. 123.

6. 124.

Geistige Anlagen. Keine schöpferische Kraft. Gedächtniss. Gabe der Darstellung. Einbildungskraft. Witz: Vielseitigkeit. Nicht jede höhere Thätigkeit ist ihm gleich ehrenvoll: Rangordnung.

6. 125.

C. als Staatsmann: im Kriege.

6. 126.

In Rom: gubernare. Es ist eine Pflicht. C. Meinung von seinem wahren Beruf. Ihm fehlt die geistige und sittliche Kraft. Er rühmt seinen Scharfblick und widerruft,

6. 127. Er wird oft getäuscht. Sein unrichtiges Urtheil über die

Menschen und über den Staat. §. 128. ្រី ដើម្រីនៃ គេស្រាក្រ ប

Fortsetzung.

Seine Forderungen an den Staatsmann und Bürger. Er nrtheilt verschieden, und mit grosser Strenge. Es ist verdienstlich, schlechte Burger zu todten, wenn sie dem Staate gefährlich werden. elected and septed

6. 130.

Fortsetzung. C. nach seiner Behauptung als Staatsmann und als Bürger musterhaft. Er wechselt die Rollen.

6. 131.

Fortsetzung. Democrat. Aristocrat. Hingebang an die Triumvirn. Sie zerfallen; C. auf beiden Seiten. Er fügt sich in die Alleinherrschaft, und huldigt Casar. Aristocrat.

§. 132.

Um nicht Anstoss zu geben und in Gefahren zieht er sich zurück, Aufreizung gegen Senat, Magistrate und Gesetze,

6, 133, Fortsetzung.

C. als Redner.

Lob der Beredtsamkeit, Forderungen an den Redner. Wie C. nach seinem Urtheil ihnen immer mehr genügt.

#### 768 Uebersicht der Geschichte des M. Tullius Cicero.

6. 134.

Fortsetzung. Urtheile der Zeitgenossen und später lebender Schriftsteller. Vorzüge.

6. 135. Fortsetzung.

6. 136. Fortsetzung.

6, 137,

Müngel, Die schriftliche Abfassung der Reden, Commentare. C. als Lehrer der Beredtsamkeit.

§. 138.

C. als gerichtlicher Redner, als Ankläger und Sachwalter.
Warum er austritt. Er vertheidigt jedermann. Sein Kundschaften.
5, 139.

Fortsetzung. Verfahren vor Gericht.

C. als Rechtseelehrter.

6. 141.

C. als Philosoph. Sein Urtheil über die Griechen der ältern und spätern Zeit. Was ihn bestimmte, sich der Philosophie zuzuwenden. Sie bildete ihn zum Redner.

6. 142.

Fortsetzung. In ihr suchte er Beschäftigung, Trost und Rahm, als er nicht öffentlich wirken konnte.

6. 143.

Fortsetzung. Seine Verdienste um die Philosophie.

6. 144.

C. und die Geschichte, Geographie, Naturkunde und die schönen Künste: Dichtkunst, Musik und die bildende Kunst.

4000 1

# Register.

(Die römische Ziffer bezeichnet den Theil, die erste arabische die Seite, und die folgende die Anmerkung.)

Aherglaube d. Optimaten. II 502, IV 223, 77, 224, 83, 302, 3, V. 155, 85, 8. Chaldser, Ahrs. II 205, 83, 206, 85. Academici libri Cic. a. 45. VI 324,

52 u. 55, 327, 84 Accensus, III 196, 9

Accius, II 294, 29. Achsische Geisseln in Rom, V. 130,

73. Achillas, Feldherr in Aegypten. III 521. 87. 522, 96. 523, 98. 534, 85. 535, 92 u. fin. † 539 fin. Achtungsbezugungen. IV, 336, 57. S. Ehrenplatz.

Acilius, M' Glabrio, Prator a, 70. V 316, 8, 317, 28, Cons. 67, IV 159, 91, 416, 7, V, 506 nach A, 83. Acta diurne, S, Senat.

Actium, Schlacht, 1472, 48, 480, 19, Actium, Schlacht, 1472, 48, 480, 19, Aculeo, C. Gem. der Helvin, der Schwester von Cie, Mutter. V 214, 63, 217 fin. 224, 57, S. Visellius, Adel, S. Aristocratic.

Adoptio, I 337, 4 f. S. Praenomen und Cognomen.

Volk. III 86, 25, Von V. Tribunen verhaftet, III 35, 59, IV 313, 52, Drumann, Geschichte Roms VI.

Anmassung gegen böhere Magistrate, III 29, 8. IV 211, 90. Aedilität. Gemieden I 434, 42. II 431, 98. Diess v. d. Volke geahndet. III 85, 19, V 329 in, Nach d.

Consulat. IV 278 in. Aegypten. Angeblich den Röm. Agypten, Angeblich den Röm, ver-mocht, II, 264, 33 u. 35, Röm, Frovinz, I 501, 25, Aug. Ger-terdient in Royal 167, 22, III Royal 167, 22, III Adius, L. Lamis, II 245, 246, 70, Y 482, 5. Adius Ligus, II 278, 31, 302, 92, Adius Lubero, VI 272, 63. Adius Lubero, VI 272, 63. Activa Charles, VI 275, 63.

Aere; actische in Alexandrien, I 496. 7. Antiochenische, III 554 in, Aerzte, Selsven, III 22, 51, Bürger-recht, III 676, 83, Grischische, V 136, 20,

Aeserninus, II 204, 82 f. Aesopas, Schauspieler, II 294, 1 IV 524 in. V 219, 13, 537, 8. Actas legitima, III 2, 9, 8, Leges annales.

Afranii, 1 34. Afraia, 1 38.

Africa, Alte B, neue Provins, I 363
19, 387, 38, 415, 15, III, 605, 55

African, Krieg unter Cassar, III 278
VI 250, 47, 251, 55, D. Verf
seiner Geschichte, III 76, 56.

Agnomen, Als Spottname, 1 6 Agnomen, Ais Spottname, I 64, 58, 1V 234, 66, Als Vorname, II 474, 96, 509, 8. Nuch eigener Bestimmung, I 412, 98, Agrippa, S. Vipsanius, Agrippias, Mutter d, Kalsers Nero,

Ahenoberbi, Domitii, IlI 12

Absorberbi, Dossiti, III 12.
Albarches (Pompejas, II 1226, 12.
IV 503, 65. V 511, 18.
Albius, C. Carrinas, Marianer, II 42.
nach A. 75. 452 in. 456 in. 456.
20. 457, 21. IV 327, 93.
Albius, C. Carrinas, Cessariner, III
642, 41. II 5, 22. Cos. uoff. 43.
I 372, 26.
Albius, C. Carrinas, Cessariner, III
642, 41. II 6, 22. Cos. uoff. 43.
I 372, 26.
Albius, C. Carrinas, Cessariner, IIII
642, 64. II 6, 22. Cos. uoff. 43.
I 372, 26.
Albius, C. Carrinas, Cessariner, IIII
643, 11. III. 12. Cos. uoff. 43.
III. 27. 28. III. 13. III

Alexander, S. Ptolemaus.

Alexander. Sohn d. Cleopatra. I 465 in. 503, 44, 522. A. Sohn dea He-rodes. II. 10 in. A. Sohn dea Aristobulus, III 47, 36, 52 in. IV 8 in.

Alexandra, Tochter des Hyrcanus, 451 in. Alexandria, Beschreibung, III 537.

Alexandrinischer Krieg. III 532, 74. 560 fin. VI 246, 21. 247, 30 u. 60 fin. VI 246, 21, 247, 30 u. n. 248, 36 u. 37. D. Verf. seiner Geschichte, III 76, 56,

de rege Alexandrino, Or. Cic. a. 56. II 539, Z. V 662, 44. Allienus. A. Prat. 49. III 568, 29.

80 fin. 591 in. II 128, 92. 575, L VI 283, 48. 71. VI 283, 48. Allobrogen. III 225 fin. 226, 22

496, 27. A. Catilina, III 228. V 478, 65, 480, 85, 485, 26, 503, 64, 569 fin. 570. Amaltheum des Atticus, V 63 in.

87, 57. Amanus. VI 132, 19. Amatius. S. Marius, d. falsche.

amatus. S. Marius, d. falsche.
Deamicitia lib. Cic. a. 44. VI 351, 33.
Amnestie. 1 94, 85. 235. 86. 238, 66. 342, 89. 430 nach A. 10. 431, 12. III 472 fin. VI 337, 50.
Amptus, T. Balbus, trib. pl. 63. IV 475, 54. II 262 in. VI 282, 25.
Ampliatio. II 489, 32.
Amptus in Collina V.

Amyntas in Galatien u. Lycaonien 1 473, 68, 477, 478, 3, 485, 49 IV 587, 40, 589, VI 306, 77. Ancharia, IV 232.

Anoilien, III 724, 88

Andriscus, II 20, 55. Anecdota Cic. V 609, 2, 610, 10. VI 360, 36

Anklagen als Erwerbsmittel oder Be-Tef. II 196, 6, 413, 71, IV 6, 21, V1 561, 38, V1 561, 38, V1 561, 38, V2 561, 38, 475 fm. Cic. entechd. Aprus, III, 486 in. 487, 86, V3 307, 44, 313 in, V1 622, 61. Julie. IV 278, 49, Margie IV 278,

Anleihe, gezwungene, I 382, 1, 599, 26, 404, 57. Anna Perenne, III 722, 76.

Annal - Gesetze, S. Lex.

Annius Milo. 1 43. II 287, 82, 291, 14. 292, 19. 297, 50 u. 52, 301, 74, 317, 90, 318, 97 u. 100, 328 in, 332, 79, 340 fin, 346, 347 fin, 350 fin, 353, 25, 355, 45, 364, 4.

Annius, Q. Mitschuldiger des Cati-lins, V 415, 96 u. 100.

Anticato, S. Cato. Antigonus, Sohn d. ntigonus, Sohn d. Ariatohnlus, Neffe des Hyrcanus, IV 468 in. 488, 58.

I 437, 67, 438 in. 440 fin. 445 nsch A. 5, 447 in. u. 11. II. 9 fin. III 48, 16, 553, 75.

Antiochus, d. Ascslonit und Acade-

miker, IV 38 in. 173, 98, V 9, 27, 84, 11, 247, 62 u, 64, VI 328 in.

Autochus Commagenus. V 294, 43 IV 150, 52, 160, 1, 452, 9 u. 10 453, 12, 454 in. VI 29, 47, 129 96, III 479 in. 1 441, 83, 445 in Antipater, Coelius, II 422 fin.

Antipater, Vater d. Herodes, IV 456 fin, 464, III 44, 12, 48, 51, 30, 52 in, III 545 fin, 546, 39, 553, 74. VI 299, 9. Antistii, I, 5 Antonii, I, 5

C. Antonio or, Cie. a. 59, V

Antonius, M. Gnipho, Rheter, III 128, 62, V 376, 13. Antonius Muss, Arat, II 403 in, IV 287, 94 u. 100. Antyllus, I 519, 26. Anwalt, S. Sachwalter,

Anzeichen und Tage nicht beachtet, IV 147 fin.

Apellicon, II 499, 22. Apex. S. Flamen. Apollodorus, Rhetor, IV. 254, 5. Apollonius, Rhetor, III 136, 14, W 28 fin.

Apollophanes. IV 568, 58, 585. Appulejus, L. Saturninus. II 38, 47. 39, 487, 7. III 160 in. 152 fin. 39. 487, VI 561

48. Virgo. IV 278, 50. Crabra. VI 888 Aquee Sextise, III 225, 21.

Aquila, S. Pontius. Aquillius, Manius, II 158 fin, 159.

Arabio, Sohn d. Masinissa, II 620 fin. III 605, 57, 630, 57, IV 561, 13, Aratus, v. Cic. übersetzt, V 222 fin. Archelaus, Feldherr Mithridat des Grossen, II 443, 81, 445, 92, 94 u. fin. 445, 4. 447, 10. 448, 19, 450 in. 451, 433, 37, 454, 40, 460, 93, IV 128, 37, Archelaus, Sohn des Vorigen; Prie-

ster in Comena; Gem. d. Berenige. III 50, 26, 51, 32, IV 470 in. Archelaus, Sohn des Vorigen; Prie-

ster in Comana, III 51, 34. Archalaus, Sohn des Vorigen; Dynast

in Cappadocien, I 464, 3, 473, 65, 485, 49, Archelana in Rhodus, II 117, 17, 135 in.

Archias. S. Licinius. p. Archia or. Cic. a. 62. IV 202 fin. V 580, 25.

V 580, 25. Archimedes. V 254, 36. Arcopagus, II 565, Aretas in Arabien, IV 457 in. 467, 84.

Ariamnes, K. d. Osroener, IV 99, 38, 454, 21, Ariarathes, K, v. Cappadocien, mit

d, Schwester Mithrid, d, Gr, verm, 11 441 fin. Arisrathes, Sohn d. Vorigen, II 442 In. Arierathes, Bruder des Vorigen, II

442 in. Ariarathes, Sohn Mithrid, d. Gr. II 442, 75. Ariarethes, Bruder des Königs Ario-

berzanes, Meuterei, Cic. vermittelt a. 51. III 554, 83. VI 131 in. Caesar a. 47. III 554, 8 A. e. 45. nech Rom. III 655, 45. VI 297, 80. Aricia, II 342 fin.

Ariobarzanes, K. v. Cappadocien, a. 92 v. Rom durch Sulla eingesetzt. II 158, 90, 432, 12, 442, 76 n. 77, 453, 38, 455, 50, 461, 96, IV 144, 28, 160, 3, 470, 13. Ariobarzanes, Sohn des Vorigen, IV 470, 14. VI 130, 8. III 47, 31.

V 770, 95. Ariobarzanes.

112, 40, II 103, 98, III 478 fin.

554, 82, 559, 11, IV 22, 65, VI 130, 8, † a. 43, II 135 fm. Ariovist, III 212 fm, 229 fm, 247, 5. Aristion. II 445 in. 446 in. 447, 12. V 8 in.

Aristohulus. Bruder des Hyrcanus. IV 455 fin. 456, 457, 35, 464 in. 468 in. 488, 58 u. 65, I 437, 67. III 44 fin. 48, 16.

Aristohulus, Sohn d, Herodes, II, 10 in, Aristocratia, Entartung, II 433, 434
488, 20, 549, 10, 567 fm, II
411 f. V 147, 263, 321, 377 f. 443
24, 623 in. 635, Graussmkeit in 22. D23 In. 655. Grassamkeit im Burgerkriege, II 104. III 413. 440. 484. 68. 485. 81. 491 fin. 488 fin. 545. 68. 485. 81. 491 fin. 488 fin. 545. Feigheit u. Schlaff-beit. II 288. 91. III 379. 97 u. 98. 389. 11. IV 418. 16 u. 22. V 172. 83. 396. 30 f. 403. 84. 424. 93. 455 in. 459. 53. 505. 526. 527. 618. 75 f. 650 fin. 60. 02. 4 u. Sulla, II 477 fin. 491 fin. 505, 506, III 411, IV 339 fin. V 383 in. 384 in. Für d. Erhaltung d. Missbräuche, II 611 f. Scheinbar für Vaterland u. Volk, II 614, 68. III 504 fin. 505, 70. Wahlum-triaha, III 191, 64. Feindlich getrába. III 191; E8. Feindlich germ Männer v. persönl, Verdienst, II 409; 31, III 150 fin. IV 307 nach A. 13, 308; 18. V. 99]ks., 102 1. 113 in. 137, 32, 141 fin., 102 1. 113 in. 137, 32, 141 fin., 107, 30, 306; 31. V. 27, 397, 401; 71 u. 72 f. 422, 53. VI 106, 78 f. 489, 48. Absonderung v. Volke bei d. Spislen, V. &Sé fin. 435, 72). S. Lex. Roscie. Verblandung u. Verleitt heit im zweiten Burgerkriege, III 374 f. 381 fin. 505, 71, 506, 78, 509 in. Ilir Untergang wird vor-hergesgt, V 242, 21.

Aristonicus in Pergamus, IV 61, 25 u. 31. Aristoteles Schriften nach Rom, II

99 , 22, Aristus, Academiker, VI 119, 10. 181, 83, Arius, Stoiker, I 497 in. IV 301, 94.

Arpinum, V 206, 74, 208, 87, 209, 99 f. 210, 16, 20, 217, 83. p. Arretina muliere, or, Cic. a, 79.

Arsinoe, Schwester d, Cleopatra, III 539 fin. 548, 51. 612, 14. 613 fin. 614. I 393, 70.

1.00

. .

Artavasdee, K. v. Armenien, u. Cres- Artalus, K. v. Pergamus, Ve gus, IV 99, 37, 101, 44, 109, miss an Rnm, IV 310, 31. sus, IV 99, 37, 101, 44, 109, Cicero, VI 129, 98, Antonius, I 453, 46, 454, 58, 459 in. 460, 85, 463, 95, † 489, 83,

Artavasdes, K. v. Medieu, I 453, 49, 461, 88, 466, 19, 473, 62,

men see may an 163 the Artemidarus, Ill 728 fin. Artemidarus, S. Epheus, Artorius, Artt. IV 287, 93 °), Arentius, L. I 478, 10, 481, 25, 482 in, 486, 57, p. Ascilin or. Cic. s. 58, Il 379, 39, V 663, 47,

Asinii, II 1.

Asyl. I 133, 97. Atejus, C. Capito. Trib. pl. a. 55. II 195, 3. IV 95, 12. 96 in. Athen. Sprache, V 246 fin. Philosophen a, 155 als Gesandte nach

5m. V 127 in. A. u. Sulls. 11 6, 98, 447, 8. Atticus. V 8. 37. 64, 86. Pompejus. m. 478, 73. Antonius. I 98, 45, 442, 94, 469, 34, Cas-us u, Beutus, II 125 in, S, Grie-

odorus. Stoiker, V 155, 83

Atia, Mnteer des Augustas, III 767, 42, IV 233. Atilius, Sext. Serranus, Trib. pl. a. 57. il 284, 60, 289, 98, 291, 14. 302, 93, 307, 21, 315, 77.

Atius, M. Balbus, Grossvater d. Augustus, Ill 766 fin, IV 233, 5

Atius, P. Varus, Pompejaner. III 408, 75, 432, 86, 449, 52, 572, 12, 578 in, 591 in, 605 in, 630, 56, 632, 67, † 638 nach A. 8.

507, † 0.80 sach A. S. Aires, T. Lebiemas, Trib yl. a. 63, Ill 160, 84 v. fm, 167, 59 v. 1, 166, 23, 167 fm, Cesers Le-get, Ill 233 fm, Abfall, Ill 36, a. 425, 47, 429, 54, 453, 55, 455 fm, 469, 88, 885 fm, 505, 88, 569, 87, In Alrice, Ill 573 fm, 563, 80, 582 fm, 605 in, In Spo-alem Ill, 530, 58, 634 in, † 606,

8 u. 9.

Atlus, T. Labienus, Sohn des Vori-gen, 1 435 in. 436, 57, 439, † 440, gen. 1 435 in. 78. II 137, 5

p. Atratina or. Cic. 4. 56. V 701, 64. S. Sempronius,

ermächt-Atticus, S. Pomponil.

Augurales libri Cicer, VI 171, Z.

352, 54.

Augurat, Sehr gewünscht, II 227, 21, ht 100, 32 f. VI 93, 94. Augurium salutis, V 431, 39.

Auguram saluha, V 431, 33. Augura, Schriften über ihren Beruf u. ihr Recht, II 198, 26. III 761, 75. VI 171, 7, 352, 54. Nicht awei aus demselben Geschlecht, II 544, 56. Ernennung u. Weibe. III 101 in. 166 in. Schmans nach d. Weihe. III 106, 83. VI 294, 54. Augustus. S. Sextilis.

s. 111 39, 79. 1V 307, 12. 308, 19.

Aurelia Orestilla, Gem, d. Catilina, V 388, 71, 475 fin, 476, 39, VI 174, 28, Murelius, C. Cotta. Consul 75. III 86, 27. IV 385, 68. V 246 in. VI 19, 78. 349, 7. Aurelius, M. Cotts. Cons. 74. IV

124, 3. Gegen Mithridet, IV 127, 22, 128 fin, 134, 71, 135 ln. 123 fa, 134, 71, 135 in.
139, 99, V 343, 42 n, 47.
Aurelius, L. Cotta. Cons. 65, II
288 fin. V 394 in. 396, 30, 506, 83.
Aurum coronarium. S. Triumph.
Autlieferung d. Unterhändler an d.

Feind. II 390, 28. Auspicien. Befugniss d. Consuln, die nicht Augurn sind, 11 571 fin, Miss-

nicht Augura and, 11 274 nb., atta-brauch. it 572, 38. Autronaus, P. D. Mitschuldige d. Ce-tilina. 11 514, 565, 515, 69 f. 518 nach A. 977, 519, 3. V 394 in. a. 10 f. 396, 30, 415, 89, 450, 86, 457, 39. 477, 52, 571, 74, 572, 83, 640 fin. 642, 89. Axius. IV 115, 19, 180, 62,

# В.

Bacchanelien in Rom. IV 181, 66. V 111, fin. Baren im Circus. II 529, 95 p. Balbo or, Cic. s. 56, II 598, 35.

V 716 Balbas, Carnelius. II 5

Balesren, II 21, 72, III 238, 48. Bambelio, II 371, 60. Bartscheeren, S. Haare. Basilica Aemilia. I 7, 82 u. 84 ").

99. 11, 27. IV 276, 32. Porcis.

Die erste in Rom. V 118, 7, 119, Rasilus, S. Minucius Basaus. S. Cascilius, Begrabniss, S. Marsfald,

für tapfere Kriager. III 514, 39. Körper d. Verstorbenen in d. Fluss geworfen, H 470, 51.

Beiname, S. Agnoman, Belgien. III 238, 52. Eroberung durch Casar, III 253 fin.

Berenica. Tochter des Ptolemaus Lathurus, II 263, 24, 494 fin, 535, Berenice, Tochter des Ptolemius Au-

letes. H 536, 75, III 50, 24, 51 fin. Bestia or, Cic. a, 56, II 97, 60.

Peters, 18 or. Cic. a, 56. II 97, 6 V 663 fin. Bestia, S. Calparnii, Bewerbung, S. Magistrato, Bibliothek, Die pergamenische, I 46

In Alexandrien, III 5 In Rom. L. Lucullus, IV 174 in. Atticus, V 86, 35. Caesar, III 676, 28. Erste öffentliche, II 12 Octavian, IV 242, 7 u. 11 f. 44. Cicero. YI 389, 21 f.

277, 44. Cicero. VI 389, 21 f. 391, 56, 393, 77. Bibulus. S. Calpurnii. Blindheit als Strafe. II 205 fin. 330,

Blitz tödtet Pompejus Strabe, II 584,

38. IV 323, 40. Bocchus, K. in Mauritanian, Zeitgenosse des Jugurtha, II 429 fin. 430, 431, 10, 432, 15.

Bocchus, K. in Mauritanien, u. Caeser. HI 580 in, 584, 82, 605 nach A. 56, + a. 33, IV 279, 58. Bogud. K, in Mauritanien, II 157

80. HI 629 fm. 650, 57, 638, 742, 21. I 473, 58. † a. 31. Bens Des. 11 204, 330, 63, 343, 52.

Bosporanisches Reich, IV 436, 26. V, 502, 56

Hovillas, II 343, 52, Boonis, II 376, 4, 381, 57, V 611, 21, 634, 98,

Briefe suf gefaltetem Papier. III 754, 19 Britannien u. Caesar, III 293,

Brogitarus in Galatien. Schwiege sohn d. Dejotarus. II 272, 69. IV 469 fin.

Brundusinischer Vertrag, I 422, 57. Brutns, S. Iunii, Brutus, Schrift des Cio. a. 46. VI

252, 63, 290 fin. Bucilianus, S. Caccilius

Buchar, Preis, V 155 fin. Bucherhandal, V 22, 94, 66, 2, VI 327, 99,

SZT, 1858 Bürger, v. Verres wie Sclavan be-atrafi, V 302 fin. Bürgerkriag, Ersten, II 433 n. 452 f. 581, 17 f. 585, 47, IV 352, 67, Nich Sullas Tode a. 78 u. 77, IV 339, 77 ° J46, Zwei-ter, III 404, 418 fin. 419, Dritter.

1 209, 213, 96, Bürgerkrone, I 380, 87, III 133, 1,

Bürgerrecht, Verkauft, II 437, 45, Fremden u. Freigelsssenen verliehen, II 481, 70. Geschenk d. Feld-herren u. der ihnen beigegebenen Beamten, II 595, 18. 598, 35. 599 fin, 600, 601 in,

Bundesgenossen n. Provincialen verpflichtet, gefangene Römer aussu-lösen. H 201 fin. HI 135, 9. Bundasgenossen-Krieg, S. marsischer

Kring. Buthrotum in Epirus u. Atticus. V. fin. 36, 19, 45, 15 u. 23, 62,

C.

Caecilii. - II 16 aecilius, Q. Oheim d. Atticu 5, 39, 6, 55, 11, 95, 19, 20, 61, 43, 64, 79, 409 fm.)

Caecilius Bassus, I 268, 35, H 126 in. 127, 84, 128 iu, n. 91, HI 628 fin. 679, 49, 686, 12, VI 303,

Caecilius Bucilianus, Casars Mörder, III 703. Caecilus, Q. Niger. S. Divinatio.
p. Caecinus or. Cic. a. 69 oder 68.
V 335, 84 ). 642, 86. VI 279, Z.
Caecellia, VI 324, 51, 401, 89, 415,

57 f. 27 t. S. Iulii. Erklärung d. Na-mens. III 116, 38, 118, 67. Caesarion. I. 464 fin. 470 fin. 490, 88, 501, 19, IH 627, 35, 764, 11. IV 278, 34. Caesetius Flavus. Trib. pl. a. 44. III

688, 29, 689, 32,

Caesonius u. Caesoninus. S. Calpurnii, Celatinus, II 285, 67.

Calender. Einschaltung, willkührli-che. III 388 fin. 624, 20, VI 100, 47, 148, 46, 172, 18. Verbesserung durch Cessar. III, 624. Calenus. S. Fufius.

Calpurnii, II 59.

Calventius, II 62, 36, 63, 42, Calvini Domitti, III 1. Calvisius, C. Sabinus. Cons. 39. I 427, 91, 428, 94, 471, 38, IV 572 fm.

Calvus, S. Licinii.

Campus Cadetanus. III 618, 75. 674, 11. Campus Martius. S. Marsfeld. Candidaten. Pflichten u. Plagen. V

Canidius, P. Crassus. Legat d. Au-tonius. I 407, 75. 427, 89. 450, 27. 468, 31. 469, 33. 481, 27. 484, 38. 489, 81. 501, 21.

Caninii, H 107

p. Caninio Gallo or, Cic. a. 109, 48. VI 17, 59, 119, 1 Cannae, Sehlaeht, II 19, 48, 11.

Canthariden. V 167, 54. Capitol. Brend s. 83, II 460, 89, 497, 5. Bau. III 179, 92 u. 93, Inschrift, II 30, 63, III 179, 92. Einweibung a. 69, III 179, 96. Brand unter Vitellins, III. 179 fin.

Gesetztafeln, II 332, 77. Essen im C. als Auszeichnung, I 462, 89. II

241, 27 ). IV 240, 98, 267, 82, 270, 2 Capys. 111 207, 84, 725, 91.

Carbo. S. Papirius. Carneades in Rom, II 41, 64. V 127 Carrae, II, 118, 23, IV 106, 58.

452, 4. Carrinas, S. Albius. Carthago u, d, altare Cato, V 12 fin. 131, 82, 136, 11. Cassar. III 672 fin.

Casca, S. Servilius. Castor. Schwiegerschn des Dejotarus.

IV 460, 469, 95, VI 300, 28, 806,

Castor. Sohn des Vorigen. III 478
16. IV 469, 97. VI 299, fin. 300
29. 304, 61. 306, 74 u. 76.
Catilina. S. Sergius.

p. Catiline or, Cic. s. 65, V 410, 51.

in Catilin, or. Cic. 5. Sergius.

in Catilin. 98. Casa.
Cato. S. Porcii.
Cato. Schrift d. Cioero u. s. w. n.
46. III 758. VI 252. 254. 291, 24.
Antiesto. Das. u. VI 295, 66. 812, 40.

Catoniana regula, V 150, 39 Catullus, III 739, 91, 740, 100, 745,

Catulus. S. Lutatine Caucasus. 1 450, 27. IV 443. 445 f.

449, 82, Censoren, e. 280 der erste plebejische, der ein Lustrum veranstaltet. III 2, 11 u. die Zusätze am Ende des sechsten Theils, a. 131 zum ersten Male zwei plabejische, Tode sines C. legt der andre nieder. I 27, 74. III 118, 62. IV 60, 8. Rugs. Nicht unwideruflich, V. 8. Rugs. Nicht unwuderrunten, v 368. 54. Das Amt sehütt nicht gegen sie, II 19, 49, 195, 4. Be-schränkung. II 242, 44. Diese wird sufgehoben. II 45, 7. 195, 94. III 366, 42. Censor. Urkun-den im Tempel d, Nymphen. II

292, 17. S. Praefectus moribus. Censur. Vor d, Consulat, II 55 66. Des altern Cato, V 115 f. Unterbleibt v. 70 - 28 v. Chr. III 620, 87.

Censorinus, S. Marcins, Centumviri, IV 65, 80. Centurionen, Verkauf ihrer Stellen,

IV 425, 64 u, 65. Cethegi, Cernelli, II 554. Charones. Sieg d. Sulls. II 449 in.

Chaldaer, Von Sulla hefragt. II 474, Chalder. Von Sulla serregt. II 474. 97. 497, 5, 503, 31. Gauker, sua Rom vartrichen. IV 279, 54. Charmion. I 488 in. 499. Charoniten. I 110, 26. Chelidon. Buhlerian d. Verres. V

Chelidon. Buhlerian d, Verres, Y. 271, 70, 273, 81, 274, 90. 
Chrysippus, Lehret d, jüngern Cierc, VI 115, 76, 402 fins. 
Carysogonas. Freigel, d, Sulla, H. 479, 53, 481, 72, V 224 fin. 
Cilnius, C, Macconst, I 416, 34, 422, 57, 484, 15, 485, 48, IV 267, 83, 297, 22, 577 in, 578, 5, 582, 19. Cimber, Gabinius. III 63, 60.

Cimber. S. Tillius. Cimbrischer Krisg, v. Archias besungen. IV 200, 8.

Cinna, Cornelins. II 580. Cinna, S. Helvius,

Circensische Spiele, S. Ludi, Circus Flaminius, II 249, 95, III 3 in, Circus Maximus, IV 278, 51, Cispius, M. Trib. pl. 67, II 287, 87.

p. Cispio or. Cie. a. 56. V 704 in. VI 61, 51. Civitates foederatae. II 595, 14. 600.

Clandii, Il 164. Clausel zur Sicherung d. Gesetze. II 257, 82, 276, 14, 281 fin.

Cleopatra n. Casar. III 521 in. u. 89. 533, 77. 534, 89. 548, 50 1. 612,

31, 459, 73, 462 fin, 464, 9, 462, 31, 471, 39, 473, 54, 478, 6, 479, 12, 482, 30, 487 fin, 499, 82, 490, 494 f. † 499, 501, 518, Vgl II 105, 18, 579 in, Tochter der Vorigen. Tochter der Vorigen, I Cleopatra, Tochter der Vorigen, I 465 in, 503, 44, 522, Clitomachus, Acedemiker, V 227 fin,

Clodianus, Lentulus, II 546. In Clodium et Curionem or, Cic. e.

61. Il 215, 37. V 588, 72. Clodius, S. Claudii, Cluentio or, Cic. a. 66. ▼ 359

p. Glwenuo v. No. fin. 363, 18. Clavius, C. I 466, 23. Coccejus, M. Nerva, I 403, 51. 421, 52, 422, 56 u. 57. Coelii, II 408. Cognomen, Familien - Name, Nach d.

Adoption of beibehalten, II 44, 92, 566, 82, IV 176, 27, Vor d. nomen, Abala Servilius. Cic. p. Milon, 3. Macer Licinius ad Qu fr. 2, 4 § 1. Gallus Caninius, ad Fam. 7, 1 § 2. Doppeltes cogn. IV 195, 72 Cotto, VI 47, 59, 58, 34. Collegen. Der Glaube, dass wer die

Absetzung eines Collegen bewirke, nicht ein Jahr länger lebe, IV 228, 9.

Collegia opificum, S. Zünfte, Colonien, Militar-C. Unter Sulla, II 435, 480, 51, V 384, 35, 36, 417, 31, Pompejus, IV 492, 97 u. 59, 31. Pompejus. IV 462, 97 u. Caesar, III 207, 83, 670, 72, . tonius u. Octavian. I 398, 20,

Veteranen, Andre Col, unter Cae-

Comitien, Tribut-C, durch Sulle night aufgehoben, II 484, 88. Comitium, Verschönert, IV 185, 95, Comperendinatio. II 489, 27 n. 31. V 326, 7 u. 8. 331, 58. VI 42, 95.

ser. III 672 - 674.

speri, Cic, in Catilin, II 209, 5.

V 463, 81, 586, 60, Compitalien, II 27, 35, 241, 33, VI 182, 2. Comum, novum, III 218, 76, 382 fin.

Consolatio Cic. a. 45, VI 319, 99 Consulare, Von Cic. getadelt, V 459, 53, 584, 51, I 169, 4 m, 11, 201, 85, 257, 59, Nicht verpflichtet, das

Kriegsgewand, I 258, 65. VI 493, 73, oder mit dem Senat Trauer anzulegen. 111 406, 59. de Consulatu libri Cic. a. 60. V 599,

27, 600, 39, 601, 40 f. Consuln, Cic. Urtheil über d. Cons.

d. Republik, V 398, 45, VI 58, fin. Bewerbung, S. Magistrate, Designirte werden Cons. genannt III 682, 78, VI 711, 70, Durch eigne Ernennung, II 588 fin. 589, eigne Ernenaung. II 388 fin. 589, 76. Im siebenten Monst, III 8, 52, 337, 42. Abwesend. I 489, 23, 472, 45, II 350 in. Durch Vertreiung. I 430, 10. 432, 24. Carbo 84 allein. II 456, 55, 530, 79, Pompejus 52 allein. II 58, III 8, 55, 362, 146. Gaar 42 allein. III 63, 71, 668 in. Casar auf sehn Jahr. III 681 fin. Haufiger Wechsel in Einem J. I 433, 33, II 108, 36. Der erste plebejische, IV 56, 64. Balbus a. angeblich d, erste Auslander. I 427, 88. II 167, 47, 607, 19. Opfer u. Gelubde auf d. Capitol. I 336, 2. Weebsel d. Fasces. III 196, 95 f. Durch d. Senat d. Amtes entsetzt, II 582, 28, 585, 46. Von V. Tribunes verhaftet, IV 7 in. 119, 64, 494, 8. Fasces zerbrochen. II 94 in. 612, 56. III

46, 25, 204 fin. Bei Feuersbrünsten gegenwartig. II 66, 68. Schwur am Ende d. Jahrs. V 561, 5, 562, **7** f. poptatio. IV 58 fin. II 493, 65 u. 70, III 15 in. 166, 21 f. I 117, 90. ım, im zweiten Bürgerkriege.

III 434, 100.

Corinth u. Casar, HI 673, 4. Cornelier, S. Freigelnssene.

Cornelit. II 425. Cornelius, C. Trib. pl. 67. It 641. V 353 in. 408, 35.

p. Cornelio er. Cic. a. 65, II 614.

69. V 408, 35.
Cornelius, Cn. Gallus, Erster röm.
Stetth, in Aegypten, I 498 nach
A, 77, 482, 96, 496 in, 502, 27.

Cornelius , L. Sisenna, Legat d. Pom-pejus im Kriege met d. Seer. II 58 ech A. 52, IV 409, 54, V 318,

Cornicious, S. Opplus. Cornificii, II 616

Corona civica. III 668, 11. Nuvelis. IV 266, 73, 267 m. Obsidionelis. III 663, 11. IV 351, 62. Rostrate. IV 266, 70.

p. Corvino or, Cic. a. 65. V 409, 38. Cotta. S. Aurelius, Crabrs. S. Aque. Crassipes. Schwiegersohn d. Cicero.

Vi 107, 7, 697, 23. Crassus, S. Licinii, Craterus, Arzt. V 89, 82.

Cratippus. Peripatetiker, II 394 fin. III 519, 70. VI 355, 27. 714, 11. 716, 26. Cretensische Bogenschützen. III 238,

Crus, Lentulus, II 548

Cruscellio , Lentulus, 41 553 , 55. Calleo, S. Terentius.

Curie, Cornelische II 347, 83. III 664, 18. Ilostilische, II 324 fin. 345, 69, 347, 83. III 664, 17. V 118, 6. Julische, I 344, 109. III 664, 19 u. 20, Dee Pompejus, I 633

99. 384, 16. III 721 fin. IV

Curien, durch 30 Lictoren vertreten. III 155, 52. Curio. S. Scribonius. Curius, Q. Mitschuldiger d. Catiline, III 184, 16 u. 12. V 415, 99, 424 in. 448 fin. 458, 43, 478, 64.

572 fin. Curius, M. Freund d. Cic. n. Atti-cus in Patrae, V 79, 28, VI 181, 85, 238, 41, 284, 58, 287, 84, 833, 51, 389, 25, 740, 75.

Curulischer Stuhl bei d. Spielen. I 424, 72.

Cyrus, Architect, II 342 fin. VI 55. 8, 383, 23, 387, 77,

Dactyliotheken in Rom. I 32, 44. II 402, 59, III 617, 63, IV 486, 42. Dalmatien, ein Theil d, rom, Illyriens, II 10.

Trees. II 10.

Damasippus, Junius. Prik. 32. IV
49. II 463, 3 u. 7 b. 465, 15.
466, 20. 467, 28 b.

Demasippus, Licinius. Pompejeser.
III 453, 54. 604, 51. IV 49. 13.

Demkfest. S. Supplicatio.

Decemviri encrorum, IV 56, 63, 221, 62. V 3, 20. S. Quindecimviri. Agrie divid. T 316, 51. Die Verwaltung d. Antonius zn untersu-chen. I 318, 66.

Decidius, L. Saxa. Legat des Anto-nius. 1 394, 81, 436, 59, II 138,

53. 139. Decimiren, S. Krieger,
Declamation d. röm, Grossen, III 70,
13, 608, 78, IV 300, 85 f. Vi
255, 89, 296, Griechische, V 226,

Decurionen in Municipien u. Col nien, II 343, 46, V 236, 76, 563,

Dejotarus K. in Galetien, I 112 u. 47, II 272, 89 u. 92, III 475 16, 519, 71, 554 fm, 559, 8 u. 11 561, 23, 671, 81, IV 25, 88, 3 29, 219, 71, 554 fin, 559, 8 u.11, 561, 23, 671, 81, IV 25, 88, 33, 52, 96 fin, 131, 55, 469, 400, V 158, 99, VI 126, 67, 130, 4, 134, 35, 200, 13, VI 299, 5 f.

Deiotaro m. C.

p. Deiotoro er. Cic. n. 45, VI 299. 5, 301, 38 und fin. 312, 3 Dejoturus, Sohn des Vorigen, VI 129,

92, 301, 32, Dejotarus, S, Philadelphus, Dellius, O. 1 391, 64, 451, 31, 463, 95, 477, 478, 3. Demetrius, Rhetor, V 247, 62, 249,

Demetrius, Freigelassener des Pos-pejns, IV, 467, 83, 521 in. 543, 26, IV 555, 37, V 157, 97, IV

99, 34. Demochares, IV \$68, 58, 574 in. 579, 8, 584 fin. + 585.
Derocto, IV 99, 34.
Dictator in d, latein, Städten, 1 43, 43, H 343, 55, Salla, 11 475, 9.

Didius, Q. I 488 fin. 489, 84. Dio. Gesandter d. Alexandria, II 378 in. 379, 38, 537, 83, V 663, 46, Diodotus, Stoiker, V 230, 7, VI 383,

Dioecesen in d. Provinzen. VI 111, 15. Dioscetes, VI 72, 41, 78, 6 Dionysius. Freigelessener d.

V 67, 18, VI 115, 74, 403, 11, 477, 4, 712, 83 f. Dionysius, Sclav des Cicero, VI 403, 11. 404, 24. Dioscuren, III 12 fin, V 122 fin. S.

Tempel, Diribitores. III 721, Divinatio in Q. Caecilium, V 306 fin. 309, 60.

De divinatione lib. Cic. a. 44. VI De divinatione inc. Oic. 8. Ext. 7-347, 90, 351, 44. Doctores liberal. art. Bärgerrecht durch Cäsar. III 676, 33, Dolabella. II 560. VI 245, 6. 254. 88. 699, 41. 707, 29.

88. 699, 41. 707, 29. Dolabella ov, Cic. VI 100, 48.

Domitil, III Doryleus, II 450, 27. Dreihundert, die. S. Utics. Drusus, S. Livius.

Drusus, Nero Claudius, Bruder des Kaisers Tiber, II 183 fin,
Daumvir navalis, II 562, 42.
Daumviri qui de perduellione anqui-

rerent, III 162, 96, 164, 10.

Duumyiri in d. Musicipien u. Colonien. II 67, 72, 228, 31, IV 14, 98, Dyrrhachium, Loge, IH 476, 95. Ce-fechte. III 484, 70, 485 fin. 492, 5. 493, 11.

Ebenhelzhaum, d. erate in Bom. IV 487, 54. Eber auf d. Tafel, HI 148 in.

Echeneis, d. Fisch. 1 480, 16. Edictum. S. Practoren und Provin-Ehe. Versuche, sie zu befördern, III

Enc., versum, ...
674, 10.

Bhrenplata in d. Mitte. 1 361, 10.

III 573, 23. V 218, 95.

Binscheltung. S. Calendar.

Hear. I 219.

Rincchaltung, S. Calender,
Elephanten. Im röm, Heer, I 219,
48, Ill 14, in, Bei d. Triumph
11 19, 43, 22, 54, Ill 19, 45, 17
238, 73, 488, 61. Im Green, Ill
238, 73, 488, 61. Im Green, Ill
232, 64, 589, 95, Ill 619, 62, IV
124 in, 524, 16 n. 18, 525, Von
Rom, rum Reiten gebrache, Il 623,
41. Ill 14, 90, IV 583, 21. Trae
Traeper Facklen, Ill 615, 48, 38, 36
auf Cas, Munraen, Ill 116 in, 13, 31
177, 44, Elid auf d. Palicheta

aut (25. 117. 44. Bild et d. Feldzeichen, 117. 594. 12. Eleusia, S. Mysterien, Propylien, II 197 fin. Sulls, II 446. 2. 11. 456. 11. 45. Epsphrodius, I 496 p. 499. Sulls

II 475, 5. Ephemeriden Casars, III 755 in, Ephesus, Artemislum, I 389, 47, 12, III 502 in. 531, 65, Epicretes, Pompejus, V 597, 1

Epicureer, Cic. Spott, V 84 fin, Epidamnus. 8, Dyrrhachium, Epidius Marullus. Trib, pl, 44, III 688, 29, 689, 32, Epistola Cic. ad Case, a, 45, VI 331,

41. Bpulones. Seit wann. V 96, 45, Triumviri. IV 180 fin, Septem-viri. Ili 566 in. Zehn unter d. al-

ten Namen VII yiri, das, Erbschaften, Erswungene, I 383, 9, Wegen Schulden nicht angetre Wegen Schulden nicht angetreten, I 504, 46. S. Steuern, Lar Fal. cidla u. L. Voconia, Vermächtnisse, ehrenvoll. II 246, 44, 376, 1, 496, fin. IV 48 fin. V 79, 30, VI 883, I8. An d. röm, Volk, I 400, 36, III 733, 38, II 607, 21, S. Sachwalter, Testamente, untergesehobene. III 106 fin.

bene, III II nn, Erziehung, V 381, Btrurien u Sulls Colonien, II 480, 66. V 384, 35, 448, 70, Euripus am Circus, III 619, 74,

Exil. Nach Cie. keine Strafe, V 842, at. Wie er das selnige hezeich net. V 649, 49 f.

Faberius, I 109, 9, 133, 93, VI 396,

29. Vestalian. V 154, 78. 256, 50, 392, 5, V1 685, 86. 57, 12 87, 88. 299, 2. Fadia. 157, 6. Fad

Fannius, C. Strabo, Annalist, IV 37, 26, VI 87, 46.

76. VI 87, 46. Fennius, C. II 210, 10, 235, 18, III 195, 92,

de fato lib. Cic. e. 44. VI 347. 91. 353, 61. Favonius, III 32. Februar, D. Erndtemonat für Con-

Feldherren, zu Fuss voran. II 450 fin, III 637, 5. Felix, Sulla, II 474, 98, 608, 97. Feralien, Im Februar, III 436, 15.

Feriae latinae, III 475, 89, 642 fin.

Fibrenus. V 208, 68 u. 94. 209, 98.

212, 42.

Figulas, S. Marcius u. Nigidius, Fimbria, S. Flavius.

De finib, bonor, et mal, lib, Cic. a 96 nnb. sonor, et mai, 16. 0c. 45. 41 323, 37, 325, 59 f. 347, 69. 45. VI 323, 37, 325, 59 f. 347, 69. Fischteiche. III 16, 6. 95. 2 u. 3. 106, 83 f. IV 57 fin. 170 in. 180, 58, 184 in. u. 79, 489, 70. V 611, 30. Des Gewinns wegen. IV 63. Murinen. III 16, 6, 106,

615, 47, 17 68, 99.
p. Flacco or, Cic. a. 59, V 619, 84.
Flaccus, S. Velerius.
Flamen, Seine Kopfbedeckung, apex,
vor d. Tode abgelegt. II 587, 60.

vor d. Tode abgelegt, II 567, 60. Căsars, des neuen Jupiter. I 77, 76, 425, 75. III 666, 38. Dialis. III 136, 82 u. 85, 131, 86. Mar-tialis. Weihe u. Mahl. II 552, 40.

Flavius, Cn. u. die Fasten. II 172 fin.

Flavius, C., u. de rasten, il 122 nn. Flavius, L. Trib. pl. a. 60. Acker-gesett, IV 491, 88, 494, 9, II 27, 39, 273, 96 u. 97, III 197, 4. Prit, a. 58, II 278, 28, IV 500,

State Control of the 454, 44, 455 in. n. 51, IV 12 9, 127, 23 u. 35, 153 fin. 159, 9

Flotte, Nicht oder nicht genug be nutzt v. Pompejus, II 104, 4 i 117 490, 484, 518 in 526, 23 III 480. 484. 518 in. 5 Metellus Scipio in Africa, III 578 Metelius Scipio in Africa, III 3/2 in, 585 in, 591 in. Cassins u, Bru-tus, I 385, II 137, 49, 139 fin, 150, 22, III 25 fin, Sex, Pompe-jus, I 385, IV 566 fin, Bauart, I 474, 75, 475, 83, 481. Die Mannschaft v. Statthaltern beur-laubt, u. d. Sold untergeschlagen. V 300 fin. 302 nach A. 90. S.

Secrauber. Foederatae civitates, S. Civitatee, p. M. Fonteio or, Cic. e. 69. V 329.

34. 330 fin, Fontejus, P. edoptirt Clodius. II 223 in, u. 88.

Forum, verziert. III 145, 48. Forum Caesaris, III 317 fin, 318, 20,

III 128, 59, IV 244 nach A. 23, Entartung, I 376, 32 f. II 49, 17, in, u. 82 f. 380 fin, 388, 71, 4 fin, 424 in, S. Vestalinnen, B redt, III 111 in, Als Erbinnen b schränkt, S. Lex Voconia, B schränkung ihres Aufwandes, V 102 fin. 117, 95. Wider-eben. V 102 fin. Besteuerung. 881, 96. Geliehen. III 107, 95 1 381, 95, Geliehen. III 107, 95 ) u. 95, V 198, 3. Verlängnen ihr Alter, II 578, 93. Wegen ihren hohen Alters zur Schau gestellt. IV 525, 23, V 4, 34, Nach einem Beschluss ihrer Verwandten getödtet, IV 20 in, Standreden für jungere nicht gewöhnlich; Ausnahme.

gere nicht gewühnlich; Aumahme, I 592, 97. III 440, 30. Freigelassene. Besteuerung. I 474, 28. 487, 68. IV 282, 68. Antrige, sie unter die alten Tribus zu ver-teilen. II 436 fin. 457, 61. Stimm-recht. II 613, 61. 8. Lex Manilie u. Lex Manilie, Freig. J. Seilar, Corneller. II 481, 71. Cossex. III 739, 38. Al. Colonisten. III 672. 93, Mit Vorbehalt gewisser Dien

14, 8 u. 10. Frat. 34, 95, 8. Cas. Legat, III 234, 95, 491, 2,

58. C4s. Legat. III 234, 59, 593, 584, 586, 582, 68. 480, 96. 491, 2. 503, 56. 527, 28.f. 532, 69. Cos. suff. e. 47, III 567, 69. e. 47, III 567, 69. e. 47, III 571, 1172, 47. 318, 69. 369, 59, 395, 85. 414, 5. 416, 24 u. 26. 419, 36 u. 37, Y, 58, 25 u. 26. 65, 100. + 1 421, 59.

25 u. 25. 55, 100, † 1 421, 59, 11 374, 85, 11 374, 85, Fulvis, Bubherin des Curies, des Mitschuld, v. Ceilins, V. 224 in, 448 f.n. 456 in, 459, 83, 8, Corries, p. Fundanio or, Gen. 46, V. 375, 91, Fundas feri. 11 600, 58, 111 320, 57, 112 and 11

Gabinli, III 39. Gannin. 111 385.
p. Gabinio or, Cio. a. 54, VI 70, 17.
Gabinius Sisenas. III 62, 51.
Gades, II 594, 11. 595 in. 599, 52.
604, 89, 609, 41. III 141 in. 189,
49, 641, 28 u. 30.
Gate. Zahl beschränkt. V 119, 11 f.

Galba, S. Sulpicius.

Gallien, D. cisalpinische, Wichtigkeit, I 162, 37, 164, 69, 363, 18. 387, 39. D. transpedanische. D. latein, Recht, IV 321 fin. III 141,

32, 382, 21, II 95 in. III 165, 13. V 437, 87, III 218, 76, 219, 81, 382, 21, 392, 78, 418, 66, 454 in. Das röm. Bürgerrecht, III 474, 70. 669, 62, Das transalpinische. Vor Caesar, III 223 f. Eroherung durch Caesar, III 230 u. 242 f. Bevölkerung u. innere Verhältnisse, III 238, 50 f.

Gellischer Krieg. Geschichte; d. achte Buch, III 76, 56. Gallio or. Cic. a. 66. V 374, 97,

Gellus, S. Cornelius u. Caninii,

Ganymedes. In Aegypten, III 539 fin, 540, 20. Gavius, II 285 in. Geburtstag, Feier, III 665, 26. Gebeinschrift, Caesar, III 749, 78. Octavian, IV 229 fin. Cioero durch falsche Nemen, V 618, 74.

Geld, S. Münzen, Gellii, III 64

Gemälde, Preis, III 104, 64. Gentes. Fremde drangen sich ein, H 278, 31, 1 107, 86. S. Marius, d. Falsche.

Geographie u. Cicero, V 608, 94. VI 680, 42. Gerichte, S. Iudicium.

Germanier u. Caesar, III 285, 79. 290, 94, 329 fin. Gerste. S. Krieger. Gesandtschaft, S. Legatio.

Geschlechter, S. Gentes, Gesetze, S. Lex.

Gesetzsammlung v. Cäsar beschlos-sen. III 676, 25. u. d. Zusätze am Ende des 6. Th.

Gesetztafeln, S. Capitol, Sestraide, Preise von Pompejus be-herrscht, II 295, 39, 298, 303, 4, 305, 9, 308, 26, 324 in, IV 407, 37, 513 fin. Zufuhr durch Pom-

32, 213 in. 2018 direct rompetus. II 394, 8, 307, 20 v. fin. IV 510, 5. Spende. II 238, 98, III 616, 52, 619 fin. IV 93, 33. V 159, 8, 533, 82. Zehnten in Sicilien, V 282 fin. Kanf in Sicilien, V 282 fin. 288, 85. För d. Statthalter, V 282 fin. 289, 94.

Giehel als Auszeichnung, III 666, '33. 726, 94 u. 95. Giraffe, erate in Rom, III 619 in.

Gladiatoren, Als Krieger, 1 404, 61, 409, 81, 489 in, Mit silberner 409, 81. 489 in. Rustung. III 145, 55. Zahl beachrinkt, III 145, 53. Spiele der Candidaten, V 445, 55. Krieg, IV 74, 69. Cetiline, V 453, 14. Des Gewinna wegen unterhalten u. eingeubt. ¥ 22, 93, 68, 30, S. Senatoren.

de gloria lib. Cic. a. 44. VI 355, 80. Gold. Ausfuhr verboten. V 627, 53 °). 684, 34. Gracehus, Tib. u. C. VI 556, 79. 561, 31 u. Lex Sempron.

Gratidianus, S. Marius

Griechen, Bei Cie, auch d. Phrygier schildert, V 623, 624, 32, 36—38, 626, 51, 627 in, 630, 71, VI 653, 19, In d, Provincen; v. d, Rôm, Repeablett, V 604, 20 verachtet. V 624, 32. In latein. Sprache angeredet. V 108, 34, 315, 1. Die siculischen v. Cic. 315, 1. Die siculischen v. Cic. gelobt. V 624, 32, In Rom; grössgenout. V 0.54, 24. in Rom; gross-tenthesis verächtlich it, verachtet. II 78, 62 u. 65. V 381, 28. VI 62, 17 f. VI 652, 1f. u. 654 fin. Carneades u. A. e. 155 in Rom. V 127, in. Philosophen in Athen; Spott eines Procons, III 64, 70. Gegner d. griech, Liter. V 211, 22 u. 27. Griech. Rede im Senat gestettet. V 234, 49. Grisch, geschrieb, Verzeichniss bei d. Helvetiern. III 243, 96. 8. Athen w.

Kunstwerke.

Heare, Barthsar abgenommen; Beeare. Barthaar abgenommen; Be-wirthung d. Volkes. I 428, 96 n. 97. IV 286, 84. Langes; Zeichen d. Traner, IV 23, 69, 286, 84. V 180, 25. Haupthaar, künstlich gs-krauselt n. geaslbt, II 577, 85. III 61 fin. Digitu uno caput seal-61 fin. Digito uno caput (pere. III 737, 78. IV 541, 6. Hafen, S. Portus.

Hand, eiserne, V 386 fin.
Hand, eiserne, V 386 fin.
Handelsgesellschaft, V 140, 55 u. 56.
Hannibal, IV 142, 16.
Haruspices, I 370, 69, II 328 in. 329.

III 725, 92, 726, 96, V 431, 37. 500, 45, 701 fin.

ta herusp, respons. cr. Cic. a. 56. II 229, 51 b. V 701 fin. Heur. Zur Strafe niedergerissen. II 258, 56 f. 270, 76, 271, 83. Ue-berbängendes, abgebrochen. V 118, 2. Preise, II 269, 59. IV 67, 97. VI 386, 61. S. Weihe.

Helvetier, IV 495 in, III 216 fin, 229, 41, 242, Helvius, C. Cinns. I 104, 66, II 591, 9 Heptastadium. S. Alexandria.

Hercules, Stammvater des Antonius,

159, 2, 71, 23, Sulla u. A. wai-hen ihm einen Theil d. Vermo-gens. II 496, 96. IV 167, 49. Auf d. Münzen des Q. Pompejus, IV

Herenninm, Rhetorice ed, V 229 fin.

Herennius, C. Trib, pl. s. 60. II 219 in. 220, 70. Herius. S. Asinii. Herodes. I 390, 55. 393, 72, 437, 433, 65. 440 fm. 445 fm. 446 451 in. u. 32, 452, 39, 473, 61. 457, 71. 488 fm. II 9 fm. 128, 94

Herophilus. S. Merius, d. Falsche. Hiarbas, K. v. Namidien. Für die Meriauer. II 469, 46, 495, 84, III 17, 15, IV 331, 25, 332, 27, † IV 333, 33.

Hiempsal, K. v. Numidien, Veter d. Juba. III 152 in. 156, 58, 185, 22, 572, 14, IV 332, 28, 333, 33.

Hierosolymarius. Spottname d. Pom-pajus, II 226, 10. IV 503, 67. V 611, 22

Hirrus, S. Luccejus. Hirtii, III 68

Hirtulejus, L. Quastor d. Sertorius. IV 357, 2. Homer, v. Cic. übersetzt, V 223, 43. Horatius u. die Pisonen. II 80 Cetheger n. Catonen, II 554, 5 Hortensii, III 78.

Hortensius, lib. Cic. a. 45. VI 322, Hybride. C. Antonius. I 531 Paride. C. Antonius. I <u>531</u>, 67. Q. Varius trib. pl. s. <u>91.</u> IV <u>319</u>, 10.

Hypsins, S. Plautina. Hyreanus, IV 455, 31, 456, 34, 461 in, 467, 82, I 390, 55, 394, 437, in. 467, 82, I 390, 55, 394, 437, 67, 438 in. 451 in, III 44, 12, 48. 553, 75.

L J.

hus in Emess. I 473, 60. 1, II 127, 86. III 545 fm. Jamblichus in Emesa. 477, 1, II 1 VI 130, 100.

Janiculum, Kriegefahne, III 164, 10. Julia, Tochter d, Agrippa, I 11, 35. Icitus portus, S. Portus, III 113, 35. Iciti, III 113, 5. Quintilia, 610, 15. IV 465 fn. S, Hierosoly-Iulius portus, S, Portus, marius, Cressus, IV 599, 36, Cae-Iuni, IV 1.

sar, III 553, 75. Imperator. Tital; gesetzlich nur bei mperator. Itali gesetzico nur bei ciner bestimmten Anzehl feindl. Todten. III 499, 37, 651, 94. V. 109, 38. VI 154, 90. 162, 38 u. 41. In Bürgerkriegen nicht ge-stattet. S. Supplicatio. Ausnab-

65, 79, VI 154, 90, 159, 24, Auf Lebenszeit u, erblich, III 660 fin,

Imperium extraordinarium, IV 361 in. 416 fin. 429, 88, 430, 93, V 357 in. I 239, 31, 272, 59, 291, 76. Imper, durch ein Curiatgesetz, II 492, 57, III 409, 85, Interex. I 4, 51, 335, 92, II 173 fin. 345 fin.

de Inventione, Schrift d. Cic. V 229 fin. Iras, I 488 in. 499. Juba, K. v. Numidien, II 155 fin.

III 185 nach A. 21. 409, 86. 450, 39. 453, 54. 520, 78. 530, 50. 572, 13. 588 in. 594 fin. 597 in. † 111 603, 44, 614, 41, VI 236,

Juba, Sohn des Vorigen. Gem. d Cleopatra, Geschichtschreiber, I

Cleopatra, Geschichtschreiher, I 522, 71, III 614, 41. Jaden u. Pompeijus, IV 455, Von Cae-ar begünstigt, III 648, 48, 620, 91, I 104, 71. Schilderung bei Cie. V. 627, 53. Judinnen, als Geschenk für einen parthischen Fürsten, I 437, 67. Judex queestionis, II 486 in. III 147,

70. Iudices edititii, VI 48, 66. Verwer-fung d. Richter, I 539 in, II 491, 52. III 215, 55.

ludicium extre ordinem. I 339, 30, gurthe. II 38, 40, 96, 48, 113 in. 429 fin.

Inrare in acts Cassaris, I 383, 11 f.

De iure civili in artem redigendo

Lee ure civili in artem redigendo IIb, Gie, VI 107, 97. Iuventas, V 594. S. Tempel, Iuventus, M. Latserenis, II 235 fin, VI 46, 39. 47, 44 b. 48, 69 f. I 351, 40. 352, 58. 353 in, † I 355, 65.

## и.

Kirschbeum, durch Lucull, nach Europa, IV 169 fin. Kleidung, Griechische d. Antonins, I

442 in. d. Rabir, Post, VI 79 in. rustantische in Ital. IV 288, 5. VI 79, in. u. 83. Römische u. röm. Insignien im Auslande, VI 29, 47, 30, 48. Zerreissen, Zeichen d. Schmerzes. III 421, 89. S. Senatoren. Auslandische in Ital. IV 2

S. Senatoren, Knaben, Kriegesspiel, I 471, 42,

Köpfe, auf d. Rednerbühne zur Schau gestellt. II 469 in. 472, 77. 585, 48. 586, 53. III 120, 90. Am ser-vilischen Brunnen, II 472, 79. D. erste Consul, dessen Kopf susgestellt, 11 585, 48

Krieger, Fussvolk unter die Reiterei 

Kriegesdienst, Befreiung, 1 237, 14. 239, 35, 339, 25, Kriegeserklärung

wann? I 306, 84, Kriegeskunst, römische im Heer d. Mithridet. IV 125, 8, 126 in.

Kriegestribune, Wabl. III 137, 2 Mit Consular-Gewalt; III 3: D. erste plebejische. IV, 65 in,

Kriegeszucht. Versuche, sie herzu-stellen. III 470, 43, 563 fin. IV 127, 35, 298 fin. 299, 388, 74.

Kronengeld, S. Triumph.

Kunstwerke, Den Griechen v. Ver geraubt, V 267 f. 291, 297, 62.
Den Griechen zurückgegeben von Scipio Afric, Min. V

17. v. Octavian; I 485, 62, 502 33. ala Trost in der Sclaverei. V 7 fin. Zahl durch Cato Censor. beschränkt, V 117, 97,

L.

Labienus, S. Atius. Lamis, S. Aelins. Landgüter, S. Villen, Landstrassen. S. Via.

Lasthenes. II 51 fin. 52, 46. 53, 58. 54 fin. IV 487, 54. Lateiner-Fast, S. Feriae lat.

Laterensis, S. Juvent Latiniensisches Feld. II 327 fin.

Lavinius. Fl. im cisalp. Gallien. I 359, 1. Legatan, Grosse Zahl ehrenvoll, III

273 in. V 711, 19, Gegen ihren Willan, IV 310, 28, Angeblich nicht im nächsten J, nach d, Tri-

micht im nichaten J, nach d. Tri-buant, III 44 in, IV \$42 ft. 1842, \$8, Beethmink, I 155, \$8, W 154, \$8, Beethmink, I 155, \$8, II 55, \$8, II 250, 48, W 54 fm. I 55, 38, II 250, 48, W 644 fm. Legic Ahuderum, III 235, Z, I 205, 10, 210, 65, 365, \$8, De sebanta, III 235, 12, I 351, \$4. Physical Computer der Lega auf d. Munron. I 472, 48.

506, 69 Liebwache d. M. Antonius. I 108, 1. 202, 95. L. Antonius. I 402, 39. L. Antonius. I 402, 39. Casar. III 655, 301), 687, 20. u. 21, Cicero. III 173 fin. V 459 in. 481, 68. u. 69, 400, 64. 503, 68 I. 531, 62. Leichanbestattur. I 313, 24. Lanius. Freigelassence d. Pomp. über-

setzt Schriften des Mithridat, IV

468, 90, 556, 48. Lentuli, Cornelii, II 525 Lantulus, Dolabella, II 566 in.

Lantulus, Doiabella, II 2013 in.
Lentulus, Sabn das Vorigen. Enkel
d. Cic. II 579, 7, VI 710, 63.
Lepidi, Aemilli. I, 1.
Lepts. VI 114, 52. 346 fin.
Lex. Gestico oft verfalscht. III 55, 60.

- Acilia de pecus, repet, a. 101.

Lex. Aebutia da curation a. incert. II 258, 92, 313, 66, 111 154 fin. 198, 15, 389, 54,

— Aelia. Ut de coelo servare lice-ret etc. a. 156? Il 239, 12. III 204, 53. IV 483, 9. V 683, 26.

- Aemilia sumptuaria, a. 78. III 621, 98,

027, 99. Leges annales. I 185, 46. 237, 11. 239, 33, 331, 52, 332, 65, 333, 80, 336, 3, 433, 37. II 267 in. u. 62, 402, 55, 461, 98, 571, 36. III 567 in. IV 279, 57, 332, 46, 500, 42, S. L. Villia u. VI 588, 1.

Lex Antia sumptuaria, a, incert, III 621, 98.

— Antonia (L. Antonii) agraria, a. 44. I 113, 58, 527, 27, III 670, 77, V 46, 28, VI 475, 89.

a. 44. I 115, 78. 206, 22.

de provocatione, a. 44.

I 116, 89. - sumptusria, a. 44. III

621, 5. — Appulcia de maiestata, a. 102. II 487, 7. IV, 50 fin.

Aquillia de damno. a, incert,
 V 259, 73, 345 fin.
 Auia de accerdotiis, a, 63, III

166, 23. Atinie de tribunis pl. a. incert. III 443, 77. — (Aufidia de amhitu, a. 61. II 217, 48. IV 483, 9 u. 13).

— Aurelia iudiciaria, a. 70, II 207, 94, 491, 51, III 139, 26, IV 389, 97, 391, 7, V 327, 19, 830, 49, tribunicia, a. 75, III 86,

28. IV 385, 68. V 275 fin. - Baebla de cresadis prastor, a

incert. V 120, 15.

— Caecilia Didia de promulgandia leg. a. 98, II 24, 3 u. 4, 224, 90. leg. a. 98, 11 22, 265, 38, IV 47 in.
Calpurnia de pec, repetandis,
a. 149, II 82, 17, 488 fin.
de ambitu, a. 67, II 94,
27, 400, 59, 445,

612 fm. 613, 59, V 420, 59. 445, 49, 446 in. - Cassia agraria, a. 486, Il 112,

 tabellaria, a. 137, II 113, 74.

a. 23. II 116, 7. IV 177, 35.

— de patriciis sublegendis.

Dict. Cses. III 669, 65.

— Cincia de donis et muneribus. e, 204. VI 382, 8,

Leges Clodias, II 237, 88 Lex Clodia frumentaria, e. 58. II 238, 98,

de euspiciis, e. 58. III de collegiis, a. 58, II

240, 18. de notione censorie, e. 58. II 242 fin. III 366, 42.

- in Ciceronem. 243, 49. 257, 77. de provinc, consular, a. 58, II 260 fin.

Coelia tabellaria, e. 107. II 409, 34. Leges Corneliae. (Sullac.)

Lex. Cornelie de proscriptione, II 478, 33, III 473 fin. V 426, 7. 437, 89,

- de provinciis. II 190, 60, 193 in. u. 82, 492, 59. - de magistratibus. II 482, V 257, 51. tribunicia, II 483, III 86.

28. de sicariis, II 486, de falso, II 486 fin. de maiestate. Il 487, 6.

de pac, repet. II 488 u. 30 fudiciaria, II 490, 34. V 316, 10, 347, 93. — de sacerdotiis, II 493,

- de connubio, II 494, - sumptuaria, II 494, 75. Cornelia. (Cinnae) de novorus civium suffragiis a. 87. II 581 fin. - Cornelia promulg, ne quis nist per populum legibus solveretur, a.

67. II 93 fin, 612 nach A. 54. - de edictis praetorum,

67. II 613, 60.

Domitis de sacerdotiis, a, 104, II 493, 69, III 15 in, 166, 20.

Falcidia de heredit, a, 40, I

427, 90. Fannia sumptuaria, c. 161. IV

- (Flavie agraria, e. 60. 5. Flavius Trib. pl. 60.)

Lex Cassia et Terentia framontaria, Lex Fulia, Ut de coelo servare liceret etc. s. 1567 II 3 fin. 239, 12. III 204, 53. IV 483, 9. V 683, 26. 586 in. S. L. Aelis,

Gabinia tabellaria, a. 139, II

113, 74, III 39, 81.

— De uno imperatore contre praedones constitueado. a. 67, III praedones consumum. 400, 89. IV 402, 2 u. 5. V 350,

14. vincialibus non facienda, a. 67, III 41 u. 42 fin. IV 21 in. cfr. II 611

De senatu legatis dando. a. 67, III 43.

Genucia de fenore, e. 342, II 160, 1 u. 2.

Hirtia de Pompeianis, Diet, Caes, a. incert, III 70, 14.

Horatis, S. L. Valeria.

Hortensia de plebiscitis, c. 286.

III 79, 75. de nundinis, c. 286. III

79, 76.

— Iulia de civitate sociorum. s. 90. III 120, 87. IV 70, 39.

Leges Iuliae. (Caesaris.)

Les Iulia agraria. a. 59, III 197, 2, 208, 88, 261, 40, 262, 47, 265, 71, 670, 71, II 322, 10, 326, 40, IV 511, 15, V 612, 35, 613, 41, 692, 81, 694, 4, 1st nicht d. lette während d. Rep. III 199, 21.

de publicanis, a. 59. III de pec. repetundis, e. 59.

- iudiciaria, a. 46. III 621,

- sumptuaria, e, 46, III 621, - de vi. a. incert. III 622,

7 u. fin. - de maiestate, e, incert, III 622, 7 u, fin.

- de provinciis. III 624, 14. 685, 96, cfr. I 117, 93, 253, 29. Iulia (Augusti) sumptuarie. III 621, 99 u. 6. de maiestate, III

623, 13.

kunia Licinia de promulg. legib.
a. 62, 11 3 fm. 224, 90, IV 46 fm.
193 in. V 688, 59.

Lex lunia de pec. repet. e. Incert. Il 488, 24. de percerinis. s. 126, IV 5\_5. 5. 359, 10. Licinia Mucia de civibus regun-

dis. e. 95. 1V 64, 65.

— Sextia. de sere alieno, a.

376. IV 56, 62.

de modo agrorum.

ex plebe creando, s. 376, IV 56, 61.

ex plebe creando, s. 376, IV 56, 60.

crorum ex parte de plebe creendis, a. 376, 1V 56, 63.

Licinia, S. L. Junia,

Licinia, S. L. Junia,
S. L. Aebutie.
sumptuaria. e. incert. IV

70, 31. — de sodalitifs. a. 55. IV 93, 1. VI 47, 58. 5. Sodalitis. — Livia indiciaria. a. 81. II 490

fin. IV 67 in. VI 76, 67.

Lutatia de vi. Des Lutat. Catul.

Cos. 78, II 377, 17, IV 343, 4.

- Macuis: Ut in incertum comitior. eventum patres suctores forent, s. 286. VI 50, 84. S. L. Publilts.

Manilia de libertinorum suffragils, Decemb. 67, II 613, 61, 614, 75. IV 416, 8, V 354, 32, 355, 42.

de bello Mithrid.

Pompej, administrando, a, 66, IV

416, 10. V 353 fin, 355, 43.

— Manlia de libertin, suffrag. a.

58. III 19, 27. — Mucia, S. Licinia,

Octavia frumentaria, a. incert,
IV 225, 90.

Ogulnia de sacerd. e, 300, II

173.

— Oppia de vestimento etc. mulierum. s. 215. IV 5, 7. V 102, 2.

— Orchía sumptuarie. s. 181. V

119, 11.

— Papia de peregrinis ex urbe eitiendie, a. 65. Ili 56, 64. 146 fip. IV 202, 27.

— Papiria de cousecretione accium.

Papiria de consecretione achiam,
 insert. II 313, 63. 314, 73. S.
L. Plautis.
 Pedia de queestione babenda in

percuss. Caes. s. 43. L. 338, 16. S. Pedius.

Lex (Petreia ficta. V 566, 42. III 471, 49.)
— Plantia de vi. s. incert. II 293, 20. 351 in. 364. 8.
—— iudiciaria. a. 89. II 491,

45. — de reditu exsulum, c. a. 70. II 591, 86, III 139, 29.

- Papiris de foederalis populis, a. 89, IV 201, 18, - Pompeis tribunicis, e. 70, IV

367, 83. V 263, 1. 432, 45. — iudiciaria. a. 55, IV 519

de vi. a, 52. II 351, 98.

364, 8. IV 530.

de ambitu. e. 52. II 351,

100, IV 530.

Percia de prevecatione. e. incert. V 95 fin. 102, 98, 508 mach

A. 88, 557, 77 u. 79.

A. 88. 557, 77 u. 79.

— Publilia, Ut plebiscits omnes
Quirites tenerent. e. 339. III 79,

74.

— Ut in incertum comitiorum eyentum patres auctores fierent,
a, 239. VI 50, 84, S. L. Maenia.

 Pupis de senstu habende. e. incert. Ill 43, 4 u. 6.

 Remmis de calumnistoribus, a.

incert. VI 39, 58.

- Bootes vectorilis, a. 57. V 351
fm. 352, 435, 75, 438 in. I 65,
72, IV 465 in.
Leges sacrates. II 259, 88, 276, 11.
Lex Scastinia de nefanda Venere, a.

incert, II 196, 6, 417, 7. VI 101, 51, 175, 37 w. 40. — (Scribonia vieria, a, 50, III 389, 55.)

— (frumentaris, a. 60, III 389, 56) — Semproxis C, Gracchi, de provisac, consularibus, II 70, 8, 190, 59, 261 is. 492, 54, III 191, 66, Y 427, 17, indiciaris, II 400, 88,

indiciarie, II 400, 88.

— de capite cirium Rom.

V 554, 51 s. 55.

Serville iudiciarie, s. 106, II
490, 39, IV 63, 54, 64, 68.

Erville iudiciarie, c. s. 104.

II 490, 40. IV 64, 67.

de pec. sepetund. c.

104. II 489, 26, V 326, 7.

Ut novi cives et libertini distribuerentur in tribus, a. 88. II 436 fin, 581, 24. — de Mario adv, Mithrid,

duce creando. a. 88. II 437, 43. Leges tabellariae, VI 555, 72 f. S. L. Gabinia, Cassia, (Papiria.)

Coelia n. Stimm-Tafeln. Lex Terentia frumentaria, S. L. Cassia, — Thoria agraria, a. 107. VI 698,

Leges Treboniae de provinc. a. 55. III 281, 44. 283, 59. Lex Tullia de ambitu. a. 63. V 445,

50, 679, 97 f. 689, 68, II 351, 4. Valeria Horatia de plebiscitia, e. 449. III 79, 73. Valeria de Sulla dictatore, a

82. II 476 in, III 158, 73. — de aere alieno, a, 86. II 588, 71. V 330, 40, 331, 61, Varia de maiestate, a, 91, 1 2

fin. II 96, 51, 436, 38. IV 319, 10. V 224, 51. Vatinia de alternis consiliis \_

reiiciandis, a. 59. I 539 in. III 215, 55. V 686, 51. — de imperio Caes. s. 59. III 216, 62. Villia annalis. c. 180. III 2, 9,

127, 46, IV 382, 46. 5. Leges annales. Voconia, ne quis beredem mn-

liarem institueret etc. a. 169, V 122, 29, 271 fin. VI 694, 85. Leges. Verwahrung. II 282 nach A. de legibns libri Cic. VI 104,

Liberalia, Im Marz, I 90, 68, III 636, in. Libe. S. Seribonius.

Licinia, Gem. d. C. Gracchus. IV 9, 47. 62. 37. Licisii, IV 53. — Calvi, Vari, Crassi, IV 54. — Luculli, IV 119.

Murense, Macri, Nervae, Sa-

cerdotes, IV 183. Damasippus S. Damasipp. Licinius Archias. IV 199, II 41, 65.

44, 86. V 219, 8, 580, 25, Licinus. S. Porcii.

Drumann, Geschichte Rome VI.

. Ligario or. Cic. a, 46. VI 272. Ligarius, P. III 591, 2. 706, 71. Limon. Epigr. d. Cio. V 220 fin. Livia Drusilla, Gem. d. August. II

183. Livius, M. Drusns, Trib. pl. 91. IV

67, 93, V 152 fin. 153, 70, VI 386, 63.

Livius Drusus, Vater d. Gemahlinn d. August, II 182 fin. VI 33 fin. Löwan bei d. Spislen in Rom, II 431, 10. III 18 in. 619 in. IV 63, 50, 524, 15.

Lollia Gem. d. Gabinius. III 62, 46 Lollius, M. Paliconus, Trib. III 62, 47. IV 382, 50, 386, 78. V 405, 8. Lorbeerkranz, für Octavian bei frem-

den Triumphen. I 414, 13. osungswort im Heer. I 411, 88. III

506, 77. IV 368 in. Luca, Unterredung d. Triumv. a. III 263 nach A. 52 n. fin. 264 64.

64. Lucesjus, C. Hirrus, Trib, pl. s. 53. III 8, 51. 316, 5 u. s. 538 iii 8, 51. 316, 5 u. s. 538 iii 8, 51. 316, 5 u. s. 538 iii 8, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 51. 32, 5

Lucretins, Q. Ofella. II 462 fin. 468, 36. 482, 80. III 147, 70 ).

Luctus tempns. I 42 Lucullus, S. Licinit, Ludi. Bühnenspiele. In verschiedenen Theilen Roma n. in verschied, Sprachen. IH 657 fin. Des Pom-pejus. IV 524 in. Verzierung d. Bühne, IV 186, 100 Ritter u. Ma-tronen treten auf. III 29, 10, 658, 74. Belohnungen d. Schauspieler. HI 35, 58. Anspielungen n. Beziehungen auf Machthaber u. öffentl, Zustände. III 206 fm. IV 296, 62. 502, 554 V 537, 8, 616, 59, 650, 53, 677, 81 L Circensische Spiele. Optimaten treten auf. I 532, 74. Platze zur Verfügung d, Consuln. II 218, 54. Candidaten vertheilan Platze. IV 191 fin. V 445, 54. Platze d. Ve-stelinnen. IV 194, 59. Zum ersten Mal unterhrochen, weil d. Volk sich entfernt, um zu essen. III 18 in. Pompejus mit d. Lorheer-kranz. III 167 fin.

kran. III 167 hn.
Ludi Actiosi. I 484, 44.

— Apollinsres, im Juli. Die ersten,
II 427, 83. I 141, 62. 413, 100.
II 60, 12. 292, 18. 431, 10. 534,
53. III 129, 73, 130, 74, 643, 48.
IV 186, 98, 319, 7, 562, 55.
Beeblusse über d. Zeit d. Feier, II 60, 13, IV 57, 76.

- Cereales, im April, V 329, 32. - Florsles, im April, IV 542, 22.

V 171, 75, 329, 32.

— Megalenses, im April, II 1:
41, 185, 20, 326, 35, 561,
III 144, 46, 643, 51,

- Romani, im Circus, im September, I 109, 15, 199, 22, 426, 84, 11 555, 74, III 144, 47, 643, 52, 666, 35, V 329, 32, VI 62, 59 65, 75.

65, 75. — Troise. II 404, 96. II 84. IV 278, 52. V 153, 25 — Victoriae, im October.

2. — Victoriae Caesaris, I 126, 41, 127, 47, III 618 in, IV 276, 31, — votivi, IV 389, 96, V 4, 34, Lugdunum, Colonia, I 350 in, IV

Lupercalien, im Februar, I 248, 93, III 690, 34, Luperci; Julier als dritte Classe. I

294, 5. III 666 fin, 690, 35. Lurius, M. I 481, 23, 482 in. Lustrum, das erste durch e. plebej. Consul, III 2, 11, S. d. Zusitze am Ende des 6, Th. - a, 70,

das latzte vor a. 28, IV 384. 111 620, 87 Lutatius, Q. Catulus, Cons. 102, V 600, 37, VI 19, 81, + a, 87, II 587, 61, Seine Halle auf d. Pala-

tin. II 270, 76, 310, 37, 315, 78 u. 82, 316 fin. Lutatius, Q. Catulus, Sohn des Vorigen. Cons. 78. Censor. 65, 11 30

Cons. 78, Censor, 65, II 30, 63, 419, 28, V 355, 43, 3
377, 17, 471, 59, 614 in, III 87 in. Manilius, C. Trib, pl.

145 fin. 165, 14. 173, 63. 174 fin 179, 92 f. lV 85, 43 u. in. 339, 78. 340, 81, 341, S. Les Lutetia u.

Macedonieu, in vier Staaten getheilt, V, 123 in. S. Triumph. Macer. S. Licinii.

Macharas, Sohn Mithridat, d. Gr. IV 133, 70, 138, 94, 451, 99, Macconas, S. Cilnius, Masniana, V 118, 5,

Magistar Equitum, d. erste plebej. IV 55, 57.

Magistrate, Persönliche Bewerbung gefordert. II 414, 77, III 190, 55, 363, 19, Ausnahmen. I 330, 80 II 350 in. 414, 78. III 191, 57 f. 365, 34 u. 36. 390, 63. 391, 75. IV 123, 91, 320, 22, 381, 42. S. Candidaten, In zehn J. nicht dasselbe Amt. Il 483, 83. Ill 366 in. selbe Amt. II 403, 53. III 505 in. IV 342, 93. Kais Amt übergeben. II 482, 77. V 257 in. Ausnahmen. II 482, 74. V 357 in. Ausnahmen. II 462, 48, 35, 571, 35. III 567 in. IV 382, 46. Consulst nicht zum zweiten Mal. V 131, 29. Wahlen, wiefern Casar sie mit d. Volke theilts, III 680, 57, Sclaven, I 433, 38. Magist, auf mehrere J. zum oraus ernannt, III 680 fin. 681. 363, 17, 432, 22, 527, 26, An-klagt. II 196, 6 u. 8, 417, 7. Niedere sollen keine Klage gegen

Höhere annehman, III 185, 21 Sollen vor Höhern aufstehen. IV 181 nach A. 70. Ein Höherer wird gezwungen, auszuweichen. III 2

Magius. Pompejaner. III 438 in u. 44. Magnus.

488, 62. 593, 84. Roscius. Mago. Schreibt über d. Lanuosa. IV 45, 73. Malchus in Arabien. I 452, 37, 473,

p. Manilia lege or, Cic. a. 66. IV

61 u. 65. IV 416, 8. V 375, 5. 61 u. cc. 376, 11. Manius, ian perusin. Kriege. 1 395, 88, 397, 100, 403, 53, 405, 63.

Manlius, L. Torquetus. Cons. 65, II 514, 58, V 7, 65, 394 in. 396, 30, 411 fin. 481, 95, 506, 81, Manlius, L. Torquatus, Sohn d. Vo rigen. 11 514, 59, 516, 78, 517 fin. 518 fin. 519, 1, 522, 25. V 482, 3, VI 326, 65.

252; 2. VI 325; 53. Munius, A. Torquatus, Prit. 52, II 354 fin. 364; 7. Pompejaner, Im Exil. III 572; 10. V 59; 32. VI 116, 82, 307, 87, 369; 100. Manlius, C. Mitschuld, d. Catilina,

V 417, 26, 426, 5, 448, 69, 451, 95, 452, 99, 475, 33, 563, 14.

567, 49. Manlius, Cn. Trib. pl. 58. III 18 fin. Marcelle, II 389, 15. V 278, 17. Marcelli, II 389.

p. Marcello or. Cic. a. 45. VI 262, 29. Zeit. VI 266, 51. Aechtheit. VI 266, 52.

VI 200, 32.

Marcius, L. Censorinus. Cons. 39.

1 388, 46, 427, 91, 514, 60.

Marcius, L. Philippus. Cons. 91, III
67, 93, 81 fm, IV 67 nach A. 93, 343, 1, 344 nach A. 9, 360 fin.

343, 1. 344 nach A. 9, 3531 na. V 709, 10. Marcius, L. Philippus. Cons. 56, II 320, 406, 12. III 46, 30, 738, 83. IV 234 fin, 248 fin. VI 258, 18. Marcius, O. Raz. Cons. 68, II 374, 89, 376, 99, V 419, 50, 452 fin.

475, 32 u. 35. Marcius, C. Figulus, Cons. 64. V

506, 83, Marcus. S. Praeno

Mariamne, Gem, d. Herodes, I 451 nach A. 30. Marius , C. Gegner d, Sulla, I 517, 4.

li 429, 100. 430 fm, 431, 11. 432, 15 u, 16. 435, 27. 437, 44 u, fm, 433, 451, 29 ), 470, 50, 583, 33, 585, 47. Cons. VII, II 16. 451, 29 ). 85, 47. Cons. VII. 1. 85, 47. Cons. VII. 1. 11 588, 70. Monument. Andenken v. Cec-145, 57. u. fin. 433. 451, 29 °). 470, 56 583, 33. 585, 47. Cons. VII. 1 588, 68. † II 588, 70. Monumen II 293, 23. Sein Andenken v. Cae sar geehrt, III 140, 30, 145, 57.

67, 44 f. 767, 48 1, Marius, C. Sohn d. Vorigen. Cons. 82. II 461, 97, 468, 40. Marius. Gedicht d. Cacero. V 209,

Marius, d. falsche, I 107, 87, 111

318 fin. III 278 fin. Septs. III 318,

Marischer Krieg, II 96, 51, 432 fin. 437, 43 u. 47, 458 fin. 459, 82, 582, 29 f. 583 fin. 584, 39, III 119, 81, IV 319, 10 f. V 202, 54.

Masinissa, Casars Zeitgenosse. III 605,

57. S. Arabio.

37. S. Arano. Massilia. III 13, 81. 224 fin. 225, 19. Feindlich gegen Casar. III 455, 70. 466, 25 f. 612, 14. 23, 55. 1 255, 50. 294, 7. 1 255, 50, 294, 7. Mater Magna Ideea, Ihr Bild ans Phrygien nach Rom, II 178 u. 179. 272, 89, 326, 36, IV 5, 8, 314

Matius, III 765 in. VI 239, 44, 340,

Matrinio or, Cic. c. a. 69, V 335,

Mauern, d. Iangen Athens, u. Sulls. II 448, 17. Megahocchus. Pompejus. II 226, 13.

Memmius, C. Gem. d. Pompeja, u. Quast, ihres Bruders im Kriege mit Sertorius. II 595, 17. IV 332 nach A. 29. 361, 30. + a. 75, IV 368, 66, 592 fin.

Ienas. (Menodorus.) Freigelass. Dienst d, Sex. Pompejus. I 420, 45, 428, 2, 431, 19, 443 in, u, 97, 17, 17, 18, 18, 19, 443 in, u, 97, 17, 568, 56, 569, 67, 570 in, u, nach A. 70, 571, 78, 572, 79 u, fin, 577, 1, 578 nach A. 5.

Sex. Pompejus. IV 568, 57. 573, 87 u. fin. Menodorus. S. Menas,

Menodorus S. Menas. Menschenopfer, untersagt. IV 70, 35, vgl. IV 77, 89, u. 1 412, 93. Merula, L. Cornelius, Cons. 87. II 592, 28, 583. Meccinius, L. Rufus, Quist, des Cic. a. 51, VI 113, 43, 177, 53, 178, 59, 278, 99, 285, 67, 520, 62 f. Messels. S. Valerius.

Messaline, Gem, d. Kaisers Claudius,

p. Messio or. crc. a. Martelli, S. Caecilii.
Metellina, V 575, 8.
Miethrins, I 400, 33 f. II 367, 378, 33, 429, 97. II 568, 8.
616 in, Erlassen, II 420 fin.
Militar – Colonien, S. Colonien.

Milo S. Annii.

Milonis de sere aliano interrogatio.

o. 53. VI 92, 78 u. 83.
p. Milone or. Cic. s. 52. II 357, 52.
VI 97, 24.
Mimes. S. Ludi.

Minerva, Statue d. Cicero, Il 256

Minerra, Statue d. Cicero, II 256, 65, 281, 42, 1170, 21, 229, 40, 276, 83, Fest, I 275, 83, Minuclus, L. Besillas, Cas, Morder, III 697, VI 244, 88, Minuclus, M. Thermus, Propr. ia Asia, a. 81, Ill. 132 fa. Minuclus, Q. Thermus, Trib, pl. 82, III 180 fin, 481 fin, 187, 7, e, 51 Propr. in Asia, i. 223, 89, VI 121, 25, 123, 83, 146, 32, 177 in, Im Burgerkinge far Pomps, III 425,

Minucius, A. Thermus, a. 59 v. Cic. vertheid. V 619, 81 u. 83. Misenum, Frieda a, 39, I 428 fin.

Mithridates d. Gr. II 431 fin. 43 61. Erster Krieg mit ihm, 11 43 

372, 90,

of words

Menecretes, Freigelass, im Dianet des Mithridates, K. v. Parthien, Bruder u. Vorginger d. Orodes, 111 49,

Mithridates v. Pergamus, im zwei-ten Burgerkriege, lil 545, 36, 546, 41, 559, 6, 1 112, 41, 11 126,

nunce, init d. 530e d. Herrecher u. a. Lebenden, III 663, 15, 1 371, 81, 1V 33, 49, Mit d. Namen d. Legionen, S. Leg. Falsche, I 388, 43, Lucullische, IV 123, 88, Münz-gestze, V 211, 33, II 487, 4. Munatii, IV 205.

Munds, Schlacht a. 45, 111 635, 90. Murinen, S. Fischteiche.

Murcus, S. Statius, Murens, S. Licinii p. Murena, or. Cic. a. 63, IV 187, 15, V 445, 44 u. 46, 477, 54. Murrhinische Gafasse bei d. Trinmph

d. Pompejus. IV 486 fin. Muss. S. Antonius M. Mutinensischer Krieg. Mylaz, Sieg d, Agrippa, IV 579 fin.

Mysterien, Eleusinische, Sulle eingeweiht, Il 502, 49, Cicero. V 249, 28, Octavian. I 496, 63, Weige-rung, sie zu wiederholen. IV 63,

51. Die samothracischan, IV 133 Narbo Martius, Ill 226 fin, IV 62,

De netura Deorum lib, Cio. s. 44. VI 348, 1. Naulochus, Sieg d. Agrippa, IV 584

fin. Naumachien, III 618, 75. Weleus. S. Apellicon. Neptunus, Sohn d. Sex. Pompejus.

Nero, Kaiser, Ill 30, 25 b), Seine Ahmen in d. gens Domitis. III 15, 95, 17, 18, 24, 66, 28, 6, 29,

Nerva. S. Licinii. Nicomedes K. v. Bithynien, II 441 fn. 442, IV 197, 86. Nicomedes K. v. Bithynien, II 158 fn. 442, 78, 443, 453, 38, 455, 50, III 81, 90, 133, 100, 209, 95, 612, 18, 741, 2. Vermachi sein Reich des Rom. s. 75, IV

win neuca den nom. a. 72. IV 125, 7. 315, 70. Nicopolis, In Klein-Armenien, IV 434, 14, 437, 29, In Epirus, I 476, 89, 484, 39, In Aegypten, I 503 in.

Nigidius Figulus u. Catilina. V 481, 99, 494, 94, 502 nach A. 58. Prat. 58. V 634, 3. Casars Gegner; † im Exil. VI 259, 12 f. 260. VI

355, 77. Nohilität, S. Aristocratie u, Patri-Nohilität, S. Aristocratie u, Patri-

cier. Nomen. Gentilname. Auf Clienten, Freigelassene u. auf Solche über-

regensteene u. au Joseph Preigensteene u. au Jos

Nomenclatoren, verhoten. V 154, 79 °). 412, 64. Nonius Sufenes, Trib. pl. s.

3. III 277, 27, 314, 92, V 204,

Norhanus, C. (Junius) Cons. 83, IV 50, 18, II 457, 63, 459, 83, 465, Norhanus, C. Il 138, 52. IV 277 in. Novendiales feriae, S. Feriae.

Numa als Stammvater d. Calpurnier. 11 59, 100. 85, 48. D. Pompo-nier. V, 1. Bestimmt Ländereien zum Behnf d. Opfer. 11 439, 59.

Grab u. Schriften gefunden, Il 556, Numantinischer Krieg. IV 7, 28, 308

in. 309, 22 f.
Numerius Quintius, Trib. pl. 57, II
284, 60, 291, 13, 307, 21, IV
202, 25. Nundinen u. d. erste Januar. II 342,

Obnuntiare, II 99 fin, III 204, 52, S. Lex Aelia.

Octavii. IV 218. Ofella, S. Lucretius

De officile lib. Cie. a. 44. VI 351, 35. 357, 3.

Onyx, Saulen, II 610 fin,

Onys., Saturn. 11 May mr., Opimius, L. Cons. a. 121, V 680, 3. VI 59 fin. 60, 43 u. 45, 561, 35. Opimius, Q. Trib. pl. a. 75, II 484, 92. III 86 fin. 87, 32, IV 385, 70, V 275 fin.

Oppisniens, 1V 51, 36, V 360, 84, 363, 12.

p. Oppio or. Cic. c. s. 69, V 343. Oppius, C. Casariener, III 76, 58 633, 77, 642, 45, 646, 76, 645 in, 650 in, w, 9, 735 fn, 765, u, 18. V 82, 73. V 1242, 73. 286, 247, 27 u, 32, 248 fn, 295, 281 in, 294, 55, 313, 46. Oppius, Con, Cornicinus, II 289, 1315, 80. 8 fin. 278,

Oppius Statianus. Legst d. Antonius. 1 454, 53 u. fin. 466, 19. Optimaten. Wie Cic, erklärt, V 67 93, 680, 1 f. VI 209 nach A, 68 213, 87 u. 88, 214, 91, 218, 20

De optimo genere oratorum lib. Cic. a. 44. VI 361, 47. Orator Cic. a. 46. VI 292, 26. de oratore libri Cic. a. 55. VI 19.

Orchomenos, Sieg d. Sulla, Il 450 fin,

Orcini, I 110, 26. Orestille, S. Aurelie, Origines, Schrift des Cato Censor, Y

145, 5. Orodes, K. v. Parthien, IV 95 in. 97 fin. I 434, 47. 436, 51. 452, 40. II 102, 91. 137, 50. III 479, 24. 506, 80. 519, 76. 677, 35. robeus. VI 359, 33.

Orpheus. VI 359 Osaces, Parther, Il 119, 28 u. 30. Osca, IV 360 in, 373 fin,

Otho, S. Roscius. Ovation. I 424, 71. II 528, 84, Crassus. IV 82, 24, 383, 53, Casar, III 689 in. Octavian, IV 268, 86,

Pacorus, Parther, IV 109 nach A. 72 11 102, 91, 119, 28 u. 30, VI 129, 98, 172, 16, 1 434, 47, 436, 57, + a. 38, 1 444, in. 1 u. 2. Pachter, S. Ritter,

Paetus, S. Papirius, Palicanus, S. Lollius,

Palladium, II 19, 42, VI 45, 14. Palmyra, I 393, 27. Panares, II 51 nach A. 38, 52, 47. Panares. II

fin. IV 487, 54, 53 fin. 54 fin. Pansa, S. Vibius. Panther, im Circus. IV 525, 21.

Papirius, Cn. Carbo. Cons. 85 8 fin. Cons. 84. II 456 in. 457, 202 nn. Cons. cz. 11 sad ln. 937, 59, 589, 76. Cons. 82, II 461 fin. 463. Flieht nsch Africa u, † II 465, 17. 449, 46 u. 47. IV 329, 59 u. 6, 330, 11. Papirius Patus. VI 132 fin. 255, 94 u. 95, 256, 96, 257, 2, 287 fis.

Papins, 142, 3

Paradoxa Cic. s. 46. VI 288, 95. Paraetonium, I 488, 75. Parilia, im April. III 636, 96, 643

fin, VI 757, 48, Parthenon d. Attions, V 44, 5, 61

53, 106, Partitiones orat, Cic. a. 46, VI 293,

Patricier. Verachten d. Nobilitat. V 401, 71, Neue durch Casar u. 401, 71, Neue durch Casar u. 402, 71, Neue durch Casar u. 429, 56, VI 307, 85, P. u. Plebejer in demselben Geschlechte, IV

3, 14,

Patron. Epicureer in Athen. V 84
13. VI 119, nach A. 12 u. A. 15
Paullus Aemilius. Cons. 50. I 4, 55 Pedius Q. Mit Cas, altern Schwester verm. Ill 765 fin.

Pedius, Q. Cons. suff. 43, Enkel des Vorigen, III 765, 22, 766, 28.

1 99, 23, 336, 93 u. 96, 338, 16, 369, 66, 370, 68.

Peducius, Sextus. Propr. in Sicil. a. 26 u. 75. V 78, 16, 252, 10, 316,

14. 481, 92. Peducaus, Sextus. Sohn d. Vorigen. V 60 fin. 78, 15 f. 252, 11.

Perduellio, III 161, 93, 169, 41 L Pergamus, S. Bibliothek

Perlen. Bei d. Mahle. I 510 IV 210, 81, Brustbild, IV 487, 50. Perperna, M. Cons. 92, Il 184, 7.

VI 38, 3 Y1 35, 37, Perperna, M. u. Sertorius, II 590, 84, IV 358, 6, + IV 376, 13. Perseus, Krieg mit Rom, II 107, 27 u. 28, 112, 65.

Perusinischer Krieg. I 397, 98, 404,

56.

50, Altare, I 412, 93.

Altare, I 412, 93.

Petrejus, M. u. Cattlina, I 537 in. V 565 fin. 566.

Petrejus, M. Legat d. Pompejus. V 566, 41. III 456, 84, 464, 13. 570 fin. 593 fin. 7 III 603, 44.

Petronius. Caes, Morder, I 389, 48.

Ш 712, 15. Pfauen, zum ersten Mal auf d. Ta-

fel. III 106, 83. Pfeile, zu schriftl. Mittheilungen benutzt, I 436 nach A. 59.

Pferd, das sejanische. S. Sejus, Casers. III 617 fin. Phsedrus. Epicureer. V 9, 77. 227,

79, 247, 62. Phames, Grossyster d. Tigellius, III 651, 17. V 413, 75. VI 318 nach A. 91. Pharisaer, II 9 fin, IV 455 nach A.

29. Pharnaces, IV 461 nach A. 56. 462 468, 91, 469, 92, VI, 300 in, III 9 nach A, 56, 479, 25, 550, † III

559, 5. Pharsalus, Schlacht a. 48, 111 507, 82. 509, 96. Phasaelus, I 390, 55, 437, 438 in.

Philadelphus, Dejotarus in Paphla-gonien, I 473, 67, 477, 97, 485, Philippi, Krieg. II 137 fin, Schlach-ten a. 42, II 140, 62. Philippus. S. Marcius.

Philippus, d. Falsche in Macedonies. IV 197 in.

Philo, Academiker, V . 227 fin. 247, Philodemus. Epicureer. II 79, 86 u.

Philogenes. Freigelass. d. Atticus. V

67, 25, 79, 34,

Phrestes. K. v. Perthien. Lucuil. Pontinische Sümpfe. II 556, 88. III Pompej. im dritten mithr. Kriege. 675, 16. 449, 85, Phraates, K. v. Parthien, Sohn d.

Orodes. I 451 in. 452, 40, 457, 65, 460, 80, 466 in. II 110, 55, 553, 54, IV 110 in. 458, 43.

Pietss u, Pins, Auf d, Münsen, 1 398, 16, 529, 43, IV 560, 92, Faldgeschrei, III 631, 58, 637, 2, Pilis, Gem, d, Atticus, V 22, 91, 87,

Pinsris, Gem. d. Clodius, II 370.

Pinsrii, Gem. d. Clodius, 11 570.
Pinsrii, II 370, 56.
Pinsrius, L. Mit Ca. ältern Schwester vermählt, III 755 fin.
Pinarius, L. Scarpus, 1 488, 75. II
140, 60. III 786, 23. Pirieus, v. Sulla zerstört, II 448.

Piso, S. Calpurnii.

s. 63. II 95 in. Pisone or. Cic. III 165, 13, Y 437, 87.

Plancins, röm, Ritter, III 211, 20. V 641 in. VI 45, 22. Cn. Plancius, Sohn d. Vorigen, Quist.

58 in Macedonien, II 29 4 in. 301 28. 319, 3. V 641 in. VI 45, 18 f. 52, 96 f. Trib. pl. a. 56, II 319, 73, lm Exil. VI 279, 1 f. 309, 10, p. Piancio or. Cic. a. 54, VI 45, 18, 48, 72, 49 nach A. 80.

40, 72, 39 nach A. 80, Plancus, S. Muastii, Plautius Hypsius, II 276, 12, 340, 26, 345 fm, III 360, 2, 362, 13, V 624, 38, VI 69, 57, 99, 34, Polemo, I 454, 55, 461, 88, 466, 22, 473, 70, Pollio, S. Asinii,

Polybius, in Rom. V 130, 75. Pomoerium. Sulla II 475, 8. Casar.

III 645, in,

III 645, in. Pompeti, IV, 305. Pomponii, IV, 305. Pomponii, V, 1. Pomptinus, C. Prāt. s. 63. V 400, 62. 495 fn., Dankfett, V 687, 58. 712, 25. Triumph a. 54. III 229 in. V 173, 89. V 16 8, 3. Legat d. Cic. a. 51. V1 112, 23 u. 26. 168, 91, 182, 1, Pons Mulvius, I 26, 71,

Pontifex Maximus, I 22 IV 61, 24. Wahl, III 1 6 in, Pontifices, II 311, 44. Minores, II 311, 46.

Pompej, im dritten mithr, Kriege, 675, 16. IV 94 fin. 151 in. 432, 3. 439 in. Pontius Aquils. Cas, Mürder, III 709,

88, VI 117, 89, Pontius Glaucus, Gedicht d. Cic. V.

Positiss Gissiens, ordinan u. Cro., 220 in. u. 19.
Porcis. Lobschrift d. Cic. s. 45. V 202, 49. VI 331, 35.
Porcis. V. 93.
Porticus Octoria, IV 222 in. Octo-

vie. IV 242, 4 u. 10, 277, 44. Pompeia. IV 522, 86.

ortus Iceius, III 298, 27. Julius, IV 576, 96 Posidonius. Stoiker in Rhodus, IV

411 in. 477, 69. V 250 fm. 539, 25. Pothinus. Eunuch in Alexandrien, Ill

521, 86, 522, 94, 534, 85, Politii, II,370, 56, Preefectus urbi. I 13 fin. 14, 58, II

6, 38, 111 454, 62, 469 fin. 633 in. 642, 42 u. 47. IV 276, 30. Praefectus moribus, Caser, III 609,

87. 662, 4. VI 288, 89. Praefecti in d. Provinzen. IV 21, 53

22, 61, V 121, 24, 312, 77, V1 113 in, Preeneste, D. jüngere Marins, II 462, 100, Cetilica, V 455, 28, Ful-via, I 403, 49, Spite, VI 251, 52 Preenomen, Des Erstgebornen, I 6,

74. Lucius. II 167, 42. Marcus. 1 503, 40. II 167, 42. VI 551, 30. Nach d. Adoption im gemainen Leben oft beibehalten. II 44, 91. IV 18, 37, 216 fin. V 6, 57, Nach d. Pran, such Gentilnsmen gehildet, wie Sextins (nicht Sestius). IV 219, 46, Unschicklich, in Briefen es nicht hinzuzufügen. VI 153, 87. S. Töchter.

Pristoren, Im zweiten Jahr nach d. Tribunat, IV 500, 42, Ein J. nach d, Aedilit, IV 220, 50, Ab, gesett. II 31, 62, III 182, S, 183, 12, II 532, 28, V 496, 8, Urbanus u. peregr. Rsng. II 123, 52 Sait 197 sechs. V 120, 15, 38 fin, Durch Sulla acht, II 48 Durch Casar zehn; III 56 Durch Csar sehn; III 307, 73.
vierschn; III 688 fin, sechzehn. III
672, 88. Edictum; Missbräuche.
II 613, 60. III 65. in. V 271 fin.
272, 273, 78 u. 79. Verweigerte
Achtungberengung v. d. Conguln
geahndat, IV 181, 70. Berufung

v. einem Prät, an einen andern. V 273, 80.

Pritur. Soll nicht übergangen werden. I 46, 61 u. 62. II 436, 35.
482, 81. III 126 fin. Ansnahmen;

S. Magistrate, Zweite Prat. II 530, Precia, Buhlerinu d. P. Cethegus, II

557 fin. IV 126 fin. Preis für die Köpfe d. Feinde. II 471, 63, IV 371, 85, I 373, 98, Zurückgefordert, II 474 in.

Priester, Il 493, 70, Ill 567 fin, S. Cooptatio. Privilegium, I 338, 17 u. 19, II 258

87, 279 fin. 282, 45, 351, 97. III 365, 33.

365, 33.
Procilius, Trib, pl. e. 56, II 334, 86, 339, 23, III 99 fin, Proconsula, Auch Solche, die alebit Cons. gewesen waren, II 26, 31, 555, 73, 562, 45, 610, 45, III 64, 70, 568, 72, IV 353, 77.
Proculejus, C. I 495 fin.

Proscrihirte, Ihre Nachkommen, II 478,

37, 479, 57, 37, 479, 57.
Proscriptionen, Sulla, II 469 fin. 478.
33, Cic. fürchtet sie unter Cas.
Dictatur. VI 200. 294, 55. 297,
82, 311, 27, 331, 40, 559, 15.

82, 311, 27, 331, 40, 550, 15, 1m J. 43, 1 365, 36, 373, 96, de prescriptorum filis or, Cic. e. 63. V 437, 89. 438, 93. Protagoras. VI 354, 74.

provinciis consular, or, Cic. a. V 705, 706, 85.

Provinzen, Consularische vor d. Wahlen zu bestimmen. S. Lex Sempron, de prov. Ausnahmen. III 191 fin, Prov. abgelehnt, III 87 fin. 92, 83, IV 57, 79, 181 fm. V 396 fin. 428 in. 438 fm. 439 in. u. 573, 94. Entfremden dem Volke. III 87, 36. V 255, 38: V 397 in. VI 59, 40, 110, 9 Tausch, V 427 fin. 439 in. Or nare, Il 283, 57, 284 in. Vo Or-Von

nare. Il 283, 57, 284 Abwesenden varweltet, III 814, Statthalterschaft nicht vor nach d, stadt, Amte. Il 341, 54. 363 fin. 381, fin, Douer d, Statth. u. 79, Il 492 fin, Ill 218 in. 240 fin. 241, 282 . 363, 22, 624, 14 Ediet, VI 58, 5, 124 134 fin. Rechnungen, im Schatz,

folgers dem vonstor ubergeuen. 1. 72, 27. VI 177, 53, 179, 63 f. Verhältniss zwischen dem abgeh. u. d. nenen Statth. II 192, 72. 193, 493, 62, 541, 36, IV 429 fin, 431, 95, VI 43, 98, 122, 32, 165, 70, Bestatigung d. Einricht. d. Statth. eine Ebrensache, III 193 211, 26 f. IV 160, 5. 164 430, 94, 489 — 491, 87, 498 Misshandlung d. Prov. durc Statth, II 69, 135, 441, 69, 455, 563, 192. 441, 69. 455. 563, 565. III 90, 71, 91, 72, 1 501 fin. 576 in. IV 45 fin. V 121, 269, 51, fin. 271, 276 fin. 290 in. 384 fin. 625, 42 f. S. Aedilen. Kunstwerke, Präfacti, Ritter, See-rauher u. Wucher, Dieser Rauh befördert d. Segräuberei, IV 395, 35. Prov. verpflichtet, gefangene Romer euszulösen; s. Bundesgenos-sen; reuberische Statth. in Rom n beloben; VI 124, 48, 169, 98. Reisende Senstoren zu bewirtben, Y 315, 3. S. Legatio libera. Hass gegen Rom, II 444, 89. V 439, 99. Urkunden aus d. Prov. bei Anklagen d. Statth, V 624 fin.

u, zwei Abschriften in d. Provinz.

II. 73, 34, 103, 98, III 214, 49, V 168, 63 n. 64, VI 113, 45, 178, 58 f. Prov. in Abwes. d. Nachfolgers dem Quastor übergeben, Il

Verächtlichkeit d. Provinzielen. VI 654, 29, Psyllen. I 499, 13. Ptolemaum, Gymnasium in Athen. Ptolemäum, V 84, 10.

Ptolemaus, K. v. Cyprus. If 201 fin. Ptolemius Alexander I. II 264, 31, 494, 80, 535, 64, III 146, 65, 156 in, Alexander 2, II 494, 79, 535, 67, III 146, 228, 34, 263, 2 24. 265 fin. 30 21, 7 u. frn. 32 п 321, 9 n. 13. V 662, 44. III we n. 15, 60, 212, 31 u. 37. V 613 far 501 in. 533, 79. VI 72, 33 Dionysus, Bruder d. Cleopatra. III 521 in. 534, 88, 535, 91, 536 fin. 544-546, † 547, 42, Epiphaner. 544 — 546. † 547. 42. Epiphanes. I 2, 19. Ptol. d. Jüngere, Bru-der d. Cleop. III 548, 50. 627 in. Lathurus. II 263, 24. 494 fin. 535, 64. IV 121 fin. Philadelphus. II 175, 13. 263, 23. Philadelphus, Sohn d. Cleopstra, I 465 in, 523, 81. Philometor u. Physcon, V 12 fin, 128.

Publicani, S. Ritter, Publilia, Gemahlina des Cio. VI 694 Publipor, im Heer d. Spartacus. IV 82 in. V 300, 76. Punische Sprache. Junius Silanus mit

the vertraut, IV 45, 7 Pyrrhus, II 174 fin. 175, 13. 263,

Pythia, v. Römern befragt, II 197, 15. (V 251, 1.)

Quadrantaria, Clodia, II 376, 4, 381,

Quäsitor, VI 48, 65 u. 69 Queestiones perpetuae, II 82, 18, 485, 98, 488 fin.

Quastoren, Durch Sulla 20, II 48. 94. Durch Casar 40. III 668 672, 89. Verweltung, V 156, Sollen Beamte, denen sie untergsordnet waren, nicht anklagen. III

ordnet waren, nicut anxingen. 11 126, 41, IV 318 fin, V 271, 56 u. 67, 312, 79 u. 80, 480, 84. Quindecimviri II 493, 72, 538, 93, III 567, 73 f. 692, 41 u. 44, S. Decemviri Sscror.

Quintilis. Inlius. I 141, 65, 142 nach A. 70. III 129, 71, 664, 21. Quintilius, Sex. Varus. II 149, 9. p. Quintio or. Cic. a. 81. V 232, 25 Quintius, L. Trib. pl. a. 74. Geg-

uintius, L. Trih, pl. a. 74. Geg nsr d. sullan, Gesetze, IV 158, 8 385, 73. mintius, S. Numerius. Ouirinslien, im Februar, II 324, 29 4).

B.

p. Rsbirio perduell. reo or. Cic. 2. 63. III 160, 86. V 436, 83. p. Rsbirio Postumo or. Cic. a. 54.

VI 71, 21. Rsoilii edictum. ▼ 702, 51, VI 61,

Rectine cuctum, V 102, 324 54, II 319, 2. Raville, II 114, 79. Restiner, V 481, 89, VI 32, 68. Rebili, S. Caninii,

Rechnungen, S. Provinzen,

Recuperatoren. V 121, 25, 259, 72. 352, 8. V 261, 92.

Reden, v. Cic. für Andre geschrie-hen. IV 550, 86. VI 83, 1.

Regis, III 11.

de re publica libri Cic. a. 54. VI 31, 58. 83, 4. Rex sacrorum, II 562, 43.

Rhenus im cisalp. Gallien, I 359, 2. Rhetoren, latsinische; ihre Schulen

geschlossen. IlI 16 in. IV 66, 89, 7 218, 99. Rhinoceros, im Circus. IV 525, 22 Rhodus n. Rom. V 123, 36, II 394,

76. Richter. S. Iudices.

Ringe, S. Siegelring.

Ritter gelten für Bürger von niedrig itter gelten für nurger von nieurr Abkunft, I 402, 41. V 90, 96. 3 55. Als Staatspächter, II 27, 541, 34. III 52 fin. 210, 531, 1W 127 fin. 128, 40 ), 140, 197 nach A. 85. 415, 100 u. 4, 281, 34, 592, 596, 14. VI 53, 197 nach A. 85, 415, 100 m 281, 34, 592, 596, 14, VI 121, 25, 725, 28, 727, 39, VI d. Cicero. S. Leihwache. im Thester. S. Lex Roscia.

Rom, Zum ersten Male v. Rome mit Sturm genommen, II 437, 48 Das auswärtige im zweiten Bur-gerkriege, III 23, 56.

p. Roscio Amerino or, Cic. a. 80, V 234 fin. Roscio Comoedo or, Cic. a. 68.

V 345, 63 Roscins, L. Otho, Trih. pl. a. 67. IV 405 in. 406, 33. V 351 fin. 8.

Lex Roscia. Roscius, Q. Schauspieler. III 83, 6. V 219, 13. 233, 42. 345, 63. 435, 77.
Rullns. S. Servilius.

Rutilius, P. Lupus. Trib. pl. s. 56.

II 319, 4. IV 511, 15. utilius, P. Rufus. Cons. 105. VI Rutilius, P 87, 42 f.

Sabazius, IV 231, 41. Seccularii, Ritter II 473, 86.

Secerdos, S. Licinii, Sachwalter, VI 622, 61, 623, 72. Zahl, VI 37, 26. Die Rede des Letzten macht d. grössten Eindruck.

50\*

. III 94, 94 u. 95, 96, 12, 163 in. Y 621 in. Y 1 639, durch Geschenke u. Vermächtnisse. Ill 104, 64 f. VI 382, Z. Salban, auslandische, verboten. IV

71 41.

71, 91.
Sallustius, C. Crispus, D. Geschicht-schreiber, Trib, pl. a. 52, II 348, 86, 353, 18, 354, 27, Feind d. Milo, II 348, E5, 512, 43, a. 50 aus d. Curie verstossen, III 567, 72. Für Casar, Itt 563 nach A. 43. Prat. a. 47, III 567, 72. Pro-cons. in Africa a. 46, III 582, 77.

cons. in Arrica 8. 90, 111 952, 124 605, 55, Romische Gesehichte, IV 175 fin. B. Catil. V 440 Salonimus. II 10, 67, 12, 85, Salvidienus, Q. Rafins, Legat d. Oc-tavian, I 402, 41, 404, 57, 405 fin. 408 fin. 414, 8, 425, 78, II 139 nach A. 57. IV 566,

Salutio, S. Scipio, Samniten, im ersten Bürgerkriege. II 8 fin. 464, 10. 467 fin. 480,

64, 584, 39 u. 40, ampsiceremus in Emesa, 11 127, 86. Spottname d. Pompej. bei Cicero, Il 226, 11. IV 501, 48. V 611,

ardinien. VI 44, 5 f. aturnelien im December, Y 484, 20,

VI 133, 25 u. 27. Saturninus, S. Appulejus u. Sentins. p. Saufeio or. Cic. s. 52. VI 98,

Saufejus, M. Mitschuld. d. Milo bei d. Ermordung d. Clodius, II 343, 57, 364, 8, V1 98, 28, Sanfejus, L. Freund d. Atticus. V 59, 29, 78, 10, Saxa, S. Decidius.

Scavola, S. Mucius. p. Scemandro or. Cic. s. 24. IV 51, 34. V 255, 41. 361, 94 n. 95.

Scarpus. S. Pinarius.

p. Scarpus, S. Finarius, p. Scarpo or, Cic, a. 54, Vl 35, 9, 37 fin, 39, 63, 40, 64, p. Scauro or, Cic, a. 52, Vl 99, 41, Scarrus, S. Aemilli,

Schatz, Schrift über d. Verwaltung. V 155 fin. Der heilige. III 445

Schauspiele, S. Lndi. Schminken, III 61 fin. IV 103 in. Schulden, Wncher. S. Lex Genucia w. L. Gabinia, Wucher d. Röm.

in d. Previncen. III 41 f. IV 19 42, 20, 50 f. 140, 4. V 8, 70 f. 13, 5 u. 12, 23, 4. 24, 21, 64, 28 u. 81 f. 65, 102, 100, VI 285 in. Zinsen in Rom. II 160, 1 f. Itl 4 in. V 19, 71. VI Sinken unter Octavian, I 502, 32. Zinsen bei Anleihen d, Provinzia-. III 41, 93, IV 21 in. 140 fin. 135, 43. Verfügungen zu Gunsten d. Schuldner, IV 71. V 331, 61. 11 311 fin. III 471, 53 in d. Provinzen, Ili 1 82. II 420, 33, 568, 7, III 31, VI 245, 6, Sobulden besch nigen d. Untergang d. Republik 378 fin. 384, 35, 111 411. 413, 418, 61 L 18, 61 L L. Cornelius, Cons. 83, II

457, 63. 459, 86 cipio, Metellus Pius, Cons. 52. II

Scipio Salutio, III 580, 68 Schwen d, Cato Censor, laven d, Cato Censor, v 2 48, 148, 23. Des Atticus, V w, 57, 71, 57. Des Cicero VI 4 98, 409, 95. Cyprische, II 2 52. Preis, V 117, 139, 48. II del, V 140 fin, Schauspieler, 345 fin. Magistrate, S. Mag Steuer, S. Steuern, You d. I galesien ausgeschlossen, 11 326, 3 Gefoltert, um gegen ihre Herre

ausrusagen, Il 211, 12, 356, 46 Gefangene, ermordet, Il 147, 92 Nachtheilige Folgen ihrer Zahl, IV 24 nach A. 68, Versuch, diese zu beschrünken, III 674, 9. Treue, I 376, 36 f. Mc ersten Burgerkriege, II 5 Erster Sclavenkrieg in Sicil

135; II 82, 20, 83, 25. Zweiter e. 103, III 16, 10, IV 120, 69, 197 fin. V 298, 66. Sclav. Krieg in Italien, S. Spartacus. ribonia. Gem. d. Octavian, I 418, 34, 443 in. IV 303, 10, 569, 64.

571, 75.
cribonia, Gem, d, Ser, Pompejus, 1 429, 5, IV 591, 59.
cribonius, C. Curio, Cons. 76, II 185 in, 210, 18 1), 245, 63, 324 nach A. 22 '), III 474, 77, IV 225, 93, 385, 67 u. 72, 419, 24, V 306, 35, 316, 21, Procons. in

Maced, s. 75, V 392, in, 531, 64, † e. 53. VI 90, 67. rihomius, C. Curio. Sohn d. Vori-

Aristocretie. Il 208 fin. L III 204 . 96, 161 in. 162, f. 174,

IV 29, 1. Ergen sie zu rüsten. V 300, 78. 62 Unternehmungen vor Pempejus. IV 392 fin. Krieg unter Pom-pejus. IV 401. Nicht vertilgt. IV 413, 93, I 150, 44. Sejus. Des sejanische Pferd, II 573,

Selbstmord. Aus Furcht vor d. Tode, I 378, 63. Durch Oeffnen d. Adern. II 587, 59. Durch Wall 587, 59, Durch Kohlendunst,
 11 587, 61, V 200, 26. Durch
 Hunger. V 60 fin. apronia u. Catilina, IV 8, 46, V

Bempronia u. Catinas. 17 5, 20. V 416 fin. 466, 35. Sempronius, L. Atretinus. H 376 fin., 413, 69 f. V 704, 64. Senet. Auch am Tege nech d. Ca-lend. Nonen p. Idns. I 238, 25. Lancental Tegen. III 380, 5. Von V. Tribunen berufes. S. Tribuni pl. Ehrenvoll, zuerst gefragt O. II 8 Casar soll stets zuerst stimmen. III 609, 88. Diurna

nets, III 195 fin. Gegensenat, Sen, d, Sertorius, IV 509 fin. 371 fin. Auswärtiger in Thessalonich, III 482, gatus. 1 403 fin. 404 zung, 11 482 in. Ill 5 xug, 11 492 in. 11 505, 76, 621, 93, 669 in. 1 433, 32, 1V 279, 56. VI 307, 82, 332, 49. Austossung, 1 533, 79. II 530, 14, 547, 85. III 14, 92, Legt Treuer an, II III 14, 92. Legt Treuer an, 245, 67. III 277 nach A. 27. 459. S. Trauer. Enthindet v. Beobachtung d. Gesetze. 1V 382, 46. Bildet ein ausserord, Gericht. dentl. Gericht durch ibn. III 169. 43. Entehrt sich unter Cas. Dictatur. III 609, 83. Seine Enter-tung, Hauptursache d. Zerrüttung d. Rep. II 481 fin. 530, 14. V 382. Senstoren, Stammen in Cic. Zeit

marcren, Starmen in Cic. Zeit grösstentbeils aus Municipien, V 399, 56. Von Cic. getatleit. 1 194, 25. 224, 1. 244 nach A. 72, 280, 7. II 302, 824 f. Gapfandet. 1 293, 16. Insignien ihnen zur Strafe entzogen, IV 140, 3. Fahren in Corie, als Auszeichnung, 11 19, Stimmen de scripto. Il 318 nach A. 96. IV den lange, um einen Beschluss su verhindern. Il 318, 94. Ill 191 a. 365, 35. VI 161, 37. Sitze on Theoter, V 434 fin, 435. Missranch three Kleidung, I 433, 34 Beschwören Gesetze, II 39. III 47, 198, 16, 205, 63, 665, 28, VI 47, 51, 57, 32, Schwören, Car. Leben zu vertheidigen, III 665, 31. Ueber Gladiet, ein, Ill 618 fin, Treten als Gladiet, euf, III 658, 28 f. IV 215, 19, Von Can, u. Octav. untersagt. III 619, 63, 1 433, 35, Söhne d. Sen. bei d. Spielen, III 619, 83, IV 278, 52, De senectute lib, Cic. a. 44, V1 350,

Sentius, C. Saturninus, 1 417, 28, Septe, S. Marsfeld, Septemviri, S. Epulones,

Sergius. L. Catilina, Abkunft, V 385, 38. Sein Leben his zu d. Ver-schwörungen. V 388, 77. Pritt, a. 58. Propr. in Africa. e. 67. V 392 fin. 393, 7. Erste Verschwö-rung a. 56. Y 377, 16. Wegen Erpress. angeklagt e. 65. W: 405

fin. 410, 51, 413 fin. Witht für Sübyllinische Bücher, II 178 nach A, 63 um d, Consulat, V 405, 13.
413, 75, 414 in. 419, 55, 425,
2. Zwaite Verschwörung a. 64.
583 in. III 63, 59, 692, 40, 693, V 414 fin. 425 fin. Witht für 62.
42. S. Capitol u, Decembri. 63 um u. 413, 76, 414 in. 419, 55, 420, 2. Zwaite Verschwörung a. 64, 414 in. 425 fin. Wirbt for 62 um d. Consulat. V 414 ln. 449, 76, 450, 89, ln. Catil. or, 1 Cic. V 459, 54, 463 in. Catil. nesh Brurien. V 463, 67 465, 92, 467, 7, 476, 43, ln. in, Catil, ISED BUTUTER. 7 2009 87, 465, 92, 467, 7. 476, 43. In Cat. or, II Cic. V 466, 3. Or, III Cic. V 498 fin. Or. IV Cic. V 510 in. 512, 15, 518 in, Fund Mittchuldige d. Cat. hingarichtet, V 531, 66, 532, 70, Cat. Rustungen in Etrurien. V 563, 564, 24. 7 a. 62. V 568 fin.

erranus. S. Atilius. Sertorius, Q. Abkunft, Schicksale,
 Krieg in Spanien. IV 346 fin. †
 IV 375, 11. 376, 20. Il 582, 30.
 583, 33. 584 in. 587, 63.
 Servilla, Mutter d. M. Brutus. IV 15.

ervilius, P. Isauricus. Cons. 19396 Kampf mit d. Sacraubern, IV 396 Servilius, P. Isauricus. Ampt mit d. Sereubern. 17 399, 44, 419, 23, 11 23, 95, 295, 36, 297, 55, 301, 73 b, 539, 8, 111 133, 2, 166, 26, V 318, 35, 481, 93 b). 506, 80, V 1 38, 39, 259, 15.

Servilius, P. Issuricus. Sobn, d. Vorigen. Prat. 54, VI 69, 4. Cons. I s. 49, III 475, 84. Procons. in Asia. VI 259, 15, 281, 22, 285, 70, Cons. It a, 41, I 395 fin 259, 71, 270, 63, 27 283, 22, 288, 47, 30 283, 22, 288, 47, fin, 420 fin, 421,

no, 420 fin, 421, 34, 54, 11 324 Servilius, P. Rullus, Trib. pl. a, 63, 111 147 fin, Serville

Servilius, P. u. C. Casca, Ciis, Mor-der, III 698, 86 u. 94, 730. Sestius, S. Sextins u. IV 219, 46. Sextilis. Monat August, I 496, Sextius, P. Abkunft. V 664

Oulst a. 63. V 430, \$5, 48 561, 98. 563, 16. 667, 96. V 565, 38. 667, 99. Trib. 57. II 280, 37, 287, 83, 2 Trib. pl. a. u. fin. 294, 30, 301,

p. Sextis or, Cic. a. 56. V 664, 60. 682, 12 f. Sextius Naso, Cas, Mörder, III 711, 2

Sextius T. I 111 234 , 90, I 415, 16. II 620, 21.

Sicilien. Wichtigkeit für Rom. V Sclavenkriege, S. Sclaven, Krieg d. Sex. Pompejns mit Octavian. IV 565, 42

Sicinius, Cu. Trib. pl. a. 76. IV 385

Siegelring d. Sulls. II 430, 4, 508 in. Pompejns, IV 541, 15, 542 in. Itt 525, 15, 529 in. Octavian. IV 290, 25, Siegesfest, S. Supplicatio.

Siguss Junius, IV 45.
Siguna, Junius, IV 45.
Siguna, S. Cornelius u. Gabinins.
Sitius, P. V 419, 51 f. 570, 65. III
579 fin. 584, 82. 588, 92. 604,
46 u. fin. 605 anch A. 55 f III 605,
57. II 620 fin.
Sodalitia, VI 35, 95, 47, 59 f. S.

Lex Licinia. Sold. Soldaten, S, Krieger u, Vete-

ranen.

raan-Soldatan - Herrichaft IV 333, 74, 350, 35, 357 fm. IV 235 fm. V 552, 34, 557 fm. IV 258 fm. V 552, 34, 557 fm. IV 258 fm. V Soldmier, III 259, 58, IV 349, 44, 50sius, C. Legat d, Antonius, Cons. n. 32, I 432, 25, 445 fm. 446, 7 u. fm. 457, 25, 479, 9, 451, 22 u. 26, 456, 57, III 27, 95 u. 93, 22, 103, IV 226, 35,

Spanien, Casars erster Krieg a. 49, Ill 441 fin. 454 fin. Zweiter a. 45, Ill 629, 630, 50 u. 53, 633, 78, D. Verf. d. Geschichte dieses Krie-

D. vert. d. Geschichte dieses Krieges. III 76, 56.
Spartscus. IV 74, 72, 377, 27, 381, 39, III 65, 72, V 154, 79, 298, 65, 304 in.
Spiele S. Ludi.

Spolin opime. Il 391, 32. Sprachfehler, gerügt. I 285, 31, 296,

Sparinna, III 725, 92, 728, 5. Stadt-Prafect, S. Praefectus.

Statenus, II 278, 31.
Statisnus, S. Oppins.
Statilius, L. Mitschuld, d. Catilina, V 415, 7, 488, 51, 493 fin, 496, 13.

Statilius, T. Tanrus, Legat d. Octa-vian, 1 477, 95, 481, 27, IV 267,

Statius, L. Murcus, Casars Legat, II

128, 87, III 486 fin. VI 251, 56. Anfuhrer d. Flotte d. Cassius u. Anturer d. Flotte d. Cassius u. Brutus. I 288, 35. II 134 fm. 135, 33. 136, 39. 137. 138 in. 139 fm. 145, 83. III 26, in. Im Dienat d. Sex. Pompejus in Sicilien, II 150, 22. III 26, 88. IV 567, 53. † IV 570, 71. 571 in. Statius, d. Freigel, d. O. Cicero, VI

Statthalter, S. Provinseu

Statue. Vergoldete zu Pferde, I 23

35. Für Gesentue, 1 230, un 437, 71 u. 74, 1V 223, 75. Steuern, Aussersrdentliche, I 381, 96 f. 389, 51, 474, 78. Von Scla-ven, I 382, 100, 426, 83, III 200, 24, 445, 93. V III7 nech A. 98. v. Erbachaften, I 426, 83. Stimm-Tafeln, S. Leges tahellariae,

Strassen, S. Via. Sufenas. S. Nonius. Sulla, II 425, Ableitung d. Namens,

Suths. 11 \$27. Abstung d. Assumble. 11 \$47. Ed f. Sulpicius, P. Refus, Trib. pl. s. 88. 11 \$435 fin. 438 in. 581 fin. IV \$11, 37. V 7, 66 u. 68, 226, 70. VI 19, 79. Sulpicius, Servius Rufus, Rechtsge-

lebrter. Bewirbt sich a. 63 vergebens um d. Consulat, IV 186, 9. V 445, 45, 446 fin. 447, 64. u. belangt den Mitbewerber Murens wegen Besteobungen, IV 18 Weger Detectionagen: 17 April 18, V 477, 54. s. 52 Interrex. II 349, III 366, Cons. s. 51. II 393, 72, III 366, 39, 376, 75. 381, 14. VI 110 in. 125 fu. 258, 10. s. 49. Cic. will niebt, dass er zwischen

Cas. u. Pomp. vermittelt. 111 444, 81. VI 221, 33. s. 46 u. 45 Procons, in Achsis. 111 588, 80, 572, 10. VI 258, 11 f. 284, 57, 308, 92, 310, 15, 333, 55; II 396 fin. 243, 67. + auf d. Reise. 1 249, 258, 69.

79, 276, 29 u. fin. 277, 41. 577 Sulpicius, Servius Rufus. Sohn des fin, 581 in. Vorigen. IV 187, 12, III 444, 81, Sulpicius, Servius Galba, Cas. Mor-

der. III 701, 22, Carrier S. C. Service S. Servic Supplicatio, Vor d. Triumph, ohn

T.

Tabellar-Gesetze, S. Leges tabella-

Tabulae novae, S. Schulden, Tamelastis, Gedicht d, Cic. V 220

Tanusius Gemiuus, Geschichtschreiber. III 710, 92, anz, des Optimaten unwürdig.

39, 4. III 62 in. IV 117, 46, 190, 30. Tarcondimotus in Cilicien. III 478 fin. 554, 80. VI 129 fin. I 473, 64, 478, 10. Tartessius, Balbus, II 594 fin.

Tauben, als Briefboten. I 293, 97. Taucher, I 293, 95. Taurus, S. Statilius,

Taxiles, II 448, 18, Tempel d. Apollo, II 324 fin. 402

59. III 378, 92. 380, 3. Bellona. II 468 in. V 435. Castor. S. T. d. Dioscuren, Clementia, III 666, 37.

. 11 245, 61, 305 fin. V 492, 504, 67, 1H 665, 24, Disna. 504, 67, 1H 665; 623, Dinscuren. Gewöhnlich nach Castor benannt, Il 99, nach Caster Demandt, II §S. 73. III 145, 51. I 209, 52. 217, 73. II 36, 21, 277, 26. III 181 fm, 204, 55. IV 8, 42. IV 13, 89 u. 90. V 274, 89. VI 45, 12. Fm nus. III 13 in. Felicitas. III 613, 31. IV 120 in. Hanos, II 293, 23 31, IV 120 in. Honos, 11 ctys and Innus, I 504, 45, Isis. I 380, 88, 5, Aggypten, Innus Soopius in Lanuvium. II 343, 55, 516, 89, Jupiter Feratrina, III 650, 90, V 60, 59, Jupiter Stator, III 205 in. V 459, 50, Juventas, IV 181 in. 459, 30, Juvents, 17 181 in. Mars Ultor, 1 372, 90, H 553, 54. vgl, HI 671, 83, 674 fm, VI 306, 80, Mater Magna Idaea, IV 5, 8, S. Mater, Minerva, IV 489 in. fin. Yosus Genetici, III 115, 20, 318, 20, 616 anch A. 58, 617, 60, Venus Victrix, IV 322, 95, Vents, Victoria, III 33, 2, III 33, 42, Victoria, Victoria, III 23, 43, Victoria, Victoria, III 23, 25, V 539, 48, 676, 676, 677, 81, Vetrus, III 324, 48, De temperihus meis, Gedicht d. Ckr. a. 55, VI 20, 90, Tempus Institut, I 425, 73. Terentia, Genublia des Cic. VI

Terentius, D. Dichter, II 561, 26. Terentius, Q. Cuilee. Trib. pl. a. 59, II 279, 33.
Terentius, M. Verro, Durch seine Gelehrsamkeit Atticus u. Cic. min.

Gelehrismert Autus u. cte. me-her geführt. II 276, 16. 277, 20. V 80, 46. Legat d. Pampejus in Spanian. III 456, 84. 464, 16. II 155, 70. Zu Pomp. mach Grie-chanland. III 559, 85. Mit Cas. versöhnt; in Italien, VI 250, 51.

met ihm d. Academies, VI 318, 90, 327, 100, 328, 2 u. 6, 329, 24, 330, 27 u. 32, 331, 37. Terentius, M. Varre Gibbe, VI 98,

31. 284, 53.
Terrae Filius, 1 35, 76.
Tertie, Tertulla, II 152, 43, 375, 95, IV 48, 99, 180, 60, 557, 57. 8, Töchter. Testamente, S. Erbschaften.

Thelemegos, Prechtschiff in Aegyp-ten, III 549 in.

ten, Ili 242 in.
Thalassin. IV 326, 79.
Thapsus. Schlacht a. 46, Ili 593, 6. 594, 11.
Theater d. Balbus. II 607, 20, 610

fin. Cassius, niedergarisen. II 115 fin. Marcellus. II 403, 70, III 675, 15. Pompejus. IV 520, 60, V 22, 100, Scaurus, I 29, 3, Sitze d. 100, Scaurus, 1 29, 3, Sitze Senat, u. Ritter, 5, Senatoren Lex Roscia,

Theodatus. Rhetor in Alexandrien, III 521, 88. 522, 95. 525, 14. + III 540, 22. Thengenes, Mathem, u. Lehrer d.

Octavian, IV 254, 6. Theophanes, Günstling d. Pompejus, TV 551, 91. II 536, 74, 596, 21. III 377, 76, 440, 55, 520, 77 e. 79, IV 477, 66, 503, 65. V 81, 66 e. 67, 616, 48. VI 118, 100. 184, 16. Thermo or. Cic. a. 59, V 619,

P. 10.... 83 Thermus. S. Minucius.

Theurung, S. Getraide, Thiergarten. III 106 in. IV 169 fin. Tiberius, Kniser, H 183 fin.
Tigellius, III 651, 17, V 413, 75,
VI 318 mech A. 91.

Tigraues. K. v. Arme 229, 37, 440, 64, 442, 77 137, 85, 141, 10 u, 12, 142 152, 155, 72, 438, 31 f, 439 IV 137 u. 41. 441, 45 u. 47

mes, Sohn d, Vorigen, IV 438, £ 439, 36 u. 38, 440 fin, 441, u. 47, 442, 443, 55, 487 fin. a Grie- Tillius, L. Cim r. Cas. Mörder. III

86. 730. VI 282, 34. 1. II 128, 89, 130, 2 ). A 26. 139 nach A 56. 699, 724, 86, 730 III 686, 11, II 128

Timonium, I 489 fin. Tiro, Freigelass, d. Cicero, VI 405,

Titius, M. IV 217, 32, 569, 62, 587, 36, 588 nach A. 49, 589 in, u. 51, 1 431, 16, 457, 64, 469 in, 470, 36, 477, 96.

Todte als unrein entfernt. 11 503, 61 Bringen einem Schiffe Ung 155, 85, Verhrannt, Il 149, 11.

Töchter. Durch Zahlen unterschieden, Il 177, 30, 178, 39, 8, Tertis, Nach d, Geschlechts - n, auch nach Nach d. Geschiechts - n. auch nech d. Familien - Namen benannt, II 23, 94 u. 96, 36 fin. 55, 70, 58, 95, IV 213, 7. V 88 fin. 89 in. Nach d. Namen, welchen d. Va-ter durch Adoption erhielt, V 88

Toga. Mit tyrischem Purpur, II 534, Sorgsam gefaltet, III 105,

Schultera u, Arme nicht genug Schultera u, Arme nicht genug verhallt. II 554, 59. Die minn-liche. V 224, 50 u. 54 f. VI 712, 94, 753, 5. Togatas imperator. Cie. V 596, 96. S. Supplicatio.

o, supplicatio.
In toge candida or. Cie. a. 64. V
420, 64. 425 in.
Topica lib. Cie. a. 44. VI 356, 95.
Toranius, C. 1 367, 50, 376, 30,
IV 230, 25, 248, 59, VI 309, 6.

Torquatus, S. Manlius Transpadener, S. Gallien,

Trauer d. Senats, S. Senat, Im Rit-tergewande, II 244, 53, 247 in. 341, 35. Zu Gunsten klagten, 11 244, 54.

Trebellius, L. Trih, pl. s. 67, IV 405 in. 406, 32. Trebellius, L. Trib. pl. a. 47, 1 515,

79, 11 568 fin.

79. 11 500 ms. C. Cas. Mörder. 111 700. II 157. 6n. 220, 70. 420, 30. Teibuni plebis. Sollen nicht einen genzen Tag v. Rom abwesend sein. I 339, 28. III 698, 92. Missbrauchen ihre Befugnisse. II 433. Bechen ihre Befugnisse. II 433. Bechen ihre Befugnisse. II 433. Bechen ihre Befugnisse. ehrankung durch Sulls. II 483, achristung durch Suns. 11 702, Versuche, fhre Pachte herzustellen, a. Erfolg: c. 73, M. Lepidus, IV 342, 91, s. 75, Co. Sicinius, IV 385 in. s. 75, Aurelius Cotta u. Opimius, IV 385, 58 f. s. 74, L. Quintius, IV 385, 73, s. 73, I. L. S. V. V. V. G. 385, 68 d. 386, 68 388 Liciu, Macer. IV 195, 64. 386,

77. a. 71. Lollius Palican. IV 386, 78. a. 70. Pompejus. IV 387, 82, 388. 89. Berufen d. Senat, II 319 388, 89, Berufen d. Senat, II 319 fin. III 443 fin. I 224, 90. Fordern eine Nacht zur Ueberlegung. I 238, 23. II 289, 98. 315, 80. Tribuni militum. S. Kriegstribune.

Trib, mil, consulari pot, S. Kriegs-Tribus. Hinaufrücken in eine höhere. Il 596 in.

Tribus, Cornelia, V 210, 18, VI 66, 25, Crustuminia, II 536 in, VI 55, 14, Iulia, III 664, 23, Lemonia, VI 55, 14, Maecia, VI 55, 14, Romilia, III 153, 40, 157 14, Romilia, III 153, 40, 157 Romilia, III 157 Romilia, III 153, 40, 157 Romilia, III 153, 4 54, 13. 56, 23. Ufentina. VI 14. Voltinia. VI 55 in. 56, 22 Tribut, Dem romischen Volke

lassen; wieder gefordert, I 315, 30 u. 31.

Tribut - Comitien. 8, Comitien.

Triumph, Gehuhrt nur dem Feld-

herra, unter dessen Ampicien gefochten ist, IV 197, 83, Am-nahmen zu Gunsten d. Lega-ten. I 446, 9, III 659 80, Verweigert, wenn man nicht als Dietator, Consul oder Pretor hefehligt. II 528, nach A. 83. Verwei-gert wegen zu geringer Zahl d. erschlegenen Feinde. V 109, 38; S. Imperator. Nicht im Bürgerkriege, I 503, 43, III 612 in. 657, 65, IV 378, 32, 8. Supplicatio. Durch Gegner verzögert. Durch Gegner verzogert, in 22, 61 u. 62, IV 161, 9, 414, 98, 431, 97, V 560, 91, Leicht bewilligt, S. Imperator, T. dea Pompejus vor d. Eintritt in d. Senst, II 495, 84. IV 337, 69, 383, 55 u. 57. Der erste nach einem Feldzuge ohne Schlacht, II 556, 83. D. erste eines Kriegers, der nicht Geburt röm, Bürger war, II 610, 46, Nach einem Feldzuge, zu welchem kein gültiges Curiet-gesetz ermischtigt. III 229 in, Cagesetz ermacangt. 111 229 in. ossar entsegt, um Consul zu werden. III 191, 62. Macedonien Fflanzschule für Triumphe. II 73, 31. 561, 35. IV 177, 37. VI 8, 91. 9, 94. 11, 12. Kronengold. I 434, 43. H 69, 2. III 11. 151, 18. 214, 48. Rada and J Voll. VI 15, 46. Rede an d. Volk

vor d. T. V 106, 25. Spottlieder d. Soldaten. I 380, 85. III 612, 17. IV 209, 67. Furritanen als Gefangene, IV 487, 53 f. III 614, in. Bilder V. Forsten, Studien u. Flausen. I 503, 44. III 612, 14. 613, 28. f. 614, 38 u. 40. IV 480, 50. T. in Aegypten. I 464, 4. In Sardinien, V 208, 4. In Parthien, die Röm, ru verbühnen, IV 109, 21. Instruien aber Timmb. I 444.

72. Insignien ohne Triumph. I 414, 13. III 29, 12, 660, 87. Schmaus. III 615 in. 657, 71, IV 163, 20.

485, 28. Triumyirat, Erstes a, 60, III 192, 69, 193, 26, IV 89, 63, 496, 18, Zweites a, 43, 1 359, 97, 370, 22.

Triumviri monetales, Zehl um Einen vermehrt, III 668 fin. Tullia, Tochtar des Cic. VI 685, 90.

Tullianum. V 531 fin.
Tullii. V, 206. VI, 1.
p. M. Tullio or, Cic. V 258, 60

p, M. Tullio or, Cie. v 2007, Tullius, L. VI 112, 37.
Tunice, Ill 737, 73.
Turullius, P. Cisars Morder, Ill 712, 16, I 491, 90. Il 130, 2 ).

Throulanse disputst. Cic. s. 44. VI 298, 92, 347, 85. Tyrannen, VI 560, 17. Tyrannen, IV 138 in. V 85, 23, 608, 98, 593 in. VI 391, 57, 711,

# v.

Valerius, L. Flaccus. Cons. suff. a. 86. II 450 nach A. 28. 451 fü. 452. 32 f. 588, 71. V 623, 27 f. 8. Flavins Fimbria.

6. Lavins Fimbria.

Valerius, L. Flaccus. Sohn des Vorigen. V 623, 27. Prat. a. 63. V
481, 95. 490, 62. 493 in. 495, 3.
Propr. in Asia, a. 62. V 619 fin.
623, 24. 625, 44, 631, 25 f. Von
Cic. a. 59 vertheid. V 619, 69.
631, 79.

Valerius, P. Triarius, Ankliger d. M. Scaurus, VI 36, 11, 39, 58,

Valerius, M. Messals. Cons. 61. II 207, 97, 208, 2, 306, 18. V 394, 16, 583 nach A. 45. VI 37, 30. Valerius, M. Messala. Cons. 53. III 3 fin. 6, 38. 8, 52. 102, 49. 112, 20. VI 149, 67.

Valerins, M. Messals Corvinus, Cons. 31, Redner, II 142, 69, 150, 19. 151, 38, 1 472, 46, 481, 26. Valgius, Schwiegervater d. Servil, Rullus, II 479, 54, III 148, 73. 157, 63,

Vareno or. Cic. V 244 fin. Vargunteius, L. Mitschuld, d. Catilina, III 93 in. V 395, 18, 415 91, 457, 42, 458, 49, 460, 58

Varius, Q. Hybrida, Trib, pl. 91, 11 96, 51, IV 319, 10, S. Lex Varia, Varro, S. Terentius u, Visellius. Varus. S. Atius, Licinii u. Quinti-

lius. Varus, Cassius, II 116, 2

Varus, Cassus, 11 100 24.

Yater des Vaterlandes, Cösar, III
662, 7, I 133, 98, 203, 100, Cicero, V 498, 25, Octavian, IV
295, 55.

Vatermord, Strafe, V 238, 98, 244,

36. 36. Vatislus, P. s. 468, V 122 fin., Vatislus, P. Eakel d, Vorigen, V 22 fin. 34, 37, 684, 37, 684, 38 f. VI 313 fin. s. 59, Trifo, pl. III 209, 1 II 234, 66, V 617 fin. 683, 18 f. 685, 37. Csars Legat in Gallien, III 234, 96 s. 56 Process d, Milo, II 323, 24. Process & Section V 665, 24, 665, 90.

18 f. 885, 37. Cisars Legat in Gallien, III 234, 96 s. 56 Process d. Milo. II 323, 24. Process d. Sextias, V 665, 24. 665, 90. 679, 94 f. In Vatinium or, Cic. V 622, a. 55 Prit. III 279, 37, 280 in., V 690, 74 a. 54 p. Vatinio or, Cic. VI 34, 87, V 685 fin. 686 in. In Burgeskriegs, Cis. Leat. III 488 in. 507, 95 u. 26. tin in Burgerkreigt, Cas, Legat, III 488 in, 527, 25 u, 26, 528, 33 a, 47 Cons, suff, III 567, 71. V 590, 75. VI 249, 48. Procons, in Illyr. III 651 in, 686, 8. I 262, 99, 263, 6. V 690, 77. VI 314 in, 472, 59. In Yatin, u, p. Vatin, or, Cic, 8. Westlement

Vatinius,

Ventidius, P. Im mersischen Kriege. 17 321, 30, Im mutinens, Kriege für Anton, I 290, 62, 343, 64 s. 68, 344, 79, 349, 19 n. 20, a. 43 Cons. suff. I 362, 13, 372, 84 s. 42 Legat d. Anton, in Gallien. a. 42 Legat d. Anton. in Galtien. 1 402, 46, 404, 59 a. 41. Im perusin. Kriega. I 407, 75, 408, 78, 413, 2. a. 39 f. im Kriege mit d. Parthern. I 439, 71, 443 fin. 445, a. 38 Triumph. I 446, 9. III 683

Venus Genetrix, III 115, 29. S. Tempel. Uhr bei einem Triumph d. Pompe-Verbrennen. S. Todte. jus. 1V 486 fin. Verfall d. rom, Staates, Ursachen, V 377 f.

Vermächtnisse, S. Erbachaften,

tellus, II 56, 81. V 304, 3 u. 10. tellus, 11 35, 81. V 304, 3 u. 10, 305, 306. Unterniment nichts gegen Spartsc. IV 79, 2, 82, 20, Sein Process a. 70. V 306 fin. 318, 88, 318, 42, 324, 93. Im Exil; † a. 43. V 328, 23. Verschwörung d. Catiline, S. Sergius.

Gegen Casar, Ill 693, 47.

Vesta, S. Tempel. Vastalinnen. Wohnung, 1V 290, 20. Platz bei d. Spielen. IV 194, 59. Bawahren Vertrage, I 430, 11. IV 573, 87. Gewähren Schutz, II 181, 573, 87. Germanen Gotta, 11 aug., 67. 270 in. III 132, 91. IV 235, 75. Flüchten. II 569, 14. Ueberschreiten ihre Befugniss. IV 59, 97. Incest. II 115 in. IV 59, 98.

Veteranen. Colonien. I 128, 54. 129, 67. S. Colonien. Einfluss u. Meutereien. V 382 fin. Unter Sulla, II 480, 61. V 384, 35 u. 36. 417, 24. Pompejus. IV 478, 72, 492, 97 u. 99. V 612, 35. Casar. III 616. u. 99. V 612, 35. Char. III 616.
670, 71. Antonius u. Octavian. I
445, 93. 163, 51. 182, 24. 205,
13. 208, 44 u. 42. 209, 53. 216,
25. 218, 40 u. 41. 219, 45 u. 51.
224, 65. 226, 9 u. 13. 237, 15.
224, 67. 295, 12. 331, 59. 361,
12. 364, 31. 365, 36. 369, 63.
383, 8, 388, 42. 397, 96. 398,
20. 401, 35, 403, 54. 422. 424,
70. IV 265, 64. 270 fin. 284 in.

u. 74. Vettius, L. Als Kundschafter u. Angeber gebraucht, v. Cic. gegen Catil. V 478 fin. 570, 67 u. 69. 572 fin. III 184, 16. 185, 21. Von Casar. II 234, 67. III 219, 82. V 617, 69. † II 236, 82. III 219, 82. V 686, 50.

Drumann, Geschichte Roms VI.

yis. Landstrassen; Bau u. Ausbessarung compfiehlt bei dem Volke.
HI 143, 38. IV 278, 47. V 405,
10. S. Lex Scribonis. Via Aemilia. I 26, 72, 289, 57, 299, 35, Appia. II 172, 86, III 143, 38, Appls. II 172, 86. III 143, 38, Aurelia. I 281, 11. II 368 nach A. 32. V 465, 92. Cassia. I 281, 10. 290, 62. Domitia. III 14, 88, V 333, 68. Flaminia. I 281, 11. 290 in. 291, 75. V 405, 10. Vierum curand, quatuorvir. II 109, 38, Vilius. C. Paper. Cons. 42, Vilot.

Vibius, C. Pansa. Cons. 43. VI 255, 91. 273, 71. 282, 35. I 229, 245 fin. 297, 20. III 74, 44. V 82 in. 1 299, 35, 311, 10 u. 14, Vibullius, L. Rufus. Pompejaner. III 408, 76. 433, 89. 436, 16. 457, 90. 485, 74.

Viginativiri agris cirvid, III AO m., Villea. Dahin Feige u. Missvergnuige, IV 502, 52. VI 190 in. III 200 fin. 206, 78. 376, 73. I 131, 80. 132, 87. 145, 90. 152, 55. 154, 75. 222, 74 u. 76. Pracht. III 61, 35. 105 in. IV 167 in. 169, 65. gintiviri agris divid. III 205 fin. 35. 103 in. 17 A07 in. 103, 05. IV 17, 68. Besitz v. d. Nobilitat an nicht Ebenburtigen getadelt. II 596 fin. VI 388, 98. 390, 41. Vinalia priora et altera im April u.

August. I 302, 61. Vinicianus, Coelius, II 423 fin. Vipsania Agrippins. II 14, 4. V 60, 38. 90, 95

Vipsanius, M. Agrippa. I 118 nech A. 97. 407, 74. 408 fin. 413, 100 A. 91, 407, 74, 408 im. 413, 100 u. 1, 414, 7, 420, 47, 449, 19, 475 fin. 478, 7, 481, 24, 485, 48, 487, 67, IV 576, 95, 580 in. 584, 26, 277 fin. 278, 298, 73, 299 in. V 60, 37, 89, 89, 90, 94, II 403, 72. Virgilius. Sein Erbe, II 8 fin. Die

vierte u. achte Ecloge. II 10, 68, 12, 89. Virgilius, C. Prat, a. 62. Propr. in

Sicilien. II 217, 50. V 639 fin. VI 64, 69, 721, 87. Virgilius, C. Pompejaner, Prätorier, III 585 in, 593, 6, 595, 19, 603

nach A. 42. Viriathus. IV 308 in. V 135, 100. de virtutibus lib. Cic. e. 44. VI 359. 34.

Visellius, C. Varro, Sohn d. Acu-

leo. II 282, 48. V 214 fin. 713, Weihe d. Güter als Strafe. II 271, 32. S. Aculeo. De universo lib, S. Timaeus, Volcatius, L. Tullus, Cons. 66. V1 262, 31, Volcatius, L. Tullns, Sohn d. Voriyolk, Forderuugen an d. Candida-ten, V 406 f. Bei wichtigen Bera-thungen d. Senats auf d. Markt.

II 296, 43. 307, 21. III 185, 20. ▼ 498 fin. C. Crassus, Trib. pl. a. 145, wendet sich bei seinen Reden zuerst nicht gegen d. Cuzie, sondern gegen d. Volk. IV 58, 9t. Beschenkt. III 444 fin. 615 fin. 616 in. IV 278 fin. 279, Bewirthet, I 428, 96 u. 97. II 65 in. 507, 89. IV 60, 15. 83, 33. V

445, 55. Volkstribune, S. Tribuni,

Volksversammlungen. Viele stimmen, ohne Bürger zu sein. V 383, 33, Onide Burger zu seins. y 000-3 00. S. Comitien u. Curien. Volkazihlung. II 195, 97. 247, 90. Voltureius T. Mitschuld. d. Catil. V 416, 12. 489, 55. 493, 80. Volumnius, P. Eutrapelus. I 516, 84. V 59. 27. VI 153, 87. 256, 97.

288, 91. Vorladung zu einem Termin nach 100 Jahren. II 565, 76. Utien. Die Dreihundert, III 575, 33 u. 37, 596, 25, 603 in.

Wache vor Privathäusern, II 278 in. 292, 18. Wasserleitungen. S. Aqua, Gesetzwidrige Benutzung. II 417, 3. V

117 fin.

83. 276, 11. 310, 37. 312 in. 313, 63. 314, 67 u. 69. 328, 48. III 46, 25. S. Haus.

Weine. Preis d. griechischen hestimmt, IV 71, 41. Weinstock, goldener, im Tempel zu Jerusalem, IV 457 fin. 486, 44. Wucher. S. Schulden,

Xeno, Epicureer in Athen, Freund d. Atticus, V 64 fin. VI 119, 10. 715, 18 u. 22. Xenophon, Occonomicus, v. Cic. übersetzt. ¥ 223, 40.

Zehntpächter in Sicilien, V 282 fin Zela. Schlacht e. 47. III 555, 556, 91.

Zeno, Stifter d. atolschen Schule, Statue. V 167 in. Zeno, Epicureer in Athen, Cic. Zeit-

Zeno, Epicureer in Athen, Cic. Zen-genosse. V 9, 77. 84, 12. 247, 62, 248, 73. 249 in. Zengen, Befragung durch d. Beklag-ten oder desson Anwalt. V 682, 12. VI 68, 98, Zinsen, S. Schulden.

Zölle, Vermehrt durch Pompejus, Il 226, 12. IV 486, 36. In Italian abgaschafft, II 31, 71, III 200, 23. Verres entzieht sich der Abgabe, V 282, 37 u. 38. 304, 5. Zanfte. Il 240, 18, Ill 620, 88 f.

Zufuhr. S. Getraide. Zweikampf. Um sich gegenseitig zu tödten. II 468, 40. III 603 fin. Von Antonius angetragea, I 493. Zwischenkönige. S. Interrex.

## Bei den Verlegern erschlenen ausserdem:

- Giceronis, M.T., De Oratore libri tres. Recensuit, emendavit, interpretatus est Fr. Ellendt. Vol. I. Verba script. c. commentariis crit. continens. Vol. II. Explicationes cont. 8 maj. 1840. n. 6 Thir.
- Ellendt, Fr., Lexicon Sophocleum adhibitis veterum interpretum explicationibus, grammaticorum notationibus, recentiorum doctorum commentariis compos. II Vol. 8 maj. 1894. 35. n. 10 Thir. 20 gGr.
  - de formis enneciatorum conditionalium linguae latinae Commentatio. 8 maj. 1827. 8 gGr.
- Apollonii Citicusis, Stephani, Palladii, Theophili, Meletii, Damascii, Joannis, aliorum Scholia in Hippocratem et Galemun e Godd. Mss. Vindoboneus, Monaccus. Florentin. Mediolanen. Escorialens, eto. primum gracce ed. F. R. Dietz. II Vol. 8 maj. 1834. 4 Thr. 20 gGr.
- Arriani, Nicomed., de expeditione Alexandri Libri VII. Recens. et annotat. max. partem criticis tum aliorum selectis, tum suis instruxit J. F. Ellen dt. II Vol. S maj. 1832. 4 Thir. 20 gGr.
- Ciceronis, M. T., de Oratore ad Quintum fratrem libri III. Recensuit, illustravit, aliorum snasque animadversiones adjecit O. M. Müller. 8 maj. 1819. Auf Schreibapier 1 Thlr. 8 gGr.

- Ciceronis, M. Tulli, Brutus sive de claris oratoribus, recensuit, emendavit, interpretatus est Fridericus Ellendt A. M. etc. 1844. 8 maj. 2 Thlr. 4 gGr.
- Ebert, J. F., ZIKEJISJN sive Commentarioram de Sidliae veteris Geographia, Historia, Mythologia, Lingua Autiquitatibas Sylloge. Accedunt praeter Inscriptionum aliquot canarationem, Scriptoram ut ratione Siculorum, ita horum, qui de rebus Siculis egerunt, vitae cam reliquiis Operum illustratis. Vol. I. p. 1. 8 maj. 1831. 20 gGr.
- Lehrs, K., de Aristarchi Studiis Homericis, ad praeparandum Homericorum Carminum textum Aristarcheum. 8 maj. 1834. 2 Thlr. 4 gGr.
- Quaestiones Epicae. 8 maj. 1837. 1 Thir. 16 gGr.
- Lobeck, Chr. Aug., Aglaophamns sive de theologiae mysticae Graecorum causis libri III. Accedunt Poetarum Orphicorum reliquiae. 2 Vol. 8 maj. 1829. n. 10 Thir. Veliupapier n. 13 Thir. 8 gGr.
- Offrid's Krist, das Alteste im 9ten Jahrhundert verfasste, hochdeatsche Gedicht, nach den drei gleichzeitigen, zu Wien, München und Heidelberg besindlichen Handschriften, kritisch heransgegeben von E. G. Graff. Mit einem Facsimile aus jeder der drei Handschriften. gr. 4. 1831. n. 5 Thir, 16 gGr.
- Schubert, F. W., de Romanorum Aedilibus libri IV. quibus praemittitur de similibus magistratibus apud potentiores populos antiquos Diss. duae. 8 maj. 1828. 3 Thlr.
- Struve, K. L., über die lateinische Declination und Conjugation, eine grammatische Untersuchung. gr. 8. 1823. geh. 1 Thlr. 20 gGr.
  - Quaestiones de dialecto Herodoti Spec. I, II et III.
     4 maj. 1828—1830. n. 1 Thir.
- Barthold, F. W., der Römerzug König Heinrichs v. Lützelburg. In sechs Büchern dargestellt. 2 Thle. gr. 8. 1830. 2 Thlr.
- v. Bohlen, P., das alte Indien, mit besonderer Rücksicht anf Aegypten. 2 Thle. gr. 8. 1831. 4 Thlr. 8 gGr.

- Godex diplomaticus Prussicus. Urkunden Sammlnng zur Altern Geschichte Preussens aus dem Königl. Geheimen Archiv zu Königsberg, nebst Regesten, herausg. v. Joh. Voigt. 1r und 2r Bd. gr. 4. 1836 u. 1841. 3 Thir. 16 gGr.
- Schubert, F. W., Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa. Isten Bandes Ir Theil. Die allgemeine Einleitung und das Russische Reich. gr. 8. 1835. n. 1 Thir: 16 gGr.
  - lr Band 2r Theil. Frankreich und das Britische Reich. gr. 8. 1836. n. 2 Thlr. 20 gGr.
  - 1r Band 3r Theil. Die Reiche Spanien und Portugal. gr. 8. 1836. n. 2 Thir. 4 gGr.
  - 1r Band 4r Theil. Die Italienischen Staaten Neapel und Sicilien, Sardinien, der Kirchenstaat, Toscana, Parma, Modena, Lucca und St. Marino. gr. 8. 1839. n. 3 Thir. 10 gfr.
  - 2r Band 1r Theil. Der österreichische Kaiserstaat. gr. 8. 1841. n. 2 Thir. 8 gGr.
- Voigt, Joh., Geschichte Preussens von den altesten Zeiten his zum Untergrang der Herrschaft des denischen Ordens. 9 Bande. Mit Kmpfern und Karten. gr. 6. 1827 — 39. vollständig 27 Tahr. 12 gGr. Vehinpapier n. 38 Tahr.
  - Geschichte Marienburgs, der Stadt und des Hanpthanses des deutschen Ritter-Ordens in Preussen. Mit einer Ansicht des Ordenshauses, gest. v. Rosmäsler. gr. 8, 1824. 3 Thir.
- Darstellung der ständischen Verhältnisse Ostpreussens, vorzüglich der neuesten Zeit. 8. 1822. geh. 12 gGr.
- Geschichte der Eidechsen-Gesellschaft in Prenssen, aus nen aufgefundenen Quellen dargestellt. gr. 8. 1823.
   1 Thir. 8 gGr.
- Die Westphälischen Femgerichte in Beziehung auf Preussen, aus den Quellen dargestellt und durch Urkunden erläutert. gr. 8. 1836. 1 Thir. 6 gGr.



- Voigt, Joh., Handbuch der Geschichte Preussens bis zur Zeit der Reformation. In 3 Bänden, 1841 — 1843; gr. 8, 7 Thlr.
- Briefwechsel der berühntesten Gelehrten des Zeitalters der Reformation mit Herzog Albrecht von Preusen. Beitrage zur Gelehrten-, Kirchen- und politisches Geschichte des 16. Jahrhunderts aus Originalbriefen dieser Zeit, gr. 8. 1841. gch. 3 Thi.
- von Lengerke, Prof. Dr. Cäsar, Kenaan. Volks- und Religionsgeschichte Israels. 1r Band, gr. 8, 1844. Preis 3 Thlr. 20 gGr.





Druck und Papier der Hofbuchdruckerel zu Altenburg.



icy collect?







